

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





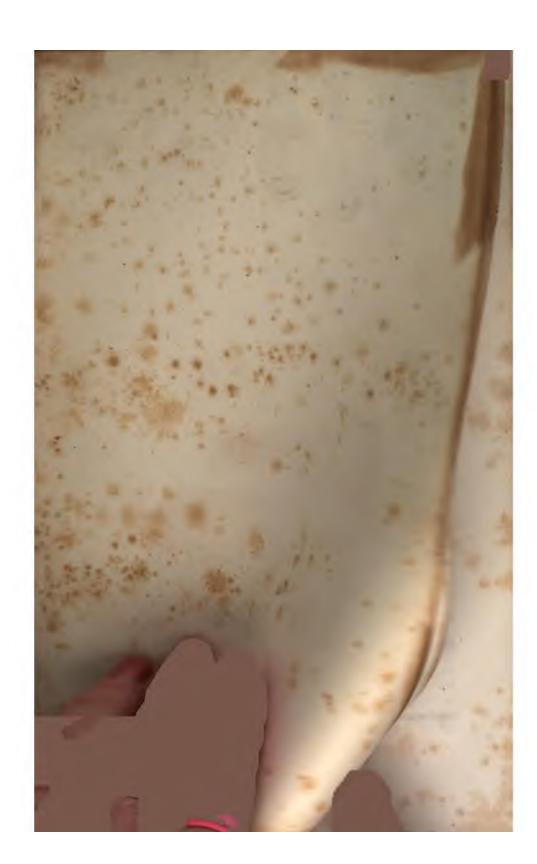

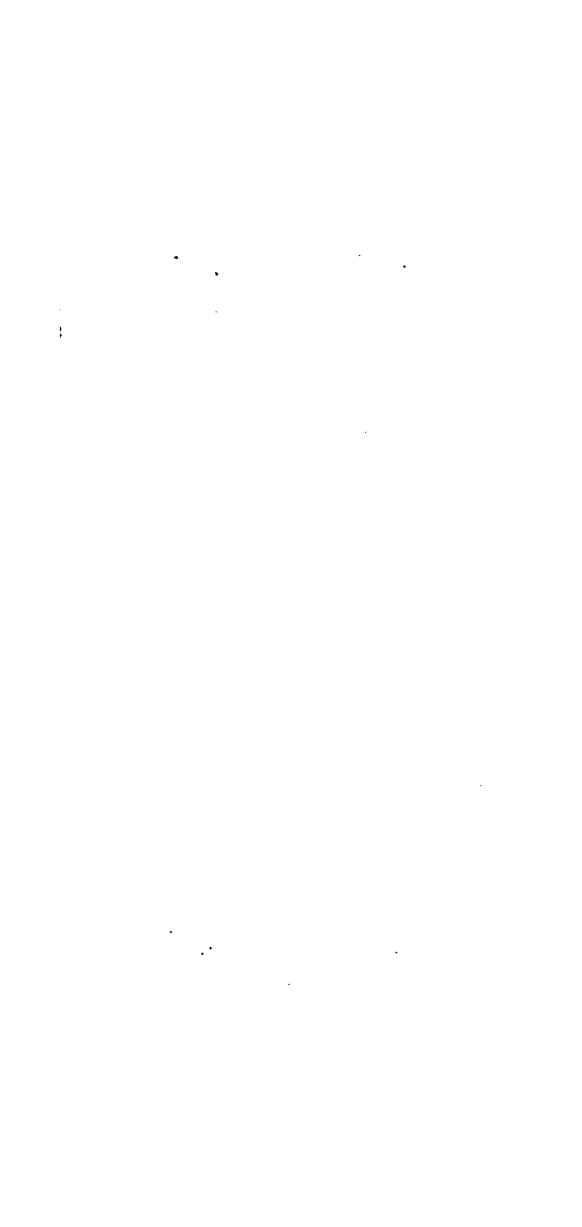

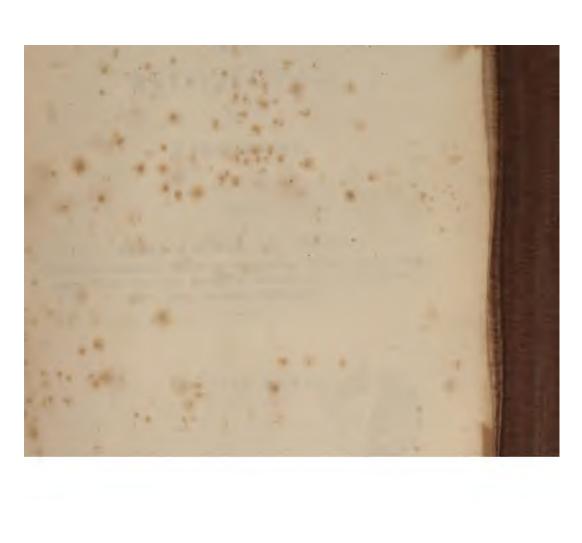

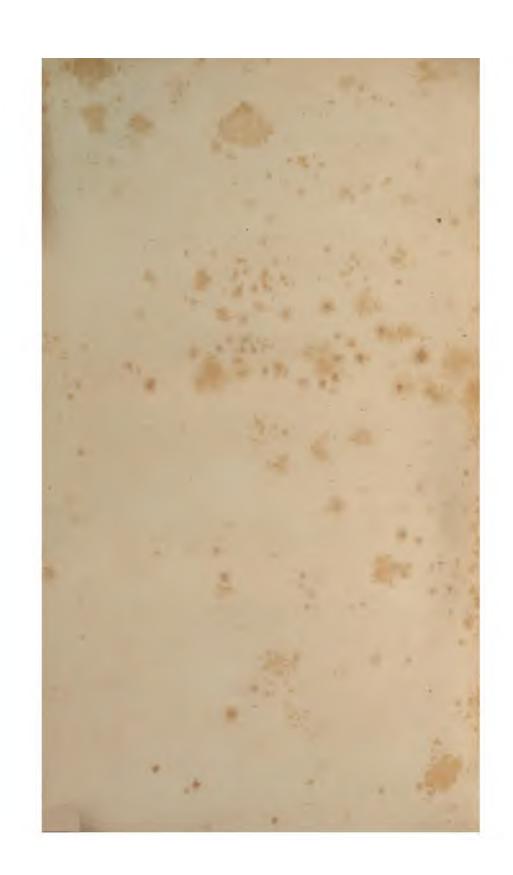

## S e f in t e

ber

# Fronhöse, der Bauernhöse

und ber

Hofverfassung

in

Deutschland.

Von

## deorg Ludwig von Maurer,

Ctaats: und Reichstrath, Mitglieb ber Afabemien der Biffenschaften in Munchen und in Berlin, der fonigt. Societat in Göttingen, ber gel. Gefellichaften in Athen, Jaffo, Darmftabt, Wiesbaden u. a. m.

Tritter Banb.



. . . .

## Erlangen.

Berlag von Ferbinand Ente.
1863.

240. e. 131.

Schnellpreffendrud von G. S. Runftmann in Grlangen.

240. C. 131.

## Vorwort.

Das vorliegende Werk ist nach dem Vorwort zum I. Band auf drei Bande berechnet gewesen. Es zeigte sich jedoch während bes Orucks, daß der II. und III. Band zu umfangreich und daher für den Sebrauch unbequem werden würde. Es solgt daher dem III. Band noch ein IV. nach, welcher auch das Register über alle vier Bände enthalten wird. Er befindet sich bereits unter der Presse.

Dunchen, ben 24. April 1863.

b. Maurer.



## Inhaltsverzeichniß.

- d. Die Fronhofherrn und ihre Rechte und Berbinblichfeiten.
  - 1) Rur Ritterbürtige tonnen Fronhofe befigen. S. 899, p. 1 u. 2.
- 2) Rechte und Berbinblichkeiten ber Fronhofherrn im Allgemeinen. Echtes Gigenthum ber Grundherrn. §. 400 u. 401, p. 2-8.

Rechte ber Schupherrn und ber Inhaber ber lanbesherrlichen Bogtei. Dberherrlichfeit. Dominium eminens. §. 402, p. 8-9.

In bem echten Gigenthum liegenbe Rechte. \$. 403. p. 9-10. Berbinblichkeit bas Faselvieh zu halten. §. 408, p. 10-12.

8) In bem vorbehaltenen cchten Eigenthum liegende Rechte und Berbinblichfeiten.

Confens bei Beraugerungen. Borfaufsrecht. Retract u. f. w. §. 404, p. 12 -15.

Inveftitur ber Bauernguter. §. 405-409, p. 15-24.

Ericat, Sanblohn u. f. w. \$. 408, p. 21-28.

heimfall bes Bauerngutes. §. 410, p. 24—27. Das Gigenthum an Balb, Baffer, Beibe, Begen, Stegen u. f. w. S. 411— 413, p. 28-33.

Gebrauche: und Rupungerechte ber Colonen. S. 412, p. 29-31.

Rechte ber Grunbherrn. S. 418, p. 31-38.

Fischerei und Grundruhrrecht. §. 414, p. 83-85.

Luit. Bogel: und Bienenfang. Flug und Bug. S. 415, 417 u. 418, p. 85 -38, 40 u. 42.

Alles was gefunden wirb. (Fund und Pfrund). Bineralien. 5. 416 u. 417, p 38-41.

Jagb: und Bilbfang. Bilb begen. S. 418, p. 41-48.

Spuren ber alten Jagbfreiheit. S. 419, p. 48-46. Jagbrecht ber Schirmvögte. S. 420, p. 47.

4) Die mit ber Grundherrichaft verbundene Bogtei und Gerichtsbarteit. Bogtei im Allgemeinen. §. 421, p. 47-50. Erbhulbigung. §. 422 u. 423, p. 50-58.

Dit ber bulbigung beginnen bie Rechte und Berbinblichfeiten ber borigen Leute. §. 424, p. 53-54.

Bogteiliche und lanbesberrliche hulbigung. §. 425, p. 55 f.

Brund: und lanbesberrliche Reverfe und Sulbebriefe. §. 426, p. 56-59. Die hulbigung und bie Reverse tommen außer Gebrauch. §. 427, p. 59.

Obervormundschaft. § 428, p. 60.

Grundherrliches Bannrecht. S. 429, p. 61-62.

Recht Berordnungen ju machen, Bannforfte und Bannwaffer anzulegen und Begnabigungerecht. §. 480, p. 62-64.

Recht Zwangsbienfte und Bannrechte einzuführen, Martte und Bolle anzulegen, Geleitrecht u. f. w. §. 431, p. 64 - 66.

Bannrecht ber Schutherrn, §. 482, p. 67.

Fronhofgerichtsbarteit. § 433 u. 484, p. 67-81.

Entstehung ber Fronhofgerichtsbarteit. S. 488, p. 67-78.

Jeber Grundherr war Ronig in feiner Grundherrichaft. Er war aber nicht unumichränkt. §. 485, p. 81-68.

Die Burgen und Schlöffer find bie Chluffel jur herrichaft. §. 486, p. 83-84. Die Folge, Gerichtsfolge und Lanbfolge. §. 437 - 448, p. 84-97.

Gerichtefolge. §. 488 u. 439, p. 86-91.

Lanbfolge. S. 441 u. 443, p. 92-94, 95-97.

Gerichts: und Landfolge ber fcuthörigen Leute. § 440 u. 442, p. 91 u. 95. Bflicht bie armen und franken hinterfaffen ju ernahren und ju verpflegen. \$. 448, p. 97.

- 5) Mehrere Grundherrn in berfelben Dorfmart. §. 444, p. 97-105
  - 3. Die Banernbofe.
- a. Im Allgemeinen §. 448-450, p. 105-115. Benennungen ber Bauernhofe. §. 448, p. 106-110. Arfprung ber Bauernguter. §. 449 u. 450, p. 110-115.
  - b. Soffbrigfeit.
- 1) 3m Allgemeinen. §. 451 u. 452, p. 115-121. Frembe (extranei). §. 452, p. 118-119.
  - 2) Grunbhörige Leute.

3m Allgemeinen. §. 458 u. 454, p. 121-125.

Beräußerung und Bechsel ber Grundhörigen. S. 458 u. 454, p. 121—125. Absahrt ober Abzug in eine fremde Herrschaft. S. 455—458, p. 125—188.

Beraußerungen außerhalb bes hofverbandes. §. 459-461, p. 188-144.

Freies Eigen ber borigen Leute. S. 462 u. 463, p. 144-149. In manden Grundberrichaften gibt es fein freies Gigen. Nulle terre sans

seigneur. S. 468, p. 147. Ebe mit fremben freien, unfreien unb borigen Leuten. S. 464-467, p. 149 -168.

Die Rechtsfähigkeit ber Borigen ift auf ben Sofverband beschränkt. §. 468 n. 469, p. 163-170.

Rechtsfähigkeit ber Unfreien. §. 470, p. 170.

Freilaffnng. S. 471, p. 171-172.

8) Sout= ober Bogteihbrige.

3m Allgemeinen. 5. 472-474, p. 178-177.

Abzug ober Abfahrt in eine fremde Herrschaft. S. 475, p. 177-180.

Ungulaffigleit bes rechtlichen Bertehrs mit Fremben. §. 476, p. 180-182. Die Rechtsfähigfeit ber Bogteibbrigen ift auf ben vogteilichen Berband beschränft.

5 477, p. 182-186. 4) Reichs und lanbesborige Leute. §. 478 -481, p. 186-198.

Rachsteuer. S. 479 u. 480, p. 189-191.

Territoriallofung ober Lanblofung. 5. 480, p. 190. Difheirathen. S. 480, p. 191.

- c. Det Bauernhof und beffen Beftanbtheile.
  - 1) Saupt: und Rebengebaube. S. 482, p. 198-197.

  - 2) Barten und Felber. §. 488, p. 197-198. 3) Die Bohnung im Dorfe bas Saupt bes gangen Befitthums. 5. 484, p. 198-200.
  - 4) Größe bet Bauernguter und beren Betlojung. 5. 485 u. 486, p. 200 - 203.
  - 5) Felb: unb Balbmart. 5. 487-492, p. 208-217.

Die hofgemeinde ift auch eine Markgemeinde. §. 488 u. 489, p. 205-210.

Balb-, Baffer- und Beibenupung. S. 490 u. 491, p. 210-215.

Berbinblichkeiten ber borigen Markgenoffen. S. 492, p. 215-217.

- d. Berichiebene Arten von Bauerngütern. 1) 3m Allgemeinen. 5. 498 u. 494, p. 218 -221.
- Gewere ber Colonen. §. 498, p. 218.
  - 2) Berichiebene Befitrechte ber Bauern.
    - a) Guter, an welchen ber Bauer bas Gigenthum bat. §. 495, p. 221 **- 228.**
    - b) Guter, an welchen ber Bauer ein erbliches Befitrecht bat. \$. 496 -498, p. 223-227.
    - c) Guter, an welchen ber Bauer fein erbliches Befibrecht hat. 5. 499, p. 228-229.
  - e. Dienfte und andere Leiftungen ber Bauern.
- aa) 3m Mugemeinen. S. 500, p. 280-233. Bischofsbienft. §. 501, p. 283-287.

- bb) Dienfte ber grundhörigen Bauern.
- 1) Raturallieferungen für bie Dofhaltung. 3m Mugemeinen. §. 502, p. 287-288.

Raturallieferungen. \$. 508 - 505, p. 239-248.

Täglicher Dienft und Wochenbienft. §. 506, p. 248-252.

Außerorbentliche Dienfte an ben feierlichen hof: und Berichtstagen. §. 507-509, p. 252-257.

Beherbergung und Berpflegung ber Grundherrn und ihrer Beamten bei ihren Amtereifen. §. 510-517, p. 257-276.

Berpflegung ber herrichaftlichen Gafte. §. 515, p. 271-278.

Regulirung biefer Leiftungen. §. 518, p. 276-280.

Diese Leistungen waren Lasten ber Bauernguter. §. 519, p. 280-282.

Beit ber Leiftung. S. 520, p. 282-283.

Die Raturalleistungen in Gelbleistungen verwandelt. §. 521, p. 284-287.

2) Fronbienfte. 3m Allgemeinen. §. 522, p. 287-289.

Allgemeiner Dienstzwang und Zwangsbienft. S. 528, p. 289-294.

Saus- und Sofbienfte ber Borigen. §. 524, p. 294-297.

Botenbienfte. §. 525, p. 298-299. Fronpferbe und Fronfuhren. \$. 526, p. 299-802.

Schiffsbienfte. §. 527, p. 302-808.

Bauftonen. §. 528, p. 803-805. Jagbs, Fischereis und Sangfronen. §. 529, p. 305-807.

Roft und Rleibung mabrend des Frondienstes und ber Dienstzeit. §. 530, p. 307

- 309.

Die Frondienste in Gelbleiftungen verwandelt. §. 531, p. 809-810.

3) Naturallieferungen und Dienste für die Landwirthschaft. §. 532-533e, p. 311-321.

4) Naturallieferungen und Dienfte ber borigen Frauen. §. 533f -- 533g, p. 321-326.

5) Gelbleiftungen.

Gelb: und Grundzins. S. 538h, p. 326 - 828.

Ropfzins, hofgelb u. f. w. S. 588i, p. 328-880.

Bete und Steuer. §. 533k-536, p. 881-889.

6) Ueber bie Erhebung ber Raturallieferungen und Belbleiftungen.

Bringains. S. 587-589, p. 889-845.

Bwigelb, Rutichergins, Fargins. §. 589, p. 848-844.

holzins und Gatterzins. S. 540, p. 345-346.

Große Milbe bei ber Binserhebung. §. 541, p. 346-849.

cc) Dienste und Leiftungen ber vogteihörigen Bauern. S. 542, p. 349 -353.

dd) Ronigsbienft.

1) 3m Allgemeinen. §. 548, p. 858-856.

Rbnigszins. S. 544 u. 545, p. 856-861.

Grafen: und Bogtichat. Grafen: und Bogthafer u. f. w. S. 546-552, p. 361-373.

```
Er war ein Schutzins. $. 549 u. 550, p. 866-872.
Ronigsbienft. §. 558, p. 878-876.
```

Firirung bes Ronigsbienftes. S. 554, p. 376-377.

2) Reichsbienft.

3m Allgemeinen. \$. 555, p. 377-379.

Reichshofbienft. S. 556-559, p. 879-890.

Beberbergung und Berpflegung in ben Reichsvogteien und in ben Freigerichten. §. 558, p. 883—886.

Und in den geiftlichen Territorien. S. 559, p. 886—890. Reichsbeerdienft. S. 560—568, p. 890—400.

Reichsfteuer. S. 564-567, p. 400-409.

- 3) Lanbesherrlicher Unterthanenbienft.
- a) 3m Allgemeinen. S. 568, p. 409-418.
- b) Lanbesherrlicher hofbienft im Allgemeinen. S. 569 u. 570, p. 418-418.

Beberbergung und Berpflegung ber Landes: und Schirmberrn. §. 570-581, p. 418-445.

Lieferungen von Raturalien und Gelbleiftungen. S. 581, p. 441-445.

Lanbesherrliche Folge. §. 582-584, p. 445-451. Spann: und anbere Fronbienfte. §. 588, p. 446-449.

Jagbfronen. 5. 584, p. 449-451.

c) Lanbesberrlicher heerbienft.

3m Allgemeinen. §. 585, p. 451-456.

Der Ariegsbienst war entweber Königsbienst ober Febbe. 5. 585 u. 586, p. 458 **-456**.

Unterschied zwischen heerfahrt ober Raise und Landwehr. §. 586 u. 587, р. 455—460.

Lanbfolge ober Lanbwehr. S. 587-595, p. 457-476.

Lanbfolgepflichtige Leute. \$. 588-592, p. 461-469. Reiterbienfle ber Bauern. \$. 592, p. 468-469.

Die Landwehr war beschränkt auf Rothfälle, auf bas Inland und auf eine kurze 3cit. §. 598 u. 594, p. 469-475.

Beitere heerzuge auf Roften bes Lanbesherrn. §. 594, p. 472-475.

Art und Beise bes Aufgebotes. §. 595, p. 475-476.

Auswahl ber Mannichaft. § 596, p. 477-482.

Militärische Abtheilungen und heerschau. §. 597, p. 482—486.

Uniform. §. 597, p. 488-485. Stebenbe Beere. §. 598, p. 486-488.

Bewaffnung ber Burger unb Bauern. §. 599-601, p. 488-498.

Die Baffen geborten jum Gut §. 601, p. 496.

Rlupfels, Gerten: und Rolbentrager. §. 602, p. 498. Baffenvorrathe. Schirme und Belte. S. 601 u. 608, p. 496 u. 498 ff.

### Inhalteverzeichniß.

Berpflegung bes Seeres. §. 604--606, p. 500--510. Freimartte und Martetenber beim Deere. §. 604, p. 504-505. Branbschatzungen. § 605, p. 507-508. Einquartirungslaft §. 606, p. 509-510. Rriegssteuer. §. 607 - 610, p. 510-517.

Steuerfreiheit bes Abels. §. 610, p. 515-516.

Ariegsfronen und andere Dienste. §. 611, p. 517—521. Fronpferde, heerpferde, parafredi. §. 612, p. 521—524. Schanzarbeiten, Burgwerke, Beg- und Brückenbau. §. 618, p. 524—527.

d) Lanbesberrliche Beten und Steuern

3m Allgemeinen. §. 614, p. 527-529.

Orbentliche Beten und Steuern. §. 615, p. 529-584.

Außerorbentliche Beten und Steuern. §. 616, p. 534-537.

Befteuerung ber landesberrlichen Bauern und Stadtburger. § 617 u. 618, p. 537-540.

Besteuerung ber hintersaffen ber geistlichen und weltlichen Grundherrn. §. 618 - 620, p. 589--545.

Streitigkeiten mit ben Lanbftanben. §. 621-623, p 545-549.

Bon ben Lanbftanben verwilligte Steuern. §. 624, p. 549-551.

ee) Berichmeljung ber öffentlichen und grundherrlichen Dienfte und Leiftungen. §. 625, p. 551-558.

## Anhang.

## Beisthamer aus ber Bfalg.

- Nr. 1. Auszug aus bem Dorfweisthum von Bermersheim. p. 557-561. Nr. 2. Auszug aus bem Beisthum von Zell, harrheim und Nivern. p. 561
- Nr. 3. Beisthum von Ottersheim und Immesbeim. p. 564-567.
- Nr. 4. Beisthum von Merstatt. p. 567. Nr. 5. Beisthum von hefheim. p. 568.
- Nr. 6. Mus bem Lagerbuch von heppenheim auf ber Biefe. p. 568 576.

- **Mr. 7. Weisthum** von Beintersbeim. p 577—578. Nr. 8. Weisthum von Weisenheim am Sand. p. 579. Nr. 9. Aus dem Lagerbuch von Flomersheim p. 579—580.
- Nr. 10. Aus bem Lagerbuch von GroßeCarlenbach (Großtarlbach). p. 581-582.

## d. Die Fronhofherrn und ihre Rechte und Berbindlichteiten.

1) Rur Ritterbürtige tonnen Gronbofe befigen.

## S. 899.

Das Recht Fronhofe zu besitzen ist von jeher ein Recht ber vollen Freiheit gewesen. Auch hatte jeber Bollfreie ursprünglich seis nen Fronhof mit ben bazu gehörigen Lanbereien und Leuten. 3mar konnten zur Frankischen Zeit auch bie Liten und anderen hörigen Leute wieber unfreie Leute in ihren Diensten haben (§. 7 u. 11). Allein einen Fronhof konnten sie bennoch nicht besitzen, ba biefer von jeher Freiheit von aller Grund = und Bogteiherrschaft vorausgesetht hat (§. 232). Im späteren Mittelalter war bieses aber noch weit weniger möglich, ba ihnen auch noch bas Recht eigene Leute ju besitzen entzogen worben ift (S. 206), fie also eines Sauptrech= tes entbehrt haben, ohne welches eine wahre Grundherrschaft gar nicht bestehen konnte. Das Recht Fronhofe zu besitzen war bemnach auch im späteren Mittelalter noch ein Borrecht ber vollfreien Leute. Erft feit ber Erhebung ber Schöffenbar Freien, ber Bafallen und Dienstmannen zu einer Ritterschaft warb auch biefes wieber anders. Denn da alle diejenigen, welche nicht zur Ritterschaft emporfteigen konnten, fich einer Grund = ober Bogteiherrschaft, ober wenigstens ber lanbesherrlichen Bogtei unterwerfen mußten, fo tonnten nur noch bie Ritterburtigen bie Rechte ber Bollfreien befigen. Es wurden daher nun die Fronhofe zu Ebelhofen und die hofund Grundherrschaften zu mahren Ritterherrschaften ober Rit tergütern 30), und bas Recht sie zu besitzen ein Borrecht ber

<sup>80)</sup> Beisthum von 1378 bei Grimm, II, 672. exceptis tantum bonis ab antiquo liberis, videlicet dotibus ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum aut militarium etc Beisthum von 1418, cod p. 729. "als ander ber ritter gutter." Bgl. oben §. 282.

p. Raurer, Fronhof. Ill.

Ritterschaft ober bes Abels. Schon bas alte Desterreichische Landrecht aus bem 13. Jahrhundert spricht den Grundsat aus, bag nur bie Besitzungen ber Grafen, ber Freien ober ber Freiherrn und ber Dienstmanne, also bie Besitzungen ber freien und hörigen Ritterschaft, Immunität von dem Zutritt der Landrichter haben sollsten 81). Und bis auf die jetige Stunde ist in sehr vielen Territos rien Deutschlands bas Recht Ritterguter ober Grundherrschaften au besitzen, ober wenigstens bas Recht die grund- und vogteiherrlichen Rechte gang ober theilweise ausüben zu burfen ein Borrecht bes Abels geblieben, in Baiern bas Recht eine gutsherrliche Gerichtsbarkeit ausüben gu tonnen 82), und in Preußen bas Recht Gutsunterthanen zu haben und herrschaftliche Rechte über fie ausüben zu burfen 83). Alle übrigen Freien, auch die sandesherrlichen Bogtleute, Pfleghaften, Biergelben und anberen freien Lanbsaffen nicht ausgenommen, sanken aber von nun an immer tiefer und tiefer bis zum hörigen ober sogar leibeigenen Bauernstande herab. Bahrend jedoch auf dem Lande alle Freiheit dahin geschwunden, und so nach und nach jener traurige Zustand entstanden ift, wie wir ihn zum Theile noch im Anfange bieses Jahrhunderts gesehen haben, hat fich in ben emporftrebenben Städten eine neue Freiheit entwickelt, welche gleich bei ihrem ersten Beginne schon ben Reim einer neuen Zeit in sich trug, wie ich bicfes in einem eigenen Werte weiter auseinander zu seten gebente.

2) Rechte und Berbinblichfeiten ber Fronhofherrn im Allgemeinen.

## **S.** 400.

Jeber Fronhofherr hatte bas freie Sigenthum an bem zu seinem Fronhofe gehörigen Grund und Boben, und zwar an ben Fron= und Saallanbereien eben sowohl wie an ben Bauerngütern. Auch an ben letteren ftanb ihm nämlich ein wahres Sigenthum

<sup>81)</sup> Landr. c. 36 bei Senkenberg, vis. p. 267. "Esf foll tein Landrichter auf "feines Grafen Guth, auf teines Frepen Gueth, noch auf teines Dienst: "manns Gueth." —

<sup>82)</sup> Bair. Berfaff. Urt. tit. V, §. 4 und VI. Ebitt, §. 26.

<sup>88)</sup> Breug. Lanbr. II, 7, 5. 91 u. 92.

zn, das "Eigenthumb oder Engendom des Hoisse genannt d, oder das "Eigen oder Aigen." d), die "Eigenschaft" d), proprietas oder dominium d), allodium d), "freies Eigen" d), freieigen dominium diberum oder bonum liberum d), "recht eigen der rechtes eigen" d), "rechtlich eigen" d), "ledig eigen" im Gegensat des Zinseigen d), volles Eigenthum (dominium plenum) da), merum proprium oder mera proprietas d), "lubeengen" oder lubeigen d), "lutereigen oder lauter eigen" d), "lauters geschlagenes Aigen" d), Salmanns Eigen ("salmannisch Aigen"), Salmanns Lehen ("salmannisch Lehen — daselbe freh ledigs aigen ist")), mera proprietas, quod vulgo dicitur thurslacht

<sup>84)</sup> Grimm, II, 534, 548, III, 882. Hofrecht von Luttingen, c. 14, §. 2 bei Lacomblet, Archiv, I, 204.

<sup>85)</sup> Grimm, 1, 654, 708, III, 684 u. 899. Geschichtsfreund von Lucern, I, 160, 161 u. 246.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 103, 247, 654, III, 542 u. 658.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 808, 809, II, 671. Dipl. bei Würdtwein, mon. Pal. I, 286.

<sup>88)</sup> Dipl. von 1245 bei Würdtwein, men. Pal. I, 288.

<sup>89)</sup> **G**rimm, III, 684.

<sup>90)</sup> Dipl. von 1261 u. 1263 bei Guden, 1, 695, 697 u. 698.

<sup>91)</sup> Dipl. von 1261 u. 1263 bei Guden, I, 695, 697 u. 698.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 516. "hant die scheffen gewiset ben herren zu sent Beter was"ser unde weyde jum rechten eigen." Urf. von 1416 in M. B. VI,
615. Geschichtsfreund von Lucern, I, 240. Urf. von 1896 bei Falckenstein, cod. dipl. Nordg. p. 280.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 512, III, 488.

<sup>94)</sup> Stadtr. von Winterthur von 1297, §. 18 u. 17 bei Gaupp, I, 145, "bi "finem elichen wip einsaigens ober lebigsaigens gelofz." Dipl. von 1896 bei Falckenstein, p. 280. Biele Beispiele bei Haltaus, h. v. p. 1218 f.

<sup>94</sup>a) Grimm, I, 625, II, 671.

<sup>95)</sup> Dipl. von 1272 u. 1292 bei Guden, I, 742 u. 858. Dipl. von 1258 bei Seibert, II, 1, p. 847.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 515.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 516 u. 517.

<sup>98)</sup> Urf. von 1356 bei Falckenstein, p. 188.

<sup>99)</sup> Urf. von 1444 in Mon. Boic. IV, 188. Someller, III, 222.

<sup>1)</sup> Urf. von 1488 in M. B. IV, 200 u. 201. Bgl. jeboch Albrecht, Gewete, p. 251 u. 252.

egen)<sup>2</sup>), legitimum allodium, quod dicitur thurslacht Egen<sup>2</sup>), "fryg borschlachtigh egen gub"<sup>4</sup>), ober auch z. B. in Baiern "burchslacht ledich"<sup>5</sup>), ober auch "burchslechtsrecht b. h. freys ledigs unverfumertes unansprachs rechts Nigen"<sup>6</sup>), sodann "frey ledig eigen"<sup>1</sup>), "freies lediges Nigen"<sup>8</sup>), "freys ledigs und unansprachs angen Guet"<sup>9</sup>), "inwert Nigen, inwerts Nigen, einwärts Nigen" u. s. w. 1°), mera et libera proprietas 11), "frey lauter Nigen" 12), lot Eigen 12), "rechtes freies lediges eigen" 14), "rechtz freys vnuerstumerz vnvogtpars aigen" 15), ober auch die Grundgerechtigkeit 16), dominatio oder potestas 17), praedium meae potestatis 18), die Herrschaft 19), Herrlichkeit ("Herlichkeit, Hierlicheit" u. s. w.),

<sup>2)</sup> Dipl. von 1258 bei Rindlinger, DR. B. III, 190.

<sup>3)</sup> Dipl. pon 1251 bei Rinblinger. III, 192.

<sup>4)</sup> Urf. von 1401, 1403, 1408, 1485 u. 1449 bei Diepenbrod, Gesch. des Amtes Beppen, p. 650, 665, 667, 671 u. 680. Bgl. Grimm, R. A. p. 493-494.

<sup>5)</sup> Grimm, III, 665, §. 1 u. 8.

<sup>6)</sup> Urt. von 1466 in Mon. Boic. IX, 291 u. Urt. von 1481, ood. p. 124. Urt. von 1416, ood. VI, 614, "zu ainem burchschlechten und ewigen taufi."

<sup>7)</sup> Grimm, I, 790. Urf. von 1461 bei Besold, doc. Würt., p. 589.

<sup>8)</sup> Urf. von 1356 bei Falckenstein, p. 188.

<sup>9)</sup> Urf. von 1504 in M. B. X, 210.

<sup>10)</sup> Echmeller, IV, 159 u. 160. Paffauisches Güterverzeichniß in Mon. B. 28, II, p. 458, proprietates que in wertaigen dicuntur u. p. 462, que in wertaigen est. Haltaus, p. 1038.

<sup>11)</sup> Dipl. von 1172 bei Mencken, III, 1067.

<sup>12)</sup> Urf. von 1457 u. 1498 bei Jung, Miscell. II, 61 unb 159. Urf. von 1579 bei Mager, de advocatia armata, p. 199.

<sup>18)</sup> Meine Gefch. ber Martenverfaffung, p. 63-66.

<sup>14)</sup> Urf. von 1385 in Mon. Boic. XII, 210.

<sup>15)</sup> Urt. von 1448 in M. B. 19, p. 285.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 568.

<sup>17)</sup> Grimm, II, 671.

<sup>18)</sup> Dipl. von 1122 bei Schannat, vind. I, 73, Nr. 42. Adalbertus vir liberae conditionis praedium meae potestatis etc. vgl. traditio, eod. I, 89, Nr. 68, imparem sibi conjugem, id est, alienae potestatis.

<sup>19)</sup> Urfunde über die Entstehung des Weisthums über ben Bornheimer Berg bei Ehom as, Oberhof zu Frantfurt, p. 581, - "namen fich an her-

Grundherrlichkeit, und in späteren Zeiten die hohelt ("hochheit" 20), superioritas 21), honos, Ehr oder Herrlichkeit 22), oder la haulteur et seingnorie) 23). Statt welcher Benennungen aber auch territorium ober Land (mein Land) gebraucht wird, so baß bemnach die Worte dominium, Herrschaft und Land abwechselnd und als völlig gleichbebeutend gebraucht worden find 24). Endlich wird auch jenes Eigenthum noch fehr häufig bas echte Gigen genannt. Ein Ausbruck, ber jeboch in feiner Urtunbe vortommt, aber so viel als rechtes ober rechtliches Eigen (allodium legitimum) bebeutet 25).

Der hofherr selbst führte ben Titel dominus 26), ober dominus curiae 27), herr 28), oberfter herr 29), Grundherr 30), dominus . fundi 31), die herrschaft 32), Erbherr ober Erffherr 33), Erbgrund=

<sup>&</sup>quot;ich afft ju Bodenbeim ju babenn." - Deine Ginleitung jur Gefc. ber Mart:, foi:, Corf: und Stadtverfaffung, p. 104 u. 226.

<sup>20)</sup> Grimm, 1, 426 inf., 524, 622, 661, II, 550, 717, 718, III, 12, 747. Hofrecht von Kanten, c. 16 u. 19. hofrecht von Ginberich, pr. bei Lacomsblet, Archiv, I, 181, 182 u. 205. Beisthum von Grenghaufen, S. 6. bei Konigsthal, I, 2, p. 43. Biele Urfunden in Gründliche Rachrichten von bem an bie Stadt Lubed anno 1359 verpfandeten dominio. Mollen, p. 29-88 u. 56.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 625, II, 671.

<sup>22)</sup> Dipl. von 1148 bei Besold, docum. monast. Wirt. p. 122 u. 180. 28) Grimm, II, 826.

<sup>24)</sup> Biele Urfunden in Grundliche Rachrichten, 1. c. p. 35, 36, 59 ff., 63 ff. Bgl. noch oben S. 859.

<sup>25)</sup> Bgl. Grimm, R. A. p. 494. Meine Geschichte ber Martenverfaffung, p. 58 u. 54.

<sup>26)</sup> Dipl. von 1298 bei Haeberlein, analect. p. 262.

<sup>27)</sup> Dipl. von 1264 bei Rinblinger, Bor. p. 290.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 717, III, 881 f. hofrecht von Kanten, §. 2, 8, 10 ff recht von Luttingen, c. 7. bei Lacomblet, Archiv, I, 176 ff. u. 202.

<sup>29)</sup> Grimm, III, 621.

<sup>30)</sup> Grimm, II, 525, 584, 589, 542, 548, 544, 548, III, 882, 886 u. 838.

<sup>81)</sup> Grimm, II, 788.

<sup>32)</sup> Grimm, III, 658, 899. Sofrecht von Ginberich, S. 1. bei Lacomblet, I, 205.

<sup>38)</sup> Grimm, II, 722. "einen grundt: ond erffberren," III, 128, 621 u. 622. hofrecht von Loen, S. 91 ff.

herr 24), Erffer 25), ober bochfter Erber 26), fobann Bannherr 27), Hauptherr 28), Landherr ober Lanbesherr als Eigenthumer bes Lanbes 30), Grund = und Landesherr 40), Hof = oder Dinghofherr 41), Hof: ober Latenherr 42), hubberr ober Hobsherr 43), Hof: ober Gutsherr, indem der von Kindlinger gemachte Unterschied zwischen Sof= und Guteberr ohne allen hiftorifchen Grund ift 44), sobann rechter Grundherr 46), rechter Erb = ober Erfherr 40), rechter Erb= ober Erffgrundherr 41), rechter obrifter Erbe und Grundherr 45), freier Grundherr 49), Grundhochherr ("Grundthochhere") 84), und, wo bie Bauernguter Lebenguter waren, Lebenberr 51), fpaterbin dominus directus 52).

<sup>34)</sup> Grimm, II, 755, III, 60.

<sup>85)</sup> Erdwin Erdmann, chron. Oosnaburg. ad an. 1267 bei Meibom, II, 219. proprietariorum, vulgariter erffexen dictorum.

<sup>&</sup>quot;in C. F. G. eigenen 86) Ganbersbeimifche Landtags : Abschieb art. 15. -"ober gemeinen bolgungen, barin 6. g. G. ber bodfte Erbere feyn." Struben, rechtl. Beb. IV, Beb. 109, p. 283.

<sup>37)</sup> Beisthum von heiterheim von 1814 bei Schopflin, II, 108 t.

<sup>88)</sup> Urf. von 1448 in Mon. Boic. II, 416.

<sup>89)</sup> Clofener Chron. von Strafburg, p. 100. Ronigshoven, p. 804.

<sup>40)</sup> Grimm, II, 697, 699 u. 701.

<sup>41)</sup> Grimm, 1, 710, 711, 744 u. 745. Hoftecht von Luttingen, c. 2, §. 8 4, c. 5 u. c. 7, §. 2 bei Lacomblet, I, 198 ff. Julich und Bergifche Berordnung von 1558 edit. von 1582, p. 135 "hoffsberrn."

<sup>42)</sup> Julid und Bergische Berd. I. c. p. 135.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 797, II, 530.

<sup>44)</sup> Beisthum von Rirdborchen von 1870 bei Bigand, Provinzialt. von Baberborn, III, 8. "Erffgenotte ober Buthere." Prototoll von 1554 bei Rinblinger, SR. B. II, 887. , als Gutsberrn bes hofes." Gerichtsichein von 1588, eod. p. 892. "iren hof: ober Gutherrn." Bgl. p. 896, Rot. e. Soffprache von 1724 bei Riefert, hofrecht von Loen, Anhang. IV. "hoff: und Guttherrn." Grimm, III, 127. "Erb: und Gut: "berren."

<sup>45)</sup> Grimm, II, 524, 525, 581, 584, 589, 544 u. 548.

<sup>46)</sup> Grimm, II, 570, III, 622. 47) Grimm, II, 582 u. 755.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 741.

<sup>49)</sup> Grimm, II, 255 u 257.

<sup>50)</sup> Bertrag von 1507 bei Ganther, VI, 147.

## S. 401.

Wiewohl nun bem Hofherrn an der terra salica eben sowohl wie an ben Bauerngutern ein Eigenthumsrecht zustand, so bestand bennoch in Ansehung biefes Eigenthumsrechtes ein fehr großer Unterschieb. An bem Fron- ober Saallande stand ihm nämlich, ba baffelbe nicht an Colonen hingegeben worden, bas volle Eigenthum gu, an ben Bauerngutern bagegen nur ein getheiltes Gigenthum, ober bas sogenannte Obereigenthum. Denn bei bem getheilten Gigenthum pflegten bem echten Gigenthumer nur gemiffe Gigenthums= rechte vorbehalten, alle übrigen Rupungsrechte dagegen bem Colonen überlaffen zu werben. Die ursprüngliche Benennung für bol les Eigen war außer Saal und Fronland ledig Eigen, proprium merum, lauter Eigen ober lubeigen und boroder thurslacht Eigen u. s. w. Daher ist der Fron= und Sa= belhof selbst ebenfalls "frei ledig eigen" (§. 232), und auch das als volles Eigen an ben Fronhof zurückgefallene Bauerngut, wie wir sehen werden, lebiges Gut 83), "burchflacht lebig" 84) und Saal= ober Fronland genannt worben 55). Allein nicht bloß an ben Saal: und Hoflanbereien hatte ber Grundherr ein wahres volles Eigenthum. Auch bas bloke Obereigenthum an ben Bauerngutern ift ein wirkliches Eigenthum gewesen und baber ebenfalls, wie wir geschen, Gigen, freies Eigen, rechtes Eigen u. f. w. genannt worden (§. 400), mahricheinlich um es von bem Lehen zu unterscheiben. Späterhin, seit ber Anwendung bes fremben Reche tes, nannte man bas Obereigenthum ein dominium directum 55a) und in beutschen Urkunden und Weisthumern eine "nuts-

<sup>51)</sup> Grimm, I, 289, II, 525, 534, 539, 542, 544, 548, III, 568, 570, 580, 621, 622, 832, 836 u. 838.

<sup>52)</sup> Urf. von 1364 bei Mone, V, 895 u. 896.

<sup>53)</sup> Grimm, I, 4, 187, §. 5, 189, III, 168, §. 9. Deffnung von Malters im Gefchichtsfreund von Lucern, I, 258.

<sup>54)</sup> Grimm, III, 665, §. 1 u. 8.

<sup>55)</sup> Grimm, I, 681, S. 20. Bgl. unten §. 410.

<sup>55</sup>a) Dipl. von 1270 in Mon. Boic. V, 11. Dipl. von 1297 bei Neugart, 11, 846.

liche Herschaft" 56). Und ben Grundherrn selbst nannte man dominus directus (§. 400, Not. 52).

## S. 402.

Das bisher Bemerkte gilt jedoch bloß von den eigenklichen Grundherrn, nicht aber von den Schutherrn und den Inhabern der landesherrlichen Bogtei. Ein jeder von ihnen pflegte zwar ebenfalls seinen Fronhof mit den dazu gehörigen Ländereien zu haben. Die Inhaber der landesherrlichen Bogtei besaßen gewöhnlich sogar sehr viele. Und in ihren Hof: und Grundherrschaften hatten natürlich auch sie dieselben Eigenthumsrechte wie andere Grundherrn. So besaßen z. B. die Grafen von Manderscheid in ihrer Bogtei Lusringen auch die Grundherrschaft und mit dieser alle grundherrlichen Rechte 17. Außerdem pflegten sie aber auch noch über andere nicht zu ihrer Grundherrschaft gehörige Leute eine besondere Schutherrsschaft oder die landesherrliche Bogtei zu besitzen. Und in dieser Bezziehung waren sie ursprünglich keine Grundherrn.

Seitdem jedoch, wie wir geschen (§. 212—214), die Schutzhörigen sich mit den Grundhörigen vermischt und zuletzt unter ihnen verloren haben, seitdem wurden natürlicher Weise auch auf die Schutzherrn grundherrliche Rechte übertragen, welche sie ursprüngslich nicht hatten, die Einen mit den Anderen vermengt, und zuletzt gar nicht mehr unterschieden. Daher werden nun die Schutzherrn eben sowohl Grundherrn als diese Bogtherrn 88), beide, auch die Brundherrn, Vögte ohne Beisat 59), Gewaltherrn oder gewaltige und geweltige, b. h. mächtige Herrn 60), und, da sie

<sup>56)</sup> Grimm, 1, 820:

<sup>57)</sup> Grimm, 11, 597.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 568. "ein grondt und fogther des hobe fey, darumb so "weisen die schoffen im die fogt und grundgerechtigseit zu." II, 699. "grundt oder vogthern." II, 112, 255 u. 265.

<sup>59)</sup> Bobmann, II. 684 ff. Grimm, III, 471, 488, S. 1—4.

<sup>60)</sup> In Urt. von 1359 in Mon. Boic. II, 49. wird ber Abt von Rot als Grundberr ein "geweltiger hert" genannt. Grimm, II, 678. "Grunds "berrn und gewaltberrn," bann p. 687, 724 u. 701. "gewalbt und "laudtherr, III, 746. "einen gewaltigen herren voor grundt und boben." Gloffar bei Suhm, p. 298. "Potens, gewelbig."

ben Zwing und Bann ("twing vnb ban") hatten 61), Zwings herrn ("twingherrn") genannt 62). Und in ahnlicher Weise ging es auch in Ansehung ber lanbesherrlichen Bogtei. Die Bewohner ber neu sich bilbenben lanbesherrlichen Territorien waren nämlich theils Grund- ober Schuthorige ber Erbgrafen ober ber Immunis tatsberen, theils ehemals Reichsfreie, schöffenbar Freie eben sowohl wie zins= und schutpflichtige freie Leute. Seitbem nun auch biefe ebemals reichsfreie Leute einer landesherrlichen Bogtei unterworfen und mit ben landesherrlichen Grund : und Schuthorigen vermengt worben, und sodann selbst zu veredelten hintersaffen herabgefunken und auch Landeshörige genannt worben find (§. 195-202), seitbem wurden auch auf die Inhaber ber landesherrlichen Bogtei manche grundherrliche Rechte übertragen, welche fie im Grunde genommen nicht hergebracht hatten. Man nannte biefelben herrn bes Lanbes, domini terrae, ober Lanbesherrn, und ben Inbegriff ber ihnen zustehenden Rechte eine Oberherrich aft, Oberherr: lichteit ober ganbeshoheit. Sin und wieber raumte man ih= nen auch ein Staatsobereigenthum ober ein sogenanntes dominium eminens ein. Wiewohl aber ein eigentliches Staatsobereigenthum niemals bestanden hat, barunter auch zu keiner Zeit ein wahres Eigenthum im Romifchen Sinne bes Wortes verftanben worden ist 62), so wurden nach und nach bennoch die Forst-, Jagbe, Berge und anderen Regale gebilbet, und ben Lanbesberrn auf biefe Beife auch in benjenigen Lanbestheilen, in welchen fie felbft teinen Grundbefit hatten, grundherrliche Rechte beigelegt, welche fle ursprünglich nicht hatten.

## **.** §. 403.

Die grundherrlichen Rechte find sammt und sonders Ausfluffe bes ben Fronhofherrn zustehenden echten Eigenthums und ber damit zusammenhangenden Grundhörigkeit und Bogtei. Die Einen sind nämlich vorbehaltene Rechte bes echten Eigenthums.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 161 n 178.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 182.

<sup>68)</sup> Bründliche Rachricht von bem an die Ctabl Lübed verpfändeten dominio Molen, p. 56, 58 ff. Meine Einleitung, p. 124.

Dahin gehören bie sogenannten Regalien, und überhaupt alles was sich, ohne an Colonen hingegeben zu sein, über und unter ber Erbe besindet, als z. B. Wasser, Weide, Jagd, Fischerei, Minerazien u. s. w. Die Anderen sind Gegenleistungen für die übertragenen Bauerngüter und bestehen in den Diensten und Leistungen der Colonen. Wieder Andere sind Folgen der Grundhörigsteit. Sie bestehen in gewissen Leistungen für den bei Eingehung einer Sche, bei dem Austritt aus der Hörigkeit u. s. w. nothwenzbigen Consens u. dgl. m. Sehr Viele sind endlich Ausstüsse ber Bogtei und der damit zusammenhängenden grundherrlichen Gerichtsbarkeit. Alle diese verschiedenartigen Rechte waren ursprünglich mit jeder Grundherrschaft verbunden, indem dieselben, wie bereits bemerkt worden ist, als bloße Ausstüsse des echten Eigenthums und der damit zusammenhängenden Grundhörigkeit und Bogtei betrachztet werden müssen.

Bon ben im echten Eigenthum vorbehaltenen und aus ber Bogtei und grundherrlichen Gerichtsbarkeit fließenden Rechten wird gleich nachher, von den mit der Grundhörigkeit zusammenhängens den Rechten und den Gegenleistungen aber erst später die Rede sein. Hier muß nur noch bemerkt werden, daß auch die Hof= und Grundherrn zuweilen, für die von den Colonen zu entrichtenden Leistungen, zu gewissen Gegenleistungen verbunden gewesen sind. Dahin gehört namentlich die Verdindlichkeit des Fronhosser das nothswendige Faselvieh 44), oder Zillvieh 45), oder die Wucherzthiere 46) zu halten, bestehend insgemein in einem Stiere und in einem Ger 67), zuweilen auch in einem Hengste oder Schellen, einem Widder, einem Geisbock, ja sogar in einem Gänserich, Enderich und in einem Hahn 46). Richt selten hatte der Hoss oder Grundherr

<sup>64)</sup> Grimm, I, 426.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 618, 619, 684.

<sup>66)</sup> Grimm, I. 326, S. 10.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 655, S. 7, 785.

<sup>68)</sup> Grimm, 1, 573. "Item fol ber firchspielmann finden in bem fronhof "zu Gulzbach einen farren, ruftpferb, eber, ganfer, antracher, "ob ber firchspelman bas beburfen murbe." p. 436. "Item fol auch ein "meiger vif bez clofters hoff haben ein fchelle, ift ein bengeft, auch

ober beffen Meier nur einen Theil bes Faselviehes zu halten, mahrenb ber Ortspfarrer einen anberen Theil halten mußte.

Im Aloster Lucern z. B. sollte der Pfarrherr einen "Schelslen," der grundherrliche Meier dagegen einen "Pfarren" und einen "Eber" halten <sup>60</sup>); in der Probstei Holzstirchen in Franken der Ortspfarrer "eine ganz (d. h. unbeschnittenes) Schwein" und der Grundherr "einen ganzen (d. h. unbeschnittenen) Ochsen" o); in der Abtei Prüm der Ortspfarrer den Bier, alles übrige Zielvich aber der grundherrliche Schultheiß <sup>71</sup>) u. s. w. Sehr häusig war auch das Halten des Faselviehes eine Berbindlichkeit des Zehentherrns in der Art, daß entweder der große Zehntherr den Ochsen, der Neine Zehntherr dagegen den Eber <sup>72</sup>), oder der Grundherr den Stier und den Sehr, der Ortspfarrer aber den Wibber halten mußte, und beide dafür den kleinen Zehnten zu beziehen hatten <sup>73</sup>) u. s. w. Wer daher den großen und den kleinen Zehnten bezog, mußte den Stier und den Bier halten, z. B. in der Abtei Prüm <sup>74</sup>).

Wenn nun der Stier oder Eber irgendwo Schaben that, so hatte er das Privilegium, daß er nicht geschlagen oder geworsen, vielmehr nur mit einer "Summerlatten oder mit seines Rokkes Ermel" weggetrieben werden durfte, 3. B. nach den Oeffnungen von Malters und Abligenschwyl, sodann in Bochum u. a. m. 76).

<sup>&</sup>quot;ein pfarren, einen eber, wer fin bebarff von ber gemeyne bem que "gonnen." p. 174. "Der meier foll haben einen faren, einen eber, "einen widder und einen bod." Bgl nech l. 680, §. 11. u 687, II, 618. "ber abt foll bestellen von vnberbalten ein bengstpferbt mit brei "weißen Füßen vnb zwei gläßeren augen; item zweitheil in allem zills "viehe, aß flier, och fien, beren, widderen, hanen." Hosweistum von Eilpe bei Steinen, I, 1265 ober Sommer, I, 2, p. 248. "be "Schulte foll den hoffesliden halben einen Bafeloch fen, einen Bafels "bebt, und einen Bafelwebber und ein gewögt Scheppel."

<sup>69)</sup> Grimm, I, 167.

<sup>70)</sup> Grimm, III, 569.

<sup>71)</sup> Grimm, II, 528.

<sup>72)</sup> Grimm, III, 572.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 674 in f., II, 696, 756, III, 683, §. 12.

<sup>74)</sup> Grimm, II, 583.

<sup>75)</sup> Geschichtsfreund von Lucern, I, 240. u. IV, 70. Bochum'iches Stoppelsrecht, §. 82 bei Sommer, I, 2, p. 25. Bgl. noch Grimm, I, 100—101 821, 821.

Und im Salzburgischen sollte der Stier noch mit weit größerer is Rachsicht und Schonung behandelt werden, benn er erhielt sogar, is wenn er zum dritten Male wieder gekommen war, noch zu trinken, a ehe er zum dritten Male weggetrieben werden burfte 16).

3) In bem vorbehaltenen echten Gigenthum liegenbe Rechte unb Berbinblichfeiten.

#### S. 404.

Das Recht bes Hof = ober Grundherrn seinen Fronhof mit Allem, was bazu gehörte, wenn es auch eine ober mehrere Ortschaften waren, zu veräußern, bebarf wohl keines weitläuftigen Beweises 77). Auch versteht es sich von selbst, baß berselbe nur hinssichtlich bes Fronhoses und ber bazu gehörigen Hof = ober Saalslänbereien bas volle Eigenthum, in Ansehung ber an Colonen hingegebenen Bauerngüter aber nur bas Obereigenthum und bie bazu gehörigen Rechte veräußern burfte.

Beräußerungen bes Colonen ober sonftige Suteveränderungen jum Rachtheile bes Sof- ober Grundherrn waren, ohne bessen Zustimmung, bei Strafe verboten, und zwar nicht allein bie wirklichen Beräußerungen ober Berpfändungen 18),

<sup>76)</sup> Grimm, III, 688, §. 12.

<sup>77)</sup> Dipl. von 891 bei Schannat, hist. ep. Worm. p. 10. Comes Brinfridus — quasdam res proprietatis — tradidit, hoc est in pago Wormatiensi villam et marcam totam cum omni integritate (also die ganze Dorsmars), quae dicitur Vunni-Vuillari (d. h. Binne weiler in der Bsazo, curiam dominicalem (den Fronhof selbst) cum aedisicys etc. Dipl. von 1158 dei Laug, regesta, I, 211. a Gernodo homine libero comparaverint totam villam in Spekevelt. Urs. von 1296 dei Mone, Zeitschr. II, 455. vendidimus et vendimus villam nostram Merkelingen et curiam nostram ididem dictam Vronhof et jus advocatie — cum silvis, almendis, aquis — communitatibus, commoditatibus vniversis, houdtreth, hertreth, herberge, eum hominibus propriis. — Fast dieselden Borte in Urs. von 1297, eod p. 459.

<sup>78) &</sup>quot;Item es fol ouch tain gobbusmentich von ben gobbusgitter fo es inn: "hat vil ober wienig verlichen verfeben noch vertäffen, er hab benn bes "gonft und willen von aim bern ober fins anwalh" bei Grimm, I, 246.

fonbern auch ichon bloge Beriplitterungen ober fonftige Berschlechterungen bes Gutes, also auch beffen Bermuftung 79). Ramentlich follten auch ohne beffen Confens feine Biefen in Felber und teine Felber in Wiefen verwandelt 10), feine Bohnungen auf ihren Grunden errichtet werden u. f. w. 81). Nur im Falle ber echten Roth waren Beräußerungen auch ohne Zustimmung bes hofheren erlaubt. Indessen sollte bas hofgut auch in diesem Falle zuerft dem Sofheren angeboten werben. (Et si illos necessitas coartaverit ipsum praedium vendere, primum ad monasterium venale exhibeatur 82). Zuwiberhandlungen gegen biefe Berbote wurden in ben meisten Fronhofen mit bem Berlufte bes Gutes beftraft. Bei wiberrechtlichen Beräußerungen zumal sollte bas Gut wie ein geftohlnes Gut ("für ein verftolen Gut") von ber herrichaft eingezogen 88), anbermarts aber von bem Bertau= fer ein Sterbfall entrichtet werben, als wenn er geftorben ware 44). Meiftentheils war jeboch nur bei Beraugerungen an frembe nicht im Hofverbande befindliche Leute die Auftimmung bes hof: ober Grundherrn nothwendig, g. B. im Stifte Augsburg, in Lucern, Zürich u. a. m. 86). Auch war burch bas Bortaufs= recht und ben Retract für die Rechte bes hof= und Grundherrn geforgt. Es follte nämlich vor ber Beraugerung bas Bauerngut

Bgl. noch Grimm, I, 162, 177, 869, 660, \$ 18 u. 19, II, 582, III, 128, \$. 5, 129, 162, \$. 5, 668. Hofrecht von Loen, \$ 76. Hobbrecht von Effen, \$ 8 und hoffprache von Lübingshausen von 1724, \$ 8 bei Sommer, I, 2, p. 217 u. 247.

<sup>79)</sup> Hobbrecht von Essen, §. 3. Hofrecht von Loen, §. 42, 64, 76 u. 92—94. BrD. von 1488 bei Riesert, Hofr v. Loen, Anhang III. Hospweistthum von Eilpe bei Steinen, I., 1265 j. Gerichtsschein von 1588 bei Kindlingen M. B. II, 892. Grimm, I, 640, 642, 644, III, 668.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 178.

<sup>81)</sup> hoffprache ron Lubinghaufen §. 9 bei Sommer, p. 247.

<sup>82)</sup> Dipl. von 920 bei Neugart, I, 574.

<sup>83)</sup> Grimm, I. 369.

<sup>84)</sup> Poirecht zu Weggis bei Grimm, I, 161—162. "Es ift och bes selben "bofs recht, wer fin erb verkoft, bas er nut me gophusgut in bem hof "bet, ber fol ein val geben ze glicher wis als ob er tob wer."

<sup>85)</sup> Rettenberg'sche Lanbeserdnung, p 25—26. Geschichtsfreund von Lucern, 1, 252 Bluntschi, 1, 266.

merft bem Grundherrn ober beffen Fronhofbeamten angeboten und ihm bas Borkaufsrecht zugestanden werden. Und erst wenn ber felbe fich biefes Borkaufsrechtes nicht bebienen wollte, burfte bas Gut weiter auch an frembe nicht hofborige Leute, jedoch unbeschabet ber Rechte bes hofheren, veräußert werben, 3. B. in St. Gal len und in anderen Theilen der Schweiz, im Effaß, in Beftphalen, im Phienburgischen, in Sachsen bei ben Erbzinegutern u. a. m. . . Und was von dem Borfaufsrechte des Hofgutes gilt in berfelben Beife anch bei bem Bertaufe ber Befferung bes Gutes. Auch biefe mußte zuvor bem Grundherrn angeboten werben . Bar aber bas Angebot unterlassen und ohne Zustimmung bes Grundherrn das Hofgut bennoch veräußert worben, so sollte baffelbe in manchen Fronhöfen ber herrschaft verfallen sein und von ihr eingezogen werben burfen, z. B. in ber Schweiz, im Elfaß u. a. m. 81), ober es trat sobann anderwärts bas grundherrliche Retract= ober Raberrecht ein 88). Das Retract: ober Raberrecht fam übrigens hin und wieder auch dann noch zur Anwendung, wenn bas Gut gehörig zur Ausübung bes Borfaufsrechtes angeboten und bann erst an einen Fremben veräußert worben war . Das

<sup>86)</sup> Dipl. von 920 bei Neugart, 1, 574. primum ad monasterium (St. Gallen) venale exhibeatur. Et si inde non ematur, ad ejusdem monasterii censarios vel mansionarios illud vendere potestatem habeamus. Dipl. von 1168 bei Bigand, Archiv, II, 144. Qui si mansum vendere voluerit, villico e piscopi de Heristelle offerat, qui si emere noluerit, vendat cui vult, et villico sex nummos det. Grimm, I, 8, 141, S. 18, 158, S. 80, 247, 277, 804, 668, 660, S. 20, 672, 673, 710 u. 755. Offin. von Schwommenbingen §. 14 bei Schauberg, I, 119. Weisthum von Grenzhausen, S. 11 bei Königsthal, I, 2, p. 44. Glosse zum Sächs. Er. III, 80.

<sup>86</sup>a) Beisthum von Ottersbeim und Immesheim im Anhang Rr. 8.

<sup>87)</sup> Grimm, I. 9, 710. Bluntfoli, I, 266.

<sup>88)</sup> Arg. Grimm, L, 16, §. 49, 106, 158, §. 31, 660, §. 20, 680, §. 17 u. 18.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 290. "welcher gottshaußmann ober lehenmann ein gottshauß "gut ober lehengut verfauffen will. foll er das dem gottshauß herrn zus"vor andieten, und foll es ihm fünf schilling pfenning rechter geben, will
"der herr das nicht kaufen, so soll er der verkaufer das einem gottshaus"man andieten, kaufer es aber ein ungenossener, so hat ein herr und

grundherrliche Borkaufs = und Retractrecht hing bemnach mit dem echten Eigenthum zusammen, und war nichts als ein Aussluß des selben. Daher haben sich beibe Rechte in allen den Landen, in welchen die Grundherrschaft abgeschafft worden ist, von selbst wies der verloren, z. B. in der Schweiz.). Auch waren die Vogtgüster ursprünglich, da sie unter keiner Grundherrschaft standen, jenem Rechte nicht unterworfen 1). Erst in unseren Tagen ist das grunds herrliche Einstandsrecht ganz allgemein abgeschafft worden, z. B. in Baiern 2) u. a. m.

## S. 405.

Da bie grundhörigen Colonen nur ein abgeleitetes, wenn auch erbliches, Besitzrecht hatten, so mußte bas Bauerngut von ber Grundherrschaft empfangen und bem Colonen bei jeder Besitzversänderung der Besitz übertragen werden \*2). Diese Besitzübertragung war und hieß, wie bei Lehen, eine Investitur z. B. im Oettinzgischen u. a. m. \*4), eine Einweisung oder Einsetzung in den Besitz oder in die Hoswere z. B. in Westphalen, im Oettingischen, an der Mosel u. a. m. \*8), eine Wehrschaft im Obenwald \*6),

<sup>&</sup>quot;gottshaußmann, ein jahrs frift zihl und tag foldes zu feinen banden zu "laffen." Bgl. p. 658

<sup>90)</sup> Grimm, I, 159 f., 164, 165.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 172. "Item wollte och vemannb vogtbert gutter verloffen, bie fol er bes ersten veil bietten benen geteileten woltan bie bes nit, so sol man es in die witreite bietten Bon einem Berkaufsrechte der Grundsberrschaft ift hier keine Rebe.

<sup>92)</sup> Ebitt über bie gutsherrlichen Rechte rom 28. Juli 1808 §. 84 im Regbl. p 1851, VI. Brf. Beil. §. 19.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 370, 668, \$. 22, 672, 673, 706, \$. 8, 781, II, 208, 588, 587, 548, 688, III, 168, \$. 9, 402, 595. Beisthum von Grenzbaufen \$. 4 bei Senckenberg ed Koenigsthal, I, 2, p. 48.

<sup>94)</sup> Alte Ordnung bei Lang, Materialien zur Detting. Gesch. I, 110. Tradit. Corbeiens. ed. Wigand §. 857. illarum rerum sieri consignationem et manus vestituram per homines suos etc. Bgl. §. 868. Dipl von 824 bei Schilter, de curiis dominicalibus, mantissa p. 864. Klectus (ober junior filius) nobis praesentetur et a nobis investiatur.

<sup>95)</sup> hofrecht von Stodum von 1870, 5. 10 bei Rindlinger, hor. p. 477. "wifen und wehren in be Bere ber hove" -. Beisthum von

eine Gutsverleihung or), eine Belehnung .), ober infoudatio mj, eine gerichtliche Anftragung 1), eine Behanbigung 2) eter Empfangung bes Gutes 3). Gie gefchah burch ben Gruntherrn ober burch feinen Frenhofbeamten gemeinschaft lich mit ten hofbesigern ober Schöffen, ober wenigstens in ihrer Gegenwart 4), in bem hofgerichte 5), ober wenigstens in Begenwart von einigen Schöffen 6) ober von anderen Sofberigen Genoffen 1). Erft in spateren Zeiten, als ichon bie alte

Airchborchen von 1870 bei Bigand, Provinzialr. von Baberborn, M., 8. "be enfolbe bes gubes nicht geweret wefen" —. Grimm, III. 543. "fol: len wern ond fohen." Lang, l. c. I, 110. "bie Ginfahung ber Bauren." Grimm, II, 405. "Formel ber Ginfehung" sc. u p. 781. 96; Erbacher Lanbrecht, p 94, 95, 103 u. 380

<sup>97)</sup> Grimm, 1. 663, § 22, III, 545, 546, 595. 981 Gloffe jum Gachf. Er. III, 44. "ein Laffe ift lebig fo lang er lebt, wann er aber ftirbt, fo belehnet ber berr feine Rimber auffe newe bamit." hofrecht von Bradel, von Schoplenberg und von herbide §. 12 bei Som: mer, 1, 2, p. 32, 51, 54, 62, 68. Grimm, II, 731.

<sup>99)</sup> Grimm, II, 740.

<sup>1)</sup> hofrecht zu Barthoven S. 7 bei Commer, I, 2, p. 208.

<sup>2)</sup> hofrecht von Kanten, c. 2, bei Lacomblet, I, 206. hobbrecht von Effen 5. 5 bei Sommer, I, 2, p. 218.

<sup>8)</sup> Urf. von 1440 in Mon. Boic. II, 485. Beisthum von Grenzhaufen 5. 4 bei Senckenberg ed. Koenigsthal, p. 48. Grimm, III, 514, 5. 2. Urf. von 1467 f. 9 bei Kinblinger, hor. p. 606.

<sup>4)</sup> hobbrecht von Effen 5. 5 bei Commer, p. 218. "bie Schulte mit willen herenn und haves - welche op bie Behandung von bem Coulten und bem heren und hove nemenn." Dipl. von 1288 bei Rinblinger, bor. p. 316. coram scultheto et litonibus curtis et duodecim juratis. Grimm, III, 88. "myt weten und willen bes schulten und bes hoves." Urt. von 1269 bei Kinblinger, M. B. II, 280. nisi vocatis et presentibus hominibus nostris, qui thegedere et hyen vocantur.

<sup>5)</sup> hofrecht von Barthoven S. 4 u. 7 bei Commer, p. 208. Dipl. von 1889 bei Rinblinger, Bor. p. 426. dictum bonum concessum est dicto Th. per curiam — et sibi concessum est per curiam presentibus scabinis. Orimm, I, 9, 16, \$. 50 u. 70 u. 671 inf. II, 740, III, 162, \$. 7, 616. Bluntichli, 1, 266.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 421, 681, §. 19, 706, §. 8, III, 159, §. 102.

<sup>7)</sup> Dofrechte von Kanten, c. 81 ff. und von Ginberich, c. 4.

Fronhosversassung untergegangen war, geschah die Behandigung von ben Hosherrn ober beren Fronhosbeamten allein. Und so wurden benn auch zu Waltenhosen bei Hohenschwangau die Bauerngüter zulest von dem Probste allein verliehen 7a). Im Fürstenthum Dettingen Wallerstein war ein eigener Bauernkönig mit der Investitur der Hosgüter beauftragt. Er nahm dieselbe mit "samt seinen Mitgenossen" vor. Und es hat sich daselbst jene Sitte dis auf unsere Tage erhalten 4).

Auch bei ben Bogteigütern hatte übrigens eine Inveftitur statt. Und diese ward natürlich nicht von dem Grundherrn, viels mehr von dem Bogte vorgenommen ).

Da nicht alle Bauerngüter in bem Falle waren empfangen werben zu mussen, so machte man einen Unterschied zwischen ben empfanglichen und nicht empfanglichen Gütern. ("Welicher man entpfengliche guter hait, ber solbe die entpfangen bynnen" 2c. 16), "bhe vnentfenckliche guebe") 11). Und diejenigen Bauerngüter, bei welchen die Investitur nothwendig, aber noch nicht geschen war, nannte man dona non investita sou acceptata 12), nicht gewerte Güter u. s. w.

### **S.** 406

She zur Investitur geschritten wurde, mußte ber aufzunehmenbe Colone schwören, allen nach Hofrecht geschulbeten Berbinblichkeiten nachkommen zu wollen 13). Die Investitur ober Be-

<sup>7</sup>a) Baubing bei von hormant, hobenschwang. p. 61.

<sup>8)</sup> Lang, l. c. p. 110-112.

<sup>9)</sup> Bair. Saalbuch von 1275 bet Lort, p. 22. decem dimidie hube advocales dant steuram, et advocatus tenetur instituere et destituere — in duabus hubis advocatus habet instituere et destituere et habet judicium.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 497.

<sup>11)</sup> Grimm, II, 496.

<sup>12)</sup> Grimm, Ill, 821.

<sup>18)</sup> Schoplenberger hofrecht bei Sommer, I, 2, p. 88. "Form bes Erybes, welchen bie neu einkommenbe hoves Leute schweren milsen. — Das how ves Guth, bas ich hier empfange, baß ich baffelbe nicht will versplittern, verfetten, verkoven oder veralieniren, es geschehe dan mit wisen und wils

w. Maurer, Fronhof. III.

lehnung felbst geschah meistentheils auf sehr feierliche Beise, unfprünglich wohl insgemein in den Formen einer symbolischen Tras bition vor Gericht, &. B. mittelft Uebergabe eines Reises ("mybt ennem Ryfe") 14), ober unter Darreichung eines grunen Zweiges ("mit Darreichung eines grünen Zweiges") 15), ober mittelft Uebergabe einer Erbscholle mit bem Basen ("ein Bag Erben mit dem Wassen") 16) ober eines Halmes ("belienen mytme Halm" 17) ober "mit Mund vnd Halm") 18). hin und wieder warb auch ber neue Colone von bem Gerithte auf bas Gut begleitet, baselbst auf einen breibeinigen Stuhl geset, und sobann beorbert, fich in einem breimaligen Schube bem Gerichte ju naben, was man bas in bas Gut Rutschen nannte (per hujusmodi actum gerutsset in daz Gut) 10). Anderwärts pflegte man vor der Einweisung auf einem breibeinigen Tische eine feierliche Abrechnung zu halten 3. Und wieber an anberen Orten nahm ber Hofschultheiß ober auch ber Bogt ben einzuweisenben Mann vor sich ober hinter sich auf sein Pferd, ritt mit ihm auf bas Grundstuck hin und setzte ihn ba= selbst nieder, worauf sobann bie Belehnung mit bem Hofgute von bem Hoffcultheiß vorgenommen wurde 21). Nach geschehener Belehnung ober Behandigung pflegte barüber eine Urkunde (ein Behandigungsbrief, Werbrief, Festebrief u. s. w.) ausgefertiget zu wer= ben, in welcher sobann sämmtliche Obliegenheiten bes Colonen aufgezählt wurden 22).

len des hoves und des hovesschulten, so wahr mit Gott hilfft und sein heilig Evangelium." Grimm. I, 676, 706, §. 8, 719, 724, 781, 750, IV, 446, 497. Hofrechte von Kanten c. 2—5, von Luttingen c. 10, §. 1, und von Ginderich c. 3 bei Lacomblet, Archiv, I, 176, 208 u. 206.

<sup>14)</sup> Urt. ron 1493, §. 9 u. 1497 S. 9 bei Rinblinger, Sor. p. 684 u. 638.

<sup>15)</sup> Pusendorf, de jurisdict. German. III, 8, c. 2, §. 14, p. 789.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 731.

<sup>17)</sup> Grimm, II. 517.

<sup>18)</sup> Grimm, II. 48. 203, 588, 587 u. 548.

<sup>19)</sup> Urf. von 1829 bei Bobmann, I, 488.

<sup>20)</sup> Alten Saflauer Beisthum von 1461, §. 22 in Granien, I, 40.

<sup>21)</sup> Grimm, II, 541, III, 881.

<sup>22)</sup> hobsrecht von Effen §. 5 bei Commer, p. 218, "welche op bie Behansbung von bem Schulten - gieven fall Siegell und Brieve, inhaltenbe

#### S. 407.

Diefe-Behandigung ober Investitur mit bem Bauerngute war übrigens bei jeber Befitveranberung in ber Person bes Fronhofober Grundherrn ebensowohl 23), wie in ber Person bes Colonen nothwendig. In benjenigen Fronhöfen, in welchen wie z. B. in vielen geistlichen hofmarken in Baiern u. a. m. die Hörigen kein Erbrecht, das Hofgut vielmehr nur zu Herrengunft u. s. w. erhalten hatten, mußte bas Bauerngut außerbem noch in jebem Baubinge in symbolischer Beise ("mit Hand und mit Halm") aufgegeben und wieber neuerdings von bem Grundherrn "verlieben" werben, 3. B. im ehemaligen Kloster Heibenheim in Franken 24). In jenen Fronhöfen bagegen, in welchen bie Colonen bereits ein Erbrecht und Beräußerungerecht erlangt ober alt hergebracht hatten, war nur noch bei einem Guterwechsel, sei es burch eine Beraußerung ober Bererbung, eine neue Berleihung nothwendig. Diese mußten jedoch die Erben eben sowohl nachsuchen 25), auch wenn sie bas Sut unter Lebenben von ihren Eltern erhielten 26), wie bie hofborigen Raufer ober fonftigen Erwerber 27), namentlich auch bie Cheleute, wenn fie fich hofguter übertragen ober vermachen wollten 20), um fo mehr also auch frembe Erwerber. Die frems ben Erwerber mußten zu gleicher Zeit in ben Hofverband aufgenommen und, wie wir feben werben, ju bem Sulbigungseib

in wat Manieren die Behandungh gescheit sey." Ein Behandigungsbrief bes Stiftes Effen bei Sommer, I, 1, p. 313, Not.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 169

<sup>24)</sup> Ørimm, III, 614.

<sup>25)</sup> Urf. von 1440 in Mon. Boic. II, 435. "wer der Giter eins erbt ober chauft, ber sol darnach ins nachsten Stüfft chomen, und enphachen von herren Gnad." Bgl. II, 427. Grimm, I, 675. "sol auch niemand hues "ber werden, er ererbs ban, und sol es empfahen von einem meier." Deffnung von Malters im Geschichtsfreund von Lucern, I, 252 f. 258 Grimm, I, 167, 189, 246, 707, §. 17, 718 u. 719.

<sup>26)</sup> Grimm, I, #19, III, 159, §. 102.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 167, 188 f., 672, 678, 681, §. 21, 706, §. 8, 711 u. 718, III, 162, §. 7, 543, 577 u. 669.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 553.

zugelaffen werben 29). Die Berleihung bes hofgutes burfte jeboch, eben weil bie Colonen ein Erb= und Beraugerungsrecht hatten, gar nicht verweigert werben, weber ben Raufern ober sonstigen Erwerbern noch ben Erben. Diese hatten vielmehr ein Recht auf die Belehnung. Wenn ihnen baher biefe Belehnung von bem hofherrn ober bem hofschulten verweigert worden war, so konnten fie fich sobann an ben Schirmvogt wenben, und von biesem die Investitur erhalten ("wolte aber ein thumprobst bes vberwegen und wolt nicht bavon nemen, fo haben vnfer bern vogt und ichulteffe ben gewalt, bas fie ben, der bas taufft hette, barinn sollen wern und luben umb daffelb gelt") 30). Anderwärts brauchten fie nur die dafür zu zahlende Gelbsumme, ober die fälligen Binsen bem Soffculten in einem leinenen Beutel ("in einen lynen buybell") zu bringen 31), anderwarts biefe Summe blos auf ben "Fronaltar" 22) ober auf bie Ueberthure zu legen 33), ober auf einen breibeinigen Stuhl nieberzulegen. Und fie wurden sobann für gehörig belehnt betrachtet ("wannehr de Schulte einen Frevel tho were, und wollte einen nicht belehnen mit einen hoffes Guebe, fall be nehmmen einen brepftahligen Stoel, und leggen barup fo viel Gelbes, als eme tho Rechte geboert tho geven, be fall so woll und faste belehnet spen, als were he van ben Schulten belehnet") 34). Ober sie stellten bem Grundherrn den Weinkauf auf den Tisch und hatten damit das Bauernlehen empfangen. ("Wenn ainer ain gothusgut empfahen wil von ainem hern von P., so sol er in vmb solichs eruorbern, vnd ob ain herr von P. ainem lihen versagte, so mag ain gothusmentsch ain viertal bes besten lantwins so man benn zumal zu Coftent ichendt ungevärlich ainem bern von P. of ben tifch ftellen, ond fol bas leben bamit empfangen haben") 25). Außerbem waren

<sup>29)</sup> Urf. von 1498 §. 10 und von 1497 §. 11 bei Rinblinger, Hor. p. 684 – und 689. Grimm, I, 678, 676, 711 u. 719.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 543.

<sup>81)</sup> hofrecht von Loen, S. 8.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 167. Gefchichtsfreund von Lucern, I, 252-258.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 546.

<sup>84)</sup> Hosweisthum von Gilpe bei Steinen, 1, 1265 und Sommer p. 248. Bal. noch Schoplenberger Hofrecht und Hofrecht von Schwelm §. 3 bei Sommer, p. 32 u. 66. Grimm, III, 81.

<sup>85)</sup> Grimm, 1, 246.

auch die Erben hin und wieder noch in sofern begünstiget, als bei mehreren Kindern oder sonstigen Erben nur das älteste Kind belehnt oder behandiget zu werden brauchte, mit dieser einen Behandigung aber sodann alle übrigen Kinder ihr Erbe empfangen hatten 36) und zuweilen die Erben für die Belehnung nichts zu bezahlen brauchten 37), oder was dasselbe ift, bei ihnen schon die Erlegung des Sterbfalles die Stelle des Erschapes vertrat 38).

### S. 408.

In der Regel mußte nämlich dem Grundherrn oder dessen Fronhosbeamten oder auch einem jeden von ihnen oder dem Hospsgerichte von dem neuen Erwerber, von den Erben eben sowohl 39) wie von jedem anderen Erwerber, eine gewisse Abgabe für die Beshandigung oder Investitur entrichtet werden, bestehend in einer geswissen Gelbsumme 40), oder auch in einem bestimmten Quantum von Früchten, Brod, Beck, Käs u. dgl. m., sehr häusig zumal in Wein 41), hin und wieder sogar nur in einem Paar lederner Schuhe ("zwen böthen schue — zwen böckhin oder cordewenische schue") 42), in einem Paar Handschuhe, in einem Paar Sporn, oder in einem sonstigen Kleidungsstück 43), oder gar nur in einem Pfund Pfesser u. dgl. m. 44). Diese Geld = oder sonstige Leistung nannte man

<sup>36)</sup> Defnung von Malters im Wefchichtsfreund von Lucern, I, 258.

<sup>37)</sup> Ørimm, I, 689.

<sup>38)</sup> Grimm, I, 3. "fo fal bas gothus ze valle nemen bas best hovbt bas er bat, vnb follent finn finbt bamit ir erb enpfangen ban."

<sup>39)</sup> Grimm, I, 167, 189, 246 u. 719.

<sup>40)</sup> hofrecht von Schwelm §. 2 bei Sommer, p. 66. hofrecht von Effen §. 8 bei Rindlinger, for. p. 258 u. 261. Giterregister von 1264 eod, p. 290. hofrecht von Loen §. 4, 8, 9 u. 34. Grimm, I, 719.

<sup>41)</sup> Grimm, 1, 421, 484, 706, §. 10, 719, 750. Urf. von 1467 bei Kindlinger, hor. p. 606, §. 9. "Did so sollet be Erffhovere er hove entfain mpt eynem Berbell Byns."

<sup>42)</sup> Grimm, I. 675. Die corbuanlebernen Schube waren im Mittelalter so verbreitet, daß die Schuhmacher selbst Kurdewener, Kurdeweren, corduanier, cordoanier, d. h. cordonnier genannt worden sind. Bgl. Roquesort Gloss. I, 299. Berlepsch, Schuhmachergewerb. p. 27 u. 28.

<sup>43)</sup> Sensburg, alte Abgaben p. 17.

<sup>44)</sup> Soffprache von 1510 bei Riefert, Sofrecht von Loen, p. 42.

Sanblohn, Lehenwaare, Lehengelb 46), Ehrfat 46), Er-

schaz <sup>47</sup>), Erschatzung <sup>48</sup>), Urkunbe <sup>48</sup>), Gewinn <sup>50</sup>), Em: <sup>2</sup> pfangnus, weil es für den Empfang des Gutes oder für die <sup>3</sup> Behandigung gegeben werden mußte <sup>31</sup>), Kausschatz, Kausgeld, Kausdrittel, Kause oder Gutsfall, wenn das Gut gekaust worden <sup>11</sup> war <sup>32</sup>) und, wenn die Leistung in Wein, Oel oder Bier, oder <sup>11</sup> statt dessen in Geld bestand, Satwein <sup>53</sup>), Herrenwein, Beine <sup>1</sup> kaus, Weingelt, Weinpsennig oder Weinkaussgelt, Oele <sup>1</sup> kopf, Bierkauf u. s. w. <sup>54</sup>), und in dem Weißenburger unges <sup>1</sup>

bruckten Mundatrechte das Beweinen ober die Beweinung 56).
Alle diese Gelds ober Naturalleiftungen sollten, wie bemerkt, bem Grundherrn ober bessen Fronhosbeamten entrichtet werden. Sie sind wahrscheinlicher Weise eben so alt, als die Bestheinweisunsgen ber Colonen selbst. Jedenfalls reichen sie die in das 11. Jahrs hundert, also in Zeiten hinauf, als von Römischem Rechte und von Longobardischem Lehnrechte noch keine Rede war 56). Außerdem

<sup>45)</sup> Censburg, p. 17. Lang, Steuerof. p. 92 f. Grimm, III, 538.

<sup>46)</sup> Offin. von Schwommenbingen §. 15 bei Schauberg, I, 119.

<sup>47)</sup> Grimm, 1, 167, 177, 189, 660, \$. 21, 672, 677, 681, 688 f.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 712.

<sup>49)</sup> Urf. von 1498 §. 9 und von 1497 §. 9 bei Rinblinger, Sor. p. 684 u. 689. "tor Orfunde gheven eyn Berbell Byns."

<sup>50)</sup> Hofrecht von Loen, §. 4 unb 103. Bgl. Riefert ood. p. 42 u. 65. Urf. von 1324 §. 1—3 bei Kinblinger, Hör. p. 382. Hoffprache von Lubings hausen §. 9 bei Sommer, p. 247. Grimm, III, 878.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 751 f. 758.

<sup>52)</sup> Grimm, 1, 746, §. 4. Renovationsbücher aus 16 sec. bei Sensburg, p. 18 und 17.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 725.

<sup>54)</sup> Sensburger, p. 17. Das Rimborner Dorfftatut von 1599 bei Bed und Lauteren, Erbacher Landrecht, p. 369. "welcher etwas zu Rümmern kauft "ober verkauft, ber fol dem Junkherrn den zehnten Pfenning Bein"kaufsgelt zu thaibigen schulbig sein." Grimm, III, 614. "bem soll ein abt wieder verkeihen, und berselbe soll dann dem probst — geben ein masz wein zu lehenschafft und zu gedenken." Haltaus, h v. p. 2057 ff.

<sup>56)</sup> Meine Abhandl. über bas gerichtliche Beinen und Beweinen. Münschen 1846.

<sup>56)</sup> Uralte Lerichet descriptio hubarum im Codex Lauresh. I, 218. In hae-

erbielten aber bie und ba auch noch bie hubner ober bie Sofichoffen eine beftimmte Abgabe in Gelb, Fruchten, Brob, Ras eber Bein 57), bie fogenannte Subermaaß 58). Unberwarts erhielim auch die Beibel, Sofefrohne, Baumeifter und bie an= beren untergeordneten Sofbeamten eine fleine Gelbfumme 50), bin und wieder fogar bie auf bem Fronhofe befindlichen Rnechte und Ragbe ein Baar Schubfolen u. bgl. m. 60). Zuweilen burfte ber Bein, Bed und Ras von ben Subern verzecht werben 61). Anbermarts mußte ber neu eingesette Bauer auf feine Roften feinen Genoffen eine Dablgeit bereiten, welche im Dettingifchen in einer "Suppe, in Fleisch mit einer hennen und Safen:Dehrlen famt "bem Brob" befteben follte 82).

### S. 409.

für biefe Belehnung ober Behandigung war allenthalben eine gewiffe Frift beftimmt, innerhalb welcher biefelbe von ben Erben then fowohl wie von ben Raufern und fonftigen Erwerbern nachgefucht werben mußte. Die Erben bes hofgutes follten bie und ba biefe Belehnung fogleich nach bem Tobe bes Erblaffers nach= fuchen, 3. B. bie überlebenbe Chefrau "ehe fie off ire Beth ichlaffen geht" und, wenn fie einen Gohn hatte, "ber fo groß were, bag er u gaffen ond ftragen geben ond gut ond bos verfteben thundt," SEPTEMBER OF STREET

ATS declared to A 12th Acres 12th A 25th A 12 th Acres

reditatum quoque susceptione de V solidis villicus accipit unciam, de XXX denariis X denarios. Dipl. von 1095 bei Bobmann, Befthaupt,

<sup>57)</sup> Brimm, 1, 675, 677, 719 und 745. hofrecht von Schwelm §. 2 bei Commer p. 66.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 747, § 13. "Ein jeber welcher ein neuer huber wirb, gibt ben gemeinen ichoffen ein maß wein, bie bubermaß genannt, eod.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 18, §. 70. Sofrecht von Schwelm §. 2. Sofweisthum von Gillpe bei Commer, p. 248.

<sup>60)</sup> Grimm, 1, 675 - 676. "und bem ochener ju Andlau vier limmel und ber magb zwo folen." Bas bies fur ein Limmel fei, weiß ich nicht an: jugeben, habe bas Bort auch in feinem Gloffar gefunden. 61) Grimm, I, 706, §. 10. 62) Lang, Materialien, I, 110.

follte fie ihn an ber hand nehmen, "jum hofficholtegen fuhren" und thn von bemfelben "mit bem Guthe belehnen" laffen 63). In ben Bairischen Sofmarten sollte bie Wittwe mahrend bes Sterbejahres ihres Mannes im Besitze bes hofgutes bleiben, und erft nachber eine neue Belehnung nothwendig sein 4). Anberwarts hatten bie Erben zu bem Enbe eine Frift von brei Tagen 66), ober von fieben Tagen ober Rachten 66), ober eine Frift von einem Jahr und einem Tage 67), ober 30 Tage, wenn ber Erbe anwesenb, und ein Jahr und ein Tag, wenn berfelbe außer Landes war 48). Die Räufer und sonstigen Erwerber aber sollten bie Behanbigung schon im nachften Gerichte 60), ober binnen vier Bochen 10), ober innerhalb eines Monats 71), ober in einer Frift von seche Bochen und zwei Tagen 72), ober auch binnen einem Jahre und einem Tage nachsuchen 73). Wurde eine jener Fristen verfäumt, so war bas Hofgut ledig und fiel sobann wieber an ben Hof = ober Grundherrn zurück 74).

### **§**. 410.

So oft nämlich ein Hofgut ledig, fällig ober verfallen war,

<sup>68)</sup> Grimm, II, 586, 542.

<sup>64)</sup> Grimm, III, 675.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 189, 194 u. 208.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 189, II, 497, 757.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 4, 157, 162, 171, I, 707, §. 17, III, 31, 514, §. 3. Deffin. von Malters im Geschichtsfreund von Lucern, I, 258 u. IV, 70. Schop- lenberger hofrecht, hobsrecht von Effen §. 5, und hofrecht von Ohr und Chor bei Sommer, p. 31—32, 194—195 u. 218.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 644, 681, §. 19 u. 20 u. 718.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 681, §. 2, 719, II, 208.

<sup>70)</sup> Orimm, III, 577.

<sup>71)</sup> Grimm, III, 592.

<sup>72)</sup> Grimm, I, 706, S. 18.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 4, 151, 157, §. 25, 162 u. 171.

<sup>74)</sup> Dipl. von 1209 bei Mohr, Regesten, I, H. 4, p. 10. Urk. von 1848 bei Ropp, Urk. zur Gesch. ber eidgends. Bunde, p. 95. Sofrecht von Essent und Chor bei Sommer, p. 82 u. 195. Desn. von Malters im Geschicksfreund, I, 258 u. 18, 78. Grimm, I, 4, 151, 157, §. 25, 162, 171, 189, 681, §. 20 u. 21, 707, §. 17.

erhielten aber hie und da auch noch die Hubner oder die Hofschaffen eine bestimmte Abgabe in Geld, Früchten, Brod, Käs oder Wein 57), die sogenannte Hubermaaß 58). Anderwärts erhielzten auch die Weibel, Hofsfrohne, Baumeister und die ansberen untergeordneten Hosbeamten eine kleine Gelbsumme 58), hin und wieder sogar die auf dem Fronhose besindlichen Anechte und Rägde ein Baar Schuhsolen u. dgl. m. 66). Zuweilen durste der gelieserte Wein, Weck und Käs von den Hubern verzecht werden 61). Anderwärts mußte der neu eingesetzte Bauer auf seine Kosten seinen Genossen eine Mahlzeit bereiten, welche im Dettingischen in einer "Suppe, in Fleisch mit einer Hennen und Hasen-Dehrlen samt "dem Brod" bestehen sollte 62).

### **S.** 409.

Für diese Belehnung oder Behandigung war allenthalben eine gewisse Frist bestimmt, innerhalb welcher dieselbe von den Erben eben sowohl wie von den Käufern und sonstigen Erwerbern nachsgesucht werden mußte. Die Erben des Hosgutes sollten hie und da diese Belehnung sogleich nach dem Tode des Erblassers nachssuchen, z. B. die überlebende Shefrau "ehe sie vff ire Beth schlassen geht" und, wenn sie einen Sohn hatte, "der so groß were, daß er zu gassen und straßen gehen und gut und bos verstehen kundt,"

reditatum quoque susceptione de V solidis villicus accipit unciam, de XXX denariis X denarios. Dipl. von 1096 bei Bobmann, Besthaupt, p. 60.

<sup>57)</sup> Grimm, I, 675, 677, 719 und 745. Hofrecht von Schweim §. 2 bei Sommer p. 66.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 747, §. 18. "Ein jeber welcher ein neuer huber wirb, gibt ben gemeinen fchöffen ein maß wein, die hubermaß genannt, ood. p. 750.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 18, §. 70. hofrecht von Schwelm §. 2. hofweisthum von Eilpe bei Sommer, p. 248.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 675 — 676. "und bem ochsner zu Andlau vier limmel und ber magb zwo solen." Was bies sur ein Limmel sei, weiß ich nicht anzugeben, habe bas Wort auch in keinem Glossar gefunden.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 706, §. 10.

<sup>62)</sup> Lang, Materialien, I, 110.

follte de die en der hand nehmen, "pun haffischehen ficheen" und der von benielben "mit ben Guthe beleimen" laffen 🕬). In ben Buirfiben freimmien follte de Butter middent bei Sterbejahret ibes Mannet in Beige bei freignes bleden, mit eife nachher eine neue Beleinung unflurentng fein . Anterwärts hatten bie Erber zu ben Ente eine diffi von bei Lagen 🔍 ober von fie ben Lagen eber Richten . Der eine firm bem einem Jahr und einem Tage Wi. eber 30 Tage, weim ber Eine anneient, und ein Jake unt ein dar, wenn beriebe mijer kuntet war . Die Raufer unt fenftigen Ermerter aber follen bie Befenbigung ichen im nichten Gerichte . wer birnen vier Bechen 30), ober nybolk bipsi was ünig zum 🗆 taan 🏋 taan 🏋 bain takanni und gwei Tagen 73%, ober und hannen einem Zahre und einem Lige nadfücken 3. Sinte eine jener Stiften verkland, so war bat heigt iedig und fiel bedeut number en ben heis ober Grundbenn paris 26,

## **₹** 11/7

Se eft nimble ein heignt leits. Allig eber verfallen war,

<sup>65)</sup> Came, II, 536, 542.

<sup>64)</sup> Ccinca. II. 675

<sup>65</sup> October, E. 189, 194 n. 305.

<sup>66)</sup> Gener, L 189, H. 497, 757.

<sup>67)</sup> Brinen, L. 4, 157, 162, 171, L. RV & 17, M. 31, 514, S. S. Deffin von Maltert im Geschufelürent von ducen, L. 268 n. IV, 70. Schoplenberger hofende hobbende von Gren & 5, nut hojunte von Ohr und Eder bei Semmer, p. 31—32, 194—195 n. 218.

<sup>6</sup>F) Graces, L 644, 6E1. 5. 19 m. 30 m. 713.

<sup>60)</sup> Canar. L 661. §. 2. 719 E. 208.

<sup>70)</sup> October, El, 577.

<sup>71)</sup> Griner, II. 592.

<sup>72)</sup> Otime, I, 706 S. 13.

<sup>73,</sup> Grimm, I, 4, 151. 157, §. 26, 162 u. 171.

<sup>741</sup> Dipl. von 1209 bei Mebr. Rezellen, I. S. 4, p. 10. Und. von 1348 bei Arry, Und. par Grich, ber eidzenfil Bunde, p. 26. Soliucht von Gsfen 5 & Scherlenberger heirecht und hafrecht von The und Ger bei Sourmer, p. 32 n. 195 Lein, von Malred im Grichischtrennd, I, 258 n. 18. Ti. 78. Grinum, I, 4, 151, 157. 5. 26, 162, 171, 189, 681, 5. 20 n. 21, 707, §. 17.

sollte basselbe wieder an den echten Eigenthümer oder an den Grundsherrn zurückfallen. Die Fälle des Heimfalles waren ursprünglich sehr zahlreich. Der Hof: oder Grundherr durste nämlich nicht nur in Ermangelung successionsssähiger Erben den Nachlaß zu sich nehmen 76). Das Bauerngut sollte auch noch ledig sein und sodann an die Grundherrschaft zurückfallen, wenn es von dem Bauern verslassen worden und dieser dinnen Jahr und Tag nicht zurückgekehrt war 76). Endlich trat die Caducität auch dann noch zur Strafe ein, wenn der Bauer das Gut ohne Zustimmung des Grundherrn veräußert, versplittert oder verwüsstet 17), dasselbe unangebaut und wüste liegen gelassen 30, die Behandigung nicht zur gehörigen Zeit nachgesucht (S. 409), den Zins, das Besthaupt und die übrigen Gegenleistungen nicht gehörig entrichtet 70), oder sonstige Berbindslichseiten unerfüllt gelassen hatte 80).

Der grundherrliche Fiscus hieß die Herrenhand ("fronshand"), wie bei Klöstern und geistlichen Stiftern die tobte Hand. Die Bauerngüter wieder einziehen nannte man daher "zu Fronshanden ziehen" \*1), das Gut "fronen" \*2), das Gut "in der Herren Gewalt fronen," und, weil zu dem Einziehen des Bauernsgutes ein Urtheil des Fronhofgerichtes nothwendig war, "das Gut erdingen" \*3), das Gut in seine "Gewalt ziehen" \*4) und

<sup>75)</sup> hofrecht von Beingarten, S. 3, 4 u. 6 bei Kindlinger, Str. p. 220. Grimm, I, 3, 151 u. 424, II, 513 u. 684.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 831.

<sup>77)</sup> hofrecht von Loen, § 75. hofrecht von Effen, §. 3. Grimm, I, 187, §. 5, 369 u. 480.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 448. "welche edere wüste ligen, ber sich niemant annimmet, "bie mag ein probst froneu für zinse und buse." Bgl. noch I, 169,-177, 181 u. 808. Hofrecht von Lügswil S. 8 im Geschichtsfreund, VI, 78. "swele uf bez Gobhuses gut sizzet, vnd baz guot lat wüste liegen — ber "Abt sol es besetzen unde entsetzen. Bgl. oben §. 881.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 61, 826, Ş. 6, 677, 720, 780, 808, 806, Ş. 26, II, 664. Beisthum bei Königsthal, I, p. 2, p. 84 u. 85.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 187, §. 8.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 428, 424, 480 u. 740.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 808, III, 448, I, 517. "so fronete ber amptman bas gut in "unser herren hant. Weisthum bei Königsthal, I, p. 2, p. 84. "bie "Güter fronen."

<sup>88)</sup> Grimm, III, 488, 5. 8.

pu éinen fanden peiser sier inn in dannt jeden ". Oder sam namme zi mid jam zuriad "die Gut peiser ", den "pa, pot soe put". Die angenepenen Banemapinen namme man saher "pepapen pinen pepapen innde mid pepapen Koler". Nach ist punsellen in neuselben Sinne sam anem "persond guset" die Reise Tie Besigenperium dei Gemonderen namme man proceden und mater ". wie in demunischen inn Empland jede Besigenperium; meinen in die nar ump budglichte ein Gugieben der Sumemaniter zu den im walen Gipenfinam dei Gemonderen besinninken dem zu der im walen Gipenfinam dei Gemonderen besinninken dem zu der Sumemaniter zu der im walen Gipenfinam dei Gemonderen besinninken dem zu der Sumemaniter dem dem Gemonderen dem Zuch dem Zuchflacher ". eber ein "Faren" det Gutet "nach der Gipenfinahr".

Die Einziehung bei Gutel nurfte inteilen weber ber Stundhert noch besten Frauhordennter einseitig vornehmen, er unste bie Sache vielmehr nor bas hofgericht beingen und bieset barüber erlennen lassen <sup>66</sup>). Das seichen zur wirflichen Einziehung ward prweisen mittels Anziehenst ver Sincle gegeben <sup>66</sup>). In manchen Grunthberrichaften sellte bas Gut, ebe es einzezogen wurde, ben nöchten Erben angebeten werden. Benn biese aber bie rückfanbigen Berbindlichteiten nicht erfüllen wollten, se bunften sobann "die herren bieselben Güter ber fich behalten, und bamit thun und "lassen nach ihrem Gefallen".

Ber ein in gehöriger Beife einzegegenes Gut fortfuhr gu

<sup>94)</sup> Orimus, I, 720, 790 u. 731.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 47, S. 27, 157, S. 25, p. 61.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 696 n. 690.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 780 u. 731.

<sup>96)</sup> Grimm, 1, 667, 677, 684 u. 781.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 908.

<sup>90)</sup> Orimm, I, 692. mensum ad usum curie sasire debet. — postquam mensus sasitus faerit.

<sup>91)</sup> Grimm, 1, 681. 5. 20.

<sup>192)</sup> Grimm, III, 665 f., g. 1 u. 8. "bag wer bem gobhaufe ze burchflacht "lebich." Bgl. oben g. 401.

<sup>98)</sup> Grimm, 1, 696.

<sup>94)</sup> Grimm, 1, 706, S. 18, 718 n. 805, §. 7.

<sup>96)</sup> Grimm, 1, 686 u. 990.

<sup>96)</sup> Weisthum bei Konigsthal, I, p. 2, G. 84 u. 85.

benutzen, wurde mit strengen, hie und da mit ganz eigenthumlichen Strafen belegt. Im Fronhose zu Frankfurt sollte der Ungehorssame mit gebundenen Händen in den Stock gesegt, ihm ein Laib Brod angehängt und er so sitzen gesassen werden, bis er die höchste Buße erlegte. ("Diesenen den ihre Güter also mit Recht abgeseismet werden und verbotten, solche Gebott verachten und ungehorssam sich der Güter gebrauchen und der Herrn Gebott versühren, nals dicke das geschicht, sollen der Herrn Knechte solchen Ungehorsssamen hohlen, und in den Fronhoss sühren und in den Stock schlaugen, sein armes Priesen vor seinen henden zusammen binden und "ein saub Brods in ein Blesegl vorhenken, darin soll er sitzen sonlang er sich mit der höchsten Buß ablägt" \*7).

Ueber die ledig ober fällig gewordenen Bauerngüter durfte ber Hof= ober Grundherr nach Willfür wieder verfügen. Er konnte sie also selbst behalten oder auch einen anderen Colonen damit besehnen. ("kumpt er nit widder und die erbeschaft ledig ligt, so soll "der voigt off ein weißen soelen sigen und ein vor sich seizen und "ein hinder siche, welchen er dann nieder sezt off die erbschafft und "den hoffschultessen sicher kann machen, denselbigen soll er belens "nen mit der erbschaft") \*\*).

In vielen Herrschaften durfte er jedoch die eingezogenen Bauerngüter nicht in seinen Fronhanden behalten. Er mußte sie vielmehr nach vielen Hofrechten, wie dei Lehen, wieder an andere Colonen hingeben. Und wie die Einziehung, so sollte auch diese Wiederverleihung nicht ohne das Hosgericht und nicht ohne die hofdrigen Leute geschehen. In unseren Tagen ist bekanntlich die Gutsheimfälligkeit als Strafe in vielen Territorien ganz abgeschafft worden, z. B. in Baiern 1).

<sup>97)</sup> Beisthum bei Konigsthal, I, p. 2, G. 85.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 881.

<sup>99)</sup> Hofrecht von Dorften §. 18 bei Grimm, III, 168. dieti domini possunt se de talibus bonis intromittere et de talibus disponere, prachabito consilio juraterum et curtialium et consensu corum adhibito. Bgl. III, 54, §. 8, 64, §. 22. u. 168, §. 9.

<sup>1)</sup> Das VI. Berf.:Ebict, f. 16. Ebift über bie gutsberrlichen Rechte von 1808 S. 81.

### S. 411.

Mußer bem echten Gigenthum an ben Bauerngutern geborte aber ben Grundherrn auch noch bas Eigenthum an ben Balbun= gen, an ben Sochwaldungen eben fowohl wie an ben fogenann= ten Bufchen ("bofche und weibe"), ober an bem Feld = und Actergeholg 2), fobann bas Eigenthum an Baffer und Beibe 3), oder, wie es auch heißt, die herrschaft über die "Bunne und Beibe" ober über bie "Wonne und Wait" 4) ober bas "luter Gigen und lauter Eigen mit Baffer und Beibe" 5), alfo auch bas Eigenthum an Fluffen ("flieffende") und Bachen, welche baber "berrichaftliche Bache" ober Bannwaffer genannt worben find 6) und ben "freihen wafferstrom, und was in und zu foldem freien wafferstrom "gehorig fein mocht" 1). Ferner bas Eigenthum an bem Sand ("Sandt vfm landt," ober "sandt und landt," ober "sandt vff ber erben" u. f. w.) 8) ober an bem fogenannten "Grieß"9), woher bas Wort "grießweiz" im Rechtsbuch Ludwigs bes Baiers (c. 156). Cobann bie Berge, Felfen und Thaler 10), bie Bege und Stege 11), bie freien Plate 12) und alle fogenannte freie Rutung ("alle frige Ruze" 13), cum omni utilitate) 14) ober bie

<sup>2)</sup> Beisthum von Grenzhausen bei Königsthal, I, 2, p. 41, 42 u. 43. "Grundherrn alles Feldgehölz — an Aeder Gehölt — alles Feldholz — "alß Grunds und des hobenwaldts Schuzherrn." Grimm, I, 734, II, 159, 570 u. 799, III, 367, 404, 745 u. 789.

<sup>3)</sup> Grimm, II, 110, 112, 114, 117, 516, 522, 524, 529, 539, 548 f., 627, §. 24, 689, 799, 814, III, 367 n. 404.

<sup>4)</sup> Grimm, 1, 674, II, 159, III, 495, 496 u. 497.

<sup>5)</sup> Grimm, III, 516 u. 517.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 383, 444, II, 458, 799, III, 789.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 824. Rot. u. p. 568. "bie icheffen weisen irem junder gu "ben mafferstrom."

<sup>8)</sup> Grimm, II, 109, 110, 112, 114, 117, 255.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 358, 363, 367, 373. Urf von 1519 bei Lori, p. 265. Bgl. Schwäb. Lr. W. c. 215. und ed. Lahr c. 350, §. 10.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 87, 261, 354 u. 357.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 674, II, 20, 24, 32, 159, 250, 357, 570, III, 789 u. 836.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 836.

<sup>13)</sup> Grimm, I, 674.

<sup>14)</sup> Dipl von 1230 bei Rinblinger, DR. B. III, 2. p. 730.

"Nut und Plut" 15) ober die "Nut ind Blut" 16), das heißt Alles was man das öffentliche Eigenthum, bessen Benutung jedermann zustand, zu nennen pslegt, wozu namentlich die Wege und Stege, die öffentlichen Pläte u. s. w. gehört haben. Denn alle "Gerech"tigkeit zu grunde und boden, zu dorffe vand felbe 16a), der grund
"und boden ganz und gar" 17), und namentlich auch das Eigensthum an den Gemeinwaldungen (silvae communes) 17a) und an der Almende gehörte der Grundherrschaft 18).

## S. 412.

Zwar hatten bie Colonen allenthalben mehr ober weniger ausgebehnte Gebrauchs und Rugungsrechte, außer bem Gebrauche der Wege, Stege und der öffentlichen Pläte, auch noch die Rutung der Waldungen, des Waffers, der Weide und der Almenden übershaupt ("daß sich die gemeindte der wäld mit beholtzung, waffer "vondt weidten, straßen, weg und steg, wie von alters herkommen "ift, zue ihrer zimblichen notturfft haben zue ges "brauchen" 19).

In ben Walbungen burften sie allenthalbeu für ihren eigenen Gebrauch Bau= und Brennholz 20), und zwar Bauholz zur Herstellung und Unterhaltung ber Häuser eben sowohl wie ber Scheunen und Stallungen holen 21). Desgleichen bas für ihre Wagen, Pflüge oder anderes Geschirr, für Zäune, Dachschindeln u. s. w. nothwendige Holz 22), namentlich auch Holz zur Feier bes

<sup>15)</sup> Orimm, II, 529.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 516.

<sup>16</sup>a) Grimm, III, 537.

<sup>17)</sup> Ørimm, III, 539 u. 671.

<sup>17</sup>a) Urf. von 838 bei Seibert, II, 1. p. 4.

<sup>18)</sup> Grimm, 1, 178, 672 u. 674. Urf. von 1296 u. 1297 bei Mone, Beitiche. II, 455 u. 459. Bgl. Meine Geschichte ber Martenverf. p. 65 ff.

<sup>19)</sup> Ørimm, II, 159.

<sup>20)</sup> Grimm. I, 178, 180, 693, 696, 752—753, II, 528, 550, 604, III, 264, 573 n. 789.

<sup>21)</sup> Grimm, 1, 62, 142, §. 23.

<sup>22)</sup> Grimm, I. 178, 180, 696, 703, 780, II, 528, III, 836, III, 632. "in ,bas panholb que faru - vmb Gfdir, holy ober maß er que feiner

Chriftfestes 22). Allein sie bedurften zu dem Ende einer Erlaubnis bes Grundherrn oder seines Fronhosbeamten, und mußten sich den herrschaftlichen Anweisungen und Anordnungen unterwerfen 24).

Die Colonen hatten ferner ben Gebrauch bes Wassers und ber Weibe <sup>26</sup>). Sie durften "Wasser und Weide nutzen, Wasser und Wand gedrauchen, Wasser ind Weibe genhssen" <sup>26</sup>), "Bunne "und Weide" genießen, wie es zu heißen psiegt <sup>27</sup>). Zur Weide gehörte außer der Weide auf den Feldern auch noch der Weidegang (der "Weidgang" <sup>28</sup>) oder gangus) <sup>29</sup>) in den Herrschaftswiesen ("in dem Bruel oder im Brüel") <sup>20</sup>) eben sowohl wie in den herrschaftlichen Waldungen und daselbst namentlich auch die Schweines mast oder die sogenannte Eckerung <sup>21</sup>). In gleicher Weise durften ste das Wasser benutzen, dasselbe z. B. zur Wiesens und sonstigen Bewässerung benutzen und zu dem Ende die Bäche sogar pfählen <sup>22</sup>). Die Colonen waren sedoch auch in dieser Beziehung, z. B. beim

<sup>&</sup>quot;notturit bebörft —." Dipl. von 1808 bei Bluntichit, I, 79. reservato colonis ejusdem curtis quod in eisdem silvis ligna possint et debeant excidere prout eis ad constructionem domuum suarum ad usum ignis et ad sepes faciendas et alios usus necessarios pro excolendis dictis possessionibus opus esse etc. eod. p. 257—258.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 264. "Jtem ein vochg (ober hochg) ju hawen vfi Chrift- "abend por ben Chriftbraten."

<sup>24)</sup> Grimm, I, 10, 142, §. 22 u. 24, 178, Ill, 574, 832. Hoffprache von Lubinghausen §. 8. bei Sommer, I, 2, p. 246. "Wird ben hoffbörigen "Eichen ober Buchenbaume ohne Consent und Borwissen bes zeitlichen "Hosherrn zu hauen, bei Berlust ihres Erbes und Straf von funf Marck "verboten." Weisthum von Grenzhausen, §. 2, 4 u. 6. bei Königsthal, I, 2, p. 42.

<sup>25)</sup> Engersgauer Beisthum bei Ganther, VI, 251. Grimm, I, 458, II, 81, 549, 604, III, 541.

<sup>26)</sup> Grimm, II, 519, 520, 549.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 381, 888. Beisthum von Ottersheim und Immesheim im Auhang Nr. 8.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 451 f.. 782.

<sup>29)</sup> Saracho, \$. 6, 18 u. 84. tradit. Corbeiens \$. 280, 286 u. 287.

<sup>80)</sup> Grimm, II, 528, 541.

<sup>81)</sup> Beisthum von Grenzhausen, S. 6. bei Konigsthal, p. 43. Grimm, II, 549, 604, 674.

<sup>92)</sup> Ocimus, II, 674, III, 748.

Dämmen des Wassers, hinsichtlich der Nutzungen im Felde und im Holze u. s. w. an die Zustimmung des Grundherrn gebunden <sup>23</sup>). Die Anzahl des auf die Weide zu treibenden Viehes war meistenstheils bestimmt <sup>24</sup>). Auch waren sie dabei an die Anordnungen des Grundherrn gebunden und mußten namentlich ihr Vieh mit der Dorsheerde ("Schuirherde") hinaustreiben. Denn einen eigenen Hirten dursten sie nicht halten <sup>26</sup>). Dazu hatten sie auch noch für den Gebrauch des Wassers und der Weide (für den gangus) <sup>26</sup>) gewisse Abzaben an Ochsen, Schweinen, Schasen, Hühnern u. s. w., oder auch an Geld zu entrichten oder sonstige Dienste zu leisten <sup>27</sup>). Endlich dursten auch die Colonen nicht ohne den Consens des Grundherrn auf die Almende bauen oder daselbst Felder und Gärten anlegen <sup>28</sup>). Während die Erundherrn selbst allen diesen Geschränkungen nicht unterworfen waren.

#### **S**. **413**.

Als Eigenthümer ber Felbs und Walbmarken so wie ber bazu gehörigen Almenben, Wasser und Weiben hatten nämlich die Grundherrn nachfolgende Rechte. Sie dursten Kirchen und Kapellen anlegen und andere Gebäude errichten, wo sie immer nur wolls ten 39). Sie konnten, so weit ihr Bedürsniß reichte, Holz in den Waldungen hauen 40) und sich außerdem für ihren eigenen aus-

<sup>88)</sup> Grimm, I, 178 u. 680, III, 882, 888. Gefchichtsfreund von Lucern, I, 161 u. 162.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 784, II, 549, 572, 604.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 787, II, 721, III, 486, 449 u. 484, §. 7.

<sup>86)</sup> Saracho § 6. De gango in pago Stabogo wezelin persolvet quouis anne IV tauros XX oues et X porcos XX denariorum. unb §. 18 u. 84.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 672. utens aqua vel pascuis ipsis solvere debeat precarias sive exactiones. Bgl. noch II, 677 u. 680, III, 482, 484, §. 7, 495, 516 u. 567. Urtheilsbrief bei Heider, Lindau. Ausf. p. 805. "Wer Wunn und Waib nuffi, der solle alle Jahr dem Gottshauß ein "Faßnachthennen geben." Weisthum von heiterheim von 1814 bei Schöpflin, II, 109. "von wunne und von weide ein gewohnlich gewerff "und vasenacht hunre geben."

<sup>88)</sup> Orimm, 1, 178, 672, 674, 111, 882.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 516, 526, 529, 540, 549.

<sup>40)</sup> Beisthum von Grenzhaufen, & 2 bei Konigsthal, p. 42.

schließlichen Gebrauch noch ganze Walbungen vorbehalten 41), was nach ftattgehabter Ginforftung bei vielen eigentlichen Forsten und Rammerwalbungen ber Fall war. Beshalb benn auch biefe von ben Gemeinde= und hofwalbungen unterschieben zu werben pflegten 42). Auf die Weibe in ben Felbern und Walbungen burften die Grundherren fo viel Bieh treiben, als fie erziehen und noch bazu ankausen wollten 43). Hin und wieber hatten sie sich einzelne Beibeberechtigungen z. B. die Schafweibe ober ben fogenannten Schaftrifft, gang vorbehalten, g. B. in bem Rlofter Bobeten in Weftphalen 44). Auch in späteren Zeiten erscheint noch bie Schäfereigerechtigkeit als ein Ausfluß bes Obereigenthums g. B. im Eichsfelb 45) und wird baber als ein Borrecht ber Grundherrfcaft betrachtet 40). Auch burften bie Grundherrn für ihre Heerben besondere Hirten halten 47). Und so sind denn namentlich viele herrschaftliche Schäfereien, bie sogenannten freien Schäfereien entftanben 48). Die Grundherrn hatten ferner bas Recht Mühlen anzulegen 40), und ben Bafferlauf ("Baffergant" 50) ober "Baffer= fall") 51) burch Wiesen, Felber und Balber zu leiten, bas Basser zu bammen ober auf sonstige Weise bessen Gebrauch 52), nament-

<sup>41)</sup> Grimm, I, 178. "wand vnfer vorbren biefelben walb hant vorbehan "vnfer gobbus ba mit ze beholben."

<sup>42)</sup> Grimm, II, 546-547, III, 882. Urf. von 1886 bei Ropp, cibg. Urf. p. 94.

<sup>48)</sup> Beisthum von Grenzhausen, S. 2. Grimm, II, 567.

<sup>44)</sup> Güterverzeichniß bei Bigand, Archiv, IV, 278. ad hanc curiam (bey Ampthoff vorher genannt) pertinuit jus ovium ductus vel schapedrift. und p. 282. magnam curiam, cui attinet ovium ductus. t. schapedrift.

<sup>45)</sup> hartmann, Provinzialr. bes E. p. 809.

<sup>46)</sup> Breuß. Lanbr. I, tit. 22, §. 146.

<sup>47)</sup> Sachl. Lt. II, 54, §. 2. Schwäb. Lt. W. c. 179. mein Ruprecht, I, 141. Grimm, I, 784 u. 787, III, 417, §. 28 u. 24, 449, 468 Rot.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 471, 721, III, 408, 486, 454.

<sup>49)</sup> Grimm, I, 776, §. 4, II, 516, 526, 529, 540, 547 u. 549. Dipl. von 1266 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 195.

<sup>50)</sup> Grimm, II, 668, 673, 687, 688, 698, 724.

<sup>51)</sup> Grimm, II, 546.

<sup>52)</sup> Grimm, II, 516. "und mach bhoin ben Baffergand leiben burch Bie-

lich auch bas für die Mühlen nöthige Wasser, den sogenannten "mullengangt und müllenschanct" zu reguliren <sup>53</sup>), und sich auch dafür gewisse Abgaben entrichten zu lassen <sup>54</sup>). Endlich durften sie auch noch Fähren zur Uebersahrt über das Wasser anlegen <sup>55</sup>).

#### S. 414.

Die Grundherrn hatten ferner die Fischerei in ben zu ihrer Grundherrschaft gehörenden Bächen, Flüssen und Seen. Denn ihnen gehörte, wie die Weisthümer sagen, der Fisch in dem Wassessen, der Fisch in den Keichen oder anderen Wassersangen der ber Fisch wim Wage der in dem "Wener" der bei ber Fisch auf dem Sand des), oder die Fischerei der beer der bei fogenannte Fisch weide des), zu welcher auch das Krebsen gehört hat des). Ohne Erlaubniß des Grundherrn durfte Niemand fischen, sonst wurde er

<sup>&</sup>quot;sen Belt vnb Busch." ood. 529 u. 547, I, 776, §. 4, III, 888. "man "soll ben wassergang nit engen ober zwengen ohne ersaubniß bes herrn, sonst wer er V mard erfallen; boch mag ber herr seinen unberthauen "ble gnabe thun und bas wasser zu borpf laissen gain, bas sie ir moeß "babei kochen mögen." Dipl. von 1266 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 195.

<sup>53)</sup> Grimm, II, 255, 257, III, 787.

<sup>54)</sup> Dipl. von 1278 im Geschichtsfreund, I, 201 u. 202.

<sup>55)</sup> Grimm, II, 628, §. 27.

<sup>56)</sup> Grimm, II, 110, 112, 840, 473, 584, 548, 549, 567, 608, 611, III, 836, 838 u. 896.

<sup>57)</sup> Ørimm, II, 288.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 778, III, 826. Engersgauer Beisth. bei Gunther, VI, 251.

<sup>59)</sup> Grimm, II, 568.

<sup>60)</sup> Schmeller, IV, 38. Glenper Beisth. bei Gunther, VI, 856.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 448.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 461.

<sup>63)</sup> Grimm, II, 253, 896, III, 789, 798.

<sup>64)</sup> Grimm, I, 445, 754, 776, S. 4, II, 108, 567, 568, 618, wo sich ein Fiscerei: Weisthum befindet; sodann III, 882, 884 u. 888.

<sup>65)</sup> Grimun, III, 887.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 792.

b. Maurer, Fronhof. III.

gestraft 61). Den schwangeren Frauen 66), ben Kindbetterinnen 60). und anderen schwer franken (beitfranken ober- gar franken). Beuten 70) pflegte es jeboch ein für alle Mal gestattet zu sein, für ihren eigenen Bebarf einige Fische zu fangen. Auch burften in einigen Fronhöfen alle übrigen hofhörigen Leute, jedoch nur unter sehr großen Beschränkungen Fische fangen, an einigen Orten nur mit sechs Karr 71), an anderen Orten nicht mit einem Sact 72), anderwarts aber blog mit einem Streichbrett und Fischsact 13), ober "mit einem hamen so weit ber Gloden Clang clenget ober schil-"let" 14), ober mit "Berbelen ober mit Garren." 15); wieber an anberen Orten erft nach beenbigter herrschaftlicher Fischerei und auch bann nur mit ber hand und mit Sillen 76); anbermarts ftehend mit einem Fuß in dem Wasser und mit dem anderen auf dem trodenen Lande 17); in anderen Fronhöfen nur au den eigens für fle bestimmten Orten 78), ober wenigstens nur fur ben eigenen Sobrauch ("ging aber soft ein gube Gesell in ber Grafschaft ins Baf-"ser mit hossen und Sounen, grif ein Fisch, eeß ben mit "guten Freunden, soll unverbrochen han; soll aber nicht mit "garn fangen, ober bie Fisch zu Mart tragen") 19). Zuweilen burften sie zur Belohnung, wenn sie fleißig gearbeitet hatten, ben Reft bes Tages mit Fischen zubringen 80). hie und ba war bie Fischerei frei und nur allein ber Salmenfang ausgenommen 81),

<sup>67)</sup> Grimm, I. 754, 776, S. 4, II, 517, III, 756. Hofrecht von Luttingen, VII, 1 u. 2. bei Lacomblet, Archiv, p. 202.

<sup>68)</sup> Grimm, 11, 85, 517, III, 830-881, 884, 887.

<sup>69)</sup> Grimm, II, 85, 539. Spruch von 1441 S. 16. bei Schauberg, I, 65.

<sup>70)</sup> Grimm, II, 517, 539, 613, III, 834.

<sup>71)</sup> Grimm, II, 569.

<sup>72)</sup> Defrecht von Luttingen, VII, 2.

<sup>78)</sup> Grimm, II 528.

<sup>74)</sup> Grimm, III. 836. Bal. II, 29 u. III, 472

<sup>75)</sup> Grimm, 11, 26 u. 80.

<sup>76)</sup> Grimm, II, 613.

<sup>77)</sup> Grimm, II, 589 u. 569.

<sup>78)</sup> Grimm, I. 461, II, 540, III, 887.

<sup>79)</sup> Beisthum ber Befte Urbach bei Reinhard, ft. Ausf I, 49. Bgl. nach Grimm, U, 143.

<sup>80)</sup> Grimm, 11, 527.

<sup>81)</sup> Grimm, Ul, 748.

oder es mußte berjenige, der einen Lachs fing, ihn zuerst seiner Herrschaft andieten <sup>62</sup>). In manchen Grundherrschaften gab es jeboch sogenannte Freiwasser, in welchen jedermann sischen durste <sup>83</sup>) Auch sollten die Grundherrn an jenen Orten die Fischerei ganz unterlassen, wo dieselbe den Müllern oder andern Berechtigten Nachtheil bringen kounte <sup>84</sup>). Außer den Grundherrn hatten indessen auch die Schirm diet eine und da das Necht der Fischerei und das Recht Mühlen anzulegen hergebracht, z. B. in der Grässchaft Wertheim, in einigen Abteien, in welchen den Pfalzegrasen bei Rhein die Schirmbogtei zustand u. a. m. <sup>85</sup>).

Mit dem Rechte der Grundherrn an dem Wasser und dem dazu gehörigen Flußbette hängt endlich auch noch das ehemals so verbreitete und seines Mißbrauches wegen so verschrieene Grundsruhrrecht zusammen. Daher hatten es nicht nur die Könige und Landesherrn an den größeren Strömen (), sondern auch die Grundsherrn an den ihnen gehörigen Flüssen und Bächen, z. B. die Aebte von Schwarzach, die Grafen von Nassau, die Landgrafen von Hefsen u. a. m. in einigen ihrer Grundherrschaften ().

## §. 415.

Außer bem Wasser und ber Weibe gehörte bem Grundherrn auch noch die Luft (aqua aer et pascuae) 35), also auch der Wind, und überhaupt Alles, was sich zwischen Himmel und Erbe (de coelo ad terram) bewegte 39). Daher erklärt sich der in früheren Zeiten sehr verbreitete Grundsat, daß der Wind der Herrschaft, das Recht Windmühlen anzulegen demnach zu den Regalien gehöre. Denn sehr Grundherr war, wie die Weisthümer sagen, herr "von dem Himmel in die Erd, von der Erden

<sup>82)</sup> Grimm, I, 444.

<sup>88)</sup> Grimm, IL, 87, 46.

<sup>84)</sup> Grimm, II, 568.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 776, 792, III, 559.

<sup>96)</sup> Meine Einleitung, p. 120 u. 121.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 424, 427, III, 848.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 672.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 522.

"in ben Himmel" 90) und bas "Eigenbum" gehörte ihm "van bem "himmel bis in bie Erbe und van ber Erbe bis in ben himel" "), ober wie es auch zuweilen heißt, bas hohe und niebere Gigen= thum ("bat Eigendum bes Gerichts boe ind neben ober alle Gi-"gendoem, hoe und neber - van ber Erben bis an ben Se-"mel") 92), ober bas hohe und bas Riebere ("hoch und niber") ohne allen Beisat 93), ober "alle gewaltige Sachen von bem Sim= "mel in die Erde, von der Erden in den himmel" 34).

Dazu gehörte nun namentlich auch ber "Bogel in ber "Luft 95), ber Rogel in ben Wolfen 96), ber Bogell in bem grunen "Walbt" 97), bie "Bogel Geweibe" 98) ober ber Bogelgefang ("Bo= "gelfand") 99) und die Bienen!) mit ber Zeibelweibe ("zibal-"weiba") und Bienenwirthschaft 2). Kurz Alles, was fliegen und ziehen ober schwärmen konnte, ober alles "Fliegenbe," wie die Beisthumer fagen 3). Man nannte es baher auch ben Flug und ben Zug, nämlich ben "Fluoch und Zuoch" 4), ben "Fluch und "Zuch" 5), "Flug und Zug" •), "Flugh und Zug" 7), "Flugk und "Zuck" 8), "Flugk und Zuegk" •), "Fluck und Zugk" 10), "Fluck

<sup>90)</sup> Grimm, II, 668, 673, 680, 694.

<sup>91)</sup> Grimm, II, 725 u. 756, III, 832.

<sup>92)</sup> Grimm, II, 46, 668, 689, 691 u. 809.

<sup>98)</sup> Grimm, II, 108, III, 750 u. 752.

<sup>94)</sup> Grimm, Ill, 838.

<sup>95)</sup> Grimm, I, 448, II, 110, 114, 117, 473, 534, 543, III, 789, 826, 838, 896.

<sup>96)</sup> Grimm, II, 110, 112, IV, 836.

<sup>97)</sup> Glenter Beisthum bei Gunther, VI, 856.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 457.

<sup>99)</sup> Grimm, II, 608, 701, III, 840.

<sup>1)</sup> Grimm, II, 522.

<sup>2)</sup> Dipl. von 995 bei Meichelbeck, I, 191. Dipl. von 1021 in M. B. IX, 498. Lgl noch \$ 378.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 31, 42 u 799.

<sup>4)</sup> Grimm, II, 522. 5) Grimm, II, 524.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 103, 799.

<sup>7)</sup> Grimm, III, 826.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 110, 605, III, 840.

"nnb Zuck" 11), "Fluck und Pluck" 12), "Floch und Zoch" 18), "Floich und Zoich" 14), "Flock und Zock" 15) oder "Flock und "Bugt" 16). Benennungen, bei welchen man übrigens auch an bas Schweigerische "fluo, flue, flui, flu, fluh und fluch," bas heißt Fels benten konnte 17), wenn bicfelben nicht ausschließlich nur in ben Gegenden ber Saar und ber Mosel, ber Gifcl und bes Hochwalbes vorkamen. Jedenfalls können sie indessen nach bem Zusammen= hange, in welchem fie vorkommen, nicht mit Jakob Grimm (R. A. p 46) für Schifferausbrucke gehalten werben 18). Was mich aber hauptfächlich bestimmt jene Ausbrude auf ben Bogel= und Bienen=Flug und Bug zu beziehen ift bas Weisthum von 1345 19), mo es heißt: de banno, hominibus, aquis, pascuis, de rebus inventis, scilicet apibus, et aliis quibuscunque specificando materna lingua dicendo vulgariter ban, man, wasser, weyde, vont, pront, fluoch et zuoch et huiusmodi, de coelo ad tèrram, und wo die Worte res inventae, scilicet apes et alia quaecunque offenbar mit vont, pront, fluoch et zucah et hujusmodi de coelo ad terram übersett worden sind. Sodann ab= gesehen von anderen nicht gang klaren Ausbrücken, z. B. "auff bem "feim ben fluck ond zuck" 20) u. bgl. m., noch ein anderes Weisthum, in welchem von bem "Fluck in ber Lufft" bie Rebe ift 21).

<sup>9)</sup> Grimm, III, 787.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 14, 20, 117 u. 702.

<sup>11)</sup> Grimm, II, 24, 814, III, 750, 752 u. 806.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 882.

<sup>13)</sup> Grimm, II, 24, 604.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 603, 604.

<sup>15)</sup> Grimm, II, 59. 114, 255, 257, 524, 570, 597, III, 794.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 112.

<sup>17)</sup> Lanzelet, 7127. Basler Gloffar in Altb. Blättern, II, 200. Grimm, I, 129. "ben marchen nach bys an die flu, — von difer flu ob ber "fteig." Scherz, gloss. p. 400 u. 402. Stalber, I, 386.

<sup>18)</sup> Ueber eine andere Bebeutung von "Zug" und "Zod" vgl. noch §. 410, Rot. 84 - 88 und §. 887 Allenthalben hatte jedoch ber "Zod" die Besbeut ing bes Ziehens.

<sup>19)</sup> Grimm, II, 522.

<sup>20)</sup> Grimm, Il, 308.

<sup>21)</sup> Grimm, Il, 250.

Klar und beutlich geht auch jene Bebeutung aus bem Weisthum von Metloch hervor, wo es heißt: "Item weisen sie ben hohen "Flock so weit St. Johannes zehenten gehet, und was benen (b. h. Bienen) barzwischent fonden, die seinen halb des gotteshaus "und halb des der sie sindt" <sup>22</sup>). Diese Bemerkungen führen mich weiter, zu den gleichfalls räthselhaften Worten Font und Pront.

### §. 416.

Es gehörte nämlich bem Grundherrn außer bem Grund und Boben und ber Luft und allem bem, was zwischen bem himmel und ber Erbe fliegt und zieht auch noch alles basjenige, was unter ber Erbe gefunden wird. Wie die Urtunden und Weisthumer fagen, "baz zeitlich in vnb vf ber Erben" 23), ber "Grunt, Boben "und alles Zugehor ob Erbt, unbter Erbt" 24), "ber Fund ober "und unter ber Erbe und ber Font onber ber Erben ond über "ber Erben 25), ber Fonbt und ber Pfrundt unber ber Er-"ben" 3, ober auch ber "Funbt und Phrunbt, hoch und niber "von ber Erben big ahn ben himmell 27), sobann ber "Fundt "und Prundt vom himmel big in ben Grundt" 28), ber "Fund "bnb Brund von bem himmel nieber in ben Grund" 29), ober auch ber "Frondt und Prondt hren gnaben engenthumb von "bem Hymmel big in ben Grundt" 30), ober ber "Fond und "Pfrond eigen her vom Hommel in ben Grundt" 31), und als gang gleichbebeutenb ber "Fonbt und Gronbt ihrer gn. Gigen= "thumb bon bem himmel big in ben Grunbt" 22), ber "Font

<sup>22)</sup> Grimm, Il, 60.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 697. vgl. 250.

<sup>24)</sup> Urf. von 1504 in M. B. X. 211.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 776, Il, 14, 20, 799.

<sup>26)</sup> Grimm, Ill, 881.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 702.

<sup>28)</sup> Orimm, II, 524—525, vgl. 340, 529, 532, 544, 546, 560, 587, 598, III, 830, 886, 888.

<sup>29)</sup> Grimm, II, 516, 529.

<sup>80)</sup> Grimm, II, 543.

<sup>81)</sup> Grimm, Il, 524, vgl. 78, 580, 588.

<sup>82)</sup> Grimm, 11, 584.

"und Plont von bem Himmel bif vff bas Erbrich" 22), ober ber "Fundt und Prundt vom himmell herab big in ben Grundt, fo "weibt und breibt alf gemeltes herren Gerechtigkeit gehet" 34). Unter "Fund und Brund" 35) ober "Bund und Brundt" 36), "Fundt "und Phrundt" 37), "Fundt und Plundt" 38), "Fundt und "Blumb" 30), "Fundt und Plumpff" 40), "Fundt ober Fondt und "Pfrundt" <sup>41</sup>), "Bont und Prout" <sup>42</sup>), "Fund und Brond" <sup>43</sup>), "Fond und Pfrond" <sup>44</sup>), "Fonth und Pronth" <sup>45</sup>), "Font und "Plont" <sup>46</sup>), "Fuindt und Phroindt" <sup>47</sup>) oder auch "Pont und ,Brunt" 4),. ift bemnach alles Dasjenige zu verstehen, was zwischen himmel und Erde, sodann auf und unter ber Erde gefunden wird. Der Ausbruck "Fund, Fundt, Fond" u. s. w. bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung. Unter "Bhrundt, Pfrundt, Pfrond, "Prandt" u. s. verstehe ich aber, nicht zwar eine eigentliche Pfrande, benn eine folche wurde nicht zu ber Zusammenftellung mit bem Funde zwifchen himmel und Erbe und unter ber Erbe paffen, wohl aber eine Pfrunbe im weiteften Sinne bes Wortes, in welchem fie als eine Rupung überhaupt genommen werben tann. Die Pfrundt, Pfrond u. f. w. wurde bemnach in ben Saar= und Moselgegenden, in der Eifel und in dem Hochwalde, wo jene Ausbende allein vorkommen, dasselbe bedeuten, was anderwarts eine freie Rutung genannt worden ift (S. 411, Not. 13-16). Alle

<sup>38)</sup> Grimm, 11, 567

<sup>84)</sup> Grimm, III, 789.

<sup>35)</sup> Grimm, II, 529, 530, 544, 560.

<sup>36)</sup> Grimm, II, 524, 532, 539, 546, 604, III, 789, 826, 830, 832.

<sup>37)</sup> Grimm, II, 702.

**<sup>3</sup>**8) Grimm, II, 59, 701.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 59.

<sup>40)</sup> Grimm, 11, 69.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 108, 110, 112, 114, 117, 255 257, HI, 831.

<sup>42)</sup> Grimm, 11, 78, 522.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 396.

<sup>44)</sup> Grimm, II, 524, 604, III, 794 u. 806.

<sup>45)</sup> Grimm, II, 548, III, 798.

<sup>46)</sup> Grimm, U, 567.

<sup>47)</sup> Grimm, II, 106.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 808.

biese Funbe und Nutungen sollten nämlich, in so fern noch nicht barüber zu Gunsten ber Colonen verfügt worden war, dem Grunds berrn gehören. Und damit stimmt denn auch das vorhin erwähnte Beisthum von 1345 überein.

#### S. 417.

Zu biesen ben Grundherrn gehörigen Funden und Nupungen gehörte nun Alles, was zwischen himmel und Erbe herumzog und herumflog, ber "Zog und Flod von ber Erben big abn ben "himmel," wie es zuweilen in ben Beisthumern heißt 40). Daber war ber "Bont und Pront" gewissermaßen gleichbebeutenb mit "Fluoch und Zuoch," wie biefes auch schon aus bem Beisthum von 1345 hervorgeht 60). Deshalb wurde auch ber Bienenfang zuweilen ein "Binenfundt" ober "Bienphant" und "Bienpfant" genannt 51). Es gehörten aber zu jenen Funden und Rupungen außerbem in manchen Grundherrschaften auch noch bie in ber Grundherrschaft ansäßigen grundhörigen Menschen ("ber Man und "Ban" ober ber "Bann und Mann") 52) und die wilben Thiere, also bie Jagb und Fischerei, von welcher sogleich weiter bie Rebe sein wird; sodann bas bereits erwähnte Grundruhrrecht (S. 414) und alle übrigen auf ber Erbe gefundenen Sachen (res inventae) 83); hie und da sogar das auf den herrschaftlichen Wiesen gewonnene heu, weshalb baffelbe "fundg und prundts halber" bem Grundherrn verzehntet werben sollte 54); endlich fammtliche Funde und Nugungen unter ber Erbe.

1

<sup>49)</sup> Grimm, II, 99 u. 265.

<sup>50)</sup> Grimm, II, 522, vgl. mit 524.

<sup>51)</sup> Grimm, II, 265, 301 u. 300.

<sup>52)</sup> Grimm, II, 81, 524, 580, 584, 588, 598, 597. Daß aber unter biefen "ban und man" nicht mit Grimm, R. A. p 46. das alte bannire und mannire verstanden werden kann, geht klar und beutlich aus dem Weisthum von 1845 bei Grimm, II, 522 u. 524. hervor, wo "ban und man" mit bannus et homines, also der Bann wohl mit bannire, der Mann aber nicht mit mannire übersett worden ist. Bgl. noch oben §. 216 u. 229 über den Grundjas, daß die Lust eigen mache.

**<sup>58</sup>**) Grimm, II, 522, III, 831—832.

<sup>54)</sup> Grimm, Il, 265.

Der Grundherr hatte nämlich, wie die Bergweisthumer sain, alle Gewaldt bes Berges, und den Biltfanck of der Erden und in der Erden" 55), welcher in der Eisel auch der Jundt und Prundt" genannt worden ist 56). Daher war zur Inlegung eines Bergwerkes der Consens des Grundherrn oder bestien Belehnung nothwendig 57), und von dem Ertrage erhielt er den Bergzehnten 58). Auch blied demselben allzeit die Bogtei über den Brund und Boden, und daher auch die Bogtei über das Bergwert mit Allem was dazu gehörte 59).

Außer dem Grundheren hatte übrigens auch der Schirmterr hie und da einen Antheil an dem Jund und an dem Prundt, B. in der Abtei St. Mergen an der Obermosel gehörten an dem Jundt und Prundt im mobel seldt dem Grundtherren zwey Ibeil und dem Bogtherren das dritte Thepl" 60).

Richt selten war es zweiselhaft, wie weit die dem Grundherrn rotdehaltenen und die den Colonen übertragenen Ruhungsrechte richten. Daher bestimmten benn schon die Nechtsbücher, daß alle Schoe, also sammtliche Mineralien, welche tiefer liegen, als der Psug geht, der Königlichen Gewalt, d. h. der Herrschaft gehören selten 631. Und in einem ganz ähnlichen Sinne bestimmen auch noch spätere Weisthümer, z. B. in der Abtei Prüm, daß nur der zliedties unter der Erde liegende Fund der Herrschaft, alles dagegen auf der Oberstäche der Erde gefunden werde, dem Tolonen gehören solle. ("Item den sondt und den pfrundt under der erden gliedtiess weist man dem herrn, und off der erden einen redlichen kleinen sondt dem hoffman" 62).

## §. 418.

Bie bie Fischerei und ber Bogelfang, fo gehörte auch bie

<sup>55)</sup> Grimm, II. 696, vgl. noch 695.

<sup>56)</sup> Bergweisthum von Schleiben bei Brimm, II, 574.

<sup>57)</sup> Grimm, II, 796, 797.

<sup>58)</sup> Brimm, II, 574, 575, 696 u. 797.

<sup>59)</sup> Sidf. Lanbr. I, 35, §. 2. Schwab. Lanbr. W. c. 370.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 789.

<sup>61)</sup> Meine Einleitung, p. 97.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 831-832.

1.) 'E

٤,

à

3

١

Ì

Jagb dem Grundherrn, die sogenannte "Jagereh""), ober basien "Wildt oder Wiltpret of dem Landte""), oder das Wiltbret of im ber Erden zum Unterschiede von dem Bogel in der Lust dem oder bas trockene Wild, wie dasselbe zum Unterschiede von den ein Kischen oder von dem nassen Wild genannt worden in Englite "naß und drucken") "). Und zwar gehörte dem Grundheren den Jagb nicht allein in den Wildbannen "), sondern auch in den übrigen Waldungen ("das Wilt ime Walde"), "das Wilt der her hase wind im der Helbe"), "das Wilt der her hase wind und großentheils auch die Felde jagd ("das Wild von), "die Jegerei vor den Hecken"), "

ber "Haß im Gras" 11), "bie Jaegerei in Welben und Belben" 72), ober "baß wilbe Wilb in ben Wälben vnb fur ben Balben") 13). Bu ber Jagb gehörte aber außer bem Rechte zu jagen auch noch bie "Gerechtigkeit zu hagen" 14), und ber Wilbfang ("Wills"fangt") 15); meistentheils auch noch ber Bogelfang 16) und ber

nannt worden ift 77).

Ohne Erlaubniß des Grundherrn durfte bei hoher Strafe :
("hobe Boiß" oder die "bunfte Bonfe") niemand in dessen Grunds in berrschaft jagen 78). Nur allein auf Raubthiere war zu allen "

Fischfang, welcher baber auch bie "Jaegerie in Baffern" ge-

<sup>68)</sup> Orimm, I, 791, II, 108, 114, 117, III, 882. 888.

<sup>84)</sup> Glenber Beietbum bei Ganther, VI, 356. Grimm, III, 789.

fila) Weisthum von Ottersbeim unt Immesbeim im Anhang Rr. 8.

<sup>68)</sup> Grimm, III, 798.

<sup>66)</sup> Grimm, 1, 886. 444, II, 226, 529.

<sup>87)</sup> Orimm, II, 226, 340, 608, 611, III, 836, 838, 896.

<sup>68)</sup> Grimm, 1, 448. II, 473. III, 826

<sup>69) (</sup>Arimm. IL 110, 112, 114, 117.

<sup>70) (</sup>Annu II, 868)

<sup>71) (4</sup>rimm. II, 388

<sup>72) (</sup>Anmm H, 567.

<sup>78)</sup> Mumm II, 384, 548.

<sup>74)</sup> Grimm. 1, 778, 11, 28 20 80.

<sup>78)</sup> Grimm, ML 746, 767 887.

<sup>78)</sup> Grimm 1, 384.

<sup>77) (</sup>Kimm II, 387

<sup>78)</sup> Grimm, I. 387 444 II. 517 - 518 539. III. 756, 789. Urf. von 1889 der Schäpften, II. 164 "Ge fol od numman regelen (Bögel fungen)

Beiten die Jago frei. Und es wurden zu ihnen außer den Baren, Beifen und Juchsen sehr haufig auch noch die wilden Schweine grechnet 29). Es mußte jedoch auch von ihnen dem Grundherrn int Art Besthaupt, der harst, gegeben werden 80), bestehend in dem Repse und in den Füßen des erlegten Thieres, bei Sauen bell auch noch in einem Schulterblatte und in einigen Rippen 81).

# §. 419.

Muf vielen Fronhofen hatten fich jedoch auch noch Spuren

- 79) Sacht. Er II, 61, §. 2. "bar den wilben bieren Brede geworcht is by Roninges banne, funder beren unde woluen unde vöffen." Schwäb. Er W. 2 197. "allen tieten ist vribe gesetzt, sie wolven unde besten. an benen brichet nieman beheinen friben." Ruprecht von Freising, I. 154 "an perrn vund wolfenn an demselben pricht nyemand kain "tib" Grimm, I, 387. "bas man jagen sull beren und schwin und "wolff, und vus das nio gewert ist." eod. p 384. "schwin, besten, suche ober wölff." Bgl. noch p. 386 u. II, 640.
- 80) Urf. von 1339 bei Schöpflin, II, 164. "von bem ber und von bem "id win fol man unferm berren bem abbas ben barft geben "
- 51) Grimm, I, 386. , da sollent sie von eim beren das höpt vnnd von eim bawenden schwin vnnd einer lienen öch das höpt geben, vnnd von eim frischling nunt ze" (Rach der Stellung der Lienen zwischen dem Schweine mit Hauzähnen und dem Frischling muß wohl darunter ein Kutterschwein verstanden werden) eod. p. 387. "von einem beren daz höpt vnd ain hant, vnd von ainem höwenden schwin ain durchschlagendem schwindern mit zwen rippen, daz daz wiltbret sürgang, vnd von ainer siemnen daz höpt, vnd von einem frischling nüß." p. 388. "von einem dere das haubt vnnd die recht handt, von einem hawenden schwein dem sovst, vnd von einem siesstling nüß." p. 388. "von einem bert das haubt vnnd die recht handt, von einem hawenden schwein dem sovst, vnd von einer sienen vnd einem frischling nichts —" p. 417.

  "win ober beren vohet er, so sol er minem gn. herrn gon Remschen ober sinem amptman antwürten den topss." Weisthum von Edemaula, eod. III., 336. "Iem san auch ein Burger ein swein gesahen das sol ime kein herre weren. so sern das er den sweins kop meinem bern von Ziegenhain schiedet."

nech jagen 2c." Recht von Lucern im Geschichtsfreund, 1, 162 ,an finen Billen nieman sol - fein Bilb vellen." Glenger Beisthum bei Ganther . VI , 356. Schwab Lr W c. 197. Ruprecht von Freifing, 1, 154.

biese Funde und Nutungen sollten nämlich, in so fern noch nicht barüber zu Gunsten ber Colonen verfügt worden war, bem Grundsberrn gehören. Und damit stimmt benn auch das vorhin erwähnte Weisthum von 1345 überein.

### §. 417.

Bu biefen ben Grundherrn gehörigen Funden und Rutungen gehörte nun Alles, was zwischen Himmel und Erbe herumzog und herumflog, ber "Zog und Flock von ber Erben big ahn ben "himmel," wie es zuweilen in ben Beisthumern heißt 40). Daber war ber "Bont und Pront" gewissermaßen gleichbebeutend mit "Fluoch und Zuoch," wie bieses auch schon aus bem Weisthum von 1345 hervorgeht 50). Deshalb wurde auch der Bienenfang zuweilen ein "Binenfundt" ober "Bienphant" und "Bienpfant" genannt 51). Es gehörten aber ju jenen Funden und Rutungen außerbem in manchen Grundherrschaften auch noch bie in ber Grundherrschaft anfäßigen grundhörigen Menschen ("ber Man und "Ban" ober ber "Bann und Mann") 52) und bie wilben Thiere, also bie Jagb und Fischerei, von welcher sogleich weiter bie Rebe sein wird; sobann bas bereits erwähnte Grundruhrrecht (S. 414) und alle übrigen auf ber Erbe gefundenen Sachen (res inventae) 13); hie und da sogar das auf den herrschaftlichen Wiesen gewonnene heu, weshalb baffelbe "fundg und prundts halber" bem Grund= herrn verzehntet werden follte 54); endlich fammtliche Funde und Rutungen unter ber Erbe.

<sup>49)</sup> Grimm, II, 99 u. 265.

<sup>50)</sup> Grimm, II, 522, vgl. mit 524.

<sup>51)</sup> Grimm, II, 265, 301 u. 800.

<sup>52)</sup> Grimm, II, 81, 524, 580, 584, 588, 598, 597. Daß aber unter biefen "ban und man" nicht mit Grimm, R. A. p 46. das alte bannire und mannire verstanden werden kann, geht klar und deutlich aus dem Weisthum von 1845 bei Grimm, II, 522 u. 524. hervor, wo "ban und man" mit bannus et homines, also der Bann wohl mit bannire, der Mann aber nicht mit mannire übersetzt worden ist. Bgl. noch oben §. 216 u. 229 über den Grundjas, daß die Lust eigen mache.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 522, III, 881—882.

<sup>54)</sup> Grimm, II, 265.

Der Grundherr hatte nämlich, wie die Bergweisthumer sagen, "alle Gewaldt des Berges, und den Wiltfanck of der "Erden und in der Erden" \*56), welcher in der Eisel auch der "Fundt und Prundt" genannt worden ist \*56). Daher war zur Anlegung eines Bergwerkes der Consens des Grundherrn oder bessen Belehnung nothwendig \*57), und von dem Ertrage erhielt er den Bergzehnten \*58). Auch blieb demselben allzeit die Bogtei über den Grund und Boden, und daher auch die Bogtei über das Bergswerk mit Allem was dazu gehörte \*59).

Außer dem Grundheren hatte übrigens auch der Schirms herr hie und da einen Antheil an dem Fund und an dem Prundt, z. B. in der Abtei St. Mergen an der Obermosel gehörten an dem "Fundt und Prundt im mobel feldt dem Grundtherren zweh "Theil und dem Vogtherren das dritte Thepl" 60).

Richt selten war es zweiselhaft, wie weit die dem Grundherrn vordehaltenen und die den Colonen übertragenen Rutungsrechte reichten. Daher bestimmten denn schon die Rechtsbücher, daß alle Schätze, also sämmtliche Mineralien, welche tiefer liegen, als der Pflug geht, der Königlichen Sewalt, d. h. der Herrschaft gehören sollten 1). Und in einem ganz ähnlichen Sinne bestimmen auch noch spätere Weisthümer, z. B. in der Abtei Prüm, daß nur der gliedtief unter der Erde liegende Fund der Herrschaft, alles was dagegen auf der Oberstäche der Erde gefunden werde, dem Colonen gehören solle. ("Item den sondt und den pfrundt under "der erden gliedtieff weist man dem herrn, und off der erden einen "redlichen kleinen sondt dem hoffman" 2).

## **§**. 418.

Wie die Fischerei und der Bogelfang, so gehörte auch die

<sup>55)</sup> Grimm, II. 696, vgl. noch 695.

<sup>56)</sup> Bergweisthum von Schleiben bei Grimm, II, 574.

<sup>57)</sup> Grimm, II, 796, 797.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 574, 575, 696 u. 797.

<sup>59)</sup> Sachf. Landr. I, 35, §. 2. Schwab. Landr. W. c. 370.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 789.

<sup>61)</sup> Meine Ginleitung, p. 97.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 881-882.

Jagb bem Grundberrn, bie sogenannte "Jagereh" , ober bas "Wilbt ober Wiltpret of bem Lanbte" 44), ober bas Biltbret of ber Erben gum Unterschiebe von bem Bogel in ber Luft ...), ober bas trodene Wild, wie baffelbe gum Unterschiebe von ben Fischen ober von dem naffen Wild genannt worden fit ("Wit "naß vnb bruden") 66). Und zwar gehörte bem Grundheren ble Jagb nicht allein in ben Wilbbannen es), sonbern auch in ben übrigen Walbungen ("bas Wilt ime Walbe" •7), "bas Wilt" ober ber Hase "in ber Beden") 66), und großentheils auch bie Feldjagb ("bas Wilb vffin Felb" 60), "bie Jegerei vor ben Secken" 10), ber "haß im Gras" 11), "bie Jaegerei in Welben und Belben" 12), ober "baß wilbe Wilb in ben Wälben vnb fur ben Balben") 12). Bu ber Jagb gehörte aber außer bem Rechte zu jagen auch noch bie "Gerechtigkeit zu hagen" 14), und ber Bilbfang ("Bilt-"fangt") 78); meiftentheils auch noch ber Bogelfang 16) unb ber Fischfang, welcher baber auch die "Jaegerie in Baffern" genannt worden ift 77).

Ohne Erlaubnig bes Grundherrn burfte bei bober Strafe ("hohe Boiß" oder die "hunste Bonge") niemand in deffen Grundherrschaft jagen 78). Nur allein auf Raubthiere war zu allen

<sup>68)</sup> Grimm, I, 791, II, 108, 114, 117, III, 882, 838.

<sup>64)</sup> Glenper Beisthum bei Gunther, VI, 856. Grimm, Ill, 789.

<sup>64</sup>s) Beisthum von Ottersbeim und Immesheim im Anhang Rr. 3.

<sup>65)</sup> Grimm, III, 793.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 386, 444, II, 226, 529.

<sup>67)</sup> Grimm, II, 226, 340, 608, 611, III, 886, 838, 896.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 448, II, 473, III, 826 69) Grimm, II, 110, 112, 114, 117.

<sup>70)</sup> Grimm, II, 568.

<sup>71)</sup> Grimm, II, 288.

<sup>72)</sup> Grimm, II, 567.

<sup>78)</sup> Grimm, II, 584, 548.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 778, II, 28, 29, 30.

<sup>75)</sup> Grimm, III, 746, 767, 887.

<sup>76)</sup> Grimm. I, 884.

<sup>77)</sup> Grimm, II. 567.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 387, 444, II, 517-518, 529, III, 756, 789. Urf. von 1889 bei Schöpflin, il, 164. "Es fol och nieman vogelen (Bogel fangen)

Beiten bie Jugb frei. Und es wurden zu ihnen außer den Baren, Wolfen und Füchsen sehr häufig auch noch die wilden Schweine gerechnet <sup>79</sup>). Es mußte jedoch auch von ihnen dem Grundberen eine Art Besthaupt, der Harft, gegeben werden <sup>50</sup>), bestehend in dem Kopse und in den Füßen des erlegten Thieres, bei Sauen wohl auch noch in einem Schulterblatte und in einigen Rippen <sup>61</sup>).

#### S. 419.

Auf vielen Fronhöfen hatten sich jeboch auch noch Spuren

<sup>&</sup>quot;noch jagen 2c." Recht von Lucern im Geschichtsfreund, I, 162 "an "finen Billen nieman sol — kein Bild vellen." Glenter Beisthum bei Ganther, VI, 856. Schwäb. Er. W c. 197. Ruprecht von Freifing, I, 154.

<sup>79)</sup> Sacht. Er II, 61, §. 2. "bar ben wilben bieren Brebe geworcht is by "Koninges banne, sunder beren unde woluen wide vöffen." Schwäb. Er W. c. 197. "allen tieren ist vride gesetet, sie wolven unde besenen an benen brichet nieman beheinen friden." Ruprecht von Freising, I, 154. "an perrn vind wolfenn an demselben pricht upemand kain "frid" Gimm, I, 387. "baz man jagen sull beren vind schwin vid "wolff, vind vind daz nio gewert ist." eod. p. 384. "schwin, bespren, such de oder wölfs." Bgl. noch p. 386 u. II, 640.

<sup>80)</sup> Urf. von 1889 bei Schöpflin, II, 164. "von bem ber und von bem "ich win fol man unferm betren bem abbas ben harft geben "

<sup>81)</sup> Grimm, I, 386. "ba sollent sie von eim beren das höpt vnnd von eim "hawenden schwin vnnd einer lienen öch das höpt geben, vnnd von eim "frischling nunt ze." (Rach der Stellung der Lienen zwischen dem Schweine mit Haugstenen und dem Frischling muß wohl darunter ein Mutterschwein verstanden werden.) eod. p. 387. "von einem beren daz "höpt vnd ain hant, vnd von ainem höwenden schwin ain durchschlagen: "ben schultern mit zwen rippen, daz daz wiltbret fürgang, vnd von ainer "liennen daz höht, vnd von einem frissling nütz." p. 388 "von einem beer das haubt vnnd die recht handt, von einem hawenden schwein "den sopsi, vnd von einer lienen vnd einem frischling nichts —" p. 417.

— "swin ober beren — vohet er, so sol er minem gn. herrn gon Remischen oder sinem amptman antwürten den kopsi." — Weisthum von Obernaula, eod. HI, 336. "Item kan auch ein Gurger — ein swein "gesahen das sol ime kein herre weren. so sern das er den sweins kop "meinem hern von Ziegenhain schiedet."

brachte freie Burich bei weitem am langiten erhalten g. 28. in ber Landvogtei Schwaben, im Schwarzwalbe und am Neckar, an ber Ponau, jumal in jenem freien Burschbistritte zwischen ber Donau, ber Rif und ber Plau 98). Auch waren zu biefer freten Burich nicht allein die in jenen Gegenden angeseffenen Reichsritter, bie geistlichen und weltlichen Grundherrn, jo wie die Burger ber verschiedenen Reichsstädte Buchorn, Ravenoburg, Leutfirch, Rothweil, Memmingen, Weil u. s. w. berechtiget 96), sondern auch bie in Grund und Boben angeseffenen Unterthanen und Bauern 97), namentlich auch die Freien auf der Leutkircher Seide 30). Um jedoch die Unberechtigten, b. h. alle diejenigen, "die kein Hauß noch Soff haben noch auch von Burgern und Unterthanen bere ftammen," von ber freien Jagb abhalten qu konnen, follten alle "fregen Burichner ober Burichverwanten," bie Reichsritterichaft eben sowohl wie die Reichsburger und Bauern, zu ihrer Legitimation gebrudte Burichpaffe erhalten, wie man beut ju Tage Schiefe paffe zu ertheilen pflegt ..). Im Laufe ber Zeit wurden inbeffen auch in diefen freien Burschen bie Burger und Bauern mehr und mehr von ben Reichslandvögten beschränkt und nach und nach ganglich verbrängt. Daher ift auch bei ihnen zuletzt nur noch von "Abels Burichvermantten" bie Rebe 1).

<sup>96)</sup> Wegelin, p. 50-52. Biele Urfunden bei Burgermeister, codex diplom. equestr. I, 475-502.

<sup>96)</sup> Wegelin, p. 50- 52 und Befchreibung ber Landvogtei in Schwaben von 1594, ood Beil. p. 154 ff., 166, 179-178.

<sup>97)</sup> Allgemeine Burichordnung von 1722 bei Stiffer, p. 115 ff. "jowohl bie herrichaften und Obrigfeiten, als auch Burger und Unterthanen bes fregen Burichen von uralten Zeiten ber fahig feyn ze. — ber Burger, Unterthan und Bauersmann ze." Bgl. Rot. 94 u. 95.

<sup>98)</sup> Urfunden von 1551 und 1569 bei Wegelin, p. 28 u. 29.

<sup>99)</sup> Allgemeine Burschnung l. c. p 115. Auch im Schwarzwalbe nach Urt. von 1490 bei Burgermeister l. c. l, 478 ff. und anderwärts mehr nach Urt. von 1548, eod. l, 481 u. Urt. von 1608, eod l, 487. "nicht allein die Abenliche steve Bursch-Berwandte, sondern auch sogar die Underthanen ze."

<sup>1)</sup> Wegelin, p. 50 und Beil. p. 178. Urfunden bei Burgermeister, l. c. L, 490 ff.

#### **S.** 420.

Uebrigens hatten nicht bloß die Grundherrn, sondern sehr haufig auch die Schirmvögte entweber, wie in ber Pfalz, im Effaß, an ber Saar, in ber Abtei Prum u. a. m., einen beftimmten Antheil an ber Jagb 2), ober auch ben gangen Wilbbann von ber Grundherrschaft zu Uchen, wie biefes g. B. in ber Graffchaft Riened, in ber alten Grafichaft Wertheim u. a. m. ber Fall war ). Der Schirmvogt hatte nämlich ben Bilbbann zu ichirmen ober gu huten. Und bafür pflegte berfelbe Antheil an ber Jagb zu haben. Er burfte g. B. in ber Abtei Brum zwei "wollaufende Sunde" mit fich laufen laffen, "ob ihm ein Saes widerftrebe, damit er befto baß von seinem Roch bes Abendts empfangen werbe" 4). Anderwarts burfte er jagen b bei bem Grundherrn einziehen, mußte jeboch bas erlegte Bilbpret in die Ruche bes Grundherrn abliefern 5). Hie und da mag es jedoch mit dem Erwerbe bieses Jagdrechtes ber Schirmheren etwas tumultuarisch zugegangen sein, benn nach bem Beisthum von Fischbach von 1536 erklarten bie Schöffen fehr naiv, "fie wiffen und feben wohl," bag bie Kurfürsten von ber Pfalz in ihrer Eigenschaft als Schirmvögte in ber Abtei hornbach jagten, "fle wiffen aber nicht, ob folches ber Abt erlaubt habe, ober nicht, "bann nut ihm allein ftehe alles biefes zu" 6).

4) Die mit ber Grunbherricaft verbunbene Bogtei und Gerichts: barteit.

## S. 451.

Bie schon zur Franklichen Zeit (S. 166), so hatte auch im späteren Mittelalter noch jeber freie Sof- ober Grundherr die Bogtei über sämmtliche in seiner Grundherrschaft ansässigen Leute, b. h. die Privatvogtei ohne öffentliche Gewalt. Er hatte bemnach die hoshdrigen Leute und ihre Guter in seiner grundherrlichen Eigen-

<sup>2)</sup> Grimm, 1, 701, 791, 792, II, 26, 517-518. III, 830.

<sup>3)</sup> Grimm, III, 535 u. 557.

<sup>4)</sup> Grimm, II, 529.

<sup>5)</sup> **Gr**imm, II, 258.

<sup>6)</sup> Grimm, 1, 776.

icaft entweder felbft ju fchuten und ju fchirmen, und wo es nothig war fie und ihre Rechte zu vertreten, ober biefes ftatt Seiner burch seine Fronhofbeamten besorgen zu laffen. Go follte nach bem Sofrechte von Herverdint 1) ber "Hoffe Schultig benen Soff und beffen zugehörigen Leuthe und Gutter ben allen Mechten schützen handthaben und erhalten, und nach feinem Bermogen befenbiren und beschirmen." Rach bem Hofrechte von Hattnegge 3) ber "Hoiffs Schulte bie hove verbebigen und ben oeren alber hertommen und Gewonden halten und belaten." Rach bem hofrechte von Brackel ) ber Schulte ben "Nachbaren vorstehen, fie schützen und schirmen." Nach bem Rechte von Xanten (c. 3) ber "Hoeffs richter die Laetschap van wegen" ber Herrschaft "beschermen." Rach einem Revers von 1396 10) ber Schulte bes hofes Brockhausen "ben Sove Luben und Gub, die bar in horent, verantworden up allen Steben, und auch bes Hoves Marte, Benbe und Solt unb Busche beschermen." Nach dem hofrechte von Loen (c. 29) bie hofhörigen Leute "vor unrecht Gewalt beschermen." In ber Frei-heit von Barmen ber Hosschultheiß bieselben gegen ein "vnbillig verbot burch sein eigene person verantworten" 11). In ber Betterau ber Grundherr bie "Lantflebel fcuren, schirmen, hanthaben, und vertebingen" 12) und bie hofhorigen hubener in ihren Rechten, "geruwelichen beschuwern vnd beschirmen" 13). Nach ber Berordnung von 1438 ber "herr finen eigenen Hospörigen, toermoedigen en waßtinsigen Lüben weber beschermen, beschütten, ende helpen verbedigen tot oeren Rechte" 14). Rach bem Hofrechte von Stockum 15) bie ammethörigen Leute "up beme Pachtgube und Ammetgube vorbeghebingen." Even fo in Baiern nach bem Rechtsbuche Kaiser Ludwigs (c. 148—150) u. a. m., und zwar in den

<sup>7) §. 1</sup> bei Sommet, I, 2, p. 249.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 51.

<sup>9)</sup> Sommer, I, 2, p. 55.

<sup>10)</sup> Rinblinger, Bor. p. 507.

<sup>11)</sup> Grimm, III, 14.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 405.

<sup>13)</sup> Grimm, III, 480.

<sup>14)</sup> Riefert, hofrecht von Loen, Anhang III.

<sup>15)</sup> c. 6 bei Grimm, Ill, 55.

Abteien und Stiftern Schwarzach, Kempten, Essen und in anderen geistlichen Grundherrschaften eben sowohl, wie in den weltsben 18).

Daher wendeten sich die Landsiedel zu Bockenheim in der Wetterau an ihre geistlichen und weltlichen Grundherrn, als sie von einigen anderen daselbst ansäßigen Grund und Bogteiherrn gewalthätig behandelt worden waren ("und mit anderlen unrechtem gewalde ubirladen"). Und diese Grundherrn traten sodann statt ihrer klagend bei dem Rathe zu Frankfurt und bei dem Kdsnigsgerichte zum Bornheimer Berge auf und vertheibigten daselbst ihre Rechte. ("Daz clageten die armen lute zu Bockenheim iren "lehenherren, uss der gute sie gesessen waren, sie weren gestslich "oder werntlich. Die haufsten sich, mit namen — und die "bürger gemeinlich zu Franckenfurd, die da gut hatten zu Bockenzheim und noch hant, und clageten von den vorgen. luden zu "Burnheimer berge und vor dem rade zu Franckenfurt, daz sie iren "lantsiedeln zu Bockenheim unrecht teben, und ire gut wusten whz "ber recht mit unrechter gewalt und mit unrechtem getrange" 2c. 17).

Die Bogtet ift bemnach Zugehor einer jeben Grundherrschaft, und ursprünglich mit jedem Allobe und mit jedem Fronhose verbunben gewesen 18). Daher wurde auch die Vogtei des Grundherrn und das grundherrliche Gebiet selbst ein Schutbann genannt 18). Und die Grundherrn und ihre Beamten konnten mit vollem Rechte auch Vögte, und die Grundherrn selbst Vogtherrn und Zwings

<sup>16)</sup> Grimm, 1, 485, III. 642, S. 19. Urf. von 1896 bei Kinblinger, St. p. 507. Mofer, Osn. Gefc. I, 72. Saggenmüller, I, 218. Bgl. oben §. 881.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 482. Rot. Bergl. noch p. 488, §. 1. Thomas, Oberhof p. 581.

<sup>18)</sup> Dipl. von 1281 bei Leuckfeld, antiquit. Poeldens. p. 298. Allodium in H. cum omni jure et advocatia. Urf. von 1296 bei Mone, Beits schrist II, 455. vendimus villam nostram Merkelingen et curiam nostram ibidem dictam Vronhos et jus advocatie, dube, strevel, sture, betde. — Urf. von 1297, eod. p. 459. me vendidisse villam meam et marchiam Vrbach, jus advocatie, dube, frevel, stiure, bete. — Sāchs. 2r. I, 85, §. 2. Schwäb. 2r. W. c. 870.

<sup>19)</sup> Grimm, III, 477 u. 478 - "fa myt ber icosbanne gett."

v. Maurer, Fronhof. III.

bag jeber in ber Herrschaft angesessene Mann ber Grundherrschaft einen Gib leiften muffe. Man nannte biefes, feiner Herrichaft loben, geloben und ichwören, ober hulben und ichweren, ihr treu und hold sein zu wollen 26). Man nannte es aber auch huldam et fidelitatem praestare et jurare 27), fidelitatem facere 28), "schweren und hulbi tun" 29), ober "Hulbe tun" 30), "hulben" 31), ober auch Treue und Wahrheit geloben ("hulben und sweren truwe und worheit") 32). Insgemein wurde biefer Eib bei ber Inveftitur mit bem Gute 23) ober bei Gelegenheit ber Anfässigmachung, also bei ber Belehnung ober Behandigung mit einem Hofgute geleistet 24), von den Erben eben sowohl wie von den neuen Erwerbern eines hofhorigen Gutes 35), von ben Fremben, welche sich in einer Grundherrschaft niedergelassen hatten aber erft, nachbem bieselben ein Jahr und einen Tag ohne nachfolgenben herrn auf bem hofgute angesessen waren 36). Außerbem wurbe aber ber Gib auch bei Gelegenheit ber Berheirathung ober einer sonstigen hauslichen Nieberlassung geleiftet 27). Die von grund-

<sup>26)</sup> Hofrecht von Brackel 1. c. Grimm, I, 191, 667, 676, 791, II, 518, 406, III, 64, §. 21. hofrechte von Kanten, c. 4 u. 5. von Luttingen. X, 1 und von Ginberich, c. 8 bei Lacomblet, Arch. I, 177, 208 u. 206. Offin. bes Klosters Rheinau §. 1 bei Schauberg. I, 161.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 671.

<sup>28)</sup> Urf. von 1049 bei Möfer, Din. Gefc. II, 242.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 34, 369.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 169, 869.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 427.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 184 u. 431.

<sup>88)</sup> Urf. von 1049 bei Möser, Don. Gesch. il, 241 u. 242. investituram ejusdem traditionis statim illi cum digito suo, sicut mos est promittens.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 431, 781, II, 740, III, 63, §. 21. Bgl. oben §. 407.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 711, 719, 724, 725, 791 u. 824.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 8, 424, 435, 784, 791.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 759. "wer ouch, ber burger ba niet were ober ber barnab bar zu Gelse tumet anderswa her, unt einre, ber zu huse zuhet, ober einre, ber ein wib niemet, ober einre, ber zu sinen jaren tumet, — bie solnt ouch von rehte einme abbete hulben" zc. eod. I, 409, 410 u. 412.

hörigen Leuten abstammenden Kinder mußten jedoch sehr häufig schon, nachdem sie zu ihren Tagen gekommen waren 28), hie und da nach zurückgelegtem 14. Jahre 29), anderwärts sogar schon nach dem 12ten 40) jenen Hulbigungseid leisten. Auch hatten denselben nicht bloß die Bauern auf dem Lande, sondern auch die Bürger der grundherrlichen Städte zu leisten 41).

### S. 424.

In ber Leiftung biefes Gibes lag, wie bereits bemerkt worben ift, eine Anerkennung ber Grundherrschaft und gewiffermaßen eine Aufnahme in ben Sof= ober grundherrlichen Berband, wofür, wie bei ber Behandigung (S. 408), eine gewiffe Abgabe an ben Grundherrn ober an beffen Fronhofbeamten und an bie Stanbesgenoffen besselben Fronhofes entrichtet werben mußte 42). Daher beginnen auch erft mit ber Ableiftung bes Hulbigungseibes bie Rechte und Berbindlichfeiten ber Grundherrn chen sowohl wie ber hofhörigen Leute. Die Letteren namentlich erhielten erft seit jenem Momente Anspruch auf bie Nutung von Balb, Baffer und Beibe, bas Recht bes Zutrittes zu ben Fronhofgerichten, fo wie auf die übrigen Rechte ber Grundhörigen 43). Sie waren aber sodann auch ihren Grundheren Treue und Gehorfam 44) und Dienste schulbig, wie andere hofhörige Leute 45). Sie mußten ihnen ferner helfen bes Hofes Recht fprechen, Alles rugen und bei Gericht vorbringen, mas ihnen Rugbares bekannt war, und überhaupt

<sup>38)</sup> hofrecht von Lundwil §. 7 in Geschichtsfreund, VI, 73. "swele ze finen "tagen tomet, ber fol bem Abte hulbe tuon." Grimm, I, 169, 170, 869, 878, 427, 754, II, 671.

<sup>89)</sup> Orimm, I, 3, 170, 484.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 869.

<sup>41)</sup> Bigalois, Ill, 62. Grimm, I, 759.

<sup>42)</sup> hofrecht von Bradel bei Sommer p. 54. "bie follen bem Schulten — und bem Ryde treue und hold to fon, laven und fcweren, jund bem Schulten tot Urfunde geven ll β und ben Rydeluiben als Standtgenohten l β.

<sup>48)</sup> Grimm, 1, 481, 676, 784, II, 671.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 8, 184, 484, 485, 658, \$ 4, 676, 684, 781.

<sup>45)</sup> Grimm, 1, 184, 186, 424, 658, S. 4, 684, 724, 824.

bes hofes Recht und herrlichkeit handhaben 46). Außerbem follten fie ihre Grundherrschaft vor Schaben bewahren und auf jegliche Beife ihren Nuten zu förbern suchen 47). Enblich follten fie auch noch ihrer Hofherrschaft helfen ben Fronhof und bas bazu gehörige Land und bie Leute zu schützen und zu schirmen 46). Wollte aber ein angeseffener Mann ben hulbigungseib nicht ichworen ("unb hulbet er im ban nit"), so sollte ihm ber Grundherr fobann Balb und Weide so wie die übrigen Nutungs: und anderen Rechte verbieten (.fo fol er im Balb und Beibe verbieten.) 49). Eben fo verlor berjenige, welcher zwar ben Hulbigungseid geleistet, aber bie ihm obliegenden Verbindlichkeiten nicht erfüllt hatte, die huld feines Herrn ("so hat ber keller mins herren hulb verloren") 50). Das heißt er wurde bis auf einen gewissen Grad wieder rechtlos, und mußte sich baber mit seinem herrn abfinden, um beffen hulb und Gnabe wieber zu erlangen. ("Wer sin vngenossin nimpt ze ber ee, ben sol bes gothugpfleger als ber menger fines herren bes aptes hulbe versagen, vnb gebietten, bas er sich richte inret acht tagen. und sol ouch bannenhin ber, ber fin ungenossin genomen bat, ber vögten hulbi erwerben als bes gothuß hulbi", 51). Eine Spur biefes Berluftes ber Hulbe hat fich noch bis auf die jetige Stunde an ben lanbesherrlichen Sofen bei ben in Ungnabe gefallenen Sof= ober Staatsbienern erhalten.

Begen der Wichtigkeit der mit diesem Side verbundenen Folgen durfte Niemand ohne Wissen und Willen der Grundherrschaft oder des herrschaftlichen Beamten in den Hosverband aufgenommen und daher auch nicht zu dem Huldigungseide zugelassen wers den §2).

<sup>46)</sup> Grimm, 1, 3, 191—192, 369, 484, 658, §. 4, 667, 676, 684, 724, III, 64, §. 21.

<sup>47)</sup> Drimm, I, 3, 170, 869, 658, \$. 4, 667, 676, 684, 781, 791, 824, II, 406, III, 64, \$. 21.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 8, 192, II, 584, 548.

<sup>49)</sup> Grimm, 1. 784.

<sup>50)</sup> Grimm, 1, 105.

<sup>51)</sup> Grimm, 1, 34. Bgl. noch p. 150 u. 174 u. §. 465.

<sup>52)</sup> Grimm, 1, 704. "foll nieman faren in ben bangielen noch hulben in bem ban gu G. one bes meigers wiffen."

### S. 425.

Bas in Ansehung bes Hulbigungseibes von ber Grundherrherricaft bemertt worben ift, gilt in gang gleicher Beise auch von ber Sout;, Shirm= und Landesherrschaft. Auch bie schuphörigen Leute mußten nämlich, ehe sie Ansprüche auf Schut und auf alle bie bamit verbundenen Rechte erhielten, geloben und schwören, ihrer Schutherrschaft treu und hold sein zu wollen, z. B. in ben Herrschaften Wetteschwil, Sellenburen, Stallikon, und Burgau im herzogthum Julich, im Freigerichte Altenhaßelau u. a. m 53). Als baher bie freien Leute ("to Bryen") auf bem Hummeling im Emslande fich unter ben Schut bes Stiftes Münfter begaben und auf biese Beise Sanct Paulsfreie wurden, mußten fie ber neuen herrschaft huldigen 54). Enblich sollte auch dem Inhaber ber Schirmvogtei und ber landesherrlichen Bogtei 55), auch wenn biefer, wie im 14. und 15. Jahrhundert bei ber Bogtei Mollen, bloger Pfand= inhaber ber Bogtei war 84), gehuldiget werben, ehe die schirmpflich= tigen Leute und bie landesherrlichen Unterthanen ein Recht auf Sout von Seiten ber öffentlichen Gewalt und auf alle bie bamit zusammenhangenden Rechte erhielten. Dit diefen Rechten erhielten fie aber auch die Pflicht ihrer Schirm = und Landesherrschaft "gehorsam und gewertig" zu sein, ihren "Nuten ze fürdern und Schaben ze wenden, zu ben Jahrgebingen ze kommende, und urtheil und recht ba ze sprechenbe, und ihren hofzins alle Jahr zu ben Jahrgebingen ge richtenbe" 57). Als baber gegen Enbe bes 15. Sabrhunberts ber Hulbigungseib von Seiten bes Stiftes Dehringen verweigert worden mar, brohten die Grafen von Hohenlohe, welche jenes Stiftes Schirmherrn waren, bag alle biejenigen, welche auf

<sup>58)</sup> Grimm, 1, 88-89, 192-198, 199, 202, 11, 756. Freiheiten von 1570 bei Dalwigf, I, 57.

<sup>54)</sup> Urt. von 1394 bei Rinblinger, for. p. 504. "unde loveten vort bem — heren Biscop Otten unbe finnen Stichte trume unbe holt to wefene" —.

<sup>55)</sup> Grimm, 1, 883. Thomas, Fulb. Pr. R. III, 202—203 u. 231.

<sup>56)</sup> Gründliche Rachricht von dem an die Stadt Lübed anno 1859 verpfarbeten dominio et advocatia Möllen p. 100 f.

<sup>57)</sup> Grimm, 1, 658, S. 4, 662, S. 3. Grimm, R. A. p. 252.

bleser Weigerung bestehen würden, nicht weitet im Lande geduldet werden sollten ("und were und schwere die zu bulden, vor den Wir "und teglichen hätten zu besorgen") <sup>58</sup>), worauf erst die Huldigungsformel vorgelegt und der Eid sodann geleistet worden ist <sup>50</sup>). In manchen geistlichen Territorien, z. B. im Hochstifte Fulda, sollte außer dem Fürstbischof auch noch dem neu erwählten Dombechant <sup>50</sup>), und im Erzstische Wainz außer dem Erzbischofe auch noch dem Domkapitel gehuldiget werden <sup>61</sup>). Dieser Huldigungseid mußte übrigens dei jedem Wechsel in der Person der Herzschaft, so ost ein neuer Grundherr, Schirmherr oder Landesherr an die Stelle des Verstordenen trat, von Neuem geleistet werden, z. B. in der Abtei Echternach <sup>62</sup>), im Stiste St. Watheis in Trier <sup>63</sup>), in der Abtei Rheinau <sup>64</sup>), in der Abtei St. Blasien <sup>65</sup>), in der Abtei Lach <sup>66</sup>) u. a. m. <sup>67</sup>). In diesem Falle war auch, wie wir gesehen (§. 407), eine neue Behandigung nothwendig.

## **S.** 426.

Die Hulbigung, sowohl jene welche bem Grundherrn, als jene welche bem Inhaber ber öffentlichen Gewalt geleistet werben mußte, hatte insgemein bei Gelegenheit ber seierlichen Besthaahme bes Landes ober ber Grundherrschaft ober bei bem sogenannten Einreiten ber Herrschaft statt 68). She jedoch dazu geschritten wurde, psiegte von dem Grundherrn wie von dem Inhaber der öffentlichen Gewalt ein eibliches Versprechen, ober ein Revers ober

<sup>58)</sup> Urt. von 1490 bei hanselmann, Beweis zc. p. 580.

<sup>59)</sup> Urt. von 1510 bei Sanfelmann p. 585.

<sup>60)</sup> Thomas, I, 60 u. 246 f.

<sup>61)</sup> Bobmann, I, 18, 19 u. 20.

<sup>62)</sup> Beistbum ju Drepf bei Ludolff, III, 264-265.

<sup>68)</sup> Beisthum gu helffant bei Ludolff, III, 274.

<sup>64)</sup> Offn. S. 1 bei Schauberg, I. 161.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 84.

<sup>66)</sup> Ørimm, III, 819.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 8, 288, II, 255.

<sup>68)</sup> Primm, I, 283. Grimm, R. A. p 254 ff. Bobmann, I, 18 ff. Wormfer Bergleich von 1519, c. 56 ff. bei Schannat, hist. Worm. p. 887.

ein Brief und Siegel, ein fogenannter Bulbebrief, begehrt zu werben, daß berfelbe bie hergebrachten Rechte und Freiheiten ber Grundberrichaft ober bes landesherrlichen Territoriums beobachten und handhaben, schützen und schirmen wolle. Und erft nachbem biefes geschehen, warb von ben grundherrlichen und landesherrlichen Unterthanen ber Bulbigungseib geleiftet, in ben herrichaften Tannegg und Fischingen, Obermichelbach und Rieberramspach 60) u. a. m. eben sowohl wie in ben Hochstiftern Mainz, Worms, Magbeburg u. a. m. 10), namentlich auch in bem Herzogthum Wirtemberg nach bem Tübinger Bertrage vom Jahre 1514 71), und in ben Defterreichischen Erblanden. Noch im Jahre 1519, nach bem Tobe Ratfer Maximilians, erklarten bie Defterreichischen Lanbftanbe ("Die . "von Steper — auch Rharnner unnb Crainer)," bas in thainem "berrn schuldig sein die gehorsamb zuschwören, ber Fürsst hab Inen "bann zuvor geschworen" 12). In bem Erzstifte Mainz mußte bas Domkapitel burch vier Domherrn bem Lande sogar Burgschaft stellen, baß ber neuerwählte Erzbischof nach erlangter papftlicher Beftätigung und Konsekration die Landes-Privilegien und Gerechtsame burch Ausstellung von Reversalien bestätigen werbe 73). In ans beren Herrschaften pflegte biese eibliche Gelobung und Bestätigung ber hergebrachten Freiheiten und Rechte nicht vor ber hulbigung, jedoch unmittelbar nachher zu erfolgen, 3. B. in ber Abtei Lach. ("das demselben herren die gemeinde zu Cruft als ihrem natürlichen "oberherrn zu hulben schuldigh, des soll berselbig ber gemeinden zu "Er. hinwiederumb an ftundt zu berfelben zeit nach beschehener "hulbungh geloben vnd geredden ben altem herkommen und scheffen-"weistumb zu halben, zu handhaben vnb zu lassen") 74). Im Erzftifte Magbeburg endlich ließ sich bie Bürgerschaft von Magbeburg im Jahre 1404 nicht allein vor ber Hulbigung einen Hulbebrief

<sup>69)</sup> Grimm, 1, 283, 658, §. 3, u. 662, §. 2.

Bobmann, I, 18 u. 19. Bergleich von 1519, c. 57 u. 58 bei Schannat,
 p. 887.

<sup>71)</sup> Gidborn, Th. III, S. 414, p. 159.

<sup>72)</sup> heberftein's Gefanbtichafts-Reife nach Spanien 1519, heransgegeben von Ebmel p. 2.

<sup>78)</sup> Urf. von 1506 unb 1508 bei Bobmann, I, 20 u. 22.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 819.

ober Revers einhändigen, sondern außerdem auch nach der Huldigung noch in Gegenwart der gesammten Bürgerschaft von dem Erzbischof geloben und versprechen, daß auch er der Bürgerschaft treu und hold sein wolle 76).

In vielen Fronhofen sollte auch jeder neue Fronhofbe amte außer bem seiner Herrschaft zu leistenden Gibe noch bem Fronhofe und ben hofhörigen Leuten loben und schwören, fie bei ihren alt hergebrachten Rechten halten und laffen zu wollen 76). Und im Lande Delbrud mußte ber lanbesherrliche Beamte, bet Landbroft, sogar jedes Jahr, so oft er in bas Land tam, um bie Getichte zu präsibiren, jene Zusage erneuern , ehe ber Schlagbaum geöffnet und ihm der Zutritt ins Land gestattet worden ist 17). Die allermerkwürdigste Hulbigungsfeier war jedoch die feierliche. Herzogswahl und die darauf folgende Hulbigung in Karnthen, von welcher anberwarts schon die Rebe gewesen ift 18). Bemerkt muß hier nur noch werben, baß höchst wahrscheinlich aus jenen eiblichen Bersprechen und Reversalien ber Kaiser und Lanbesherrn nach und nach bie Raiserlichen Wahlkapitulationen und in ben geiftlichen Territorien die landesherrlichen Wahlkapitulationen, welche in den Erzstiftern Mainz und Magdeburg bis ins 14. und 15. Jahrhundert hinaufreichen, hervorgegangen find 70).

Bas in den Grund: und Landesherrschaften die eidlichen Bersprechen und Reversalien, sind in vielen Städten die Privilegien und Handsesten gewesen. Auch sie enthielten die Fundamentalbestimmungen der Stadtverfassung, z. B. die Handseste von Bern von 1218, jene von Basel von 1260 und 1399 u. a. m. Ebenso die verschiedenen Städteprivilegien. Sie wurden dei jedem neuen Regierungsantritt, also in den Bisthümern nach der Bahl des Bischofs ertheilt, von diesem beschworen, und bei jeder neuen Bahl wieder erneuert, und darauf erst der neue Landesherr, also in Bisthümern der neu erwählte Bischof von der Stadt anerkannt und

<sup>75)</sup> Rathmann, Gefch. von Magbeburg, III, 6-8.

<sup>76)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 8 bei Lacomblet, I, 176. Grimm, III, 51.

<sup>77)</sup> Delbruder Lanbrecht, c. 1, S. 4. Bgl. Grimm, III, 101. Deine Gin- leitung jur Geschichte ber Mart-, Dorf- ze. Berf. p. 826.

<sup>78)</sup> Schwab. Lr. W. c. 418. Meine Ginleitung p. 50-58.

<sup>79)</sup> Bobmann, 1, 140 f. Rathmann, Gefch. von Magbeburg, III, 5.

ihm gehulbiget, z. B. in Basel Daher erklären sich auch die vielen einer und berselben Stadt ertheilten Handsesten und Privillegien, z. B. die verschiebenen Handsesten von Basel und die vielen Privilegien von denen z. B. von Wien drei, jene von 1287, 1247 u. 1278 d), von Mainz sechs, von den Jahren 1244, 1821, 1849, 1400 und 1414 d) und von Hagenau sogar acht von den Jahren 1164, 1255, 1257, 1262, 1299, 1315, 1322 u. 1832 bestannt und auf unsere Tage gekommen sind  $^{32}$ ).

## **S.** 427.

Erft feit ber Entftehung und Berbreitung bes Grunbfates ber Territorialität und daß die Luft eigen mache verlor die Hulbigung ihre alte Bebeutung. Sie ward baher nach und nach zu einer bloßen Ceremonie und hat fich als etwas Ueberfluffiges zulett ganzlich verloren. Nach bem Grundfate, bag bie Luft eigen mache, lag nämlich in ber Niederlaffung in einer Grundherrschaft allein icon bie Anerkennung ber Grund= und Soupherrschaft. Die Luft ersette gewissermassen die in ber Hulbigung liegenbe ausbrückliche Anerkennung ber Herrschaft. Dasselbe aber was für die Grund = und Schutherrlichkeit ber so eben erwähnte Grundsatz gewesen ist, war für die Landesherrschaft die Territorialität. Denn auch nach ihr sollte schon die bloge Rieberlassung in einem Territorium, also gleichfalls bie Luft, bie ausbrudliche Anerkennung ber lanbesherrlichen Bogtei erfegen, ber Boben also ben Unterthan machen ober, wie man zu sagen pflegte, quidquid in territorio auch de territorio scin. Die Hukkigung blieb bemnach nur noch in benjenigen Territorien und Grundherrschaften von praktischer Bebeutung, in welchen wie z. B. im Fürftenthume Osnabrud bie erwähnten Grunbfate nicht galten, wo vielmehr jeber, welcher sich baselbst nieberließ, in irgend eine Hobe fich einschreiben laffen mußte, wenn er nicht biefterfrei und fein Rachlaß bem Lanbesherrn verfallen sein sollte.

<sup>80)</sup> Peter Das, Gesch von Basel, 1, 865 ff u. 496.

<sup>81)</sup> Lambacher, Defterreich. Interregn. p. 10, 146 u. 158.

<sup>82)</sup> Guden, 1, 580. Senckenberg, sel. jur. II, 129, 185, 140, 172 u. 175.

<sup>88)</sup> Schöpflin, 1, 265, 412, 421, 441, II, 78, 111, 129 u. 144

Mit der Huldigung hat sich zu gleicher Zeit auch bas erwähnte eidliche Versprechen der Grund- und der Landesherrn, sowie die Bestätigung der Nechte und Freiheiten des Landes wieder versloren. Und so war es denn möglich die hofgenossenschaftlichen, städtischen und landständischen Freiheiten nach und nach in der Art zu untergraden, daß nur noch ihr Schatten bis auf unsere Lage gekommen ist.

## S. 428.

Nach biefer Abschweifung über bie Hulbigung tehre ich nun zur grundherrlichen Bogtei zuruck. Sie war boppelter Art, benn fie sollte Schut nach Innen wie nach Außen geben. Rach Innen erftrecte fich bie Schuppflicht ber Grundherren, wie wir gefeben (S. 422), über bie hofhörigen Leute und über ihre Guter, und zwar nicht allein über die schutzlosen Wittwen und Waisen, über bie Beiftlichen und über bie unehelichen Kinder, sonbern nach ftattgehabter Hulbigung auch über die übrigen hintersaffen ihrer Grundherrschaft. Wie weit biese Schutzewalt gehen sollte, war fast nirgends bestimmt. Und so war es benn möglich, daß baraus nach und nach eine wahre Obervormundschaft hervorgehen konnte, welche fich nicht allein bei eigentlichen Bormunbschaftssachen, bei Abschlies fung von Verträgen und anderen Privatangelegenheiten, sondern jumal auch in allen Gemeinbe-Angelegenheiten zeigte, und im Laufe ber Zeit sehr lästig geworben ist. Denn burch biese stete Bevormundung ber Privaten wie ber Gemeinben find in ben meiften Grundherrichaften bie Ginen wie bie Anderen um bie ursprungliche Freiheit, ihre eigenen Angelegenheiten felbst besorgen und gang felbstiftanbig orbnen zu burfen, getommen. Der grundherrliche Abel in Franten g. B. hatte sich in biefer Beziehung folgenbe Rechte beigelegt: "Item es foll auch bie Gemeine für fich felbften gang "und gar nichts thun, laffen, handlen ober fürnehmen, in teinerlen "sachen, was es sen, ober wie es genannt wird, und geheißen mag, "ohn Borwissen und Bewilligung des Dorffsherrn. Item in allen "gemeinlichen händeln des Dorffsherrn Geheiß und Bescheids ge-"warten und geleben. Item es foll auch die Gemein nichts bauen, "anbern nichts befehlen, handlen, thun ober laffen, auch tein ge-"meine Diener beurlauben ober annehmen, ohn beg Dorffsherrn "Confens und Borwiffen. Item bie follen teine Glocken leuten

"ober Gemein halten, ohn beg Dorffherrn wissen und behsehn ihrer "Diener, bergleichen gebuhret auch bem Dorffherrn" 34).

Da nun auch die Schutherrn und Landesherrn in berselben Weise für ihre Schutherrschaft und für das landesherrliche Territorium die Schirmherrn geworden sind (§. 189), wie es die Grundeherrn in ihrer Grundherrschaft waren, so haben auch sie ihre schutz-hörigen Hintersaffen und Landsassen und die ihrer Bogtei unterworfenen Gemeinden in gleicher Weise bevormundet, wie jene ihre grundhörigen Hintersassen.

## S. 429.

Als Inhaber ber grundherrlichen Bogtei hatten die Grundsberrn ferner den Bann ("Ban oder Bann" \*5), bannus \*6) oder "Hoffbann") \*7), oder das Sebot und Verbot ("alle Gebot und "Verbot") \*8), oder den Zwing und Bann ("zwing und ban" oder "twing und ban") \*9), oder das Bann oder Zwingrecht ("twingrecht") \*9), das heißt das Recht zu zwingen und zu gebiezten innerhalb des Fronhofes und des dazu gehörigen Bezirkes ("ges"both und verboth binnendt dem hoff, gepot und verpot binnen "dem hoiffsbanne, gebott und wiedergebott zwischen den marcken "vnd peelen") \*1). Daher ist denn auch der Hofbezirk selbst ein Hofbanne"), ein Hoffriede (pax), oder ein Schutz ann \*2), und der Grundherr ein Bannherr u. s. w. genannt worden (§. 400,

<sup>84)</sup> Wehner, observ. p. 498.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 708, II, 522, 524, 580, 584, 589, 548, III, 882, 886 u, 840.

<sup>86)</sup> Grimm, 11, 522.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 529.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 525, 581, 584, 589, 548, 544, 548, 689, 691, 722, 724, 756, III, 830, 886 u. 840. Beisthum über bas freie abeliche Gericht Bahlingen aus bem 17. sec. bei Grupen, discopt forens. p. 847.

<sup>89)</sup> Grimm, 1, 121, 218, 667, 669, 678 u. 708. Haltaus, p. 2188—2189.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 182.

<sup>91)</sup> Grimm, II, 584, 544, 546, III, 888. ood. 1, 121. "alle ehafftenn fa"chen in holy und velb fonnb by bes bropsts busgen gepotten werben —."

<sup>92)</sup> Grimm, II, 530, 581, 584, 548, III, 888.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 404.

402 u. 421). Dieses Bannrecht war jedoch von dem Königsbanne eben so verschieden, wie die grundherrliche Bogtei von der Schirmsgewalt der Schirmsdite und der Landesherrn. Die Lehtere hatte es nämlich, sowie der Königsbann selbst, nur mit der öffentlichen Gewalt und mit der Erhaltung des Königsfriedens und Landsriedens zu thun, während die grundherrliche Schuhpflicht und das damit verbundene Bannrecht die Erhaltung des Friedens im Hosbanne mit den einem Fronhosherrn zu Gebot stehenden Mitteln zum Gegenstand hatte. Daher hatte in der Abtei Alpirsbach der Abt als Grundherr das Gebot und Berbot und die Obrigkeit und damit auch den "Stad über erb und aigen." Der Landesherrschaft Wirtemberg gehörte aber die "malesit und die fridgebott," d. h. der Blutbaun.

#### **§.** 430.

Bermöge bieses Bannrechtes durfte der Grundherr in den grundherrlichen Angelegenheiten ("gebott und verbott in Grundt"sachen") <sup>90</sup>) und in allen übrigen Angelegenheiten des Fronhoses
Berordnungen erlassen ("gebott und verbott von der erden dis ghen
"himmell vnd widder herab") <sup>97</sup>). Er durste namentlich "unrechte
"Beghe, unrechte Stege, unrechte Pfaele, Steine, Rhenne, und an Hosse Guetteren Ouerbaw mit Zunen und Grauen" u. s. verbleten <sup>90</sup>). Er durste ferner, wie bereits zur franklichen Zeit, die
grundherrlichen Waldungen und Bäche in Bann und Frieden legen, Bannsorste und Bannwasser anlegen und dadurch gegen den
Zutritt fremder Personen und gegen Beschädigung sichern (quod
dominus de V. potest inbannire seu ad pacem ponere sil-

<sup>94)</sup> Grimm, I, 714. "alle bie huber, bie in biefen hof hörent, sollent friede haben." ood. p. 695. "alle huber bie in bem vorg. binghof gehören friben." II, 528. "sollen ihme bie hoffsrichter ben botten lehnen ban vnbt fried zu thun." p. 586. "thonne er baselbst vor keinen frieden berhommen" p. 559. "ber richter bem gericht (Hofgericht) bann und frieden thun solle." Meine Einleitung p. 99.

<sup>95)</sup> Rechte ber Abtei von 1584 bey Repfcher, würtemb. Stat. R. p. 55.

<sup>96)</sup> Grimm, II, 255, 258 u. 259.

<sup>97)</sup> Grimm, II, 688, 698 u. 702.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 847.

vam super omnes forestarios, ne aliquis secet cam . Er burfte hinsichtlich ber Orte = und Felbpolizei Anordnungen treffen, 3. B. in ber Schweiz ("gewalt zu gebieten, welicher ber wer ber "vntimlich holt vor ben hußern an den gagen ligen hett, ab weg "zu thun. — bes glichen von ber graben und bez bwe wegen zu "rumen mag ein herr wie bas von bes holt wegen obgeschriben "ftat ouch thun laußen ungenarlich") 1). Auch in ber Wetterau hatte z. B. ber herr bes Schloffes Ronneburg in bem Dorfe Suttengefäß bas Recht bie Dorf= und Felbpolizei zu handhaben und zu bem Ende bas Recht Berordnungen zu machen und die Zuwis berhanbelnben zu strafen ("mochte er gebieten pu-machen und pu "bußen, was ba an der gemennde des dorffs buwefellig aber tu "brechen were, es were hune, graben aber was die gemennbe ans "treffe, bas mann bas machte") 2). Ebenso in Franken ("Item "ber Dorffsherr mag auch seines gefallens Ordnung in allen ge-"meinlichen Sanbeln, wie es gehalten werben foll, machen. Item, "was sich einfällt, zuträgt in gemeinen Ruten (Nutungen ber "Wiesen), Biesen, Solgern, Fischbachen, Weihern, auch sonft uff "ber Stragen, auch in ber Nachbauren Neder, Biefen, Solgern, "Beihern, Baffern, Bein, Sopffen, Baum, Grag, Rraut ober "Garten, so Schad geschicht, mit stehlen, huten, treiben, weiben, "ober anders, bieselbige Fall, Freffel, Bugen, Straffen und Irrun-"gen gehoren alle bem Dorffherrn zu entrichten, und zu ftraffen, "und Ordnung zu geben. Item alle Freffel, Bugen und Straffen "in Dorff ober Fleden, uff ber Gassen, Rirchen, Rirchhof, Rath-"hauß, Tanthauß und überall") 3). Die Zuwiberhanbelnben burfte ber Grundherr mit Strafe belegen ("hab alle buegen zu feten") und die erkannte Strafe auch wieber in Gnaben erlaffen ("alle

<sup>99)</sup> Grimm, III, 862, vgl. noch 868 f. hofrobel von Greifenberg, §. 9. und Defin. von Behikon bei Schauberg, I, 58. "ift hoffs Recht, baß ein "berr ze Erhffenberg fin vifchenzen, Bach und holzer als hoch er "wil wol verbietten mag —." Grimm, III, 425. "baß eyn herr aber "amptmann bes. floß Ronneburg bas wasser ber Dieppach — hegen "vnb verbieben mag."

<sup>1)</sup> Grimm, I, 157, S. 27.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 425.

<sup>8)</sup> Wehner, observ. p. 498.

"bueßen quitt geben 4), bie buß los geben 5), die boeß vergeben 6), "verzeihen") 7), oder was dasselbe ist den Berurtheilten wieder "loß geben" 8) oder "ledigh geben" 9), ohne daß dieses weder von dem Innhaber der öffentlichen Gewalt (dem Bogte, Schirmvogte oder Landesherrn) 10), noch von den Freunden und Berwandten des Berletten verhindert werden konnte ("gibt m. g. h. die bueß "quidt, so sollen alle Menschen darauff verzeihen, die Macht "hat mein Herr") 11). Der Act der Gnade selbst wurde, wie es scheint, auf symbolische Weise bekannt gemacht ("woe aber v. gn. "herr seine Kapp daruber schütt, und gebe den sedigh 12), da "einer ein doeß oder leib vermacht hette, vndt mein herr den Kopf "schütten oder losgeben würdt 13), daß s. gn. den rechten giewen über ihnen schütten und also die doeß vergeben wolte" u. s. w.) 14).

## S. 431.

Als Innhaber bes grundherrlichen Bannrechtes hatten bie Grundherrn außerbem noch bas Necht Zwangsbien fte und bie sogenannten Bannrechte auf ihren Fronhöfen einzuführen, z. B. Bannmühlen 18) ober einen Mühlenzwang 16), Bannbachäuser 17) Bannosen ober Bannbachofen 18), Bannweine 19), Banns und Rirchs

<sup>4)</sup> Grimm, II, 529 u. 548. vgl. 1, 157, S. 27 u. 28.

<sup>5)</sup> Grimm, II, 524.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 538, 585.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 548 u. 558.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 525 u. 544.

<sup>9)</sup> Grimm, II, 540.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 524, 540 u. 544, III, 428.

<sup>11)</sup> Grimm, II, 548.

<sup>12)</sup> Grimm, II, 540.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 544.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 583, 585.

<sup>15)</sup> Orimm, I, 776, II, 155, 156, 184, 526, 569, III, 834.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 718, III, 645. Offn. von Schwommenbingen, §. 87 bei Schauberg, I, 122.

<sup>17)</sup> Grimm, U, 155, 184, III, 884 f. Weisthum von Bell, Garrheim und Rivern im Anhang Rr. 2.

<sup>18)</sup> Freiheit von Morchingen bei Konigsthal, I, 2. p. 6.

weih- (Kürben) Weine 18a), Bannbrauhäuser 20), Bannkeltern u. bgl. m. Im Essaß zwang einmal ein Grundhere seine Bauern seinen Wein bei ihm in der Frone umsonst zu trinken, dis sie betrunken waren und sich sodann prügelten. Dann strafte er sie wegen des Frevels und gewann auf diese Weise mehr, als wenn er den Wein verlauft hätte 20a). In der Abtei Münster im Gregorienthal im Essaß mußte sogar jeder Bauer eine bestimmte Omantität Wein trinken. Wolke aber Einer nicht trinken, so wurde ihm sein Weinquantum nach Haus geschickt, und, wenn er den Wein nicht annehmen wolke, in einen Wasserierer geschüttet. Und er mußte den Wein dennoch bezahlen 20b).

Die Grundherrn hatten ferner, wie wir gesehen, die Ortsund Feldpolizei (§. 382), das Recht des sicheren Geleites innerhalb des Hofbannes 21), und daher namentlich auch das Recht Jahrmärkte und Zölle, insbesondere auch Marktzölle 22)

<sup>19)</sup> Grimm, I, 425, 670, 776, II, 558 f. Mon. Boic. IX, 508. Sensburg, alte Abgaben p. 56-58.

<sup>19</sup>a) Beisthum von Ottersbeim und Immesbeim im Auhang Rr. S.

<sup>20)</sup> Grimm, II, 717.

<sup>20</sup>a) Chronicon Lutrense bei Sylburgius, catalogus codicum Graecorum M. S. p. 268—269. "Anno 1540 zwang Georg Saffner, ein Ebelmann im Elsaß, seine Bauren, daß sie seinen Wein in der Frohn vergebend musten außtrinden, damit er den guten Wein, so desselbigen Jahrs wuchs, möcht sassen, so musten alle Wochen dreymahl zum Wein geben, und bezahlten nicht mehr dem Ebelman dann Räß und Brod. Wann nun die Bauren voll waren, schlugen sie einander, da nam der Junder den Frevel don ihnen, und bekam mehr Gelb vor den Wein, als wann er ihn verkausst hätte."

<sup>206)</sup> Urk. von 1389 bei Schöpstin, II, 168 f. "swel stathaft man burch finen übermut bes bannes trinken niht wil, bem sol man heim senben als benne müglich ift. Wollt er in benne nit nemen, so sol ber weibel ben win umschütten in seinen wassereimer und muß in boch gelten."

<sup>21)</sup> Grimm, II, 528. 546, III, 477. "sollen ihme bie hofferichter vmb ihre belohnungh ben botten eine banmeile wegs lehnen, ban vnbt fried zu thun. — So ein man ben leib vermacht hette, vnb kund kommen ben v. g. h. hoffschultheßen, soll er geleibt heischen ze." Freiheit von Morchingen bei Königsthal, I, 2 p. 7. "vnb sol in bas Gericht geleiben."

<sup>22)</sup> Guterverzeichniß bes Stiftes Korvei aus 12. soc. S. 26 bei Kindlinger, v. Maurer, Franhof. III.

angulegen und bie bamit verbundene Marktpolizei, indem biefes Recht nichts als ein Ausfluß bes Grundeigenthums und ber bamit verbunbenen Ortspolizei und bes Geleitsrechtes gewefen ift. Daher die vielen Jahrmartte, namentlich alle die Freimartte auf ben Dorffirchweihen, welche blog unter bem Schute bes Grundherrn standen 23). Daher die mit jenen Kirchweihen verbundenen Markt = und anderen Zölle für die bahin gebrachten und baselbst feil gebotenen Waaren 24) u. ogl. m. Da jeboch das Geleitsrecht auf ben Umfang bes Hofbannes beschränkt war, so beburften bie Jahrmartte, um auch Frembe zu beren Besuche anzuziehen, außer bem Schupe und Geleite bes Grundherrn auch noch bes Schirmes und Geleites bes Inhabers ber öffentlichen Gewalt (bes Ronigs, bes Schirmherrn ober bes Lanbesherrn) 26). Daher finden fich fo viele Dorflirchweihen, welche außer unter bem Schirme ihres Grundherrn auch noch unter jenem bes Bogtherrn gestanden haben 20). In manchen Herrschaften hatte sogar nur ber Bogteiherr, nicht aber ber Grundherr bas Recht einen Freimarkt zu halten ("baß ber "vogtherr einen freien marck baselbst zu halten habe mit wein-"schenden und andern und soll der grundherr dem vogthern eine "plat ingeben, ben mard barauff zu halten, bafelbft vff gemelter "platen foll ber vogtherr seinen maret ohne bes grundhern und ber "armen leuth schaben und nachteil halten") 27). Und die Gründer von neuen Jahrmartten pflegten in fpateren Zeiten ber größeren Sicherheit wegen Konigliche ober lanbesherrliche mit bem freien Geleite verbundene Privilegien nachzusuchen, bis bas Recht Jahr-. martte anzulegen zulett felbst als ein Königliches ober lanbesberrliches Borrecht betrachtet worben ift, wie biefes bemnächft weiter auseinander gesetzt werden foll.

I

W. B. II, 129. De habitaculis in quibus venumdatur panis et pannus VI solides. — de mulicribus a quibus cervisea venumdatur VI solidos. Bgl. \$. 382.

<sup>28)</sup> Grimm, IH, 540, 541, 887.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 191, 756, III, 398.

<sup>25)</sup> Grimm. II, 192, III, 586, 559.

<sup>26)</sup> Grimm, II, 456.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 298.

### S. 432.

Bas von bem Bannrechte und von ben anberen bamit zufammenhangenden Rechten ber Grundherrn bemerkt worben ift, gilt in ganz gleicher Weise auch von ben Schutz und Vogteiherrn. Auch sie hatten bas Recht zu gebieten und zu verbieten (Zwing und Bann) 23). Und alle in ihrer Bogtei ansäßigen und berfelben unterworfenen Leute mußten ihren Befehlen und Anordnungen bei Strafe gehorchen 20). Wit biesem Bannrechte hatten sie aber auch bie gesammte Bolizet in ihrer Schutherrschaft, und zwar nicht allein die Wirthshaus=Polizei 20), die Feuerpolizei mit dem Rechte ber Befichtigung ber Feuerstätten und Bacofen ("bie "fürstett besechen im borff allenthalben, es sigen offen fürstett ober "bachoffen") 21), die Polizei bei Rirchweihen, bei Sochzeiten und bei anderen Tangen ober bei sonstigen Berfammlungen 23), sondern sogar die Kleiderpolizei ("ain Bogtherr mag "och laffen verbietten bie langen Schnabel an benn Schus "chen vnb och bas turt Gewand 2c.") 23) und bie Polizei über bie Jagb und Fischerei, welche fie, auch wenn fie nicht zu gleicher Zeit Grundherrn waren, in ihrer Eigenschaft als Inhaber bes Bannes verbicten burften ("ain Bogtherr mag in ber "Bogty verbietten laffen alles gewild zevahen, es fy hafen, "Reher, Rebhüner, Tächs vnd wie es Namen hatt") 24). Und wie bie Grundherrn, so hatten auch fie bas Recht Jahrmartte und Bolle anzulegen 36) und bas Geleiterecht mit ber bamit verbunbenen Marttpolizei36).

## **S**. 433.

Endlich hing mit ber grundherrlichen Bogtei auch noch bie

<sup>28)</sup> Grimm, I, 91, 94, 192.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 192—193, 199, 201.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 198-199.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 200.

<sup>82)</sup> Grimm, 1, 200, 201.

<sup>33)</sup> Grimm, I, 202.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 201.

<sup>35)</sup> Grimm, II, 127 u. 298, vgl. §. 431, Ret. 27.

<sup>36)</sup> Deffnung von Malters im Geschichtsfreund von Lucern, II, 254—255. und IV, 71. Grimm, II, 458.

Fronhofgerichtsbarteit zusammen, ohne welche bie Erhaltung bes Hoffriedens gar nicht möglich gewesen ware. Schon jur franfifchen Zeit hatten bie Grund : und Schupherrn eine Gerichtsbarteit über ihre Grundholben, welche spaterhin, seit ber Immunität von ber öffentlichen Gewalt, auf alle ihre hintersaffen ausgebehnt worben ift. Sie umfaßte bie gesammte Civilgerichtsbarkeit und bie Strafgerichtsbarkeit mit Ausnahme bes Blutbanns (§. 103, 170-172, 181, 182 u. 185). Und so ift es im Ganzen genommen auch im spateren Mittelalter geblieben. Die Fronhofgerichte hatten nach wie vor eine vollständige Civilgerichtsbarkeit über alle ihre Hinterfaffen und auch bie Strafgerichtsbarkeit über fic. Ausgeschlossen von ihrer Zuständigkeit war bloß der Königsbann und der Blutbann in einem mehr ober weniger ausgebehnten Sinne So war es feit bem 10. unb 11. Jahrhundert in bem Stifte Borms 37), im Rlofter jum beiligen Michael in Bamberg 28), in ben Abteien Echternach 39) und Siegburg 40), im Kloster Johannisberg 41), in ben geiftlichen und weltlichen Grundherrschaften in Baiern, insbesonbere in ben Rloftern und Abteien St. Ricola 42), Brufeting ober Prufening 43), Tegernsee 44), Scheftlarn 46), Dissen 46), Rab tenbuch 47), St. Beit 48), Albersbach 40), Bepharting 80) u. a. m., und in ben weltlichen Herrschaften Raitenbuch 51), Bellenberg 82),

<sup>87)</sup> Urf. von 1014 unb 1056 bei Schannat, II, 40 u. 57. Leg. St. Petri von 1024, S. 12 u. 24 u. c. m. Bgl. S. 172.

<sup>88)</sup> Urf. von 1015 bei Rinblinger, Gor. p. 228.

<sup>89)</sup> Weisthum von 1095 bei Grimm, II, 270.

<sup>40)</sup> Urf. von 1064, 1076 u. 1116 bei Lacomblet, I, 181, 148 u. 180.

<sup>41)</sup> Urf. Seinrichs V. bei Bobmann, I, 114.

<sup>42)</sup> Urf. von 1076 in Mon. Boic. IV, 297 u. 800.

<sup>43)</sup> U.f. von 1140 in Mon. Boic XIII, 168.

<sup>44)</sup> Urf. pon 1157 in Mon. Boic. VI, 172.

<sup>45)</sup> Urf. von 1188 in Mon. Boic. VIII, 519.

<sup>46)</sup> Urf. von 1229 in Mon. Boic. VIII, 174.

<sup>47)</sup> Urf. von 1268 in Mon. Boic. VIII, 85.

<sup>48)</sup> Urf. von 1269 in Mon. Boic. V, 248.

<sup>49)</sup> Urf. von 1288 in Mon. Boic. V, 386 u. 888.

<sup>50)</sup> Urf. von 1297 in Mon. Boic. V, 471.

<sup>51)</sup> Urt. von 1180 bei Seifrieb, Gefch ber ftanbifch. Gerichtsbarteit, 1, 227.

<sup>52)</sup> Urf. von 1285 bei Lang, regest. IV, 284.

Pfeffenhausen 83), Gumpenberg Pottmes 84), Flügelsberg 85) u. a. m. Und biefe grundherrliche Gerichtsbarteit beruhte, wie ichon gur franklichen Zeit, auf ber mit jeber Grundherrichaft verbundenen Bogtei Zwar suchen altere und neuere Schriftsteller, z. B. Seifrieb 56), Bluntichli 57), im Ganzen auch Eichhorn 58) u. a. m. ben Ursprung ber grundherrlichen Gerichtsbarteit in einer Roniglichen ober landesherrlichen Berleihung. Und einige Urkunden 66) und Weisthumer scheinen auch dafür zu sprechen 66). Ursprünglich war bem jeboch nicht fo. Rur die öffentliche Gerichtsbarkeit ift als ein Ausfluß ber Königlichen ober lanbesherrlichen Gewalt zu betrachten, und ohne Konigliche ober landesherrliche Berleihung batte fle niemand. Auch ift jene Beftimmung bes Sachflichen Landrechtes (I, 55 u. 58) über ben erwählten und belehnten Richter blog auf öffentliche Richter zu beziehen. Bon einer Uebertragung ber Fronhofgerichtsbarteit burch bie öffentliche Bewalt kann aber fcon barum keine Rebe sein, weil niemand auf Unbere übertragen tann, was er felbst nicht besitzt. Run hatte aber bie bffentliche Gewalt niemals eine Gerichtsbarkeit über bie borigen Leute ber geiftlichen und weltlichen Grundherrschaften, ben Blutbann bei Friedbruchen und bie anderen Rechte ber offentlichen Gewalt ausgenommen. Also muß wohl die grundherrliche Gerichtsbarkeit ein anderes Fundament als die öffentliche Gewalt gehabt haben. Sie beruhte vielmehr, wie bereits unter ber fran-

<sup>58)</sup> Urk. von 1290 bei hund, bant. Stammbuch II, 217 u. 218.

<sup>54)</sup> Urf. von 1810 bei Lang, regest V, 180.

<sup>55)</sup> Urf. von 1266 in Mon. Boic XIII, 228.

<sup>56) (</sup>Seifrieb) Geschichte ber ftanbischen Gerichtsbarteit in Baiern. Beft. 1791. 1, 44-97.

<sup>57)</sup> Rechtsgesch. I, 217-218.

<sup>58)</sup> R. & II, §. 808.

<sup>59)</sup> Urf. von 1876 bei Chauberg, Zeitschrift, I, 407. ex gratiis et privilegiis imperialibus et regalibusjuris dictionem temporalem habere dinoscitur. — Urf. von 1188 in Mon. Boic VIII, 519. hanc secimus graciam specialem. —

<sup>60)</sup> Beisthum von 1820 bei Grimm, I, 5. "alle gerichte und zwing und "bann von des keisers gewalt." — Zwei Beisth. von 1820, eod. p. 667 u. 698. "Dirre hof bet twing und ban von nieman anders, benn "von kunig Lubewige und von herhoge Ettiche."

Kischen Herrschaft, auf ber mit jeber Grundherrschaft verbuns benen Schutherrschaft. Sie hing bemnach mit dem Besitze von Grund und Boden zusammen und wurde als Zugehör bes Fronhoses betrachtet, in der Pfalz eben sowohl wie in Baiern, in Schwaben, in Westphalen u. a. m. 1).

Die geistlichen und weltlichen Grundherrschaften hatten bemnach von jeher, unabhängig von der öffentlichen Gewalt und ganz abgesehen von einer königlichen ober landesherrlichen Berleihung, eine Gerichtsbarkeit über ihre Grundholden und, seit dem Erwerbe ber Immunität, eine Gerichtsbarkeit über alle ihre hintersassen. Sie hatten diese Gerichtsbarkeit, wie die Urkunden sagen, alt herz gebracht, z. B. die Herren von Raitenduch in Baiern 2. Und das alte Desterreichische Landrecht aus dem 13. Jahrhundert nennt bereits die Immunität der Grundherrschaften eine "Gewohn heit "des Landes" 2.). Diese alt hergebrachte Gerichtsbarkeit der Grundherren psiegte nun in königlichen oder landesherrlichen Privilegien anerkannt und bestätiget, östers auch noch durch Hinzussügung anderer Rechte, hin und wieder selbst öffentlicher

<sup>61)</sup> Dipl. von 1148 in M. B. IX, 498. cum nemoribes et pratis ad candem villam pertinentibus cum plena Hofmarchie et venatienis jurisdietione. Urf. von 1180 bei Schfrieb, Gefc. ber flind. Gr. 1, 227. "bie hofmarchgericht, fo er von alters ber gebracht habe "ju ben Befte Raittenbuech und auch ben auswendigen Dorfern und "weillern barein gehörig —." Dipl. von 1250 und 1258 bei Wardtwein, mon. Palat. 1, 290 u. 292. Sedellhoff et cum emnijustitia sibi attinente. Dipl. von 1297 bei Neugart, II, 846. proprietatem et dominicum directum curie - que vulgariter dicitur dinchof — cum omnibus attinentiis suis, hominibus propriis, colonis - jurisdictionibus, bannis, actionibus etc. Giterver: zeichniß bes Rlofters Bobeten bei Biganb, Archip, IV, 278. ad hanc curiam (- dey Ampthoff) dat burgerichte per totam villam son jurisdictio temporalis. Dipl. von 1259 bei Kinblinger, obr. p.:283. cum civili jure, quod vulgariter Burgerichte dicitur, eidem curie attinente. - Urf. von 1870, S. 1, eod. p 479. Urf. von 1498 §. 1. unb von 1497 §. 1, cod. p. 682 u. 687.

<sup>62)</sup> Urt. von 1180 bei Seifrieb, I, 227. "bie hofmartgericht fo er, und "feine Eltern von alters ber gebracht habe —."

<sup>68)</sup> Mites 2r. c. 86 bei Senekenberg, vis. p. 267.

Rechte, erweitert zu werben. So ließen die Herren von Raitenbuch die alt hergebrachte Gerichtsbarkeit über ihre Grundholben im Jahre 1180 von den herzogen von Baiern anerkennen und beftatigen und im Jahre 1831 nochmals bestätigen und mit neuen Rechten erweitern 4). Ebenso bestätigten bie Herzoge von Baiern im Jahre 1810 ben herren von Gumpenberg Bottmes ihre alt hergebrachte Dorfgerichtsbarkeit, b. h. die niedere Gerichtsbarkeit, und verliehen ihnen bazu noch den Blutbann 65). Von einer Ber leihung ber grundherrlichen Gerichtsbarkeit ift aber in biefen, wie in vielen anderen Urfunden teine Rebe. Die Berleihung bezieht fich bloß auf ben Blutbann, also auf ein öffentliches Recht, zu beffen Ausübung natürlich eine königliche ober landesherrliche Berleihung nothwendig war. In vielen königlichen und landesherr= lichen Privilegien wird zwar von einer Berleihung ber grundherrlichen Gerichtsbarkeit gesprochen. Es ist bieses jedoch, wie bei ben alten Immunitatsprivilegien, nicht so buchstäblich zu nehmen. Denn biefe und ähnliche Urkunden enthalten meistentheils nur der Form nach eine Berleihung, während sie ihrem Inhalte nach eine bloße Anerkennung alt hergebrachter Rechte enthalten, mit welcher ber Borbehalt des Blutbanns ober auch eine Erweiterung ber hergebrachten Rechte verbunden zu sein pflegte. Alle jene Urkunben aber, in welchen von ber wirklichen Berleihung einer Gerichts: barteit bie Rebe ift, batiren entweber aus fpateren Zeiten, aus ben Zeiten bes 14. ober 15. Jahrhunderts, in welchen bereits Bieles als Privilegium erscheint, was es ursprünglich nicht war, ober sie muffen auf die öffentliche Gerichtsbarkeit bezogen und von einer Berleihung ber ganzen ober theilweisen öffentlichen Gerichtsbarkeit verstanden werden. Meistentheils sprechen jedoch bie alteren königlichen und landesherrlichen Privilegien bis ins 12. und 13. Jahr= hundert, wenn man fie genauer betrachtet, von keinem Uebertrag ber grundherrlichen Gerichtsbarkeit. Sie enthalten vielmehr immer

<sup>64)</sup> Urf. von 1180 u. 1881 bei Seifrieb, I, 227-280.

<sup>65)</sup> Urf. von 1810 bri Lang, regest. V, 180. ad minora judicia vulgo dorfgericht quae hactenus in villa sua Petmes habet, majera quoque judicia, videlicet furta, homicidia et alia criminalia concedit.

nur eine Anerkennung ober eine Bestätigung bieser Gerichtsbarkeit <sup>86</sup>) und die Berleihung ober Bestätigung der Jumunität von der öffentlichen Gewalt, um jene Gerichtsbarkeit gegen die unbefugten Eingriffe der öffentlichen Beamten sicher zu stellen. In dieser Weise äußern sich die Privilegien für das Kloster Prüseling vom Jahre 1140 <sup>97</sup>), für das Kloster Raitenbuch von 1263 <sup>66</sup>), für das Kloster Fürstenselb von 1298 <sup>66</sup>), für das Kloster Diffen von 1229 <sup>76</sup>), für das Kloster Alberspach von 1288 <sup>71</sup>) u. a. m. Und in berselben Weise sprechen sich auch die Weisthümer aus <sup>72</sup>).

<sup>66)</sup> Daber ift in ben alteren Urfunden so oft von concedore bie Rebe, welches mehr von einem Zugestehen ober Jugeben und von einem biofen Anertennen, als von eirem wirflichen Berleiben ober Uebertragen ju verfteben ift. Byl. 3. B. Urf. von 1076 in Mon Boie IV, 297 u. 800.

<sup>67)</sup> Urf. von 1140 in Mon. Boic. XIII., 167 u. 168. precipimus, ne aliquis advocatorum vel judicum — reum infra septa cenobii aut extra captivare audeat vel persequi —. Nullus etiam advocatorum vel judicum cujuscumque pofestatis de judiciis aut placitis in aliquo possessionum monasterii loco se preter fratrum voluntatem lagerere presenat. Sed in omnibus bonorum suorum locis liberam abbas aut suus vicarius judicandi homines et colonos suos cohercendi potestatem habeat solo excepto homicidii reatu —.

<sup>68)</sup> Urf. von 1263 in Mon Boic VIII, 84—85. mandamus ne quis judez vel persona quelibet in curia Raitenbuch exerceat aliquod judicium—. Ad hec volumus et statuimus, ut si homines monasterii, rixando inter se leserint qualicunque modo, et si lesura non est letalis, per prepositum et prelatum monasterii eadem causa solito more finaliter diiudicetur.

<sup>69)</sup> Urf. von 1298 in Mon. Boic IX. 114. facimus libertatis gratiam specialem, ut nullus omnino judicum nostrorum de possessionibus et hominibus ipsis attinentibus potestatem habeat judicandi, exceptis causis criminalibus, ut de homicidio et similibus — Volumus etiam, ut prefatus abbas vel hii, quibus suas vices comiserit, omnibus conquerentibus de suis bonis et hominibus, preterquam in dictis causis criminalibus, justitie faciat complementum.

<sup>70)</sup> Urf. von 1229 in Mon. Boic. VIII, 174 n. 175.

<sup>.71)</sup> Zwei Urf. von 1288 in Mon. Boic. V, 886 u. 888.

<sup>79)</sup> Grimm, III. 899. "zum ersten haben wir das recht, das kain richter, "scherig auf unserm aigen nichts ze richten noch ze schaffen hat, unr vmb "breierlai, das dem tod zugehört. — Item so haben wir die recht, das

Biele Urkunden biefer Art wurden wohl auch, wie es scheint, bloß wegen bes Borbehaltes bes Blutbanns, um biefen gegen bie Gingriffe ber Grundherrn sicher zu stellen, ober wegen einer zugeftanbenen Erweiterung ber hergebrachten Rechte ober auch bloß gur-Sicherftellung ber beiberfeitigen Rechte ausgeftellt. Gine folche Sicherftellung ber gegenseitigen Rechte ber Grundherren und ber öffentlichen Gewalt enthält insbesondere auch ber 1. bairische Freibeitsbrief vom Jahre 1311 13). Dieser Freiheitsbrief spricht zwar, wie mehrere fpatere Freiheitsbriefe, von einer Berleihung ber grundherrlichen Gerichtsbarkeit ("bie genad gethan haben, bas wir "von allen ben gerichten ftehen — on bie bren gerichte"). Und sogar von einem Raufe ber alten grundherrlichen Rechte ift baselbst die Rebe ("baz ber chauf an ir alten rechten über laut ond "über gut bhain icab -- "). Daber haben benn altere und neuere Schriftfteller in Baiern eine wirkliche Beraugerung ber Sofmarkgerichtsbarkeit von Seiten ber herzoge in ihrer Gelbnoth angenommen 14). Dem ist jeboch nicht so. Um bie langjährigen Streitigkeiten ber Lanbstanbe mit bem Herzog von Baiern beizulegen, haben sich nämlich beibe Theile über ihre gegenseitigen Rechte verständiget und das Resultat bieser Berständigung in dem Fretbeitebriefe niebergelegt. Die althergebrachten hofmarterechte und bie Hofmarksgerichtsbarkeit wurden barin von dem Herzog anerfannt und bestätiget. Bon ber Berleibung eines neuen Reche tes war in biefer Beziehung teine Rebe. Das Recht ber hofmarkgerichtsbarkeit war, meines Wiffens, von ben Berzogen gar

<sup>&</sup>quot;vuser probst hat zu rechten auf vnserm aigen vmb all sach, bas hinder ser schilling ist, vnd kain landrichter durein nicht ze sprechen hat, wenig "oder vil." vgl. p 669. und Mon. Bosc. II. 99. "mer hat daß gotss-haus die recht in der hosmart, daß sein richter hat zu richten, wändlen "und zu straffen einen jeden srevel, der hie geschicht, es sei raussen, schlasgen, stossen, schsen, schelwort oder unzucht, das alles mag er wandlen und "kraffen. — Darein hat ihm auch niemand zu sprechen, ausgenommen "daß malesiz der dreyer händel, damit man dem meuschen den leib ges "nehmen mag ungeverlich"

<sup>78)</sup> Die Freiheitsbriefe werben öfters auch handseften genannt. Urf. von 1821 u. 1844 in Mon. Boic. II. 468 u. 486.

<sup>74)</sup> B. B. Altreiter, annal. Boicae gentis, I, 25, §. 24, Eb. I, p. 678. Scifrieb, Gefc, ber fland. Gerichtsbarteit in Baiern, I, 47 ff.

nie bestritten, vielmehr, wie wir gesehen, früher ichon öfters anerkannt worben. Daher sollte und wollte ber Freiheitsbrief in biefer Beziehung tein neues Recht verleihen, vielmehr nur ein althergebrachtes, schon mehrmals anerkanntes, Recht neuerbings für gang Baiern anerkennen und bestätigen. Und die Anerkennung und Beftatigung lautete in ber bamaligen Rangleisprache: "wir haben bie "genad gethan, bas wir von allen ben gerichten fteben." Dag bie Gerichtsbarkeit tauflich erworben worben fei, wird im Freiheitsbrick nicht gefagt, vielmehr nur von einem Raufe ber grundherrlichen Rechte gesprochen. Die Hofmartsherren mußten namlich fur bie Anertennung und Beftatigung jener Rechte in fruberen und in späteren Zeiten als Gegenleiftung Steuern bewilligen, ober fie er hielten bie Beftätigung als Gegenleiftung für bereits früher bewil ligte Steuern ober fur fruher geleiftete Dienfte. Und man naunte biefes in Baiern jene Rechte mit ber Steuer taufen ("fwelch recht "Er und alle lantherren mit berfelben ftuwer gechaufft habent") 18). Und in biefem Sinne wird ofters auch von einem Raufe ber Go richtsbarkeit und ber anberen Rechte und guten Gewohnheiten ber Hofmartherren gesprochen 16). Gewissermassen war es auch wirt lich ein Kauf. Allein tein Kauf ber Gerichtsbarkeit als eines neuen Rechtes, sonbern bas Erkaufen ber Anerkennung unb Bo ftatigung eines langft beftehenben Rechtes. Daher heißt es auch schon im ersten Freiheitsbriefe von 1811, daß die Hosmarkherren Munftig frei von einem weiteren Raufe und von jeder nicht bewilligten Steuer sein sollten ??). Außerbem murbe aber in bem Frei-

<sup>75)</sup> Urt. von 1814 in Mon. Boic. I, 284.

<sup>76) 8.</sup> Freiheitsbrief von 1881 und 6. Freiheitsbrief von 1847. Urt. von 1831 u. 1847 in Quellen zur Bair. Gefc. VI, 824, 898 u. 898. "allem "land gegeben vud verschrieben haben, ez sei vmb aigen, — und vmb ben "chauf ber gerichtt vnd andrer irr eren und rechten und gut gewonheit." Hergebrachte Gewohnheiten tauft man aber nicht. Man tann wohl die Anerkennung einer Gewohnheit taufen. Eine Gewohnheit selbft tann man aber nicht taufen.

<sup>77)</sup> Urf. von 1811 §. 22 in Quellen jur Bair. Gefc. VI, 189. "Wir ge"haizen auch in für uns vnb für unser erben, swenn man an bi ferwer
"ftet vnb zo greiffet, baz wir si vnb ir erben fürwaz ewichlich saemleicher
"hauffe vnb stimm lebich sagen —."

heitsbriefe auch noch bas Rechtsverhaltniß ber Grundholben ju ben in ber Hofmark angeseffenen Freien und zu anberen Fremben unb bie Buftanbigfeit ber grundherrlichen und ber öffentlichen Gerichte bei Streitigkeiten ber Grundholben mit Fremben beftimmt, eine Buftanbigkeit, welche bis babin ftreitig mar, und in welcher Beziehung bie grundherrliche Gerichtsbarkeit etwas erweitert, also ein Theil ber öffentlichen Gerichtsbarteit zugeftanben worben zu fein scheint, inbem alle hintersaffen, nicht blog die eigentlichen Grundholben ber herrschaftlichen Gerichtsbarkeit unterworfen worben finb. Daß aber unter ben im Freiheitsbriefe und in anderen Urkunden gebrauchten Worten "Wir haben bie Genab gethan" u bgl m. teine Berletbung neuer Rechte, vielmehr nur eine Beftatigung langft bestebenber Rechte verstanden werben follte und wollte, geht flar und beutlich aus ben oft wiederholten Berleihungen langft beftehenber und immer von Reuem wieder verliehener Gerichtsbarkeiten hervor. Die seit Thaffilo's Zeiten bestehenbe Gerichtsbarteit bes Klosters Frauenchiemsee wurde im Jahre 1077 abermals vom Raiser Beinrich verliehen 78), bann nochmals im Anfang bes 14 Jahrhunberts von dem Ungarischen König und Herzog in Niederbaiern Otto, sobann wieber im Jahre 1321 von bem Herzog heinrich und noch ein Mal im Jahre 1344 von Ludwig bem Baier 19). Auch bie Berichtsbarteit im Rlofter Diffen wurde mehrmals in ben Jahren 1229, 1800, 1302, 1818, 1826 und 1830 verliehen 30). Ebenso bie Gerichtsbarkeit im Rloster Tegernsee in ben Jahren 1157 und 1330 1). Sogar nach bem Freiheitsbriefe von 1311, in welchem bas Recht ber grundherrlichen Gerichtsbarkeit allen geiftlichen und weltlichen Grundherren in Baiern zugestanden worben war, mußten noch die meisten Klöfter bieses Recht burch die Bewilligung neuer Steuern neuerbinge taufen, bas Rlofter Au im Jahre

<sup>78)</sup> Urf. non 1077 in Mon. Boic. II, 445. cum judicio in insula que Nunnenwerd dicitur, et in omnibus hofmarchiis suis, rite et legitime habendo. —

<sup>79)</sup> Urf. von 1821 und 1844 in Mon. Boic. II, 468 u. 486. Die Urf. Otto's ift verloren gegangen. Es wird ihrer aber in ben Urf. von 1821 u. 1844 Erwähnung gethan.

<sup>80)</sup> Die Urfunden in Mon. Boic. I, 481, VIII, 174, 197, 200, 218 u. 219.

<sup>81)</sup> Urf. von 1157 m. 1880 in Mon. Boic. VI, 172 m. 248.

1314 \*2), bas Kloster Frauenchiemsee in ben Jahren 1821 und 1844 \*3), bas Kloster Scheiern in ben Jahren 1815 und 1830 \*6), sämmtliche Klöster von Oberbaiern im Jahre 1830 \*6) und bie Herschaft Raitenbuch im Jahre 1831 \*6). Die so oft wiederholten Berleihungen können bemnach keine wahren Berleihungen, vielsmehr nur östers wiederholte Anerkennungen und Bestätigungen gewesen sein. Auch enthalten diese Urkunden meistentheils nur eine erneuerte Weisung an die landesherrlichen Gerichte, sich nicht in die grundherrliche Gerichtsbarkeit zu mischen, sondern nur in Sachen des Blutbanns zu erkennen ("also daß ir hint iren Leugten noch gueten nicht richtet, dan umb die dren Sach die an den "Tod ziehnet") \*7).

Hiemit stimmt benn auch bas alte Oesterreichische Lanbrecht überein. Das Lanbrecht aus bem 13. Jahrhundert spricht nämlich ben Grundsatz aus, daß "nach Gewohnheit des Landes" alle Gitter der Grasen und der freien und hörigen Ritterschaft, über welche sie Bogtei haben, gleichviel ob Eigen ober verliehenes Gut, Immunität von dem Zutritt der Landrichter haben und davon nur der Blutdann ausgenommen sein solle. Bon einer Berleihung der Gerichtsbarkeit ist demnach auch hier keine Rede. Die grundherrliche Gerichtsbarkeit wird vielmehr ganz nach der Weise der alten Immunitätsprivilegien, als ein althergebrachtes bereits zur Landesgewohnheit gewordenes Recht anerkannt, und von sener Gerichtsbarkeit nur der Blutbann ausgenommen. Auch der Brauw

<sup>82)</sup> Urf. von 1814 in Mon. Boic. I, 284.

<sup>88)</sup> Die Urf. in Mon. Boic. II, 468 u. 486.

<sup>84)</sup> Urf. von 1815 in Mon. Boic. X, 487. Urf. von 1880, cod. I, 481.

<sup>85)</sup> Urf. von 1880 in Mon. Boic. I, 481, VI, 248.

<sup>86)</sup> Urf. von 1881 bei Seifrieb, I, 227-280.

<sup>87)</sup> Urf. von 1821 u. 1844 in Mon. Boic. II, 468 u, 486. von 1880, cod. VI, 248—249, von 1815, cod. X, 487.

<sup>88)</sup> Desterreich. Landrecht aus 18. sec c 86 bei Senkenberg, vision. p 267.
"Est foll kein Landtrichter auf keines Grafen Guth, auf keines Fregen "Gueth, noch auf keines Dienstmanns Gueth, die zu Recht zu bem Lande "gehören es sen in Urbar, haben sie es versyben, so izz in Bogten baben, haben nicht zu schaffen, ist aber auf den vorgenanndten Gueth jemandt "ber ben Lod verdienet hat, den sol der Laudtrichter an den herr vor-

innig-Lineburgische Satebrief von 1392 enthält nur eine nach ingen Kämpfen der Ritterschaft mit den Herzogen von diesen ersinge Anerkennung der althergebrachten grundherrlichen Gerichtsbarkeit der zischen und weltlichen Grundherren althergebracht und beruhte mitiener landesherrlichen Berleihung. Daher wurde auf die Bestincte der geistlichen und weltlichen Stände, "daß die Boigte und ihne der geistlichen und weltlichen Stände, "daß die Boigte und ihne der geistlichen und weltlichen Stände, "daß die Boigte und ihne der Grände Unterthanen in Aembtern in diesen Fällen ihre grüget werden, da es Zettergeschren beträffe." Die öffentsite oder landesherrliche Gerichtsbarkeit wurde demnach nur hinsisch des Blutbanns vorbehalten, für alle übrigen Fälle dagegen in bergebrachte Gerichtsbarkeit der Stände anerkannt.

Lie grundherrliche Gerichtsbarkeit beruhte bemnach auf keiner kniglichen ober landesherrlichen Berleihung. Sie war vielmehr wie jeder das Recht eines jeden Grundherren. In Baiern nannte min sie bereits seit dem 12. Jahrhundert die Hofmarksgerichtsbarkie. Sie wurde, wie wir gesehen, als Zugehör von Grund wie Boden betrachtet. Es konnte daher darüber, wie über anderes kienthum, verfügt, dieselbe verkauft und vertauscht 2), also was von dem Grundherren zu Lehen gegeben werden, wie dieses i. B. von dem Grafen von Graisbach 2), von den Herren von

<sup>&</sup>quot;bern auf das Gueth er gesessen ist, und soll in davon gewinnen alss "recht ist, nach Gewohnheit des Landes —."

<sup>89)</sup> Satebrief von 1892 bei Jacobi, lüneburgijche Laubtags Abschiebe l, 51. "Befunders schöllet we undt willet all goh, hölltinge und friegerichte, be "unse pralaten, manne, undt der erven in unser herrschop sint undt "alle lübe undt gerichte, de dartho höret, by allem ehren olden "rechte trowlifen saten." Unger, altbeutsche Gerichtsverf. p. 849 ff.

<sup>90)</sup> Beden, ber hurfürftlichen Sachfifchen Refibeng Dresben Beichreibung,

<sup>91)</sup> Urf. von 1143 in Mon. Boic. IX, 498. cum plena Hofmarchie et venationis jurisdictione. Urf. von 1180 n. 1881 bei Seifrieb, I, 227.

<sup>92)</sup> Urf. von 1288 in Mon. Boic. V, 886.

<sup>98)</sup> Urf. von 1806 in Regest. Boic. V, 88. "Graf ze Graisbach ver leiht "feinem Dienstmann Sifriben von Ottingen Ritter — bie Dorfgericht —

Rappolifiein <sup>64</sup>) und von dem Abte zu Seligenstadt gesche: hen ist <sup>65</sup>).

# §. 434.

Jeber Fronhof: ober Grundherr war bemnach auch im fpateren Mittelalter noch Gerichtsherr ("rechter Grund: und Gerichts-"herr" 96), rechter Erbgerichtsherr) 96a) in seiner herrschaft, und hatte sein eigenes Fronhofgericht ober wenigstens bas Recht ein foldes zu errichten. Daher hatte ber Spitalherr zu Fulba allent-halben, wo er wie 3. B. in ber alten Graffchaft Riened Gater befaß, "Macht enn Gericht zu feben off fein Gutter im Jare "enn mall" 97). Jeber ber in bem Landgerichte Crombach angeseffenen Grundherrn hatte in seiner Grundherrschaft sein eigenes sogenanntes Untergericht ("ein untergericht auf ihrem eigenthumb "und gutern und auch ba sonderlich gebot zu thun, ob inen anders "abbruch gefchabe an folden ihren gutern und eigenthumb" ...). Auch "mögen bie Sbelleute zu hartheim" in ber alten Graffchaft Wertheim "Gerichte halten off iren Gutern mit fhren Landt-"fibeln, vnb mit ihren engen armen Leuten baselbst," allein nicht auf ber Lanbstraße ("vnnb nit vff ber Stragen"), weil biefe nicht unter ber Grundherrschaft , vielmehr unter ber öffentlichen Sewalt und unter ben öffentlichen Gerichten geftanden hat 90). In gleider Beife hatte jeber, in einem in ber Graffchaft jum Bornheimer Berge gelegenen Reichsborfe angesessene geistliche und weltliche Grund : ober Lebenherr seinen Fronhof ("Sof, Foithof ober Ding: hof") und mit ber Bogtei auch bie Hofgerichtsbarkeit über seine Lanbsiebel und anderen Leute 1). Daher findet man ofters, wie

<sup>&</sup>quot;ju rechtem Leben, mit Ausnahme ber in bas Lanbgericht "geborigen Sachen."

<sup>94)</sup> Beisthum von 1814 bei Schöpftin, II, 108.

<sup>95)</sup> Beisthum bei Steiner, p. 365.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 775, III, 407. Bgl \$. 166, 170 u. 171.

<sup>96</sup>a) Beisthum von Ottersheim und Immesheim im Anhang Rr. 8.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 541-542.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 407.

<sup>99)</sup> Grimm, HI, 559.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 482-488, §. 1-4.

wir sehen werben, mehrere Fronhofgerichte in einem und bemselben Dorfe. Auch hatten biejenigen Grundherrn, welche mehrere Fronshöse besaßen, ebenso viele Fronhösgerichte, als sie Fronhöse hatten. Die Probstei Naumburg z. B. besaß außer bem sogenannten Limsburger Gerichte für die Hausgenossen in Fauerbach auch noch ein Hosgericht ("Hossegerichte") für die Hausgenossen zu Acarben 2). Ebenso wurde in der Abtei Schwarzach auf jedem Fronhöse zu Stollhosen, Ulm, Bimbuch, Memprechtshosen, Drusenheim, Kuhenshansen u. s. w., namentlich auch zu Schwarzach selbst ein eigenes Hosgericht gehalten 2). Im Kloster Waldrich im Breisgau wurden eigene Hosgerichte auf den Fronhösen zu Tutschselben und Wagensstatt und außerdem auch noch zu Waldrich selbst gehalten 4).

Da jedoch zur Bilbung eines Fronhofgerichtes Huber ober sonftige Grundholben in hinreichenber Angahl, nach bem Schwäbis schen Lehnrechte (c. 128, S. 1) zwölf und mehr Zinsteute nothwendig waren, so gab es viele kleinere Grundherrn, welche kein eigenes hofgericht hatten. Um nun bennoch für ihre Fronhofangelegenheiten ein Bericht zu haben, vereinigten fich zuweilen mehrere Fronhofgerichtsherrn zu einem gemeinschaftlichen hofgerichte, g. B. im Dorfe Cappel in ber Ortenan, in Monroe in Thuringen, in Hunerschern in ber Pfalz u. a. m. . ), namentlich auch in ben zahlreichen Ganerbenborfschaften in Franken, 3. B. in Trappftabt u. a. m. 6), in Braunschweig Luneburg die acht abeligen Geschlechter, welche das freie abelige Gericht Bahlingen zu hegen hatten 7). Anberwärts machten bie kleineren Grundherrn ihre Grundholben in bas Fronhofgericht eines größeren Grundherrn bingpflichtig, wie biefes z. B. in mehreren Reichsborfern im Elfaß 3) und mahrscheinlich auch zu

<sup>2)</sup> Urf. von 1428 und 1465 bei Bernhard, antiquit. Naumburg, p. 27, 110-112. Grimm, III, 460-461.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 423, 426, 429, 434, 487, 784 u. 786.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 367 u. 368.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 418, 797, III, 621. Bgl. noch unten S. 447.

<sup>6)</sup> Geograph. Leriton von Franken, V, 568-572.

<sup>7)</sup> Beisthum aus 17. sec. bei Grupen, discopt. forens. p. 844 f.

<sup>8)</sup> Grimm, 1, 786 u. 787. "ift ein richsborff, bar inne hat bag clos "Rer eynen bindhoff, — bargu vff 40 huber von ebelluten,

Birmensborf im Kanton Aurich ber Kall war Cafelbft war nam: lich bas Rlofter St. Blaffen ber hauptgrundherr und bie Fronhofangelegenheiten (um Erb, Eigen und um Bine) follten in ben Maien = und Herbsttebingen unter bem Borfit bes Kloster-Pflegers von den Eigenleuten des Rlofters abgeurtheilt werben. Reben biefen Jahresgerichten beftanden aber unter bem Borfite bes Rlofter Pflegers auch noch andere Gerichte für die übrigen Angelegenheiten und für bie übrigen erbaren im Dorfe angeseffenen Leute, unter welchen nur Hörige anderer Herrschaften oder freie Leute verftanben werben konnen ). Aus bemfelben Grunde waren in Unterwalben bie Borigen bes Rlofters Stans in bas Meierbing bes Klosters Morbach zu Alpnach bingpflichtig 10). In anderen Territorien nothigten die Schirms und Canbesherrn bie Eleine ren Grunbherrn, welche fein eigenes Sofgericht bilben tonnten, ihre Fronhofangelegenheiten vor die Bogtei- ober lanbesherrlichen Gerichte zu bringen. So sollten z. B. in ber alten Graf schaft Wertheim die Aebte von Amordach kein eigenes Fronhofgericht halten, ihre Fronhofangelegenheiten vielmehr an bas Bericht bes Schirmvogtes bringen, jur Bertretung ihres Intereffes jedoch einen Schultheiß bazu setzen 11). Ebenso sollten in ber Graffchaft henneberg bie Fronhofangelegenheiten im lanbesherv lichen "Dorfgerichte," jeboch in Gegenwart bes Grundherrn ober feines Scheinboten verhandelt werben ("fal feinen lehenherren ober "sein scheinberlichen poten geinwertig haben") 12).

<sup>&</sup>quot;clofterpfaffen und lengen, burger und lantlube bie bar "inne gesworen hant."

<sup>9)</sup> Grimm, 1, 81 u. 82. "Wer ond richtet ze biffen vier gebingen, ber sol "vmb eigen, erbe und vmb zins richten, und um feiner schlacht "sache mere. Da sol ouch nieman erteilen wann gnossen, bas "sint alle die, die des Gobhuß ze sant Blasi eigen sind, und im hulde "habend getan —. Ze anudern ziten in dem jar, aue die vier gedinge, "mögend alle ander erber lüte, mit den gnossen, die da zegegen "sind oder dar gedetten sind, uff den end erteillen, und ouch urzeillen zichen omb gelt schult und vmb annder sachen, die ein "psieger des gophuß ze richten hat, in die vorgenante hose."

<sup>10)</sup> Urf. von 1279 im Gefchichtsfreund, 1, 61 u. 62.

<sup>11)</sup> Orimm, III, 560.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 580.

Auf diese Weise haben benn viele zumal Keinere Grundherrn die in früheren Zeiten auch ihnen zustehende eigene Hosgerichtsbarzeit nach und nach gänzlich verloren. Es hat daher die auf unssere Tage noch, z. B. in Baiern (13) u. a. m. Grundherrn mit und ohne Gerichtsbarkeit gegeben. In gleicher Weise entstand durch die Unterwerfung anderer Fronhöse oder ihrer Grundholden unter die Fronhosgerichtsbarkeit eines fremden Fronhos oder Grundherrn, oder durch Beräußerung der Gerichtsbarkeit ohne die Grundherrsschaft (S. 438) eine von der Grundherrschaft getrennte und von ihr verschiedene und unabhängige Fronhosserichtsbarkeit, während es ursprünglich keinen Fronhosgerichtsberren ohne Grundsherrschaft gegeben hat, jeder Grundherr vielmehr zu gleicher Zeit auch Gerichtsherr in seiner Grundherrschaft war, oder wenigskens das Recht hatte ein eigenes Fronhosgericht zu errichten.

Nuch hatte jeber Fronhofberr, wenn er auch nicht so viele Grundholben besaß, daß er ein eigenes hofgericht bilben konnte, wenigstens das Pfandungsrecht, 3. B. in der Grafschaft hene neberg 14), in der Wetterau 15), am Niederrhein u. a. m. 18).

#### S. 435.

Die Grundherrn waren bemnach in ihren Grundherrschaften, wie heute noch die Grundherrn in Ungarn, Siebenbürgen u. a. m. in ihren Herrschaften im Aleinen, was der König für das ganze Reich gewesen ist. So wenig indessen der König als Schirmherr des Reiches irgend eine Art von Willtur üben durste, vielmehr bei Bericht wie in der Reichsversammlung an die Beschlüsse der Urstheilssinder und des Reiches gebunden war, eben so wenig war anch der Grundherr ein unumschränkter Herr in seiner Herrschaft. Reue Abgaben durste er ohne Zustimmung seiner Grundholden nicht einführen und die bereits bestehenden nicht willkürlich erhöhen.

<sup>18)</sup> VI. Berf.-Beil 5. 26 u. 27.

<sup>14)</sup> Grimm, III, 580. "als vil lebenherren bes borfs, als ir find, — fo "mag ein iglicher lebenherr vmb fein rechten zins pfenden."

<sup>15)</sup> Grimm, III, 477. "Item bat mon jungher - bu tommern vor "foult off fome eigenthum und als wort bas ichopbanne geit."

<sup>16)</sup> Grimm, II, 740.

v. Maurer, Fronhof. III.

In gleicher Beise war er an die althergebrachten Hofrechte gebunden. Und wenn er dagegen handelte oder seinen sonstigen Berbinblichkeiten nicht nachkam, so waren auch seine Grundholden frei von ihren Berbindlichkeiten 17). In allen wichtigeren Angelegenheiten war berselbe, wie wir sehen werden, an die Entscheidung seiner Grundholden und namentlich in den Fronhosgerichten an das Erkenntniß der hoshörigen Urtheilösinder gebunden. Nur allein in Sachen der öffentlichen Gewalt standen die Hörigen unter den öffentlichen Gerichten, wurden aber dort, wie wir sogleich sehen werden, von ihren Grundherrn vertreten. Jede Grundherpsschaft war demnach eine Immunität.

Der Grundherr war indessen in seiner Grundherrschaft nicht bloß nach Innen König und Herr, er war es in berselben Weise auch nach Außen. Auch den Auswärtigen gegenüber mußte er nämlich seine grundhörigen Leute schützen und unterstützen, nöthigenfalls ("da ein Huesgenote in nöben were") sogar mit Gewalt der Waffen <sup>10</sup>). Er mußte ihnen auch bei auswärtigen Gerichten wenigstens "einen billigen Beistand thun" <sup>10</sup>), und bieselben vor den öffentlichen Gerichten entweder selbst oder durch einen Beistand vertreten, 3. B. in Baiern, im Stifte Kempten u. a. m. <sup>20</sup>). Dieselbe Berbindlichkeit hatte auch der Schutzherr. Sogar wenn die grund – oder schutzhörigen Leute außer Landes ("buten landes") waren, sollte ihnen Beistand ("bistandt") we-

<sup>17)</sup> hofrecht von Loen, S. 29 bei Grimm, III, 148. "Item voirt fo font fe "fculbich oeren rechten herren oer rechte pacht to betalene und anders "nicht, fo veer als hie fie bei verer gerechtigkeit leth und vor "unrecht gewalt beschermet" Bgl oben §. 218 u 426.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 191.

<sup>19)</sup> Grimm, III, 642, §. 19.

<sup>20)</sup> Rechtsb. Kaiser Lubwigs, c. 148-150. "Ez mag ain iglich man zwo "seinen Bogtlaeuten und zuo seinen aigenlaeuten und zuo als "len ben, die er beslozzen hat mit tür und mit tor wol ften mit "bem rechten und zuo den, der er pfleger ist. — ez süll ain igs "lich herr zuo seinem aigen sten auf daz recht, ist aber der gaist- "lich man im und seinen laeuten, ob si wituden oder chint sint, auweisger nemen wil, so sol aintweders der herr nidersiegen oder der gan weiser ze." — haggenmüller, I, 218.

nigstens "mit Schrifften" geleistet werben 21), wie bieses auch heute noch mittelft bes Bagwesens ju geschehen pflegt (§. 225).

# **S.** 436.

Als fichere Anhaltspuncte zur Geltenbmachung biefer Schutund Schirmgewalt nach Innen wie nach Außen bienten nun bie herrschaftlichen Burgen und Schlöffer, welche baber als bie mahren Schluffel zur Grund=, Schut= und Landesherrichaft betrachtet zu werben pflegten. In ben alten Rechtsbuchern, Weisthumern und sonstigen Urtunden wird bieses insgemein so ausgebruckt, bag wenn ber Grund-, Bog ober Lanbesherr feine Zugbrude in ber Burg aufziehe, ober biefelbe mit Thur und Thor ober mit Thur und Nagel beschließe, sobann seine ganze Grund: ober Schutherrschaft ober bas ganze Land sammt Lanb und Leuten beschloffen, bas heißt geschützt und geschirmt sein solle 22). Daher fanden, 3. B. im ehemaligen Fürstenthum Gichftabt, biejenis gen Grundholben, welche bie "herschaft beschlüßt mit thur und thor" im Falle bes Krieges Unterfunft in bem herrschaftlichen Schlosse Tollnstein ("ob bas ware, bag unfried im land ware, so sollen fle "(b. h. all bie von Schonfeld, bie einen eignen rauch haben, unb "bie herschaft beschlüßt mit thur und thor) fliehen mit ihrem vieh "zu dem schloß Dollnstein uf das allernechst durch torn, durch ha-"bern, burch waizen, nichts ausgenommen, barumb seind sie niemanb "nichts schuldig") 23). Auch erklart fich baber bie Ueberreichung ber Schluffel ber Burgen, feften Schlöffer und Stabte bei Gelegenheit ber feierlichen Besitnahme einer herrschaft ober eines Landes, 3. B. die Ueberreichung ber Schluffel zu allen Pfor-

<sup>21)</sup> hofsprachen ber Wetterfreien §. 4 bei Grimm, III, 190—191. "bar ein "frie were buten landes und nicht ben ebelen vogtherren ebber bie "twölsse nicht krigen konde, war men ehme nicht schüldig sie bistandt "tho boende mit schrifften? hebben be twölse ingebracht vor recht, daß "sp eine die ebell vogthere sambt den twölssen bistandt to doende "schuldig."

<sup>22)</sup> Rechtsb. Raifer Lubwigs, c. 148. Biele Urf. und Beisih. bei Bobmann, i, 138 u. 142. Bgl. meine Ginleitung gur Gefch. ber Rart : 2c. Berf. p. 228 u. 224.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 625. vgl. mit 629.

ten, wenn ber neu erwählte Abt von St. Matheis in Trier zum ersten Male nach Bilmar kam, sobann die Ueberreichung ber Schlüssel ber Burg von Etvill und ber Martinsburg in Mainz bei Gelegenheit des scierlichen Einritts des neu erwählten Erzbischofs 24). Es lag darin eine symbolische Besitzergreifung von der Herrschaft und von dem Lande. Denn es geschah, wie ein altes Beisthum sagt, "zu Erkhentnis aller menniglich, das ein Apt von St. Marnthys von seins Gottshaus wegen ein Erbherr ist 24).

# §. 437.

Eine Folgesbes Bannrechtes und der bereits erwähnten Berbindlichkeit der hörigen Leute das Recht des Fronhofes handhaben, den Nuten der Grundberrschaft fördern und den Fronhof sammt den dazu gehörigen Leuten schützen und schirmen zu helsen (§. 424), war auch das Necht der Grundberrn auf die sogenannte Folge ("folge, volg, folgh" <sup>26</sup>), sequela <sup>27</sup>), "gefölghnus" <sup>28</sup>), "folge der Leude" <sup>29</sup>), "nachfolge" <sup>20</sup>), "nachfolgunge" <sup>31</sup>) u. s. w.). Man verssteht darunter die Berbindlichkeit der hörigen Leute dem Aufgebote ihres Grundberrn oder des Fronhosbeamten zu solgen, um demselsden den Fronhos und die dazu gehörigen Leute gegen den äußeren und inneren Feind schützen und schirmen zu helsen. Daher wird die Folge zuweilen auch "Beystant" genannt <sup>22</sup>).

Das Aufgebot geschah meistentheils mittelft ber Glode. Daher wird in ben Weisthumern, um bieses grundherrliche Recht auszubrucken, so häufig bloß von bem Glodenklange 20) ober

<sup>24)</sup> Grimm, III, 503. Bobmann, I, 18, 22, 27.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 508.

<sup>26)</sup> Grimm, II, 357, 458, 529, 562, 680.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 625, II, 671.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 673.

<sup>29)</sup> Grimm, II, 688, 698.

<sup>80)</sup> Grimm, II, 724.

<sup>81)</sup> Grimm, II, 611.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 308, 843.

<sup>88)</sup> **Grimm, II**, 668, 687, 689, 691, 694, 695, 697, 701, 705, 722, 786, 756.

Glodenichlage 34), von bem Glodengeleute 25), ober von bem "Angug ber Gloden" gesprochen 36), ober es wirb ber Grundherr "ein gewaltiger herr vber Rlodendland" genannt 27). Richt felten wird inbeffen außer ber Glode auch noch ber Folge Erwähnung gethan ("klodenklangh vnnb bie folgh 28), "volge mit ber cloden 20), klodenklangt und bie volge ober gefolghe "nus 40), glodenklangt uub folge ber leube 41), klodenkland unb "nachfolgunge 42), klockenflach, nachfolge und Angriff" 42), pulsum campanae et sequelam 44) u. s. w.), und sogar bes rostigen Spieges ("roftige fpich")48), welchen man mitbringen follte, gedacht. Das Aufgebot geschah indessen zuweilen adh mittelft Stos Bens ins horn 46) ober mittelft eines mit einem anberen Inftrumente gegebenen Zeichens, worauf bas "Duerrengestoege" zu gehen scheint 47), ober auch burch bloges Geschrei. Daher ist so oft von bem "Gefchren" 48), "Selffgeschren" 49), Feinbegeschrei ("vynnbegeschrei") 56), "Waffengeschrei" u. s. w. bie Rebe 51).

Der Grundherr ober sein Fronhofbeamter mußte bei solchen Aufgeboten ber hörigen Mannschaft voranziehen und wurde daher ber Borganger ("vorgenger 52), vorgenger bes hoiffs 58), Bur-

<sup>34)</sup> Grimm, II, 766, III, 862.

<sup>35)</sup> Grimm, II, 198, 425, 478.

<sup>36)</sup> Grimm, II, 519, 621.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 768.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 529.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 357.

<sup>40)</sup> Grimm, II, 678, 680.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 688, 698.

<sup>42)</sup> Grimm, II, 611.

<sup>48)</sup> Grimm, Il, 724.

<sup>44)</sup> Orimm, I, 625, fl, 671.

<sup>45)</sup> Grimm, II, 458, 478.

<sup>46)</sup> Grimm, II, 879.

<sup>47)</sup> Grimm, II, 478. "flodengeleut, buerrengeftoeße —."
48) Grimm, II, 49, 425. "flodengeleut vab geschrep, auszug vnb ingogh."

<sup>49)</sup> Orimm, II, 80, 198.

<sup>50)</sup> Grimm, III, 405.

<sup>51)</sup> Grimm, II, 478.

<sup>52)</sup> Grimm, H, 580, III, 887, 888.

<sup>58)</sup> Grimm, III, 880.

fen beisammen halten, bis die Zählung vorüber war \*1). Man nannte daher die Mannzahl im Gerichte Wahlingen auch eine Achtzahlse). Zeber ohne Noth Ausgebliebene wurde bestraft, die Schöffen zumal mit sehr schweren und hin und wieder ganz eigeschümlichen Strafen. Im Elsaß z. B. sollte das Haus des nicht erschienenen Schöffen dis auf die vier Pfosten abgebrochen, ihm seine ganze Habe mit Ausnahme des Vettes und Pfluges genommen, er selbst aber unter der Schwelle aus dem Hause gezogen, rücklings ("buchelingen") auf ein Pferd gesetzt und so vor Gericht gebracht werden \*3).

Meistentheils sollten die dingpstichtigen Lente, ursprünglich wohl allenthalben, bewaffnet ("gewafnet") in diesen Frongerichten erscheinen <sup>84</sup>). Denn sie sollten helsen das Gericht zu beschirmen ("sin Gericht ze schirmenne") und den Gerichtsfrieden zu bewahren <sup>85</sup>). Erst in späteren Zeiten wurde es verboten mit "Armbruk, Spies oder Helbarten oder Schwert, Wesser oder sunst dhainerlay sorgklicher Wassen zu dem Ring des Gerichts" zu kommen. Indessen duch dann noch der Schirmvogt zur Erhaltung des Gerichtsfriedens ("um frid zu machen"), die hörige bewassnete Wacht ausbieten <sup>86</sup>).

Bor Gericht selbst hatten bie hörigen Leute alle ihnen bekannten Frevel und Zuwiderhandlungen gegen das hofrecht zu rügen, das heißt sie von Amtswegen zur Anzeige zu bringen und sodann gewissermassen die Rolle eines Antlägers zu übernehmen al.). Die jenigen, welche dieses ohne hinreichende Entschuldigung unterließen, wurden als Meineidige bestraft und ihnen daher das hofgut genommen. ("Bund im sahl keine gottsgewalt, herrn noth noch wasser den seumenden hoeber verhindert, sondern mutwilligklich

<sup>81)</sup> Grimm, II, 182, 190.

<sup>82)</sup> Beisthum bei Grupen, p. 845.

<sup>83)</sup> hubrecht zu hafelach von 1386 bei Grimm, I, 700. Bgl. noch über bas Rieberreißen ber baufer zur Strafe, Dreper, Mifcell. p. 77-86.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 650, 797.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 3.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 195.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 869, 875, 484, 688, 724, 791, II, 10, 142, 180, 182, 838, 887.

außblieben vnnb bie ruegen verhilten, magh ber herr ime bas gut nemen vnb inen meineibigh schelben") 84). Auch hatten sie in jenen Fronhöfen, in welchen keine Schöffen bestellt waren, die Urtheile zu sinden 80) und namentlich auch die Weiszthümer zu weisen 80). Endlich mußten sie noch das gesprochene Urtheil in Bollzug setzen helsen, so oft sie dazu ausgesordert worden waren, was jedoch meistentheils nur dei vorzunehmenden Berhafztungen zu geschehen psiegte ("wan mhan die glock leutet und einen richten wil, alsdann sullen alle ingesessen zu Kuchenzheim dem glockenschlag folgen und den misdedigen die zu dem galgen oder rade geleiten helsen und sehen daß er also nach seinem verdienst gericht werde, und wer das nit thut, den mag unser gn. h. oder s. gu. amptleut zur Hardt darumb strassen.

#### **S**. 440.

Bas von der Gerichtssolge der Grundhörigen bemerkt worsden ist, gilt in derselben Weise auch von der Gerichtssolge der Schutz und Bogteihörigen. Auch sie mußten auf erhobenes Geschrei oder sonst von ihrer Schutherrschaft aufgesordert und zwar dei Strase zu Hülfe eilen ("wenn och ain Geschran oder Gelouf wurde, da sol mengeklich zuoloussen von delssen getrüwlich retten"), "und welcher dann das Geschren zu Peitigo hörte, derselb soll an ein glocken schlagen und so soll jedermann zulaussen die gelegenheit zudrecht, das etwan ercesse, aufroer und gewaltigen die odricheit gethan und dem sogt auserlacht, beselbige ubertretter gessankit anzuhalten") <sup>24</sup>). Sie sollten serner die gesährlichen Leute in der Bogtei verhaften und ste sodann an den herrschaftlichen

<sup>88)</sup> Grimm, III, 817. Bgl. §. 424.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 3, 81, 191-192, 369, 658, \$. 4, 684.

<sup>90)</sup> Grimm, II, 188.

<sup>91)</sup> Grimm, II, 681.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 213.

<sup>98)</sup> Ørimm, III, 652, 5. 40.

<sup>94)</sup> Grimm, III, 132, §. 9.

Amtmann und an ben Bogtherrn selbst abliefern ober sonst hülfreiche Hand leisten ("wa lut genarlich in der Bogty giengen, da sol ein pegklicher Gewalt haben die selben zu rechtnertigen und ainem amptman zu antwurten, der selbig sol sp dann ainem Bogtherren antwurtten" <sup>96</sup>) "das alsdan zur stunt und ungeseumet, die darzu er sorbert, sich mit irer Geweer ausmachen, dem sogt nachfolgen und die helfliche hand, so vil ummer moglik, lhenen, bei pheen 20 mark") <sup>96</sup>). In gleicher Weise sollten sie bei Strafe in den Bogtgerichten erscheinen, das Urtheil sinden und nöthigenfalls das gestundene Urtheil vollziehen helsen <sup>97</sup>).

#### S. 441.

Mußer ber Gerichtsfolge hatte bie Folge ber grunbhörigen Leute auch noch bei Brand, Raub und bei anberer öffentlicher Roth ftatt ("off fenme gothauß ennige noit ain gienge, ibt were von rauff off von brande, of von welcherlen ichaben ibt ge schege, ober vocare cives per pulsationem campanae ad aliquam necessitatem 98), ob bas war, bas sich ein feuer erhueb, berfelb ba sich bas feur gehebt het, ber sol ausschrein, ber soll bie ftundt schreien: auff auff, es prindt! und wer ber were, ber im barüber ichts tebt, ber wer verfallen leibs und guetts, fcreit er aber nit, fo foll man im seine rechten thun") . Ramentlich auch bei Aufläufen ("were es fach, bas ein vfflauff hi wurdt, es were in hutten, heußern ober in firchen und claufen" 1). "Stem tam, bag ein glöiff wurt in miner herren gericht, ba sol jeberman zu tun, wer bas sechi ober horti, vnb bas nut tatt, ber wary minen herren zähentt veruallen") 2). Sobann bei Fehben und Feinbschaften bes Grundherrn ("ab fach were bas vnfere g. h. ehner ober zwen vehbe ober fientschafft hetten" 3), "wann ber herr vehbe ober feintschafft

<sup>· 95)</sup> Grimm, I, 200. vgl. I, 228.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 182, §. 9.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 171, 194, 201, 284, 687, II, 47, S. 21.

<sup>98)</sup> Grimm, II, 519, III, 405, 861-862.

<sup>99)</sup> Grimm, III, 692. Bal. noch p. 695, §. 12 u. 18, p. 182, §. 10.

<sup>1)</sup> Grimm, II, 49.

<sup>2)</sup> Grimm, I, 82.

<sup>8)</sup> Grimm, 11, 58.

hat") \*). Bei allen Angrissen auf ben Grundherrn ("wan iemants wiss meinen herrn ein antast thet") \*), ober bei Angrissen auf die grundherrliche Freiheit selbst \*). Zumal bei Angrissen von aus-wärtigen Feinden also beim "Herschall" 1), dei "seindtgeschren, seyndtesgeschren, seind geschren oder bei Bynndegeschren \*). "Auch sind wir (alle hindergesessenen gehörig zu Grossenen Herren zu Grussenberg pflichtig ze reißen" \*). Desgleichen bei dem Ausgedote zur Heerschau ("herschawe und hirschauwe") 10) und auch bei den grundherrschaftlichen Reisen und Zügen auf den Landztag oder anderswohin, wenn es der Grundherrschaft wegen geschah ("wenn ain abt ransan oder ziehen wil off lantag alb anerswahin von des gothus wegen"), z. B. im Lande Appenzell zu einer Zeit als noch der Abt von St. Gallen daselbste Grundherr, die Bogtei dagegen beim Reiche war 11).

So oft namlich bei bes Landes Roth ein herrschaftliches Aufsgebot, sei es durch die Sturmglocke 12) oder durch das Geschrei 13) oder auf sonstige Weise erfolgt war, mußte die ganze wassensähige unfreie und hörige Mannschaft 14), alt und jung, wer nur einen Spieß oder Klüppel oder eine andere Wasse tragen konnte ("na volgen, alben und jungen, die einen spieß of einen kluppell off ansder gewer gedragen muegen") dei Strase dem Fronhosbeamten auf eigene Kosten ("vp ir cost") nachsolgen 15), und unter seiner Ans

<sup>4)</sup> Grimm, 11, 562, 111, 408.

<sup>5)</sup> Grimm, III, 887.

<sup>6)</sup> Grimm, Ill, 14.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 519.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 588, 584, 548, III, 405, 408.

<sup>9)</sup> hofrobel von Greifenberg §. 5 bei Schauberg, 1, 52.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 527, 545, 562, 567. III, 882.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 188. Bgl. mit 191.

<sup>12)</sup> Grimm, Il, 519, 671. pulsum campanae bellicae et sequelam III, 862.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 49.

<sup>14)</sup> Juramentum pacis von 1085 bei Pertz, IV, 58—59. Si furtum acciderit aut rapina aut bellum patriae ingruerit, et clamor more patriae exortus fuerit, armati omnes insequantur — si servus aut lito quinque solidos persolvat.

<sup>15)</sup> Grimm, II, 519, III, 880. "wan ein oberfter schultes, hoiffsschultes ober

. I I Milliam Rada, inn finnerium muse un fe mit

n that the same is a second to the second to (יחות ביותר בשל חום, חותם בשוננה בדום בבי ג'ונ בדו on iniciant is a limboner une mit were radicign Miles for Frank the time are time the time. The said am 2 tim no er sammament wieder be herigen auf er i bet i dan masan ausri semiadi beideink bin विकास कर हुन्। अने बार सामाना या का सामाना <sup>का</sup>र करन आसी क्ट देवामात प्रमु क्या क्या कर देवामात क्या 🏲 अने **तरक रिम्** afe to er m Summeren von som ånner medten "), set tella tamenta terresa fem emellinu er renemado sub splenales sies proportes in du tement tež ma temeļ beļ 86 manifi apa ala ing emigana de Suismana, "tiš alī bil que grante da forma en Sananar demand de Seculden eine lingeri is a benern Dani u wanga nebi **kar sai kin**, eli au es Smallem keim de, mitch mutchmis er un i i den R. Care retain wa n neuer Jewaditer de **tele banan** Sine ich van in Ware is sine kunddage gekene geneue men personal con la accompanya and de de con section dem bei hermannen nomm ausaudien der Karnandere beiler ge aufen das ein die Bande une Kinden des Kenderen gu feb gen offigie – vieren a endere derender in geden gerödichen Dam vemplen en Saber tegal werter it er. Seinen je mia tus Imaamat ummaiguram das Saganneier võlig ungb

<sup>22</sup> Gerri, C. 355 - 356.

<sup>27</sup> Ermn 1 (25.

<sup>😕</sup> Frank 🗀 🖽 🙉

Ze, Grun I. 545-545. B. Grun III 2-4

<sup>21</sup> Gram & 567 mil 114 562 675 680

<sup>32</sup> Gram I. 49A 529 534, 545 545 562 567 EL 832 837.

<sup>38,</sup> Grum. I. 476. "ier ie einen mant ehnen galben mann betjelen."

staltet, und das gesammte Heerwesen in den Händen der Landesherrn concentrirt worden ist, seitdem blieb für die grundherrliche Landsolge nichts weiter mehr übrig, als das Ausgebot beim Brand und bei anderen polizeilichen Anordnungen.

Bu ben Bflichten ber Grund = und Schutherrn ihre unfreien und hörigen hintersaffen zu schützen gehörte endlich auch noch, wie bereits schon zur franklichen Zeit (§. 103), die Berbindlichkeit ihre armen und kranken hintersaffen und Diener zu ernähren und zu verpflegen. Und wenn sie dieses zu thun unterslaffen hatten, erhielten die vernachlässigten hintersaffen sogar ihre Freiheit 34).

Mehrere Grundheren in berfelben Dorfmart.

# S. 444.

Ursprünglich waren die meisten Dorf = und Felbmarken von mehreren Grundherrn bewohnt. Denn jeder Looseigener war in seinem Loosgute wahrer Grundherr 36). Je weiter man baher in ber Geschichte hinaufsteigt, besto mehr Grundherrn findet man in ben einzelnen Porfschaften. Erst nach und nach haben sie sich, wie ich bereits bemerkt habe, im Laufe ber Jahrhunderte in der Art verminbert, bag in ben meiften Dorfmarten nur noch ein eingiger Grundherr geblieben ift. So hatten noch im Laufe bes 18. Jahr= hunderts mehrere Grundherren, unter Anderen die Stiftsherren Unferer lieben Frau (bas Mariengrebenftift) zu Mainz und bas Beißfrauenkloster zu Frankfurt und andere freie Leute ihre Sofe in bem Ronigsborfe Griesheim. Die erwähnten Stiftsherren ftrebten aber nach Erweiterung ihrer Rechte und suchten sich auch noch in anberen Sofen, welche nicht zu ihrem Fronhofe gehörten, bie Gerichtsbarteit, bas Recht Steuern zu erheben und andere Rechte anzumaßen. Und wiewohl die Gemeinde Griesheim sich über diese Anmaßungen beschwerte und Schut bei bem Konigsgerichte zum Bornheimer Berge nachsuchte, so waren bennoch schon am Ende bes

<sup>34)</sup> Schwab Lr. W. c. 58. Ruprecht von Freifing, I, 49. Bergl. unten §. 778.

<sup>85)</sup> Meine Einleitung, p. 226 ff.

p. Mantet, Fronhof. III.

13. Jahrhunderts jene Stiftsberren bie Grundherren bes gangen Dorfes 26). In vielen Derfichaften haben fich jeboch auch in spateren Zeiten nech mehrere Grundherrn neben einander erhalten. Im Derfe Trechtelfingen in Schwaben 3. B. wohnten noch im 14. Jahrhundert fünf verschiedene Grundherrn, die herrn von Ellrichshausen, Zipplingen, Guffingen, Sauffen und hertheim ne ben einander, und ein jeder von ihnen hatte feinen eigenen Rrow hof ober sein Schloß 37). In anderen Dörfern sehen wir im 15. und 16. Jahrhundert und auch fpater noch vier verschiebene Grund herrn, 3. B. in ben Derfern Gunbelsheim und Beinsheim 3, Manberfelb und Aue in ber Gifel 29), sebann in bem Dorfe Cappel in ber Ortenau, wo die Bijdbefe von Strafburg, bie Marb grafen von Baben und bie beiben Junfer von Bach und von Robber bie Grundherrn waren 40) u. a. m. Auch in bem Dorfe Balbtappel in Hessen findet man ursprünglich vier und seit bem 16. Jahrhundert noch brei Grundherren, bie Landgrafen von heffen, bie Herren von hundelshaufen und die herren von Boineburg behenheim 41). In ben verschiebenen Konigeborfern in ber Graffchaft zum Bornheimer Berg waren noch im 13. und 14. Jahrhundert viele Grundherren angesessen, 3. B. in Bodenheim bie Deutschherren, die St. Johannesherren, die Frauen von dem Ehrone, und viele Burger von Frankfurt 42), und im Königsborfe Griesheim bie Stiftsherren Unserer lieben Frau zu Mainz, bas Beißfrauenflofter zu Frankfurt und andere freie Leute. In ber Felbmart von Stra-Benheim in ber Pfalz, jest im Großherzogthum Baben, bat es felt sehr alten Zeiten brei verschiedene Grundherrn, und außer ihren Grundhörigen auch noch andere in ber Gemartung anfäffige Grundholden gegeben, welche zu auswärtigen Fronhofgerichten und Grund-

<sup>86)</sup> Beschwerteschrift ber Gemeinde Griesbeim aus bem 18. Jahrhundert von Dr. Roth und Dr. Guler p. 8, 9, 15 u. 16. Bergl. Reine Ginleitung, p. 232-238.

<sup>87)</sup> von Lang, Memoiren, 1,-29.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 530 u. 531.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 831.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 415, 418, 420 n. 824.

<sup>41)</sup> Landau, Geschichte von Balbfarpel, p. 4 ff. u. 12

<sup>42)</sup> Thomas, Oberhof, p. 581 ff. Grimm, III, 481 ff.

herrichaften gehort haben 43). Die erwähnten brei Grundheren waren in früheren Zeiten zwei herrn von hanbschuchsheim und ein herr von helmftabt; fpaterhin aber bie horned von Beinheim, bie Gemmingen und bie Grafen von Cronberg. Und heute noch gibt es baselbst drei Abelshöfe, von benen Giner meinem Freunde von Babo gehört 44). In bem Dorfe Waltenhofen bei Hohenschwangau waren außer ben Herrn von Schwangau auch noch bie Aebte von Fuffen und die Bischöfe von Augsburg Grundherrn 46). Auch in bem Dorfe Hauffen in Schwaben gab es "brei Grundherrschafften," bie Abtei Steingaben, bie Herrn von Landau und die Reichsstadt Kausbeuern 46). In dem Dorfe Peitingau waren bie "brei Grundtherrn" bie Herzoge von Baiern und bie Achte von Rattenbuch und Steingaben 47). Im Dorfe Pleizenhausen auf bem hunderud waren die herrn von Castellaun, die herrn von Steintallenfels und die Pfalzgrafen bei Rhein die Grund- und Gerichtsherrn 48). Auch in bem Dorfe Pronzfeld in ber Gifel 49), ju bu nerschern, insgemein hirschhorn genannt, in der Meinpfalz 50) u. a. m. gab es brei Grund = ober " hubgerichtsherrn." 3 wei ver- fchiebene Grunbherrichaften findet man im Dorfe Großtems im Elsaß, nämlich bas Bisthum Basel und bas Stift St. Alban in Bascl 51), sodann im Dorfe Etboltheim im Elsaß bas Stift St. Thomas und bas Klofter St. Margarethe zu Straßburg 52), zn Obermendig an der Mosel bas Stift St. Florin und das Rloster

<sup>48)</sup> Grimm, I, 455. "baß einer ein gut in biefer gemarkung ligend hette bas in ein hubgericht gehört eines andern borfs ober hem ichaft."

<sup>44)</sup> Grimm, II, 454, 456. Ungebrudte Urfunde vom 13. Januar 1662 und vom 16. October 1713. Bgl. noch meine Ginleitung, p. 234 u. 235.

<sup>45)</sup> Urf von 1519 bei Lori, p. 263 u. 265. Baubing bei von hormapr,, Sobenichwangau p. 59.

<sup>46)</sup> Urf. von 1564 bei Lori, p. 363 u. 365.

<sup>47)</sup> Urf. von 1553 und 1557 bei Lori, p. 328 u. 847.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 188.

<sup>49)</sup> Grimm, II, 552.

<sup>50)</sup> Grimm, I, 797. Wibber, IV, 806-807.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 654.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 720.

Dunnenwalde \*2ª) u. a. m. Auch in den Dorfern im Hennebergischen, im Jerzogthum Hilbburghausen u. a. m. befanden sich in den einzelnen Odrfern mehrere Grundherrn \*2). Sehr merkwürdig ist in dieser Beziehung das Weisthum von Heimbach in dem Erzstiste Trier aus dem 17. Jahrhundert. ("Es sen auch kein inwohner in jetz. dorffern, der nit ein sonderen herren habe, deme er jedes shars gewisse schae oder bethe und anders zu leisten schuldig und verpsticht sey. Der hochwurdigst herr erzbischoff zu Trier, die grauen von Sann und Wiedt, der herr von Richenstein und vill ander edelleut und juncteren haben in gemelten dorffer bezirk ihre en zu leuth 2c.") \*4). Und in Franzen sinder der Beiten 10, 12 und mehr Grundberrschaften neben einander \*5), insbesondere in den Sanerbendörfern Schontra, Trappstadt u. a. m. \*6).

#### S. 445.

Jeber dieser Grundherrn psiegte seinen eigenen Fronhof zu haben. Daher sindet man in jedem Dorfe eben so viele Fronhose, Schlösser oder Burgen, als es daselbst Grundherrn gegeben hat, z. B. in Trochtelsingen, Rüdesheim u. s. w. Und auch in solchen Dorsschaften, in welchen bereits ein Grundherr alle übrigen Grundberrschaften an sich gebracht hatte, sindet man zuweilen noch mehrere Fronhöse. Im Dorse Stotheim im Elsaß z. B. besaß das Stift Niedermünster dein verschiedene Fronhöse, welche unter einem Meier gestanden und ein gemeinschaftliches Hospericht gehabt 51), in früheren Zeiten jedoch ohne allen Zweisel verschiedenen Grundsberrn gehört haben.

Jeber bieser in einer Dorfmart neben einander wohnenben Grundherrn war nun in ben zu seinem Fronhofe gehörigen Lanbereien mahrer Grundherr und hatte barin, wie jeder andere Grund-

<sup>52</sup>a) Grimm, Ill, 822.

<sup>58)</sup> Grimm, III, 580, 895 f.

<sup>54)</sup> Grimm, I, 620.

<sup>55)</sup> Wehner, obsrv. p. 497.

<sup>56)</sup> Grimm, III, 887 f., 898 f.

<sup>57)</sup> Grimm, I, 686 f.

herr, alle bie zu einer Grundherrschaft gehörigen Rechte. In Prongfelb u. a. m. hatten bie brei herren "bynnen bem Ban Gebot und Berbot Fond und Trond von bem Symmel zu bem Grond. Gin pedlich her" hatte inbeffen nur "Gebot und Berbot vff feinen Suben in bem burgefchreben hoeff, und enn pedlich her bes hoeffe nur Gebot und Berbot vber feine Lube in fonderheit vff feinen Guberen. Denn tein von ben brien herren follte Bebot noch Berbot ouer bes anderen Berren Lube" haben 58). Ihnen gehörte ferner, einem jeben in seiner Grundherrschaft, die Jagb und Fischerei 60), die Folge u f. w. 60). Wenn baber Einer der Fronhofherrn allein eine Fehde hatte ("ein sunderlinge Febe anheffen" follte), so hatte er biese mit seinen Leuten allein auszufechten, ohne bamit "ber ander Herren Lube" beläftigen zu burfen 61).

### **S.** 446.

Namentlich hatte jeber Grundherr mit ber Bogtei auch bie Fronhofgerichtsbarkeit über die zu seinem Fronhofe gehorigen Guter und Leute. Daher findet man fo häufig in ben eingelnen Dorfern eben fo viele Fronhofgerichte neben einander als es baselbst Fronhofe und Grundherrich aften gegeben hat. Co in Prongfeld brei 62), in Gunbelsheim und Weinsheim vier 43), und in bem Porfe Hausen brei 44). Im Dorfe Cappel in ber Ortenau hatte wenigstens ber Bischof von Strafburg und ber Markgraf von Baben ein jeber sein eigenes hubgericht und Gerichtsbing 46). 3m Dorfe Balbtappel in Beffen hatte jeber

<sup>58)</sup> Grimm, II, 552, 553-554, 555 u. 556. Bgl. noch III, 881-882.

<sup>59)</sup> Grimm, II, 558, III, 882.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 894

<sup>61)</sup> Grimm, II. 557.

<sup>62)</sup> Grimm, II, 554—556. 63) Grimm, II, 530—581. "Bnb ob auch ber vier herrn ein richtet off felnen Bubern, ag binnen bem Eber u f. w."

<sup>64)</sup> Urf. von 1564 bei Lori, p. 368. "von wegen ber Gerichts Oberthait bie von Alter ber ain peder Grundtherr (bie brei vorher genannten Grundherrn, fich auf bem feinen gebraucht x. . Bgl. p. 364.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 416, 420, 824.

Grundherr seinen eigenen Schultheiß. Man finbet bemnach baselbft ursprünglich vier und seit bem 16. Jahrhundert noch brei bert schaftliche Schultheiße 66). Zu Breiti bei Zurich hatte ber Junter hans Schwenben bie niebere Bogtei und bie bamit verbundene Ge richtsbarkeit. Ueber bas Erb und Eigen ber in bem Dorfe angefeffenen Gotteshausleute von Embrach hatte aber ber Probft von Embrach mit ben hofhörigen und freien Leuten zu richten 67). Zu Burgau in Toggenburg gehörte bie niebere Bogtei mit ber bagn gehörigen Gerichtsbarkeit ben Gblen von Gielsberg, über bie in bem Dorfe liegenden Bauernlehen hatte jedoch nicht er, sonbern bie betreffenden Lehensherren und Lehengerichte zu erkennen 60). 3n Rostheim bei Mainz besagen bas St. Stephansstift und bas Ricfter Altmunfter in Mainz jedes einen Fronhof, jedes mit einem et genen hofgerichte 68a). Auch in bem Dorfe Großtems finbet man zwei Fronhöfe mit zwei verschiedenen Sofgerichten 60). Eben fo in Golmuthausen. Daselbst hatte nämlich ber Abt von herrenbreitingen ein aus einem Richter und zwölf Schöffen, ben "Zwelffern," bestehenbes "Lehengericht" für seine baselbst befindlichen Bauern-Iehen. Der jedesmalige Inhaber seines Fronhofes ("der Zeit Soffmann off bem Houe") sollte ber vorsitzende Richter sein. War aber biefer nicht bazu tauglich ("so aber ber Hofmann nit barzu tuglich were"), so wurde ein anderer "Hawsgenosse auß ben Nachgepawern an sein stat" gesett 70). Außer biesem Bauernlehengerichte besaßen aber auch die Grafen von Hilbburghausen in demselben Dorfe noch für ihre daselbst befindlichen Bauernlehen ein eigenes Fronhofge richt. Auf ihrem baselbst befindlichen Fronhofe, bem sogenannten

<sup>66)</sup> Lanbau, Geich. von Walbtappel, p. 12.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 80. "weri ouch, bas iemen in bem hoff Breitty gesefick, ber "bes gehhus ze Embrach were, und ber recht umb eigen ober erb be"börffte, benen sol ein probst von Embrach richten und sol niemen barumb "erteilen, ben gehhuslutt von Embrach und stry lutt."

<sup>68)</sup> Grimm, I, 196. "wer bem anbern vmb lechen gut zuspricht barumb fol "man in dem gericht nit rechtsprechen, sonder baz zu recht für ben lechen: "berren whsen bannen es lechen ift."

<sup>68</sup>a) Urf. von 1226 u. 1848 im Archiv für heff. Gesch. I, 856 n. 860.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 654, §. 1 u. 2.

<sup>70)</sup> Grimm, Ill, 594.

Schülershofe, ließen fle nämlich jebes Jahr burch ihren Amtmann von Behrungen jenes berühmte "Litzgericht" halten, bei welchem berfelbe anger ben fälligen Erbzinsen auch noch, auf bem "Ritstul" figend, von ber fogenannten "Ribjungfer" und ben anderen anwefenden Frauen einen Ruß erhielt und bafür sobann Musik und Tang geftatten mußte, zu welchem "Kittanze" jeboch kein "Bauerbursch" zugezogen werben sollte 71). Auch in Obermenbig an ber Mofel, wo bie Stiftsherrn zu St. Florin bie hauptgrundherrn (domini kundales et principales) waren und ihr eigenes Hofge richt hatten, hatte auch bas Klofter Dunnenwalbe für seine baselbst liegenden Guter einen eigenen Fronhof mit einem mit eigenen Schöffen besetzten Sofgerichte 21a). Aus bemselben Grunde findet man, um noch ein Beispiel anzuführen, im Rheingau oft zwei, brei und noch mehr Fronhofgerichte in einem und bemfelben Dorfe 73). Endlich hatte auch ein jeder ber in demselben Dorfe angesessenen Grundheren das Recht seinen Antheil an den Gelbstrafen in Once ben zu erlassen 78).

# S. 447.1

In späteren Zeiten vereinigten sich jedoch in vielen Dörfern bie baselbst ansäßigen Grundherrn, wie wir gesehen (S. 434), zu einem gemeinschaftlichen Fronhofgerichte, in Waltenhossen zu welchem ber Bischof von Augsburg 6 Schöffen, von ben beiden anderen Grundsberrn, den Herrn von Schwangau und den Aebten von Füssen, aber ein jeder drei Schöffen, also im Ganzen zwölf Schöffen zu stellen hatten 14). In dem Dorfe Hausen verglichen sich die bret

<sup>71)</sup> Grimm, III, 594. Geograph. Lexiton von Franken, II, 862. Bgl. unten § 529.

<sup>71</sup>a) Grimm, III, 822. — que bona haberent propriam curtim et scabinos proprios in dicta villa Mendich.

<sup>72)</sup> Bobmann, Il, 565, 682.

<sup>73)</sup> Grimm, Il, 553. "vnd as dis Bueg nu suft erfallen ift, so hat ein jedlich her einen Ambtman, ber Ambtman eins jedlichen herren hat Macht vff sein Teill ber Buegen zu verzeihen, vnd wer nit vff fein Deil verzeien wulde, bem muß der Meier sein Deil handreichen."

<sup>74)</sup> Baubing bei v. hormapt, hohenschwangau, p. 50.

baselbst angesessenen Grundherrn im Jahre 1564 bahin, bag tunf tig immer nur ein Richter bie gesammte Fronhofgerichtsbarkeit bes Dorfes besorgen und zu bem Ende bie Richter ber brei Grundherrschaften jahrweise mit einander abwechseln sollten 78). Rament lich waren bergleichen Bereinigungen in ben Ganerbenbörfern in Franken nicht felten, g. B. in Trappftabt, wo fich bie Ganerben im 3. 1524 zu einer eigenen Dorfordnung vereiniget und bis auf unsere Tage ihre gemeinschaftlichen Dorfgerichte und Ganerbentage gehalten haben 16). Auch im Dorfe Sunerichern ober Sirschhorn in ber Pfalz haben fich die baselbst angesessenen Fronhofgerichtsheren ("Hubgerichtsherren") zu einem gemeinschaftlichen "Hubgerichte" vereiniget 77). Ebenso zu Stragenheim bei Weinheim, wo bie brei Grundherrn einen "gemeinschaftlichen Schultheißen," welcher auch "ber gefambten hubgerichts herrn Schultheiß" genannt worben ift, und ein gemeinschaftliches "abeliches hubgericht" hatten, weshalb fie selbst "hochabeliche Hubgerichts herrn" und "hubgerichts Junder" genannt worden sind 18). In dem Dorfe Hochspeier, einem ebemaligen Königsborfe in ber Pfalz, in welchem bie Grafen von Leiningen, die Freiherrn von Walbrunn und die Pfalzgrafen felbst die Grundherrschaft hergebracht hatten, wurde bas Dorfgericht auch in neueren Zeiten noch von allen brei Berrichaften gemeinschaft lich befest 79). Auch zu Pleizenhaufen auf bem Hunderuck hatten bie brei Grund = und Gerichtsherrn nur ein einziges Gericht 10). Ebenso hatten zu Frankenstein an der Bergstraße die beiben Junker von Frankenstein einen gemeinschaftlichen Schultheiß und Gericht .). Auch in Thalwyl am Zuricher See hatten fich bie Gottesbaufer Mure und Wettingen zu einem gemeinschaftlichen Gerichte vereiniget, welches über Erb und Gigen ber beiberfeitigen Gotteshausleute gu richten hatte. Die bafelbft gelegenen freien Guter geborten aber vor das Freigericht zu Ruschlikon 32).

<sup>75)</sup> Urt. von 1564 bei Lori, p. 868-864.

<sup>76)</sup> Geograph. Lexifon von Franten, V, 568-572.

<sup>77)</sup> Grimm, 1, 797.

<sup>78)</sup> Ungebrudte Urf. von 1662. Bgl. Grimm, I, 454.

<sup>79)</sup> Bibber, IV, 242-245.

<sup>80)</sup> Grimm, II, 188.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 481.

<sup>82)</sup> Grimm, 1, 58 ff. u. 60. "Bas aber nit goshuß, fomber frage

Endlich haben sich auch die verschiedenen in einem Dorfe ansäßigen Grundherrn noch in Ansehung der übrigen grundherrelichen Rechte, z. B. hinsichtlich des Bannweins dahin vereiniget, daß bei der Ausübung dieser Rechte ein Jahr um das andere unster ihnen gewechselt werden solle 83).

#### 3. Die Banernhofe.

### a. 3m Allgemeinen.

### **S.** 448.

Die in den Händen der Colonen befindlichen Pauerngüter waren, abgesehen von ihrer Abhängigkeit von einem Fronhose, dassselbe im Kleinen, was die Fronhöse im Großen gewesen sind. Sie werden daher ebenfalls Höse genannt curtes 84), curiae 85), mansi 86) und gleichbebeutend mit mansi auch coloniae oder colungae 87), dom us zumal in Westphalen 88) und auch in beutschen Weisthümern und anderen Urkunden Höse 189), sodann

<sup>&</sup>quot;guter vind gu Thalwyl gelegen find, die follen vor bem gerichte gu "Rufdliden vmb alle fachen verrechtvertiget werben."

<sup>88)</sup> Grimm, II, 558-559.

<sup>84)</sup> Dipl. von 1282 bei Neugart, II, 311. curtim — reddentem singulis annis quatuor modios tritici. Bgl. über bie Bauernhöfe meine Einleitung, p. 269--276.

<sup>85)</sup> Codex Lauresham. III, 228. curiae XX\1, quarum quaevis persolvit duos denarios annuatim — XII curiae liberae. Gütetverzeichniß ber Abtei Queblinburg bei Kettner, antiquit. Quedl. p. 204—205. unam curiam, de quibus servire tenetur — curiam quae solvit etc. Saals buch aus 12. sec. in Juvavia, p. 309 u. 310.

<sup>86)</sup> Dipl. von 1868 bei Kinblinger hor. p. 471-472 mansum dictum Wyegherinchoyve — pertinentem in curtem etc. hofrecht von 1224 §. 9 u. 11. homo ecclesie mansum non habens. Und in ber alten Uebersetung §. 11, "weldere gepnen hoef en beffit," bei Kindslinger, hor. p, 258 u. 261. Dipl. von 1865, eod. p. 468.

<sup>87)</sup> Basler Binsbuch von 1840 bei Mone, Anzeiger, V, 44.

<sup>88)</sup> Dipl von 1887 bei Kindlinger, M. B. III, 870. domum sive mansum. Bgl. noch Dipl. von 1292 u. 1280, eod. I, 14, III, 2. p 780.

<sup>89)</sup> Grimm, I. 656, §. 15, 681, Ş. 25, III, 478, 671, 678, 900. Beisthum bei Falckenstein, cod. dipl. Nordgav. p. 128—124.

Hubhofe (), Sabelhofe und Untersabelhofe (), Sebebhofe (2) u. s. w. Zum Unterschiede von den Fronhofen nannte man sie indessen auch curiae villicales () ober curtes villicales (), das beißt Banern (der Meierhöse, weil der Colone ein Meier oder villicus war (), sodann Zinshofe und Fallhöfe, weil ihre Indader zins fall oder besthauptpstichtig woren (), Redehöse die Bauernhöse der freien Hausgenossen war () u. s. w.

Man nannte aber die Bauernhöfe und die bazu gehörigen Güter auch Urbare (possessiones familiares quae vrbor vulgo dicuntur) und baber die Verzeichnisse barüber Urbarien (haber die Verzeichnisse barüber Urbarien), hub den ober hub as (hub auch hub auch hub auch hub auch hub auch Barschles) und in Baiern auch Parschles hobae) 2a). Sodann massuritias, wei bie Colonen massarii genannt worden sind 3), in Baiern auch massaliciae 4) und massilicae 5), serner hofgüter ("hosse

<sup>90)</sup> Brimm, I, 713. "darin berent nun boffe, und find genheitzen bub-"bofe."

<sup>91)</sup> Grimm, III. 161. §. 1 u. 11. Strinen, I, 1767 u. 1772.

<sup>92) €</sup>dmeller, III, 199.

<sup>98)</sup> Dipl von 1269 und 1279 bei Falckenstein, cod. Nordg. p. 58 u. 68.

<sup>94)</sup> Dipl. ven 1180 in Mon Boic. VI!, 457.

<sup>9</sup>h) Bair. Saalbuch von 1275 ber Leri, p. 17 21, 22, 26 u. 84. Urf. von 1294, cod. p. 40.

<sup>96)</sup> Grimm, I. 197, 656. § 15.

<sup>97)</sup> Midfer, Can Geich I. &

pa) Dipl. von 1231 ber Tirlemat Geid, ber Abtri Bang, p. 858. Grimm, 111, 675 u. 1. Byl oben § 398.

<sup>99)</sup> Latt Saalbuch von 1275 bei Leti, p. 16. curium vel hubam, u. p. 27 curium et hubam Grimm, 1, 702, 708 u. 716.

<sup>1)</sup> Orimm, 1, 421, 657.

<sup>2)</sup> Bilmm, 1, 719, 711, 715 § 9.

<sup>2</sup>n) Dipl bet Meichelbeck, I. 214. decem houbas censuales, quae valgatites l'arscalhes hoba dicuntur. Tradit Weihenstephan, and 11 sec. in Mon Bote IX, 859. Set oven §, 215.

<sup>8)</sup> Dipl and 11 Jahrh bei Meichelbeck, I. 2. p. 521. traditis duabus Melaroniets massarstiis.

Dipl. ven 1040 m M. B. XIII., 314 massahciam quendam, quod vulgaritor huba dicitur.

Enblich haben sich auch bie verschiedenen in einem Dorfe missigen Grundherrn noch in Ansehung der übrigen grundherrsiden Rechte, z. B. hinsichtlich des Bannweins dahin vereiniget, wi bei der Ausübung dieser Rechte ein Jahr um das andere uns wieden gewechselt werden solle 88).

### 3. Die Bauerubefe.

a. 3m Allgemeinen.

### **S.** 448.

Die in den Händen der Colonen befindlichen Lauerngüter dem, abgesehen von ihrer Abhängigkeit von einem Fronhose, dassise im Kleinen, was die Fronhöse im Großen gewesen sind. Sie unden daher ebenfalls Höse genannt curtes 84), curia e 85), mansi 86) und gleichbebeutend mit mansi auch coloniae oder colunga e 87), domus zumal in Westphalen 88) und auch in butiden Beisthumern und anderen Urkunden Höse 80), sodann

<sup>&</sup>quot;auter vnnb gu Thalwol gelegen find, die follen vor bem gerichte ju "Rufdlicon vmb alle facen verrechtvertiget werben."

<sup>8)</sup> Orimum. II, 558—559.

<sup>4)</sup> Dipl. von 1282 bei Neugart, II, 311. curtim — reddentem singulis annis quatuor modios tritici. Bgl. über die Bauernhöfe meine Einsleitung, p. 269—276.

<sup>86)</sup> Coden Lauresham. III, 228. curiae XX\I, quarum quaevis persolvit dues denarios annuatim — XII curiae libera e. Gütetverzeichniß der Abtei Quedlindurg bei Kettner, antiquit. Quedl. p. 204—205. unam curiam, de quidus servire tenetur — curiam quae solvit etc. Saalz duch end 12. sec. in Juvavia, p. 809 u. 810.

<sup>86)</sup> Dipl. von 1868 bei Kinblinger bor. p. 471- 472 mansum dictum Wyegherinc hoyve — pertinentem in curtem etc. hofrecht von 1224 §. 9 u. 11. homo ecclesie mansum non habens. Und in ber alten Uebersehung §. 11, "weldere gennen hoef en hefft," bei Kindslinger, hor. p, 258 u. 261. Dipl. von 1865, eod. p. 468.

<sup>87)</sup> Basler Binsbuch von 1840 bei Mone, Anzeiger, V, 44.

<sup>86)</sup> Dipl von 1887 bei Kindlinger, M. B. III, 870. domum sive mansum. Bgl. noch Dipl. von 1292 u. 1280, eod. I, 14, III, 2. p 730.

<sup>89)</sup> Grimm, I., 656, §. 15, 681, Ş. 25, III, 478, 671, 678, 900. Weisthum bei Falckenstein, cod. dipl. Nordgav. p. 128—124.

inden und von zu kunceinnig de kalanen ur den Beste Beter wer Erineren um nem fe n Erimakt gegeben wurt, etriatatigt Batter m.

die um si tamme mat bie Binernaffer auch Rentage, Chiggier Grifdirge um Bedrage Die Rentage Mastings, Brittige amener und Mentagen) und a Bienie Berieber - iber um Kentaggüter 36) obn Dantagider genannt . merren alber von ben huben unb findengitere unterfowen. Die weren Leiner als bie haben Ben linne fie für Minnige ober Lagmerte balten. Richtiger ik es ther siellecht, venn war die die mit dinhemerk frempflichtige Binerrifter balt, von Wen bie Gabr, bas ju einem Fuhrweif nethige gugeich, einn gurrich überbauer P. Gie follten pour nicht, wie die Suben, einen gangen Bagen, aber boch bas Rab gu einem Eragen fiellen 23). 36 babe bie Mentage nur im Effag une bie Beenleben nur in Tegernfee gefunden. Die Inhaber fob der Bientage nannte man Rentager gum Unterfchiebe bon ben eigentlichen butern 222, Auch tie Ed urejen ("idupofen, idup-

<sup>26)</sup> hoffprade ber Wetterrreien bei Grimm, Ill. 192. "ben ber were leten" hofrecht von toen § 19. "& apfte ven ber were." Urf. von 1896 §. 6 lei Rinolinger ger p. 500. "unt laten Stro und Raff up ber Bere" Urf von 1497 § 5, e.d. p 638. "van ber Bere nemen." Urf. von 1512, eod. p 659. "up ber Bere to laten." Albredt, Wetvere, p 12--18. Bgl cben § 405

<sup>26)</sup> hottecht von Born, § 19.

<sup>27)</sup> Copera, glossar, h. v. p. 995, 1029 u 1062 f.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 655, S. 8. 20) Legernic Urbar bei Freyberg, p. 244 u. 245.

<sup>80)</sup> Urf. von 1889 bei Schöpflin, II, 166. "Dinghoff, barinne borent jellegut und mentaggut." -

<sup>81)</sup> Brimm, I, 655, S. 8. "montag ader." -

<sup>89)</sup> Comeller, II, 590 u. 591.

iin) Lib. Nal. Monast. Ehersheim bei Schilter, glossar p. 201 u. 566 f. seine bube fol geben einen magen. eine halbe hube einen halben magen. "ein menbag ein rat."

<sup>88</sup>a) Grimm, I, (187 ft., S. 1, 4, 11 n. 28, 661, S. 1 u. 5. "bie huber alle meb . jeglich to mentag und bubgut band - 4 mentage find fallguter." -Ilr? von 1807 bei Schöpflin, II, 299. "iglicher huber und mende

poffe, icuopis, fcopoffae, Chopoffen, Chuepeffen, Schurpuffen" 34) u. s. w.), welche zumal in ber Schweiz sehr häufig vorkommen 25), werben von den Suben und Mansen unterschieden und waren eben= falls kleiner als bie eigentlichen Bauernguter 26). Man nannte bie Inhaber von Schuposen Schuposser. 37), zum Unterschiebe von ben huben- und Urbarbesitzern, welche befanntlich huber ober hubarii, und Urbarn ober Urborn 38) u. f. w. genannt worden find. Das Wort scoposa und schuopis scheint ursprünglich einen Schuppen, alfo eine kleinere Wohnung im Dorfe, gum Unterschiebe von ber größeren Bauernwohnung, bedeutet zu haben. Rebenfalls sollten auch bie Schupposen : Besitzer ein haus, wenn and ein tleines, befigen. Denn bie Schuppofen follten behaufet, nicht unbehauset sein 39). In ber weiteren Bebeutung marb jeboch, wie unter curtis, mansus, domus u. s. w. auch bas ganze Bauern= gut unter ber Schupose verftanben 40). Daher konnte auch bas in ber Rabe ber Stadt gelegene Amtsgut des Schultheiß zu Straß: burg, welches er mahrscheinlich burch Colonen bauen ließ, Schu= pose ("Schuchbuze, Schuhebuse ober Schuchbusse") genannt werben und diese Benennung auch in spateren Beiten noch jenen Lanbereien bleiben 41). Frischinge und Bechtage maren ginspflich= tige Bauernguter, welche meines Biffens nur im Thal Glarus in ber Schweiz vorkommen. Die Frischinge hatten Frischinge ober Frischlinge, b. h. junge Lammer und Ferkel zu liefern und von die-

uger — fin bub ober menbage — eine gange bub ober menbage — "alle menbager und huber." —

<sup>84)</sup> Urf. von 1464, 1465 u. 1467 bei Ochs, Gefch, von Bafel, IV, 141, 143 u. 144.

<sup>35)</sup> Grimm, I, 170, 173, 177, 214, 260, 802. Bgl. Scherz, p. 1458

<sup>36)</sup> Grimm, I, 214, 260, 261. Geschicksfreund von Lucern, I, 165, 240 — 241. Dipl. von 1255 u. 1282 bei Neugart, II, 204—205, 811. Acta fund. Murens. monast. bei Herrgott, I, 320 u. 321.

<sup>87)</sup> Dipl. im Gefchichtefreund I c. I, 168. illi qui dicuntur schuopussere,

<sup>88)</sup> Grimm, I, 418.

<sup>89)</sup> Grimm, I. 302. "Es fon och alle bie schupposen ze E. behuset fin — "bat fein schuppos vnbehuset were, so mag bes gothus amptman im "wol gebietten, baz er ein hus bar vf mache."

<sup>40)</sup> Bgl. meine Ginleitung, p. 269 ff. unb Anton III, 69.

<sup>41)</sup> Altes Stabtrecht von Stragburg, §. 100. Grandidler, H, 82. Rot.

ser Zinspflicht offenbar ihren Namen erhalten. Auch bie Bechtage hatten Schafe und Rase zu entrichten. Woher aber sie ihren Namen erhalten, vermag ich nicht zu sagen. Bielleicht von woche, Woche? Dann waren sie Wochentage ober Berttage und ihre Benennung ware ben Mentagen sehr ahnlich 42)

Bauerngüter endlich, welche keiner Grundherrschaft, vielmesk einer bloßen Schutherrschaft unterworsen waren, nannte man Bogteigüter ("Baitguiter 42), voigtguter 44), Boggtgüter"46), hubas advocales 46), bona advocalia 47), bona advocaticia 46) ober vogtbare Güter ("vogtbar Gütter, vogtber Sutter und vogtberi Gütter") 49), vogtbar Eigen 50), vogtbare Höfe 51), Bogtlanb (Boigt Lanb) 52), Kastengüter 53) u. s. nub, wenn sie zu Lehen gegeben worden waren, "Schutlehen"4).

#### S. 449.

Shrem Ursprunge nach stammen die meisten Bauerngater ab von den Besitzungen der alten Liten, Laten, Lassen, Barschalten und anderen Inhaber von Precarien und sonstigen freien und unstreien Mansen (mansi ingenuiles und mansi sorviles). In den ehe maligen Kömerprovinzen gehören bahin offendar auch die Besitzungen der besiegten Römer, wenigstens der Römischen Colonen, den man ihren Grundbesitz unter denselben Bedingungen, unter

<sup>42)</sup> Bgl. Blumer, bas Thal Glarus im Archiv für Schweiger. Geschichte, III, 18 u. 19.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 520.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 649.

<sup>45)</sup> Rremer, Lbt. Sanbl. V, 880, 881 u. 889.

<sup>46)</sup> Bair. Saalbuch von 1275 bei Lori, p. 21, 22 u. 80.

<sup>47)</sup> Saalbuch, l. c. p. 25.

<sup>48)</sup> Urf. von 1226 im Archiv für Heff. Gesch. I., 857. Urf. von 1285 bei Kremer, orig. Nassov. II, 809 u. 810.

<sup>49)</sup> Grimm, I, 47, §. 21 u. 27, 172, 204, 240 u. 242.

<sup>50)</sup> Urt. von 1420 bei Bluntichli, I, 265.

<sup>51)</sup> Des Richtes Stig, ed. Unger, p. 108.

<sup>52)</sup> Urf. bei Ropp, Beff. Gr. Beil. p. 177.

<sup>53)</sup> Rrenner, Bair. Lanbt. Sanbl. VIII, 888.

<sup>54)</sup> Bair. Sealbuch, l. c. p. 18, 88.

welchen sie benfelben schon unter ber Römischen Herrschaft befessen, gelaffen hatte 86). Bu ihnen find jedoch im Laufe ber Zeit auch noch viele neuerbings an Colonen ober an untergeordnete Beamten und Diener hingegebene Fron = und Saallandereien, und außerbem nicht wenige eigentliche Fronhöfe gekommen, beren Besitzer sich nicht aur Ritterschaft erheben konnten und baher in ben Bauernstand herabgebruckt worden sind. Manchen Fron= und Saallanbercien, welche an Colonen hingegeben worben find, wurden zwar, wie wir gesehen (S. 365), einzelne Freiheiten gelaffen. Meiftentheils murben bieselben jeboch behandelt, wie andere Bauernguter auch, nur mit bem Unterschiebe, bag ihre Rechte und Berbinblichkeiten vertragsmäßig festgesett, und sie nach Berschiebenheit biefer Rechte und Berbindlichkeiten Erbzinse, Erbpacht-, Erbbeftands-, Leib- ober Erbleibgewinnguter, Emphyteusen, Meier :, Leibgebings :, Berrengunft =, Rurmund = ober Rormobs= ober furmedige Guter u. f. w. genannt worben sind. Gben babin gehören bie in Westphalen und im nordlichen Deutschland fehr verbreiteten Sattelhofe, Sattelguter und sattelfreien Guter, wenn dieselben an Colonen hingegeben worben waren 55.); in Baiern bie Schelhofe 56); sobann bie vielen an Colonen hingegebenen Meier-, Ding- ober Fronhofe, z. B. bie vier Fronhöfe, welche bem auf bem hunderud gelegenen Klofter Ravengirsburg gehörten, beren Inhaber ("bie vier hofmenner ober hosteut") zwar von Frondiensten frei ("die vier fronhöve und hos leut sollen fren sein von allem frondienst"), aber bennoch bienst pflichtig sein sollten ("im iar eins ze zwen vnb zwen ein farth thun gen Erbesbubesheim") 57). Eben bahin gehörten endlich auch bie an die handwerker und anderen hörigen Hofbeamten und Diener hingegebenen Dienstguter (S. 318 u. 894), namentlich auch bie unter bem Namen von Schulten: und Meierhöfen in Beftphas len und im nörblichen Deutschland befannten Bauernguter, sobann bie Schultenlehen in Medlenburg, bie Relinhofguter in Schwaben und in ber Schweiz u. a. m. Die Uebertragung solcher

<sup>55)</sup> Meine Ginleitung, p. 249 u. 250.

<sup>56</sup>a) Kinblinger, über ben Bauernhof, p. 47-48. Struben, observat. jur. obs. X.

<sup>56)</sup> Schmeller, Ill, 199.

<sup>57)</sup> Grimm, II, 181, vgl. 178.

Amtsgüter an die Hoffchulten, Hofmeier, Kellner und anderen härigen Hofbiener geschah nämlich sehr häusig pachtweise oder in Amtmanns- oder Amtsweise. Mit der Erblichkeit des Amtes psiegten daher die zeitlichen Verwalter und Pachter der Amtsgüter erbliche Verwalter und Erbpachter, die zu ihrem Amte gehörigen Güter aber Erblehen, Erbbestands- oder Erbzinsgüter zu werden W. Die Landesherrlichen Fronhöse wurden jedoch meistentheils, nachdem ihren Verwaltern noch ein Theil der öffentlichen Gewalt übertragen worden war, Anhaltspunkte für die neu zu errichtenden Landesherrlichen Aemter. In diesem Falle psiegten sodan die Fron- und Saalländereien an Colonen in Zeit- oder Erdpacht hingegeben, oder dieselben als landesherrliche Domänen verwaltet, und den landesherrlichen Beamten nebst der Gerichtsbarkeit nur noch die Erhebung der Gesälle und die Verwaltung überlassen zu werden.

# S. 450.

Eine Hauptquelle für die späteren Bauerngüter waren endelich auch noch diejenigen Fronhöfe und Saalländereien, beren Befiger sich nicht zu dem Nitterstande erheben konnten und daher nach und nach zu den Pauernhöfen und Bauerngütern herabgesunken sind. Zu ihnen gehörten nicht allein alle diejenigen Fronhofbesitzer, welche, wie dieses auch im späteren Wittelalter noch sehr häusig der Fall war, ihren freien Grundbesitz in den Schutz oder in die Hörigkeit irgend eines geistlichen oder weltlichen Schutz oder Grundberrn hingegeben und benselben als grunds oder vogteihöriges Land wieder zurück erhalten hatten, z. B. im Kloster Wure in der Schweiz 30). Es gehörten dahin vor Allem auch alle die Fronhofz besitzer, welche sich zwar frei von jeder Art von Hörigkeit erhalten,

<sup>58)</sup> Bgl. Rinblinger, Bauernhof, p. 48-49.

<sup>59)</sup> Acta Murens monast. bei Herrgott, I, 324. In Wolen habitavit quondam secularis ac praepotens vir, nomine Guntramnus, habens multas possessiones. — Aestimantes quidam liberi homines, qui ipso vico erant, benignum et elementem illum tere, praedia sua sub censu legitimo illi contradiderunt, ea conditione, ut sub mundiburdio ac defensione illius semper tuti valerent esse. eod. p. 299 f., 801.

fich aber nicht zu bem Ritterftanbe erhoben haben. In allen beutfchen Territorien und Reichsherrschaften finbet man nämlich auch im späteren Mittelalter noch viele kleinere Fronhosbesitzer, welche fich zwar keiner Art von Hörigkeit unterworfen, aber auch nicht zum Ritterftande emporgeschwungen, vielmehr nach wie vor ihre Saallandereien selbst gebaut haben. Zu ihnen gehoren, wie wir gefehen (S. 194), sehr viele reichsfreie Bauern in ben ehemaligen Reichshöfen und Reichsherrschaften, welche auch, nachdem sie vom Reiche verset ober sonft veräußert worden waren, noch lange Zeit einen Theil ihrer ehemaligen Reichsfreiheit und sogar ben Ramen reichsfreier Leute unter ihren neuen Lanbesherrn erhalten haben, wie biefes aus ben Hofrechten ber ehemaligen Reichshofe Wefthofen , Elmenhorst , Bradel und Huckarde klar und beutlich hervorgeht .), und wie es auch von ben freien Leuten auf ber Leutsteder Beibe und von den Reichsborfern Gochsheim und Sennefelb, und von ben zur Graffchaft zum Bornheimer Berg gehörigen Ronigeborfern, Bodenheim, Griesheim u. a. m. nachgewiesen werben tann. Gben babin gehoren ferner bie Befiger von burchschlächtig eigenen Bauerngutern 1), sobann bie meiften Inhaber von foge nannten Freigutern ober von ftublfreien Bauerngutern, Freiftublegutern und Freibankgutern in Westphalen, Silbesheim u. a. m., bie Inhaber von lubeigenen Bauerngutern in Baiern, bie Besither von Hubgutern im Obenwalb u. a. m. 62). Diefe Bauernguter waren zwar ebenfalls zins=, bebe= ober fonft bienftpflichtig, 3. B. bie Freiguter ("Bryegut") in Weftphalen 3); bie freien Guter

<sup>60)</sup> Bgl. biefe hofrechte bei Sommer, I, 2. p. 84 - 56 u. 245. und bei Steinen, I, 1550 ff. So beift es 3. B. in bem Elmenborfter hoves: rechte von 1547 bei Sommer p. 47. "Elmenhorst ift ein frie Richshoff, sund bie Lube barin hoerende fin frie Richslube und toll vrie "gleich unsern Burgern (eben fo frei, wie bie Burger von Dortmunb), "und gebrauchen alle Frieheit bie andere Frielude beben und gebruden." Und fast biefelben Borte von bem Reichshofe hudarbe in Urt. von 1550, cod. p. 245. Bgl. noch Urf. von 1527 bei Kinblinger, Sbr. p. 672 f. 61) Rive, p. 205. Sommer, I, 157.

<sup>62)</sup> Bgl oben \$. 195. Rinblinger, Bauernhof, p. 46-47.

<sup>68)</sup> Redditus officiorum von 1298 bei Seibert, II, 1. p. 613. redditus hominum dictorum Vryelude comitie in Ruden sunt IV maree cum di-8

v. Maurer, Frenhof. III.

und Sofe ("vrhen Erven und Hoven") in ber herrschaft Bolmeftein 64); bie Guter ber freien Bauern (liberi homines) im Minfterschen Amte Bechte 65); die freien Subguter im Obenwalde 66); bie Guter ber freien Glaven und ber anberen Freien in ber Abtei Fulba u. a. m. 67), die Guter ber freien Reichsleute in ben ehemaligen Reichshöfen Elmenhorft, Hudarbe 49) u. a. m. Da bie felben jeboch keiner Grund : und keiner Schupherrichaft unterworfen waren, fo tonnen jene Abgaben und Leiftungen auch feine grundherrlichen ober vogteilichen Leistungen gewesen sein. Sie waren vielmehr nichts anderes, als ber ehemalige Ronigsgins und Ronigsbienft, welcher ftatt, wie in früheren Zeiten, an ben Ronig und an seine Beamten, nun an bie Erbgrafen und an bie mit ber Grafengewalt beschenkten Immunitatsherrn entrichtet werben mußte. Daher nannte man auch jene Abgaben und Leiftungen lange Zeit noch einen Ronigszins (redditus regii juris), 3. B. in ber Freigraffchaft Scerve 69), einen Ronigsbienft ("Renynkbenft," 3. B. in ber Herrschaft Rinkenrobe 19), ober "Rennnrftope" ober "Ronigestope," 3. B. im Stifte Gffen) 71),

midia etc. p. 681. in Ruden 4 marc. solvendar. de bonis in Ruden dict. dat Vryegut.

<sup>64)</sup> Urf. von 1879 bei Rindlinger, Bolmeft. II, 894. "van alme Depufte, "Beeben und Depuftesrechte, bey men van bryen Erven und hoven "to gevene plegt."

<sup>65)</sup> Dipl. von 1820 bei Rinblinger, hör. p. 875 f. cujus judicii vera pensio annualis et tritici redditus sunt hii — liberi-homines dominii in Vechte pro pensione sive exactione solvent etc.

<sup>66)</sup> Erbacher Landrecht, p. 98, 362 ff., 369 ff.

<sup>67)</sup> Trad Fuld. ed. Dr. p. 124, Nr. 70 u. 75.

<sup>68)</sup> Elmenborster hovedrecht von 1547 bei Sommer, p 47. "bes fall hie tho unser Stadt behoeff bes Jaers twemal dienen mit soeren, eins bei Gras und eins bey Stroe." Urk. über ben Reichshof hudarbe von 1550, eod. p 245. "Dar vür sie vnns van bes Richs wegenn tot vn: ser Stadt tymmer jarlix twemall mit soren tho dienen van albers vund noch schuldich synt."

<sup>69)</sup> Urfunden von 1206, 1225 und 1298 bei Bigand, Archiv, I, 1. p. 66, II, 81 ff.

<sup>70)</sup> Büterrerzeichniß aus 18. ober 14. sec. bei Kinblinger, Bollmeft. II, 294. Hec pensio dicitur konynkdenst, et datur in palmis de liberis.

<sup>71)</sup> Urf. von 1806 bei Kinblinger, Bollmeft. II, 288. quatuer denarii ad

ein Königsfutter ("kunigesphuter") 72) u. s. w. Und wiewohl biese freien Bauerngüter hinsichtlich bes Inhabers ber öffentlichen Sewalt, wie wir gesehen (§. 199—202), in eine ben hörigen Bauerngütern ganz ähnliche Lage gekommen waren und baher ihrer rechtlichen Natur nach in späteren Zeiten vielsach vorkommt und sast allenthalben mit den hörigen Bauerngütern vermengt und vermischt worden sind, so blieben sie dennoch bis auf unsere Lage weit weniger belastet als die übrigen Bauerngüter, wie dieses namentlich von den Freigütern und Freistuhlsgütern in Westphalen, Hilbesheim u. a. m., sowie von den ludeigenen Bauerngütern in Baiern, von den Hubengütern im Odenwald u. a. m. nachgewiesen werden kann 13).

# b. Osffärigfeit.

# 1) 3m Allgemeinen.

# §. 451.

Wie in früheren Zeiten (S. 105 u. 106), so waren die Fronshöfe auch im späteren Mittelalter noch das Haupt und der Mittelspunkt einer seden Billikation, und die dazu gehörigen Bauerngüter mit den darauf wohnenden Leuten bloßes Zugehör ihres Fronshofes. Ein auch nur flüchtiger Blick in die Urkunden dieser Zeit wird die Wahrheit der so eben gemachten Bemerkung hinreichend beurkunden. Hörig oder hofhörig waren demnach alle die Bauerngüter und Colonen, welche zu trgend einem Fronhose geshörten. Denn die Hospörigkeit bezog sich nicht allein auf die Bauerngüter ("dat Hossguedt die nicht hossporich were — dat hosse

contributionem, que vocatur Konigestope. Güterverzeichnis von 1882 bei Kindlinger. Hr. p 895 u. 896. solet solvere sex solidos annuatim nomine istius curtis pro Konynxstope — tenentur due marce ratione konynxstope, quas tenentur solvere curtiales —. Dubitabatur, utrum sit census vel konynxstope. Altbeutsche Uebersseung auß 15. sec, eod p. 400. "van weghen des Benhoesse vor toe nynrstope 20.

<sup>72)</sup> Trad. Fuld. ed Dr p. 181, Nr. 25.

<sup>73)</sup> Rinblinger, Bauernhof, p. 58-61. Rive, p. 196-205. Sommer, I, 159, 289 u. 240. Lüngel, p. 44-47.

"horige Gubt 74), huben und Schupuffen, die hoffhorig fund und "in ben Dinahoff horennd 75), Lebengueter vandt empfengliche Gue-"ter, baruon ber arme Man gu Ring vnnbt tu Ding in "ben hof, ba fie hingehorig feint") 16). Solche Bauernbofe pflegten baher auch hof = ober amtshörige Guter ("ammethorighe Sub") 17) ober Hofguter (S. 448), und die nicht in einem Hofver banbe ftehenben Guter unhörige ober auch ungehörige St ter 78) genannt zu werben. Die Hörigkeit bezog sich vielmehr auch auf bie auf den hofhörigen Gutern wohnenden Colonen (of je "mant were, be hoffhorich were in ben hoff" u. s. w. 70), — "be "Lube, be baruppe (be Hoff) wonet und be bar tho horet . Off "jemanbt wehre, die hoffhorig wehre in den hoff tho Loen 1), "Gothus Lutt die on den Dinchoff hörrend 82), ein Man in bi-"sen hof horend" 83), huobarii qui ad presatam curtim pertinent 84) und ahnliche Ausbrucke mehr). Die hofborigen Colonen wurden baher auch Hofmanner und Hoffrauen genannt ("ein hoffman ond ein hoffrowe ober ein hoffman off enn hoffmpff") 36), fodann hofmenichen ("hoffesmenichen") 36), hoffnechte und hofmagbe ("ein hofftnecht offt eine hoffmaget") 87), hofborige Leute ("hoeffluiben, die in ben hoeff gehorig fein — hoevesluibe in ben hoeff gehorig") 36), Hofhdrige und Horige ("hoffhorich und in den

<sup>74)</sup> Grimm, III, 150 ff., \$. 40, 96 u. 99.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 292.

<sup>76)</sup> Grimm, U, 182.

<sup>77)</sup> hofrecht von Stodum §. 9. bei Kindlinger, obr. p. 476. Brebenfce hoffrolle bei Strobtmannn, p. 85. "bat hoffbberige Guet." —

<sup>78)</sup> Brebenich. hoffrobel bei Strobtmann, p. 74 u. 87.

<sup>79)</sup> Grimm, III, 149 ff., S. 84, 88, 51, 97 u 108.

<sup>80)</sup> Urf. von 1388 bei Treuer, Sift. ber von Munchhaufen. Anhang p. 47.

<sup>81)</sup> Brebeniche hoffrolle bei Strobtmann, p. 61.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 292.

<sup>88)</sup> Grimm, 1, 757.

<sup>84)</sup> Dipl. von 1282 bei Bobmann, II, 783.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 149 ff., §. 35, 45, 46, 58, 79, 81, 88 u. 88.

<sup>86)</sup> Grimm, Ill, 66, §. 35.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 158, \$. 68, 74, 75 u. 82

<sup>88)</sup> Grimm, III, 61, §. 6 u. 9.

hoeff gehorig" ), ober "hoirachtig und horachtig" ), homines pertinentes) 1) ober amtshörige Leute "ammethoriche Lube") 2), sorvi officiales 2) u. s. w., namentlich von der beschworenen Hulbe auch Holben, Hulben 4) und Grundholben.

Die Hofhörigkeit bezog sich inbessen nicht bloß auf die Inhaber ber hofguter, sonbern auch auf alle übrigen im hofverbanbe befindlichen Leute, welche tein Hofgut befagen. Dies folgt zumal aus ben Bestimmungen über bie Hulbigung und über bie Succesfion in ein Bofgut. Die von hof= ober grundhörigen Eltern abftammenden Rinder ("bie hoffhorich geboren weren 96), die in dem Soffrechte gebohren wehren") 96) sollten nämlich, nachdem sie zu ihren Tagen gekommen waren, also ehe sie ein Hofgut erhalten hatten, hulbigen und in biefer Hulbigung lag, wie wir gesehen has ben, eine Aufnahme in ben hof: ober grundherrlichen Berband (S. 422 u. 424). Rach ben hofrechtlichen Bestimmungen über bie Succession konnten aber nur biejenigen Kinder und weiteren Berwandten, welche bereits vor bem Anfalle ober wenigstens vor bem Antritte ber Erbschaft in ben Hofverband aufgenommen, also vorher schon hulbig und hörig ("hulbigh unnd horigk") waren 97), in ein Hofgut succediren. Da nun außerbem, wie wir sehen werben, bas ganze ungetheilte Hofgut an bas altefte ober jungfte Kind fallen sollte, so mußten auch noch aus diesem Grunde sehr viele hofborige Leute ohne allen Grundbesit sein. Dazu tamen nun noch die vielen ärmeren Leute, welche, wie wir sehen werden, entweber eine bloße Rote ober gar keinen Grundbesit hatten, und

<sup>89)</sup> Grimm, Ill, 68 ff., \$. 18, 19, 26, 27, 28, 29, 80, 82, p. 148 ff., \$. 84, 51, 54 u. 90.

<sup>90)</sup> Urf. von 1461 u. 1466 bei Kindlinger, Sor. p. 598 u. 602.

Vita Meinwerci bei Pertz, XIII. 128. — hominem quendam pertinentem Herisi. —

<sup>92)</sup> Hofrecht von Stodum, §. 8, 5, 7, 8, 10 u. 11 bei Rinblinger, Sor. p. 476.

<sup>98)</sup> Dipl. von 1281 bei Diplomat. Gefch. ber Abtei Bang, p. 358.

<sup>94)</sup> Destetreich. Landt. art. 52 bei Senkenberg, vision. leg. Germ. p. 248. Haltaus, p. 948. Bgl. oben §. 428.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 154 u 155, §. 74 u. 82.

<sup>96)</sup> Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 74

<sup>97)</sup> hofrecht von Effen &. 1, 2, 4 u. 5 bei Commer, I, 2. p. 216.

welche sich bloß von ihrer Hande Arbeit ober als Dienstboten innerhalb des Fronhoses.), oder auch in der Fremde als Dienstboten oder als Kausteute u. s. w. ernährten ), und welche bessen ungeachtet zu den hoshörigen Leuten gerechnet worden sind. Die Hoshörigkeit, so wie sie sich nach und nach im Laufe der Zeit gestaltet hat, hing demnach mehr mit dem Hosverbande oder mit der Hospenossenschaft, als mit dem Bestze von Grund und von Boden zusammen, und war daher, wie es sich in der Folge immer karer und deutlicher herausstellen wird, mehr ein persönliches und genossenschaftliches als ein bloß dingliches Verhältniß.

#### S. 452.

Die nicht in einem solchen Hofverbande aufgenommenen Leute waren und hießen, wie schon zur fränkischen Zeit (§. 167), Fremde ("fremde Lube, die nicht hoffhorich"), frombde Personen, so dem Erbherren nicht eigenhorich") ober homines extranei, qui infra nostram potestatem resident") ober alieni4) ober Bui-

<sup>98)</sup> Grimm, III, 61, §. 9. "alle hoevesluibe in ben hoeff geborig, ibt fie Man off Fraw, Anecht ober Magb" und §. 85. ood. II, 517. "alle ledige fnecht und dienstlinecht fullen eine abth zugehoeren und zu bienkt fibenn."

<sup>99)</sup> Hofrecht von Gifel §. 18 bei Grimm, III, 68. "wanner ein hoffman ober Magh, bie unbestadet sin, und doch in den hoeff gehorig sein, mer in dem Lande by der hand off in vromeden Landen won: hafftig sein, ind ihr Broed bei andern herschafft ind anderen Luiden verdeinen" 2c. und §. 29. hofrecht von Loen, § 71, eod. p. 154. "so ein hoffman gewost, die sein Broith buthen Landes verdeenet helsst, vnd mit behulp syner Fründe einen Bennind geworuen, und ein Ropman geworden" 2c. Urk. von 1224 §. 2 bei Kindelinger, hör. p. 257 u. 260. Bredensch. hosstrolle bei Stredtmann, p. 70. Bgl. oben §. 216.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 157, §. 95.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 128, §. 7, p. 130.

<sup>3)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 680. Dipl. circa 1000 bei Mone, Angeiger, VII, 448. si aliquis extraneam mulierem in saum conjugium duceret. Dipl. von 1166 bei Rinblinger, M. B. II, 197. a circummanentibus tam nostris hominibus quam extraneis. Dipl. von 1109 §. 6 bei Rinblinger, Hör. p. 281. si quis ex illis uxorem extraneam duxerit.

tenluibe ) und, wenn sie unter gar keiner Hofs ober Grundherrsschaft standen, freie Leute ("freymentsch"), "fryman oder vrygzman"), "Bryman, vry Mensche"), "Bry und vryge Mann oder Berson"), "frie Lube") 16) Wer sich daher aus diesem Hosversdande losmachte ohne in ein neues Hörigkeitsverhältniß einzutreten, und auch nicht unfrei oder leibeigen wurde, erhielt seine Freiheit 11) und wurde entweder ein Sondermann oder ein freier Landsaße (§. 201 u. 637). Wan nannte daher sämmtliche nicht in einem Hosversdande stehenden freie und unfreie Leute und Güter "unhösrige" und verderbt "ungehörige" Personen und Güter 12).

Die Hofbörigkeit war bemnach nichts Anberes als ein Gehören in einen Hofverband, wie man in früheren und späteren Zeiten auch von Pfarrhörigen und Pfarrhörigkeit und in ber Schweiz von Kilchhöri u. s. w. gesprochen hat 12). Die Freiheit dagegen,

<sup>4)</sup> Leges familiae St. Petri \$. 15 bei Grimm, 1, 805. Si quis ex familia alienam uxorem acceperit.

<sup>5)</sup> hofrecht von Bradel bei Sommer, 1, 2, p. 54.

<sup>6)</sup> Rettenberg'iche Landes-Ordnung p. 84. "wellichs Freymentich fich in Deurat ober ergelemeis, fich hinder vnnfern Stifft vnnb Ligew Rottensberg zeucht, vnnb frey gelegne Guetter mit bringt 2c."

<sup>7)</sup> Hofrecht von Loen, §. 52, 59 u. 62. und im Gegensate bes Freimanns werben die Strigen "Hoffmann und hoffmpff" genannt, ood. §. 45, 46, 58, 59, 60 ff.

<sup>8)</sup> Urf. von 1482 u. 1524 bei Kinblinger, Sor. p. 569 u. 671.

<sup>9)</sup> hofrecht von Loen, §. 88, 39, 60, 96, 97, 99 u. 101. hofrecht von Eizfel §. 32 bei Grimm, III, 66. "bie Bry wehr, ind in diesen hoff nicht gehorig."

<sup>10)</sup> Nrf. von 1527 bei Rinblinger, Bor. p. 678.

<sup>11)</sup> Pofrecht von Eitel §. 85. "Wer ibt oid sade, bat sich jemant in ben Poss gehorig — Loeß, vry ind affgelben wulbe ues dem Sosse — Bgl. §. 29. Freibrief von 1487 bei Niesert, Hosrecht von Loen, Anhang III. "bat id van Ampts wegen vte den Houe to Loen vryg, quyt ledich vnd loes gelaten heb, vnd sate vryg, quyt ledich vnd loes ze." Bgl. noch Urk. von 1432, 1528, 1524 u 1527 bei Kindlinger, Hor. p. 568, 670—678.

<sup>12)</sup> Bredenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 74 u. 87. "— ein unbeerige "perfohn — ein ungehöerigh Guet, — ahn ungehöerige perfohnen "frey ebber Eigen. —"

<sup>18)</sup> Dos, Gefc. von Bafel, VI, 124 u. 125.

im Gegensaße bieser Hörigkeit, war eine Freiheit von einem Hofober Grundherrn und von den grundherrlichen Leistungen 14), ein freies Dorf also ein Dorf, welches in keinem Hosverbande stand. Daher konnte durch Aufnahme in einen Hosverband ein freies Dorf sehr wohl in einen Hof, d. h. in ein hoshdriges Dorf, und dieses durch Austölung des Hosverbandes wieder in ein freies Dorf verwandelt werden 15), ein Verhältniß, welches sich Freiherr von Löw16) nicht zu erklären gewußt hat.

Aus biesem Gegensate ber Freiheit zur Hörigkeit barf jedoch keineswegs, wie es so häusig geschehen ist, auf eine Unsreiheit aller hörigen Leute geschlossen werden. Die eigentlich Hörigen waren vielmehr, wie wir geschen haben und wie es sich immer beutlicher herausstellen wird, persönlich freie Leute 17) und von den Leibeigenen wesenlich verschieden. Eine genossenschaftliche Berbindung mit dem Fronhosherrn wäre sonst rein unmöglich gewesen. Ihre Gebundenheit an den Fronhos verhinderte sie nur, wie wir sehen werden, manche Handlungen vorzunehmen und sich frei hin zu begeben wohin sie wollten, weshald es auch in den Freibriesen, z. B. von 1487 18) zu heißen psiegt, daß der Freigelassen "sich nv vorimer mach keren und wenden gaen staen varen wonen "vond sich geuen in wat Echte se wyll, und oer alre bequemest mach "wesen;" und in dem Freibriese von 1524 18), daß der Entlassene "sich mach wenden, keren inde alle vrhe Rechticheit als ehn Brynman gebruncken." Auch standen die Hörigen nicht, wie die Bollswan gebruncken."

<sup>14)</sup> Grimm, I, 284. "bie so frey sind ghyn, daz sy feinen heten."
Dipl. von 1200 in Mon. Boic. VII, 110. cum essent de libera presapia oriunde, et nullius obnoxie servituti.

<sup>15)</sup> Urf. von 1338 bei Kinblinger, M. B. II. 826. "bat bat Dorp ghema"ket was to epneme dove; sentem male bat be hof nu webber en Dorp
"worden is."

<sup>16)</sup> Die Markgenoffenschaften, p. 78. Rot.

<sup>17)</sup> Defnung von Embrach und von hege bei Grimm, I, 115, 116 n. 124. "Jtem gothussüt find so fry — ber gothussüten recht und fryheitt z." Bgl. noch eod. I, 225, 818.

<sup>18)</sup> Riefert, Recht bes hofes ju Loen, Anhang IL

<sup>19)</sup> Kindlinger, Hör. p. 671. Bgl. noch Urfunden von 1408 u. 1528 eed. p. 528 u. 670.

freien, in einer birekten Berbindung mit der öffentlichen Gewalt. Alle Rechte der persönlichen Freiheit hatten aber auch sie. Denn nur die volle Freiheit hat ihnen gesehlt.

Die hofhörigkeit war jedoch ihrer Folgen wegen von sehr versschiedener Art, je nachdem die hörigen Leute zu gleicher Zeit leibseigen oder persönlich frei oder, ohne in Abhängigkeit von einer Grundherrschaft zu sein, einer Schutherrschaft oder einer landesherrlichen Vogtei unterworfen waren. Die Leibeigenen hatten die Hofshörigkeit mit den hörigen Leuten gemein. In allen ihren Beziehungen nach Außen gilt demnach von den Leibeigenen, was gleich nachher von den Hörigen bemerkt werden wird. Von den übrigen Rechten und Verbindlichkeiten der Leibeigenen ist aber das Nöthige bereits schon bemerkt worden (§. 221—223). Es braucht demnach jetzt nur noch von der Hospkörigkeit der persönlich freien Hörigen, der sogenannten Grundhörigen, sodann von jener der Schuthörigen und der landeshörigen Leute gehandelt zu werden.

### 2) Grundhörige Leute.

3m Milgemeinen.

### S. 458.

Als personlich freie Leute waren die Hörigen von seher wassenssätzt und hatten baher das Recht des gerichtlichen Zweikampses und der Fehde. Sie hatten serner ein eigenes Wergeld, eigenes Bermögen und alle übrigen Rechte der personlichen Freiheit. Wegen ihrer Ansäßigseit auf grundherrlichem Poden waren sie jedoch grundhörig und an die Scholle gebunden (§. 218). Als Zugehör von Grund und Boden dursten sie daher, zwar nicht wie die Leibeigenen allein ohne den Grund und Boden <sup>20</sup>), wohl aber mit dem Hossändereien verlauft, verschenkt und auf sonstige Weise veräußert werden. So die freien Parschalken mit ihren Frauen und Kindern in Salzburg, Freising, St. Emmeran in Regensburg und in anderen Theilen von Baiern <sup>21</sup>); sodann die freien Zinsleute

<sup>20)</sup> Rechte ber Zinsleute von Weingarten aus Al. soc. §. 1 bei Kindlinger, Hör. p. 220.

<sup>21)</sup> Dipl. bon 925 in Juvavia, II, 128. tradiderunt — tres hobas ad

(homines censuales) in Franken 22); bie freien Colonen, Freige-lassen u. s. w. in der Abtei St. Gallen 23); die Winzer (vinitores) 24); Zeidler (cidelarii) 25) und die übrigen bei der Landwirthschaft verwendeten Diener, Hengstwärter, Hirten u. a. m. 26); die freien Hubner, Lossunker und anderen Hörigen, welche keine Hosgüter besagen, im Stifte Münster u. a. m. 27).

Die nicht in Grund und Boben angesessenen hörigen Leute durften indessen auch ohne Grund und Boden vertauscht ober gewechselt und verkauft werden 28), aber als persönlich freie Leute nur mit ihrer Zustimmung 29). Weistentheils geschah jeboch auch dieses nur aus Beranlassung und zur Begünstigung von Wechselheirathen unter Hörigen verschiedener Herrschaften, und niemals gegen den Willen der betreffenden Hörigen und nur mit Zustimmung der gesammten Hosgemeinde 20).

albinam cum parscalcis nominatis — cum uxoribus et filiis. Dipl. bei Meichelbeck, I, 2, p. 468. Dipl. von 940, 950 unb 959 bei Ried, I, 96—99.

<sup>22)</sup> Dipl. von 1153 bei Lang, regesta I, 211.

<sup>28)</sup> Dipl. von 1297 bei Neugart, II, 346. proprietatem et dominium directum curie — cum omnibus attinențiis suis, hominibus propriis, colonis, conscriptitiis, originariis, libertis et libertinis, seu quaeumque condicione vel modo dicte curie etc.

<sup>24)</sup> Dipl. von 898 bei Hund, metr Sal. III, 48. Dipl. von 914 unb 974 bei Ried, I, 92 u. 106.

<sup>25)</sup> Dipl. von 940, 950 u. 959 bei Ried, I, 96 ff.

<sup>26)</sup> Dipl. von 892, 1029, 1089 u. 1057 bei Hund, I, 89, 96, 100 u. 102. Bal, oben § 878 u. 874.

<sup>27)</sup> Dipl. von 1283 bei Rinblinger. Sör. p. 818. curtes seu officia capituli — cum mansis et bonis quibuscunque, mancipiis, mansienariis et hominibus qui vulgariter Losjungere seu Enlouckelode vocantur agris, pratis, pascuis, silvis etc. Bgl. oben §. 215-217.

<sup>28)</sup> Urf. von 1429, 1482 u. 1486 bei Rinblinger, Str. p. 586, 569 u. 624.

<sup>29)</sup> Bredensch hoffrolle bei Strobtmann, p. 74. — "Rabehm sie oer hoff-"recht niche gebroden hebben, mag mann sie nicht verwesselen, bat en sp "voer seluest wille."

<sup>80)</sup> Dipl. von 1120 bei Schannat, vindem. lit. I, 181. ut nulli ecclesiae, nullique hominum tradantur in concambium absque illorum rogatu. Hofrecht von Effen §. 19 bei Sommer, I, 2, p. 221. "Jem

Auch dursten bei Beräußerungen von Grundherrschaften und von hörigen Leuten die Rechte der Hörigen nicht verletzt und ihnen daher ihre hergebrachten Rechte nicht entzogen werden, was zuwelz len sogar ansbrücklich versprochen werden mußte. ("Wir sind onch gemeinlich mit einandern übereinkomen, das wir — die höse, noch die dörfer ze B. und ze U, noch lüte, noch guter derselben dörster und höse, und das darzu und dar in höret, niemer verkauffen, versehen noch verwechseln, wann mit allen den rechten, so hiedor und hienach geschriben stat") 31).

## S. 454.

Solche Wechsel und Berkaufe von hörigen Leuten waren bems nach an und für sich schon von den Beräußerungen der Leibeigenen wesentlich verschieden. Dazu waren sie meistentheils auch noch der Form nach verschieden. Denn der Wechsel von zwei hörigen Leuten psiegte in nichts Anderem, als in deren Entlassung aus dem bisherigen hosverbande von Seiten der beiden Grundherrschaften unter Zustimmung der beiderseitigen Hosgemeinden zu bestehen, worauf sodann die beiden Entlassen (die manumissi oder dimissi), wie sie auch genannt zu werden psiegen 32), freiwillig in

wert Sade bat unse Havesluibe — mit einem Wessel in ein ander Geboer off Freyheit queme — und wesselen, aver bat en sall nicht gessehen, ban — und mit Willen beß heren und bes haves." Defnung von Wagenhausen in Thurgau bei Grimm, I, 289. "Item ein herr soll seinen Gottshausmenschen vertauschen, bann mit bes Gottshausmenschen Wilsen und Willen." Dipl. von 1274 bei Kindlinger, Bolmest. II, 188. permutavimus Johannem de Hele et Kitzadet uxorem suam eidem curti attinentes pro — de consensu lytonum etc. Urk. von 1287, §. 2 u. 5, 1805, 1854, 1856, 1857, 1880, 1895, 1420, 1422, 1428, 1456, 1461, 1462, u. 1517 bei Kindslinger, Hör. p. 319, 364, 440 — 441, 443, 445, 448, 486, 505, 558, 559, 588 s., 598, 600 s., und 668.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 80.

<sup>82)</sup> Dipl. von 1821, 1861 it. 1880 bei Kindlinger, Hör. p. 879, 460 und 486. Delbrücker Landrecht cap. I, §. 14, cap. III, §. 8. "Mit bieser Abwechselung (b. h. Wechsel) hat es nachbeschriebene Bewanduns. Der dominus praedii, woraus eines andern herrns Eigenbehöriger sich meierzlich niederzulassen vorhabens, läßt an diesen Eigenthums. Berrn burch ein

bie neue Hörigkeit eintraten 23). In gleicher Beise war auch ber Berkauf eines Hörigen seiner Form nach nichts Anberes, als bie Erlegung einer Loskauss-Summe von Seiten bes Hörigen, welcher aus der Hörigkeit entlassen sein wollte, um in eine neue eintreten zu können, oder auch eine Erlegung der Loskausssumme von Seiten bessenigen, welcher den Hörigen erwerben wollte, worauf sodann die Freilassung zu erfolgen, und der aus der alten Hörigkeit Entlassen freiwillig in die neue Körigkeit überzugehen pflegte 24).

Mit jedem Wechsel und Verkaufe war demnach eine Freilassung verbunden und, da dafür etwas an die alte Herrschaft, hin und wieder auch an die Hospemeinde bezahlt werden mußte 3, über die Freilassung auch, wenigstens in späteren Zeiten (wiewohl es noch im 16. Jahrhundert nicht immer der Fall war) 30, eine schriftliche Urkunde, ein sogenannter Freibrief, Wechselbrief,

sogenanntes Begehrzettel um die Abwechselung simpliciter gefinnen, und im begebenden Fall zu eine gleiche Willfahr und Erwiederung sich erkiethen, darauf denn der also ersuchter Eigenthumsherr den Bechselbrief oder vielmehr die literas die et manumissorias ertheilet, als wessir der dimissus in allem 5 Thaler, und für besagtes Begehrzettel 18 gr. zu bezahlen bat."

<sup>88)</sup> Urf. von 1399 u. 1588 bei Rinblinger, Sor. p. 512 u. 728. Dipl. von 1274 bei Rinblinger, Bolmft 11, 188

<sup>84)</sup> Urf. von 1396 bei Rinblinger, hor p. 510—511. "bebbe verfoft und verfope Bernbe — ind ich late van moner und moner Rondere wegene be vorg. Lübe vry, quyd, lebich ind lois umme eyne Summe Gelbes — bat set fich wol bezehn ind beraden, in welike hand ind in welike Recht bat set sich kezen wollen." Urk von 1577, ood. p 715. "habe sie die Gerechtigkeitt bes obgemelten Goss Recklinkhausen verlassen und eine frie Herungh (also srewillig) mit iver ältester Dochter Bargareten empfangen und angenommen." Bgl. noch Kindlinger i. c. §. 28—30 und 45, sodann Dipl. von 1277, 1328 und 1854, eod. p. 308, 889 u. 448.

<sup>85)</sup> Dipl. von 1346 bei Rinblinger, Hör. p. 484. litones, proprie dieti hygen ejusdem officii pro concambio octo solidos denariorum monasterii logalium et bonorum acceperunt. Hofrecht von Loen S. 2. Delbrücker Landrecht, cap. 1, S. 14, cap. III. §. 8. Hofrecht von herverbinf S. 15 bei Sommer, p. 251.

<sup>86)</sup> Urf. von 1577 bei Rinblinger, Bor. p. 715.

ober ein Gerichtsbrief abgefaßt zu werben pflegte 37), so nannte man bieses Gelb bas Freigelb, Briefgelb, Siegelgelb und bei stattgehabtem Wechsel, ein Wechselgelb 38).

Abfahrt ober Abgug in eine frembe herrichaft.

S. 455.

Als Grundhörige burften sie den Hosverband nicht ohne Zusstimmung ihres Hof= oder Grundherrn oder seines herrschaftlichen Beamten verlassen, und sich nicht unter einer anderen Grundherrsschaft niederlassen, und sich nicht unter einer anderen Grundherrsschaft niederlassen und zu derselben übertreten. Sie sollten nicht, wie es in alten Urkunden, Hosrechten und Weisthümern zu heißen pflegt, aus der Herrschaft fliehen, oder flüchtig werden, oder sich auf sonstige Weise berselben entziehen (nunquam so a monasterio fugituros, seu quovis modo alienandos) 30), sich ihr nicht entsremden (alienare) 40), oder, wie es in einer Hessischen Urkunde heißt: "sich nirgen wenden abir keren mit Libe adir Gude undir kennen andirn Hern" 41). Auch galt dieses nicht bloß von den hörigen Leuten in der Abtei Pfessers und in anderen Theilen von St. Gallen und in den Hessischen Grundherrschaften, von welchen die angesührten Urkunden reden, sondern in ganz gleischer Weise auch von den Lassen in Sachsen 42), von den Wachse

<sup>87)</sup> Delbrücker Landrecht, cap. III, §. 8. Riefert, das Recht des hofes zu Loen, p. 89—40.

<sup>88)</sup> Rettenbergiche Lanbesorbnung von 1588, p. 88.

<sup>89)</sup> Cod. Aur. Fabar bei von Arr, II, 169 u. 170. Grimm, I, 187, §. 8. Offn. von Rheinau S. 14 bei Schauberg, I, 150.

<sup>40)</sup> Beisth. von Ragat bei Grimm, I, 186. "fich enpfremben wöllen von ber herschaft unsers closters und fich sehen in flaten oder in dörsfern oder anderswo an fremben enden." I, 187. "zu der ee grifen vß ire gnossami oder sich sust enpfremben von unserm closter." I, 246. "dieselben sollen sich aber damit dem gobbus nit entpfrämbben in kainenweg." Dipl. von 1220 in Mon. Bolc. tom. 30, I, 97.

<sup>41)</sup> Urf. von 1455 bei Eftor, fl. Schrift. I, 241.

<sup>42)</sup> Gloffe jum Sachf. Er. 11, 59. "wer in Sachffen zu einem zinfigut geboren ift, ber beiffet ein Laffe — und ber mag fich bes Guts ohne bes herren willen nicht vorzeihen."

zinsigen im Münfterlande 43), von ben Grundholben in ben Bainischen Hofmarken 44), insbesondere auch im Kloster Scheftlarn 46), von ben eigenen Leuten ber Abtei Limburg 46), von ben hofhbrigen Leuten nach ben verschiedenen Hofrechten von Loen (§. 2), von Etel (§. 35), von Breden 47), von Dethmarsen u. a. m. 48).

Die Zuwiderhandelnden verloren ihr angeborenes Hofrecht 40), b. h. sie verloren, außer dem mit der Hofhörigkeit verbundenen Schutze u. s. w., alle ihre Hofgüter 50) und ihr Nachlaß siel bei ihrem Tode an den Hofherrn 51). Man nannte den Berlust des Hofrechtes in Westphalen hie und da eine Belmundigeit ("Belmundicheit" oder "Bellmundigheit") und die Leute, welche ihr Hofrecht verloren hatten, belmundig Leute ("belmundigh, belmun, bich oder belmondig") 52). Die belmundigen Leute wurden nach

<sup>48)</sup> Grimm, III, 126. Weisthum von 1406 u. 1407 bei Kindlinger, D. B. II, 388 u. 841.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 641, S. 12.

<sup>45)</sup> Urf. von 1857 u. 1865 in Mon. Boic. VIII, 551 u. 558.

<sup>46)</sup> Urf. von 1452 und Revers bei Lehmann, Dürth. Thal, p. 26 u. 27.

<sup>47)</sup> Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 55 u. 56.

<sup>48)</sup> Hofrecht von Dethmarfen S. 4 bei Strobtmann, p. 109. Freibrief von 1487, eod. Anhang II. Berordnung von 1488, eod. Anbang III. "Bort fo en fall die eegen off hofhörige Mann off Byff nicht hebben buten finen achten, bann mit oerloff feines herrn 2c."

<sup>49)</sup> hofrecht von Loen, §. 38. Weisthum von 1406 bei Kindlinger, D. B. II, 341. "bat fich ein waßtynsich Mensche sunder Orloff und Bulbort synes heren in nyne ander Echte genen noch kebren magh, sunder Brode; wante boit he bat, so verlüft he ihn Recht, bat em angeboren waß 2c." Bredensch. hoffrolle bei Strobtmann, p. 56.

<sup>50)</sup> hofrecht von Effen §. 19 bei Sommer p. 221. "wert Sade bat unfe havesluibe, Man off Byff von unferm gehöre und havesrecht mit einem Beffel in ein ander gehoer off Frenheit queme, die folle mit der Beffel von allen unfen havesguiberen ewiglichen enterfft fenn"x. Beisthum von Quarten in St. Gallen bei Grimm, I, 187. "ober in welher weiß fie flüchtig weren, von benen find alle ire leben und güter zu unf an alles mittel varfallen z."

<sup>51)</sup> hofrecht von Loen §. 89.

<sup>52)</sup> Urf. von 1822, hofrecht von Oethmarffen, art. 4, 7 u. 19. Recht ber Remerlingen, art. 8 u. 4. Playbopbod bes hoves van Gelberland bei Strobtmann, p. 49, 109, 111, 114, 128, 129, 180 u. 149.

ifem Tobe als Leibeigene behandelt. Ihr Nachlaß, ber bewegliche deniswohl wie ber unbewegliche, fiel baher an ihren Herrn und heiweise an den herrschaftlichen Beamten 83). Die Belmundigkeit bunk jedoch noch bei Lebzeiten des Belmundigen losgekauft wersten 84).

Die in eine frembe Herrschaft Ausgewanderten blieben auch wie vor noch ihrer alten Herrschaft dienste und abgabenpsliche in. Und die alte Herrschaft durfte ihnen in die fremden Herrschaft, Dörfer, Reichse und andere Städte, wo sie sich niedergesissen, nach olgen oder nach jagen, um sie zu dem Ende in kahrnch zu nehmen oder nach Umständen auch binnen Jahr und Lag wieder zurückzusordern und zur Rückkehr zu zwingen 56). Hie

<sup>58)</sup> hofrecht von Dethmarssen, art. 4 bei Strobtmann, p. 109. — "anders "is sp besmundigh, bat is eigen nae ben boebt." art. 8, cod. p. 111. — "bie wort besmundigh, bat is te verstaen, bat dieselvige, hy sy mann ofte "frowes persohne, verboert alle syne gereghtigheit, die sy hefft in ben hoffverhen, ende wort nae synen Leevent eegen, ende daer neemt kon. Maj.
"alle syne naelaetene guideren beweghlich ende unbeweghlich." — art. 12,
eod. p. 114. — "van den Bellmundigen behöert den hofsmeyer alle die
"Aleeberen so wall van den frouwen als van den mannen."

<sup>54)</sup> hoftecht von Oethmarffen, art. 8 bei Strobtmann, p. 111. — "bat hy "altydt noch binnen fynen Leeven ble Belmundicheit magh afffoepen van "ben Renthemeister." — Recht ber Remerlingen, art. 1 u. 4 bei Strobtsmann, p. 129 u. 180

<sup>26)</sup> Lib. Aur. Fabar. bei von Arr, 1, 170. Qui se ad civitates, villas, seu terras quascunque transtulerit, seu se a monasterio alienaverit, idem tamen debet monasterio et curti Quartun deservire sicut alii sui consertii consimiles. Grimm, I, 186. "Welhe aber vnsers closters vnb gshus lut sich enpstemben wöllen von ber herschaft vnsers closters vnb sich sehen in stäten ober in börssern ober anderswo an fremben enden hammlich ober offenlich, der ist doch schuldig mitsam siner gnosami mit allen den finen vnserm closter ze dyenen."

<sup>56)</sup> Dipl. von 1164 bei Kinblinger, hor. p. 238. filias quasi sibl subterlugas alloquitur easque ab altari avellere, suoque officio adtitulare conatur. Berordnung Ludwigs IV. von 1341 bei Bobmann, I,
387. "wolte er aber von Ine faren, — wann Ine dan der herre in Jares frift, als er in die stad gesaren ist, fordert, so sol man Ime den
lassen mit sime libe vnd mit sime gut 20.4 Offin. von Rheinau
§ 14 bei Schauberg, I, 150. "und wer das übersuer, hat ain herr und

und da durften solche Flüchtlinge (fugitivi) sogar als Diebe, weiche ihren Leib und ihr Gut heimlich wegführen wollten, behandelt und baher auch noch an Leib und an Gut bestraft werden <sup>67</sup>). Rach vielen Hofrechten wurden sie sogar, die Belmundigen wenigstens nach ihrem Tode, wie Leibeigene behandelt <sup>68</sup>). Sie dursten daher vindicirt <sup>69</sup>), verlauft und verwechselt <sup>60</sup>) und von ihrem Hosherrn beerbt oder geerbtheilt werden <sup>61</sup>). In anderen Grundberrschaften jedoch, wie z. B. im Rheingau, mußten sich die nachfolgenden Herrn mit einem jährlicheu Zins, mit dem sogenannten Gatterzins begnügen. Tenn die Rücksehr der stüchtigen Horigen sonten sie nicht mehr erzwingen <sup>62</sup>).

### S. 456.

Die Grundhörigkeit hinderte indessen die Hörigen nicht auch ohne die Erlaubniß ihres Grundherrn als Dienstboten, als Handwerfer oder als Künstler u. s. w. auswärts ihr Brod zu verdienen (§. 451). Auch durften sie sich anderwärts verheirathen (3), sich in fremden Herrschaften, Dörfern und Städten niederlassen (4), sich

abbt zustraffen und sp wiber zu ziechen unber bas gobhuß. von Mr. 11. 170 Grimm, 1, 781. "Forbers so weisen wir unserm gu. herrn zu ben wiltvang, welcher kein nachvolgenben herrn hat, ober ishr end tag hie wont, vnersucht seiner herschafft." eod. I, 171, 415, 558, 781, II, 519. III, 488, 452, 526 u. 536.

<sup>57)</sup> Cod. aur Fabar bei von Arr, II, 169. Urf. von 1455 bei Efter, fl. Schr. I, 241. Grimm, I, 187

<sup>58)</sup> Hofrecht von Stockum §. 5 bei Rinblinger, Hör. p. 641. Weisthum von 1272 bei Grimm, III, 126. Hofrechte von 1372, 1405, 1406 u. 1607, §. 24 bei Kinblinger, M. B. II, 828, 388 f., 841 u. 404. vgl. oben Rot. 58.

<sup>59)</sup> hofrecht von Stodum \$. 6. Grimm, III, 126.

<sup>60)</sup> Sofrecht von Loen, §. 48.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 126. eo defuncto tollet hereditatem suam. Sofrechte von 1372, 1405 u. 1607, §. 24 l. c. Bgl. oben Rot. 58.

<sup>62)</sup> Bobmann, I, 881 n. 884. Grimm, I, 535.

<sup>68)</sup> Hofrecht von Loen, § 6, 48 u. 109. Urf von 1577 bei Kindlinger, Hor, p. 715 hofrecht von herverbint §. 14 bei Sommer p. 251.

<sup>64)</sup> Grimm, I, 116. "Item gothusslüt find so fry, bas sy mit ir lib vnb gütt wib vnb fint mogent varen viz bes gothus gericht, hinder ander berrn ziechen geistlich ober welltlich, in stett ober vif land ze." Hofrecht von Loen, §. 88 u. 89.

wifff in Giben und Zünfte aufnehmen lassen 45), baselbst Grund-(freies nicht zinspflichtiges Eigen) 66) und fogar bas Bürgerut 30. in Burich 67), in Frankfurt am Main u. a. m. erwerin ofern badurch ber Grundherrschaft kein Nachtheil entm. Daher war ihnen auch ber freie Zug nach ben Reichsfibten und Reich sbörfern, bann nach anberen keiner Grundheridaft unterworfenen Orten gestattet .), indem solche Riebedfingen ihrer angestammten Grundherrschaft keinen Nachtheil Inftre. Denn Rachtheil brachte eine Rieberlaffung in ber Frembe menn, wenn ber Hörige baburd, seiner Grundherrschaft fremb wie, wenn er also in die Hörigkeit eines anderen herrn eintrat, der wenn er sich in einer fremben Herrschaft nieberließ, in welcher in Enft eigen machte, nicht aber bann, wenn er nach wie vor in ta hörigkeit seines alten Herrn blieb, was auch bei Nieberlassunm in freien Stabten und in anderen freien keiner Grundherrichaft taworsenen Orten der Fall war. Daher waren die in die Höhe freienden freien Stabte, in welchen sich unternehmenbe hörige Muffler und Sandwerker niedergelassen hatten, vorzugsweise in ber be fich bei bem baselbst entstandenen Gewerbssleiße und Handel finell zu Reichthum und Ansehen zu erheben.

Sogar die Inhaber von hofhörigen Gutern durften ihr Hofs put verlassen und sich unter einer fremden Herrschaft niederlassen Lauser dem Hoff raumen hinder andere Herrn") 70). Rur mußte

<sup>6)</sup> Beisthum von 1561, §. 1 bei Kolten, de praediis rusticorum, p. 142.

<sup>6)</sup> Dipl. ren 1273 und 1279 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 61, 198, 
256 u. 256.

<sup>67)</sup> Dipl. von 1225 bei von Mohr, Regesten ber Schweiz. Archive I, h. 4, p. 12. Armoldus servus monasterii Fabariensis et civis turicensis.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1289 bei Rinblinger, bor. p. 821.

Berimm, I, 235. ,cs hand bie lütt ze Rerichech fryen zug als ander gebhuglütt, wund ift der fry zug also fry, bas der, so also ziechen wil, mag finen blunder vfiladen, und die tiechsel keren hinwert, in welche rychtatt oder richthof er ziechen wil, er sol aber nienderthin ziechen da er aigen werden mag. Fast dieselben Worte eod. I, 219 u. 225. Rettenberg. Landesordnung p. 34.

M Grimm, II, 548, III, 831. "Ban ein heiffener hinweg geucht." — & Reurer, Fronhof. III.

ber Wegziehende (ber "Landtreumige") <sup>71</sup>), um bieses ungestraft thun zu können, vorher entweder den Consens der Grundherrschaft oder des herrschaftlichen Amtes nachsuchen <sup>72</sup>), oder sein Hofrecht gehörig wahren <sup>13</sup>), das heißt mittelst Entrichtung einer kleinen Summe <sup>14</sup>) oder eines Pfundes Pfesser <sup>75</sup>), eines Biertels oder einer Kanne Weins <sup>16</sup>), eines Hundes Pfennige <sup>17</sup>), des sogenannten Urkunds Psennigs <sup>78</sup>) u. dgl. m. seine fortdauernde Hosphörigkeit anerkennen und sodann nach wie vor die ihm obliegenden Dienste und Leistungen wirklich entrichten <sup>79</sup>). Wenn sich daher ein Höriger in einer Stadt häuslich niedergelassen und baselbst ein volles Jahr unangesprochen gewohnt hatte, so wurde berselbe zwar, da nun seine Person nicht mehr angesprochen werden konnte, per

<sup>71)</sup> Grimm, II, 548.

<sup>72)</sup> Pofrecht von Loen, S. 88 u. 39. Urf. von 1415 S. 10 bei Kinblinger, Sor. p. 547.

<sup>78)</sup> Alzeier Beisth. bei Grimm, I, 799. "bieselben leute mögen weilen wo fie wollen, und find barumenit schuldig zur besterung ban funf schilling Wormser pfenge." Hofrecht von Loen, §. 46 u. 57.

<sup>74)</sup> Grimm, I. 13, §. 19, III, 65, §. 29.

<sup>75)</sup> Pofrecht von Loen, §. 6 u. 48.

<sup>76)</sup> hofrecht von herverbint §. 14. Grimm, II, 548.

<sup>77)</sup> Urf. von 1415 S. 10 bei Kinblinger, bor. p. 547 und Biganb, Probins zialr. von Paberborn, III, 70.

<sup>78)</sup> Urf. von 1541, 1582 u. 1608 bei Wiganb, Archiv, V, **886 — 889, VI.** 282 f.

<sup>79)</sup> Dipl. von 1289 bei Kindlinger, Hör. p. 822. quod intendit fieri civis opidi jam predicti, non volt nec intendit, se et sua a memorata ecclesia alienare, sed se spontaneo coram nodis odligavit, quod perpetuo maneat in servitio dedito ecclesie antedicte, et quod melius caput, quod vulgariter Pestheudt nuncupatur, et censum de capite suo deditum et omnia alia jura et servitia de jure vel de consuetudine competentia temporidus deditis et consuetis faciet, et ministradit tan quam suis dominis etc. Grimm, I, 13, §, 19 u. 20, p. 116, 171, 186, III, 831. And in der Abeit Alpirsbach mußten die Leideigenen, so lange sie in der fremden herrschaft wohnten, eine jährliche Abgabe entrichten zu Gezeug nus "Gerechtsame der Leibeigensschaft." Bogtbuch von 1407, Lagerbuch von 1560 bei Reyscher, wilrtemb. Stat. R. p. 88, 56, 57, 60 und 61.

field frei. Allein feinen Bins und seine Hoffculbigfeit ober fein hindt mußte er nach wie vor noch entrichten (dummodo parain it, domino suo debitum censum persolvere, vel jus illud, quod Hoefrecht dicitur) . Denn gum Rachtheile seiner tunberichaft burfte er fich nicht ohne beren Zustimmung entferun ("Jiem ein Gottshaußmann soll und mach auch ziehen wohin and, ohne bes herren irrung und intrag" 81), "so mag s jichen, boch ainem hern von E. an finer aigenschafft, fällen und 🖏, 👊 an aller andrer finer gerechtigkait onschäblich, der oder biefilen follen sich aber bamit bem gothus nit entpfrämbben in bineweg bann mit ains hern von T. gönst und willen 22). Gotlight find so fry, bas sy mit ir lib vnd gutt wib vnd kint moun varen viz bes gothus gericht, hinder ander herrn ziechen geistis der welltlich, in fiett ober off land, boch bem bropft onb ter fifft Embrach an ir recht fryheit ond allt hartom nen bufdeblich") \*3).

Benn daher die horigen Leute unter eine fremde Herrschaft pya, velche ben hergebrachten Hörigkeitsverband nicht anerkennen mb die hörigen Dienste nicht leisten lassen wollte, so war thre Timiherrschaft berechtiget, sie entweber zurückzusorbern ober ihren Settauf ju begehren, 3. B. im Stifte Embrach im Canton Zurich 1,eb fich begeb, das ettlich der ftifft Embrach eigen lut hinder her-"m ober ftett zugent, die sin inn hallt biss vorigen artikels nit "welltind bienen laffen, so sollent bie selben gophuslut bropft ond appittel pmb abgang vnb schaben, ber inen bahar zu ftat, guttli-An abtragen, wo aber bas nit beschech, als bann sond bie zwölff Monornen gothug richter, je nach gelegenheit der sach barumb "nitunen, was mass die selben goshuslut sich von bropft und capwild abtouffen lebigen föllent und mögenb" 2c.) \*4).

Auch begannen die Raiferlichen Berbote zum Rachtheile

<sup>80)</sup> Stadtrecht von Lechnich &. 8 bei Kinblinger, Samml. mertw. Rachr. u. ltf. L 108.

<sup>81)</sup> Ctimm, I, 289.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 246—247.

<sup>8)</sup> Otimus, I, 116. 84) Otimus, I, 116.

eines Grundhern fremde Hörige in einer Reichs, oder Landfladt aufnehmen zu bürfen, erst bann, als die Hörigen angefangen hab ten zum Nachtheile ihrer Grundherrn in die Städte zu flieben, und seitdem sie baselbst von den bereits reich und mächtig gewordenen Bürgerschaften gegen die ihnen nachsolgenden Herrn geschätzt und unterstützt worden sind \*\*5). Auch begannen sodann erst die Berabredung en und Verträge der Landese und Grundherrn, daß keiner die Hörigen des Anderen wider dessen Willen in seinen Städten und Dörfern ausnehmen solle \*\*6), und die von den Grundherrn ihren hörigen Leuten abgenöthigten eidlichen Verschen mit oder ohne Bürgschaft, daß sie nicht aus dem Lande sliehen oder sich in einer Stadt niederlassen, und auch das städtische Bürgerrecht daselbst nicht erwerben wollten \*\*7).

### S. 457.

Hatten jeboch die hörigen Leute ihr Hofrecht gehörig gewahrt, so waren die Auswanderungen nicht nur erlaubt, sondern der Posherr mußte ihnen dabei sogar noch behilstich sein, wie dieses sogleich weiter gezeigt werden soll.

<sup>85)</sup> Mehrere dipl. Friderici II von 1231 und 1232 in Mon. Bole., tom. 30, I, 171, 174, 192 u. 195. — principum, nobilium, ministerialium, ecclosiarum homines proprii in civitatibus nostris non recipiantur. Dipl. ron 1220, eod. p. 97. Item homines quocumque genere servitutis ipsis, attiuentes. quacunque causa se ab corum (principum ecclesiastic) obsequiis alienaverint in nostris civitatibus non recepimus in eorum prejudicium. et idem ab ipsis inter se eisque s laicis omnibus universaliter volumus observari. Dipl. Rudels von 1275 bei Falckenstein, cod. dipl. Nordg. p. 63.

<sup>86)</sup> Bertrag bes Erzhischofs von Köln mit ben Grasen von ber Mark von 1278 bei Kindlinger, Hör. p. 311 — 312. et neuter alterius homines proprios infra suas munitiones recipiet preter suam voluntatem. Die Berträge bes Erzstiftes Mainz mit anderen herrn, "daz wir keiner unter was des andern Lude — und sunderlichen waser arme Lude, in unsern Landen, Besten, Siessen, Steden, und Derfern uffinemen, husen, bosen, odir ane des andern Bulbort und Willen schuren, schirmen, vertendingen und rersprechen, edir suft blindende Stat und Westen geben ensullen noch enwollen," dei Bedmann, Gesch. des Akzugse und Rachsteuerrechts p. 84.

87) Biele Beispiele aus dem 14 see. bei von Utr, II, 169.

Richt selten fanden es bie Grundherrn ihrem eigenen Interesse aufagenb, ihren armeren und besithlosen Leuten die Auswanderung au gestatten (§. 222, 451 u. 456). Allein auch ohne biefen Confens burften fie, fogar die in Grund und Boben angefeffenen Sorigen, bas Hofgut und, ohne ihr Hofrecht zu verlieren, die Grundberrichaft felbst verlaffen, wenn fie fich nicht mehr ernahren ober wegen Berarmung bas hofgut nicht mehr bauen tonnten 46), wenn sie wegen einer Fehbe ober wegen Tobtschlags ins Ausland wandern 89), sich wegen einer anderen echten Roth ("von echten Roet") im Auslande ("buten Landes") aufhalten 90), ober wegen irgend einer anderen Nothburft, also nicht aus "Fürwit,. wegziehen mußten 91). Ober wenn ber hofherr sie nicht mehr fcuben konnte ("wenn krieg wer, bas ain herr von P. ober bie vögt ainen gophusmentschen nit schirmen möchten, so mag er zieben an ain end, ba er sin lyb vnd gut bewaren mag") 92). Ober wenn ber Hörige vorher, wie bei einem Tobesfalle, bas Besthaupt entrichtet hatte ("ob ain gothusmentsch so vher ben gerichten mit hußhablicher wonung ziehen wolte mahin und an wolhes end bas ift; so sol baffelb ober bieselben vor bemselben zug ainem hern von B. ain höptfall richten und geben, und biemyl ouch bieselben also vier

<sup>88)</sup> Hofrecht von Stockum von 1870 §. 9 und von 1497 §. 5 bei Kindlinger, hor. p. 476 u. 641. "Borarmet och de Hovener, dat he der Hove nicht ghebowen enkonde ze." Grimm, II, 284. "wan hie ein armer man, so hinder unserm herrn gesessen, vand sein den nicht selbsten gewinnen könte, daß er fortan ziehen muste." eod. II, 254, 259, 292. Grimm, III, 887. "Item wan sich ein hoissier nit erneren kann ime hoiss, mage er mit vollen dienst den hern pfrichten und enwede ziehen." eod. II, 558. Mehrere Weisthümer bei Bedmann, I, 387. Byl. noch Grimm, R. A. p. 846—848.

<sup>89) &</sup>quot;Cfite wanderbe ut dem Lande van Bede ebber van Cetsslages wegen," im hofrecht von Stockum von 1497 §. 5 bei Kindlinger, hor, p. 641. "Mus ain sehemman von vyentschaft ober von andren ehastig not von sande varn von sinem lehen" bei Grimm, I, 378.

<sup>90)</sup> hefrecht ven Stedum ven 1370 §. 8 und von 1497, §. 5 l. c. Grimm, II, 559. "bat epnich man auß bem beeff zein muß burch fein noth enb bynnen bem heeff nit behelffen funde."

<sup>91)</sup> Unterbiffingide Bogtorbnung bei Lang, fift. Entw. ber Steuerverf. p. 118.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 246.

ben gerichten sind, so spen si bes gothus und ber gothuslut gewonhait herkomen frihait vnb recht zu L. nit mer empfengklich noch tailhaftig, ond ainem hern ond gophus baby nut schulbig noch gebunben in bheinen weg") 93).

Man nannte bieses Wegziehen ben Bug, ben freien Bug ober bie Abfahrt. Meiftentheils mußte für biefen freien Abgug ein Abaugs : ober Abfahrtsgelb, bie fogenannte Rachfteuer, 3. B. in Unterbiffing, im Rlofter Neresheim, in bem Salunischen Fleden Morchingen, im Stifte St. Margareth ju Balbtirch im Breisgau, in Baiern u. a. m. entrichtet werben 34). Diese Abgabe barf jedoch nicht mit ber Saat und mit ben Borrathen in Ben, Stroh, holz u. f. w. und ben Adergerathichaften, welche ber von bem Gute abziehenbe Colone auf bemfelben zurucklaffen follte, verwechselt werben 95).

Auch mußte ber Abziehenbe zuvor bie rudftanbigen Binfen und fonftigen Leiftungen entrichten, feine übrigen Schulben bezahlen und beshalb förmlich mit dem Grundherrn eben sowohl wie mit ben Gläubigern abrechnen 30), zu bem Enbe bie Absicht auswar-bern zu wollen, öffentlich 3. B. "bes Sontags in ber Rirchen" bekannt machen 97), und sobann am hellen Tage, b. h. nicht beimlich von bem Sofe weggiehen. Er follte baber wie bie Weisthumer fogen, "zu schonen Mittag auß bem Hoef faren 96), mit Sonnenschein sein Feuer auflöschen 99), bes Aubents finen Blunder (b. b. seine Habseligkeiten und sein sonftiges Gepack) vfflaben bub bie Tiechsel teren hinwert "1), und in bem Salmischen Alecten Morchin-

<sup>98)</sup> Grimm, I, 248.

<sup>94)</sup> Lang, l. c. p. 118, 123 - 124. Dingrobel aus 12. soc. bei Sensburg, Ursprung ber alten Abgaben, p. 14. Freiheit von Mordingen von 1845 bei Konigsthal, I, 2, p. 7. Bair. Landr. I, c. 8, §. 12. 95) Grimm, III, 147, §. 16 u. 17, p. 282, §. 5. Offnungen bei Schaus

berg, Zeitschr. I, 117.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 219, 225, 687, II, 68, 259, 292, 559, III, 544, 547 und 886. Dehrere Beisthumer bei Bobmann, I, 387. Grimm, R. A. p. 99, 846-847.

<sup>97)</sup> Grimm, II, 559, III, 886.

<sup>98)</sup> Grimm, II, 558 u. 559.

<sup>99)</sup> Bericht bes Bern Caffelifden hofgerichts: Proceffes bei Wehner, p. 222.

<sup>1)</sup> Grimm, I, 219 u. 225. Schmeller, I, 385. Stalber, I, 190. Wachter.

gen "sol er gan zu dem Creut der Freiheit mittes dem Meier vnd Gericht und sol sprechende offentlich, ir Heren Got gesegen euch, ich wil enwegt, so sal das Gericht dren werbe ruffen. Bud den mit Ramen nennen. Der wil enwegt, und wer es das in nieman anspreche vor Scholt vor Borgschafft oder von andern stücken. er sol belieben dis das er sich davone entschleit als der Scheffen vrtheilt. Bud mittes das so mocht er mit schenem Tag dannen scheiden, und sin Gut mit im furen").

Wollte der Grundherr den Grundzins nicht annehmen, so genügte es, wenn der abziehende Grundholde ihn angeboten und sodann vor der Absahrt auf seiner Hausthüre niedergelegt hatte ("vond wolle er den nit von ime offnemen, so mocht er (der Grundholde) mit dem Zinse wider hehm gehen, vond den Zinsen uff der Obertüre desselben Gutes legen und furter gehen vond ziehen vongehindert wo er sich ernern mocht") 3).

#### S. 458.

Hatten nun die abziehenden Grundholden und hörigen Leute allen diesen Borbebingungen Genüge geleistet, so war die Auswanderung erlaubt. Die Grundherrn dursten sie nicht allein nicht zusrückhalten 4), sie mußten vielmehr die Abziehenden sogar noch bei ihrer Absahrt unterstützen, ihnen mit allen ihren Dienern hilfreiche Hand leisten und sie bis an die Grenze der Herrschaft geleiten 4).

p. 1210. Brem. Börterb. III, 845-846. Daber Plunberwagen b. h. Badwagen ober Bagen jur bas Gepad; Gausplunber ("hußblunber" in ber alten Buricher Gr. D. bei Schauberg, I, 248) so viel als haustrath u. s. w.

<sup>2)</sup> Königsthal, I, 2, p. 7.

<sup>3)</sup> Grimm, III, 544 u. 546, 547, vgl. 1, 637, II, 68.

<sup>4)</sup> Berordnung Kaiser Ludwigs IV. von 1841 bei Bobmann, I, 387. "Es sollen auch die Fürsten, herrn oder Sebellewt bheinen Iren Mann benötzten — barumb, das er hynder Ime blybe, er welle dan gern by Im wonen und beleiben. Wolte er aber von Ine saren, des sal er Ime gonznen, und Ine daran nicht hynnbern noch Irren.

<sup>5)</sup> Grimm, II, 548. "Item wannehe einer auffer bem hoff raumen wurdt binber andere herrn — vnb pleibt in bem wegh halten, vnb v. g. h. begegnet bemselbigen, soll er bem mit seinen bienern helffen, bas berselbiger ausser bem landt tehme." od. 1, 687, II, 68, 558. Grimm, II, 284.

Auch konnten sobann die Ausgewanderten wieder heimkehren, wann un fie wollten. In der Abtei Alpirsbach sollte der herrschaftliche Bogstut ben Abzichenben, wie anderwarts, bas Geleit geben und fie außer int bem auch noch ausbrücklich zur Rücklehr einladen und ihnen für in biesen Fall einen freundlichen Empfang versprechen ("alle bie bes in "gobhaus aigen fint, die sont han ainen frhen gezog, ob fich in "ainer anberswa baß mag began, ben fol ain vogt belaiten bub "fol fprechen: var an gottes namen, bub tom herwiber, fo ba b "mabst ober es bir wol fügt, fo went wir bir gutlich tunig "benne wir je getaten") . Die chemaligen Inhaber von verlaffe nen Sofgutern burften fogar auf ihr verlaffenes Sofgut gurudles ren, wenn sie es wieder selbst bauen konnten, und bie baranf laften ben Dienste und Leistungen entrichten wollten 7). ("Wann aber ber arme Mann an ben Orth, ba er hingezogen ware, sich nicht ernehren konte, und wieder ins Hechgericht begehrt, so foll man ihne wieber laffen einziehen, mit neuer Schafft, zing und Becd, wie er zuvor gesessen hat") . "Begeb sich aber, bas berselb ober bie felben wiber in basselb gericht zugen, alebenn von stund an so fol-

<sup>&</sup>quot;daß er fortan ziehen muste, wan alsdan ihme vnser berr begegnete, und ber arme man dielte vnd konnte nicht ankonmen, daß alsdan vnser herr auß seinem suchsteren steigen, vnd ben armen man mit seinem rechten schulberen anhelssen sollte van kaß ort kommen moge, da er ein stüd brots gewinnen könne." eod. II, 254, 259. Ribeingauer Beiskhum bei Bodmann, I, 386. "Auch hat das Ryngawe die srybeit herdracht, so, welche zyt, oder wan eher eyn Man andirkwohin wil vnter eyn andern Derrn, oder in stede, so sal zwe vnser horre von Menh oder sin Amptoman schuren vnd schirmen, als serre sin Gericht geet; hette auch der arme Man sinen Wagen geladen, oder Geschiff, vnd mochte nicht an, und queme vnser herre von Menh oder spen oder saren, so sal er sprechen zu syme Marschalf, odern andern synen Amptsuden, oder spnen Dienern: Helset dem armen Manne von statt, — so sollent sie es auch tun." eod. p. 887. Freiheit von Worchingen bei Königsthal, I, 2, p. 7. Grimm, R. N. p. 99, 846—348.

<sup>6)</sup> Grinun, 1, 376. Bgl. Bogtbuch von 1408, Lagerbuch von 1560 bei Repicher würtemberg. Statutarrechte, p. 88, 56 u. 61.

<sup>7)</sup> hofrecht von Stodum von 1370 S. 8 u. 9 und von 1497 S. 5 bei Rindslinger, Ser. p. 476 u. 641.

<sup>8)</sup> Bericht bes Bern Caffelifden hofgerichtsproceffes bei Wehner, p. 222.

in fi widerumd des gehlus und der gehlussüt gewönhait herkommen sich sich und recht als uor dem ersten zug haben") \*). "Wenne der siener wederum zu landt kommet, und sich beliget als ehn recht in mester erde, sal er deh und weder zugelassen werden zu synem nie rad gutern vermitz dem ersten und letsten zhuß mit rechte und kuss gewenheit" 20). Denn nur derjenige, welcher ohne echte kus und ohne sein Hospercht gewahrt zu haben, das Gut und seine sarihast verlassen hatte, verlor sein Hospercht und wurde hie und kesar leibeigen 11), oder er war mit Leib und mit Gut seiner kussassen des Turze Frist von Jahr und Tag, oder auch auf 3 bis kizzhre, beschränkt, und der Zurücksehrende mußte zum Einstande wider eine Kanne voll Wein geben und außerdem noch den vollen dienst leisten ("kem er aber im jahr und tagh wider mit sollen dienst vond einer Kannen Weins, wieder annemen sol") 13).

Uebrigens burften auch biejenigen Grundhörigen, welche erst un eingewandert waren, sich also der Grundherrschaft erst und par freiwillig unterworfen hatten, die sogenannten freiergebenen Leute, diese Grundherrschaft wieder verlassen und sich ans derwärts in freien Städten und Dörfern niederlassen oder sich auch wieder einer neuen Herrschaft unterwersen, wie dieses namentlich und den Schuthörigen erlaubt war (§. 212). So im Bisthum Angsburg nach der Rettenbergischen Landesordnung (p. 34): "Beitter soll den frey ergebnen Personnen vund serrer nit

<sup>9)</sup> Grimm, I, 248.

<sup>10)</sup> Grimm, 11, 292.

<sup>11)</sup> hofrecht von Stedum von 1497 \$. 5. "entwide he averst van bem Gube funder echte Roet, so wert he und sulschulbid egen." Bgl. oben \$ 220, Rot. 72 u. 73. Grimm, I, 637. "Do besselbig Man sich nicht als intelt u. in einem puncten uberfahren würde, bem mogen unsere gn. vegtherrn nachfolgen uber ein schiffeich Basser u. ihn ahnucht men als vor einen eigen Nan, und soll der Freiheit beraubt sein."

<sup>12)</sup> Freiheit von Morchingen bei Konigsthal, p. 7. "Wer aber anders bannen scheidett, wirt er begriffen er wer uns mit Libe und bit Gute erfellen."

<sup>15)</sup> Grimm, 11, 548, III, 881 u. 887. Grimm, R. A. p. 891.

Auch konnten sobann bie Ausgewanderten wieder heimkehren, wann fle wollten. In ber Abtei Apirebach follte ber herrschaftliche Bogt ben Abziehenden, wie anderwarts, bas Geleit geben und sie außerbem auch nech ausbrücklich zur Rückkehr einladen und ihnen für biefen Fall einen freundlichen Empfang versprechen Calle bie bes "gobhaus aigen fint, bie font han ainen frhen gezog, ob fic "ainer anderswa bag mag began, den fol ain vogt belatten vnb "fol sprechen: var an gottes namen, und tom herwiber, fo bu "mahft ober es bir wol fügt, fo went wir bir gutlich tun "benne wir je getaten") 6). Die ehemaligen Inhaber von verlaffe nen hofgutern burften fegar auf ihr verlassenes hofgut gurudteb ren, wenn sie es wieber selbst bauen konnten, und bie barauf laften ben Dienste und Leistungen entrichten wollten 1). ("Bann aber ber arme Mann an ben Orth, ba er hingezogen mare, sich nicht ernehren konte, und wieber ins Bechgericht begehrt, fo foll man ihne wieber laffen einziehen, mit neuer Schafft, zing und Beeb, wie er zuvor gesessen hat") . "Begeb sich aber, bas berselb ober bie felben wiber in basselb gericht zugen, alsbenn von stund an so sol

<sup>&</sup>quot;daß er fortan ziehen muste, wan alsban ihme vnser berr begegnete, wad der arme man bielte und sonnte nicht ankonmen, daß alsban unser herr auß seinem suchkerzen steigen, und den armen man mit seinem rechten schulberen anhelssen soll, damit er an daß ort kommen mege, da er ein stild brots gewinnen könne." eod. II, 254, 259. Riheingauer Weisthum bei Bodmann, I, 886. "Auch hat das Ryngame die styheit herbracht, so, welche zyt, oder wan eher eyn Man andirkwohin wil unter eyn andern Gerrn, oder in stede, so sall zwe unser herre von Ment oder sin Amptoman schuren und schirmen, als serre sin Gericht geet; hette anch der arme Man sinen Wagen geladen, oder Geschiff, und mochte nicht an, und queme unser herre von Ment ryden oder saren, so sal er sprechen zu synne Marschall, odern andern synen Amptluden, oder synen Dienern: Helse dem armen Manne von statt, — so sollent sie es auch tun." eod. p. 887. Freiheit von Morchingen bei Königsthal, I, 2, p. 7. Grimm, R. N. p. 99, 846—848.

<sup>6)</sup> Grimm, 1, 376. Bgl. Bogibuch von 1408, Lagerbuch von 1560 bei Repficher wurtemberg. Statutarrechte, p. 88, 56 u. 61.

<sup>7)</sup> hofrecht von Stodum ron 1370 §.8 u. 9 und von 1497 §.5 bei Linger, Ger. p. 476 u. 641.

<sup>8)</sup> Bericht bes Bern Casselischen hofgerichtsprocesses bei Wehner, p. 222.

len si widerumd des goshus und der geshuslit gewönhait hertommen fryhait und recht als uor dem ersten zug haben") \*). "Wenne der shener wederum in landt kommet, und sich beliget als ehn rechter neckter erbe, sal er den und weder sugelassen werden sin synem erbe und gutern vermitz dem ersten und letsten thins mit rechte und hensts gewonheit" \*\*). Denn nur derzenige, welcher ehne echte Roth und ohne sein Hosrecht gewahrt zu haben, das Gut und seine Herrschaft verlassen hatte, verlor sein Hosrecht und wurde hie und da sogar leibeigen 11), oder er war mit Leib und mit Gut seiner Herrschaft versallen 12). Hie und da war zedech das Necht zur Nücktehr auf die kurze Frist von Jahr und Tag, oder auch auf 3 bis 21 Jahre, beschränkt, und der Zurücksehrende mußte zum Einstande wieder eine Kanne voll Wein geben und außerdem noch den vollen Dienst leisten ("kem er aber im jahr und tagh wider mit sollen Dienst leisten ("kem er aber im jahr und tagh wider mit sollen

Uebrigens durften auch diesenigen Grundherigen, welche erft neu eingewandert waren, sich also der Grundherrschaft erft und zwar freiwillig unterworfen hatten, die sogenannten freierge benen Leute, diese Grundherrschaft wieder verlassen und sich ans derwärts in freien Städten und Dörsern niederlassen oder sich auch wieder einer neuen Herrschaft unterwersen, wie dieses namentlich auch den Schuthörigen erlaubt war (§. 212). So im Bisthum Augsburg nach der Rettenbergischen Landesordnung (p. 34): "Beitter soll den frey ergebnen Personnen vand ferrer nit

<sup>9)</sup> Grimm, I, 248.

<sup>10)</sup> Grimm, 1I, 292.

<sup>11)</sup> hofrecht von Stodum von 1497 \$. 5. "entwide he averst van bem Gube sunder echte Roet, so wert he und fulschulbich egen." Bgl. oben \$. 220, Rot. 72 u. 73. Grimm, I, 637. "Wo besselbig Man sich nicht also inhelt u. in einem puncten uberfahren wurde, bem megen unsere gn. vogtheren nachfolgen uber ein schiffreich Wasser u. ihn ahnnehmen als vor einen eigen Man, und soll ber Freiheit beraubt fein."

<sup>12)</sup> Freiheit von Mordingen bei Königsthal, p. 7. "Wer aber anders bannen scheibelt, wirt er begriffen er wer uns mit Libe und bit Gute erfallen."

<sup>18)</sup> Grimm, II, 548, III, 831 u. 887. Grimm, R. A. p. 891.

(b. h. Anderen nicht) wa sp sich ausserhalb vunsers Tigews (d. h. Gaues) Röttenberg gen Kempten Eisni (Isnh) vand weitter furaus ziehen vand thun wellten, der Frenzug gnedigelich vergont zugelassen vand offen schn." Stem so ein Fram ober Man tomme Bingenheimer Weisthum 14): "Item da ein Fram ober Man tomme gefaren uf die Fuldische Margt und sitze darin jar und tagt ohne Folge der Hern, die weise man den Hern beiden. Auch wolke dieselbige Fram oder derselbe Man widder hinweg ziehen, oder wer in dem Gericht sitze, dem soll man die Falder ufthun und inen ziehen lassen, wo er hin wolle, doch da er ichtes schuldig were, das er dasselbige zuvor bezale. — Item das er auch moge einen andern hern kiesen als lang er aussen ist, da er aber widerumd in die Fuldische Marg zoge, so wer er widderumd beider Hern als vor." In gleicher Weise hatten die sogenannten Landzüglinge in der Schweiz einen freien Zug 15), desgleichen alle neuen Ansiedler in der Pfalz und in der alten Grafschaft Leiningen 16), die freien Gotteshausleute in der Schweiz 17) u. a. m.

Beraugerungen außerhalb bes Gofverbanbes.

#### §. 459.

Eine weitere Folge ber Grunbhörigkeit war bie noch immer fortbauernbe Ungulässigkeit alles rechtlichen Berkehres mit fremben nicht in ben Hofverband gehörigen freien ober hörigen Leuten zum Nachtheile ihres hof= ober Grunbherrn. Daher waren Beräußerungen von hofhörigen Gutern außerhalb bes hofverbandes ohne ober gegen den Consens des Grundherrn sogar bei Strafe verboten. Dies gilt nicht allein von dem Berkaufe ber hofgüter, von dem Tausche, Bersatze und von anderen Beräußerungen berselben unter Lebenden 16), namentlich

<sup>14)</sup> Grimm, III, 438-439.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 20, §. 25 u. 26.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 777. Lebensbriefe von 1898 u. 1487 bei Bobmann, I, 382.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 219 u. 225.

Rettenberg. Landesordnung, p. 25—26. Grimm, I, 276 u. 277. hofrecht von Loen, §. 72. Erbacher Landrecht p. 376. Grimm, III, 573 inf. Grimm, I, 660, §. 18 — 20, II, 582. Jura Maurimonastr. von 1144

auch von der Leibzucht, welche, wenn der Hörige den Fronhof wechselte, nicht mit auf ben fremben Sof nachfolgte 19). Es gilt vielmehr auch von ben Beräußerungen auf ben Tobesfall Denn ohne Zustimmung bes Grundherrn burfte zu Gunften von Fremben kein Testament gemacht 20) und auch sonft nichts (ab intostato) auf fie vererbt werben. Auch bas Erbrecht ber Sorigen war namlich, wie wir sogleich weiter sehen werben, beschränkt auf ben hofverband. Daber folgte feine Erbschaft, auch nicht in Frank reich 21), aus einer Hörigkeit ober Hobe in die andere, sogar nicht unter ben aller nachsten Berwandten, wenn biefe fich in verschiede nen Soben, Echten ober Grundherrschaften befanden 22). Hatte bemnach ein Höriger seinen Fronhof verlassen und benselben mit sinem anderen ohne Consens seines Hosherrn verwechselt, so verlor berfelbe mit seinem Hofrechte auch sein Erbrecht, und bessen Nachlaß fiel an ben Hofheren zuruck 22). Umgekehrt verlor aber auch ber

bei Schöpflin, I, 226. hofrecht von Dethmarffen, art. 1 u. 2 bei Strobtmann p. 108. Bgl. oben \$. 404.

<sup>19)</sup> hofrecht von Loen S. 18, 51 u. 95 bei Grimm, III, 147.

<sup>20)</sup> Hofrecht von Loen, S. 71. Hofrecht von 1272 bei Grimm, III, 127.
21) Nivermois, ch. 8. art. 81. Et s'ils sont de diverses servitudes, ils no pourront acquerir droiet ès heritages qui sont d'autre servitude etc.

<sup>22)</sup> Freiheit von Morchingen von 1345 bei Konigsthal, I, 2, p. 7. "bas bie nechsten Siperben vffer halb bes Fleden gefeffen ben ober bie abgestorben Burger Burgerin ober Inwoner ber Erbfelle nit geerbt. ober gu erben jugelaffen findt worben." hofrecht von Loen, §. 51 u. 58. Sachf. Lr. III, 81, §. 2. "Dinftman eruet - wen allene, bat fie buten irs herren Gewalt nicht ne eruet, noch erue ne nemet." Möser, patriot. Phant. III, 836, IV, 830. Lidntrup, v. hode, § 24. Grimm, I, 292. "bas die felbigen Guetter nyemant haben noch erben fol, benn Gothus Lutt die on ben Dindhoff borrenb." Grimm , I, 8. "Es fol ouch enhein vffer onser gobbus lut in bisem tal erben." Recht ber Bachszinfigen von 1406 bei Kindlinger, M. B. II, 388. "offte en waßtinfich Meniche vorsteruet vand be rechte Bolgere vnnb Eruent beuet in berfeluen Echte to ben Gube 2c." und p. 841. Geschichtsfreund von Lucern, I, 251 und **255**.

<sup>28)</sup> hofrecht von Effen S. 19 bei Sommer, I, 2, p. 221. hofrecht von Loen, S. 38, 39 u. 53. und Riefert, p. 69. Freiheit von Morchingen bei Konigsthal, p. 7.

Hofherr sein Erbrecht in ben hörigen Rachlaß, wenn er seinen Serigen in einen fremben Fronhof gewechselt ober vertauscht hatte 21).

Erst nach und nach wurde ber rechtliche Verkehr mit Fremben mehr und mehr erweitert. Den fremben Erben wurde geftat tet ben, in Ermangelung von hörigen Erben, an ben Fronhofhern gefallenen Nachlaß von diesem wieder loszukaufen. Die bafür m erlegende Summe nannte man den Abichof ober bas Erbicafts gelb (gabella hereditaria). Und auch in ben Stäbten wurde biese Abgabe als eine Entschäbigung für bas hinausgehenbe Ber mogen noch bann beibehalten, als baselbst alle anderen Spuren von Hörigkeit langst schon verschwunden waren 28) Zuweilen musten bie fremben Erben ein Besthaupt ober einen Fall entrichten, während die hörigen Erben von jener Leiftung frei waren. Ge waren z. B. die Gotteshausleute zu Embrach und Hege frei von aller Leiftung, wenn ihr Rachlaß an ftifthörige Genoffen fiel, wab rend ihre nicht stifthörigen Erben fallpflichtig waren, wenn ber Nachlaß an sie fiel 26). Das Besthaupt ober ber Fall vertrat bem nach in einem folden Falle bie Stelle bes Loskaufes ber Erbichaft. Auch follten Veräußerungen an Fremde, b. h. an Ungenoffen, gib tig sein, wenn von bem Berfaufer ober Kaufer ber britte Pfennig, also ber britte Theil bes Raufpreises als eine Art Rachsteuer entrichtet worben war 27). Man nannte biese Abgabe hie und ba bas Stoch brittel 28). Buweilen machte auch ber taiferliche Schirmberr Aus-

<sup>24)</sup> Pofrecht von Loen, §. 63.

<sup>25)</sup> Eichhorn, S. 868, II, p. 718. Bgl. eben S. 230.

<sup>26)</sup> Grimm, I, 115 n. 124. "Item Gehnstüt find fo frey, welliche von "tobs wegen abgand, deren erben inen genofs und ber ftifft mit lips eingenschafft verwandt find, die erben was föllicher gehhufsman oder from verlat, find befshalb weder vellesz, nech keinerken bafür ze geben fonts, big. wellicher aber erben verließind, die inen nit genofs "noch ber ftifft mit eigenschafft verwandt werend, von dere "iegliches gütt fonnb zwen pfund haller für val und less "gefallen." —

<sup>27)</sup> Grimm, I, 49. "Röfft aber ein vngenoffen bes felben gut, ber fol "einem herren ben britten pfening ba von geben:" eod. I, 696. "Bere "es auch, bas ein haus verlauft wurde über bie Magel ober vß bem "Gericht, so ift ber britte pfening ber herren." eod. I, 25, 79 u. 62. Bgl. Bluntschil, I, 273—276.

<sup>26)</sup> Sensburg, alte Abgaben p. 15.

nahmen von bem Beraußerungsverbote zu Gunften ber geistlichen Stifter und Klöster. So gestattete 3. B. Rubolf von Habsburg ber Achtissin und bem Convente bes Rlosters St. Clara zu Pful-Imgen in Schwaben liegende Guter zu taufen von ben Zinsleuten ber Pfarrfirche zu St. Martin baselbst, welche man Guot ober Suofleute, offenbar horige Genoffen zu nennen pflegte 29). Der grundherrliche Confens zur Beräußerung follte ferner ohne Grund nicht mehr berweigert werben 20). Auch follte bie Beräußerung an Frembe, b. h. an nicht Genossen, erlaubt sein, wenn bas Gut borber bem Grundherrn und ben Genossen angeboten und bon biefen nicht übernommen 31), ober binnen einer gewissen Frift, 3. B. von sieben Rachten, nicht von ihnen wiberfprochen worden war 22). Und nur in jenen Territorien, in welchen wie im Lande Appenzell, bie Freiheit schon größere Fortschritte gemacht hatte, war auch ein foldes Angebot nicht mehr nöthig, um Beräußerungen an Frembe (.in froembe Hand") machen zu können 33).

### **S.** 460.

Indessen durften auch solche erlaubte Beräußerungen ber Grundherrschaft keinen Nachtheil bringen. Sie galten daher immer nur unbeschadet der Rechte des Hosherrn <sup>24</sup>). Auch mußte der neue Erwerber (der "Ungenossame") meistentheils einen höheren "Erschatz" für die Belehnung mit dem Gute erlegen als der Genosse vosse mosse sah. Defters mußte er sich auch noch in den Hospverband auf

<sup>29)</sup> Privilegium von 1277 bei Heider, Lindau. Ausf. p. 916.

<sup>30)</sup> Bluntichli, I, 266-267.

<sup>81)</sup> Glosse zum Sach. Lr. III, 80. Grimm, I, 141, §. 18, 159 f., 164, 165, 277 u. 290.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 219, 224, 283—234.

<sup>83)</sup> Beisthum von 1879 bei Grimm, I, 188.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 141, §. 18. "ob aber bas tain Gothus menich foffen wolt, "so mag er bas andren lüten ze tonssend geben, boch allweg ainem "heren und Gothus an allen iren rechten onschädlich." I, 247, 678. "so sol mans bieten eime Gothusmanne ober eime Duber, "wedlent sie es nüt, so sol ers värtoffen, wu er wil, solichen "Luten bo ein Appet (b. h. der Grundherr) sines Rehtes und "sinre Zinsse sicher so."

<sup>85)</sup> Grimm, I, 660, S. 21, I, 289, 672.

nehmen laffen. Rur ber hofhorige Genoffe burfte namlich ein begut besitzen und baffelbe bauen 36), gleichwie auch Dienstguter ein zig und allein von Ministerialen besessen werben burften 37). Dies war eine nothwendige Folge des grundherrlichen Berbandes und ber Ministerialität. So wenig baher ber Grundherr selbst einen Fremben ein hofgut übertragen burfte, wie biefes in manchen ba rischen hofmarten ben hörigen hintersagen sogar urtunblich juge sichert war 28), eben so wenig war es auch bem fremben Erwerber eines Hofgutes erlaubt sich in ben Besit zu seten, ehe er in ben Hofverband aufgenommen worben war. Dies gilt von ben nicht hörigen Erben eben sowohl wie von anderen fremben Erwerbern. Die Einen wie die Anderen mußten sich, ehe fie ein Recht an dem Hofgute erhielten, in ben Hofverband aufnehmen laffen und ber Grundherrschaft hulbigen ("er sall sich erften hulbigh und horigh maden"), 3. B. in ben Stiftern Effen, Berbide und Minfter, in ber Graffchaft Mart u. a. m. 29). Bei ben Meierbingsgutern im

<sup>36)</sup> Dipl von 1405 bei Rinblinger, Hor. p. 521. ques mansos sive praedia nullus potest colere seu possidere nisi sit sanctus villicus et curtialis seu adscriptlitus. Grimm. 1, 5, 158, §. 30, 292. Hofrecht von herbide § 6 bei Sommer, I, 2. p. 62. Hoffpracke von 1510 bei Riefert, Hofr. von Loen, p. 42. Hofrecht von Effen §. 1, 10 u. 14, eod. p. 216. Glosse zum Säch. Er. III, 79.

<sup>87)</sup> Dipl von 1295 bei Wigand, Archiv, V, 806 ff.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 673. "baß wir ober unfer Rachtomen tainen nichts ver"leiben iullen in unfer hofmarch zu Sebrud, ber unfer und
"unfers Gottshaus nicht ift, es fen hofftet, Bhimabt, Gar"ten, ober welcherlan bas war, bes haben wir und unfer Gottshaus
"gut Brief 2c."

<sup>39)</sup> Hofrecht von Effen, §. 2, 9 u. 10 bei Sommer, I, 2, p. 217 u. 220. Urf. von 1535 bei Kinblinger, hör. p. 677—678. "und enen fyner "fryen Erven fall fich eigeuhörig maten — be alsban — ein "Bolger und Befitter bes hoves syn sall u." Dipl. von 1820, eed. p. 874—875. illum ad jus mancipii dabit secundum consustudinem curtis in H., alioquin post mortem dictorum conjugum ipserum pueri nichil juris in ipso manso possidedunt. Dipl. von 1164, eod. p. 238. Hofrecht von herbide §. 6 bei Sommer, I, 2. p. 62. "Item, niemandt sall aber mach be haves Guber bewonen ober "besitten, sie syn dan beide, Frauwe und Man, Stiffy oder her "ves gehorige Luide, sint sie geine, so sint sie schulde sie

Fürstenthum Hildesheim war bieses noch in späteren Zeiten ber Fall. ("Kan einer Meherbings Land taussen, welcher kein Meher"bings Mann? Eingebracht: Nein, sondern muß erstlich Meher"bings Mann werden, und alsbann ist er fähig, Meherdings Land
"zu taussen"). Erst in späteren Zeiten wurde es den fremden Erwerdern gestattet, einen Träger zu stellen, wie dieses demnächst weiter entwickelt werden soll. Hatte sich aber dennoch ein Fremder, gleichviel ob ein freier Mann oder ein Dienstmann, ohne Consens des Grundherrn auf einem hoshörigen Gute niedergelassen, so wurde sein Nachlaß von dem Hosherrn beerbt, wie anderes höriges Gut<sup>41</sup>).

#### S. 461.

Alles biefes gilt jeboch nur von den Beraugerungen von Hofgutern jum Rachtheile ber Grundherrn an Frembe. In Ansehung ber fahrenben Sabe, so wie hinfichtlich ber neuen Erwerbungen von nicht im Hofverbande befindlichen Immobilien und von Eigen hat sich aber im Laufe ber Zeit gar Manches geanbert. In früheren Zeiten war nämlich, wie wir gesehen 42), außer ber Person der hörigen und unfreien Leute auch noch ihr gesammtes bewegliches und unbewegliches Bermögen grundhörig und burfte baher außerhalb bes Hofverbandes auf keine Weise veräußert werben. Dieses hat fich nun in Ansehung ber hörigen Leute im späteren Mittelalter in vielen Territorien wefentllich geanbert. Seitbem nämlich vollfreie Leute mit Hörigen mehr und mehr vermengt und vermischt worben waren, hat in vielen Grundherrschaften bas hinzugekommene freiere Element über bas andere geflegt. Richt felten wurde baher ben Borigen bas volle Eigenthum an ber fah= renben Sabe nebft bem Rechte bes freien Erwerbes und ber freien Berfügung barüber zugestanben. Sogar einem hunbe burften sie ihre fahrende habe an ben Schwanz binben ober biefelbe auf sonftige Beise vergeuben, wie in manchen Beisthumern jene Be-

<sup>&</sup>quot;barin the weffelen und Sticht gehoerich the maeden aber "be Buber nicht the befitten."

<sup>40)</sup> Geriden, Schoty. filustr. p. 184.

<sup>41)</sup> hofrecht von Loen, \$. 62.

<sup>42)</sup> Bgl. oben §. 11, 80 u. 109. Bgl. noch Albrecht, die Geware, p. 808-810.

the second meaning with the come in Jenn. Best est will, and the second second

#### £14 2

Nick bir is Benert beleffen nämlich im deinem Mittelaker achte liner habellener mit foreis Tegen, welche unbrünglich achter nam Leiter auch nam Ermuderrichaft unterwerfen und beher fen aus aler providerriliten undungen war. Da basselte ka busen haben gründen, die und wieder segar in and

<sup>43,</sup> Granner, I. 10. J. 20, m. p. 277. Selber hefredel, §. 29 n. Fischen Nachen Command ist Deficially, I., 177 n. U. St. Geschicksfrennb ne. Servey, I. 200.

<sup>44,</sup> Winner, B. V. p. 57 m. 371. Sgl. ned eben §. 109.

<sup>46,</sup> Jeges St. Petri, § 21 fci Grimm, I. 80G. Si quis ex familia sancti Petro praedoum vel mancipia a libero homine comparaveret vel aliquo modo acquisiverit extra familiam, neque com udvirialo neque sine advocato, nisi commutet, dare non liceat.

<sup>46,</sup> Weimen, 10, 472. "Anch fo hait ein herre zu Konigstein eff iglichen "Cul: nen bem Gericht vff fanct Mertinstagt fallend con gehufft Somern "Colein und ein hune, oggescheiben wer off fime Eigen fibet, "ber gibt folichs nit." Bal. noch oben S. 452, Rot. 14.

wartigen Dörfern und Stabten geftanben hat (§. 456), fo wurbe es auch freies ober eigenes Gut ("ein brogen offte egen Suebt") 47), Eigen ohne Beifat 48), Proprium ober Egen 40), "lebiges Gigen" 60), lebig Gut ("libig Guot"), proprietus, insgemein aber blog Eigen genannt 1), und von bem vogtbaren Eigen eben sowohl wie von bem grundhörigen Erbe unterschieden 62). Wie bei anderem freien Eigen stand nun, ursprünglich gewiß allent= halben (f. 119), auch den hörigen Leuten die freie Verfügung bar-Aber zu, und hin und wieder hat sich bas Recht, basselbe sogar außerhalb bes hofverbandes zu veräußern, auch noch in späteren Beiten erhalten 53). In anderen Grundherrichaften burfte wenigstens bas von fremben ober von freien Leuten (a liberis sive alienis) gekaufte und noch nicht in Erbgang gekommene Eigen (antequam in heredem descendant) ohne Erlaubniß bes Grunds herrn außerhalb bes Hosverbandes veräußert (infra et extra ecclesiam St. Martini absque licentia Domini cuicunque vult tradere potest), ober auch zu Gunsten einer fremben Chefrau, wenn ber Hörige eine nicht Genossin geheirathet hatte (si quis uxorem extraneam duxerit), barüber verfügt werben84). Unb beim Tobe bes hörigen Colonen fiel beffen erblofer in Eigen beftehender Nachlaß nicht an den Grundherrn, sondern an die öffentliche Gewalt ober an ben Lanbrichter 55).

In ben meisten Territorien hat sich bieses jedoch allmählig geanbert. Um nämlich, wegen bes bestehenden Hörigkeitsverhält-

<sup>47)</sup> hofrecht von Loen, § 38, 39 n. 99.

<sup>48)</sup> Trad. Fuldens. ed Dr. p. 57.

<sup>49)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 672.

<sup>50)</sup> Urf. von 1420 bei Bluntichli, I, 265.

<sup>51)</sup> Gefchichtefreund von Lucern, I, 61, 198, 252 u. 256.

<sup>52)</sup> Bluntichli, I, 265. Grimm, III, 447. ,alle bie er be und eigen haben ,au &., bie fullen bie Gerichte finden."

<sup>58)</sup> Schwab. Landr. Laft. c. 155. Defnung von Malters im Geschichtssfreund von Lucern, I, 255-256.

<sup>54)</sup> Hofrecht von Friglar von 1109, §. 6 u. 10 bei Rindlinger, hor. p. 281 u. 232. hofrecht von Loen, §. 47. Bgl. jedoch über die Berfügung auf bem Tobesbette eod. §. 71.

<sup>55)</sup> Schwab. Landr. Lagb. c. 155.

v. Mantet, Fronhof. III.

niffes, mit voller Sicherheit veräußern zu tonnen, pflegten bie Sie rigen auch bei Berfügungen über-ihr freics Eigen bie Bestätigung ihres Hof= ober Grundherrn nachzusuchen 56). Und was anfangs freiwillig geschah, warb nach und nach zum Zwang. Die veräuberte Rechts: und Gerichtsverfassung mag hiebei ebenfalls nicht ohne Ginfluß gewesen sein. Ursprünglich stanben namlich bie frei eigenen Guter, auch jene ber Colonen, nicht unter ben Fronhof gerichten, vielmehr wie alles andere Allob unter ber öffentlichen Gewalt und unter ben öffentlichen Gerichten. Da jeboch alle bie jenigen Freien, welche fich nicht gur Ritterschaft erheben tonnten, fich einem Grund = ober Schutherrn ober wenigstens ber lanbes herrlichen Bogtei unterwerfen mußten, fo tamen mit ihrer Person auch die von ihnen beseffenen eigenen Guter unter ben hofverband und unter die Fronhofgerichte ober unter die landesherrliche Bogtei. Gerabe wie auch in spateren Zeiten noch, wenn freie Leute burch Uebernahme eines Hofgutes ober burch Berheirathung in Borigteit gerathen waren, mit ihrer Person auch ihr freies Gut in ben Sofverband gekommen und baber zum Nachtheile ihrer freien Erben mit dem hofgute vererbt worden ist 57). Auf die angegebene Beise war demnach in vielen Territorien bas freie Eigen bem Hofgute gleichgesett worden. Und was anfangs Ausnahme von der Regel ward nach und nach zur Regel. Daher erklart es fich, warum meistentheils auch bie frei eigenen Guter ber Borigen unter ben Sofgerichten gestanden haben und warum auch die Veräußerungen des Eigen daselbst vorgenommen werden mußten 88). Darum sollte in so vielen Grundherrschaften bas "eigen Gut" eben sowohl wie bas borige Hofgut ("bas Guet, bas hucbig ift") in bem Fronhofgerichte empfangen und baber bas gewöhnliche Empfanggelb bezahlt werben 30). Aus bemselben Grunde war auch bas einem Hofmanne gehörige Eigen 60) und bas sogenannte Freigut ("bie frigi Sue-

<sup>56)</sup> Dipl. von 1278 im Gefchichtsfreund von Lucern, I, 198 u. 256.

<sup>57)</sup> hofrecht von Loen, §. 52 u. 59.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 149, 712, 713, II, 551, §. 10, III, 447, 471 u. 472. Ge-fchichtefreund von Lucern, I, 160, 252 u. 278.

<sup>59)</sup> Grimm, 1, 758, II, 535 f. Bgl. oben § 408.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 164 u. 165.

ters) dem Bortaufsrechte (1) und dem Mortuarium unterworfen (2), und tonnte in der Regel außerhalb des Hofverbandes weder versäußert noch vererbt werden (2). Eben darum hat es aber auch in sehr vielen Grundherrschaften zuletzt gar tein freies Eigen mehr gegeben.

# S. 463.

In fehr vielen Grundherrschaften, namentlich in jenen, in welchen ber Grunbfat galt, bag bie Luft eigen mache, machte fic nämlich, wie in Frankreich ber Grundsatz nulle terre sans seigneur, so auch in Deutschland ber Grundsatz geltend, bag es in ben handen ber Bauern tein freies Gigen mehr, vielmehr nur noch grundherrliches Eigenthum geben, jedes Grundftud bemnach feinen Grundherrn haben solle, und baher jedes Bauerngut von bem Grundherrn empfangen ober von ihm zu Lehen genommen werben muffe 64). Manche Weisthumer fprechen ben Grunbfat felbst aus, "bat nieman ensall eigen Gut hain in ber Apteien, ober "baß niemanbt binnen G. Eigenthumb haben, sonbern alle "Gutter von einem Abt zu Leben empfangen sein follen" 65). Ans bere Beiethumer mobificiren jenen Grundfat babin, bag jeber, ber so "viel Guts" von dem Grundherrn habe, daß "man britten hal-"ben Fuß barauff stellen mag," bieses "zu empfangen schulbig" sein folle ...). Gewöhnlich heißt es jeboch, baß jeber Grund und Boben, wenn er auch so flein ware, baß nur ein breibeiniger Stuhl ober eine Bettstelle barauf stehen, ober eine Geis barauf angebunben, ober eine Fenerstelle barauf gemacht werben konne, von ber

<sup>61)</sup> Grimm, I, 16, §. 49.

<sup>62)</sup> Hofrecht von Effen von 1224 S. 9 bei Kindlinger, Sor. p. 258 u. 261. Grimm, II, 526, 536 u. 545.

<sup>63)</sup> Schwab. Er. W. c. 138. "ez mac aber ir eigen niht gevallen fiz ir her-"ren gewalt, ob fi niht erben hant. Si enmugen ouch ir erbe niht "verkousen wan wider ir Genoze." Rölner Dienstrecht §. 10 bei Kindzlinger, M. B. II, 88. Tecklenburger Dienstrecht, §. 12 bei Ludewig, rel. Mse. II, 298.

<sup>64)</sup> Meine Ginleitung, p. 218. und oben §. 216.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 519 u. 756.

<sup>66)</sup> Grimm, II, 406.

Herrschaft empfangen, also ihrer Grundherrschaft unterworfen sein muffe ("wannehe ein Man als vill aigen Erffs het, baß er ein "Feurplat daruff machen, vnd so viel Geraums, baß er ein "Betplat darauf gemachen kunte, vnd kunte ein Geiß bei sich "gebinden, vnd ein breistemplichen Stul barbei gesetzen, "sol er sich bessen nit gebrauchen, er habs dan entpfenklicher "Hand vom Grundtherrn") <sup>27</sup>).

Während nun jener Grundsatz in der Regel nur bei Bauerwgütern galt, sollte in der Abtei Dietkirchen sogar aller Grund und Boden, gleichviel ob der Besitzer ein Ritter, Knecht oder Bauersmann war ("der si Ritter, Knecht ader Buirman"), von der Herrschaft zu Lehen empfangen werden, wenn auch das Land nicht größer als eine Nadelspitze sein sollte ("want in der Herlicheit nit so "groeß sin sall as dat Spitz van einre Naelben, it sall ver Eigenstom und zeo Leen gain van der eirwirdiger Abdissen ader irem "Capittel") 68).

Indessen blieb benn doch auch in solchen Grundherrschaften hin und wieder noch ein Unterschied zwischen den auf die angegebene Weise empfangenen Freigutern ("freyen Gutter oder eigen Erff") und den eigentlichen Hofgütern ("Hoffsguctter oder Hobsguter"), indem der Bester, so lange er lebte, den freien Gebrauch seines freien Eigen ("eigen Erst") haben und erst bei seinem Tode von seinem Nachlaß ein Sterbsall ("Khurmuth") erhoeden werden 60), und dieser bei freien Gütern in einem runden Juße bestehen sollte, während derselbe bei hofgütern in einem geschlisten Fuße bestand ("ein runden Fueß vor eine Churmott von dem freyen "Gut, undt ein geschlibten Fueß von deme Hodsgut") 70).

<sup>67)</sup> Grimm, II, 583, vgl. II, 585, 548, 688, 693 u. 694, III, 514, \$. 1 u. 2, 744, 745 u. 886.

<sup>68)</sup> Grimm, II, 691.

<sup>89)</sup> Crimm, II, 585—586. "Bud wannehe ers also empfänglicher hand "hatt, so soll ers gebrauchen vor sein eigen Erff, vnb niemand soll ihme "ben Dienst höden; vnd wie viel Erbs er auch hatt, vnb baß al so zu "geprauchen, so lang er lebt. Bud wannehe er tobt ift, soll ber Scholdes "zweise Scheffen vnb ben Hoffsbotten zu sich nehmen, vnb ein geschlitten "Fueß vor ein Khurmuth heben."

<sup>70)</sup> Grimm, II, 526, 536 u. 545.

Seit bem Berfalle ber Hofverfaffung, namentlich seitbem ber perfonliche Berband mehr und mehr geloft worben war, seitbem trat jedoch ber alte Unterschied zwischen Hofgutern und frei eigenen Gutern ber Bauern wieber entschiebener hervor. Man nannte bie Letteren sehr häufig auch walzende Guter, walzende Felblehen, fliegenbe Felblehen, Zubaugüter, Beistücke, Umlande, Umlandereien, Ueberder u. f. w. 71), zuweilen auch Neberland, in Baiern Ueberlendt 72), sobann Overland 73), Nebrigland (superfluum, quod vulgariter Obirlende dicitur) 74) ober noch häufiger Oberland 75). Denn bergleichen nicht im Hofverbande stehende Bauernguter haben nicht zu ben geschloffenen hofgutern, vielmehr zu bem Sonbergute (fundus singularis) gehort, welches bie Bauern noch neben ihren Sofgutern besitzen Fonnten. Und ben Besithern folder frei eigenen, wenn auch gins= pflichtigen, aber in einem hofverbanbe stehenben Guter wurde gulett allenthalben wieder das freie Verfügungsrecht zugestanden.

Che mit fremben freien, unfreien unb horigen Leuten.

### · §. 464.

Eine andere Folge bes mangelnden rechtlichen Berkehres mit Fremben war bas nach wie vor bestehende Berbot ber Berehe lichung mit fremben Unfreien eben sowohl wie mit fremben Sorigen und freien Leuten. So wenig nämlich ein Höriger ohne Confens bes betreffenben Hof- und Grundherrn ober bes herrschaft= lichen Beamten seine Sof. und Grundherrschaft verlaffen ober ein frember Höriger sich in einer anderen Grundherrschaft niederlassen burfte, eben so wenig war es ihm erlaubt, ohne die Zustimmung

<sup>71)</sup> Runde, b. Br. R. §. 580. Thomas, I, 250.
72) Heumann, p. 703. Vberlendt, fundus singularis.

<sup>78)</sup> Dipl. von 1309 bei Haltaus, p. 1487. De aliis terrarum pertinentiis infra mensuram mansorum non contentis quae dicuntur vulgariter Ouerland.

<sup>74)</sup> Dipl. von 1868 bei Sagittar, hist. Goth. p. 409.

<sup>75)</sup> Guterverzeichniß aus 12. Jahrh. bei Kettner , antiquit. Quedl. p. 208. tres solidos qui dantur pro bonis, qua e Oberland nuncupantur u. p. 206. Bgl. noch Haltaus, p. 1487 f.

seines alten und bes neuen Herrn ober bes herrschaftlichen Beam ten (ohne "Orloff bes herren off bes Scholtig" ober ohne "Con fent bes Erffherren") aus seiner Hörigkeit heraus und in eine nem Hörigkeit hinein zu heirathen 78). Denn mit jeber folchen Beirath war für Einen ber beiben Chegatten ber Austritt ober bie Ent frembung aus seiner Hörigkeit entweber wirklich verbunden ober boch wenigstens in Aussicht gestellt ??). Run hatten aber nur bie borigen Genoffen einer und berfelben Grundherrschaft, wie wir immer mehr und mehr feben werben, ben vollen Genuß bes Sofrechtes und mit biesem auch ein Recht auf die Erbfolge in bas hofgut, in die Heerwette und in die Gerade. — ("Dot on solet be ans "methorighen Lube nenne Wif nemen, ze on fin Ammethorich, m "bat be Kindere enweldich bliven unde des Ammets Recht behol "ben 2c. — Rymt ein ammethorich Man bes sulven Ammetes "enn Bhf, be ome nicht enwelbich en is, ze one werbe ghewesse "let in bat Ammet, bes Wyf und Kindere vorlefet bes Ammets "Recht") 78). Wer bemnach nicht "enwelbich" ober "ehnwelbich," b. h. nicht einer und berselben Gewalt ober Herrschaft unterwor fen war, ber hatte keinen Anspruch auf das Hofrecht und auf bas bamit zusammenhängende Erbrecht. Das Wort "enwelbich" und "ennwelbich," welches ich übrigens in teinem Barterbuche gefunden habe, kömmt nämlich ohne alle Frage von "Welbe ober Balbe," b. h. Gewalt. Als "welbig" ist barum berjenige zu betrachten, ber über etwas Gewalt hat ober einer Gewalt unterworfen ift, bet einer Person ober Sache "gewaltich, gewaltig ober geweldig" ift 70),

<sup>76).</sup> Hofrecht von Eidel §. 27 u. 28 bei Kinblinger, Ho. p. 653. Hofrecht von Leen, §. 34. 40 u. 109. Brebensche Hoffrolle bei Strobtmann, p. 74 u. 87. Rechte ber Bairischen Hofmarken bei Grimm, III, 638, §. 8 674 u. 676. Bair. Landr. I, c. 8, §. 12. Urk. von 1857 in Mon. Boic. VIII, 551. Privileg. censualitat. §. 10 u. 11 bei Kindlinger, M. G. II, 400.

<sup>77)</sup> Grimm, I, 187, Nr. 8 "zu ber Ee grifen of ire Gnosami ober sich "füft enpfremben von onserm Closter 2c." cod. Ill, 688, §. 8. "bas sp "von bem Goshauß nicht komen noch enpfrömbt werben."

<sup>78)</sup> hofrecht von Stodum von 1370, §. 2, 5 u. 11 und von 1497 §. 2 u. 8 bei Kinblinger, for. p. 475 u. 641.

<sup>79)</sup> Altes Gloffar bei Suhm, p. 298. Potens, geweldig. Schwäb. Lanbr. ed.

womit auch die Worte "alweldig, inweldig, unweldig, sulsweldigen, werdeldigen, inweldigen, utweldigen, entweldigen u. s. w. zusammenhängen ...).

In der Regel war baber, ursprünglich vielleicht allenthalben, nur die Che unter ben borigen Genoffen berfelben Grundherrichaft, nur unter ben einweltigen Leuten erlaubt, jebe andere aber verboten (nusquam nisi inter se nubant, - nusquam, nisi inter se, villani aut mansionarii nubant; -"es foll ein ieclich Gogbug Man zu bes Goghuglut gryfenn mit "ber heiligenn Ge" u. bgl. m.), d. B. in ber Abtei St. Maximin in Erier, in ber Abtei Limburg und in anderen geiftlichen und weltlichen Grundherrschaften in ber Schweiz, in Westphalen u. a. m. 31). Eine mit Ungenoffen eingegangene She war zwar scit bem berrichend geworbenen Ginftusse bes Chriftenthums nicht mehr nichs tig (§. 109). Sie wurde vielmehr von der Kirche geschütt \*2). Richts besto weniger sinden sich noch im 11. Jahrhundert, sogar in geiftlichen Grundherrschaften wie in der Abtei Limburg, Hofrechte, nach welchen ber Grundherr berechtiget war, bergleichen Ehen wieder zu trennen 83). Erlaubt war jedoch eine solche Ehe, wie wir gesehen haben, nur bann, wenn fie mit Zustimmung (mit "Orloff" ober mit "Confent") ber beiberseitigen Grundherr: schaften eingegangen worben war. Und für biese Beirathe-Erlaubniß mußte allenthalben entweber ber sogenannte Berrengule ben 34), ober bie Bauermiethe ("Burmebe 35), Bumebe") 86),

Senckenberg, c. 59. Ruprecht von Freifing, I, 52. Defnung für Buch, §. 3 und von Chiemfee bei Grimm, III, 687 u. 674.

<sup>80)</sup> Bremisch-Riebersächs. Borterbuch, V, 167-171. Glossarium ad statuta Bremensia p. 165.

<sup>81)</sup> Dipl. von 1056, 1065 u. 1112 bei Hontheim, I, 401, 409 u. 496. Urf. von 1452 u. Revers bei Lehmann, Dürth. Thal, p. 26 u. 27. hofrecht von Loen, §. 84 u. 58. Grimm, I, 170.

<sup>82)</sup> c 1. X, de conjugio servorum (IV, 9).

<sup>83)</sup> Dipl. von 1035 bei Würdtwein, monast. Palat. I, 88. Omnium vero praenominatorum (scil. curtium) jus est, quod si connubia de aliena familia sortiti fuerint, et si Abbati placuerit, cum sacramento divortium facere poterit.

<sup>84)</sup> Beisthum bes Oberhofes Daleiben in ber Abtei Prum f. 2 bei Grimm,

ober irgend eine andere Abgabe in Geld ober Pfeffer bezahlt werben 87). Im Bisthum Basel bezogen noch im 18. Jahrhundert bie Schultheiße und Landvögte eine Gebühr von jedem Amtsangehörigen, ber in ein anderes Amt heirathete 88). Für den in eine fremde Hörigkeit übertretenden Hörigen lag nämlich in einer solchen ohne Vorbehalt ertheilten Heiraths-Erlaubniß eine stillschweigende Entlassung aus dem Hörigkeits-Verbande. Die Nothwendigkeit diese Consenses und dessenden Bezahlung war demnach nichts Unbilliges, indem dieselbe vielmehr nur eine Folge des Hosverbandes und des Austrittes aus demselben gewesen ist.

In der Eingehung einer solchen She mit fremden Hörigen lag indessen nicht immer ein Austritt aus dem alten Hörigkeits- Berbande. Tieser Berband konnte vielmehr in dem Falle noch bei behalten werden, wenn der in eine fremde Hörigkeit oder auf ein Freigut Heirathende vor Eingehung der She mittelst Bezahlung eines Pfundes Pfesser oder einer anderen hergebrachten Abgabe seine Hospiecht gewahrt hatte 30). Mit dem Hospiechte blieb ihm jedoch in diesem Falle auch noch die Zinds und Dienstpflichtigkeit in dem alten Hospiechande, z. B. in einigen Dorsschaften der alten Abtei Limburg in der Pfalz 30).

Außer bem alten mußte übrigens auch noch ber neue Grund-

II, 550. "wen ein Kind bestadt wirdt vff ander hochheit oder herfchafft, "geburt dem herren zween herren Gülben, und bem Oberamptman ein "herrngulben."

<sup>85)</sup> Sachs. Lr. III, 78, §. 3.

<sup>86)</sup> Dipl. von 1154 bei Scheidt, orig. Guelph. Ill, 425. siqua de familia ecclesie alicui nostro nupserit servo, data prius justitia, que vulgari eloquio bume de vocatur, in reliquum cum marito juri nostro remaneat.

<sup>87)</sup> hofrecht von Eidel, §. 27 u. 28 bei Kindlinger, Str. p. 654. "vur ben "Orloff fall bie geven zweien rinfche Gulben zc." Brebeniche Hoffrolle bei Strobtmann, p. 60. "wert fale, bat be fid verbilfebe in ein ander "Höericheit, undt nicht en betaelbe seinen peper undt sein hoffrecht." —

<sup>88)</sup> Das, Gefch. von Bafel, Ill, 188, VI, 874 Rot.

<sup>89)</sup> Hofrecht von Loen, S. 6 u. 48. Brebenich. Hoffrolle bei Strobtmann, p. 59-60. Spgl. oben S. 456.

<sup>90)</sup> Dipl. von 1035 bei Würdtwein, monast. Palat. I, 87. muller si extra villam nupserit censum suum scilicet VI denarios dabit etc.

`.

herr in die She einwilligen, indem der aus seiner früheren Hörigkeit Austretende nicht von Rechtswegen in die neue Hörigkeit einstrat, zu dem Ende vielmehr noch eine Aufnahme des fremden Shegatten eben sowohl wie der aus einer solchen She erzeugten Kinder nothwendig war. Die Aufnahme in den neuen Hosverdand geschah nun aber entweder stillschweigend durch den Cousens des neuen Hosperrn in die She seines Hörigen mit einem Fremden, oder durch eine der She nachfolgende wirkliche Aufnahme des fremden Shegatten und der in einer solchen She erzeugten Kinder auch schon Kraft des Hosperschaften geschah diese Aufnahme aber auch schon Kraft des Hosperschaften geschah diese Aufnahme nach die fremden Shegatten schon durch die Heinrt und die in einer solchen She erzeugten Kinder durch die Geburt selbst hörig, also wachszinsig \*2) u. s. w., hin und wieder, z. B. in der Abtei Pfessers in St. Gallen, sogar leibeigen wurden \*3).

# **§**. 465.

Die Folgen solcher ohne herrschaftlichen Consens mit fremben Hörigen ober Unfreien eingegangenen Shen waren zwar in ben einzelnen Territorien und Grundherrschaften verschieben bestimmt. In gewissen Grundibeen stimmten sie jedoch sämmtlich mit einander überein. Allenthalben folgte nämlich die Shefrau sammt ihrem Bermögen dem Stande ihres Shemanns. Allenthalben verloren

<sup>91)</sup> Grimm, I, 674. "follent fine Rint fein Gut erben, bas von beme "Rlofter roret, es en wer benne, bag fich die Frowe und Rind "bem Gothuse und h. Mauricien gebent" hofrecht von Effen §. 2 bei Sommer, I, 2. p. 217. "und bie alsus selbst nicht hulbigh "und horigh is, und boch von hulbigenn aloern Batter und Moder "geboren wer, die sall sich erften hulbigh und horigh maden "na dem Guibe et" hofrecht von Loen, §. 96. Bgl. oben §. 451.

<sup>92)</sup> Hofrecht von Eidel, S. 27 u. 28 bei Kinblinger, Hör. p. 653.

<sup>98)</sup> Mehrere Beweisstellen bei von Arr, II, 166, Not. e und p. 167, Not. a.
94) Dipl. von 1209 bei Pez, anect. III, p. 3, 787. Servus nostri juris,
qui duzerit seminam Admuntensis ecclesie, aut si servus jam dicte ecclesie duzerit seminam nostre ecclesie — mutua ratione semina

clesie duxerit feminam nostre ecclesie — mutua ratione femina semper virum sequatur, in persona, in rebus mobilibus et immebilibus.

vie Spegatten selbst und die in einer solchen Spe erzeugten Kinder ihr Hofrecht \*\*5) und erwarben auch, wenn sie in eine fremde Horigeit hinein geheirathet hatten, in der neuen Herrschaft kein Hofrecht, ehe sie in die neue Hörigkeit aufgenommen worden waren \*\*6). Mit dem Hofrechte hing aber auch der Berlust der Hofgütter und des Erbrechtes \*\*7) und der übrigen Rechte an den Hofgüttern zusammen \*\*8). Nach sast allen Hofrechten sollten nämlich weber die fremden Spegatten noch die in einer solchen She erzeugten Kinder irgend ein Recht auf das von der Grundherrschaft herrührende Sigen oder Erbe erhalten \*\*9). Beim Tode des hörigen Spegatten und Baters sollte vielmehr bessen Angles an den Hoffern fallen \*\*1), also in den Herrschaften der Stadt Basel an die

<sup>95)</sup> Hofrecht von Loen, §. 78, 86, 96, 101, 108 u. 104. Bredeniche hoffrolle bei Strobtmann, p. 74, 87, 89 u. 103. Hofrecht von Stodum §. 5 u. 11 bei Kinblinger, Gör. p. 475.

<sup>96)</sup> hofrecht von Loen, §. 96, 99 u 101. Grimm, I, 674.

<sup>97)</sup> Hofrecht von Loen, §. 96 u. 98. Grimm, I. 674, III, 128, §. 7 und 130. — "da iemants ber hofhorigen, es were Man oder-Frese, "sich an Frombo, so dem Ersberen nicht eigenhorich, bestadede und "ohn Consent auf das Erse halede, — so es ein Erstink, so verbre-"ket he sin Erse, doch op Gnade des Priherren, sonst aber seinen "Kinderdeil." Altes Jurisdiktionald. von Tresurt dei Bobmann, Besthaupt, p. 61. "wann eine Wittib ohne Gunst eines Bigedoms oder "Schultheisen hinwegsreyet, die hat all pr Gut verloren von versuren." Urk. von 1425 bei Nolten, de jure vill. p. 146. Urk. von 1066 bei Günther, I, 132. Schwäb. Landr. W. 6. 272. Bgl. oben §. 459.

<sup>98)</sup> Dipl. von 1209 bei Mohr, Regesten, I, § 4, p. 10. quod si quis heredum matrimonium contraexerit ex (extra) consorcio nostri monasterii, dictum seodum nobis libere vacadit. Brebensche Hossicolle bei Strobb mann p. 74. Hossicolle von Loen, §. 95 u. 99. Defnung von Quarten bei Grimm, I, 187, Nr. 8.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 150. "wer och, bas er Kint gewunne bi ber Frouwen, so "erbet bas Gobhus was er eigens ond erbes hat von bem "Gobhuse cod. I, 155, 174, 669. hofrecht von Friziar §. 6 bei Rinde linger, hor. p. 281.

<sup>1)</sup> hofrecht von Lügswil, S. 2 im Geschichtsfreund, VI, 72. "Swele bez "gobhus eigen ift, und nimmet der ein wip fin ungenoeffin, die nibt des "gobhus eigen ift, swenne er ftirbet, dan sol daz gobhus erben." Urt. von 1056 bei Ganther, I, 182 f.

Stadt \*). Anderwärts bagegen sollte der Nachlaß an die nächsten Berwandten des Hörigen \*) und erst in deren Ermangelung an den Hof= oder Grundherrn fallen \*). Anderwärts erhielt jedoch die Grundherrschaft nur zwei Drittheile des gesammten Nachlasses \*) oder sogar nur zwei Drittheile oder die Hälfte der sahrenden Hach ein Best-haupt \*), und der Acst siel der sahrenden Habe auch noch ein Best-haupt \*), und der Acst siel auf die hinterlassenen nicht hörigen Shezatten und Kinder \*). Nach wieder anderen Hofrechten endlich sollten die aus einer solchen She entsprossenen Kinder mit ihrer Rutter dem Stande des Baters \*), nach anderen aber dem Stande der Mutter solgen, also im letzten Falle an den Nachlaß des Baters seinen Anspruch erhalten 10).

Außer biefen in ber Grundhörigteit felbft und in bem

<sup>2)</sup> Berordn. 1411 bei Ochs, Gefc. von Bafel, III, 188. "Welcher Mann "weibet, und seine Ungenoffene nimmt, ober welche Frau mans "net, und ihren Ungenoffenen nimmt, ber ober die ift ber Stadt "Basel mit Leib und Gut verfallen. Wenn auch die Verfon, "bie zu solcher Ungenoffenschaft gegriffen hat, stirbt, so soll ber "Schuldbeiß sein ganzes Bermögen, liegend und sahrend, zu ber "Stadt handen nehmen."

<sup>8)</sup> Grimm, I, 669 u. 674. Bgl. Eichhorn, §. 343, II, p. 602.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 150, 154, §. 15, 169 u. 174. Pofrecht von Beingarten, §. 4 bei Kindlinger, Str. p. 221. Geschichtsfreund von Lucern, l, 161 u. 255.

<sup>5)</sup> Traditio bei Schannat, vind. lit. I, 89. si quis ox masculis imparem sibi conjugem, id est alienae potesfatis, praeter ejusdem monasterii familiam ducere praesumpserit, duae partes substantiae ejus fratrum dominio subjacebunt. Dipl. von 1035 bei Würdtwein, monast. Palat. 1, 88. Dipl von 1150 bei Guden, III, 1054. Grimm, I, 805, §. 15.

<sup>6)</sup> Grimm, 1, 251, 291, 295 u. 808.

<sup>7)</sup> Dipl. von 1225 bei Guden, II, 46.

<sup>8)</sup> Dipl. von 1035 bei Würdtwein, l. c. I, 88. Urf. von 1150 bei Guden, III, 1054. Grimm, I, 295 u. 308.

<sup>9)</sup> Dipl. von 1209 bei Pez, anect. III, p. 8. p. 737. femina semper virum sequatur, in persona, in rebus mobilibus et immobilibus, et prolis posteritate.

<sup>10)</sup> Dipl. von 850 bei Nengart, I, 270. Bluntichli, I, 192 u. 195. Grimm, III, 887, 675 u. 888, §. 4.

pann miannenbimenten gennssenschaftlichen Serbande gegrützigerer Kacktberer unter wer pren we aber hab sahre Storfen zu. In neuen Kummenschaften, urheitzisch velleicht allenbaben untern neie Staden daß von der Gade Jude was Kummieren w. "E. n Maenier. St. Gallen, Ed was Sulfenen Stade von der Vonderen und bei der Keagen leuten zu Iherrennan in Silfte innan w. In hilbe wei heiten zu Iherrennan in Silfte innan w. In hilbe wei heiten istanden de proof meitenbeist in Seldinafen, die und weiten wer und in Innins und in underen Staden (18), namen ich und in der Stade ver leibengenschaft (18), und im Klohn Engelberg in der Schweizschaft und im Sermigenskanfolation wie dem Embeweimuch und dem Innishlag (18). In

<sup>11)</sup> Inf. nor 144) n Non. Bone. I 226. — "me unt num Ambern ober "mit n felds innber en mosen henn kenndent der unfe und hand henn "niet der if berd und han han berdenten und Genadens" Bipl. wes 1866 der Mone. Ungagen. VII. 443. Bipl. der der der, II. 166. pomere in compare, reduce et danie pomerum secundum gration is dan es du. France. I. 156. "mer auch, das bekinnt der Copfind "man zu der France mit iner Sugemerfür, de int auch Ulard halbe "genrumen als en finn mit under mage" and I. 34, 102, 170 u. 174. Bruntickle, I. 198

<sup>12,</sup> Bestimm bei Heider. p. 490 "wern bab wer, baf ber einnen Bent gu.
"ber e grife vierballs ber Genaffene ban mag ein Ringberr benn bu gen
"nad feinem Billen."

<sup>18)</sup> Utf. den 1416 bei im Arr, H. 166. Gefrecht von Even, §. 66. Utf. von 1347 in Man. Bosc. VI. 431. Gramm. I, 22, §. 31, 170, 185, 246, 251, 262, 262, 376, 674, 755, III. 689, §. 8, 674 n. 676.

<sup>14)</sup> Recht der Wachsynfigen zu Munder von 1372, 1405 u. 1607 § 10 ff. bei Kindlinger, D. S. N. B. N. 327, 333 u. 400 ff. hofteste von Oethmarffen. art. 9 bei Streetmann, p. 112. "dat eenig hoffiserigd Mann "otto Wyff hylidde tuiten ber Echte eenen anderen, die nicht hoffvorigh "16, ende binnen jaers den anderen nicht brachte in der feiver hoff Echte, "otte nicht en frege des heeren Eunsent daertho, die wort delmum "dig h," d. h. die wurden nach ihrem Tode als Leibeigene besandeit. Tigl. oben §. 455. Recht der Remerlingen, art. 2 dei Strodtmann, p. 129.

drimm, I. 8. "Benne ein Gobhusman finen herren verratet an 215 nr an finen Eren, ober fin Bngenbffen nimmt, ober ein Gob-

Frankreich nannte man solche mit ben Hörigen einer fremben Herrischaft ober auch mit freien Leuten eingegangene Shen, und bann auch die barauf gesetzten Strafen sehr bezeichnend forismaritagia ober formariages 16).

# §. 466.

Diefe ftrengen Strafen gegen bie Ehen mit hörigen Ungegenoffen waren jedoch eben so wenig als die übrigen bamit verbunbenen fehr bebeutenben Nachtheile im Stanbe bergleichen Eben gang ju verhindern. Darum suchte man auf andere Beise ju helfen. In mehreren Landamtern ber Stadt Bafel follte ber Amtmann ober Schultheiß jedes Jahr von Amtswegen für bie Berebelichung ber jungen Leute mit ihren Genoffen forgen, z. B. im Amte Lieftal und zu Pratteln. ("Der Schuldheiß soll jährlich "vor Fastnacht, als man gewöhnlich zu ber heiligen Ghe greiffet, "besehen, welche Knaben und Tochter zu bem Alter sepen, baß fie "billig Beiber ober Manner nehmen follen, bag er bann Beib ober "Mann gabe jedem feiner Genoffen") 17). Gehr häufig warb auch, wie wir gesehen, ein Austausch ("Gegentausch") ober ein sogenannter Bechfel ("Beghselungh ober Beberweffel") ber Hörigen ber beiberseitigen herrschaften mit einer solchen heirath verbunden 18), ober es wurde auch der Wechsel vertragsmäßig zwischen mehreren Grundherrschaften ein für allemal gestattet. Dergleichen Verträge zwischen ber Abtei Burich mit Ginfledeln, zwischen bem Erzstifte Trier mit St. Maximin in Trier u. a. m. reichen schon in sehr frühe Zeiten hinauf 19). Solche Berabrebungen waren zumal unter

<sup>&</sup>quot;husman ein Gothuswib erstecht ze Tobe, bes Lib und Gut ift bem "Gothus vervallen."

<sup>16)</sup> de Lauriere, gloss. v. formariage, I, 494. Henschel, v. foriomaritagium III, 362.

<sup>17)</sup> Berordnung für das Listater Amt von 1411 bei Ochs, Gesch. von Basel, III, 182. Eine ähnliche Berordn. von 1460 für Pratteln, eod. p. 188.

<sup>18)</sup> hofrecht von Stodum, §. 11. Urf. von 1588 u. 1612 bei Kindlinger, Str. p. 477, 728 u. 729. Bgl. oben §. 458.

<sup>19)</sup> Urf. von 1960 bei Bluntschli, I, 191. "Als unses Gottsbus von Al"ter ber und guter Gewonheit Genoffami bat gehabt und noch hat
"mit ben Luten bes Gottsbuses ju ber Abtei Zurich." Dipl. von 1066,

ben verschiedenen Klöstern sehr häufig, zwischen Wessobrun mit Benediktbeuern 20), zwischen St. Gallen mit Einstedeln, Pfessers, 3krich, Schänis, Seckingen, Konstanz, Reichenau u. a. m. 21). Sie kamen aber auch frühe schon zwischen Pfalzbaiern mit der Abtei Rot, zwischen den Grasen von Lichteneck mit Benediktbeuern, zwischen den Herrn von Nordeck mit dem St. Stephansstift in Mainz und unter vielen anderen Grundherrschaften vor 22). Auch den zu Dürkseim, Grethen und Hausen ansäsigen Leuten der Grasen von Leiningen und der Abtei Limburg war es gestattet, sich einander zu heirathen. Wenn sie aber die Angehörigen einer anderen Herrschaft ehelichen wollten, so mußten sie einen Revers ausstellen und eiblich geloben, daß die zu erzielenden Kinder den Grasen von Leiningen und der Abtei Limburg eigen sein sollten 22).

Durch bergleichen allgemeine Berträge pflegten nämlich mehrere geistliche und weltliche Grundherrschaften zum Zwecke ber Bechseschlichten in eine einzige Genossenschaft vereiniget zu werden. Die Hörigen ber verschiebenen zu jenem Zwecke verbundenen Herrschaften erhielten auf solche Weise dieselben Rechte in den fremden Herrschaften, welche sie früher in ihrer eigenen Körigkeit gehabt hatten. Sie wurden daher in Beziehung auf solche Bechselheirathen als Genossen einer und berselben Kerrschaft betrachtet ("so sind wir "Genoß vnd sun Genossen bes Hofs ze den Einsiblen und "in den Hof ze Arbt und in den Hof ze Zug und in den Hof ze "Cham, und sind die Hössschaft Genoß en ander und rechtzügig in enander") <sup>24</sup>). Und die Bereinbarung selbst nannte man eine Genossenschaft ("Genossand hannd mit diesen

<sup>1065</sup> unb 112 bei Hontheim, I, 401, 409 u. 496. unb Beger, I, 406, 418 u. 485. Nusquam nisi inter se nubant, aut uxorom ex familia S. Petri accipiant etc.

<sup>20)</sup> Dipl. von 1260 in Mon. Boic. VII, 400.

<sup>21)</sup> von Arr, II, 168. Grimm, I, 13, §. 17, 22, §. 81, 150, 155, §. 15, 160, 170, 262 u. 282.

<sup>22)</sup> Dipl. von 1233, 1252 u. 1256 in Mon. Boic. 1, 877, VII, 125 u. 130. Dipl. von 1222 bei Kinblinger, Hör. p. 256.

<sup>28)</sup> Urf. von 1452 und Revers bei Lehmann, Durth. Thal, p. 26-28.

<sup>24)</sup> Grimm. I, 160, vgl. noch cod. l, 13, §. 17, 150, 155, §. 15, 170, 296—297.

"Gothusen<sup>28</sup>), oder Genossami hat gehabt und noch hat mit den "Lüten des Gottshuses" <sup>26</sup>), oder consortium habent in contrahendo matrimonium) <sup>27</sup>), oder man nannte sie auch einen Bechsel <sup>28</sup>). Die Gegenseitigkeit dieses Berhältnisses ersetze an und für sich schon den Berlust, welchen ein Grundherr im einzelnen Falle haben konnte. Insgemein wurde aber auch noch in den Berbrüderungen selbst dasür Sorge getragen, daß durch eine gehösrige Bertheilung der Kinder für keine Grundherrschaft ein bedeuztender Nachtheil entstand <sup>29</sup>). Daher kommen solche Kindertheilungen sast allenthalben vor, in der Schweiz, wie in Baiern u. a. m. <sup>20</sup>).

Anderwarts kaufte man die ungenossame Braut um einen höheren oder niederern Preis von ihrer Leib- oder Grundherrschaft los, um sie in die eigene Hörigkeit aufnehmen lassen und sodann heirathen zu können. Der Kauspreis bestand hin und wieder in zwei Ochsen, insgemein jedoch nur in einigen Pfennigen oder gar nur in einem Paar Handschuhe 21). Auch lag schon in der ohne Borbehalt ertheilten Erlaubniß zum Heirathen und in der Annahme des Herrenguldens oder der sonstigen Abgabe eine stillschweigende Entlassung aus dem grundherrlichen Verbande, wie dieses bereits bemerkt worden ist.

Sine Ausnahme von dem Berbote der Shen mit Ungenoffen trat jedoch fruhe schon z. B. in Baiern u. a. m. zu Gun-

<sup>25)</sup> Grimm, I, 296 f.

<sup>26)</sup> Urt. von 1860 bei Bluntschil, I, 191.

<sup>27)</sup> von Arr, II, 168, Rot. d.

<sup>28)</sup> Urf. von 1489 bei Bluntichli, I, 191.

<sup>29)</sup> Dipl. von 1056, 1065 u. 1112 bei Hontheim, I, 401, 409 u. 496. aut uxorem ex familia S. Petri accipiant, ita tamen, ut alteri ecclesiae altera dampnum non inferat, sed per successiones filiorum, aut filiarum, quod suum est, utraque ecclesia retineat.

<sup>80)</sup> von Arr, II, 166. Dipl. von 1238, 1252, 1256 u. 1260 in Mon. Boic. l. 377, VII, 125, 180 u. 400 Grimm, III. 638, §. 4

<sup>81)</sup> von Arr, II, 167, Rote e, p. 168. Rot. a. Grimm, I, 22, §. 81. "ber Genoß koffte benn im selbs di Bugnossamp nach 2c." hofrecht des Stistes von Friziar von 1101 bei Kindlinger, hör., p. 229. "Femina, si legitime alicai nubat, vir illius pro ea legitime habenda 11 solidos yconomo fratrum componat. Urt. von 1612 bei Kindlinger, p. 728. Bluntschi, I, 196.

sten bes Landesherrn ein, so daß daselbst die Hintersassen einer Hofmark ganz ungehindert in ein landesherrliches Dorf heirathen durften 32). Und in späteren Zeiten, als die Hofversassung schon im Berfall war, ließ man auch noch zu Gunsten anderer Grundberrschaften die hörigen Leute ihre Kinder ohne grundberrsichen Consens außerhalb ihrer Hofherrschaft perheirathen, sie mit hörigem Gute ausstatten und zu dem Ende das Gut mit ihnen theilen, z. B. seit dem 15. und 16. Jahrhundert in der Eisel, im Essas u. a. m. 33.

# S. 467.

Bei Ehen unter Hörigen ober Unfreien mit freien Lewten, gleichviel ob ein Freier eine hörige Frau ober ein Höriger eine freie Frau geheirathet hatte, trat jedoch die vorhin erwähnte Gefahr der Entfremdung nicht in demselben Maße ein. Deher wurden auch dergleichen Shen nach ganz anderen Grundsäten behandelt. Meistentheils verlor nämlich der freie Ehegatte, welcher auf ein höriges Gut oder in irgend eine Hörigkeit hineinheirathete, wie schon in früheren Zeiten, seine Freiheit (S. 109), nach dem weit verdreiteten Grundsate: die unfreie Handzieht die freie nach sich, oder trittst du mein Huhn, so wirst du mein Hahn. Dieses gilt nicht allein von der freien Frau, welche natürlicher Weise dem Stande ihres hörigen Mannes folgen mußte <sup>24</sup>), sondern auch von dem freien Manne der eine hörige Frau geheirathet hatte <sup>25</sup>). Sogar das von einem Freien in die

<sup>82)</sup> Grimm, III, 648, §. 15 u. 676. "wer Sun ober Tochter zu ander herrschafft verhepratt, bann zu bem Lanbherren, bas ift ber Fürft felbs,
ber fol bas wandeln mit als vil er ber Tochter ober bem Sun ze hepratguet geit 2c."

<sup>88)</sup> Grimm, I, 696. "bas ein biber Man fein Rind beraten wolt, bas mugeer wolhingeben, wa er hin will, einen Rnaben mit feinem Schwert, ein Juntfrauen mit irem Schapel. cod. H, 558. be ein Kind bestaben wulbe, ber mach ib on ober auß bem hoeff bestaben, vnb feins Guts ouch mit beilen nach feiner mogben, fons ber inlegen ennichs herren."

<sup>84)</sup> Lib. Vit. Fabar. bei von Arp, II, 167, Rot. a. Dipl. zwischen 988 und 1086, c. 6 bei Warnkönig, III, 2, p. 82.

<sup>85)</sup> von Arr, l. c. hofrecht von Loen, §. 52 u. 59.

She eingebrachte Freigut sollte hofhorig werben, also bei seinem Tobe bei bem hofgute bleiben und mit biesem vererbt werben 36). Wenn jedoch ein höriger Mann ohne Zustimmung seines Hofherrn eine freie Frau geheirathet und auf bas hofgut gebracht hatte, so sollte er selbst sein Hofrecht verlieren und als vollschulbiger Gigenhöriger geerbtheilt werben 37) ober sein gesammter Nachlaß an ben Grundherrn fallen 38). Und bie überlebende Chefrau fo wie die in einer folden She erzeugten Kinder konnten nur bann bas hinterlassene hofgut genießen, wenn sie sich mit Zustimmung ihres Hofheren ober bes herrschaftlichen Beamten in die Hörigkeit ihres Mannes und Baters hatten aufnehmen laffen 39). Anberwarts durften zwar die Hörigen freie Leute heirathen. Um feboch in bas Sofgut succediren ju tonnen, mußten bie Freien und bie in einer solchen Ghe erzeugten Kinder sich in den Hofverband aufnehmen laffen (sti. patrocli minister B. conjugem liberam nomine G. ritu sibi copulavit legitimo. Hec autem ut post uiri sui obitum. predictum optineret bonum. semet cum filiis suis W. et G. ad sanctum tradidit patroclum) 40).

In der Regel folgten die in der Ehe eines Freien mit einem Hörigen oder Unfreien erzeugten Kinder der ärgeren Hand und wurden daher selbst hörige oder unfreie Leute. So in Einstedeln, Pfessers, und in anderen Theilen der Schweiz, eben so im Stifte Bucken, in Baiern u. a. m. 41). Rur bei Ehen von Barleuten und Barschalten mit ganz freien Leuten sollten in Baiern die Söhne dem Bater und die Töchter der Mutter solgen 42). Bon dem von dem freien Chegatten eingebrachten Nachlasse erhielten sedoch hin und wieder, z. B. im Stifte Bücken, die nächsten Magen des verstorbenen Freien (de negest doren Mach), also die freien Erben

<sup>36)</sup> hofrecht von Loen, §. 59.

<sup>87)</sup> hofrecht von Loen, S. 96. Brebeniche hoffrolle bei Strobtmann, p. 84.

<sup>88)</sup> Urf. von 1056 bei Gunther, I, 132.

<sup>89)</sup> hofrecht von Loen, 5. 96 - 98. Brebeniche hoffrolle bei Strobtmann, p. 84-86.

<sup>40)</sup> Dipl. von 1101 bei Seibert, II, 1, p. 45.

<sup>41)</sup> Sachf. Landr. III , 78, §. 1. mein Ruprecht von Freifing , II , 104. Grimm, I, 155, §. 15, 184, III, 212—218.

<sup>42)</sup> Dipl. von 1180 in Mon. Boic. III, 498. Ruprecht von Freifing, II, 104. v. Maurer, Fronhof. III.

Erben ben freien Grundbesitz ober bas ebele Erbe (bas "Ervebel") nebst ber Heerwette und bem Frauengeräthe ("heerwebe eber framenrad"), und nur ber übrige Nachlaß siel, wenn ber eine Theil ein Unfreier bes Stistes war, an bas Stist ("vonde bat andere bleve by dem Stichte"), wenn derselbe aber ein höriger Gotteshausmann war, an die Kinder und erst bei ihrem Tode an das Stist ("bat andere blift by den Kinderen. stervet de of ane Kinder, so blist dat dy sunte Materniane") 43).

In ben meisten Fällen hatte bemnach ber Hof= und Grundherr statt eines Nachtheiles vielmehr einen nicht unbebeutenben Bortheil bei ben Shen seiner hörigen und unsreien Leute mit Freien. Man psiegte baher biese Shen durch Milberung ber unsprünglich auch bei ihnen eintretenden Strenge immer mehr und
mehr zu begünstigen. In Frizlar z. B. sollten die in einer solchen She erzeugten Kinder zwar hörig, zur Uebernahme des Hosgutes aber nicht mehr gezwungen werden 44). Und in Fulba war
der Hosherr sogar nur berechtiget, unter den Kindern entweder das
Jüngste, oder das Aelteste zu wählen, und dieses sodann als seinen
Hörigen zu behalten 45). Die auf dergleichen Shen gesetzten Strafen endlich wurden aber sast allenthalben erlassen, z. B. in Ginsledeln in der Schweiz u. a. m. 44).

Größerer Nachtheil brohte jeboch ben Hof= und Grundheren bann, wenn ein Höriger ohne ihren Consens und, ohne bas Hof= recht gewahrt zu haben, außerhalb ber Hörigkeit einen freien Mann ober eine freie Frau heirathete, und sich mit bem freien Ehegatten

<sup>43)</sup> Grimm, III, 218.

<sup>44)</sup> Opfrecht von 1109 S. 8 bei Ainblinger, Str. p. 282. Si quis liberam uxorem duxerit, filius inde genitus ad mansum recipiendum constringi non debet, etc.

<sup>45)</sup> Grimm, III, 885. "Item eyn frey fulbisch Man, ber eyn eigen Beyb hat, stirbt ber, so hat ein herre von F. vnnber ben Kinbern bas jungkt ober bas elbste zu tysen, vnnb ob bas gekorne sterbe, so hett er ban surtter aber zu tysen, vnb bas als lange zu thun, bisz bas er vf cyns queme, basselb blibe sulbisch."

<sup>46)</sup> Grimm, I, 155, S. 15. "Were ouch, bas einer ober me Goshusmanen ein frue Frowen ber niemant nachjagt und niemant eigen wer neme, bie selben so bas thunbt sollent och von einem herren von Einfiblen uns gestraft sin und werben."

auf einem Freigute ober in einem freien Weichbilde niederließ. Da inbessen auch in einem solchen Falle der Hörigkeitsverband nicht aushörte und gegen die Zuwiderhandelnden sogar Strasen eintraten <sup>47</sup>), insgemein aber der Consens nachgesucht und das Höstecht gewahrt zu werden pflegte <sup>48</sup>), so hatte der Hof= und Grundherr in solchen Fällen keinen weiteren Nachtheil, als daß dei der She einer hörigen Frau mit einem freien Wanne diese ihrem Wanne nachsolgen mußte, und während der She nicht von ihrem Hosperra abgesorbert werden durste.

Dennoch waren die Ehen der Freien mit hörigen und unfreien Leuten bis i. i spätere Zeiten, meistentheils jedoch nur im Interesse der Freien selbst verboten, indem die Hörigen den Freien nicht ebenburtig waren, in den Nachlaß eines Freien kein Höriger succediren konnte und außerdem eine solche Se auch noch andere Rachtheile brachte 40), wie dieses aus der Geschichte der Wissheirathen bekannt ist.

Die Rechtsfähigkeit ber Borigen ift auf ben hofverband befcränkt.

### **S.** 468.

Eine enbliche Folge ber Grundhörigkeit und bes damit zussammenhängenden Commerciums mit Fremden war die den Hörigen mangelnde Rechtsfähigkeit nach Landrecht und die Immusnität des von ihnen bewohnten Gebietes. Denn in allen ihren Beziehungen nach Außen, namentlich auch zu den öffentlichen Bezanten und Gerichten, mußten sie, wie wir gesehen haben (§. 435) und immer mehr und mehr einsehen werden, von ihren Hofs und Grundherrn geschützt und vertreten werden. Ihre Rechtsfähigskeit war vielmehr beschränkt auf den Hosverband. Innershalb des Hosverbandes war aber der rechtliche Berkehr ganz frei. Dieses gilt von Berträgen eben sowohl wie von Beräußerungen eber Art und von den Shen unter den Hörigen berselben Herrs

<sup>47)</sup> hofrecht von Loen, S. 60 u. 99. Bgl. oben §. 456.

<sup>48)</sup> hofrecht von Loen, §. 100 u. 101.

<sup>49)</sup> Sachf. Landr. III, 78, §. 1. Schwäb. Landr. W. c. 881.

schaft. Innerhalb bes Hofverbandes, ("binnen Echt ober in derfelven Echte") \*\*0), hatten nämlich die Hörigen eine eben so vollständige Autonomie wie die vollfreien Leute selbst. Denn sie unterschieden sich von den Freien nur dadurch, daß ihre Rechtssähigkeit auf die Grundherrschaft und auf den Hosverband beschränkt war. Sie dursten daher innerhald des Hosverbandes über ihr Vermögen, über das Eigen eben sowohl wie über das Erbe, über ihr Hossut wie über ihr sonstiges Vermögen frei und ohne Zustimmung ihres Hose oder Grundherrn verfügen. Sie konnten es, natürlich undeschadet der Rechte ihrer Erben \*\*1), und unbeschadet der Rechte ihrer Grundherrn \*\*2), verkaufen, verschenken, verse, en oder auf sonstige Weise veräußern \*\*3) und dadurch sogar den Sterbsall (mortuarium) ihrem Grundherrn entziehen \*\*4). Sie konnten auch testamentarisch darüber verfügen \*\*5) und dasserbe unter Lebenden oder auf den Lodessall auf ihre Erben übertragen oder vererben \*\*6). Das Erb-

<sup>50)</sup> hofrecht von Effen von 1824 §. 1 bei Rindlinger, obr p. 882. Grimm, III, 877. Urf. von 1406 u. 1407 bei Kindlinger, D. B. II, 838 und 341. hofrecht von Dethmarffen, art. 1 bei Strobtmann, p. 107 u. 108.

<sup>51)</sup> Leg. S. Petri &. 6 bei Grimm, I, 805 hofrecht von Dethmarffen art. 1 bei Strobtmann, p 107 und 108. Rettenberg. Landesordn. von 1538, p. 20 ff. Bescheib bes hoses von Loen von 1709 bei Riesert, hofrecht, Andang I.

<sup>52)</sup> Jure Mauri monastr. von 1144 bei Schöpflin, I, 226. Cui tamen veluerit compari suo tantum infra marcham venundare polerit, qui justicias censuum, redituum atque serviciorum exinde solvat. —

<sup>58)</sup> Glosse zu Sachl. L. III, 80. Leges familiae St. Potri S. 1, 4, 5, 6 m. 21 bei Grimm, I, 804, bann eod. I, 82. "man fol och baz selb gut nies man zetoffen geben, benn einem ber in benen gerichten sitzet." I, 276—277, 672, 678. Rettenberg. Lanbesorbn. p. 19, 20 ff. Brebenfc. Hoffs rolle bei Strobtmann, p. 71. Hofrecht von Loen S. 72. Bescheib bes hoses zu Loen von 1709 i. c. Geschichtsfreund von Lucern, I, 258.

<sup>54)</sup> Grimm, R. A. p. 97 u. 371.

<sup>55)</sup> hofrecht bes Stiftes Effen von 1324, §. 1 bei Kinblinger, hot. p. 882. Grimm, I, 268 — 264, III, 127 u 877. Biele Stellen bei Schauberg, Zeitschr. I, 56. L. S. Petri von 1024, c. 11 bei Grimm, I, 805.

<sup>56)</sup> Glosse jum Sachs. Leg. S. Petri von 1024 c. 8 u. 4 bei Grimm, I, 805. hofrecht von Dethmarssen. art. 11, 18, 15 u. 17 bei Strobtmann, p. 112 ff. u. 120. Erbacher Lanbrecht, p. 876. Bgl. oben §. 218 u. 460.

recht bes Hof- ober Grundherrn trat bemnach erft in Ermangelung erbfähiger Berwandten ein 67). Gine Ginwilligung bes Hof= ober Grundherrn hiezu war ursprünglich nicht nothwendig 88). Selbst bann, wenn die Beräußerung bes Bauerngutes bem Grund = ober Lebenherrn nicht zusagte, war sie giltig. Der Grundherr mußte baher bem neuen Erwerber bas Gut leihen — ihn in bas Gut einweisen —, wenn die Zinsen gehörig entrichtet ober, im Falle ber Annahmsverweigerung, gehörig beponirt worden waren 89). Da je boch bie hofguter nur im hofgerichte übertragen werben burften und bafür etwas bezahlt werben mußte .00), so führte biefes nach und nach zu einem Be ftatigunge= und Zustimmungerecht bes Grundherrn 61). Ohne erheblichen Grund burfte aber ber Grundherr seine Zustimmung nicht versagen 62). Das Schutrecht bes Sof= ober Grundherrn wurde jedoch nach und nach zu einer wahren Dbervormunbfchaft über bie Grunbholben erweitert, wonach nichts von irgend einer Bebeutung mehr ohne Consens der Herrschaft geschehen burfte. Rach ber hoffprache bes Amtshofes ju Lubinghausen von 1724 43) war es ben hofborigen Leuten sogar verboten "ohne Borwiffen des Sofherrn Rechtsfachen au haben ober unter fich ju rechten." Sie follten fich vielmehr vorher auf bem herrschaftlichen Amtshofe gur "gutlichen" Bertras gung ber Sache anmelben. Auch burften fie wohne vorher ein-

<sup>57)</sup> Grimm, I, 2, 8, 642, §. 16 u. 644, §. 15.

<sup>58)</sup> Offn. von . Schwommenbingen §. 18 bei Schauberg, I, 118.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 546. "ob ehner ber brever guter eyns verkeuffen, und ber "lehenherrn bem bas nit lephen wolte, bem er eis zu kauffe geben hette, "so solle er ime ben zinse bieten, wolle er ine nit nemen, so solle er heyme "geben und ben zinse vff bas vbertitre legen, und bas closter solle ime "bas gut lephen, der eis gekaufft hette." — Bgl. oben §. 407.

<sup>60)</sup> Güterregister von Monre von 1264 bei Rinblinger, Hör. p. 290. Item jus est curie, quicumque emit aliquit, quantumcumque modicum sive in agris sive in areis, sive in pratis sive alio, postquam venditor in judicio resignavit, emptor dabit quatuor solidos etc. Grimm, I, 870, III, 162, §. 7 u. 617. Bgl. oben §. 408.

<sup>61)</sup> Bescheib des hofes zu Loen von 1709 bei Riesert, Anhang I. Grimm, I, 177, 245 f., 247, 268—264. Bgl. oben §. 404 u. 405.

<sup>62)</sup> Erbacher Lanbrecht p. 876.

<sup>68) §. 9</sup> u. 10 bei Sommer, I, 2, p. 247.

geholte Bewilligung bes hofherrn auf ihren eigenen Grumben feine Rott ober Wohnung aufrichten.

Diese Beschränkung bes Verkehrs ber borigen Leute ging bie und ba fo weit, daß fle außer ihrer Echte ohne Zustimmung ihres Hof= ober Grundherrn gar nichts besitzen durften, g. B. in Beftphalen 4). Meistentheils war jedoch ihr rechtlicher Berkehr nur hinfichtlich ber hofhörigen Guter und, fo weit ber Hofverband reichte, beschränkt, also in jeber anberen Beziehung erlaubt. Daher konne ten die hofhörigen Leute neben ihren Hofgutern auch noch anderes Bermögen innerhalb und außerhalb ber Grundherrschaft erwerben und gang frei barüber verfügen 66). Denn nur bann, wenn fie über ihren neuen Erwerb nicht verfügt hatten, follte berfelbe bei ihrem Tobe bei ihrem hörigen Nachlaß bleiben und mit biefem, je nach ben Umftanben, auf ihre Erben ober auf ben hofheren bererbt werben . Aus bemselben Grunde burften borige Leute. welche ein freies ober nicht hofboriges eigen Gut ("ein vrygen offte egen guebt, bat nicht hoffhorig en were") erworben hatten, frei barüber verfügen ohne Zustimmung bes Hofherrn ("buten confent "bes amptschulten von wegen des Herrn") 67).

# **S.** 469.

In gleicher Weise waren auch die Shen unter ben Hörigen berselben Herrschaft erlaubt (Nusquam nisi inter se, villani aut

<sup>64)</sup> Urt. von 1822 bei Strobtmann, do jure liton. p. 47. "so en zal bie "eghen offt hoffhorighe Man offt Byss niet hebben buyten spure echten, "ban mit oerloss zhues here."

<sup>65)</sup> Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 60. "Jtem off ein hoffmann "Erfflandt gekofft habbe, — baerup gewieset vor recht, die hoffmann "mogte dat kehren undt wenden tho seinen willen bed seinen leuendigen "lieve." Bgl. noch p. 59 u. 70 und oben §. 456, 462 u. 468.

<sup>66)</sup> Brebenich. Hofrolle, p. 59. soff ein hoffmann ein stude Erues offte Lan"bes toffte bey seinen gesunden Lieue, off he des nicht mochte kehren undt
"wenden undt vergeuen; daerup gewieset vor recht na houes rechte, hie
"mochte des kehren undt wenden beh seinen gesunden Lieue, dede he des
"nicht, soll es beh dem Erue des houes blieuen." Bgl. p. 70
u. 71. hofrecht von Loen §. 47 u. 71.

<sup>67)</sup> hofrecht von Loen, S. 99.

mansionarii nubant) . Solche Eben unter borigen Genoffen (si pari suo nupserit .) ober si ducat uxorem suae conditionis ober matrimonium cum persona suae conditionis 10) ober si uxorem ex lege sua acceperit) 71), waren keiner weiteren Beschränkung unterworfen, als daß der Hof= ober Grundherr um feine Einwilligung gebeten werben mußte (licentia nubendi 72), licentia matrimoniorum 72), licentia pro matrimoniis hominum danda 14), "Belieben bes Hofherrn 15), Orloff bes herren, Dirloff, Confent" u. f. w.) 76). Und für biefe Einwilligung bie jedoch nicht abgeschlagen werden durfte, sollte, wie bei Heirathen in frembe Herrschaften (g. 464), in ben Stiftern Effen, Zanten, St. Gallen und St. Bebaft, bann nach ben hofrechten von Gidel, von Greffen, von Loen u. a. m. eine kleine Gebühr, bas fogenannte Chegelb, entrichtet werben 77) Ursprünglich scheint zwar bieser hof= und grundherrliche Confens nicht nothwendig gewesen zu sein. Denn mehrere sehr alte Hofrechte z. B. von St. Maximin in Trier u. a. m. erwähnen beffelben nicht 18). Und bem freien Berkehre, welcher ben Borigen berfelben Grundherrschaft allenthalben gestattet

<sup>68)</sup> Dipl. von 1056, 1065 u. 1112 bei Hontheim, I. 491, 409 u. 496. Bgl. ofen §. 464.

<sup>69)</sup> Dipl. von 1821 u. 1880 bei Rinblinger, Sor. p. 879 u. 486.

<sup>70)</sup> Hofrecht von 1272 bei Grimm, III, 126. Hofrechte von 1872, 1406 u. 1607, §. 11 bei Kinblinger, M. B II, 827, 888 u. 401. Dipl. von 1166 bei Kinblinger, Hor. p. 240.

<sup>71)</sup> Dipl. zwischen 988 u. 1086, §. 6 bei Warnkonig, III, 2. p. 82.

<sup>72)</sup> Dipl. von 1821, 1828, 1861, 1874 u. 1880 bei Kinblinger, Str. p. 879, 887, 460, 482 u. 486.

<sup>78)</sup> von Atr, II, 167.

<sup>74)</sup> Dipl. von 1826 bei Kinblinger, Sor. p. 885.

<sup>75)</sup> hoffprache von Lubinghausen, §. 9 bei Sommer, p. 247.

<sup>76)</sup> Hofrecht von Gidel, S. 26 bei Kindlinger, Hor. p. 663. Hofrecht von Loen, S. 5, 34 u. 108.

<sup>77)</sup> Dipl. von 1321, 1361 u. 1380 bei Kinblinger, Hör. p. 379, 460 und 486. Amtsrecht von Greffen von 1287, §. 8, eod. p. 820. Hofrecht von Eickel, Ş. 26—28, eod. p. 653. Hofrecht von Effen, Ş. 11, eod. p. 258 u. 261. Hofrecht von Loen, §. 3 u. 34. Dipl. zwischen 988 u. 1036, §. 6 bei Warnkönig, III, 2. p. 82. von Arr, II, 167.

<sup>78)</sup> Dipl. von 1056, 1065 u. 1112 bei Honiheim, I, 401, 409 u. 496.

Die Nothwendigkeit des grundherrlichen Consenses scheint daher in der Unfreiheit seinen Ursprung zu haben, und erst in späteren Zeiten von den Unfreien auf die hörigen Leute übertragen worden zu sein (S. 220). Für diesen Ursprung aus der Unfreiheit spricht namentlich auch noch der Sachsenspiegel (III, 73, S. 3), in welchem aus dem Umstande, daß die Wendinnen dei ihrer Verheirathung ihrem Herrn eine "Burmede" entrichten sollten, gefolgert wird, daß dieselben nicht frei, d. h. nicht persönlich frei, also keine Hörige seinen. Denn von einer Schöffenbar-Freiheit war bei ihnen ohnedies keine Rede. Wie dem nun aber auch sei, so sindet man jedenfalls in späteren Zeiten fast allenthalben jenen Gebrauch. Und biesenigen Hörigen, welche sich ohne herrschaftlichen Consens heirstheten, verloren ihr Hofrecht und wurden außerdem auch noch gesstraft 70).

Das Shegelb, welches für die Heirathserlaubniß bezahlt werben mußte, nannte man in Westphalen Bebbemund (nuptialis commoda; quod dicitur Beddemunt ober desponsationes puellarum que vulgariter Beddemunt vocantur ober Beddemund). in Sachsen Bumebe, Bumete, Bumiete, Burmebe, Bawmiete u. s. w., anderwärts Bunzengeld, Bunzengroschen, Stechgroschen, Schürzenzins, Nagelgeld, Frausngeld, maritagium u. s. w. 11), in Baiern insgemein Hochzeitgeld, Brautgeld ober Brautgulden 12), und da mit der Berheirathung sehr häusig eine Absahrt verbunden war, zuweilen auch Abzugsgeld 13), in Thüringen und im Sichsselde Gastschilling 14), in Braunschweig und Bremen Hemblacken oder Hembsschilling 13). In früheren Zeiten bestand basselbe sehr häusig in

<sup>79)</sup> hofrecht von Loen §. 5 u. 108. hoffprache von Lubinghausen, §. 9 bei Lübinghausen, §. 9 bei Sommer, p. 247.

<sup>80)</sup> hofrechte von 1168, 1176 und von 1415 §. 7 bei Rinblinger, St. p. 241, 244 u. 547.

<sup>81)</sup> Sachf. Lr. III, 78, §. 8. Haltaus, h. v. p. 198, 484, 1400, 1661—1662. Grimm, R. A. p. 383—384.

<sup>82)</sup> Bair. Regierungsbl. von 1808, II, 2822.

<sup>88)</sup> Rgrbl. v. 1808 II, 1985 u. 1986. Bgl. oben 457.

<sup>84)</sup> Urf. von 1420 bei Bobmann, hauptrecht p. 61.

<sup>85)</sup> Dreyer, Ginl. in Lub. Berorbn. p. 81.

einem Bocks ober Ziegenfelle (pellis hircina, pellis hirci ober Seghenvel) ober in einer unbebeutenben Gelbsumme, z. B. in ben Stiftern Essen und Münster, im Moster Liesborn in Westsphalen u. a. m. 30), in späteren Zeiten aber insgemein nur in einer Gelbabgabe 37). Und auch diese scheint nicht selten, z. B. im Stifte St. Stephan in Mainz, im Hose Gelmen u. a. m. erlassen worden 30 und zulest ganz außer Gebrauch gekommen zu sein, wie bieses frühe schon z. B. in der Schweiz der Fall gewesen ist 39).

Außer bem Spegelbe mußten die hörigen Genoffen hin und wieder vor Eingehung der She auch noch ihr Hofrecht gewinnen, d. h. sich mit dem Hofgute behandigen lassen und die für die Investitur zu entrichtende Abgabe erlegen \*0). In noch anderen Grundherrschaften endlich hatte der Grundherr, ja sogar der Ortsgeistliche \*1) das Recht der ersten Racht. In Deutschland sinsdet sich jedoch, außer in der Defnung von Mure vom Jahre 1543 \*2), teine weitere Spur mehr davon, wiewohl auch die Absgabe, welche die dem Sanct Beit zu Korvei zum Altardienst übers

<sup>86)</sup> Dipl. von 1166 bei Kinblinger, Sör. p. 240. de nuptiis unus tantum nummus aureus vel pellis hircina. Urf. von 1224, §. 11. eod. p. 258. pro contrahendo matrimonio solidum dabit vel peliem hirci u. p. 261, §. 11. sal geven V Schillingh oft I Seghenvel, b. h. Ziegenfell. Soft recht von 1272 bei Grimm, III, 126. si vir cerocensualis ducat uxorem suae conditionis dabit pellem hircinam aut unum solidum. Soft rechte von 1872 unb 1405 bei Kinblinger, R. &. II, 827 u. 888.

<sup>87)</sup> hofrecht von 1607, S. 11 ff. bei Kindlinger, M. B. II, 401.

<sup>88)</sup> Dipl. von 1222 bei Rinblinger, Gör. p. 256. et si ipsi homines invicem matrimonium velint contrahere, sine offensa fratrum facere poterunt; nec etiam contrahendi licentiam ab eis postulare necesse habebunt. Dipl. von 1134, eed. p. 236. sine mundiburdio nubant.

<sup>89)</sup> Bluntschli, I, 189.

<sup>90)</sup> Hofrecht von Loen, §. 104. Bredeniche hoffrolle bei Strobtmann, p. 89. Soffprache von Lübinghausen, §. 9 bei Sommer, p. 247. Bgl. oben §. 408.

<sup>91)</sup> Boerius, decis. 297. Nr. 17. Bgl. noch Reynihich, über Trubten und Trubtenfteine, p. 275—278.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 43. "vnnb so bie hochzit vergat, so sol ber brütgam ben meyger by sim Bhb lassen ligen bie ersten Racht, ober er sol sp lbsen mit ▼ p IV 3c."

gebenen hörigen Mabchen bei ihrer Berheirathung zur Lösung ihrer Keuschheit entrichten mußten, noch baran erinnert \*3). Und auch in Mure, welches bekanntlich zu ber Frauenabtei von Zürich gehört hat, ist es noch sehr zweiselhaft, ob jenes Recht baselbst jemals praktische Geltung gehabt hat \*4).

Rechtsfähigfeit ber Unfreien.

§. 470.

Bas von bem freien Berkehre und von ber Che unter hörigen Genossen bemerkt worben ist, gilt jedoch nicht in gleicher Beise auch von ber Rechtsfähigkeit ber Unfreien und von ben Eben ber Sorigen mit unfreien in berfelben Berrichaft anfagigen Leuten. Die Unfreien hatten nämlich, ursprünglich vielleicht allenthalben, auch innerhalb ber Grundherrschaft nicht völlig freien Bertehr. Die Ehen mit unfreien Leuten (sin in inferiori gradu, id est in ancillis vel mancipiis matrimonia contraxerint \*5) ober si impari suo nupserit 96) ober si duxerit uxorem non suae conditionis) 97) wurden von jeher als Mißheirathen betrachtet (vgl. §. 211 — 223). Daher folgten die in einer folchen Che erzeugten Kinder allzeit ber ärgeren Hand, g. B. im Bisthum Worms, in ben Abteien Rot und Prüm, im Kloster Liesborn u. a. m. ...). Nicht selten folgten aber mit ben Kinbern auch bie Chegatten selbst ber ärgeren hand. Sie verloren baher ihre Freiheit, und mit biefer auch ihr Hofrecht 90) und ihr Erbrecht. Ihr Rachlaß

<sup>98)</sup> Urf. von 1153 bei Falke, cod. trad. Corb. p. 657. — quecunque istarum feminarum nupserit pro precio pudicitie dabit ad altare duos solidos. —

<sup>94)</sup> Grimm, R. A. p. 884. Bluntschli, I, 189—190.

<sup>95)</sup> Dipl. von 1166 bei Kinblinger, Bor. p. 240.

<sup>96)</sup> Dipl. von 1321 u. 1880 bei Rinblinger, Str. p. 879 u. 487.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 126.

<sup>98)</sup> Leges familiae St. Petri, §. 16 bei Grimm, I, 805. Urf. von 1854 in Mon. Boic. II, 7—8. Caesarius, §. 1 bei Hontheim, I, 676. Dipl. von 1166 bei Rinblinger, &or. p. 240.

<sup>99)</sup> Hofrecht von Stockum von 1870 S. 5 u. 11. bei Rinblinger, hor. p. 475. Sofrecht von Loen, S. 99 u. 101.

fiel bennach zurück an die Herrschaft (hereditas morientium jure mancipiorum integraliter utilitati nostre deputabitur 1) ober eo defuncto tollet hereditatem suam sicut servi) 2), und sie selbst wurden als Leibeigene (servi) behandelt 3). Außerdem mußzten sie für den grundherrlichen Consens zur Eingehung der She ein höheres Ehegeld als die hörigen Genossen entrichten, z. B. in den Stistern Münster und Essen u. a. m. 4). In der Schweizu. a. m. wurden die Gotteshausseute, welche Leibeigene heiratheten, gestraft 5). Und nicht selten waren mehrere dieser nachtheiligen Folgen mit einander verbunden z. B. im Stiste Münster u. a. m. 6).

# Freilassung.

# §. 471.

Bölliger freier Berkehr, sowohl innerhalb als außerhalb bes Hofverbandes mit dem Rechte die Scholle verlassen und sich anderwärts niederlassen zu dürfen, oder sich auch mit aller Freiheit einen neuen Schutherrn zu wählen, trat erst mit der Freilassung selbst ein 7). Sogar der Eintritt in den geistlichen Stand gab noch keine Freiheit. Bielmehr mußten auch die Geistlichen sich loskaufen, wenn sie frei von aller Hörigkeit sein wollten 8). Die gänzliche Abschaffung der Hörigkeit und der Unfreiheit und das damit zusammen-hängende Recht der freien Kausleute war daher das allererste und bringenbste Bedürfniß der in die Höhe strebenden Städte (§. 219).

<sup>1)</sup> Dipl. von 1166 bei Kinblinger, Sor. p. 240-241.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 128. Sofrecht von 1607, S. 10 ff. bei Kinblinger, U, 400 ff.

<sup>8)</sup> hofrecht von Stodum von 1497, S. 6 bei Kindlinger, Sor. p. 641. Brimm III. 196 Dinl. pon 1167 in Juvavia. I. 555.

Brimm, III, 126. Dipl. von 1167 in Juvavia, I, 555.
4) Grimm, III, 126. Dipl. von 1821 u. 1880 bei Kinblinger, Str. p. 879 u. 487. Bgl. oben §. 218.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 247.

<sup>6)</sup> Grimm, III, 126. hofrechte von 1872, 1405 u. 1607, §. 10 ff. bei Rinblinger, M. B. II, 827, 888 u. 400 ff.

<sup>7)</sup> Dipl. von 1198 bei Miraeus, I, 288. manumisi, et eas omnino liberas feci, eisque tanquam liberis abeundi quocumque voluerint, et sese quibuscumque voluerint ecclesiis commutandi potestatem liberam concessi. 8gl. oben §. 219 n. 452.

<sup>8)</sup> von Arr, II, 172.

Jeber Hörige konnte die Freilassung begehren, wenn er ind Stande war, sich loszukaufen oder das hergebrachte Freigeld, is Briefs oder Siegelgeld zu erlegen (S. 454). Und sich auf diese Weise freikaufen nannte man "sich freden oder sich vrhen oder sich frei machen .). Es hing jedoch von dem Grundherrn selbst ab, ob er das von dem Hörigen dargebotene Freigeld annehmen wolle oder nicht 10). Hellsehende Grundherrn haben indessen von jeher die Freilassungen begünstiget. Da übrigens in jeder Freilassung eine Beräußerung gelegen hat (S. 221), so durfte sie nur von dem Grundherrn selbst, nicht aber von den Fronhosbeamten ertheilt werden. Diese durften die Hörigen wohl vertauschen oder gegen aus dere verwechseln, sie durften die hörigen Leute aber nicht aus der lit Hörigkeit entlassen 11).

Für die Freiheit von der Hofhörigkeit mußte, wie bereits bemerkt worden ist, etwas bezahlt, die Freiheit also erkauft, der Hörige und nicht dem Leibherrn abgekauft werden 12). Die EntlassungsUrkunden wurden daher Freidriefe und die Loskauss-Summen Freigelder genannt, was zu dem sehr verbreiteten Irrihume gestührt hat, als sei durch diese Freilassung erst die persönliche Freiheit entstanden. Da indessen, wie wir gesehen haben, auch die hörigen Leute schon persönlich frei waren, so kann diese Freilassung unr von einer Freiheit von den Banden der Hörigkeit verstanden werden.

<sup>9)</sup> Rettenberg. Lanbesordn. p. 88. Hofrecht von Haninghof von 1467, §. 7 bei Kinblinger, for. p. 605. Delbruder Lanbrecht, cap. I, §. 14 und cap. III, §. 8.

<sup>10)</sup> hofrecht von huninghof, S. 7 und hofrecht von Eidel, S. 86 a. E. bei Rindlinger, bor. p. 605 u. 656.

<sup>11)</sup> hofrecht von Eidel, §. 86 bei Rinblinger, hor. p. 656. "bat fich jemant in ben hoff gehorig — loeß, vry ind affgelben wulbe ueß bem hoffe, bat follen fei erfuchen an ben herrn und nirgenbt anders, mogent fie (es) erwerven an bem herrn, bes werden fie gewair, ind ber Scholtig en fell noch en mach geinen hoffes menschen vry ind loes geven sunder Besseling. hofrecht von huninghof, §. 7, ood. p. 606. Grimm, III, 66, §. 85.

<sup>12)</sup> Gemeine Landbrauche bes Gerzogthums Lurenburg, II, art. 8 und 9. Srimm, I, 116.

blogen Schuts ober Schirmvogtei unterworfen hatten, maren nglich von den grundhörigen Leuten wefentlich verschieden 4—198, 212 u. 213). Nach und nach haben fich jedoch bie Edubborigen mit ben Grundhörigen in ber Art vermengt rmifcht, baß fie nicht weiter von einander unterschieden, vielbie Einen wie bie Anderen als Grundhörige behandelt wor-16, 3. B. viele Bachszinfige in Weftphalen u. a. m. 13). Gie fich fo febr unter ben Grundhörigen verloren, bag fie ebenbofborige Leute ("hoffhornnge Bube") 14) und Gigenbes Bogtes ("bes Bogts eigen Lute") 15), umgefehrt aber de Grundhörigen Bogtleute (g. 214), und bie Schupherrn balb Bogtherrn, balb aber auch Grundherrn genannt n find (§. 402.). Bon biefen grundhörigen Bogtleuten vern waren nun biejenigen Schut = und Bogteihörigen, welche ach in fpateren Zeiten noch frei von aller Grundhörigkeit erhaben. Gie beftanben theile aus alten ichuthorigen Leuten 12 u. 213), theils aber auch aus vielen alten Bogtleuten, teiner Brivatvogtet, vielmehr einer Schirmvogtei mit öffent= Gewalt unterworfen waren (S. 196 - 198). Die Letteren n nämlich ursprünglich zwar ben freien Lanbfaffen völlig Seitbem fich jedoch bie Landeshoheit immer weiter und weitwidelt hatte, und alle biejenigen Inhaber ber öffentlichen Gewelche fich nicht zu Lanbesherrn erheben konnten, in eine mit ben Schutherrn ohne öffentliche Bewalt herabgebrudt m find, feitdem haben fich auch ihre Bogtleute mit ben übriJeber Hörige konnte die Freilassung begehren, wenn er im Stande war, sich loszukausen oder das hergebrachte Freigeld, Briefs oder Siegelgeld zu erlegen (§. 454). Und sich auf diese Weise freikausen nannte man "sich frehen oder sich vryen oder sich frei machen °). Es hing jedoch von dem Grundherrn selbst ab, od er das von dem Hörigen dargebotene Freigeld annehmen wolle oder nicht 1°). Hellsehende Grundherrn haben indessen von jeher die Freilassungen begünstiget. Da übrigens in jeder Freilassung eine Beräußerung gelegen hat (§. 221), so durfte sie nur von dem Grundherrn selbst, nicht aber von den Fronhosbeamten ertheilt werden. Diese durften die Hörigen wohl vertauschen oder gegen and dere verwechseln, sie durften die hörigen Leute aber nicht aus der Hörigkeit entlassen 11).

Für die Freiheit von der Hofhörigkeit mußte, wie bereits bemerkt worden ift, etwas bezahlt, die Freiheit also erkauft, der Hörige
nämlich dem Leibherrn abgekauft werden 12). Die EntlassungsUrkunden wurden daher Freibriefe und die Loskaufs-Summen Freigelder genannt, was zu dem sehr verbreiteten Jrrthume geführt hat, als sei durch diese Freilassung erst die persönliche Freiheit entstanden. Da indessen, wie wir gesehen haben, auch die hörigen Leute schon persönlich frei waren, so kann diese Freilassung nur von einer Freiheit von den Banden der Hörigkeit verstanden werden.

<sup>9)</sup> Rettenberg. Lanbesorbn. p. 38. hofrecht von Stninghof von 1467, §. 7 bei Kindlinger, Sor. p. 606. Delbruder Lanbrecht, cap. I, §. 14 und cap. III, §. 8.

<sup>10)</sup> hofrecht von hüninghof, S. 7 und hofrecht von Eidel, S. 86 a. E. bei Rindlinger, hor. p. 605 u. 656.

<sup>11)</sup> Hofrecht von Eidel, §. 86 bei Kindlinger, hor. p 656. "bat fich jemans in ben hoff gehorig — loeft, vry ind affgelben wulde ues bem hoffe, bat follen fei ersuchen an ben herrn und nirgendt anders, mogent fie (es) erwerven an bem herrn, bes werben fie gewair, ind ber Scholtif en fell noch en mach geinen hoffes menschen vry ind loes geven sunber Besselling. hofrecht von huninghof, §. 7, ood. p. 606. Grimm, III, 66. §. 85.

<sup>12)</sup> Gemeine Landbrauche bes Gerzogthums Luxenburg, II, art. 8 und 9. Grimm, I, 116.

## 3) Cout . sber Bogteiberige.

3m Allgemeinen.

§. 472.

Die Schuthbrigen, welche fich keiner Grundherrschaft, vielmehr einer blogen Schuts ober Schirmvogtei unterworfen hatten, waren ursprünglich von den grundhörigen Leuten wesentlich verschieden (S. 194-198, 212 u. 213). Rach und nach haben fich jeboch bie meisten Schuthörigen mit ben Grundhörigen in ber Art vermengt und vermischt, daß fie nicht weiter von einander unterschieden, vielmehr die Einen wie die Anderen als Grundhörige behandelt worben find, 3. B. viele Wachszinsige in Weftphalen u. a. m. 13). Sie haben sich so fehr unter ben Grundhörigen verloren, bag fie ebenfalls hofhörige Leute ("hoffhornnge Bube") 14) und Eigenleute bes Bogtes ("bes Bogts eigen Lute") 18), umgekehrt aber auch die Grundhörigen Bogtleute (S. 214), und Die Schutherrn felbft balb Bogtherrn, balb aber auch Grundherrn genannt worben find (S. 402.). Bon biefen grundhörigen Bogtleuten verichieben waren nun biejenigen Schut : und Bogteiborigen, welche fich auch in späteren Zeiten noch frei von aller Grundhörigkeit erhalten haben. Sie bestanden theils aus alten schuthbrigen Leuten (S. 212 u. 213), theils aber auch aus vielen alten Bogtleuten, welche keiner Privatvogtei, vielmehr einer Schirmvogtei mit öffentlicher Gewalt unterworfen waren (§. 196 — 198). Die Letteren ftanben nämlich ursprünglich zwar ben freien Lanbsaffen völlig gleich. Seitbem fich jedoch die Lanbeshoheit immer weiter und weiter entwickelt hatte, und alle biejenigen Inhaber ber öffentlichen Gewalt, welche sich nicht zu Lanbesherrn erheben konnten, in eine Rlaffe mit den Schutherrn ohne öffentliche Bewalt herabgebruckt worben sind, seitbem haben sich auch ihre Bogtleute mit ben übri-

<sup>18)</sup> Hofrechte von 1272, 1872, 1425 u. 1607 bei Kinblinger, M. B. II, 827, 883 u. 1400. und bei Grimm, III, 126. Bgl. noch oben \$. 218 u. 214.

<sup>14)</sup> Hofrecht bes Suninghofes von 1467, §. 5, 7 u. 8 dei Kindlinger, Sor. p. 605. Bgl. oben §. 196.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 824.

gen Schuthbrigen vermengt und nach und nach unter benfelben verloren.

### S. 473.

Alle biese keiner Grundherrschaft unterworfenen Schutz und Bogteihörigen unterschieben fich nun von ben Grundhörigen wefentlich baburch, daß sie nicht an die Scholle gebunden, vielmehr, wie 3. B. die freien Engwiler in ber Schweiz, die Betterfreien in Best: phalen u. a. m. freie Leute 16), und, wie alle nicht an bie Scholle gebunbenen Leute, freizügig waren. Sie burften fich baber, nach bem fie ihre rudftanbigen Zinsen und Schulben bezahlt hatten, bie Schutherrichaft verlaffen und fich, ohne einen nachfolgenben ober nachjagenben herrn befürchten zu muffen, anberwarts nieberlaffen, wo fie immer nur wollten, 3. B. in ben verschiebenen Bogteiherrschaften in der Schweiz, in den Stiftern Augsburg, Erier u. a. m. 17). Mit biefer Freizügigkeit hangt auch bie urfprüngliche Freiheit, ihren Schutherrn verlaffen und fich einen anberen mablen gu burfen, (S. 212) und ber freie Berkehr mit Fremben zusammen. Die Bogtleute burften baher frei über ihr Bermögen sowohl unter Lebenben als auf ben Tobesfall burch ein Teftament zu Gunften von Fremben verfügen 18). Bon einem Borkaufs= und Retractrechte war bei ihnen keine Rebe (S. 404). Und sie durften sich anch, ohne bağ es ihr Schutherr verhindern konnte, von ihrer Schutherrichaft lostaufen 19).

<sup>16)</sup> Grimm, I, 284, 285, III, 190. Bgl. oben §. 452.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 199. "welher vogtman in dem Gerichte hinweg ziehen wil daz mag er tun, doch ob er dem Bogtherren zins fresslinen, oder anders besiglich den andern Possgnossen ouch ichtzit schuldig wer daz er daz vhricht und abtrag." ood. p. 285. "und mag ir jeglicher zichen in Richsfätt, in herren Stätt, und wo er will, und hat ein herr nicht nachzur jagen, noch in darum zesprechen." ood. II, 84 "Bortme so is sente Petirs Man und we inme hamme sibit also fri, dat he vzer dem hamme von dem Stifte und von dem Boyde magh varin, gayn und stigen war he will." Offnung von Malters im Geschichtsfreund von Lucern, I, 254. "Bil och ein Bogtman vsser ber Bogtei mit Lib und mit Guot varn, so soll in der Bogt beleiten." Atttenberg. Landesordn. p. 84.

<sup>18)</sup> Grimm, III., 191.

 <sup>19)</sup> Hoftecht der Wachszinfigen von 1607, §. 22 u. 28 bei Kindlinger, M.
 B. U., 404. Bgl. noch oben §. 218.

### S. 474.

Im Laufe ber Zeit wurden jedech auch biefe bloß einer Schutzober Schirmherrschaft unterworfenen freien Leute ben Grunbhörigen mehr und mehr gleichgeftellt. Hinsichtlich Alles bessen, was mit ber Bogtei felbst zusammenhing, stanben fie nämlich, wie wir gefeben haben, icon von jeber ben Grundhörigen gang gleich. Dies ses gilt in Ansehung bes Schutes und Schirmes so wie bes Beistandes nach Außen und nach Innen eben sowohl (§. 421 u. 435), wie hinsichtlich ber Hulbigung (g. 422 u. 424), ber ganzen niebes ren Polizei (S. 482), ber Gerichts: und Landfolge (S. 440 u. 442) u. s. w. Dazu kamen sie nun aber nach und nach auch noch in anberer Beziehung zu ihren Schutz- ober Schirmherrn in ein gang ähnliches Berhaltniß, wie die Grundhörigen zu ihren Grundherrn. Wie bie Grundhörigen ihrer Grundherrschaft so mußten nämlich auch die Bogtleute ihrer Bogteiherrschaft gewisse Dienste und anbere Leiftungen entrichten. Und ba auch bie Schut = und Schirm= herrn auf ihren Fronhöfen wohnten und von dort aus ihre Schutzund Schirmherrschaft wie die Grundherrn ihre Grundherrschaft verwalteten, baselbft zu Gericht fagen, und alle vogteilichen Abgaben bahin geliefert werben mußten, so naherten sich bie Vogtleute immer mehr und mehr ber Lage ber Grundhörigen felbft, und wurben zulett nur zu häufig ganglich mit benfelben vermengt unb vermischt.

Die Bogleute blieben zwar frei von ber eigentlichen Grundsberrschaft, sowie von ben grundherrlichen Abgaben und Gerichten (§. 213 u. 452). Sie waren jedoch in berselben Weise ihrer Bogsteiherrschaft, sowie den vogteilichen Abgaben und Diensten, z. B. im Kloster Ravengirsburg auf dem Hundsrücken, sodann in der Schweiz, im Essaß, in der Ortenau, im Erzstifte Mainz, in der Oberpfalz, in dem Bogtgerichte zu Zennern und Wabern in hessen u. a. m. 20), und den vogteilichen-Gerichten unterworsen 21), wie

<sup>20)</sup> Dipl. von 1285 bei Kremer, orig. Nassov. II, 309 u. 310. Grimm, I, 24, 42, 113—114, 637, 700, 701, 812 u. 824. Biele Urf. aus bem 14. und 15. Jahrhundert bei Fint, Gesch. bes Bic. Rabburg, p. 89, 90, 98 f. Kopp, Gess. I, 359 u. Beil. p. 176.

<sup>21)</sup> Urf. von 1420 bei Bluntschli, I, 265. Urfunde über das Löwensteini-

bie Grundhörigen ihrer Grundherrschaft und ihren Fronhofgerichten. Sie waren baher zwar nicht grunbhörig, wohl aber vogteiborig ("vogtberig") 22) ober vogteihofhörig 23), und in ber Schweiz u. a. m. zwinghörig 24), hie und ba fogar leibeigen, z. B. in ber Graffchaft Montfort in Borarlberg ("als ihr nachjagenber "vogtherr ber Leibaigenschafft lebig gezehlte) 25). Diefes jedoch offenbar erft in spateren Zeiten, als icon die alte Berfassung ib rem Untergang nahete. Ebenso waren bie von ben Bogtleuten beseffenen Guter nicht grunbhörig, wohl aber vogtbare Guter, vogtbares Eigen oder Bogtgüter (§. 448). Und es ftanden biefe vogteihörigen Leute und Guter gang in berfelben Beife in bem schutherrlichen Berbanbe, wie bie grundhörigen Leute und Giter in bem grundherrlichen Berbande geftanden haben. Sie waren unter Anderem in Baiern u. a. m. in berfelben Beife hintersaffen ihrer Bogtei- und Gerichtsherrn, wie es bie Grundholben hinficht lich ihrer Grundheren gewesen find ("ihre Gerichtsvoggtleute "und die hinter ihnen auf ihren Gutern fiten. — Allbieweilen "fie auf ihren Boggtguter ober hinter ihren Gnaben figen 36), "unfrer gemeinen Lanbichafft armen Leute, die hinter ihnen gefeffen "mit Boggten ober in andere Weise gewandt oder verpflichtet "sepen") 27). Daher wurden auch auf die vogteihorigen Leute und Guter nach und nach alle Folgen ber Grundhörigkeit übertragen. Auch waren die vogteilichen Abgaben von jenen der grundherrlichen Hofguter nur wenig verschieben ("bie voibnen gut haint, bie "sint ben herren schulbigh enn gespalben fong, bas nest nach bem "besten vor ein bestheubt, buß bu ennen brenstemplich stuel bu. — "Wer aber honffis guit ober hnns guib hait ber fal geben

sche Bogtgericht zu Babern bei Kopp, Beil. p. 174—177. Grimm, I, 171, 172, 194 u. 201. Bgl. noch §. 218.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 171. "bie in ben Bwingen ond Bennen fibend onb bar in vogtberig find."

<sup>28)</sup> Grimm, II, 284. "ble in ben Boof geboren."

<sup>24)</sup> Grimm, I, 281. "Item bieselben vogtluth in ben Gerichten fefthaft, all: biewoll fo zwinghörigh findt, so soll man fcirmen 2c."

<sup>25)</sup> Urf. von 1489 bei Beiber, p. 924.

<sup>26)</sup> Rrenner, Lbt. Sbl. V, 380, 381, 888 u. 889.

<sup>27)</sup> Arenner, V, 847.

"ein ronden foiß, als ist ein pert, neest dem besten, so es da ist, "vor ein bestheupt, auch byß zu dem drenstemblich stohl zu") 28). Daher wurden auch auf die vogteihörigen Leute und Güter nach und nach alle Folgen der Grundhörigkeit übertragen.

Abjug ober Abfahrt in eine frembe herrichaft.

# **S**. 475.

Bie bie Grundhörigen burften auch bie Schutz- ober Bogteis borigen ihre Schutherrschaft nicht ohne vogteiliche Erlaubnig verlaffen, um fich in einer anderen Grund : ober Schupherrschaft nieber zu lassen. Sie burften zwar, ba sie nicht an bie Scholle gebunden waren, innerhalb ber Schupherrschaft hinziehen, wohin fie nur wollten ("welcher arm Mann ein hus hat inn ber Dorfflin "einem, die inn das Gericht gehörent, gelust ihn, er mags abbre-"chen, bund inn ein anbere fuehren, bub ers in fie alle gebringt, "gelangt in, er mags fuehren inn bie Statt, ba foll es benn inne "beliben") 20). Ginen freien Zug aus der Herrschaft heraus hatten fle aber, wie die Grundhörigen, nur bann, wenn fle sich in ber alten Herrschaft nicht mehr ernahren konnten 30), ober wenn sie biefelbe Schulben halber, ober weil ihnen ber Schutherr Unrecht thun, fie nicht mehr schirmen, ober seine übrigen Berbinblichkeiten nicht mehr erfüllen wollte, ober wegen irgend einer anderen Rothburft 31), seit ber Reformation namentlich auch ihrer Religion wegen verlassen mußten 32). Bor bem Wauge follten fie jeboch ihre vogteilichen Abgaben nebft dem hergebrachten "Urlaubsschilling" entrichten, beshalb mit ber Bogteiherrschaft abrechnen, und baber nicht heimlich auswandern. ("Zum andern haben folch Faathleuth

<sup>28)</sup> Grimm, II, 291.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 383.

<sup>90)</sup> Grimm, 1, 637.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 281—282. "Wer auch Sach, bas es zu Schulben tam, baß es ainem Gobbuß Mann Rothburft wurde, ob im fin herr felber Unzrecht wöllte thun, ober bas in fin herr nit schirmen möcht ober wöllt, so habendt sie ain froen Zug in Stet und uf Landt, und mögent wichen, ba so hann Schirm ober hilf sindent." ood ill, 567 u. 578. "vond könnte er sie dann nit beschirmen, so möchten sie hinweg zihen und sich behelffen, wo sie sich behuten möchten."

<sup>82)</sup> Reichsabicieb von 1555, §. 24.

v. Maurer, Fronhof. III.

"bie Freiheit, welches ibar ober Tag barin gewohnet und fich ba-"rin nicht ernehren könte, ber mag brei Tag und feche Bochen "sein Gut im Lengen brauchen, in solcher magen bag er tein Fewer "zu scheren foll, sein Stab für bie Thur ftellen, ben Mantel abm "Hals halten, bie Wagenbeissel zum hof auskehren, und foll bei "ben Boigtschultheßen gehen und mit ihme rechnen, bamit er bem "Boigtherrn nichts schuldig pleib; tan er den Schulthegen nicht "tricgen, foll er ein Faathicheffen nehmen, tan er tein Scheffen "kriegen, so soll er ein gemeinen Faathman nehmen, kan er kein "Faathman kriegen, so soll er sein Urlaubsschilling, das find brei "Heller, uf die Oberthor legen und foll alsdan frei anziehen")2). Ber ohne diese Borfdriften einzuhalten auswanderte, ober in eine frembe Hörigkeit ober Leibeigenschaft eintrat, verlor bie und ba seine Freiheit und burfte von seinem nachfolgenden Bogtherrn als Leibeigener behandelt werden ("wo beffelbig Man fich nicht "also inhelt und in einem Puncten uberfahren wurde, bem mogen "unsere gn. Vogtherrn nachfolgen uber ein schiffreich Baffer und "ihn ahnnehmen als vor einen eigen Dan, und foll ber Freiheit "beraubt sein") 34). Anderwarts tonnte berfelbe gur Ructehr gezwungen werben ("off einich Baibtman runmich wurde in ber Ap-"teien von Prume, vnnb in ber Babien von Schoneden, binber "welchenn hern berfelve Baibtman runmbe und wanhafftig wurde, "ben fall ein Abt von Prume chme Baibt helffen twyngen wiber "of fein Babie ind in fein Erue") 35). Satte inbeffen ber Auswanbernbe alle jene Vorschriften gehörig erfüllt, so mußte ihn ber Bogtherr bei feinem Abzuge fogar noch unterftuten. ("Ob es Sach "wehr, bag er im Felbt halten plieb und fame ber Boigtheren einer

<sup>88)</sup> Primm, I, 637.

<sup>84)</sup> Grimm, I. 637. Softechte ber Münsterschen Bachszinstgen von 1272, 1872, 1405 u. 1607, §. 24 bei Grimm, III, 126. und Lindlinger, W. B. II, 828, 388—884 u. 404. Quod si vero cerecensualis arbitrio proprio tradat se in potestatem alterius inscio, aut non consentiente Domino, ita ut cujusdam aut servilis conditionis, aut magistratibus se submittit, Dominus suus repetit ipsum pro servo, et eo desuncto tollet suam haereditatem, quoniam fraudem secerat ecclesiae suae, et a jure suo recesserat ipso sacto.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 519.

"reiten und sehe ihn ba halten, so soll ber Herr absteigen ober sitzen "von seinem Pferdt, und soll ihme anhelsen") 20).

Außer bem Falle bes freien Zuges burften fich bie Bogtleute jeboch nur bann in ausmärtigen Städten und Grund- ober Schutherrschaften nieberlassen, wenn sie nach wie vor ihr Schutzelb, ihr Ropfgelb und ihre übrigen vogteilichen Abgaben gehorig entrichteten. Unter biefer Bebingung ftanben ben Altarhörigen Leuten in bem St. Marienkloster an der Mosel bie Pforten zur Auswanberung offen. (habeant autem portas apertas exeundi et redeundi quocunque voluerint salvo permanente censu)27). Unter biefer Boraussetzung durften sich die Altarhörigen von Tournai außerhalb ber Stadt in gang Flaubern, und bie Schuthorigen ber Abtei St. Babo außerhalb Gent in Brugge und in anderen Stäbten und herrschaften nieberlassen 28). Die Freizinser und Altarhörigen im Stifte Rempten wohnten theils in ber Stabt, fehr viele aber auch in Gungburg und in anderen Orten ber Graffchaft 30). Und auch in ben Reichsftabten wohnten viele Bogtleute, welche von ihren auswärtigen Bogteigutern bie hergebrachten vogteilichen Abgaben entrichten und baselbst nicht von ber Rückehr zu ihren Schutherrn zurüdgehalten werben follten 40).

Erst in späteren Zeiten fingen, seit bem 18. und 14. Jahrhundert die Städte, seit dem 14. und 15. Jahrhundert aber auch die geistlichen und weltlichen Schutherrn an, den freien Zug, welcher auch der freie Abzug oder der freie Auszug genannt worden ift, gegen die Erhebung einer gewissen Abgade zu gestatten. Und diese Abgade psiegte man Abzug, Abfahrt, Abschied, Beradschiedung, Austauf, Freigeld, Hebegeld, Weg-

<sup>86)</sup> Grimm, I, 637.

<sup>87)</sup> Dipl. aus 10 Jabrhunbert bei Gunther, I, 94.

<sup>88)</sup> Dipl. von 1190 und andere Urfunden bei Warnfönig. U, 2. p. 187, III, 1. p. 32-83.

<sup>89)</sup> haggenmüller, I, 216.

<sup>40)</sup> Mehrere Dipl. von 1231 u. 1232 in Mon. Boic. tom. 80, I, 172, 174, 192 u. 196. homines advocaticii in nostris civitatibus residentes, antiqua et debita aduocacie jura persoluant. — Item homines proprii, aduocaticii, feodales, qui ad dominos suos transire voluerint, ad manendum a nostris officiatis non artentur.

lass ung, ben zehenden Pfennig, die Decimation u. s. w., insgemein aber die Rachsteuer zu nennen. Und sie wurde als eine Entschädigung für das außer Land gehende Bermögen betracktet 41). Auch die Reichsgesetzgebung hat schon früh diese Rachsteuer als ein altes Herkommen anerkannt 42).

Sehr häufig wurde ber freie Abzug und ber Betrag ber zu erhebenden Nachsteuer unter den verschiedenen Schutz- und Grundberrn vertragsmäßig bestimmt, zuweilen auch die Nachsteuer gänzlich erlassen 3. Zu diesen vertragsmäßigen Bestimmungen rechne ich auch die in dem Weisthum des Altenhaßelauer Gerichtes von 1570 44) enthaltene Berfügung, nach welcher sämmtliche in jenes Gericht gehörigen Dorsschaften freien Auszug nach der Stadt Gelnhausen, nach der Pfalz, nach Churmainz, nach dem Psendurgischen und in die Grafschaft Hanau, und zwar ohne Zurücklassung des zehenden Psennigs haben sollten.

Ungulaffigfeit bes rechtlichen Bertebres mit Fremben.

### S. 476.

Wie bei ben grundhörigen Leuten und Gütern, so war auch in Ansehung ber Bogtleute und ber Bogteigüter aller rechtliche Berkehr mit Fremben nicht in ben vogteilichen Berband gehörigen Leuten verboten. Dies gilt von ben Beräußerungen außerhalb bes vogteilichen Berbandes eben sowohl wie von der Bererbung aus einer Bogtei in die andere und von den Ehen mit Fremben.

Bogtbare Guter burften nämlich erft bann an Frembe beräußert werben, wenn sie zuvor ben Bogteigenossen ("ben Genossen"), hin und wieber auch noch ben Bogtherrn angeboten 46), von biesen

<sup>41)</sup> Berordnung von Gent von 1286 bei Warnfönig, II, 1, p. 71. Camburger Orbeelbot von 1292, E. 19, 28. Bodmann, Gefc. bes Abzugs und Nachsteuerrechtes, p. 17, 28, 24, 28 ff., 36—87, 41, 42, 67, 94, 95 u. 105. Lang, histor. Entw. ber Steuerverf. p. 118—125. Danz, Sand. III, 154—155.

<sup>42)</sup> Reichsabschieb von 1555, §. 24. Reichsabschieb von 1594, §. 82 u. 84.

<sup>48)</sup> Bobmann, l. c. p. 60, 68, 68-69 u. 105.

<sup>44) §. 59</sup> bei Dalwigt, 1, 57.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 25, 106.

jeboch nicht übernommen worben waren 40). Im Falle bes Untersaffens bieses Angebotes trat bas Abzugs= ober Retractrecht ein 47). Auch wurden sosche Beräußerungen bann noch für erlaubt gehalten, wenn der britte Theil des Kaufschillings, der sogenannte dritte Psennig, dem Bogtherrn entrichtet worden war 40). Rur zwischen Bogtleuten und Grundhörigen, welche derselben Bogteiherrsich aft unterworfen waren, trat öfters freier Berkehr in der Art ein, daß die Lehenleute des Grundherrn ihr Lehengut auch an einen Bogtmann veräußern, umgekehrt aber auch Bogteigüter von den grundherrlichen Lehenleuten erworben werden durften, z. B. in der Abtei Brüm 40).

Auch Erbschaften folgten nicht aus einer Schutherrschaft in die andere. Daher verordnen noch die alten Stadtrechte, daß wenigstens die sahrende Habe nicht über die Stadtmauer erben oder nicht über die vier hohen Welten folgen solle, wie dieses in den alten Stadtrechten von Amordach und von Waltdüren ausgedrückt worden ist. Schon frühe, seit dem 13. und 14. Jahrhundert, durfte jedoch in diesen und in anderen Städten die Erbschaft gegen die Erlegung einer Neinen Abgabe losgekauft werden 80).

Die Shen ber Bogtleute mit Fremben enblich, gleichviel ob biefelben mit unfreien ober grundhörigen ober auch mit ganz freien Leuten eingegangen worden, waren ohne allen Unterschied verboten. Bei Shen mit Unfreien wurden die Bogtleute bestraft, nicht felten fogar mit der Unfreiheit (§. 213) Bei Ghen der Bogtleute (homi-

<sup>46)</sup> Grimm, I, 25, 42, 172. "Item wollte vemand vogtbert Gutter vertoffen, Die fol er bes erften veil bietten benen Geteileten, wolten bie es nit toffen, so sol man bag ben Genoffen bietten, woltan bie bes nit, so fol man es in bie Bitreite bietten."

<sup>47)</sup> Grimm, I, 25, 106.

<sup>48)</sup> Offnung von Reilen bei Bluntichli, I, 274. "Wer och ein hus vertoffet vis ber vog ty, ber fol einem vogt geben ben dritten ben., was er lbset von bem has." ood. p. 278—276. Offn. von Betiton bei Schauberg, I, 58. Rot. 5.

<sup>49)</sup> Grimm, II, 520-521.

<sup>50)</sup> Urf. von 1358 u. 1392 bei Bodmann, Gesch. des Abzugs: und Nach: steuerrechts, p. 22, 28 u. 31. Urf. von Gent von 1286, S. 8 ff. bei Warnsbnig, II, 1, p. 71.

nes advocatitii) mit freien Leuten (rustici vel rusticae, qui liberi dicuntur) folgten nicht allein bie Rinbera), fonbern auch bie freien Shegatten ber ärgeren Sand, nach bem Grundfate trittft bu mein huhn, so wirst bu mein Sahn, g. B. in ber Abtei Sanct Babo in Gent 52). Enblich waren auch die Ehen zwischen vogte und grundhörigen Leuten bei Strafe verboten 33). Richt felten fiel bei ber Ehe eines Altarhörigen mit einem Fremben (si vero in extraneam vel alienam cujuscunque condicionis familiam nupserint) bei bem Tobe bes altar: ober vogteihorigen Chegatten ein Theil bes Nachlaffes an ben Bogteiherrn 14). Meistentheils pflegten jeboch die gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten awischen ber Bogtei = und Grundherrschaft vertragsmäßig regulirt und bie aus einer folchen Ghe entsproffenen Rinber fur gemeinschaftlich erklart ober getheilt 56), ober die Wechselheirathen mit gewiffen anberen Grundherrschaften gang freigegeben und für erlaubt gehalten zu werben 56). Daburch kamen sich benn bie Bogtleute und Grundhörigen immer naber und naber und haben fich mehr und mehr mit einander vermischt und zulett ganzlich unter einanber verloren.

Die Rechtsfähigkeit ber Bogteihörigen ift auf ben vogteilichen Berbanb befchrantt.

## §. 477.

Eine Folge ber Bogteihörigkeit, wie ber Grundhörigkeit, war endlich auch noch die den Bogteihörigen fehlende Rechtsfähigskeit nach Landrecht und die Immunität der von ihnen bewohnten Bogtei. Denn auch die Bogteihörigen mußten in allen ihren Beziehungen nach Außen, namentlich auch zu den öffentlichen Beamten und Gerichten, von ihren Bogtherrn geschützt und vertre-

<sup>51)</sup> Dipl. von 1282 bei Kremer, Rhein. Frang. p. 287.

<sup>62)</sup> Dipl von 1180 bei Warnfonig, III, 2, p. 18

<sup>58)</sup> Dipl. von 1281 bei Neugart. II, 305. Dipl. von 1180 bei **Barntönig,** III. 2, p. 18. Bgl. oben §. 218.

<sup>54)</sup> Dipl. von 1150 bei Guden, III, 1054.

<sup>55)</sup> Dipl. von 1281 bei Nougart, Il, 805. Grimm, III, 648, §. 16 n. 17.

<sup>56)</sup> Grimm, 1, 284.

ten werben 47). Wenn aber im einzelnen Falle bie Schutherrn ihrer Schutz und Schirmpflicht nicht nachkommen konnten, so solls ten sie, z. B. in ber alten Grafichaft Wertheim, ihre Schuthörigen bavon in Renntnif feben, bamit biefe fodann fich felbft helfen ober wegziehen und fich einen anberen Schutherrn suchen konnten. ("Were es auch, baß berfelben armen einer ober mehre, wer bie "werend, vuferm obgenanten herrn von Wertheim abgeklagt "wurden von ihr engen herren wegen, daß vnfer herr von Bert-"beim ober fine Erben, bie nit trueten gu befchirmen; fo "folte berfelbe unfer herr von Bertheim ober fine Erben "biefelbe arme Manne bas laffen wiffen, die es also ans "ginge, daß fie fich barnach wiffen zu verhalten vnnb zu beforgen, "ob sie möchten, vnnb bieselben armen möchten auch ben "fahren wohin sie wolten, bas solte ihn niemand wehren, "wolten fie aber bleiben zu helbingstatt, bas möchten fie thun ss). "Were es auch, bag berfelben armen Lute einer ober mehr, von ihr "aigen Berrichafft wegen, Findschafft gewonnen, unnb unser obge-"nannten herrschafft abgeklagt murben, fo foll onfer herr-"Schafft obgenannt fie bas wiffen laffen, vnnb konnte er "sie dann nit beschirmen, so möchten fie hinweg zihen ond fich "behelffen, wo sie sich behüten möchten") 89). Daher war auch thre Rechtsfähigkeit beschränkt auf ben vogteilichen Berbanb. Innerhalb biefes Berbanbes war aber ber rechtliche Berfebr, wie bei ben Grundhorigen, gang frei.

Diese freien, keiner eigentlichen Grundherrschaft unterworfenen Bogtleute besaßen meistentheils freies Eigen ober sogenanntes Freigut ("bat friege Gut"). welches zuweilen, z. B. in ber Bogtei Bilseck und Handach in ber Oberpfalz, auch freies lebiges vogtbares Eigen 61), ober z. B. in ber Schweiz vogtbares Eigen ober vogtbares Gut u. s. w. genannt worden ift (§. 448). Sie burften barüber mit voller Freiheit versügen.

<sup>57)</sup> Rechtsbuch Kaifer Lubwigs, c. 148 u. 149. Grimm, III, 652, §. 40. Bgl. eben §. 421 u. 435.

<sup>58)</sup> Orimm, III, 567.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 573.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 191.

<sup>61)</sup> Urf. von 1485 bei Bint, gebffn. Archtve, 1, 58-54.

hörigkeit befreien ("vryen") wollten, einen anberen Mann stellen ("brengen hn syner Hant ehnen, be an syne Stebe weber in den "Hoss ga"), und zu gleicher Zeit dem Grundherrn, nämsich dem Abte von Liesborn das hergebrachte Freigeld bezahlen ("und den "rynsiche Aulben dem Abbete tor Orkunde, dat he utgegan hy: und "dat sieht gensliken an dem Abbete, off he dat nemen will; wonte "de Erfssoget nicht mer dan syn Recht verkopen mach "off loes laten") 77).

## 4) Reicht - und laudeshörige Beute.

#### **S. 478.**

Die unter ber Reichsvogtei ober unter einer lanbesberrlichen Bogtei stehenden freien Reichs- ober Landsaffen waren ursprunglich. wie wir gesehen haben, von ben grund = und schuthorigen Leuten wesentlich verschieben. Denn sie haben weber unter einer Grund herrschaft noch unter einer Schutherrschaft, also auch nicht unter einem hofrechte, vielmehr birekt unter ber öffentlichen Gewalt und unter bem Volks- und Lanbrechte gestanden. Nach und nach tamen jeboch auch fie, bem Reiche und ben Schirm: und Lanbesherrn gegenüber, in ein gang ahnliches Berhaltniß, wie bie Grund = und Schuthorigen ju ihren Grund : und Schutherrn. Seitbem namlich viele hörige Leute, insbesondere bie landesherrlichen Sorigen, mit ihnen vermengt und vermischt, und beibe unter biefelben Ge richte gestellt worden waren, seitbem ferner die Basallen, Ministe rialen und viele Schöffenbar Freie zu ritterburtigen Leuten erhoben und für fie eigene Gerichte errichtet, alle fibrigen aber, welche fich nicht zur Ritterschaft erheben konnten, in ben eines Schutes und Schirmes bedürftigen Bauernftand binabgebruckt worben waren, seitbem hat auch die öffentliche Gewalt, unter welcher fie fanben, mehr und mehr bie Natur einer mahren Bogtei, einer Reichsober landesherrlichen Bogtei angenommen. Diese Reichs = und Lanbsaffen blieben zwar nach wie vor frei von aller Grund- und Schutherrschaft, sowie von allen grund- und schutherrlichen Abgaben und Gerichten. Sie waren jeboch in berfelben Beife ihrer Reiche= und Lanbesherrschaft, sowie ben Reiche= und lanbesherr=

<sup>77)</sup> Urf. von 1467, §. 7 bei Rinblinger, Bor. p. 605.

lichen Abgaben, Diensten und Gerichten unterworfen, wie bie Brund: und Schuthörigen ihrer Grund: und Schutherrichaft und beren Berichten. Denn bie Reichs: und lanbesherrlichen Abgaben, Dienste und Gerichte nahmen mehr und mehr bie Natur von vogteilichen Diensten und Gerichten an und wurden nicht selten auch so genannt. Daher waren bie Reichs = und Lanbfaffen zwar nicht grund= und schuthorig, wohl aber in ben Reichsvogteien reichsho= rige und reichseigene Leute ober Reichsunterthanen, und in ben landesherrlichen Territorien landeshörige Leute, Landesunterthanen ober landesherrliche Bogtleute (§. 194 — 202 u. 402). Und es ftanben biefe reichs = und lanbeshörigen Leute und beren Guter in berfelben Beife in bem reichsvogteilichen und lanbesvogteilichen Berbande, wie die grund= und schutherrlichen Leute und Guter in bem grund= und ichutherrlichen Berbanbe geftanben haben. Daber wurben nach und nach viele Folgen ber Grund : und Schuthorig: teit auch auf biefe reichs = und lanbeshörigen Leute und Guter abertragen.

#### S. 479.

Als freie, keiner Grund: ober Schutherrschaft unterworfene Leute waren die reichs und landeshörigen Leute nicht an die Scholle gebunden. Sie konnten baher innerhalb der Reichsvogtei ober insnerhalb des landesherrlichen Gebietes hinziehen, wohin sie nur wollten. Ursprünglich durften sie sogar aus der Reichsherrschaft 78) und aus dem landesherrlichen Territorium her aus 79) in eine

<sup>78)</sup> Uraltes Beisthum bes Ingelbeimer Grundes bei Bobmann, I, 384. "und mag ein pyficher, der in dem Rych geieffen ift, ziehen und farn, wor es wil, ond fal Jin upmant barau truben obir hindern."

<sup>79)</sup> Rheinganer Beisthum bei Bobmann, 1, 896. "Auch hat bas Kyngame bie Fryheit berbracht, so, welche zyt, ober wan eher eyn Man anders wohin wil vnter eyn andern Herrn, oder in Stedte, so sal Ime vnser herre von Nents oder sin Amptman schuren vnd schirmen, als serre sin Gericht geet." Berordnung Kaiser Ludwigs IV von 1841, eod. p. 887. "Es sollen auch die Fürsten, Herrn, aber Ebellewt bleinen Iren Mann benötten geuerlichen, aber bheiner Sicherheit, Burgschafft, aber Glubbe ans muten, darumb, das er hydre Ime blyde, er welle dan gern by Im wonen und beleiben. Wolte er aber von Im sare, des sal er Ime gons nen, und Ime darum nicht hynndern noch sterei."

andere Reichs-, Landes-, Schuß- oder Grundherrschaft hin ein giehen ohne dazu der Erlaubniß der Reichs- oder Landesherrschaft zu bedürfen. Erst seit dem 15., noch häusiger aber seit dem 16. Jahrhundert, seitdem die reichs- und landesherrliche Bogtei sester begründet worden war, sing man auch in den Reichsvogteien und in den landesherrlichen Territorien au, den freien Zug nur dann und unter denselben Bedingungen noch zu gestatten, unter welchen er auch den schushbrigen Leuten erlaubt war \*\*).

Jener freie Zug ober bie freie Abfahrt und bie seit bem 15. und 16. Jahrhundert aufgekommene Erschwerung berfelben bezog fich jeboch ursprünglich bloß auf die reichs = und landeshörigen Bauern 81), keineswegs aber auf bie lanbfaffige Ritterfchaft und auf die ihr gleichstehenden lanbfaffigen Stifter und Rlofter. Dem biefe maren zwar wohl ber öffentlichen Gewalt und ber spateren Lanbeshoheit, feineswegs aber einer eigentlichen Grund- ober Schutherrschaft, also auch nicht ber lanbesherrlichen Bogtei unterworfen. Daher sprechen die alten Urkunden, so oft sie von dem Berbote ber Freizugigfeit reben, immer nur von bem gemeinen Dann, wie 3. B. ber Tübinger Bertrag von 1514 92), ober von bem armen Mann, wie z. B ein Freizügigfeite Bertrag zwischen bem Ergftifte Mainz mit ber Graffchaft Wertheim von 1527 33) und eine Churfürstlich Trierische Berordnung von 1588 34). Erft seitbem bie landesherrlichen Territorien immer mehr und mehr gefchloffen und von ben Lanbesherrn bem Reiche und ber Reichsgewalt gegenüber vertreten worben sind, horte auch fur die lanbfaffige Ritter schaft, sowie für die lanbfässigen Stifter und Rlofter die Freizugigteit auf. Daher fteht auch heute noch nur noch ben vormals reichsftanbischen Fürften, Grafen und herrn, ben Stanbesberrn und ihren Familien, die unbeschränkte Freiheit zu, in einem jeden zum Deutschen Bunbe gehörigen Staate ihren Aufenthalt zu mablen und in die Dienste besselben zu treten 85).

<sup>80)</sup> Chehaftrecht von Peitingau von 1485, §. 89 bei Grimm, IU., 662. Reichsabschieb von 1555, §. 24. Bobmann, I, 880.

<sup>81)</sup> Uraltes Beisthum bes Ingelheimer Grundes bei Bobmann, I. 884.

<sup>82)</sup> Sattler, unter ben Bergogen, 1, 147-148.

<sup>88)</sup> Bobmann, Gefch. bes Abgugs: und Rachsteuerrechtes, p. 69.

<sup>84)</sup> Hontheim, III, 159.

<sup>85)</sup> Bunbes:Afte, art. 14. IV. Beilage ber Bair. Berf. 5. 5.

Gleichzeitig mit ber Erschwerung ber Freizügigkeit wurde, zus mal feit bem 16. Jahrhundert auch von ben Landesherrn, und zwar nach bem Beifpiele ber Grund: und Schutherrn, (im Erzstifte Erier nach bem Beispiele ber Grafen von Sann, im Erzfifte Maing bagegen nach bem Beispiele ber Grafen von Bertheim und Pfenburg) 36), bie fogenannte Rachftener jum Erfat für bas außer Land gehende Bermögen eingeführt. Außer ben Erzstifs tern Mainz und Trier, und außer vielen anderen Territorien gefcah biefes namentlich auch im herzogthum Wirtemberg burch ben Tubinger Bertrag von 1514 und in ber alten Graffchaft Benneberg 37). Auch bie Reichsgesetzung hat fruhe schon bie Freizugigfeit und bie Erhebung ber hergebrachten Nachsteuer im gangen Reiche geftattet . Sehr häufig wurde ber freie Bug unb ber Betrag ber zu erhebenben Rachsteuer vertragsmäßig beftimmt, und nicht selten bie Nachsteuer auch ganglich erlaffen. Solche Berträge wurden ichon im Laufe bes 16. Jahrhunderts zwischen ben Erzstiftern Trier und Maing 30), sobann zwischen Mainz mit Friglar, hohenlohe, Wertheim u. a. m. .), und fpater noch viel häufiger eingegangen. Erft burch bie Bunbes :Atte von 1815 (art. 18) und burch einen barauf folgenden Bunbestagsbeschluß von 1817 wurde jedoch die Abzugs : und Nachsteuerfreiheit ganz allgemein für alle Deutsche Bunbesstaaten eingeführt.

## **S.** 480.

In gleicher Weise war auch der rechtliche Berkehr der Reichsund landesberrlichen Bauern mit Fremden, nicht in dem reichsund landesvogteilichen Berbande befindlichen Leuten, in mehrfacher Beziehung verboten, und zwar die Beräußerung außerhalb dieses Berbandes eben sowohl wie die Vererbung von einem Territorium in das andere und die She mit Fremden.

<sup>86)</sup> Urf. von 1574 bei Hontheim, III, 40. Bertrag von 1527 u. a. m. bei Bodmann, Gefch. des Abzugs: und Rachsteuerrechts, p. 48 u. 69.

<sup>87)</sup> henneberg. Lanbesorbn. von 1589, V, tit. 1, cap 3.

<sup>88)</sup> Reichsabschiebe von 1555, S. 24. und von 1594, S. 82 u. 84.

<sup>89)</sup> Urf. von 1590 bei Hontheim, III, 166.

<sup>90)</sup> Bedmann, I. c. p. 57, 60 ff., 68, 68-69.

Sehr häufig war nämlich bie Veräußerung von 3mme bilien an Auslander ohne landesherrliche Erlaubnig ganglich verboten, z. B. in Wirtemberg u. a. m. 91). Ober es bestand bei bergleichen Beräußerungen eine Territoriallosung ober eine fogenannte Landlosung, z. B. in Wirtemberg \*2), Baben, Franten, Baiern, Hoffen u. a. m. ju Gunften ber Lanbesunterthanen gegen Fremde, welche ebenfalls erft in neueren Zeiten in Baben, Baiern u. a. m. abgeschafft worden ist 93). Sehr häufig wurde aber auch bei allem ins Ausland gehenden Bermögen, auch wenn bamit feine Auswanderung verbunden war, eine Rachsteuer er hoben, z. B. in ben Erzstiftern Trier und Mainz u. a. m. 34). Ober es wurde auch die Beräußerung von Bauerngütern an geiftliche ober an weltliche Grundherrschaften, zumal an die sogenannte todt hand, entweder ganglich verboten, ober ben Bauern wenigstens ein Retractrecht eingeräumt, wie biefes g. B. im Ergftifte Erier, in Wirtemberg u. a. m. ber Fall war 96).

Auch die Vererbung aus einem Territorium in bas andere war, wenn auch nicht ganglich verboten, boch wenigftens baburd erschwert, daß entweber ben inlandischen Erben ein Borzug bor ben fremben eingeräumt 96), ober von ben in bas Ausland gehenden Erbichaften ein Erbichaftsgelb (gabella hereditaria) erhoben gu werben pflegte, welches man auch einen Abichog und eine Rachsteuer von Erbfallen genannt hat 17). Schon fruh.ift indeffen auch biefe Urt von Rachsteuer vertragsmäßig unter ein: gelnen Lanvesherrn, 3. B. zwischen ben Erzbischöfen von Daing und ben Grafen von Wertheim, naber bestimmt 98) ober auch a. B.

<sup>91)</sup> Weishaar, B. Pr. R. S. 418, II, p. 2.

<sup>92)</sup> von Bachter, Sanbb. I, 818 u. 520.

<sup>98)</sup> Babische Regierungs-Blätter VI, 82. Bair. Landr. IV, cap. 5, § 16. 94) Berordn. von 1588 bei Hontheim, III, 159. Sandschreiben von 1598

bei Bobmann, 1. c. p. 67-68.

<sup>95)</sup> Berordn. von 1656 und Bergleich von 1729, art. 24 bei Hontheim, III. 705 u. 947. Weishaar, W. Br. R. S. 414, II, p. 8. 96) Bair. Lr. IV, c. 5, § 16.

<sup>97)</sup> Bergleich von 1527 bei Bobmann, l. c. p. 68. Bertrag von 1590 bei Hontheim, III, 166.

<sup>98)</sup> Bergleich von 1527 bei Bobmann, I, c. p. 68-69.

awifchen ben Ergftiftern Maing und Trier ganglich erlaffen worben 00). Erft burch bie Bunbes-Atte und ben Bunbestags-Befchluß von 1817 ist jedoch ber Abschoß bei allen Bermögens-Erportationen aus einem Bunbesftaate in ben anberen und unter fammtlichen Bunbesstaaten abgeschafft worben.

Endlich waren auch die Chen mit Fremben, nicht allein mit Auslandern 1, fondern auch, ba fie bem landesvogteis lichen Berbanbe ebenfalls fremb waren, mit Schöffenbar Freien und Ritterbürtigen verboten, ober fie brachten wenigftens, wie alle Mißheirathen, gewisse Nachtheile. Die Ehen mit Auslandern wurden nun zwar frühe schon entweder ganz freigegeben ober wenigstens nur noch von ber ins Ausland gehenden Aussteuer gewöhnlich ber zehnte Pfennig als Rachsteuer erhoben, z. B. im Erzstifte Trier, in der Graffchaft Sann und im Herzogthum Birtemberg nach bem Tübinger Bertrage von 1514 2). Die Ehen swifden Burgerlichen und Abeligen werben aber nach vielen Familienstatuten heute noch, und, wer follte es glauben, fogar noch nach bem Breußischen Lanbrechte 2), ale Migheirathen betrachtet, wiewohl ber alte Rechtsgrund bazu schon lange Zeit nicht mehr befteht.

#### S. 481.

Innerhalb bes lanbesherrlichen Territoriums und bes landesvogteilichen Berbandes hat inbessen von je ber in aller und jeber Beziehung völlig freier Bertehr 4) und zwar, wie bereits bemerkt worben ift, nach Lanbrecht bestanben. Bei Shen zwischen lanbesherrlichen Unterthanen mit grundherv lichen Leuten in bemfelben landesherrlichen Territorium folgten jedoch in früheren Zeiten, g. B. in Heffen, die Kinder ber Mutter ). In Baiern wurde aber fruhe icon bie Freizugigkeit und

<sup>99)</sup> Urf. von 1590 bei Hontheim, III, 166.

<sup>1)</sup> hofrecht von Friglar von 1109, §. 6 bei Kindlinger, hor. p. 281. Grimm, III, 648, §. 15. Bair. Landr. I, c. 8, §. 12.

<sup>2)</sup> Berordn. von 1574 bei Hontheim, Ill, 40. Sattler, 1, 148.

<sup>8)</sup> Preuß Landr. II, 1, §. 80 ff u 835 ff.

<sup>4)</sup> hofrecht von Friglar von 1109, §. 6 u. 10 bei Kindlinger, Br. p. 281. 5) Beisthum von 1462 bei Grimm, III, 887. "neme auch ein Menter

bas Heirathen aus einer Grundherrschaft in die andere, als Frei zügigkeit und heirath unter fammtlichen mittelbaren und unmittelbaren Unterthauen erlaubt 1). Unter bem Einflusse ber lanbesbert lichen Bogtei und ber landesvogteilichen Gerichte und Aemter bat sich jedoch das Landrecht nach und nach zu einer Art von Hofrecht ausgebilbet, ober anbermarts bas hofrecht fich ju einem Lanbrechte erweitert, fo bag im einen wie in bem anberen Falle bas Landrecht zu einem erweiterten hofrechte geworben ift. Auch wurde die landesherrliche Bogtei nach und nach zu einer sehr laftigen und brudenben Obervormunbichaft nicht allein iber bie Dorf= und Stadtgemeinden, wodurch biefen mit ihrer althergebrachten Freiheit auch alle Selbstftanbigfeit entzogen wer ben ift, fonbern auch über bie einzelnen Burger und Banern erweitert, nach welcher z. B. alle Burgichaften, Chepacten, Erbeverträge und andere Rechtsgeschäfte ber Burger und Bauern vor Bericht abgefchloffen 1) ober wenigftens gerichtlich bestätiget werben mußten, wie biefes bier nicht weiter verfolgt werben tann.

Ueberhaupt wurden die grunde und schutherrlichen Rechte im Lause der Zeit immer mehr und mehr auch auf die Landesberrn übertragen. Außer den mit der Bogtei zusammenhängenden Rechten auf die Landess-Huldigung, auf die Ortspolizei in den landescherrlichen Ortschaften, auf die Gerichts und Landfolge n. a. m., auch noch viele andere, ursprünglich bloß grundberrliche Rechte auf die Jagd und Fischerei, auf das Wasser, auf den Fund unter der Erde, auf die Luft n. s. w., woraus sodann ein Jagd und Forstregal, ein Wasser und Mühlenregal, ein Bergregal n. s. w., hin und wieder sogar ein Windregal gemacht worden ist (S. 402 und 415). Selbst das Abzugs und Rachsteuerrecht ist in manchen

<sup>&</sup>quot;fnecht ein magbt in die heilge ebe, die landgrauisch were, so der man "abgienge von doibe, die kinder sollen auch landgrauisch bleiben, in der"selbigen maisen neme ein landgrauisch knecht ein mendige magdt in die "heilgen ebe, so der knecht abgieng von doitswegen, die kinder sollen "menhisch sein und bleiben." Das Erzstift Mainz war Grundherr und der Landgraf von Hessen der Landesberr

<sup>6) 39.</sup> Freiheitsbrief von 1401.

<sup>7)</sup> Bair. Lr. I, c. 6, §. 29, III, c. 11, §. 1, Nr. 10, IV, c. 10, §. 4. Preuß. Lr. I, tit. 12, §. 621.

Territorien, z. B. in Baiern, in Brandenburg und seit dem Preussischen Landrechte in ganz Preußen, in Holstein u. a. m. zu einem landesherrlichen Regal erklärt worden, was es, wie wir gesehen haben, ursprünglich nicht war .).

#### c. Der Banernhof und beffen Beftandtheile.

1) Saupt= unb Rebengebaube.

#### S. 482.

Wie in früheren Zeiten, so waren die Bauernhöfe auch im späteren Mittelalter noch im Kleinen, was die Fronhöse, Rittersitze und die Burgen im Großen gewesen sind. Daher bestand auch in späteren Zeiten noch jeder Bauernhos ("jeglicher hofse")) aus eisnem Haupt- oder Wohngebäude im Dorfe (aus einer curia, curtis, mansus, domus seu habitatio) 1"), oder wenigstens aus einem Bauplate (aroa, Hosestat, Hubestat, Hertstat, curtilis 11),

<sup>8)</sup> Bair. Mandate von 1647 u. 1740 bei Kretttmapr, V, cap. 25, §. 18. Brandenburg. Rescript von 1596 im Corpus Constit. March. VI, Abth. 1, p. 142. Preuß. Er. II, tit. 17, §. 127 ff., 174. Hosseinische Bersorbnung von 1746, §. 8 im Corpus constit. Regio Holsat. I, 1449.

<sup>9)</sup> Grimm, I, 75, §. 6.

<sup>10)</sup> Korveisches Lehensregister aus 14. Jahrh bei Wigand, Archiv, VI, 888. et curiam coloni und VII, 250. ibidem VI curias cum mansis ad has pertinentibus. Recrologium aus 15. Jahrh bei Wigand, V, 359. curiam in Northeim que soluit nobis 40 albos panes et totidem siligines u. p. 364 u. 374. Dipl. von 1249 u. 1250 bei Treuer, Münchhausen, p. 12 u. 13. Dipl. von 1349 bei Würdtwein, dioeces. Magunt, II, 657 u. 658.

<sup>11)</sup> Dipl. von 1880 bei Würdtwein, dioec. Mog. II, 186. et una area in superiore Erbenheim sita. Registr. Prumens. und Caesarius bei Hontheim, I, 671. Aream appellamus hovestat. p. 687. aream ad domum saciendam und p. 697. curtiles VI, ubi resident homines VI. Gloss. Monseens. bei Pez, I, 326. areas, hovasteti. Altes Gloffar bei Suhm, p. 308. Arale, houestat. curtile idem. Rorveisch. Lehensregister aus 14. Jahrh. bei Wigand, Archiv, VII, 250. item VI, areas seu curias areales. Grimm, III, 478. "menthig hoffreide genant huphoffreide aber hoffestat — von enner iglichen hertstat 22." Bgl. meine Einseitung. p. 269 ff.

v. Maurer, Fronhof. III

ober aus einem locus edificii domus 12) ober locus statuendi domum) 13), sobann vus bem nothigen Hofraume und aus ben biesen umgebenden Stallungen (curtes stadularias) 14), Schewnen, Speicher und anderen Gebäuben, Stadel, Gaben u. bgl. m., unter bem Hauptgebäube aber aus bem nothigen Reller nebst einem Garten am Hause ober in bessen Rabe 15).

Das Wohngebäube bilbete ursprünglich wie heute noch in vielen alterthümlichen Bauernhäusern in ben Alpen, im Diethmarschen u. a. m., einen einzigen Raum, welcher zu gleicher Zeit als Küche, Wohnung und als Schlafstätte biente und sehr häusig die Diele genannt worden ist. Im Kanton Schwyz heißt heute noch das auf öffentliche Kosten unterhaltene Lokal zum Tanzen, welches aber auch zur Abhaltung von Landsgemeinden und zu theatralischen Vorstellungen benütt wird, die Tanztili, b. h. Tanzbielc<sup>16</sup>). Solche aus einem einzigen Gemache bestehende Wohngebäube nannte man insgemein Kemenaten, Zimmer, Stuben oder Gaden ("vonseren aigen hofstat vond die zymer darauf 17) "dann es zwo Kemnaten oder Häuser allba het 16), hat es im Schloß

<sup>12)</sup> Tradit. Corbeiens. ed. Wig. §. 291.

<sup>13)</sup> Trad. Corb. §. 965.

<sup>14)</sup> Dipl. von 1076, 1100 u. 1111 in Mon. Boici IV, 295, 308 u. 307.

<sup>15)</sup> Dipl von 1267 bei Guden, II, 169. domum suam eum tota curia, orto et horreo. Dipl. von 1849 bei Wärdtwein, dioeces. Mog. II, 657—658. curiam unam cum una domo borreo et orto in villa — de orto sito ex opposito curie mes — de orto retro domum seu hebitacionem suam ibidem in Gynheim (bei Frankfurt) sito et de spacio terre seu area super qua horreum suum ibidem est aituatum. Weisthümer bei Grimm, II, 540. "bem Hoffman fein Hauß, hoff, hoffreibe, vnb Garten." eod. p. 549. "bem Hoffman nit burch seinen Roelgatten ober burch seine Hoffftatt." eod. III, 678. "es sey hosset, Whomabt, Garten ober welcherlay bas wär." eod. p. 487. Des Richtes Stig, ed. Unger, p. 108. "an husz, stabel, hofreiti." Urk. von 1504 in M. B. X., p. 210. "daws, hoff, Stallung mit sambt ainem Pstanfgartten baran, und etlichen Paumen barinn."

<sup>16)</sup> Kothing, Landbuch von Schwys, p. 294.

<sup>17)</sup> Urf. von 1991 iu Mon. Boic. XV, 294.

<sup>18)</sup> Sund, St. B. II, 229.

"ein sonberen Stock ober Kemnat 19), ein stuben in ihrem allmend "walb — ihm ein zimmer in ihrem walb") 29). Seitbem man aber von dem Wohnplatze noch ein eigenes Gemach zum Arbeiten oder zum Schlasen abzusondern begann, nannte man das Hauptzgemach zum Wohnen die Dicle und das Seitengemach eine Stube 21), noch häusiger aber das Hauptgemach eine Stube, Kemenat oder das Zimmer, die Schlassammer dagegen, z. B. in den Bauernhäusern am Lech den Gaden, anderwärts den Ansgaben oder Angarn, und im Appenzeller Lande den Obergadem. Auch erhielten die verschiedenen Borrathstammern sehr häussig den Ramen Gaden oder Gadun, z. B. Apfelgaden, Fleischgaden, Heugaden, Leingaden, Geschirrgaden, Käsgaden u. s. w., und die Nebengebäude ("Neben-Bäw") den Ramen Stadel, z. B. Kornstadel, Traidstadel, Heustadel, Seustadel, Salzstadel, Ziegelstadel, Weinstadel u. s. w. 22).

Alle biese Gebäube waren ursprünglich, wie heute noch in ben Alpen, von holz und mit einer Firstsäule ("firstsul ober siernstsul") versehen 22) und, ähnlich den Burgen, mit einem Zaune umgeben. Schon nach den Rechtsspiegeln sollte jeder hof von seinem Besitzer eingezäunt werden 24). Und auch die späteren Beisthümer wiederholen noch diese und ähnliche Vorschriften, daß z. B. in Enkendach und Wartenberg in der Pfalz "jeder sein "Poss gering zumachen vind verzeunen solle," desgleichen "auch alle seine Wisen vond Gärten. Forder weisen wir, wo zwen "Rachbawren in diesem Burgfriden mit Gärten, Wisen oder Aeckern "nebeneinander legen, so soll ein jeder den sein verzeunen" 25). Die

<sup>19)</sup> hund, II, 309.

<sup>20)</sup> Grimm, I, 400.

<sup>21)</sup> Grimm, III, 77.

<sup>22)</sup> Schmeller, II, 15, 295, III, 605, 615, IV, 261. Leo, bei von Raumer, histor. Taschenbuch von 1887, p. 209—210. Erbacher Landrecht, p. 100. "bie Reben-Baw, als Gabun, Taglohner- oder Almenthauser." — Urk. von 1488 in Mon. Boic. XXV, 81. "mit sambt der kempnetten, pawhauß, stadel, stellen (Ställen), hoffraiden, den sibenbeheltern, bawhof." Bgl. oden §. 238 u. 239.

<sup>23)</sup> L. Bajuv tit. 9, c. 6, §. 2. Grimm, I, 365. Bgl §. 38.

<sup>24)</sup> Săchi. Lt. II, 49, §. 2. Schwab. Lt. W. c. 398.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 782.

Baune konnten bestehen aus Zaunruthen ober Zweigen, ober aus Pfählen 26), aus Schilf ober aus anberem Gesträuch (de arundinibus et virgultis) 27), ober auch aus lebenden Baumen, wie heute noch im Bairischen Gebirge. Wenn Zweige ober Zaunruthen bazu verwendet wurden, sollten die Neste, der größeren Sicherheit wergen, nach Junen gesehrt werden 28). Und in den alten Obrfern, in welchen eine leider nur zu verbreitete Reuerungssucht noch nicht alles Alte weggeschafft hat, wird man auch heute noch nicht leicht einen Bauernhof sinden, welcher nicht mit Mauern ober Zäunen umgeben und badurch zu einem Ganzen geschlossen worden wäre.

Den Germanischen sehr abnlich maren bie alteren cechischen Bauernhofe, wie fich biefe in Bohmen bis jum 30 jahrigen Rriege und hie und ba noch langer erhalten haben. Jeber folche Bauern: hof bestand nämlich aus einem Hofraume, einem bedeckten Borplage langs des inneren hofgebaubes, aus einer großen Bohnftube, einer kleineren Stube als Schlafftatte, aus Rammern, einem verschlossenen Ausbewahrungsorte für werthvolle Sachen und Komeftibilien, aus einem Gewölbe, einem Getreibeschüttboben, bem Stall für Rinder, für Pferde, für Schafe, für Schweine, für bas 💝 flügel, einer Gehad: und Futterkammer, aus ber Scheune, Getreibebanse, ber Schupse, bem Stroh= und Heuboben, dem Feuerherd, bem Backofen, bem Keller, ber Obsiborre, Flachsborre und ber Bebachung mit einem gewöhnlich verzierten und beschriebenen Giebel. Die Scheune ftand vom Hauptgebaube entfernt und ifolirt im Garten, und ein ausgemauerter Brunnen hat felten gefehlt. Für bie Milch bestanden eigene Milchkammern am fliegenden Baffer, und in einer Grube murbe bas Regenwaffer gefammelt. hinter bem Hause war die Biehtrift und gleich von der Scheune und dem Hofe aus ging ber eigene Fahrweg bes Bauers mitten burch ober langs seiner zusammenhängenden Grundstücke, die ihrer Integrität wegen " b. h. Huben hießen, und heutzutage beßhalb die werthvolls ften Grundwirthschaften sind, wo Bertheilungen biefelben nicht gerftort haben 29). Wer benkt hiebei nicht an die Hubengüter und an

<sup>26)</sup> Gloffe jum Gadf. Er. II, 49.

<sup>27)</sup> Dipl. von 1845 bei Westphalen, Ill. 1621

<sup>28)</sup> Sắchf Lr. II, 50. Schwäb. Lr. W. c 898.

<sup>29)</sup> Brauner, Bohmifche Bauernguftanbe, p. 185 u. 186.

bie Bauernhofe, wie man fie heute noch im Obenwalbe und in ben Bairischen Alpen bie und ba finbet?

#### 2) Garten unb Felber.

## S. 483.

Bu jedem Bauernhofe gehörte außer den zum Wohnen und zum Pflanzen von Küchengewächsen nothwendigen Hausplatze und Garten im Dorfe auch noch eine bestimmte Anzahl von Feldern, Wiesen, Weinbergen u. s. w. in der Feldmark und ein unausgesschiedener Antheil an den Nutzungen (utilitates) in den Waldungen und Weiden, an dem Wasser, an den Wegen und Stegen und an den sonst noch zum Ackerdau nothwendigen Dingen, in Baiern, Franken und in Schwaben ebensowohl wie in den übrigen Theilen von Deutschland 30).

Frühe fing man inbessen schon an die Wohnung im Dorfe von den bazu gehörigen Felbern u. s. w. zu trennen. Schon seit bem 9. Jahrhundert hat es z. B. im Erzstifte Salzburg Einzeln-

<sup>80)</sup> Dipl. von 1294 bei Lori, p. 40. curiam villicalem — cum omnibus attimentiis suis, agris, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, viis et inviis, aquis, aquarum decursibus etc. Urf ron 1841 u. 1846 bei hormanr, Schwangau, p 19 u. 20. "Affer und Wismat, zeholt, zevelb n." Des Richtes Stig, ed. Unger, p. 108. "bas ime ber hofe verlieben in —, ben an husz ftabel, hofreiti und aller zugehörunge zu borff und au felbe - . Dipl. von 1305 bei Falke, trad. Corbei. p. 876. duos mansos cum una area in villa Grene et campo ibidem sites cum iuribus et praedialibus et personalibus, excepta curia ad dictos mansos spectante et iure in silvis, quod vulgo Achtwort dicitur. Dipl. von 1249 bei Treuer, Münchhausen, p. 12. unam curiam et unam aream in M. et unam curiam in A. et duas areas ibidem — cum omni utilitate agrorum, nemorum, in pascuis et pratis - iisdem bonis attinentium. Dipl. pon 1250, cod. p. 13. proprietatem unius curtis patrimonii sui — cum omni utilitate agrorum, nemorum pratorum et aquarum, decursuum. Dipl. von 1830 bei Würdtwein, dioeces. Mog. II, 186. cum 56 jugeribus terre arabilis et duabus peciis pratorum sitis in Erbenheim et una area in superiori Erbenheim sita. Dipl. von 1096 bei Rinblinger, M. B. II. 67. cum omnibus utilitatibus ad ipsum predium pertinentibus. Tradit. Corbeiens. ed. Wig. \$. 257. Bgl. oben S. 482, Rot. 15.

huben und Weinberge gegeben, welche zu keiner Hofftatt im Dorfe gehörten <sup>21</sup>). Desgleichen Schuppossen in ber Schweiz ohne alle Gebäube u. s. w. <sup>32</sup>). Eben so kommen schon früh Wohnungen im Dorfe vor, welche gar keinen ober nur einen sehr geringen Antheil an der Feld= und Waldmark hatten und daher leere Häuser (Lärhäuslein in Baiern), Häuschen (domunculae), Katen (casae), Koten ober Kothöse (Wohnhütten), Kotstätten, Kotworte (areae cossaticae), Selben oder Sölben, läre Selben, schlechte Selben, Bauselben, Taglöhner= ober Almenthäußer (weil sie in der ungetheilten Feldmark, auf den Almenden, für die Taglöhner erbant zu werden psiegten) und in Vaiern auch Sölbenhäußl, Ingehäuß und Ghaussnhauß genannt worden sind <sup>23</sup>).

## 3) Die Bohnung bas haupt bes Gangen.

#### S. 484.

Die Wohnung im Dorfe war immer noch bas Haupt bes ganzen Besigthums. Die bazu gehörigen Felber, Wiesen und Weinsberge nebst ben Holz-, Weibe- und anberen Ruhungsrechten waren baher blokes Zugehör bes Hauses und Hoses im Dorfe 24). Sämmtliche Berechtigungen und Lasten bes Bauerngutes, namentlich auch bie Marknuhungen 25), ruhten auf ber Wohnung im Dorse, z. B.

<sup>31)</sup> Dipl. von 890 in Juvavia p. 113. cum vineis XXX et hobis XV sine curtili terra.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 177. Rot.

<sup>88)</sup> Schmeller, II, 248, III, 236 - 287. Haltaus, h. v. p. 1125 - 1126. Grimm, R. A. p. 818. Erbacher Lanbrecht p. 100.

<sup>84)</sup> Dipl. von 1292 bei Kinblinger, M. B. I, 14 f. domum — cum omnibus attinentiis suis, agris, pascuis, pratis, terris cultis et incultis etc. Dipl. von 1230, 1314 u. 1337, eod. III, 1, p. 803, 870, III, 2, p. 730—781. Dipl. von 1329 bei Wiganb, Archiv, III, 8, p. 99. cum omnibus suis juribus et appendicis scil. achtwort, scaptrift, domibus, areis etc. Dipl. von 1331, eod. p. 103—104. curtem — cum omni jure et appendiciis — scilicet scapdrif, achtwort, pratis et pascuis etc. Unb bie in ben vorigen Noten cititen Stellen.

<sup>85)</sup> Hofrecht von Luttingen, VI, 2 bei Lacomblet, Arch. I, 200. Sofrecht von Ranten, c. 1, cod. p. 166 u. 175.

in ber Wetterau, in Baiern, am Nieberrhein u. a. m. 36). Recht Mar und beutlich tritt bieses bei Beräußerungen und Theilungen von hofgutern hervor. Denn wenn fich auf jebem Gutstheile ein eigenes Haus (eine Berbstat) befand, so wurde sobann jeder In-haber einer solchen Berbstette gins =, fron = und besthauptpflichtig. Hatten bagegen die von bem Haupthofe getrennten Theile tein eigenes Wohngebäube im Dorfe, so wurden auch ihre Inhaber nicht bienft= und nicht besthauptpflichtig. Die alte Dienst= und Besthaupt= pflichtigkeit laftete sobann vielmehr nach wie vor auf bem Inhaber ber alten Herbstette z. B. in ber alten Abtei Amorbach. ("Hat epn "man Gub zu Amorbach, bavon er bem Apte heuwet und snybet, "fastnachtshuner und Besteheupt gibit, vnb teuffet semeliches Su-"bes mee vmb andir lube, vnb behelbet yme bie Bub, alfo, bag "tenn Berbftab of ben Guben ift, bie mit Lantfibeln befeczit "in, bann enne, ber fall alle bie Rechte, heuwin, vnb Snyben, "und mit Fastnachthunren bem Apte bun ond gebin, die "vore bauon gebin worben, ane allein, bag er numme, bann "ein Beftheubit gebin fal von allen Guben, biemple bag numme, "ban enn hertstab baroff ift, bie besiczit ift. Burben "abir mee Bertftebt off ben Guten, bie befeczit wur-"ben, so fall auch mee Bestheubt bauone fallen —. Wird "auch ehn Gub, baz ehn Fastnachthun gibit, in zwene, in "bren, in vier ober in mee gebeilet, also baz Bertstete "baroffe fint, die besetit fin, so fal ne bie Bertftete tre "Faftnachthunre, Dewir, Snudir vnb Bestheubit gebin.") 37). So oft baher in ben Urfunden und Beisthumern von ben Rechten und Berbinblichkeiten ber hörigen Hinterfassen die Rebe ift, wird immer nur bon ben Sausbesitern gesprochen, z. B. in ber Pfalz und in der Graffchaft Erbach von dem "Saufgefäß und Saufgefeß" 28),

<sup>36)</sup> Grimm, III, 478. "Item wyfet mann vierbehalbe und twentig hoffreibe genant huphoffreibe aber hoffestat, von iglicher mym junghern brytz geben Beller und Fassennacht hune. Item von eyner iglichen bertftat enn mesten hafferns 2c. hoft. von Luttingen l. c. Bgl. meine Einleitung, p. 186 f. Deine Gesch. ber Markenversaffung, p. 59 — 62.

<sup>87)</sup> Entideib von 1869 bei Bobniann, Befthaupt, p. 64-65.

<sup>88)</sup> Urt. von 1506 bei Buttinghausen, Beitr. jur Pfalz. Gesch. I, 30 ff. Weis-

in ber Wetterau und in ber Schweiz, in Baiern u. a. m. von "Haußgenossen" 29), im Elsaß von "Hausmännern" 40) u. s. w. Dieses gilt jedoch nur von ben Inhabern wirklicher Bauernhöfe, keineswegs aber, wie wir so eben gesehen haben, von ben Inhabern bloßer Lärhäuser, Koten und Selben, mit welchen großentheils gar kein ober wenigstens nur ein sehr geringer Antheil an der Feldund Waldmark verbunden war. Denn nur die Haus und Hoseibesten waren vollberechtigte und vollverpflichtete Gemeindebürger. Daher sollten in der Abtei Prüm nach zwei Berordnungen vom 4. und 6. April 1776 nur die "Erben der sogenannten Stockschaft zhäußere, nicht aber die Nachgebohren oder die sogenanneten Bachaus-Männer oder Bensassen, wirkliche Witbürgere und Semeindsleute oder Mitbürgere" sein und, da die Ausgahl der vollberechtigten Häuser hergebracht war, "auch keine neuen Häuser mehr erbauet werden."

#### 4) Größe ber Bauernguter und beren Berloofung.

## **S.** 485.

Die Größe der Bauerngüter war verschieden in den verschiedenen Fronhösen und Grundherrschaften. So gehörten zu jedem Mansus und zu jeder Hube in der Regel z B. im Stifte Rordei 30 Morgen oder Jucherte, im Elsaß 30 Accer, hie und da auch 82 Accer, in Baiern 15 bis 30 Jucherte u. s. w. 41). Allenthalben waren sie jedoch in einem und demselben Fronhose ganz gleich und zwar so groß, daß jedes Bauerngut zur Ernährung einer hörigen Familie hinreichte, z. B. im Stifte Rordei u. a. m. 43).

thum von 1506 u. 1566 bei Grimm, 1, 781, 782, II, 191. Exbaser Lanbrecht, p. 98.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 435, 460 u. 673. Bernhard, ant. Naumburg. p. 27, 111 u. 112. Bluntichli, I, 253-254.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 752.

<sup>41)</sup> Altes Korveisch. heberegister S. 8, 10 und 88 bei Bigand Archiv, I, 2, p. 14 All mansi vel hove unaqueque XXX habens jugera. Grimm, I, 702. "die hube zwen und brifig Ader, eod. p. 716. jede hube breißig Ader." Bgl. S. 364.

<sup>42)</sup> Alles Korveisches heberegister, §. 8, 10 u. 88 l. c. Bigand, die Dienste, p. 20-21. Bgl. meine Einseitung, p. 183, 184 u. 280.

Daher heißt es so oft in ben von Wigand herausgegebenen traditiones Corbeienses: unius familie sessionis locus (§. 188); mansus et homo desuper manens cum uxore et infantibus suis (§. 245, vgl. §. 339); mansus cum familia eundem mansum excolente (§. 870); mansus cum familia eundem pro serviente (§ 476); familia cum terra quam deservit unb terra cum familia una (§. 414); mansus cum familia (§. 353, 394, 405-408, 429, 434-436, 442, 443, 450 u. 462); latus cum familia et terris (§.454); latus cum sua familia et possessione (S. 351); mansus cum familia lati (S. 353); mansus et homo latus cum uxore et filiis (§. 327) u. bgl. m. Alle Bauerngüter waren beshalb urfprünglich vermeffen. Daber gab es gange unb halbe Mansen (mansi et dimidii, mansi medii u. f. w.) 49), gange und halbe huben (hubae dimidiae, Halbhuben) 44), gange und halbe Liben (lidi pleni und lidi dimidii), b. h. ganze und halbe Liben huben (hubae lidorum) 45), ganze und halbe Bauernhofe (curiae plenae und curiae dimidiae, ferner villicationes integrae und villicationes dimidiae) 46) und ba, wo nach Pfiligen gerechnet wurde, ganze und halbe Pfluge 47). Es gab jedoch g. B. in ber Ortenau, in Franken, im Elfaß, in ber Schweig, auf bem hunderud, in ber Abtei Prum, am Niederrhein u. a.m., auch huben, welche unter 2, 4, 8, 9 bis 14 huber 48), und im hoch=

<sup>43)</sup> Tradit. Corbeiens. §. 66, 415, 459, 474, 477, 479, 483.

<sup>44)</sup> Saalbuch aus. 18. sec. in Juvavia, p. 810 u. 811. Tradit. Fuldens. ed Dr. p. 124, Nr. 75. Hofrecht von Lüttingen c. 8, von Kanten c. 1. Bgl. Lacomblet, I, 1, p. 164, 165, 174, 175 u. 198 f. Grimm, I, 702.

<sup>45)</sup> Tradit. Fuldens. p. 115, Nr. 1, p. 124, Nr. 69, 72 u. 74. 8gl. mit p. 124, Nr. 78 u p. 125, Nr. 1.

<sup>46)</sup> Saalbuch aus 12. sec. in Juvavia, p. 810 u. 311.

<sup>47)</sup> Hofrecht von Stodum von 1497, §. 4 bei Kindlinger, Sor. p. 641. Urt. von 1493 § 1, eod. p. 682. Weisthum von Krobenburg, cod. p. 688. Dipl. von 1865, eod. p. 466 f. Grimm, II, 526. "ween pflugh m. Erbt haber zu seben." Bgl. meine Ginleitung p. 185.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 141, §. 20, 378, 421, 423, 573 u. 689. II, 181, 182, 582. III, 577. Gefchichtsfreund von Lucern, I, 163—165, 240. Dofrecht von Kanten, c 1 u. hofrecht von Luttingen, c. 3 bei Lacomblet, I, 1, p. 164, Rot. p. 174, 175 u. 198—199.

stifte Fulba sogar Bauernhöse, welche unter 16, 32 bis 160 Bauern 40), und eben so Schuppossen, welche unter 2 bis 3 Schupposser vertheilt worden waren 50). Jebe dieser weiter vertheilten Huben und Schuppossen bilbete jedoch in gar mancher Beziehung nach wie vor der Theilung noch ein Ganzes, wie dieses später noch ausführlicher gezeigt werden soll.

#### S. 486.

Wegen ihrer ursprünglichen Gleichheit in einem und bemfelben Fronhofe wurden auch biese Bauernguter, sehr häufig sogar noch in späteren Zeiten, verloofet. Dieses geschah noch im 14. Jahrhundert zu Roggwil im Kanton Bern. Sammtliche Bauernguter wurden baselbst in 72 Loose ("Scoppossen" ober Schuppossen) getheilt. Bu einer jeben Schupposse gehörte ein Haus, 9 Aecker und 3 Wiesen nebst ben nothigen Zaunen ("hus, Ader ond Matten und Bune). Und heute noch bestehen biefe 72 Schuppoffen, beren eine jebe eine Grundzinstragerei, bas heißt, wie wir sehen werben, hinsichtlich ber Zinsentrichtung ein Ganzes bildet 11). In Baiern wurde noch im 16. Jahrhundert die Feldmark bes Dorfes Peitingan, bes heutigen Peiting, anfangs in 22, später aber in 100 gemeine Loofe ("gemaine Loß ober gemaine Fleden") gethellt und jedes Jahr neuerdings unter die Bauern vertheilt 52). 3m herzogthum Nassau geschah bieses noch im 17. Jahrhundert, indem alles urbare Land in ber Gernbacher Mark in brei Felber getheilt und sodann unter sammtliche Interessenten verloofet worden ift 53). Und in ber Bairischen Pfalz, auf bem sogenannten hunderuden, im Nassauischen u. a. m. ift noch bis auf unsere Tage jedes Jahr, ober alle 3, 4, 9, 12, 14, 18 ober 20 Jahre eine neue Berloofung

<sup>49)</sup> Thomas, 1, 252.

<sup>50)</sup> Geschichtsfreund, I, 165.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 177.

<sup>52)</sup> Bertrag von 1558 art. 3 bei Lori, p. 328 — 329. "ber gemainen Log - halben, wölliche vormalen ordennlich vmbgangen, und mer nicht bann zway und zwainzig häufer auf ein Jar ain ber Gemein gehabt — vnnb aber hernach folde Gemainde in hundert Thail getailt ze." Bertrag von 1557 art. 3 u. 7, cod. p. 848 u. 849.

<sup>58)</sup> Cramer, Beplar. Rebenft. 115, p. 828, 852 ff.

vorgenommen worben 54). Daher nannte man jene Guter auch Loosgüter z. B. bie Sidingischen-, Leiningischen-, Hanau-Lichtenbergischen Loosguter in ber heutigen Bairischen Pfalz. In Baiern aber wurben fie, wie wir fo eben gefehen haben, "Gemaine Loge ober Gemaine Fleden" genannt. Die Anzahl folder Loos- ober Bauerngüter wurde frühe schon an den einzelnen Orten fixirt, in Peitingau in Baiern, wie so eben bemerkt worden ift, an= fangs auf 22, spater auf 100 gemeine Loose, in Roggwil im Bernerlande auf 72 Schuppossen, in ber Graffchaft Werbenfels in Baiern auf 72 Lehengüter 55), in Stafa am Züricher See auf 105 Hofftatten 56), im Dorfe Walmersheim in ber Abtei Prum auf 32 "Biertel Land" 1), in Oppau bei Frankenthal in ber Pfalz auf 30 sogenannte Leinen u. f. w. 58). Bemerkenswerth hiebei ift bie öfters wiederkehrende Zahl 72, welche, wie die 72 Consacramentalen, 72 Dienstleute, 72 Strafpfennige u. f. w. in ber alten Serichtsverfassung ihren Grund zu haben scheint 59).

Die zu einem Bauernhofe ober zu einer Schupposse gehörigen Felber und Wiesen lagen in ber ganzen Feldmark zerstreut, bilbeten aber mit ber Wohnung im Dorfe ein Ganzes, welches man im weiteren Sinne bes Wortes ebenfalls wieber ben Bauernhof ober bie Schupposse zu nennen pflegte (§. 364 u. 448).

#### 5) Felb: und Balbmart.

# **§.** 487.

Außer ben jebem Colonen zugetheilten Felbern, Wiesen und Weinbergen, und außer ben in ben herrschaftlichen Walbungen und Wiesen und sonst noch erhaltenen Nutungsrechten, finden sich in sammtlichen alten Fronhösen und Villicationen auch noch ung e

<sup>54)</sup> Bgl. meine Einleitung, p. 6 u. 7.

<sup>55)</sup> Grimm, III, 657 u. 659.

<sup>56)</sup> Bluntschli, II, 78.

<sup>57)</sup> Grimm, II, 538.

<sup>58)</sup> Meine Ginleitung, p. 9.

<sup>59)</sup> Biele Beisthumer bei Grimm, I, 177, III, 657, 659—660, 662. Grimm, R. A. p. 220. Föringer in Münchner, gel. Anzeigen vom Juli 1848, p. 75—78.

theilte Felb: und Balbmarten im Befite ber hofhorigen Leute (campi, termini villae, marchiae .) sber Ge meinmarten ("— in bes Hofes gemein Marth" 61) ober "Ge-meinmert") 62) — und, wenn bie gemeine Mart bloß aus Balbungen beftanb, Solamarten 63) ober Gemeinbewalbungen ("— in bem gemeinen Gewelt") 64). Denn ohne eine folche unge theilte Feld= und Walbmart und ohne bie bazu gehörigen Biefen und Beiben konnte in früheren Zeiten, ba bie Stallfutterung noch nicht bekannt war, keine Landwirthschaft und namentlich auch keine Biehzucht bestehen. Daber wirb im früheren wie im spateren Dit telalter nicht leicht eine grundherrliche Billa vorkommen, welche nicht ihre ungetheilte Relb = und Walbmart nebst ben bazu geborigen Wiefen und Weiben und anberen fogenannten oben Grunben (agris, pratis, pascuis, aquis, silvis, cultis et incultis u. j. vo.) gehabt hatte. So in den verschiedenen Theilen von Beftphalen ,, namentlich auch in bem Fronhofe bes Grafen von Arnsberg pu Wickebe 66), in bem Stifte Korvei 67), im Stifte Winden u.a.m. 66).

<sup>60)</sup> Rorveisches Lebusregister aus 14. sec. bei Biganb, Archie, VI, 899. cam domo lapidea et curia, et attinentiis ejusdem curie, videlicet site tam in villa (in bem bewohnten Lorse) Brobike, quam in campis ibidem (in ber Feldmark). Dipl. von 1849 bei Würdtwein, dioeces. Mogunt. II, 658. curiam unam cum una domo horreo et orto in villa campis et terminis ville Gynheim. Dipl. von 1015 bei Lindlinger, hor. p. 228. ad proximam curti marchiam.

<sup>61)</sup> Gefchichtsfreund von Lucern, I, 289 u. 254, Rot. 2

<sup>62)</sup> Grimm, I, 256.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 272.

<sup>64)</sup> Grimm, I, 782 u. 825.

<sup>65)</sup> Dipl. von 984, 1127 u. 1278 bei Kinblinger, D. B. III, 1, p. 2, 18 u. 221.

<sup>66)</sup> Dipl. von 1185 bei Biganb, Archiv, VI, 184. communication amaium pascuarum ad candem curtem pertinentium.

<sup>67)</sup> Tradit. Corbeiens. §. 311 villa — cum omnibus ad eam pertineatibus, siluis, campis, pratis, pascuis, et reliquis. Gobann §. 878. cum omnibus pertinentiis eorum, id est cum terris cultis et incultis, siluis, pratis, pascuis, aquis, aquarumue decursibus, exitibus et regressibus ad eadem loca pertineatibus. Unb §. 400.

<sup>68)</sup> Dipl. von 1261 bei Ereuer, Gefchl. Sift. ber von Munchhaufen, p. 14.

Und jedes Bauerngut (mansus) hatte auch in diesen Feld = und Walbmarken seinen ideelken Antheil an den Wald = und Weidesnuhungen, so wie an dem Gebrauche des Wassers, der Wege und Stege und an den übrigen Gemeindenuhungen 60). Diese grunds und hoshörigen Feld= und Waldmarken waren nun nach der Weise der großen Marken, und offenbar auch nach ihrem Vorbilde eingesrichtet Einige wenige Andentungen darüber werden indessen hier um so mehr genügen, als ich bei einer anderen Gelegenheit wieder auf diesen Gegenstand zurückzukommen gedenke.

#### **S.** 488.

Die in einer solchen Feld: und Walbmark angesessenn hörisgen Leute bildeten, wie in den großen Marken, eine Markgesnossenschaft oder eine Hofmarkgemeinde (eine "Gemeine, Gemein oder Gemeind") z. B. in der Pfalz, in der Abtei Brum u. a. m. 1°). Bollberechtigte Hofmarkgenossen waren jedoch nur diejenigen Colonen, welche Hofgüter inne hatten. Daher hatten nur die eigentlichen Huber 11), die Laten am Niederrhein 12) und diejenigen Genossen ("Gnossen"), welche noch in der Feldgemeinschaft waren, Antheil an der Weide und Beholzigung, so wie an den übrigen Waldnutzungen 13) und zwar, wie bei den großen Marken,

villam Hemenhusen cum omnibus suis attinentiis agris, videlicet cultis et incultis, areis (b. h. Hauspläten im Dorfe), campis, pratis, sylvis, agris piscariis.

<sup>69)</sup> Tradit. Corb. § 357 11. 374. mansum I cum silvis et pascuis. — mansos VIII cum omnibus pertinentiis eorum utpute cum terris, campis cultis et incultis, vineis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, exitibus et regressibus ad idem pertinentibus.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 781, 782, II, 550, § 6 u. 12.

<sup>71)</sup> Grimm, I, 10 u 44. Offnung zu Berg bei Bluntschli, I, 255. "bi vff bes Gobbus guetter fibent." Hofrecht von Kanten c. 1 bei Lacomblet, Arch. I, 175.

<sup>72)</sup> hofrecht von Luttingen, VI, 1, 2 u. 5.

<sup>78) &</sup>quot;Sunder howe, die uns weber treten noch Eten fullen wan da fi fuln inrent ir fleden beliben — Acht Sofe ligent omb Abelgeswile, die sollent ligen in steden und fond weber treten noch eten in difem hof, sond weber howen noch emben in dem hof ze Abelgeswile." in Offinung von

nur die Inhaber einer Wohnung im Dorfe. Denn fammtliche Berechtigungen und Laften ruhten, wie wir gesehen (S. 484), auf der Bauernwohnung im Dorfe. Wer bemnach, wie die Beisthumer fagen, kein "Chehafti hat in bem Hof" 14), im Dorf nicht "hushablich ist gesessen" ober nicht barin seghaft ist 75), ober wer, was daffelbe ift, nicht im Dorfe, vielmehr außerhalb bes Dorfetters wohnte ("viferhalb Ettere, - fo vffer atter fitet, - nicht in bem borfitter sitet, — nicht ba inne wonunge hat, — nicht hausreuch off ben erbguetter hat") 16), ober bloß Felber und Biefen im Dorfe befaß 77), ber hatte entweber gar teinen Antheil an ben Marknutzungen ober wenigstens nur einen sehr geringen Antheil baran, ober er mußte fur ben Genug von Baffer und Beibe eine kleine Abgabe entrichten 78). Auch mußte biefer Bohnfit im Dorfe, wie bei ben großen Marken, ein Jahr und ein Tag gebauert haben ("wer zu Mure hußhablich ist gefin, jar vnnb tag, ber hat als vyl recht und teyl als ein annbrer") 19). Alle übrigen hofhörigen Leute aber, welche entweber gar tein Saus ober gar teine Felber und Wiesen, ober wenigstens teinen gangen ober wenigstens theilweisen Bauernhof, also entweder ein bloges Haus ohne Gut (eine Rote, Selbe, ein Lärhaus u. f. w.) ober nur einige Felber und Wiesen ohne Haus besagen, waren entweder ohne allen Antheil an der Felds und Waldmark, oder sie hatten wenigstens nur einen sehr geringen Antheil daran. Nach der Offnung von Weilen 3. B. burften sie nur eine Ruh und ein Schwein auf bie Felb = und

Malters und von Abelgeswise im Geschichtsfreund von Lucern, I, 240 u. 254, IV, 68. Grimm, I, 164.

<sup>74)</sup> Offnung von Abelgeswile im Geschichtsfr. I, 254, Rot. 2.

<sup>75)</sup> Offinung von Mure, Rumlang und von Behiton bei Grimm, I, 44 u. Bluntfoli, I, 255, 256 u. 272.

<sup>76)</sup> Offnungen und Weistbumer von Fellanden, Berg, Betiffon, Langener foingen, Imbebeim, Raiferslautern u. a. m. bei Grimm, I, 29, 256, 272, 752, 753 u. 778 u. Bluntichli, I, 255.

<sup>77)</sup> Gerichtsbrief von 1832 bei Bluntichli, I, 258-254.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 564. "wer in bem gericht ju Reldheim gefeffen ist, und nit "binghafftig gubt entpfangen babt, ber fal geben ein fassnachthun "und bri hellere und barumb nubet he waffer und webbe, und "verbinfet fie auch bamibbe."

<sup>79)</sup> Grimm, I, 44 u. 461. Bgl. meine Einleitung p. 148.

Baldweide schieden so). Und in der Pfalz am Rhein war ihnen in manchen Ortschaften dis zum Anfang dieses Jahrhunderts das Biehhalten sogar gänzlich verdoten. Man nannte sie daher, zum Unterschiede von den vollberechtigten Hofmarkgenossen, die Beisassen, Koter, Häusler, Lärhäusler und Leerhäusler, Seldnarii und seldenarii) s1), Kleingütler u. s. w., wie in England und Schottland Cotters, cotarii, cotmanni oder cotseti s2). Und es wurden zu ihnen, wie wir geschen (§. 483 u. 484) auch die nachsgebornen Kinder, welche von dem Hofgute abgesunden (abgesgutet) worden waren, gerechnet.

## **S.** 489.

Auch an biefer ungetheilten Felb = und Walbmark hatten bie hörigen Colonen immer nur biejenigen Rechte, welche ihnen von bem Fronhofherrn übertragen worben waren 83). Biele von ihnen verbankten unn ihren Grundbefit ursprünglich ber Enabe ihres Grundherrn. Daher beruhte auch ihre Marknutung meiftentheils auf bloger Gnabe. Unb noch in fpateren Zeiten haben fich Spuren bavon in ben Beisthumern von Bern, Lucern, Burich u. a. m. erhalten 84). So wie sich indessen nach und nach bas ganze Befitthum ju einem erblichen mehr ober weniger felbstftanbigen Rechte ausgebildet hat, so auch bas bamit zusammenhängende Recht an ber ungetheilten Gemeinschaft und an beren Benutung. Denn ba biese Berechtigung immer nur eine Pertinenz vom Haus und vom Hof war 85), so konnte auch baran ber Berechtigte nur biefelben Rechte haben, wie an bem haupte bes ganzen Befitthums. Daher befagen bie hörigen Colonen auch an den ungetheilten Felbund Waldmarken, je nach bem Rechte, welches ihnen an bem Hof-

<sup>80)</sup> Bluntschli, I, 259.

<sup>81)</sup> Bair. Saalbuch bei Lori, p. 33.

<sup>82)</sup> Bgl. 3. B. Leges Henrici I, c. 29, §. 1.

<sup>83)</sup> Urf. von 1619 bei Lori, Lechr. p. 462. "holgichlag in benen Gehülzen, welche zu ber cleger Gnter nit verftiftet."

<sup>84)</sup> Grimm, I, 178. Geschichtsfreund von Lucern, I, 254, Rot. 2. Offn. von Obers und Riber Steinmaur S. 85 bei Schauberg, I, 96. Blunts fcli, I, 255.

<sup>85)</sup> Bgl. oben S. 484. Meine Beich. ber Martenverfaffung p. 66 u. 81.

gute felbst zustand, balb ein Lehenrecht \*), balb ein mehr ober weniger ausgebehntes Erbrecht \*7), zuweilen sogar bas Eigenthum selbst \*\*).

## S. 489 a.

In allen Grundherrschaften gehörte indessen dem Grundsherrn auch an der ungetheilten Felds und Waldmark, an den Gemeinwaldungen und an der Almende, ein mehr oder weniger ausgebehntes Eigenthum, das sogenannte echte Eigenthum. ("dzist des Gohuß von Lucern recht Eigen vnd der Gnossen erbe") \*\*). Daher durften die Colonen nicht ohne Consens des Grundherrn auf die Almende bauen. Und für deren Benutzung mußten sie eine Abgabe entrichten und waren auch noch anderen Beschräntungen unterworfen (§. 411 u. 412). Nichts desso weniger hatten sie jedoch auch an der Felds und Waldmark ein mehr oder weniger selbsitständiges genossenschaftliches Recht. Des nach sollten alle darauf (auf der "Gemeinheit") angelegten Planzungen von Bäumen, Früchten u. dzl. m. der Gemeinde (der Hospmarkgemeinde) gehören \*\*). Die Hospmarkgenosiele (der How\*) \*\*), und über die Aussuhr des Holzes zu verfügen ("es soll niemand kein holz sühren vis den obgenannten hölzern, — es sep

<sup>86)</sup> Beisthum von Grenzhaufen §. 1 u. 4 bei Königsthal, I, 2, p. 41 u 42 und Grimm, III, 745.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 62-63, 107-108, 142, §. 21-24. Offnung von Malers im Geschichtsfr. von Lucern, I, 240.

<sup>88)</sup> hofrecht von Loen, c. 92-94. Bgl. Riefert, eod p. 108-111.

<sup>89)</sup> Offnung von Malters im Geschichtsfr von Lucern, 1, 240. Bgl. oben §. 411.

<sup>90)</sup> Das, freilich aus einer Mischung von hof: und von Landrecht bestehende, Telbrücker Landrecht, c. VII, § 9 sagt: "Wann einer auf ber Gemein: "beit pflanzet, dadurch erwirdt er für sich kecht noch tunftige An-"sprach an das implantatum, sondern bleiben die anwachsenden Baume "und darob kommenden Früchte gleichfalls gemein, es ware dann von "dem implantatore eine von benen Gemeinheitsgenossen bewilligte Be-"weinkaufung dazwischen getretten."

<sup>91)</sup> Grimm, 1, 168, 800 u. 801.

bann mit wiffen wort ond laube ber obgenannten onfer herrschafft, ihres gewalts, und ihr armen lute zu zell") 92). Ebenso hatte bie Dorfgemeinde zu verfügen über bie Gemeinweiben ("bem sol ein gebursami lassen gan ze holt und ze velb ein kuo vnd ein swin-) 33). Ferner über die Zeit und Art der Frucht erndte und über die Einzäunung ber Felber und bes Dorfes sclbst 33.). Dann über ben Anbau ber Almende und über bie sonstige Be nutung ber Felds und Walbmart ("bas bie von Roggwil fürbas ferhin nit follent laffen bie hofftett off ber almenbe buwen, benn mit gunft wuffen vnb willen vnfers gophus vnb nieman nut ze verlichen weber in holy vnb in velb") 94). Bon einer folden Berfügung ber Colonen über bie Marknutzung ift auch bie Beftimmung bes Weisthums zu hofftetten von 1384 zu verstehen, nach welcher das Eigenthum an ber Mart bem Grundherrn (bem Domprobst zu Mainz), die Mart felbst aber, b. h. die Berfügung über bie Martnutung, bem Dorfe gehoren folle, mabrend bie öffentliche Go walt (bie Bogtei) in ber Mart bem Grafen von Riened gehörte ("bie scheffen weisen ben heren von Rined bie gewalt, bie mard "bem borff, vnb bie eigenschafft ben thumprobst zu Meinte" 96). In bemfelben Sinne gehörte, nach bem Weisthum von Flomers heim in ber Pfalz, bem Grundherrn Waffer und Weibe, ber Ge meinbe aber bie Dorfalmenbe, b. h. bic Marknupung ("sciner fürst-"lichen gnad waffer vnb wendt, vnb ber gemein ein Dorff AL men") 96.). Denn nur bei Berfügungen über bie Gubstang ber Gemeinbegüter war auch bie Zustimmung bes Grundherrn noth wendig 96). In manchen Herrschaften, z. B. in ber Schweiz und im Herzogthum Nassau, wußten indessen bie hoshörigen Leute ihre Rechte an ben Almenden und Gemeinwalbungen in ber Weise ausjubehnen, bag ben Grundherrn nur noch ein Schein von Gigenthum geblieben und zulett auch dieser Schein noch verschwunden

<sup>92)</sup> Grimm, III, 574.

<sup>93)</sup> Offnung von Reilen bei Bluntfoli, I. 269. Grimm, I, 802.

<sup>98</sup>a) Beisthum von Beintersbeim im Anbang Nr. 7.

<sup>94)</sup> Grimm, I, 178 u. 803.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 542.

<sup>95</sup>a) Anhang Nr. 9.

<sup>96)</sup> Grimm, I. 178, III, 574. Bgl. oben §. 412.

r. Maurer, Fronbof. Ill.

ben \*). Wurden aber auf diese Beise nicht alle Waldfrüchte verzehrt, so siel der Ueberrest, die sogenannte Uebernutzung (der "Bbernutz oder die übernutze") \*), der freien Berfügung des Grundherrn anheim ("were sach das da vbernutz wurde das da semlicher vbernutz unserm gothus zu geburte 10), und wer es, das übrige eckern in den welden wurden, die die von Dorkheim nit bedorften, mag unser her der apt verlausen") 11).

Die Größe ber Solzberechtigung richtete fich meiften theils nach bem Beburfnisse und nach bem Rugen bes berechtigten Hofgutes (ad alios usus necessarios pro excolendis dictis possessionibus 12), — "was sy bedörffind zu inn, — zu setnem nut mag ere wol brauchen, - wie viel einer zu feinem Gebaue bebarf, — so vil als ers behuff nach seiner notturft, — soll fein notturf holen 13), mach houwen bar na, bat he wal holt hefft, na vermage bes hoffguebs to fyner notturfftigen timmer ond tunnen und behoeff ber tockene") 14). Daher richtete fich bie Kolzberechtb gung im Grunde genommen nach ber Große bes Gutes felbft (\_nach teiltig ber gueter bes hofs und iegliche hubers") 16). Wer mehr holz hieb, als er gebrauchte, wurde geftraft 16). Ebenfo berjenige, welcher bas holz verkaufte ftatt es felbst zu gebrauchen. ("G foll auch niemand tein ftecken, nach tein gerten auß bem gemeinmerd hauen, er wol es ben auf bie erbguter brauchen. Es fol and ein teller noch niemand ber erbgitter hat, tein bolg vertauf fen noch geben, ben einem, ber auch auf ben erbguteren fist, auf bem gemeinmerct 17). Item wer holz in ber hube hauet, er ft huber ober keiner, ber ist jedem huber verfallen achtehalb pfenn. und bem

<sup>8)</sup> Grimm, 1. 695, 752 u. 825.

<sup>9)</sup> Urf. von 1460 bei Schöpflin, II, 824.

<sup>10)</sup> Grimm, 1, 179.

<sup>11,</sup> Grimm, I, 787.

<sup>12)</sup> Dipl. von 1803 bei Bluntichli, 1, 79.

<sup>13)</sup> Grimm, I, 62, 703, 752, II, 528 u. 550.

<sup>14)</sup> heirecht von Leen, c. 92 und 94. Bal. noch Offnung von Abelgeswile im Geichichtzfr. von Lucein, l. 254, Not 2.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 10.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 710.

<sup>17)</sup> Ørimm, I, 256.

meiger brifig foill. pfenn. wan ers anbers verkauft; aber ju seinem nut mag ers wol brauchen") 18). Aus bemselben Grunde mußte auch bas jum Bauen gefällte Bolg, und gwar binnen einer gewiffen Frift, z. B. von 14 Tagen, ober höchstens von Jahr und Tag, verbaut werben 10). Dies führte nach und nach, wie bei ben großen Marten, ju einer Aufficht über bie Baufer und ju einer regelmäßigen Besichtigung berfelben ("baß ein amptman und ein erbares gericht follen zu allen Martinsgerichts zeiten allhie zu Hoffstetten im borff umbgehen und bie muften bau besichtigen, und wann ein bruch ober loch in einem bach befunden wird, fo groß ober weit, bag man ein gefpann efel möchte hin einwerffen, soll er solches verbuffen; befindt man aber, daß er sich befleißt, solchen schaben zuvorzukommen, und hat bren schaib aufgehendt, und folches inwendig 14 tag verbaut, so ift er ber buß entledigt" 20). Item ob ein man geseffen were ond hett ein haufg, bas bie herren beucht, es were zu swach, so solten die her= ren bren menner schicken mit brien hacken; tonnen es bie nit ombgetihen, so sollen ine die herren nicht hoher bringen, boch alsfern, bas er vfriecht zinfz und binfte") 21). Und zulett führte es zu einer Art von Baupolizei, nach welcher ohne Erlaubnig ber Berrichaft kein neues Haus mehr gebaut und auch keines mehr abgebrochen werben burfte ("barzu soll auch keiner zu Zell kein huß abbrechen ohne laube vnser obgenannten herrschafft") 22). In manchen Territorien war jedoch die Holzberechtigung nicht auf das Bedürfniß des berechtigten Hofgutes allein beschränkt, vielmehr nach und nach auch noch auf andere bestimmte Fälle erweitert worden. Go erhielt z. B. in ber Schweiz jeber hörige Mann, außer bem nothigen Bau- und Brennholze, auch noch zur Unterftutung feiner Frau, wenn sie Kindbetterin war, bei jeber Geburt eines Kindes, oder auch wenn er einen neuen Bacofen setzte und in anberen Fällen

<sup>18)</sup> Grimm, I, 703. Bgl. noch p. 63 u. 272. Dipl. von 1303 bei Bluntfoli, I. 79.

<sup>19)</sup> Grimm, III, 550 u. 578.

<sup>20)</sup> Grimm, III, 549.

<sup>21)</sup> Grimm, III, 888. Bgl. noch Grimm, R. A. p. 509, Rot. und meine Geschichte ber Markenversassung p. 131 u. 807.

<sup>22)</sup> Grimm, III, 574. Bgl. oben S. 484.

mehr ein bestimmtes Holzquantum, während jebe weitere Holzgabe von ber Gnabe bes Grundherrn abhing 23). Aehnliche Bestimmungen sinden sich im Büdinger Reichswalde u. a. m. ("Eyn iglich gesurster man, der ein kintdette hat, ist sin kint eyn dochter, so mag er ehn wagen vol bornholzes von urhulz verkeusen off den samstag. Ist iz ein sone, so mag he iz tun of den dinstag und of den samstag von ligendem holz oder von urhulz, und sal der frauwen davon keusen win und schone brot, dewille sie kindes jnne lit") 24).

Um nun biefe Holzberechtigungen gehörig überwachen zu tow nen, burfte tein Holzbieb ohne herrschaftliche Anweisung und ohne Buftimmung bes Grundherrn ober bes grundherrlichen Beamten vorgenommen werben (§. 412). Und wo auch ber Holzbieb ohne vorhergegangene Erlaubniß statthaben burfte, ba ftanb ber Grundherrschaft wenigstens ein Oberauffichtsrecht zu, um bie Ber wuftung bes Walbes verhindern zu konnen 26). Sie und ba muß ten zu biefer Holzanweisung und auch zur Conftattrung ber Bolz frevel zwei bazu beftellte Suber beigezogen werben, welche fobann bie Stelle ber bei bin großen Marten vortommenben Dalman ner zu vertreten hatten ("bas ber meiger ond bie huber ze Hoengg gemeinlich vnb einhelleklich kein holt, es si vil ober wenig, gros ober klein, vshowen wellint und verkovffen, bag fol beschen mit bem meiger und zwen hubern, die barzu nüte und gut figint 250). So foll ber meier einen ober zwen mit ime nemen, bie bem hof geschworen hand, und erkennen bie, bas er zuviel gehauwen hab für sine hubige guter, so ist er bem binghofherren XXX sch. ben. verfallen") 26). Enblich follte auch noch für bie Rachpflangung ber gefällten Baume in berfelben Weise von ben hofhorigen Leuten geforgt werben, wie biefes für bie großen Marken vorgefcrieben war. ("Soll jeber Hofhörige nicht allein 25 Telgen und zwar zu

<sup>28)</sup> Grimm, I, 10, 107—108, 142, §. 21—24. Johannes v. Müller, fümmtl. Berke, Lh. 19, p. 886. Bluntschi, I, 259—280.

<sup>24)</sup> Grimm, III, 429.

<sup>25)</sup> hofrecht von Loen, c. 92-94. Bgl. Riefert, eod. p. 108-110.

<sup>25</sup>a) Grimm, I, 10.

<sup>26)</sup> Grimm, I, 710.

rechter Zeit pott- und pflanzen, sonft ein Blamuser für jebe nicht gepflanzte Telge geben; sonbern auch einen Ramp ober bezäunten Plat mit Eicheln befäen zum bepflanzen, auch Aepfel-, Ruß- und Birnbaume zu pflanzen bei zwei Mart Strafe gehalten senn") 27).

Die Beibenutung hatte nicht bloß in ber Walbmark, sonbern meistentheils auch in ber Felbmart ftatt. Der Magstab bei Benutung ber Gemeinbeweibe mar ebenfalls bas Beburfniß ("nach aller vnserer notturft") 28), insgemein bas Wintersutter ("was ein vugenoß viff bem gut gewintren mag ein jar, alzvil vichs fol er bag ander jar of bemselben gut sumren") 20). Daher war bie Berpachtung ber Beibe, &. B. in Pfronten, perboten, hie und ba jedoch ausnahmsweise, z. B. im Moster Chiemsee, die Berpachtung ber Alpenweiden erlaubt 30). Endlich burften auch in diesen Hofmarten, wie in ben großen Marten, nur bie Fronhofherrn einen befonderen hirten halten, mahrend die hörigen Genoffen ihr Bieh mit bem Gemeinbes ober gemeinen hirten ("Gemeinben hirten ober Gemein hirten") hinaustreiben mußten und keinen eis genen hirten haben burften. ("Item ift gewiset eime probste, ober wer bes probstes hof inne hat, ber solein eigin hirtin han, und bie gemeine ein hirtin und niemand me 31). — Wer es, bas edern barin werben, fo fol unfer her ber apt ein befonbern hirten han, und fol vorfaren, und die von Dorkeim ein gemeinden hirten han, und nachfaren") 32).

#### S. 492.

Mit ben Rechten standen auch die Verbindlichkeiten ber Hofmarkgenossen auf gleicher Linie. Daher waren nur biejenigen, welche Wasser und Weide oder die Almende genossen und dem Grundherrn gehuldiget hatten, zur Landfolge, zu Frondiensten, zu

<sup>27)</sup> Doffprache bes Amthofes zu Lübingbaufen §. 4 bei Sommer, I, 2, p. 246 und Riefert, hofrecht von Loen, Anhang IV.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 782.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 164, 166, 206, III, 655, S. 67.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 678.

<sup>31)</sup> Grimm, III, 449.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 787. Bgl. oben \$. 412 u. 418.

Bins, Bebe, Steuer, Apung und zu anberen Dienften und Leifungen berpflichtet, und auf ber anberen Seite auch fie nur allein gum Weinschenken und zu anderen Gemeinderechten berechtiget (-wag man barnach fronen muß, da sol pebermann zu igeben nach bem als er ber gemeinbe genuffet — und fol fronnen, wann fie bas tettenn, fo sollent sie recht hann zu aller ber alment und bes borffs rechten 33). So möchten sie pberman, ber seshaftig in bem borffe fege, geben sein theile nach bem als er ber almenben genüßt. — fo mogen sie wasser und wehbe gebrauchenn mit bemselben viehe bamit fie es bawenn, und wan fie bas thun, fo follent fie bavonn bebe und steuwer geben, und fronen als enn ander gemeinsman 34). ift ein man gesessen in biser stabt, ber wasser und weib bruchet, ber ift ime einen vogtpfening ichulbig 25). Off einich herschall in bat landt queme, so sullen all die jenige volgen, die in der aptien figen und in ber vabien von Schonecken geseffen seinbt, bie waffer ond weibe nutenbt vud hulbe gebain haint eim apt von Prume 20). "Der gemein für ein borff Almen, baruff wir seiner churfrftl. Gu. "pflichtig, hoch und nieber sitzen, que renfen und frondienst que thun, "wan zue uns sein fürstliche Gn. bebarff" 36a). Wer aber baruff figet, will ber maffer und maibe niegen, fo foll er thun als ein anber vnfere herren von Wertheim armer mann ba gefeffen, ber fin engen ist, nach marzahle, es sy an bett, an steur, an atunge, an bienste, nichts vggenommen\* 37). Auch waren immer nur diejenb gen Colonen zu ben erwähnten Rechten und Verbindlichkeiten berechtiget und verpflichtet, welche bas hofgut felbst bauten 30), und erst, nachbem sie "Jar und Lag unversprochen huber gewesen" sind 39).

Wie in ben großen Marten, so waren sich auch biese Hof-

<sup>88)</sup> Stimm, I, 462.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 458 u. 459.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 757.

<sup>86)</sup> Grimm, II, 519. Bgl. p. 520.

<sup>86</sup>a) Beisthum von Flomersheim im Anhang Dr. 9.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 567. Bgl. noch eod. I, 779, 782 u. 792, III, 516, 564 u. 566. Meine Geschichte ber Markenversaffung p. 185 ff.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 436.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 681, S. 23.

markgenossen gegensettigen Beistand schuldig. Sie sollten 3. B. im Fürstenthum Dettingen einander "umsonst ackern und fahren oder sonst einander bienen" 40). Ebenso sollten sie im Elsaß bei Nothställen einander helsen und, wenn sie es unterließen, den Schaden ersetzen 41). Und diese Berbindlichkeit dauerte sogar die in den Tod. Denn wenn 3. B. in Aspizheim dei Alzei "ein Menusch voon diessem jammerthal verschiede, es sci junckg oder alt, arm oder reich, "so sollen die drei nechsten menner oden vand vanden den toden seleichnam sürderlich ohne einigen manngel begraben, vand wer daz "gebott übertrette, der hat versprochen der gemein dred schilling "heller, die sallen verdrinden die gehorsam vand bei dem begrads"nus sein gewest" 42).

Endlich waren auch die Hofmarken in ähnlicher Weise, wie die großen Marken nach Außen geschlossen <sup>43</sup>). Daher durfte ohne Zustimmung der Grundherrschaft und der Gemeinde kein Holz <sup>44</sup>), kein Heu oder sonstiges Futter, kein Stroh, kein Mist <sup>45</sup>), auch kein Besen u. s. w. <sup>46</sup>), und namentlich auch kein Haus aus der Hosemark ausgeführt und anderwärts verkauft werden. Wer aber ein Haus an einen "Frembben verkauffen" oder auch nur "verleihen" wollte, der mußte hie und da der "Semein zu Burgerrecht fünf Gulden" (damals eine sehr große Summe) zahlen und außerdem noch der Herrschaft einen Gulden, anderwärts sogar den britten Pfenning, also den britten Theil der ganzen Kaufsumme entrichten <sup>41</sup>).

<sup>40) (</sup>Lang) Materialien 3. Detting. Gefc. I, 111.

<sup>41)</sup> Grimm, I, 681, S. 28. Weine Gefc. ber Martenverfaffung, p. 188.

<sup>42)</sup> Orimm, I, 801-802.

<sup>48)</sup> Bgl. meine Geschichte ber Markenverf. p. 179 ff.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 256, 272, III, 574.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 177, 800--801, III, 573. Bertrag von 1557, §. 7 bei Lori, p. 349. "baß fein Stro ober Den, vom herbst an biß sannt Georgen Tag, aus bem Dorff verkaufft, und im Jar burchaus ainiges Fuetter Muft pemant anberen Frembben auffer bes Dorffs zusverkhauffen ober zu verthaufchen gestatt werben foll."

<sup>46)</sup> Grimm, I, 800. "Item ift auch verbotten welcher außer borff ftro, boesenn, schaub ober mift vertaufft, ber ift versprochen ber gemein ein pfund beller."

<sup>47)</sup> Grimm, I, 801 vgl. 696. Offmung von Meilen bei Bluntfofi, I, 274.

#### d. Berfciebene Arten bon Banerngatern.

1) 3m Allgemeinen.

S. 493.

Die große Berschiebenheit ber Bauernguter, je nachbem beren Inhaber freie, grund = ober schuthorige ober unfreie Leute gewefen find und biefe ein zeitliches, wiberrufliches, erbliches ober fogar ein Gigenthums-Recht an ihrem Gute gehabt haben, hat fich im Laufe ber Zeit eher noch vermehrt als vermindert. Dennoch ftimmen auch im spateren Mittelalter noch sammtliche Arten von Bauerngutern barin mit einander überein, daß beren Besitzer einen bloß abgeleb teten ober mehr ober weniger abhangigen Befit unb, wenn auch Eigenthum, wenigstens tein volles echtes Eigenthum, jebenfalls aber boch eine ihrem Besitzrechte entsprechenbe Gewere gehabt haben. Da nämlich sämmtliche Arten von hofhdrigen Bauerngütern, fogar bie Bogteiguter und bas bem Hofrechte unterworfene Gigen nicht ausgenommen, in ben Fronhofgerichten von bem Sofheren verlieben und von ihm empfangen werben mußten (§. 405-407, 462, 477 u. 481), so hatte jeber Colone ein mehr ober weniger ausgebehntes Besitprecht ober eine Gewere an seinem Gute. Bon ben erblb den Besitzrechten ift bieses schon von Albrecht und Anberen bemerkt worden 48). Dasselbe gilt jedoch auch bei den Zeitleihen, Winnerben, Herrengunft-, Herrengnab-, Freistift-, Lanbfiebel = und ähnlichen Gutern, indem auch fle mittelft gerichtlicher Inveftitur ibertragen, und niemals nach bloger Willfur wieber entzogen, vielmehr nur zu gewissen Zeiten gekundiget und auch die Rinder nicht ohne Grund von bem Gute vertrieben werben burften 45). Rur follten folche Bauernguter, ba ben Colonen fein Erbrecht ertheilt war, nach Ablauf ber Verleihungszeit in bem Fronhofgerichte aufgegeben und neuerbings wieber von bem Grundherrn empfangen, bie neuen

<sup>48)</sup> Albrecht, Gewere, p. 5, 128, 808—811. Bgl. noch Sameyer, Spftem bes Lehnrechts p. 402 ff.

<sup>49)</sup> Cachi. 2r. II, 59, §. 1 u. 2. Schwäb. Landr. W. c. 182, 878. Beifung bes Altenhaßlauer Gerichtes von 1461, §. 22 bei Dalwigt, Gran.
I, 40. Grimm, III, 417, 678—674 u. 675. Arenner, Landtags-H.
XVIII, 220, 222 u. 228. Lang, Gesch. von Bair. I, 41—42. Klöntrup,
III, 815.

Berleihungen aber ohne Grund nicht verweigert werben. Rlar und beutlich geht biefes aus einem Weisthum über bas Baubing ju heibenheim in Franken hervor. In bem jahrlich zu haltenben Baubinge follte namlich "jeblicher Baur und huber und Lehner" erfcheinen, feinem herrn "fagen, was Guts er von bem Gophausz "hab und bau, und was recht und ehafft baffelb gut hab zu borf "und zu felbt, und was barein und barzu gehort, und wann er "von dem gut tomme, es wer lebenbiger ober tober, wie er basz "lösen solt, und was er bem gotshausz jerlich gult bavon gebe und "reiche, und was er noch an berselben gullt schuldig sei, und bar-"nach foll er bas guts recht verburgen, und bas gut barnach le-"biglich aufgeben auf gnabt mit hand und mit halm; "welcher bann sein gut reblich und ungefehrlich hat gehalten in "bau zu borf und zu felb, und sein gult geben hat, ober bie wol "zu bezalen hat, ober aufrecht macht, alsz baubingrecht ift, unge-"fehrt; bem foll ein abt wieber verleihen, und berfelb foll "bann bem probst und ben anbern mitreitern geben ein masz wein "au lebenschafft und au gebenten" 50). Daffelbe galt aber auch bei ben Freiftift-Gutern in Baiern, und bei ben anberen auf turgere ober auf langere Zeit ober auf Wiberruf verliehenen Bauerngutern. Ramentlich sollten auch die Freistiftgüter formell zwar immer nur von einem Jahr zu bem anberen verliehen werben, und baher bie Colonen ("Pawman, armen Leute, Hindersaffen" ober auch "Lebenfag" genannt) in ben zu bem Enbe zu haltenben hofmartgerichten ("Pautabing ober Stifft") bei Strafe erscheinen, bas Sut aufgeben und eine neue Berleihung nachsuchen. Allein ohne Grund pflegte biefe nicht leicht verweigert zu werben. ("Es mus "sen auch die armen Leute jährlich die Guter in der Stift frey auf-"geben; Belcher bann bas Gut baulich und wefentlich halt, und ein "guter hinterfeß ift, bem überläßt man bas Gut wieber, "wo nicht, so stiftet man ihn ab; und beswegen muß jeber einen "Revers ausstellen") 51).

Roch bestimmter ift biefer Grundsatz bei ben Landslebelgütern

<sup>50)</sup> Grimm, III, 613-614.

<sup>51)</sup> Berichte ber Bair. Pralaten von 1511 bei Rrenner, XVIII, 222. Bgl. noch Grimm, III, 674 u. 675.

in der Wetterau in einer alten Weisung des Altenhaßlauer Gericktes von 1461 ausgesprochen: "Darnach weist man, wer sandstes belgut jemand geliehen hette zu landstedelrechten, der soll den "nicht vertreiben umb eines liebern landstedels oder "höhern pfachts willen; ist es aber, daß derselbe es selbsten "nuten, bauen und gebrauchen will, so soll er es ihme vertünden "dreh tage und sechs wochen vor St. Peters tage" \*2). Ebenso im Stiste Fulda dei den Huben= und Lehengütern nach dem Beisthum von Salzschlirf: "Item uf der heiligen dreh könige tag sol "man die güther den hern ufgebin und sol ein phant darwerfen, "und ein yder wieder umb sein güther bitten; alsdan soln die hern "benschligen die güter wieder an silber und golt und an geschand "liehin" \*3).

## §. 494.

Diefe ben Colonen eingeraumte Gewere gab jeboch niemals ein vollständiges, meistentheils vielmehr ein bloß abgeleitetes ober ein mehr ober weniger abhängiges Besitrecht. Denn wenn ihnen auch ein mahres Gigenthum an ihrem Bauerngute guftanb, fo hatten fie wenigstens kein volles echtes Gigenthum baran. echtes Gigenthum besiten zu konnen durfte man namlich keinerlei Art von Grund = ober Bogteiherrschaft, nicht einmal ber landes herrlichen Bogtei unterworfen sein. Der borige Bauernstand hat es baher niemals besessen. Der freie Bauernstand aber hat es nach und nach wieder verloren, ber gesammte Bauernftand also jenes Rechtes entbehrt. Die in bem echten Gigenthum liegenden und bem echten Gigenthumer vorbehaltenen Rechte find bemnach nur noch ben eigentlichen Grundherrn, also auch ber Ritterschaft geblieben. Seit bem 15. und 16. Jahrhundert aber, seit ber im mer wetteren Ausbildung ber lanbesherrlichen Bogtei, find jene Rechte großentheils auf die Landesherrn übertragen und baber Regalien genannt worben (S. 399 ff., 477 u. 481). Im Gegensate bes echten Eigenthums, welches insgemein bas mahre volle Eigenthum, lebiges Eigen, rechtes Eigen u. f. w. genannt worben

<sup>52)</sup> Grimm, III, 417, § 22.

<sup>58)</sup> Ørimm, III, 877.

ift, nannte man daher die erblichen Besitz ober auch Eigenthumsrechte ber Colonen, wie wir geschen haben und sogleich weiter sehen werden, das Erbe, haereditas, Erbrecht u. s. w. 54). Seit Einführung des fremden Nechtes hat sich die Berschiedenartigkeit der Bauerngüter eher noch vermehrt als vermindert. Dennoch kann man sie nach den Nechten, welche den Bauern an ihnen zusteben, auf drei Klassen zurücksühren.

### 2) Beridiedene Befierecte ber Bauern.

a) Guter, an welchen ber Bauer bas Gigenthum hat.

§. 495.

Dahin gehören alle die Bauerngster, beren Bestger keiner eigentlichen Grundberrschaft, auch nicht einer in Grundberrschaft übergegangenen Bogtei, vielmehr einer bloßen Schirmberrschaft ober ber sandesherrlichen Bogtei unterworfen waren (§. 195—199, 212—214, 402). Solche im Eigenthum der Bauern besindliche Güter haben sich in allen deutschen Territorien in mehr oder weniger großer Anzahl erhalten. Außer den eigentlichen Bogteigstern (§. 448 u. 477), und außer dem Sigen der freien Landsassen, Bstegbaften, Biergelden u. a. m. 56) gehören dahin in Baiern die eizgenen und freieigenen Güter in Oberz und Niederbaiern 561, das rechte freie Eigen in der Oberpfalz 57), sodann die Gatzterz, Gilt= oder Grundzinsgüter. Denn ludaigen ist von je her

<sup>54)</sup> Offinung von Malters im Geschichtsfreund von Lucern, I, 240 u. 246, IV, 68. "bes gobbuß von Lucern recht Eigen und ber Gnossen erbe." Dipl. von 1251 bei Bluntschli, I, 265. ad monasterium abbatie Thuricensis proprietario, ad ipsos vero homines jure hereditario spectante. Bgl noch oben §. 400 u. 448.

<sup>55)</sup> Cachi. Landr. I. 2, §. 8 u. 4, III. 80, §. 1. Schwab. Landr. Lagb. . 155. Bgl. oben §. 195, 199 u. 215

<sup>56)</sup> Landtags:Artifel von 1460 und Landgebot von 1501 bei Krenner, II, 218, XI, 534. Bal. VI. Berfass. Beil. §. 28.

<sup>571</sup> Urf. von 1362, 1386, 1407 u. 1409 bei fint, Gesch bes Bic. Rabburg, p. 94.

<sup>58)</sup> Bair. Lanbr. IV, c. 7, §. 88. und Anmertungen bagu.

baffelbe gewesen, was auch frei lebig Aigen und lebig frei Aigen genannt worben ift 80). Es gehoren babin ferner bie zahlreichen sogenannten Freigüter, Freibanks ober Freistuhlgüter und bie ftublfreien Guter in Silbesheim, Bolfenbuttel, in ber Graffchaft Mart und anderwarts in Beftphalen, in ber Rheinpfal u. a. m. 00), bie burchichlachtig eigenen Guter in ber Graf fchaft Mart 1), bie Subenguter im Obenwalb 3), bie Guter ber Altgefreiten und Freisaffen in Salzburg 3), bie fchlech ten Zinsgüter in Sachsen, bie Zinsgüter und Freizins guter in Rempten, Erfurt, Minben, Bremen u. a. m. . ), bie Bins-, hof- und hubguter in Birtemberg, bie Bauerngtter im Fürftenthum Göttingen und im Großherzogthum Obenburg 65), bie Erberenguter in Bremen und Berben 66), bie Erb lanbereien im Amte Wolfenbuttel und bie bienftfreien Burghofe im Amte Lichtenberg 1), bie Guter ber fcriftfaßigen Bauern und ber Erbbauern in ber Mittelmart .), bie Bob lanbifchen und Flamifchen Guter im norblichen Deutschland, namentlich auch bie Rolmischen Guter in Preugen, an welchen ber Besitzer freies Eigenthum besitzt 60) und alle anderen Bauern guter in Ofts und in Westpreußen, in welchen ben Bauern erft in neuern Zeiten volles und uneingeschränktes Gigenthum zugeftanben worben ift 10), die Erbhofe im Lüneburgischen und in Beftphalen, bie freien Bauernhofe in ber Graffchaft hopa, bie Rebmeier hofe, die Guter ber Wetterfreien u. a. m. in Osnabrud, bie

<sup>59)</sup> Schmeller, II, 436 u. 441-442. Bgl. oben §. 477.

<sup>60)</sup> Bgl. Sachs. Lebnr. art. 78, §. 2. Rive, Bauerng. p. 196 - 205. Sommer, I, 148, 159, 289 u 240.

<sup>61)</sup> Rive, p. 205. Sommer, I, 157.

<sup>62)</sup> Erbacher Lanbr. p. 861 ff.

<sup>63)</sup> von Roch: Sternfelb, Beitr. jur Bollertunbe, II, 116.

<sup>64)</sup> Sagemann, Erörterung. V, 174 f. Biganb, Provinzialr. von Rinden, I, 120.

<sup>65)</sup> Runbe, Leibzucht, I, 91 f.

<sup>66)</sup> Sagemann, Erörterg. V. 174, Rot. 11.

<sup>67)</sup> Runde, Interimswirthichaft p. 108.

<sup>68)</sup> Bgl. Gloffe jum Gachf. Lanbr. II, 69.

<sup>69)</sup> von Begefad, Beftpreug. Arovingialr. I, 248.

<sup>70)</sup> von Begefad, I, 294.

Guter ber freien Leute auf ber Leutsircher Heibe und anberwarts in Schwaben und viele anbere mehr 71).

Außer diesen einer bloßen Schutherrschaft ober ber landesherrlichen Bogtei unterworfenen Gutern gehört aber dahin auch
bas freie Eigen, welches die grundhörigen Bauern in vielen Territorien noch neben ihren Hofgütern besaßen 72). Denn, wiewohl auch diese Sigen fast allenthalben in den Hofverband aufgenommen und als Hofgut behandelt zu werden psiegte, so ist dasselbe dennoch kein wirkliches Hofgut geworden, vielmehr nach wie
vor Sigen geblieben. Daher wird in den früheren und späteren
Beisthümern das Erd und das Sigen von einander unterschieden 72).
Und seit der Austösung der Hofversassung wurde auch den Bauern
das freie Berfügungsrecht über diese sogenannten walzenden ober Zudau-Güter wieder zugestanden (§. 463). Endlich gehören bahin
auch noch die sogenannten Sondergüter und die einlücken
Güter, von denen jedoch des Zusammenhangs wegen erst später
bie Rede sein kann.

b) Guter, an welchen ber Bauer ein erbliches Befitrecht hat.

#### S. 496.

Dahin gehören außer ben burch Bertrag ober Herkommen exblich gewordenen Huben der Liten, Lazzen und anderen Colosnen <sup>74</sup>) fast alle nach Hofrecht verliehenen Güter, gleichviel ob diesselben auch Hofgüter genannt worden sind oder nicht. Denn auf den Ramen kommt es auch hiebei nicht an. Zu ihnen sind aber im Lause der Zeit noch viele andere dem Lehens oder Hofrechte nachs

<sup>71)</sup> Bgl. noch Eichhorn, D. Priv. R. §. 257. Mittermaler, §. 484 Befeler, D. Br. R. III, 91 ff.

<sup>72)</sup> Grimm, III, 827. "welcher hofer hofguter vnb anbere eigene guter vnter einanber ligen het x." Bgl. S. 461—468.

<sup>73)</sup> Grimm, I, 712. "weber eigen noch erbe verkauffen." p. 718. "es singe eigen ober erbe " Geschichtsfreund von Lucern, I, 160. "vmb eis gen und umb erbe." p. 162 "eingen und erbe." p. 252. "ebgen und erb verkouffen."

<sup>74)</sup> Urf. von 1158 bei Dronke, cod. dipl. Fuld. p. 406. u. Schannat, hist. Fuld. II, 186. Urf. von 1279 bei Guden, II, 208. Bgl. §. 498 unb

gebilbete, sobann nach frembem Rechte ober zu erblichem Bind ober Baurechte verlichene Guter bingugetommen 78).

Bu ben Nachbildungen bes Lehenrechtes gehören die Zins- und Beutellehen, viele Erblehen und Erbzins- lehen, die Schulzenlehen u. a. m. 76). Sie sind zum Theile aus alten Precarien und Beneficien hervorgegangen, und auch in späteren Zeiten, z. B. im Stifte Frizlar, in der Abtei Prüm u. a. m. noch boueficia, aber auch fooda und Lehn, d. h. Kehen genannt worden 77). Die meisten scheinen jedoch erst im späteren Mittelalter verliehen worden zu sein, z. B. in Franken, im Stifte Kempten u. a. m. 78).

Bu ben Nachbildungen des Hofrechtes gehören de Lafgüter in Sachsen 79), in der Mittelmart u. a. m. Zu den nach Römischem Rechte verliehenen Bauerngütern gehören aber außer den wirklichen Emphyteusen auch noch die Erbrechtes und Baurechtsgüter in Baiern, die Erbrechtsgüter in der Schweiz, sehr viele Erbenzinsgüter u. a. m., welche sammt und sonders unter Deutschen Benennungen Römische Emphyteusen verbergen 80).

Berleihungen zu Erbzins ober zu Erbpacht enblich tommen febr häufig namentlich bann vor, wenn Fronlandereien an

<sup>75)</sup> Bgl. Gichhorn, §. 255. und Mittermaier, §. 480 ff.

<sup>76)</sup> Schmab. Lehnr. Lagb. c. 108 u. 125 Bair. Landr. IV, c. 18, §. 4. Kopp, Proben bes Lehnr. I, 298—296.

<sup>77)</sup> hofrecht von Friglar von 1109, §. 9 bei Rinblinger, obr. p. 232. Registr Prum. und Caesarius bei Hontheim, I, 671 u. 674. Bgl. § 121 u. 122.

<sup>78)</sup> Dipl. von 1158 bei Lang, regesta, I, 288. censuali jure committit beneficia. Saggenmüller, I, 216. Bgl. §. 448.

<sup>79)</sup> Urf. von 1490 bei Mencken, I, 790. "alf lagguth czur untlie gehabt." Bgl. noch p. 791.

<sup>80)</sup> Bair. Landr IV., c. 7, §. 1, 3 28. Rrenner, Landtags-Handl. XVIII. 217 ff. Dipl. von 1262 bei Ochs, I., 362. concessimus sub jure emphiteotico sive hereditario, quod vulgo dicitur Erbrecht. Kind, queest. forens, II, c. 1.

Colonen hingegeben worben find 1) und bei ber Anlegung von nenen Dorfichaften auf Rottland 12).

#### S. 497.

Die erblichen Rupungsrechte, welche bie Colonen an ihren Gatern hergebracht ober nach und nach erworben hatten, waren bie und ba fo bebeutend, bag man ihnen eine Art von Gigenthum, ein fogenanntes Rupeigenthum ober Riebereigenthum 33) eingeraumt und biefes feit Ginführung bes Romifchen Rechtes ein dominium utile genannt hat 84). Bei ben Nachbil bungen bes Lebenrechtes verftand fich biefes von felbft. Denn, nachbem sich an ben rechten Lehen ein nupbares Gigenthum zu Gunften ber Bafallen ausgebilbet hatte, mußte auch an ben nach Lehurecht verliehenen Bauerngutern ben Bauern ein lebenrecht liches dominium utile eingeraumt werben. Dabin gehören .vor Allen die sogenannten Schilbhofe in der Grafschaft Tirol u. a. m. (§ 599), sobann bie Bins: und Beutellehen in Baiern n. a. m., namentlich alle Zinslehen, welche unter ber Berbinblichkeit ber Lebenstreue verlieben worben find, also auch die Lebenginsund Erblehenzinsgüter in Fulba, sobann die Erblehen in Baben, die Schulzenlehen in Medlenburg u. a. m., die Bauermannslehenguter in Sachsen, die Bauerlehen in heffen und viele andere mehr. Das ben Bauern zustehende nutbare Gigenthum wurde in mancher Beziehung bem Gigen gleichgeftellt 85) und zuweilen fogar felbft Gigenthum ("bie Engenfchafft berfelben Guter") genannt . Daffelbe gilt von ben Berleihun-

<sup>81)</sup> Dipl. von 1268 bei Guden, 1, 699. Urf. von 1490 bei Mencken, I, 790 u. 791. Grimm, III. 478. — "bie vierbehalb und hwentig hube mons jungbern evgen und bes armen mannes erbe."

<sup>82)</sup> Sachs. Landr. III. 79, S. 1. Schwab. Lr. W. c. 184. Bgl. meine Gesichichte ber Markenversaffung, p. 166 ff.

<sup>83)</sup> Grimm, II, 188. "bas niebereigenthumb." —

<sup>84)</sup> Dipl. von 1807 bei Bluntschli, I, 267. jus hereditarium seu utile dominium. Dipl. von 1270 in Mon. Boic. V, 11.

<sup>85)</sup> Schwab. Landr. Lagb. c. 148. "ond lat er ginfleben binbet im. bag bat reht gerbenne als bag eigen."

<sup>96)</sup> Grimm, I, 719 u, 720.

v. Maurer, Fronhof. III.

gen nach Römischem Recht. Denn, nachbem man angefangen hatte, bie an ben Römischen Emphyteusen bestehenben Richungsrechte ein dominium utile zu nennen, so mußte man auch ben Erbrechts= unb Baurechtsgütern in Baiern u. a. m. ein solches Recht einräumen 87).

Allein auch bei anderen Bauerngütern, welche nicht nach Lehen = ober Römischem Rechte verliehen, aber bennoch unter bem Einflusse bes Römischen Rechtes weiter fortgebilbet worben find, wurden bie althergebrachten, fehr ausgebehnten Rugungsrechte ber Colonen nach und nach zu einem nutbaren Gigenthum erweitert. Diefes gilt namentlich bei ben Erbbeftanbegutern in ber Pfal und in Baben, bei ben Rellnhofgutern in Schwaben und in ber Schweiz, bei ben weit verbreiteten Erbgins: und Erbpacte gutern in Defterreich, Preugen, Fulba, Braunfcweig, im Die fterlanbe u. a. m., fobann bei ben erbmeierftattifchen Guten in Paberborn, bei ber fogenannten Oberbefferung in Beffen, bei ben Festehufen in Solftein und Schleswig, bei ben Gutern ber eigenbehörigen Wehrfesten in Osnabrud, bei ben Meiergutern in Luneburg, bei ben Erbleihen in Maing und heffen, bei ben Schillings=, Meierbings=, Brobftbinge, Bager=, Laten= und Lafgutern in Braunfchweig u. a. m. bei ben Schafftgütern in Lurenburg u. a. m.

#### S. 498.

Biele andere Colonen haben zwar kein nugbares Eigenthum, wohl aber ein erbliches Baurecht erworben. Man nannte bieses Berhältniß ebenfalls ein Erbrecht \*\*) und ein Erbzinserecht, sodann einen Erbpacht ober einen erblichen Colonat, in Stehrmark aber ein Kaufrecht \*\*) und bei ben Latengütern in ben Rieberlanden ein Erbleibgewinnsrecht ("Erfflyffgewins Recht") \*\*). Und alle Bauerngüter, bei benen die Merkmale der Erblichkeit vorhanden sind, bei benen jedoch das nugbare Eigen-

<sup>87)</sup> Bair. Lr. IV, c. 7, §. 7 ff.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 9.

<sup>89)</sup> Schmeller, III, 29.

<sup>90)</sup> hofrecht von Kanten, c. 20 bei Lacomblet, Archiv, I, 188.

thum abgeht, gehören in biese Kategorie. Namentlich also bie Meiergüter in ben Fürstenthümern Göttingen, Grubenhagen, Calenberg, Braunschweig, Lüneburg, Hilbesheim und Lauenburg, und in ben Herzogthümern Bremen und Berben, sobann die Güter ber eigenbehörigen Wehrsesten im Münsterlande, die Erbsbestands und Zinsgüter in ber Grafschaft Erbach im Obenswald, die Ehrschatzgüter im Stifte Kempten und in der Schweiz, welche baselbst auch Gotteshausgüter genannt werden, die Erbspachtgüter in der Oberpfalz, die Latengüter in den Riederslanden u. a. m.

Die ben Bauern eingeräumten Rechte waren fehr verschieben in ben verschiedenen Ländern, oft verschieden in einem und demsels ben Territorium. Allenthalben hatten fie jedoch mehr Rechte erworben, als ber bloge Zeitpacht geben konnte. Namentlich gebührte thnen außer bem erblichen Rechte ber Benutung auch noch ein bingliches Recht an bem Gute nebst bem Rechte ber Beraugerung. Denn wiewohl fie jum Nachtheile bes Grundherrn ohne beffen Buflimmung feine Beräußerung vornehmen durften, so sollte boch biefe Zuftimmung und die von bem neuen Erwerber nachgesuchte Berleihung ohne Grund von bem Grundherrn nicht mehr verweigert werben, g. B. bei ben Erbpachtgutern in ber Oberpfalg, bei ben Chrichat = und Erbrechtsgutern in ber Schweiz, bei ben Latengutern in ben Nieberlanden, bei ben Bind : und Erbbestanbsgütern in der Graffchaft Erbach u. a. m 91). Auch durfte bie Erbfolge und bas fonftige Rechtsverhaltnig eines hofgutes nicht ohne bie Buftimmung ber berechtigten Colonen verandert werben, wie biefes ichon in einem fehr intereffanten rechtlichen Gutachten bom Jahre 1405 auseinander gesetzt worden ift 92).

<sup>91)</sup> Urk. von 1861, 1867 u. 1876 bei Fink, Rabburg, p. 18, 95—96. Offnung von Malters im Geschichtsfreund von Lucern, I, 252 — 253.
Bluntschli, I, 266. Hofrecht von Kanten, c. 20 u. 21. Hofrecht von
Luttingen, c. 11, §. 1. u. c. 14, §. 3 bei Lacomblet, Arch. I, 188 u.
203 f. Erbacher Landr. p. 876. Bgl. noch §. 407, 459 u. 468.

<sup>92)</sup> Rinblinger, Gor. p. 521-522.

c) Guter, an welchen ber Bauer fein erbliches Befisrecht hat

# **S**. 499.

Die bahin gehörigen Bauernguter find theils Rachbilbungen ber Zeitpacht, theils aber auch Berleihungen auf Biberruf. Biele von ihnen hangen mit alten Precarien zusammen (S. 122), andere beruhen bagegen auf späteren Berleihungen. Zu ben Rachbilbungen ber Zeitpacht gehören nicht allein bie in ber Regel immer nur auf ein Jahr verliehenen Freiftiftguter in Baiern 83) u. a. m. sonbern auch die auf mehrere Jahre ober auf Lebenszeit bes Grund: herrn ober bes Grundholben verliehenen Guter. Bu ben auf & benszeit bes Grundherrn verliehenen Gutern gehoren unter Ande ren die Reuftiftguter in Baiern. Bei weitem die meiften bierber gehörigen Bauerngüter waren jeboch auf Lebenszeit bes Grundholben, ober auch auf zwei, brei bis feche Leiber verliehen. Dabin gehören namentlich bie Lanbsiebellehen im Burg Friedbergifchen, im Hanauischen, Solmsischen, Mainzischen, Hessischen u. a. m.; sobann bie Leibrechts= ober Leibgebingsgüter in Baiern 161); bie Leibgebingsguter in Desterreich und Schwaben; ferner bie Schupf= und Falllehen und bie fogenannten Tobbeftanbe in Wirtemberg und Baben; bie Lafguter im ehemaligen Fürftenthum Fulba; die Leibgewinns-, Curmubs- und viele Latenguter in ben Rieberlanden; bie Coegguter und Behandt gungegüter in Weftphalen u. f. w. Bu ben Berleihungen auf Biberruf bes Grunbherrn gehoren bie Guter auf herrengunft in Baiern und im ehemaligen Fürftenthum Baireuth, welche in Baiern auch herrengnab, veranlaitete Freiftift, Baw mannerecht und Freisaffinrecht genannt werben 96); fobann bie Laggüter in Sachsen und in ber Laufit; enblich alle Gater ber leibeigenen Bauern in ber Ufermart, in Bommern, Dedlenburg, in Schleswig und in Holftein.

Die rechtliche Natur biefer Bauerngüter war von je ber febr

<sup>98)</sup> Rrenner, XVIII, 220 ff. Mon. Boic. VIII, 112. Grimm, III, 674 u. 675.

<sup>94)</sup> Bait. Lr. IV, c. 7, §. 29. Krenner, Lbt. Soll. XVIII, 220 ff.

<sup>95)</sup> Bair. Er. IV, c. 7, S. 81. Rrenner, XVIII, 220 ff. Schmeller, III, 29. Grimm, III, 674. Lang, I, 41-42.

verschieben beftimmt, oft verschieben in einem und bemselben Lande 96). Allenthalben hatten jedoch die Inhaber solcher Guter größere Rechte als bie gewöhnlichen Zeitpächter. Denn fie hatten meistentheils fammtliche im erblichen Colonate liegenben Rechte, nur mit bem Unterschiede, daß diese Rechte bei ihnen nicht erblich, vielmehr nur auf die Dauer ihres Rechtes, also auf Lebenszeit ober auf den Tag bes erfolgten Biberrufes u. f. w. beschränkt waren. Namentlich hatten fie allenthalben nicht bloß ein perfonliches Recht, sonbern, wie bei Erbleihen, ein bingliches Recht (eine Gewer) 97), ober ein lebenslängliches Colonatrecht 974) an bem Bute, nebft bem Rechte bie Benutung auf einen anberen übertragen zu burfen. In manchen Territorien hatten sie sogar ein nut bares Eigenthum ober dominium utile, g. B. in Baiern an ben Leibgebings- und Leibrechtsgütern, und auch an ben Neuftifts: und herrengunft-Gutern . Auch hat fich bei ihnen in vielen Territorien ein erbliches Recht baburch gebilbet, bag es bie Grundherrn ihrem eigenen Interesse entsprechend fanben, nach bem Ablaufe ber hergebrachten ober verabrebeten Verleihungszeit bas Gut neuerbings wieber bem bisherigen Besitzer, und nach beffen Tobe auch ben Erben beffelben zu verleihen. Denn was anfangs bloß Sitte gewesen ist, ward nach und nach zu einem rechtlichen Hertommen. ("Meine bawren, die bo in meinem borff sitzen, die find "mein, vnb bie ecter, bie fie haben, bie find auch mein. Nun mag "ich meinen bawren nicht bauon treiben, er verwurck es benn mit "sonberlichen fachen. Bnb wolt ich in benn barvon treiben mit vn-"reblichen fachen, ber bawer blieb billicher ben feiner gewer, wann "bas ich in baruon treiben möcht, obwol ber bawer bie gewer "bon mir (bem herrn) hette") 99).

<sup>96)</sup> Altes Lanbrecht von Jülich, c. 8 bei Lacomblet, Archiv, I, 120.

<sup>97)</sup> Gloffe jum Sachf. Lehnrecht, c. 41.

<sup>97</sup>a) Utf. von 1262 bei Gaden, IL, 141 f. jure colonario possidenda.

<sup>98)</sup> Baix. Lr. IV, c. 7, §. 29—81. und Anmerkungen bazu.

<sup>99)</sup> Gloffe jum fachs. Lehnt. c. 41. Bgl. noch §. 493.

## o. Dienfte und andere Leiftungen ber Banern.

aa) 3m Allgemeinen.

**S**. 500.

Es foll zwar hier ber Hauptfache nach nur von ben Dienften und Leistungen ber Bauern gehandelt werben. Da jeboch biefe, wegen bes Busammenhangs bes Bauernstanbes mit ber Bollfreiheit, ohne bie Berhaltniffe ber übrigen Stanbe zu berühren nicht fier gemacht werben tonnen, so muß hier manches, wiewohl immer nur nebenbei zur Sprache gebracht werben, was auf ben erften Anblid nicht hierher zu gehören scheint. Die mannigfaltigen Dienfte und Leiftungen ber unfreien, hörigen und freien Bauern haben nämlich, abgesehen von ben Gemeinbediensten, von welchen bier nicht bie Rebe sein kann, einen zweisachen Ursprung, theils in ber Unfreiheit ober Sorigkeit, theils in ber öffentlichen Gewalt felbft. Die ber öffentlichen Gewalt und ben öffentlichen Beamten zu leiftenben Dienfte nannte man in früheren Zeiten Ronigsbienfte ober öffentliche Dienfte (S. 143 ff. u. 152), eine Benennung, welche sich, wie wir sehen werben, auch im späteren Mittelalter noch eine Zeit lang erhalten hat. Aus ihnen find bie Reichs = Dienfte und Steuern, in den landesherrlichen Territorien aber die Unterthanen-Dienste und Leiftungen hervorgegangen. Die dem Leib =, Grundober Schutherrn zu leistenben Dienste hat man im Gegensate zu ben öffentlichen ober Ronigsbiensten, Bauernbienfte genannt. Und aus ihnen sind die sogenannten Reallasten hervorgegangen. Wiewohl nun die Königsbienfte wesentlich von den Bauerndienften verschieben gewesen sind und baher in ber folgenden Darftellung beide streng von einander geschieben werben muffen, so wurden fie bennoch im Laufe ber Zeit nur zu häufig mit einander vermengt und vermischt. Und Vieles, was, wie z. B. die Pflicht ber Beberbergung und Verpflegung, ursprünglich nur der öffentlichen Gewalt und den öffentlichen Dienern geleistet worden ist, wurde auch auf bie unfreien und hörigen Bauern übertragen, sowie umgekehrt anbere Leistungen ber unfreien ober hörigen Leute auch auf die freien Bauern übertragen worben find.

Alle diese den unfreien, hörigen und freien Bauern obliegenden Leistungen hat man von je her Dienste (servitia) genannt, gleichviel ob dieselben in Geld = oder Naturalleistungen bestanden haben (§. 127). Und so ist es benn auch im späteren Mittelalter noch geblieben 1). Daher nannte man bie bem Grunds ober Lands herrn zu entrichtenden Gelds und anderen Leistungen einen "Grunds dienst," ein servitium census 2), einen Hofbienst ("Hovedenst oder Havedenst") 2), einen Küchendienst (§. 503), einen Pfens nigdienst ("pseningen dienst"), Käsdienst, Harbienst d. h. Flachsbienst, Schasbienst, einen Fischbienst, Harbienst d. h. Flachsbienst, Schasbienst, einen Kammer zu entrichten waren, einen Kammers dienst 4). Darum psiegte man die den Schirmodzen zu entrichstenden, in Bogthafer, in Fastnachts und Herbsthühnern, Steuern n. s. w. bestehenden Ubgaben und anderen Leistungen ("Tagwan" n. s. w.) ebensowohl 1), wie die Beherbergung und Berpstegung des Bogtes mit seinem Gesolge und den mitgebrachten Pserden, Dienste

<sup>1)</sup> Dipl. von 1015 bei Kindlinger, Hör. p. 228. Debita servitia aratrorum tribus vicibus in anno, ovorum in pascha, caseorum in pentecosten, pullorum in carnisprivio. Urk. von 1827 bei Kettner, ant. Quedl. p. 451. "jo welich Dachwort gifft einen halven Berdinch bem Ammechtmanne vor fin Denest. Urk. von 1839 in Mon. Boic. 19. p. 518. "aller andern chleinen diensk, ez si an Hünner, an Flache, ober an andern sachen." Urk. von 1481, eod. p. 128. "sreps Angen dient breytzeben schilling — und die dient ain sach rocken ain sach gersten — sechtzigk psening ze wisgült." — Urk. von 1405 bei Lori, p. 98. "ain vglicher Baur sol an dem Mayen ze Dienst geben 60 Pfening, und an dem herbst auch 60 Pfening." Grimm, I, 701. "sullent lidig sin der velle und alles des, das dienste heißet."

<sup>2)</sup> Haltaus, v. Dienen p. 224. Urf. von 1448 in Mon. Boic. U, 417. "Grunt Dienst."

<sup>8)</sup> Urf. von 1501 bei Westphalen, II, 500.

<sup>4)</sup> Grimm, III, 676. Ueber bas Bort bar Schmeller, II, 224.

<sup>5)</sup> Urf. von 1498 in M. B 19, p. 359.

<sup>6)</sup> Bemeiner, Regensb. Chron. III, 784.

<sup>7)</sup> Dipl. von 1177 in Diplomatische Gesch. ber Abtei Banz, p. 315. mansus ille ab omni exactione et servicio advocati liber et immunis. Dipl. von 1220 bei Mohr. Regesten, I, &. 4, p. 11. tum servitium consuetum advocati debet villicus exhibere de satisfactionibus. Dipl. von 1308 bei Ainblinger, Bollmest. II, 231. omnia servitia — advocato ecclesiae Assindensis persolvi u. p. 238. cum servitio advocati annuatim persolventur. Grimm, I, 6, 304 u. 707, §. 22.

(servitia) 8) ober Bogteibienfte zu nennen 9). Daffelbe gilt von ben verschiebenen Leiftungen ber freien Lanbsaffen und ber landesherrlichen Bogtleute, g. B. in ber Graffchaft Bieb, wo ber Dienft in dem "britten Bennint," in dem britten "Beibehamel," in bem "britten Fagenachtshoen" beftanben hat 10). Und fammtliche an die öffentliche Gewalt zu entrichtenben Abgaben nannte man lange Zeit ben Konigsbienft (servitium Regis) 12). Def fentliche Dienfte und Steuern waren bemnach eines und baffelbe, 3. B. in Wehlar 12). Und bergleichen Dienste jemanden leisten, nannte man ihm bienen ober fteuern ("bag fi uns fturen "ober bienen mochten 13), ber fol bem Bogt bienen vier Pfenninge "-- vnb sol im — bem Bogt — ba mitt genhlich gebienet han 14). "-- ein Haus, bavon man jahrlich bient fünf Pfennige zu rechten "Grundzins 16). die bient ain fact rocken ain fact gerften zwen "sed habern 60 pfening und 50 apr und vier huner und ain "gans 16). — so follen fie bienen in ben Gerichten x.") 17). Die Dienstpflichtigen selbst nannte man baber Diener, also Rlofter Diener, Sanct Patroclus-Diener, Conderhaus-Die ner, Flensburg Diener u. f. w., je nachbem fie einem Rio fter ober bicfem ober jenem Amte ober einem Seiligen gins= ober bienstpflichtig waren. (Sti patrocli minister 18). "alle beg got

Ørimm, I, 692, III, 494—495 u. 608. Dipl. von 1285 bei Rremer, orig. Nassov. II, 809 f.

<sup>9)</sup> Grimm, II, 685 u. 686. "zweben vantbinft ein zu weinachten ben "andern zu f. Johansmeß im sommer, vnb eins teberen vabts binft ift "zu bem ersten XII summern weiß, vier malter erbiß, vier eimer weins" u. f. w.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 628 u. 629.

<sup>11)</sup> Korveisch. Güterregister aus 12. see. bei Bigand, Archiv, II, 1-2, 5 u. f. w. Bgl. oben §. 450.

<sup>12)</sup> Urf. von 1884 bei Guden, syl. p. 494. — "Stur und bieuft, bie fie uns mit Pfenningen tun fullen."

<sup>18)</sup> Urf. von 1884 bei Guden, syl. p. 495.

<sup>14)</sup> Grimm, 1, 804, 698, vgl. noch III, 494.

<sup>16)</sup> Urf. von 1414 bei Sensburg, alte Abgaben, p. 28. Bgl. Haltons, p. 224.

<sup>16)</sup> Urf. von 1481 in Mon. Boic. 19, p. 128 u. 124.

<sup>17)</sup> Urf. von 1809 bei Senckenberg, sel. jur. III, 529.

<sup>18)</sup> Dipl. von 1101 bei Seibert, II, 1. p. 45.

"huß biener und gewanten") 19). Gewandte ober Berwandte und Zugewandte nannte man nämlich ebenfalls bergleichen bienstipslichtige ober zu einem Dienste verbundene Leute ("vober die amptlüt und dienst ainem herren und goghuß "gewant sind") 20).

# Bifcofebienft.

## S. 501.

Einen der öffentlichen Gewalt und den öffentlichen Beamten zu leistenden sehr ähnlichen Dienst dursten auch die Bisch öse von der ihnen untergeordneten Aloster= und Weltgeistlichkeit in Anspruch nehmen, wenn sie zur Bornahme geistlicher Berrichtungen ihr Bischum bereisten (circationes suas agere — circumitionem sacere — in circuitione parochiae) 21), namentlich wenn sie zur Abhaltung der Sendgerichte umberreisten 22), oder nach Nom ginzgen 23). Und da auch dieser sogenannte Bischossdienst einigermaßen mit meinem Gegenstande zusammenhängt, so erlaube ich mir daräder, ehe ich weiter schreite, Folgendes zu bemerken.

Man nannte nämlich auch biefen ben Bischöfen zu leiftenben Dienst mansionaticum und mansionatica 24) ober pa-

<sup>19)</sup> Offn. von Rheinau §. 1 u. 15 bei Schauberg, I, 161 und 168. Bgl. Fald, handb. III, 2, p. 497.

<sup>20)</sup> Offin. von Ribeinau g. 5. Schmeller, IV, 108 u. 104. Haltaus, p. 700, 1909 f. u. 2170.

<sup>21)</sup> Dipl. Ludovici Germanici bei Möser, Oon. Gesch. I, 410-411. Captt. von 844, c. 4-6 bei Pertz, III, 379. Baluz, II, 28.

<sup>22)</sup> Simmerer Beisthum von 1517 bei Königsthal, I, 2, p. 65 u. Grimm, II, 147. "so fine gyt erschint, bas fine gnade riden wil ben hepligen fint, so sal er ine bun verkunden zu vor ses wuchen vnd dry dage, und mag kommen mit sebenden halp man und pherden und bes nache tes zygen hinder ben pastor, der sal ime gutlichen thun und sinen perben stallung, hauwe und habern." Wittenhoser Sendweisthum von 1635, eod. II, 455.

<sup>28)</sup> Dipl. von 818 bei Neugart, I, 151. quod vidissent Pettonem monachum mansionaticum facere Wolfleezo episcopo, quando Romam pergebat.

<sup>24)</sup> Dipl. von 818 bei Neugart, I, 151. Dipl. bei Moser, I, 410 u. 411.

rata 28), noch häufiger jeboch gang allgemein einen Bischofs bienst (servitium episcopi 26) ober servitium episcopale 37). Er bestand, wie bei ben öffentlichen Beamten, in ber Beherbergung und Berpflegung bes umherreisenben Bischofs und feines oft febr zahlreichen Gefolges. In früheren und späteren Zeiten ftattgehabte Migbrauche haben zur Abschaffung jener Digbrauche, g. B. im Stifte St. Martin zu Tours bereits im 8. Jahrhundert 20), und gur genauen Bestimmung ber Angabl ber mitzubringenben Rnechte, Pferbe, hunde und habichte und besjenigen geführt, was bei biefer Gelegenheit außer ber Wohnung noch an Betten, Decken, Tuchern und anderen Geräthschaften, so wie an Lebensmitteln fur bie Den schen und an Futter fur bie mitgebrachten Pferbe und Sabichte geliefert werben folle. Go finden fich fur bie Bifchofe in Septimanien weitläuftige Borschriften, wie viele Friichte, Schweine und Wein sie in Anspruch nehmen burften 20). Gben so fur bie Stifter Osnabrud, Effen, Korvei u. a. m. 30). Gin altes Beisthum von 1521 schreibt für bas in Gensheim zu haltenbe Senbgericht vor: "zu bem erften fall ber Sendtherr tommen mit britthalben man mit britthalben pferbe. Zu bem andern fal ein glodner fteen vor bem faltor in ennem woeffenn cleibe mit ennem wheffenn ftabe, mit ennem wheffenn becher, mit ehner mais wins und fal ben fenbtherrn entpfangenn und zu brindenn geben und fal bas pferbt nemen by bem gaum und ben berrn

<sup>25)</sup> Henschel v. paratae V, 86.

<sup>26)</sup> Dipl. bei Mofer, I, 410.

<sup>27)</sup> Einfünfte Robel ber Kirche von Chur von 1290 bei Mohr, cod. dipl. II, 98 u. 99.

<sup>28)</sup> Urf. von 720 bei Bréquigny, I. p. 424, Nr. 804 bei Pardessus, II, 821, Nr. 512. nullas gravedines a quolibet episcoporum, sub praetextu — sustineant; neque rursus hospitandi sibi apud cos licentiam vindicantes dispendia his atque insolentias angaria cum imponant.

<sup>29)</sup> Capit. von 844, c. 1 u. 2 bei Pertz, III, 878. Balus, II, 21-23.

<sup>80)</sup> Dipl. von 860 bei Rinblinger, M. B. II, 28. Hoe est servitium: Il porcos, III oves, I portiunculum, I agnum, I auca, et IIII pullos, LX panes de siligine, XXX panes albos, II vimbas. XXX modies de annona, XXX situlos de cerevisia, V situlos de medone. Dipl. von 1096 cod., p. 67. Dipl. von 1808 bei Rinblinger, Bollmeft. II, 288.

furen uff ben Bibbum. ju bem britten fal ber Behenber steen uff bem Bibbum und fal ben Sendtherrn entpfangen und furen an bas ende, bo er gefocht hait und fal im und ben sp= nen genungt thun von ehner zht zu ber andern. Zu bem vierbenn were es fach bas ber Senbtherr uber nacht hy blyeben wurde so sal der Zehener ben pferben strawen bis an bas vorgeboge und habern geben bis an die augen und bem Sendtherrn bereidden ein trachenbedt mit whessen lylachen und ein fuer on rauch, und am andern tage barnach fal ein iglicher kirchen ge fcworn tommen mit einem hune ober mit enner maiß wons jum zehener und fal im aber genungt thunn\* 31). Ein anderes Senbs weisthum von Wintrich schreibt vor: "wan einer kompt, wegen v. g. h. ben fendt alhie zu besitzen, so foll er eines abens mit sonnenschein mit 21/2 pferb tommen, und foll er eintehren in bem Carthufer hoff, ba foll man ihn wiltom empfangen, ond foll man ihn heiffen von seinem gaul absteigen, vnb foll man ihm sein gaul in ben stall einführen, vnd soll ihm geben hem vnd ftroh big an ben bauch, ond rauch futter big an die ohren; barnach foll ber hoffman ihn mit ber handt nemen, ond foll ihn in bas hauß führen; vnb foll ihm barftellen ein feffel, barauff ein tuffen, vnb foll ihm anzunden ein fewr fonder rauch (b. h. ein Rohlenfeuer), ond soll ihm barftellen ein tisch, barauff ein weiß tuch, kannen vnd kraußen genuch, vnd darauff falt vnd schmalt. Will ber sehnbtherr etwaß weiber barauff haben, so soll er bem hoffman ober seiner biener einem gelt in seinen sedel geben, ond foll ihn hinauß schicken auff ben march, vnb foll ihn lassen kauffen, waß ihm vonnöten und bedurfftig ift. Da aber ber herr vber nacht bleiben wolle, so foll ber hoffman ihm ein bett fpreb ten, barauff zwen weisser tuecher, tuffen und beden gnuch; wanß er armut halben nitt thun tan, foll er nemmen ein wallen ftrob, ond foll er fur daß femr herspreiten, barauff zwen weiffer tucher, tuffen und beden gnuech, auff daß ber herr über ein nacht geherberget werbe" 22). Das Wittenhofer Sendweisthum: "wann ber fentherr auf ben Wittenhof tombt, fo foll er mitbringen vierthalben

<sup>31)</sup> Würdtwein, dioeces. Mog. I, 488-489.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 360-361.

mann und vierthalb pferd und ber bechand einen habig (b. h. So bicht) in ber hand, alsban fol man bem klokener zu wiffen thun, baß er bringe ein hun vor ben habigh. bringt ber herr ben habigh nicht, so sollen fie bag hun under fich verzehren" 33). Das Genb weisthum von Boppard: "bas eyn bischoff zu Eriere fal intphangen werben von ehme proibst zu zhben ber kirchen zu sente Martin zu Wurmisse herliche myt zwolff perden, eyme mule vid als myt vil tnechten, myt feeg hunden und czwein heffghen, und ber mit guber kofte plegen, vnb ber genug bri bage vnb bri nacht, vnb ennen ercze bischoff inn bem czenbehoiffe halben" 34). Aehnliche Borfchriften finden sich in den Sendweisthumern und Sinobalregiftern bes Rheingaus 25). Und namentlich die für die Stifter Korvei und Osnabrud getroffenen Anordnungen beweisen jur Genuge, bag allent halben, wo sich die Bischöfe aufzuhalten gedachten, reichlich für die selben gesorgt werben mußte (ut dentur ad singulas occlesias porci quatuor valentes denariis duodecim, et octo arietes, qui eadem pene summa, qua quatuor porci aestimarentur; tres porcelli, quatuor aurae, octo pulli, viginti situlae de medone, viginti de mellita cervisa, quadraginta de non mellita, centum viginti panes, centum modii de avena, manipuli sexcenti: sitque in potestate episcopi, utrum haec per singulas ad unam mansionaticam an ad duas velit habere) 36). Außerbem sollten aber bie Bischofe weber ber Ortsgeiftlichkeit noch bem Bolke gur Laft fallen 37). Auch pflegte ben Bischöfen vorgeschrieben zu werben, baß fie ihr Gefolge auf bas nothwendigste Bebürfniß beschränken sollten (nec cum pluris bus veniat, quam ut eis sufficere possint) 20). Diefe Borichriften find jedoch, wie bie spateren Beisthumer ausweisen, in

<sup>88)</sup> Grimm, II, 455.

<sup>34)</sup> Grimm, III, 775.

<sup>85)</sup> Bobmann, II, 854 u. 856.

<sup>86)</sup> Dipl. Ludovici Germanici bei Möfer, I, 411. Urf. von 860 und 1086 bei Kinblinger, M. B. II, 28 u. 67.

<sup>87)</sup> Capit. von 817, c. 19 bei Pertz, III, 208. Capit. von 844, c. 1 — 6 bei Baluz, II, 22. Formulae antiquae, c. 2, eod. p. 624.

<sup>88)</sup> Dipl. bei Delfer, I, 411.

keiner Beziehung gehalten worden 30). Der Bischofsbienst war vorzugsweise eine Last der Pfarrzeistlichkeit und der Klöster. Seitdem daher dieser Dienst der Geistlichkeit erlassen oder von den Alöstern abgelist worden war, wie dieses z. B. in dem Kloster Herstebrock und in der Abtei Stablo der Fall gewesen ist 40), und seitdem sich auch die Sendgerichte noch seit dem 16. Jahrhundert verloren hatten, seitdem ist auch der Bischofsdienst nach und nach gänzlich versichwunden, oder vielmehr nur noch als freiwillige Huldigung geblieden, welche die Pfarrzeistlichkeit heute noch ihrem Bischose bei dessen Rundreisen darzubringen pflegt.

#### bb) Dienfte ber grundharigen Bauern.

1) Raturallieferungen für bie Sofhaltung.

3m Allgemeinen.

#### S. 502.

Bon der Hosplattung der Könige so wie der Grunds und Lans besherrn ist bereits umständlich gehandelt und dabei mehrmals auch schon der Dienste der unsreien und hörigen Leute erwähnt worden. Die frühere Darstellung hatte jedoch mehr die ritterliche Hoss haltung zum Gegenstand. Es bleibt daher nun noch übrig auch von dem Antheile zu handeln, welchen dabei die grundhörigen Bauern gehabt haben. Auch im späteren Mittelalter lebten nämlich die Fronhosherrn und ihre ganze Hosplatung noch von dem Ertrage der Fronhose Dies gilt von den Königen eben sowohl wie von den Landesherrn und von sämmtlichen Grundherrn. Die Deutschen Könige name.ttlich bezogen noch lange Zeit aus ihren Königshösen und aus den dazu gehörigen Reichsgütern einen großen Theil ihrer Einfunste, wie dieses aus dem mehrmals erwähnten Saalbuche des Burggrafthums Nürnderg und aus vielen anderen historischen Zeugznissen hervorgeht 41). So lange sie noch im Reiche von einem Kö-

<sup>89)</sup> Bgl. die Beisthumer aus dem 14. bis ins 16. Jahrhundert bei Konigsthal, I, 2, p. 65. Bodmann, II, 856. Wardtwein, I, 488 ff.

<sup>40)</sup> Dipl. von 1096 bei Kinblinger, M. B. II, 66. Dipl. von 1187 bei Quir, Gefch. v. Machen, p. 75.

<sup>41)</sup> Lambert. Schafn. ober Hersfeld. ad an. 1066 u. 1074 bei Pistorius, L,

nigshofe jum anberen herumreiften war jeber Ronigshof zu ihren Empfange eingerichtet. Und in ber Regel reichte auch ber Ertrag ber Königshöfe von Aachen, Frankfurt und von anderen Reichs höfen, so oft sie sich baselbst aufhielten, für ihren Unterhalt bin 2). Ganz baffelbe gilt aber auch von ben Fronhöfen ber Lanbes und Grundherrn, wie biefes namentlich von ben Sauptfronbofen bet Erzbisthums Roln und ber Abtei Brum nachgewiesen worben ift (S. 236, 323 u. 370). Und auch bann, nachbem bie Lanbes- und Grundherren ihre Fronhofe ihren Beamten und Dienern gur Bob nung und zur Benutung eingeraumt hatten, erhielten fie baselbft noch, so oft fie bahin tamen, freie Berpflegung und Bohnung. So hatten z. B. die Bischofe von Speier noch im 15. Jahrhundert bie freie Ginkehr auf ihrer Restenburg bei Hambach, der heutigen Darburg, nachbem fle biefes Schloß und bie bazu gehörigen Lanbereien ihrem Bogte gur Benupung eingeraumt hatten. ("Stem foll er (ber Bogt) auch die garten an bem Slos liegen nuten ond bruchen wir weren bann felbe bafelbst ale ban follen wir (ber Bifchof und Landesherr) Macht han auch mit Ine ze effen") 42). lange nun biefe Fronhofe noch von bem Fronhofe aus gebaut worben find, reichten bie gesammelten Borrathe fur ben gewöhnlichen Bebarf vollkommen hin. Es waren bemnach nur an feierlichen hoftagen und bei anderen außerorbentlichen Beranlaffungen, wenn bie regelmäßigen Ginfunfte nicht hinreichten, noch weitere Lieferungen von anderen Fronhöfen nothwendig. Seitbem jedoch alle ober fast alle Fronlandereien an Colonen oder an die Fronhofbeamten bingegeben worben waren, mußte faft Alles von biefen geliefert werben. Dieses gilt von ben Lebensmitteln, Rleibungsftucken und anberen Bedürfniffen für Menschen und Thiere ebensowohl wie von Allem Anberen, was zur Einrichtung ber Haus = und hofhaltung nothwendig war.

<sup>336</sup> u. 367 u. bei Pertz, VII, 172 u. 206. pauca, quae ex reditibus regalis fisci veniebant — neque ex fiscis regalibus quicquam serviti ei exhibebatur. Bgl. oben § 366 und Eichborn, II, §. 295.

<sup>42)</sup> Quir, I, 48, II, 2. von Ficharb, p. 21 f., 56 u. 141. Bgl. oben §. 828 u. 366.

<sup>48)</sup> Urfunde bei Remling, die Marburg bei Hambach p. 100. Bgl. noch unten \$. 510.

## Raturallieferungen.

## \$. 503.

Im Erzstifte Salzburg mußten bie unfreien und horigen Bauern eine bestimmte Anzahl Ganse liefern, sobann hennen (gallinne), gefüttertes Geflügel (altilia), junge Schweine, fogenannte Frifch= linge (frixlingae), Eber (verres), gemästete Schweine (porci saginati), Hulfenfruchte (legumen), Sirektorn (millium), Bohnen (fabe), Erbsen (ciceres), Sopfen (lupuli), Rettige (radices, heute noch Rabischen in Baiern genannt), Rüben (rapulae), Getreibe verschiedener Art (frumentum), Roggen (siligo), Waigen (triticum), außerbem noch hafer, Flache, Hanf, Holz u. f. w. 44). Eben fo in der Abtei Quedlinburg, wo namentlich viele gemästete Schweine (4 pastos porcos — 6 pastos porcos —) vortommen 46). In ber Abtei Korvei und in anberen Theilen von Weftphalen mußten Früchte aller Art, sobann Schweine, Schaafe, Buhner, Ganfe, Butter, Gier, Rafe, Sonig, Bache n. a. m. geliefert werben 46). Eben fo im Bisthum Chur, wo fogar bas Salz zum Ginfalzen ber Fische geliefert werben mußte 41). In Baiern, namentlich auch in ben Albstern Chiemsee, Ettal, Waltenhofen u. f. w. beftanben bie Naturallieferungen in Früchten, Schweinen, sowohl alten fetten Schweinen (porci maturi) als Frischlingen, sobann in Schaafen, Subnern, Gansen, Giern, Rafe, Bohnen (fabe), Erbsen (pise), Mohn (papaver), Kraut, Flachs u. a. m. 48), in ber Schweiz aber sehr baufig in Schmalz, Rase und Milch, baber heißt die Beistung bafelbft Mildzins ("andenn gins") 40), ober auch Grasmiethe,

<sup>44)</sup> Saalbuch aus 12 sec. in Juvavia, p. 307 - 311.

<sup>45)</sup> Güterverzeichniß aus 12. sec. bei Kettner, antiquit. Quedlind. p. 206 u. 206,

<sup>46)</sup> Altes Korveisches heberegister aus XL soc. bei Wigand, Archiv, I, heft 2 u. 3. Einfünste : Berzeichnisse aus 12. soc. bei Kindlinger, M. B. II, 107 ss. 119 ss. 117. von 1308 bei Kindlinger, Bollmest. II, 282 — 233.

<sup>47)</sup> Registrum ecclesie Curiensis von 1290 bei Mohr, codex dipl. II, 108.

— ad saliendum pisces dni. episcopi III ciphos salis.

<sup>48)</sup> Saalbuch von 1275 bei Lori, p. 18 ff. Urk. von 1405 bei Lori p. 98. Grimm, III, 676—678. Baubing bei hormapr, hohenschwangau, p. 60.

<sup>49)</sup> Grimm, I, 4, 152 u. 159.

weil ber Zins für ben Genug bes Grases geleiftet werben mußte (villicus non debet dare de suis armentis caseos, qui dicuntur herbarum. Grasmiethe) 30). Auch in bem Stifte Ber ben follten Ruhe, Schweine (porci saginati), Fifche (pisces approciati — capitales salmones), Getreibe von verschiebener Art, Mehl, Erbsen, und andere Lebensbedürfniffe, namentlich auch Ras, Butter und Honig geliefert werben <sup>81</sup>). Honiglieferungen tommen auch im Klofter Anblau im Elfaß vor. Die Huben, welche ben Honig zu liefern hatten, nannte man baber Bonighuben 62). Besonbers häufig kommen Fischlieferungen vor, z. B in ben Stiftern Korvei, Chiemsee, Muri, Koln, im Berzogthum Baiern, in ber Herrschaft Hirschhorn, in ber Herrschaft Sppstein u. a. m. G sollten außer Hechten (lucii), Hausen und anderen Fischarten (000ces, pisces squamigeri u. a. m.) auch Salmen (salmones), Lachse (lassones), welche man in Baiern sogar vorzugsweise Doffische (hosvische videlicet Lachsen) genannt hat, sodann Ho ringe (allecia) und andere gefalzene und ungefalzene Fifche (plasmae salsae et plasmae recentes) und in Baiern namentlich auch Renken ("Reinauchen ober Renchen") geliefert werben 42). Anderwarts 3. B. in ben Klöftern und Abteien Alpirspach, Altenmunfter, Lucern und Muri mußten Schulterblatter von Schweinen (schultera ober scapulae) u. a. m. geliefert werben 44). Auch Broblieferungen kommen vor in ben Abteien Prum und Muri ("Dargegen follen bie herrn von iebem viertheil lands ein weiß simmel geben einer handt mit dem daumen langh hoch, vnd so breit,

<sup>50)</sup> Dipl. von 1220 bei Mohr, Regesten, I, 4, p. 11.

<sup>51)</sup> Güterverzeichnift aus 12. sec. bei Kindlinger, M. B. II, 234—236. herberegister von Werben bei Lacomblet, Archiv, II, 257—287.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 729.

<sup>58)</sup> Bair. Saalbuch bei Lori, p. 27. Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 36, II, p. 519. Korveisch Güterverzeichniß bei Kinblinger, M. S. II, 118, 184, 189 u. 228. Kölner Hofbienst aus 12. sec. §. 2, eod p. 150. Acta sundat. Murens. monast. bei Herrgott, I. 328. Trad. Fuld. ed. Dr. p. 144. hüsen. Grimm, I, 444, 528, III, 677, 776.

<sup>54)</sup> Beisth. in M. B. A, 369. "von ainem Swein ain Schultern bie von Pain und von Flaesche gut sei. Bgl. noch VII, 168. Grimm, I, 875. Geschichtsfreund von Lucern, I, 168 u. 169. Acta sund. Mur. bei Herrgott, I, 822.

als man mit bem baumen mitten barauff stellen und mit ben fingern ombzirken tan") 55). In ben Rlöstern ber Pfalg follte jeber borige hausbesiter ein Brob und ein Simmern hafer liefern. ("Slochabern und Glochrob, nemlich von iglichem haußgefäß ein Brod und ein Simmern Haber") 56). In der Abtei Prüm und in ben Stiftern Werben, Muri, Unhausen u. a. m. mußten bie borigen Bauern nicht allein selbst gezogene Ganse, Huhner, Schweine u. f. w. liefern, sonbern auch noch zur Fütterung hingegebene Thiere unterhalten 57), was zumal bei Schweinen, Ochsen, Ruben, Rinbern, hammeln und auch bei Pferben häufig ber Fall mar 58). Buweilen mußten fie außer bem Pferbe u. f. w. auch noch ben Sirten ernähren 50). -Auch mußten bie hörigen Bauern in ber Abtei Brum Lebensmittel jeber Art, sobann Flachs, Hanf u. f. m., und biefen in ber Regel roh, hie und ba aber auch schon gehechelt liefern .). Sogar bie Blutigel sollten fie in ber Abtei Prum lie fern 81). In bem Stifte Effen follten fie bas nothige Getreibe unb

<sup>55)</sup> Grimm, II, 538. Acta fund. Mur. I. c. p. 821 u. 822.

<sup>56)</sup> Urt. von 1506 bei Buttinghausen, Beitr. jur Pfals. Gefc. I, 80-ff.

<sup>57)</sup> Registr. Prum. von 898 § 113 u. 114 bei Bener, I, 196 u. 197 bet Hontheim, I, 695 u. 696. Debet unum animal senioris accipere ad missam S. Martini. et de suo nutrire usque in pascha.

<sup>58)</sup> Registr. Prum. von 893 §. 116 bei Beyer, 1, 198. bei Hontheim, I, 697. debet unusquisque porcos duos sui senioris nutrire a missa S. Martini usque ad dimidium Martium. Acta fund. Mur. l. c. I, 321. debet pascere bovem unum vel saccam, vel dare tantum foeni, quo possit pasci. Güterverzeichniß bei Kindlinger, M. B. II, 235. equum pascet per VI ebdomades. Oeberegister ber Abtei Werben auß 12. sec. bei Lacombset, Archiv, II, 258, 263, 266, 269, 272, 279 u. 283. Breviar auß 12. sec. bei Bodmann, II, 732. Lagerbuch bei Besold, doc. mon. Wurt. p. 342. Ueber die Unterhaltung bes Futterrindes, vgl. Fald, Sandb. III, 2, p. 479.

<sup>50)</sup> Seberegister von Werden bei Lacomblet, II, 263 u. 286. equum pascet subulcum cum prebenda sua per VI ebdomadas. Güterverzeichniß bes Hofes zu Selm aus 12. sec. bei Kinblinger, M. B. II, 235. In autumpno mittet subulcum cum simili prebenda.

<sup>60)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, p. 669 ff. Grimm, II, 526.

<sup>61)</sup> Registr. Prum bei Hontheim, I, 691. Ex his mansis solvunt XVIII sanguisugas p. 696. sanguisugas 100. bei Beyer, I, 189. solvunt XVIII, samsugas u. p. 197. sanguisugas.

D. Maurer, Fronhof. III.

Holz in die Hofbaderei (ad pistrinum), in die Hoffuce (ad coquinam) aber zu verschiebenen Zeiten im Jahr eine Anzahl Schweine, Lammer, Gier u. s. w., namentlich 12 Schweine im Winter und 24 Lämmer im Sommer liefern (dant ad coquinam in hyeme XII porcos, in estate XXIV oves, dictos Hemele) . Etc. so bie Hörigen in ber Abtei Werben (ad pistrinum II gallinas ad coquinam II gallinas) 43), bie Borigen im Stifte Freifing (que ad coquinam nostram consueverunt ministrari) 04), bit Billici und Amtleute bes Domftiftes Münfter 4), bie Einwohner von Brechen 66) und bie Billici im Erzstifte Koln 67). Man nannte bie in bie hoffuche zu machenben Lieferungen ben Ruchenbienft. Er beftanb g. B. in ber Abtei Ebersberg in 100 Giern, in 2 Rt fen, 4 Suhnern und zwei Ganfen. ("Ruchendienfte, bag ift hunbert apr, zwen tas, vier huner vnb zwo Genns") 66). Anbermarts sollte man das Kraut in die herzogliche Ruche liefern (§. 511). Und bie Bauernguter, beren Besither ben Ruchenbienft zu beforgen bab ten, nannte man in ber Oberpfalz Ruchenwidguter ober Rie chenwibhofe 60) und im Bergogthum Baiern Ruchenhuben ("chuchen hub") 70). Auf biefe Lieferungen von Ras, Obft, Bein, von Fischen, Ochsen, Schweinen ober anderen Thieren, von Mehl, Brod u. f. w. beziehen sich in Baiern die Raslehen 71), Obst leben 12), Beinleben 13), Fischleben 14), Biehleben 16),

<sup>62)</sup> Berzeichniß von 1832 bei Rindlinger, Sor. p. 394, 896 u. 898.

<sup>68)</sup> Heberegister von Werben aus 12. sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 253 u. 254. p. 250. ad coquinam abbatis scutellas susscienter. p. 278. ad pistrinum abbatis pro lignis.

<sup>64)</sup> Dipl. von 1273 bei Meichelbeck, II, 2, p. 72.

<sup>65)</sup> Altes Hofrecht bes Brodhofes S. 10 bei Wilkens, Gefc. von Runfter, p. 11. De servitiis, quae in refectoris de curiis sunt.

<sup>66)</sup> Limburger Chronif, p. 59. - "qu ewigen Tagen einem Bifdoff ju Trier "in feine Ruchen bienenb."

<sup>67)</sup> Rolner Sofbienft &. 3 bei Rinblinger, II, 150.

<sup>68)</sup> Urf. vou 1426 in Mon. Boic. XIX. 115.

<sup>69)</sup> von Löwenthal, Gefc. von Amberg, I, 191.

<sup>70)</sup> Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II. p. 281.

<sup>71)</sup> Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 36, II, p. 251 u. 454.

<sup>72)</sup> Urbar cit. p. 469.

Semellehen 76) u. a. m., bei welchen jeboch meiftentheils bie Raturallieferungen in Gelbleiftungen verwandelt worben find.

# §. 504.

Außer ben Lebensmitteln gehörte zu bem Ruchenbienste bie und ba auch noch bie Lieferung ber in ber Ruche nothigen Gerathfcaften. So follten in ber Abtei Dunfter im Elfag in die Ruche bes Abtes so wie in jene bes Conventes jedes Jahr eine Art und eine Sense geliefert werben. ("Sie sollent och geben in des Abbetes tachin alle jar ein agtes, b. h. Art, ein sehseli, b. h. Sense, und in ber herren tuchin ein agtes und ein sehselin") 77). -In Baiern sollten hie und ba die Kessel in die herzogliche Küche geliefert werben (serviunt caldaria ad coquinam ducis) 18) und im Stifte Effen fogar ber Schragen, auf welchem bie gelieferten Schweine geschlachtet zu werben pflegten, und alles Anbere, was noch in der Kuche und im Schlachthause nothwendig war (item ad coquinam conventus macella omnia et palum, super quem ponuntur porci, dabit villicus. — "Item bie Schulte fal bestellen to der Coten des Capittels al die Stocke, dar de Sonn up geflachtet werben, bort all, bes in bas Slachuns van Roben oft Behoeff 16") 79).

Allein nicht bloß für die Küche, auch für den Keller und für die Tasel und was sonst noch in einer wohleingerichteten Haushalztung nothwendig war, mußte von den hörigen Colonen oder auch von den Fronhosbeamten geliesert werden. So in der Abtei Prüm die nöthigen Züber oder sog. Bütten (tunnae vulgo Buden, vasa ad vindemism apta) 80); in der Abtei Lorsch Kessel (caldariae) und Platten (patellae) 81); in derselben Abtei Schüsseln und Trinkgesäße

<sup>78)</sup> Urbar p. 70, 162, 165, 178, 179 u. 469.

<sup>74)</sup> Urbar. p. 109, 110, 118, 164, 166, 174, 175, 180, 220, 225, 555 u a.m.

<sup>75)</sup> Urbar, p. 140.

<sup>76)</sup> Urbar, p. 188, vgl. Schmeller, III, 247.

<sup>77)</sup> Urf. von 1889 bei Schöpflin, Als. dipl. II, 165.

<sup>78)</sup> Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p 448.

<sup>79)</sup> Berzeichniß von 1882 bei Kindlinger, Sor. p. 896, u. 401-402. Bal. noch § 508, Rot. 63.

<sup>80)</sup> Registr. Prum bei Hontheim, I. 671, rgl. 668.

<sup>81)</sup> Dipl. auß 11. sec. bei Codex Lauresham. I, 218.

(scutellae et ciphi, ctwa Tassen) 82); im Bisthum Thur bie für ben bischöflichen Hof nothwendigen Schuffeln (seutellas ad curiam episcopi curiensis sussicientes) 83), im Erzstiste Erier manche Mansen bis zu 600 Schüsseln (scutellae) 44). Sobann Messex, Scheeren, Zangen, Stühle und anderes Hausgerath (S. 819); in ber Abtei St. Emmeran in Regensburg Gefäße und anberes Rothwendige 85); im Erzstifte Salzburg Feberbetten (euleitrae) und Pflaumfedern (plumae), Säck (sacci), lederne Schläuche zur Anf bewahrung von Del und anberen Flüssigkeiten (corium ad oleum comparandum — cutem pro oleo), wie man sie heute noch in Griechenland und im Orient sieht 86); in ber Abtei Fulba bie Babewannen (ad lauatorium fratram dande sunt enppe) 87) u. f. w. Namentlich follten bie Billici im Stifte Berben ein vollständiges Bett (lectisternium) nebst einem langen Pfühl (pulvinare longum), sobann ein Tischtuch von 9 Ellen (mensale unum novem ulnarum), die nöthigen Hacken ober Sabeln (restra) u. a. m. liefern 88); und bie Kellner auf ben Frouhofen im Elfaß alles was für den Tisch nothwendig war, namentlich Tijdhtüdher (mensalia), Hanbtücher (manutergia), Topfe (ollas), Schüsseln und Becher (scutellas et beccaria) u. s. w. ...). ber Abtei Gulba follte ber Rammerer bas Baffergefchirr, bie Meffer und übrigen Werkzeuge von Gifen, so wie die Erinkgefäße licfern (lebetes. rasoria et cetera ferramenta camerarius fratrum procurabit. — camerarius abbatis cultellos. coclearia procuret) 90); ber Rellner bie Leuchter, Schuffeln und anberen

<sup>82)</sup> Cod. Lauresh. III, 228.

<sup>83)</sup> Registrum eccles. Curiens. von 1290 bei Mohr, cod. dipl. II, 108.

<sup>84)</sup> Trierer Beisthum bei Lacomblet, Archiv, I, 865.

<sup>85)</sup> Dipl. in Cod. Ratisp. bei Pez, I, 8, p. 77. Servi salici ad sal vasa et caetera necessaria faciant.

<sup>86)</sup> Saalbuch aus 12 sec. in Juvavia, p. 807-810.

<sup>87)</sup> Trad. Fuld. ed Dr. p. 158.

<sup>88)</sup> Einkünste-Berzeichniß aus 12. sec. bei Kindlinger, M. B. II, 285. Sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 257, 262, 275, 279 u. 286.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 694.

<sup>90)</sup> Henschel v. cochlear. II, 409.

Sefäße (cellerarius candelabra, et scutellas et ciphos et capetas); und der Villicus das Holz, die Kessel zum Kochen und was sonst noch in der Küche nothwendig war. (Ligna vero ac ledetes coquentes et cetera necessaria villicus abbatis providedit) <sup>91</sup>). Im Kloster Lucern endlich sollten die Hörigen von Malters die Schüsseln ("drier minder den sechzig Schüssen an dzumal off sant Leodegariun tag") und der Kellner "vss den sellner "Tag ein Gan (das Fener?) <sup>92</sup>) und ein Zuber" liesern <sup>93</sup>).

Auf biese Lieferungen von Fassen, Safen, Schüsseln u. s. w. beziehen sich in Baiern bie Faßlehen 16, Hafenlehen 18, Safenlehen 18, Safenlehen

# S. 505.

Auch andere Erzeugnisse des Gewerbsteißes sollten geliefert werden, zumal Fischernetze, Tücher aller Art, Pelzwerke und andere sertige Kleidungsstücke. Im Stifte Korvei sindet sich im Laufe des 10. und 11. Jahrhunderts nicht leicht ein Bauernhof, welcher nicht jährlich wenigstens ein Stück Tuch (I pannum) zu liefern gehabt hätte \*1). Manche Bauernhöfe sollten sogar mehrmals im Jahre solche Tücher liefern \*2), manche fünf, sieben, dreizehn dis zu zwanzig Stück sedes Jahr \*3). Nicht selten war die Größe und die Qualität des zu liefernden Tuches und des sonstigen Zeuges genau vorgeschrieben, z. B. im Stifte Korvei 1), im Stifte St. Emmeran

<sup>91)</sup> Trad. Fuld. ed. Dronke p. 158.

<sup>92)</sup> Someller, II, 50. Grimm, II, 754.

<sup>98)</sup> hoft. von Malters im Geschichtsfreund, IV, 69.

<sup>94)</sup> Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p. 802.

<sup>95)</sup> Urbar cit. p. 275.

<sup>96)</sup> Urbar, p. 94, 173, 821, 481.

<sup>97)</sup> Altes Korveisch. Deberegister bei Bigand, Archiv, I, Deft 2 u. 3.

<sup>98)</sup> Altes Roro. Ocherenister l. c. \$. 21. Illorum sex persolvent singuli unum pannum ad Missam sancti Martini, et siunt VI, et sacient simil in penthecoste, et per totum sient XII.

<sup>99)</sup> Roro. Debereg. L. c. S. 85 u. 86.

<sup>1)</sup> Roro. Sebereg. §. 24. quotannis pannum lineum in latitudine trium enbitorum, in longitudine vero XVI habentem, pannum laneum

in Regensburg 2), im Rlofter Mure 2), und in ber Abtei Beifenburg die Größe bes zu liefernden Sarges (sarcile) und Leinen: zeugs (camisile) 4). Namentlich finden sich in Altorf und Bellhausen in ber Schweiz weitläuftige Borschriften über bie Gute bet zu liefernden sogenannten hubtuches ("die huber geltind 32 ellen hubtuch, und bas foll ein weber weben, bag er ben feinem gefcwornen eib anders nicht sagen mag, ben bas ers beffer nicht weben tonne noch moge, und baffelb tuch fol man tragen gen Auw, und bas auf einen wasen spreiten, und fol bas in ber maß fein, bas bie gens baburch wol gras mögind effen, und bas fie baburch nicht hunger fterbind, und ift es alfo, fo fol es ein herr von Mum nemen") 5). Insgemein wurde ber zu verarbeitenbe Stoff von ber Herrschaft geliefert (camisiales ex lino dominico und camisialia ex lino dominicali) ). Zuweilen mußten inbessen bie hörigen Colonen außer ber Arbeit auch noch ben Stoff liefern 3. B. im Stifte St. Emmeran in Regensburg 7). Je nachbem übrigens ber Stoff von ber herrschaft ober von ben hörigen Leuten geliefert ju werben pflegte, sollte bas zu liefernbe Beug größer ober weniger groß sein, z. B. im Rloster Murc, in ber Abtei St. Alban in Mainz u. a. m. 8).

Fischernetze und andere Geräthschaften zum Fischfang (vennas vel rete) sollten in ber Abtei Prum, im herzogthum Baiern u. a. m. geliefert werden . Leber= und Pelzwerk von Bocks,

duorum cubitorum in latum, sexque in longum. unb §. 35. I pannum meliorem et unum inferiorem — II pannos meliores.

<sup>2)</sup> Güterverzeichniß von 1081 bei Pez, 8, p. 70. duo faciunt pannum de lino long. cub. XII latit. IV; tres faciunt bis in anno pannum de lana in long. cub. IX, latit. IV, unb p. 71, 72, 73 u. 74.

<sup>8)</sup> Acta fund. Mur. bei Herrgott, I, 320.

<sup>4)</sup> Zeuss, trad. Wiz. p. 274 ff.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 254 u. 12, §. 14.

<sup>6)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr. p. 117-119.

Güterverzeichniß bei Pez, I, S, p. 72. Singuli ex proprio faciumt pannum.

<sup>8)</sup> Act. fund. Mur. bei Herrgott, I, 820. Breviar ans 12. sec. bei Bedmann, II, 782.

<sup>9)</sup> Registr. Prum. unb Caesarius bei Hontheim, I, 671 u. 675. Caesar.

Ziegen:, Schaaf: und anderen Fellen. Pelles hircinae und pelles caprinae in ben Stiftern Korvei, Berben 10), und in St. Ulrich zu Augsburg 11) und im Stifte Passau duo bouina tergora et duo hyrcina et IV caprina 12). Ein "lemern Herrn Belg" in Rieberaltaich und andere Pelze in Seeligenthal 13), ein "nuwer leimberin Bellez" im Elfaß 14) u. a. m. Sobann Schuhe (calceos hiemales 18) "zwen Polsterschuh" 16) ober bas Leber bazu 17). Ferner Sanbidube 18), Sanbidube, Sanbtucher unb Sade (VI cyrotecas et III mantelia et saccum 19), Tuch zur Rleibung 20) und auch bereits verfertigte Rleibungsftude g. B. im Stifte Korvei 21), und in manchen geiftlichen Stiftungen in ber Pfalz sogar fertige Chorrode 22).

Auch hufeisen sollten geliefert werben, z. B. im Stifte

Venna est instrumentum sumtuosum et satis utile, unde pisces capiuntur, quod appellamus Veer sive Steyle. Bair. Saalbuch bei Lori, p. 21

<sup>10)</sup> Einfünfte: Berzeichniffe aus 12. sec. bei Linbfluger, D. B. II, 120 unb 285. Seberegister ber Abtei Berben bei Lacomblet, Archiv, II, 254 und 262.

<sup>11)</sup> Dipl. von 1288 in Mon. Boic. XXII, 209.

<sup>12)</sup> Buterverzeichniß in M. B. 28, p. 164.

<sup>13)</sup> Urf. von 1852 u. 1888 in Mon. Boic. XV, 54 u. 488.

<sup>14)</sup> Grimm, I, 665.

<sup>15)</sup> Dipl. von 1288 in M. B. XXII, 209.

<sup>16)</sup> Urf. von 1845 in M. B. XXII, 188. Urf. von 1880, cod. XXIII, 286 und 287. Bgl. noch Urf. von 1852 in Mon. Boic. XV, 54.

<sup>17)</sup> Caesarius bei Hontheim, I, 688. duas pelles de corduano, quae bucc hude appellantur, ut inde fiant soculares suis capellanis. Die seculares find offenbar socci, ober socculi, also socculares eine Art von Schuben, fogenannte Soden. Bgl. Henschel, v. soceus unb secenius, VI, 274.

<sup>18)</sup> Urf. von 1841 bei von Arr, II, 178.

<sup>19)</sup> Paffauer Güternerzeichniß in M. B. 28, p. 164.

<sup>20)</sup> Urf. von 1883 in Mon. Boic. XV, 488. 21) Ginfünfte:Berg. fer Sindlinger, M. B. II, 116 u. 228. vestitum unius pauperis.

<sup>22)</sup> Urf. von 1506 bei Buttinghaufen, Beitr. jur Pfalg. Gefd. I, 80 ff. Bgl. noch Grimm, R. A. p. 378—379.

Passau (de huba redduntur ferramenta XL equorum 23). Eben so in ber Abtei Engelberg balb ein balb zwei Huseisen jahrlich 24).

Enblich, um noch ein Beispiel anzuführen, sollten bie hörigen Colonen auch noch die zum Bau und zur Unterhaltung ber Hofgebäube nöthigen Latten (axiles), Schindeln (seindulae) und andere Baumaterialien liefern, wie dieses früher schon bemerkt worden ist (§. 239). Hie und da sollten sie auch noch die zum Bau nothwendigen Handwerksleute stellen und diese verköstigen 22).

#### Eaglider Dienft unb Bodenbienft.

#### S. .506.

Die Zeit der Lieferung richtete sich nach dem Bedürfnisse und war daher sehr verschieden bestimmt. So oft nämlich neue Hosgebäube gebaut oder die bereits vorhandenen aber baufällig gewordenen unterhalten werden sollten, mußten die dazu nothwendigen Baumaterialien in der hergebrachten Anzahl geliefert werden. Dafselbe gilt von den Fischernehen u. a. m. Späterhin wurden indessen auch derzleichen Lieferungen auf bestimmte Leistungen im Jahre siritt. Andere Bedürsnisse, wie z. B. Lebensmittel und was damit zusammenhing, waren aber Tag täglich, zu gewissen Zeiten im Jahre sedoch in erhöhetem Maße vorhanden, daher mußten in dieser Beziehung Anordnungen über die Lieferungszeit so wie über die Art und Weise der Lieferung getrossen werden.

Der tägliche Hofbienst, b. h. ber zur Befriedigung bes täglichen Bedürfnisses zu leistende Dienst, wurde ursprünglich wohl allenthalben aus bem Ertrage ber nicht an Colonen hingegebenen

<sup>23)</sup> Güterverzeichniß in M. B. 28, p. 165. .

<sup>24)</sup> Urf. von 1234 bei Schöpflin, I, 870. pro ferro uno. — Urf. von 1199 bei Herrgott, II, 205. — duo ferramenta.

<sup>25)</sup> heberegister ber Abtei Werben bei Lacomblet, Arch. II, 280. cementarium dabit ad edificium monasterii per VI ebdomadas et prebendam constitutam dabit ei. cod. p. 263 u. 266. ad edificium monasterii dabit per VI ebdomadas latomum. eod. p. 279, 283 u. 286. latomum dimidium annum nutriet. Güterverzeichniß bei Kinblinger, M. B. II, 284 u. 285, vgl unten §. 528.

Hoftanbereien beftritten. Und auch im fpateren Mittelalter ift gewiß Vieles noch auf biefe Weise bestritten worden, indem sich ja bis auf unsere Tage bei allen grund : und landesherrlichen Schlöffern und Residenzen noch Hofgarten und andere Hoflandereien erhalten haben, welche heute noch vom Sofe aus besorgt zu werben pflegen. Seitbem jeboch bie meisten Fronlandereien an Colonen hingegeben worben waren, find auch fur ben täglichen Sofbienft Lieferungen nothwendig geworden. Man nannte baber auch diefe Lieferungen für bas tägliche Bedürfniß bes Fronhofes einen täglis chen Hofbienst (servitium cottidianum) z. B. in ben Abteien Prum und St. Maximin in Trier, in ben Erzstiftern Köln und Salzburg u. a. m. 26) ober einen "Cagbienst" z. B. im Kloster Steingaben 27). Die hörige Familie bes Grundherrn, welche, wie wir geseben (§. 811), bie täglichen nieberen Sofdienste verrichten mußte, hatte auch biefe Lieferungen zu besorgen. Die Lieferungen geschahen nach einer gemiffen Reihenfolge von ben verschiedenen Colonen, für beren gehörige Einhaltung ber Billicus Sorge tragen sollte. (Si quis ex villanis vel mansionariis, qui circa urbem, vel in aliis, longe vel prope positis curtibus commanent, censum debitum, qui ad usum fratrum cotidianum — bas Tāgs liche geht bemnach nicht auf bie Leiftungen der Colonen. Denr. ber Einzelne hatte nicht jeben Tag zu bienen 28). Das cotidianum geht vielmehr auf ben täglichen Gebrauch und auf das tägliche Beburfniß ber Herrschaft, ad usum fratrum cotidianum - sive in lignis, aut aliis quibuslibet rebus, pertinet, neglexerit, et statuto die vel tempore non dederit - b. h. wenn ihn die Reihe oder der Turnus traf —, statim sequenti die villicus abbatis vadimonium de domo ipsius sine advocato

<sup>28)</sup> Eben so werben auch im Aloster Steingaben unter Tagbiensten nicht von einem jeden täglich zu leistende Dienste, vielmehr die "alle Jahr acht Tag zu leistenden "ander gewohnlicher Dienst" verstanden, nach Urk. von 1423 bei Lori p. 110.



<sup>26)</sup> Dipl. von 1056 bei Hontheim, I, 400. Caesarius §. 1, eod. p. 694. Sententia von 1153 bei Pertz, IV, 95. quod quotidiana servitia ad episcopalem mensam pertinentia. Salzburg. Saalbuch aus 12. sec. in Juvavia, p. 804—807. Bgl. oben §. 236.

<sup>27)</sup> Urf. von 1423 bei 20ri p. 110.

tale accipiat, cum quo illud, quod ipse ad servitium debuit fratrum, plenissime persolvat; caeterum vero servitium ejus in eadem curte, in qua habitat, ab eo, prout justum fuerit, exigendo requirat)<sup>29</sup>).

Neben bem täglichen Hofbienste (servicium cottidianum) kommt im Stifte Fulba, in der Abtei Maurmünster, im Hochstifte Chur u. a. m. sehr häusig auch noch ein zweis, dreis die viertägiger Hospienst, d. h. zwei, drei oder vier Mal in der Boche (servicium diduanum, triduanum, quatriduanum) und hie und da auch noch ein Wochendienst (servicium eddomade) der Auch noch ein Wochendienst (servicium eddomade) der Auch die Colonen nannte man sodann, nach der Art ihres Dienstes, servitores cottidiani, coloni triduani, servitores triduani, quatriduani, lidi triduani u. s. w. 30). Dieser zweis, dreis oder viertägige Dienst und der Wochendienst bezieht sich übrigens nicht bloß auf Lieserungen an den Hos, sonden auch auf andere Dienste, insebesondere auch auf Frondienste.

Bur regelmäßigen Bebienung der Grundherrschaft ift in manchen Territorien ein regelmäßiger Wochen bien st (sorvitium obdomale, hebdomale oder hebdomadale, oder auch servitium in edomads) eingerichtet worden. Die zu einem Fronhose gehörigen Bauernhöse sollten nämlich die zu entrichtenden Gefälle wochenweise in die Hostüchen und Reller, Hosbäckereien, Speicher und in die sonstigen Borrathskammern abliesern, und mit diesen Lieserungen in der Art abwechseln, daß der herrschaftliche Hos das ganze Jahr hindurch mit allem Nöthigen versorgt war. Ein solcher Wochendienst sinder sich namentlich im Stifte Essen. Es war

<sup>29)</sup> Dipl. von 1056 bei Hontheim, I, 401. Haft biefelben Worte im Dipl. von 1065, eod. p. 409 bei Beper, I, 408 u. 418. Hinsichtlich ber bienkt: pflichtigen Colonen waren die Tag = und Wochendienste an bestimmten Tagen und Wochen zu leistenbe Dienste. Bgl. unten §. 507.

<sup>80)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr. p. 115—126 u. 129—180. Urf. von 960, 988 u. 1005 bei von Mohr, cod. dipl. I, 80, 100 u. 107. totumque exactum a liberis hominibus, sive a quartanis, ac terris censualibus.

— cum omni censu ab liberis hominibus solvendo in ipso comitatu curiensi, scilicet a quartanis et quadrariis, terris censualibus. Recht von Maurmünster von 1144 bei Schöpflin, I, 227. triduana servicia facientes.

baselbst genau vorgeschrieben, was in jeber Woche geliefert, ja sogar an welchen Bochentagen die gelieferten Schweine und Lammer geschlachtet werden sollten (in qualibet septimana mactantur, die videlicet sabbato IV porci vel VIII oves, feria secunda sequenti tantum, et feria quarta sequenti tantum; et sic similiter facient cetere curtes integre) 21). Auch war baselbst ber Turnus, in welchem bie einzelnen herrschaftlichen Unterhöfe ben Wochendienst besorgen sollten, genau vorgeschrieben. (Et talis ordo servatur, ita quod curtis Eykenscheide est prima in ordine istius dationis; secunda Veyhof; in tertia septimana dant curtes tres, videlicet Bortbeke, Nyenhusen, Uickynctorpe, ita quod iste tres medie curtes representant unam septimanam et unam diem; in quarta septimana dat Rigelinctorpe; in quinta Hukerde, quamvis non tantum, sicut integra curtis; in sexta septimana dat curtis Broichusen, nec etiam tantum sicut integra curtis; et tunc reincipiendo per curtem Eykenschede. -"Enchensche sal eprfien bennen un ber ersten Wecken, due ander "Bede Benhoff" u. f. w. — "als — ban weber umme to begyn-"nende van bem Hove to Enchensche") 32). In einem jeden Unterhofe hatte der herrschaftliche Schultheiß die Lieferungen von den Colonen einzusammeln und sobann, wenn ihn ber Bochenbienft traf, für die Ablieferung an den Oberhof Sorge zu tragen (schultetus, cui est hebdomada, ministrabit carnes) 22). Eine ahn: liche Einrichtung bestand im Stifte Berbide. Die meisten herricaftlichen Unterhöfe hatten baselbst vier Bochen (per quatuor ebdomadas ober per quatuor septimanas), andere aber nur zwei Bochen (per duas septimanas) zu bienen 24). Und bie Lieferungen, welche die hörigen Colonen zu dem Ende zu machen hatten, nannte man bas Bochenwert (opus quod vocatur Wekenwerc) 36). Auch im Stifte Bamberg tommen biese Wochen=

<sup>81)</sup> Güterverzeichniß von 1832 bei Kindlinger, Sor. p. 894 u. 898.

<sup>32)</sup> Rinblinger, I. c. p. 394 u. 399.

<sup>88)</sup> Rinblinger, L c. p. 894 u. 899.

<sup>34)</sup> Guterverzeichniß bei Steinen, IV, 79 ff. und Sommer, I, 2. p. 17 ff.

<sup>85)</sup> Sommer, p. 19. Bgl. oben \$. 128.

bienste (hebdomadalia servitia) vor 36), ebenso in ber Abtei Prüm 37), besgleichen im Stifte Korvei (ad obdomale servitium quod solvitur — ad servitium in edomada — "mit jährlichen Wochenbiensten") 38) u. a. m. Im Herzogthum Baiern scheint nur für die Fischlieferungen 38), und in der Grafschaft Dase nur für Butterlicferungen ein solcher Wochenbienst bestanden zu haben 49).

Dieser regelmäßige tägliche Hosbienst und Wochendienst, zu welchem übrigens auch ber Dienst an den gewöhnlichen Hostagen gerechnet werden muß, hat nämlich nicht allenthalben Eingang gesunden. In vielen Territorien blieben vielmehr die althergebracten Lieserungen in die herrschaftlichen Speicher und Borrathstammern (S. 237). In diesem Falle pflegten die gelieserten Gegewstände von dort aus nach dem Bedürfnisse verwendet oder anch nach Analogie des Wochendienstes regelmäßig sede Woche vertheilt zu werden, wie dieses z. B. im Stifte Korvei dei vielen Fronhösen der Fall war<sup>41</sup>). Weistentheils wurden sedoch die herrschaftlichen Gefälle von den Fronhösenamen, und später von den an die Stelle der Fronhöse getretenen Acmtern (ossien) erhoben, und nach dem Bedürfnisse verwendet, wie dieses in Baiern schon im 12. Jahr hundert der Fall war<sup>42</sup>).

Augerorbentliche Dienfte an ben feierlichen fof= unb Gerichtetagen.

### §. 507.

Bon biefen täglich ober wochentlich zu leiftenben Diensten verschieben waren nun biejenigen Leiftungen, welche außerorbent

<sup>86)</sup> Dipl. von 1015 bei Rinblinger, Sor. p. 228.

<sup>87)</sup> Registr. Prum. §. 6 bei Hontheim, I, 666. bei Beger, I, 148. In hestilitio boves duos, secundum ordinem suum unaquaque hebdomada.

<sup>88)</sup> Güterverzeichnisse bei Kinblinger, M. B. II, 118 u. 188. Landbrief von 1558 bei Wigand, Dienste, p. 102. Wigand. p. 64 u. 71. verdient über biesen Wochenbienst verglichen zu werben.

<sup>89)</sup> Saalbuch von 1275 bei Lori, p. 22 u. 88.

<sup>40)</sup> Guterverzeichniß von 1188 bei Rinblinger, DR. B. M, 1. p. 82.

<sup>41)</sup> Wigand, Dienste, p. 72-78 und bie Urk. von 1852 bafelbft.

<sup>42)</sup> Saalbuch von 1275 bei Loti, p. 18 ff.

licher Beise an ben feierlichen Sof- und Gerichtstagen entweber an hohen Festtagen (ad servitium fratrum in natale Domini solvuntur in natali sancti Silvestri pro diurnali servitio - ad servitium quod datur infra octavas Nativitatis Domini — u. s. w.) 43), ober zu gewissen Zeiten (im Frühjahre unb Berbfte) 44), zwei bis breimal im Jahre 46), ober noch öfter ftatt hatten. Sie-wurden zwar ebenfalls servitia cotidiana genannt 46), ober servitia diurna 47), ober servitia diurnalia 49) ober Lagleiftungen, J. B. in ber alten Graffchaft Bertbeim 40). Allein fie erhielten biefen Ramen nicht, weil fie tagliche Sofdienste, b. h. täglich zu leiftende Dienste gewesen sind, wie biefes Rinblinger, Anton u. a. geglaubt haben 80), vielmehr aus bem Grunde, weil sie beiftungen eines bestimmten Tages (servitium unius diei ober servitium ad unum diem) 51), gewissermaffen Tagefahrten, eigentliche Tageleiftungen gewesen find, wie biefes schon Wigand bemerkt hat 52).

<sup>48)</sup> Korveisch, Guterverzeichnisse bei Kindlinger, M. B. U., 112, 113, 114, 116, 183, 184, 185, 187 u. 229. und bei Bigand, Archiv, II, 1.

<sup>44)</sup> Rerveisch. Güterverz. bei Kinblinger, II, 120. excepto servitio, quod in vere et autumpno debent facere. Dipl. von 1225 bei Kindslinger, Hör. p. 262. ad honesta et consueta servitia obligati videntur semel nobis et eis estatis et secundo hyemali tempore. Hast bieselben Borte im Dipl von 1827 bei Wigan's, Dienste, p. 101. Dipl. von 1860 bei Kinblinger, Hör. p. 457. una vice in vere et alia in autumpno. Bair. Saasbuch bei Lori, p. 21. pro servitio bis in anno. Grimm, I, 1, 184 u. 186.

<sup>45)</sup> Judicium von 1102, §. 8, 9 u. 11 bri Hontheim, I, 480 u. 481. ad tria placita unum servitium.

<sup>46)</sup> Hofbienst des Etzbischofs von Köln aus 12. sec. bei Kindlinger, il, 147 n. 151.

<sup>47)</sup> Lorocifc. Gilterverz. von 1185 bei Kinblinger, M. B. II, 221. tria diurna servitia. p. 229. servitia, que diurna appellantur — ad diurnum servitium.

<sup>48)</sup> Korveisch. Güterverz aus 12 sec. bei Wigand, Archiv, I, 4, p. 52. abbati diurnale servicium, und bei Kinblinger, II, 118. pro diurnali servitio.

<sup>49)</sup> Grimm, III, 574.

<sup>50)</sup> Rinblinger, Bor. p. 205. Anton, Gefc. ber Landwirthicaft, Ili, 149.

<sup>51)</sup> Rorveifd. Guterverz. bei Rinblinger, Il, 118 u. 126.

<sup>52)</sup> Bigand, Dienfte, p. 64-65. Bgl. oben \$. 506.

Diese außerorbentlichen Dienste hingen namlich, wie schon ihre Leiftung an gewissen Tagen im Jahre und auch die Größe ber Leiftung beweist, mit bem täglichen Hofbienfte, bei welchem ber Bebarf nicht so groß war, burchaus nicht zusammen. Sie werben in ben alten Beberollen, Guterregiftern, Breviarien und Saalbitdern fogar ausbrudlich von ben übrigen grundherrlichen, für ben gewöhnlichen Sofbienft bestimmten Leiftungen unterschieden, und neben benfelben genannt. Co heißt es z. B. in bem Bairifchen Saalbuche von 1275 53) huba solvit 8 scheffel et dimid., av. 8 scheffel et dim., porcum valentem 60 dn., pro servitio bis in anno 12 dn. u. s. w. Und in ahnlicher Beise in bem Rorveischen Güterregister von 1185 54) de Horeliusen I hospitium et I servitium et X soccos manipulorum et I salemonem in cena Domini, 200 allecia, 200 ova u. f. w. Rod beutlicher heißt es zuweilen in bem Rorveiischen Guterverzeichniffe von 1106, nachbem bie gewöhnlichen grundherrlichen Leiftungen auf: gezählt find, excepto servitio, sobann excepto servitio. quod in vere et autumpno debent facere, ober absque servitio u. bgl. m. 55). Statt mit bem täglichen Sofbienfle bingen fie vielmehr mit ben alten feierlichen Sof = und Gerichtstagen zusammen.

## §. 508.

Die Grund = und Landesherrn pflegten nämlich zwei bis drei Mal im Jahre die verschiebenen Fronhöfe ihrer Herrschaft zu besuchen, um daselbst in eigener Person die Fronhofgerichte zu präsibiren, und die übrigen Angelegenheiten der Kerrschaft zu besorgen Auch pflegten sie an den hohen Festtagen ihre Beamten, Basallen und Ministerialen bei sich zu empfangen und zu gewiffen Zeiten im Jahre sie auf ihre Hauptfronhöfe zu berufen, um mit ihnen die Angelegenheiten ihrer Herrschaft zu berathen, und die vorgebrachten Rechtshändel in letzter Instanz zu entscheiden. Und bei solchen seierlichen Veranlassungen ließen sie sich denn auch von ihren Hospe

<sup>58)</sup> Lori. p. 21.

<sup>54)</sup> Rinblinger, M. B. II, 228, fobann 221, 225 u. f. w.

<sup>55)</sup> Rinblinger, II, 119-120, 122, 128 u. 125.

beamten und Ministerialen bebienen, um burch Pracht und Glanz ihr eigenes Ansehen zu erhöhen. An folchen feierlichen hof = und Festtagen mußten nun sammtliche Sofbiener, die hochsten bis berab zu den Handwerkern erscheinen, um die nothwendigen oder besonbers verlangten Dienfte zu verrichten. An ben erzbifchöflichen Softagen in Soeft erschienen 3. B. bie Schufter um bie Beingefage au reinigen 46), und an ben bifchöflichen Hoftagen in Strafburg bie Raufleute, um nothigenfalls Botenbienfte ju thun 57). Gin jeber von ihnen wurde sodann bei hofe gespeist, und zwar entweber an ber gemeinsamen offenen Hoftafel ober bei sehr zahlreichen Hoftagen in ber Art, baß jebem erschienenen Herrn (dominus) und jebem Beamten sein Antheil zugewiesen und ihm bie weitere Bertheilung unter seine Dienerschaft überlassen zu werben pflegte. Das Erfte geschah namentlich an ben bischöflichen Hoftagen in Straßburg. Auch die Rausseute saßen baselbst an der herrschafts lichen Tafel. Und sie genossen sogar die Auszeichnung in der Rabe bes Bischofs ihre Sige zu erhalten um besto beffer gefehen zu werden ("daz fi — die kostiute — in sinen hoh geziten, so er fine "liute gelatet zu tische, so sullent si ersamen gestüle haben vor bem "Bijchove, baz st finen liuten bester baz erkant werben. — Quod in suis festivitatibus, quando homines suos invitaverit, debent honestas coram ipso sedes habere ad prandium, ut eisdem hominibus suis, eo nociores efficientur) 54). Das Lette geschach aber an ben Hoftagen bes Erzbischofs von Köln. Jeber erschienene Herr, ber Bogt, Kammerer, Kellner bis herunter gn bem Bader und bem niedrigsten Handwerker erhielt seinen Antheil an dem Dienste des Tages (de servitio cotidiano) 50). Auperbem erhielten bie erschienenen Sofbeamten von bem Darfchall,

<sup>56)</sup> Urf bei Seibert, II, 1. p. 624.

<sup>57)</sup> Strafburg. Stabtrecht, c. 88 u. 89 bei Grandidier, II, 78.

<sup>58)</sup> Straft. Stabtr. c 89.

<sup>59)</sup> Dofbienst von Röln aus 12. sec. S. 4 bei Rinblinger, II, 151. Isti
Domini cibandi sunt de curia Archiepiscopi: Comes de Juliaco et
alii nobiles et priores. Çomiti Juliacensi dabitur de servitio cotidiano unus porcus major etc. — et sic alii nobiles cibandi
sunt. Tantum dabitur advocato; camerario dimidium tanti
u. s. vo.

Rämmerer, Dapiser, Pincerna, Butellarius bis herab zu bem Atchenmeister (magister coquinae) und seinen Röchen (coci), bis zu bem Schüsselbewahrer (qui scutellas servat), Feueranzünder oder Osenheiher, wie wir ihn heut zu Tage nennen würden (magister camerarii, qui facit ignem), und bis zu den anderen untergeordneten Dienern, auch nach ihre Bezüge in Geld oder Raturalien. Deun alle waren auf dieses Servitium angewiesen.

§. 509.

Das Bebürfniß eines solchen Hoftages war bemnach fehr groß. Und ber Größe bes Bedarfes mußten natürlich auch bie Lieferungen entsprechen. Bei bem Abte von Korvei bestand ber Dienst eines einzigen Hoftages (servitium diurnum) in sechs fetten Schweinen und in einem Mildsichweine ober Spanfertel (unum Spaineverken), sodann in einer Menge von Hühnern, Banfen, Giern, Fischen, Rafen, worunter zwei ganz große Schaafs tase (XXX caseos ovinos et II caseos ita magnos, ut pollex in medio positus vix ipsorum pertingat extremitates), ferner in einer großen Quantität von Früchten jeber Art, in Salz, Pfeffcr, Scnf (I crateram sinapis), Honig und Bicr, sobann in 83 Resschi (craterae), 100 Schüsschn (scutellae), 10 Töpfen (ollae), in 2 Wein = und 2 anderen Gefäßen (II tinas, II vasa), in 2 Kannen (II cannas), in einem Mörfer von Holz u. f. w. (I ligneum mortarium et II guietas), namentlich auch in großen Quantitaten von hafer, zwei Pferbebeichlagen (II equorum subferramenta) und in anderen Bedürfniffen für bie mitgebrachten Pferbe und sonstigen Thiere 1). Und an einem hoftage bes Erzbischofs von Köln bestand bieser Dienst (servitium cotidianum)

<sup>60)</sup> Hofbienst von Roln, l. c. S. 1, p. 148-150. Bgl. oben §. 329. 61) Korveisch. Guterverz. von 1185, § 46 bei Kindlinger, II, 229 f. S.

autem quis scire voluerit, qu'id pertine at ad d'urnum servitium, hec sunt: VI pingues porcos et unum Spaineverken u. s. w. Bgl. noch Güterverzeichniß von 1106, S. 18, eod. p. 126. Servitium Abbatis ad unum diem hoc est: V porci pingues et unum sicuarh u. s. w. Und Berzeichniß auß 12. sec §. 8, eod. p. 113. solvuntur in natali sancti Silvestri pro d'urnali servitio X maldri frumenti u. s. w. solvant §. 11, p. 116 und §. 81, p. 188.

sogar in 24 großen und 8 mittleren Schweinen, und an den brei großen Festtagen noch in 12 mittleren Schweinen (viginti et quatuor majores porci et octo mediocres, et in tribus sestis majoridus XII porci de mediocridus), sodann in 24 Hühnern, 230 Giern, 24 Käsen, 650 Schüsseln, in einer großen Menge von Früchten, Fischen, Wein, Bier u. dgl. m., und namentlich auch in Mem, was zum Unterhalte der Pferde nothwendig war (23). Weinger groß war zwar das Bedürsniß an den zwei die drei Maltim Jahre mit den hörigen Colonen zu haltenden Frondosgerichten. Dennoch veranlaßten auch diese jährlichen Umritte einen außergewöhnlichen Bedarf, für welchen daher gleichfalls gesorgt werden mußte.

Beberbergung und Berpflegung ber Grunbherrn und ihrer Beamten bei ihren Amtareifen.

## §. 510.

Der burch bie jahrlichen Amtereisen verurfachte außerorbentliche Bebarf bestand hauptsächlich in ber Beherbergung und Berpflegung ber hof- ober Grundherrn und ber herrschaftlichen Beamten. Urfprünglich kehrten nämlich bie Grundherrn, bie Ronige eben sowohl wie die Landes: und übrigen Grundherrn, wenn fie in ihren Grundherrschaften umherreiften ober ben sogenannten Umritt hielten, auf ihren Fronhöfen ein und lebten daselbst von bem Ertrage ihrer Frontandereien. Seitbem sie sich jedoch nur gewisse hauptfronhofe vorbehalten, bie übrigen aber nebst ben bazu gehorigen Fronlandereien an ihre Fronhofbeamten und an hörige Colonen hingegeben hatten, tehrten fie bei ihren Beamten ober auch bei ben Colonen felbst ein, und ließen sich von ihnen verpflegen (S. 144 u. 502). So tehrten g. B. die Aebte von Brum, wenn fie bas Fronhofgericht selbst prafibirten, bei ihrem Billicus ein, und erhielten von ihm ihre volle Verpflegung (servitium integrum) 43). Die Aebtissin von Chiemsee erhielt, wenn fie ihren Umritt hielt, von ihrem herrschaftlichen Amtmanne außer bem Nachtlager auch noch bie Rost und für die Pferde bas nothige Futter. ("Item so öffent

<sup>62)</sup> hofbienft bes Erzbifcofs von Roln, S. 1 bei Rindlinger, II, 147 ff.

<sup>68)</sup> Judicium von 1102, S. 11 bei Hontheim, I, 481.

D. Maurer, Frombof. III.

"man euch, bas meiner frauen ambtman in bem Beuchental geben "soll, wan sy und ir ambileut in die fiift reiten, ze ainem mal in "bem jar heu und fueter, und ander toft an ber erften nachtfelb; "bes morgens foll er auch ain mal geben ir ober iren ambtlen-"ten") 4). Die Aebte von Sewen (Seon) tehrten, wenn fie in bie Stifft ritten, bei ihrem Rammerer (chamraer) ein und erhielten von ihm "Nachtselb, Fueter und Heu- 66). Die Aebte von Betershausen in ber Schweiz kehrten brei Mal im Jahre, zu ben brei Gerichtszeiten, mit einem Gefolge von zwölf Reitern, brei Bindund zwei Bogelhunden und mit einem Habicht auf bem Reinhofe ein und wurden baselbst von bem Rellner verpflegt. Der herr mit seiner Begleitung hatte Anspruch auf "ain nachtmal vnb ain pm "bis, peglichs mit bry gerichten und zwaperlan bes beften lant-"wins." Die hunde follten hausbrod zur Genuge ("hufzbrot gnug"), ber habicht "ain hun" und die Pferbe ben nothigen ha-fer erhalten 66). Die Aebtiffin von Walbfirch im Breisgau erhielt brei Mal im Jahre an ben brei Gerichtstagen von ihrem Meier die einfache Rost und Wohnung, und wenn sie es begehrte, auch Fische, außerbem auch noch bas nothige Strob, Deu und Futter. ("Ein Meier sol auch fewer und rouch und ftrow geben und bow "und futter benen, die mit einer eptissen barkoment, und fol ber "meier ben binghabern ben pferibten fur heißen geben, und fol ne-"men sovil höwes von der hiltmatten, als uf einem achtelligen ber-"wermantel geligen mag. — Gin eptissin sol ouch ben meier bei "Ben vischen, wo si will uf ben massern, barumbe bas fi und bie "mit iren ba find gnug vifch habent zu ir notturft. ft fol aber "teinen vifch bannen füren, ban mit bes meiers willen") 1). In ber Abtei Alpirebach mußten bie auf ben Fronhofen figenben Deier ben Abt ober seinen Senbboten selbst fünf jedes Jahr zwei Dal beherbergen, ein Mal im Mai und ein Mal im herbst, und bie auf ben Selhöfen sipenben Meier ein Mal . In ber Abtei

<sup>64)</sup> Grimm, III, 678.

<sup>65)</sup> Grimm, III, 668.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 189—140, §. 1.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 869.

<sup>68)</sup> Bogtbuch von 1408 bei Repfcher, wurth. Stat. R. p. 87. Grimm, I, 874 u. 375.

Werben hatten die auf den Fronhofen sithenden Billici mehrmals im Jahre ihren Herrn, ben Abt, zu beherbergen und zu verpflegen . Auch bie Aebte von Pfeffere tehrten bei bem Deter the res hofes zu Chur ein und flegen fich von ihm auf gehörige Beife verpflegen. ("Aber ber maper vnsers hofs ze Cur fol und ift schul-"big annem apt und fin knechten zwhrunt in bem jar in fin her-"berg und has enpfahen, und inen mit iren pferben mit effen und "trinten und anbren gewonlichen notburfften geben und verforgen, "als bann anner peglichen iren personen zymmet") . In ber herrschaft Ermatingen am Bobenfee erhielten bie Grundherrn, bie Herrn von Ow, wenn fie bei Gericht erschienen, "selbbritt" ben "Imbiff" von ihrem Rellner und, wenn fle einen Sabicht mitbrachten, für biefen eine schwarze henne und eine maßholber Stange, bamit biefer auch einen angenehmen Sit hatte ("vnb fol ain teller "ain maßeltürrin ftang han" [— ein späteres Weisthum "ain maß-"bolber ftang hon —] ob' ain herr ainen habich bracht," — [ein fpateres Beisthum: "ain happich brecht —], bas er in bar off fiell, "vnb fol ain keller bem habch ain schwart hennen geben") 10). In Schlesten mußte ben Grundherrn ober ben grundherrlichen Beamten und beren Gefolge brei Mal im Jahre, wenn fie bei Gericht erschlenen, eine Mahlzeit bereitet und für die Pferbe bas nothige Futter geliefert werben, in vielen Gemeinben vom Schulze allein, in andern Dorfern ein Mahl von bem Schulze und bie beiben anderen Mahle von den Pauern (scultetus unum prandium et rustici duo prandia, ter in anno)71). Auch in bem Stifte Roln und in bem Stifte Werben hatte ber Billicus fur bie Beberbergung und Berpflegung zu sorgen 72). Wenn ber Probst von

<sup>68</sup>a) Scheregister aus 12. sec. bei Lacomblet, Arch. II, 256. villicus de C. dabit domino abbati III mansiones. p. 268. Villicus de Cr. dabit domino abbati sex mansiones.

<sup>69)</sup> Orimm, I, 184.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 289, §. 4 u. p. 242.

<sup>71)</sup> Urfunden bei Bohlbrud, Gefc. bes Bisthums Lebus, I, 226. Laichoppe und Stengel, Urfundenf. p. 152 u. 484.

<sup>72)</sup> Hofbienst des Erzbischofs von Kbin, §. 2 u. 3 bei Kindlinger, II, 150. Quicumque villicus servit cum piscidus u. s. w. Villici Westsalienses quando serviunt, dadunt II pornas u. s. w. Güterverzeichn. des Hoses

St. Gallen mit seinem Gefolge ("mit einlif pferben und einem mule "vnnb fo vil knechten, mit zweien hunden und einem habich") nach Fischingen zum Recht Sprechen tam, mußte ihm von ben Deutschen herrn ein Mittags = und Abenbeffen geliefert werben ("bem mit "finem gefind und pferben bienen follend ber commenthur und bie "brüber bes butichen orbens einen nachtmal und einen imbis"). Wenn er aber zur bestimmten Zeit ausblieb, so brauchten ihm bie Deutschherrn in biesem Jahre nichts mehr zu liefern. ("Bund ift "bas er ben vorgeschribnen monat vberfiget, bas zu bem selben borf "berfelb probst nit tummet, von bes hin ber commenthur ond bie "bruber sint sint bes jares gentlich entlediget bes imbis und nacht "mals") 73). In ber Abtei Seligenstadt mußten bie herrn von Babenhansen, welche bas hubnergericht von bem Abte ju Leben trugen, von ihrem Hofmanne beherbergt und verpflegt werben, wenn fie felbst bei Gericht erschienen. ("Und ob ber gerichtsber waugegen war und über nacht blepben wurde, fal ber hoiffmann "ine geben ein frifch ftroh und zwen weif ticher ober leilachen, "baruf zu ruhen") 74). Enblich erhielt auch zu Boffisheim im Elfaß, um noch ein Beispiel anzuführen, bie Aebtiffin von St. Stephan in Strafburg, wenn fie bafelbft perfonlich bei ben Berichtsfibungen erschien, zwei Mahlzeiten, eine von bem Pfarrer und bie andere von bem Meier ("wenne bie eptissin bes closters zu offenem "binge bar tumt, so soll ir geben ber tirchherr einen imbis und ber "meier auch einen") 75).

### S. 511.

Wenn sie wollten, konnten inbessen bie Grundheren auch bei ihren hörigen Colonen einkehren. Und biese mußten sie sodann feierlich empfangen, beherbergen und gehörig verpflegen. Außer ihrem regelmäßigen Aufenthalte auf einem ihrer brei hauptfron-hofe (S. 236) pflegten die Aebte von Prum auch noch die übrigen

ju Selm und Berne im Stifte Berben, cod. II, 284—285. De servitio villicorum de Wernon et Selehem u. s. w.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 819.

<sup>74)</sup> Beisth. bei Steiner, Abtei Geliguft. p. 367.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 679, S. 2.

Theile ihres Landes zu bereisen (ubicunque senior fuerit in pago) und fich sobann nebst ihrem Gefolge und ihren Pferben bon ihren hörigen Colonen verpflegen, fich mit holz und Licht und mit allen übrigen Lebensbedürfniffen verfeben und von ihnen bewachen und bedienen zu laffen (Ubicunque sonior fuerit in pago, debent friskingas ducere illuc, et custodire, et servire, et de suo vivere. Reliquum servitium faciunt sicut ledilia mansa. — Si senior ibi fuerit, debet caballos suos custodire uno die et una nocte. — Si senior ibi fuerit, focum de suis lignis facere, et wactare domum et luminaria dare. — Si senior, id est abbas, advenerit, ligna ducit ad sutsicientiam: ceram similiter). Auch mußten biefelben fronweise Alles, was begehrt wurde, an den jedesmaligen Aufentbaltsort bes Abtes herbeischaffen (Debet ad proximum mansionaticum senioris aut cum carro vel cum caballo, quicquid praecipitur ei, portare) 76). Rach einem späteren Weisthum sollte ihm aber allenthalben, wohin er in seiner Grundherrschaft tam, bie Tafel und die Betten gebeckt, Speise und Trank geliefert und bes Rachts fogar bie Frofche geftillt werben, wenn er wegen ihres Geschreis nicht schlafen konnte. ("Item thoemen sall ein bobe be fall "ein taefel beden und barup einen pott puit und einen braben "van fes pennengen, ban fall ber man ban me buise mins heren "ein bebbe spreiben bae mins herrn genaibe van Phrum up roiften "moige. tann ber neit geroiften vur geschreien ber vrofiche, so find "luide im kuspell, die ir erf u guiter baraf haint, bat fi die vrofiche "stillen fullen, bat mins hern genabe raften moge") 77). Wenn bie Aebte zu Schwarzach auf ihren Fronhof nach Ulm bei Lichtenau tamen, mußten ihre Soffaffen fie feierlich empfangen, geborig verpflegen, und insbesondere auch die mitgebrachten Zäume und Sattel gehörig verwahren. ("Man fol auch whffen, baz ehn herre "vnb ehn apte zue Schwarhach komen folle besselben bages in ben "boff zue Ulme shalpsübende zue roß, und ber enns solle ein mule "fin, ond fol der herre ond der apte herlichen ond erberlichen

<sup>76)</sup> Registr. Prum. von 898, §. 28, 82, 118 u. 114 bei Beyer, I, 158, 161, 196 u. 197, bei Hontheim, I, 670, 675, 695, 696.

<sup>77)</sup> Grimm, II, 725, §. 8. Bgl. noch §. 2 n. 4.

"enpfangen werben von ben hofffeffen bez hoffes que Ulmen, "und ber selbe hofffesse sol behalten bie joume und bie fettel, bie "que ben roffen gehorent, bag fie not verloren werbent, wann teme "ez also, baz ber zoume ober sattel behennes versorn wurdent, er "ift schulbig zue gelten") 18). Wenn bie Aebtiffin von St. Stephan zu Strafburg felbst zu bem Fronhofgerichte tam, follten bie huber für vier Roffe den Stall und bas Futter hergeben ("fwenne "bie eptiffin inkumet au gebinge, so sollent bie huber ftellen vier "roffe, und ben geben home und ftro und brudenen ftall") 10). Die Grundherrschaft von Baffenheim erhielt bei ihrer Ankunft auf bem Fronhofe von jedem huber ein Bett, sodann für zwei Pferbe bas heu und Strob, und fur ihren mitgebrachten Rnecht ein Luch und einen Becher geliefert. ("Benne min frome usfert, fo fol tr teber "hubere lihen ein bette in ben hof u. gehalten ir zwei ros u. fol "ben geben howe u. ftro, u. fol bem tnehte liben ein tuoch u. ei-"nen becher, und die wile ber tnecht ze hove iffet, so fol er ime bie "rosse pflegen") 80). Sehr umftanblich spricht auch über biefe Berbinblichkeit ber armen Leute zur Beherbergung und Berpflegung ihrer Grundherrn noch ein altes Weisthum von Haibenfeldt in ber Grafschaft Wertheim: "Auch wann min herr ober bie finen weren zu "Heibenfelb, ober wann er ein läger ba haben wolte ober bie finen, "so foll man alles beg erftin stellen off ben ehegenanten guten vund "leben, vund wann die geftalt fin, fo mag min berre ober die fi-"nen furter stellen von eime felbthore biß zu bem anbern. — wer "bann off ben obgenannten guten fibet, mit namen fanff guten "bnb bren leben, die follen einem vond ober mins berrn biener fut-"ter und hem geben, und mochten auch ftellen vff benfelben guten, "bnb solten ber vond ober mins herrn biener gehen in beg schult-"heissen huß essen, vnb auch ber, ber pferbe wartet, vnb wann er "wiber zu ben pferben gehet, so folt ihme ber, ber off bem gut "feffe, einen pfülben ober tuffen leihen, baroff er geleg, ob er bas "anders hette" 1). Wenn die Bischofe von Worms nach Beilburg

<sup>78)</sup> Grimm, I, 429.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 680, 5. 9.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 691.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 568.

kamen mußten bie hörigen Leute nach ihren Kraften zu beren Berpflegung beisteuern (si episcopus venerit una vice in anno Wileburg, homines pro sua possibilitate servient ad solutionem expensarum suarum) 82). Ebenso die Hubner zu Fischingen, wenn ber Probst von St. Gallen bahin tam, um ben Bins gu erheben ("bas ein ieglichen iares uf bem bochant ft. Gallen, fo er "tumpt zu bem borf ze B. vnb samlen wil sinen zins, bas ban bie "huber bes binchofs bezalen sollend für in ein nachtmal und einen "imbis eins mit dem zins") 83). In der Hofmark Pillersee in Baiern, in welcher ber Abt von Rot Grundherr war, ift die Beherbergung und Berpflegung bes Grundherrn in folgender Weise bestimmt gewesen: "wann mein Herr von Rot herein kumbt, so "foll man im warten mit 14 malen und mit 2 prm wein; ain prm "foll fein best besten weinst, so man in dem gericht find, die ans "bern prm foll sein best gemainen weins zu Tischwein, und zu "ainem mal gehöret brei Depen habern, zwai huen, 8 purd hen, "15 Brob, 80 Air, und für 9 pfening Schmalz, für 9 pfening "Rajs, für 32 pfening Fleifch fronen Roft. Der mal geit man "meinem herrn brei zu bem jar, und wan mein herr bi zwai nit "ifst, so geit man im fur bas aine 5 pf. pfening, man geit im "auch zu bem Maimal weber heu, noch Fuetter und Fleisch für "24 pfen. und soll jm auch ber Probst zaigen ainen Anger, ba er "seine Pferbe einschlaech" 4). So oft die Herzoge von Baiern nach Autotting kamen mußte ihnen jeber Inhaber eines Urbars im Amte Moring ein huhn liefern außer ben Fagnachthühnern ("Baschang huener"), welche jedes Jahr geliefert werden mußten 85). Und wenn die Herzoge nach Burghausen kamen, sollten ihnen die Bauern bas Kraut in die Hoffliche liefern 36). Anderwärts in Baiern

<sup>82)</sup> Dipl. von 1195 bei Schannat, hist. Worm. p. 89.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 819-820.

<sup>84)</sup> Beisthum von 1466, §. 8 in Mon. Boic. II, 105.

<sup>85)</sup> Urbar aus 14. soc. in Mon. Boic. 86, II, p. 97 "Ez ift auh gewons "hait baz man von dez hertsogen vrbor, swenn der hertsog ist ze Oeting, "nemen sol huener, ie von dem vrbor ein huen ob er wil als oft er dar "humt." —

<sup>86)</sup> Urbar aus 14. soc. in Mon. Boic. 86, II, p. 15. "vnd swann ber her: "bog ist ze Purchausen, so sol man chraut von bem hof hind bez herhogn "chuchen binen."

follte ber Bafer für bie Berpflegung ber Pferbe, ber fogen. Radt felbhaber geliefert werben 87). Sehr intereffant ift enblich and bie in einem alten Weisthum von Chiemfee beschriebene Ginrich tung. Danach befaß nämlich bie Aebtiffin zwei an verfchiebenen Orten gelegene Wirthehofe, in welchen fie bei ihren Gefchaftereifen mit ihren Amtleuten einzukehren pflegte. Und es war auf bas Genaueste durch das Herkommen bestimmt, was und wie viel jebes Mal von dem hofbauer geliefert werden folle. ("Go öffent man euch, daß mein frau von Chiemfee, und ir gotshaus zween wirthof hat in bem land, ber ainer gelegen ift ze Erpfendorf, und ber anber zu Kessen, und ba hat si und ir gotshaus bie recht auf paiben hofen, daß man ir und iren ambtleuten ietund und in ber nachftift und in der harlofung warten foll mit zwain malen zu ieglicher zeit, und mit hau, und die lauffer samen bas fueter, als von alter bertomen ift; befunderlich iehund zu ber erften ftift foll man ir warten mit siben schuffeln, bie nach irer schuffel an bem tifch sein, und bag ben ieber schuffel bren man figen, und benfelben foll ber pauman bes hofs geben von tuchelspeiß fleisch und brot, und ander gerät, bas ber acker trat, und was er von dem vich bucher gehaben mag. Wann aber bie ftifft in ber vaften war, so soll er geben von dl und von ander acter spenß, daß zu ber vaften gehört, und vifch von ben taichen, ober anderstwo, wo er die gehaben mag, nach ber bert: ichaft eren und notturft von Kyemfee") 88).

Und diese Berbinblichkeit ber Colonen, ihre Grundherren zu beherbergen und zu verpstegen, bestand, wie wir später noch weiter sehen werben, nicht bloß bei ihren Rundreisen in den Angelegen-heiten der Grundherrschaft, sondern auch bei ihren Reisen und Ikgen im Dienste des Reiches. Darum mußten die Grafen von Jensburg, wenn sie mit dem Deutschen König über die Berge zogen, nebst ihrem Gesolge und ihren reisigen Pferden von ihren Untersassen in Bischossheim einen Tag und eine Racht beherdergt und mit allem Nöthigen verpstegt und außerdem noch für die Reise ein Zugpferd geliefert werden. ("So ehn könig voer berg wil ziehen, "woset mann mhm junghern ehn leger off dem fronhoff mit vierde-

<sup>87)</sup> Urbar in Mon. Boic. 86, II, p. 114.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 677.

"halbem vnb zwenzig pherben. Item so sich banne myn jungher "gelegert hait, sal man yme geben als off der hube gewassen ist, "mit sedern, mit borsten, wein vnd ruwesedern, darmede sal er sich "lassen benogen. — Des andern nehesten dagis sal er wieder vsbre"chen. Item so myn jungher dann also ziehen will, sall mann "yme bestellen eyn semmer —. Item worde die reyse wendigt, sal "myn jungher solichen seymer vnverlezt wieder antworten" —) 30).

Auch in Frankreich hat übrigens biese Berbinblichkeit ber horigen Leute bestanden. Und daher erklärt es sich, was Brüssel und Andere nicht zu erklären gewußt haben, warum auch in späteren Beiten noch die Grundherrn (Seigneurs) in ihren Städten und Dörfern dieses Recht (droit de gite) in Anspruch nehmen dursten, und warum die daselbst wohnenden Geistlichen und Abeligen, welche ja auch in Frankreich nicht hörig gewesen sind, frei von diesen wie von allen anderen grundherrlichen Lasten waren .

## S. 512.

Richt selten war jedoch die Berbindlichkeit ihre Grundherrschaft zu beherbergen und zu verpflegen unter bie herrschaftlichen Beamten und unter die hörigen Colonen vertheilt. So follte g. B. der Abt von Engelberg in ber Schweiz, wenn er in Begleitung seines geifts lichen und ritterlichen Gefolges und mit feinen Wind : und Bogelhunden und einem Sabicht in bem Maibing und herbftbing erschien, nicht bloß von der Meierin des Fronhofes, sondern auch von den Inhabern ber Schuppoffen feierlich empfangen, mit Speise unb Erant verfeben und beherbergt werben. ("Dag erfte, be ein apt von Engelberg zwuront in bem jare vß fol varn vff fin hove za meifen ond zu herbsten, ond sol mit im fueren fin tapplan ond ein probst ond ein lutpriefter von Stans, ob er wil, ond ein ritter, fwen er wil, mit zwein winten, mit einem vogelhunde, vnb mit eis nem habche, ond swenne er inritet so sol bu meigerin bes hoves, uff ben er benne da kumet, im bukomen vor in bem hove, und fol in eupfan, und fol in einer hant tragen ein brot, und in ber andren ein han, bag hun hoeret an ben habch, bnb bag brot bie hunde,

<sup>89)</sup> Orimm, III, 478.

<sup>90)</sup> Brussel, de l'usage des fiefs, I, 550-551 u. 558.

und fol man im und fim guffinde, be bie gunemmet ift, fpin wibrin fleisch, b. h. fettes Hammelfleisch, geben 1) vnb bergins, b. h. Schweinefleisch 22) vnb huenr ignuega (und Sahner genug). vnb enhein ander fleisch, und guten Elfefer und enhein lautwin. off swelem hof er och den imbis nimet, wil er zu nacht aber ba bulb ben, fo fol tetlich schupposse, bu in ben bof hoeret, geben ein hun, ond ber tegbing anders enhein schaben han") 98). Auf bem From hofe zu Huningen sollte ber Domprobst von Basel am Abend vor bem Gerichtstage mit breizehnthalb Reitern in bem Meierhofe empfangen, die Reiter auch baselbst verpflegt, die Pferbe jeboch unter bie huber vertheilt und von biefen verpflegt werben. ("So ein thumprobst kompt an bem abende (vor bem gebing), wil er, so fol er kommen mit brygehenthalben man ze roffe, und fol in bes meigers hof varen. Und bes meigers botte fol bie pferb entpfahen, und fol ieglichem huber eins benm fueren. Der huber, ber bas pferd nit empfienge, man mag im einen pfal fur fin thur schlaben, und das pferb baran binben. Wurde es verlorn, ber huber mußt es engelten") 94). In bem Rlofter Erftein im Elfaß pflegte bie Aebtissin alle vier Jahre selbst "mit Rittern und mit Rnechten 18 halb Ros" auf dem Dinghofe aufzufahren, und von bem Meier empfangen und verpflegt zu werben. Die Roffe follten zwar auf bie huobhofe gestellt, von dem Meier jedoch bas heu und übrige Futter geliefert werben ("und foll fie bie ros uf ben huobhof ftellen, und sol — ein meiger — inen ba geben hew und fuoters genug"). Denn die huber brauchten nichts zu geben als ben trode nen Stall. ("Die hueber follen geben ben roffen burre trupfen," etwa bie leere Krippe 35), "und trucken ftell") 36). Auch zu Rothal-

<sup>91)</sup> von Spint und Wiber. Eigentlich ift, wie ich glaube, unter einem Spintwider ein beschnittener, und daher setter hammel zu verstehen. Bgl. Scherz, v. "spintwiders," p. 1587. Schmeller, III, 572, Bremisch. Wörterbuch v. Spint, IV, 958 f. Graff, VI, 352.

<sup>92)</sup> Bon "berg, barg, barc," Bort, b. h. ein verfcnittener, und baber fetter Eber. Bgl. Scherz, v. barg und berg, p. 95 und 124. Graff, III, 207.

<sup>98)</sup> Grimm, I, p. 1.

<sup>94)</sup>\_Grimm, I, 651.

<sup>95)</sup> Bgl. Stalber, Schweizer Ibiotikon, II, 188.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 704-705.

ben bei Anblau im Elfaß follten bie Grundheren mit 12 Pferben von bem Meier empfangen und verpflegt, die Pferbe jeboch unter bie huber, welche aber nichts als bas Stroh und ben trodenen Stall zu ftellen brauchten, vertheilt werben. ("Deffelben bages fol min frome die ebtischin mit zwelf roffen hie fin, ob fie wil, und soll die roffe der meier uf drie hubhove legen und die, der die hove fint, die fullent bufelben roffe mit ftrowe und mit brudeneme ftalle bewarn") 17). Besonders merkwürdig ist indessen, um noch ein Beispiel anzuführen, die Beschreibung bes alten Baubings, welches jedes Jahr in den zu dem Kloster Heidenheim gehörigen Ortschafs ten von dem Abte baselbst gehalten zu werben pflegte. Rachbem nämlich ber Tag bes Gerichtes bekannt gemacht worben, follte am Tage vor ber Gerichtsfipung ber Abt seinen Roch in bas Dorf fciden, um von bem Deier bas nothige Fleisch und Gemuß in Empfang zu nehmen und bas Baubingsmahl einstweilen vorzubereiten. Im Gerichtstage felbft erschien fobann ber Abt mit feinem geiftlichen und weltlichen Gefolge, nahm von ben Bauern und Gelbnern ben fälligen hafer und Wein und bie buhner in Empfang, sette fich hierauf mit seinen Bauern zu Tisch und schlichtete wahrend ber Tafel bie unter ben Bauern entstandenen Irrungen ("auf welchen tag man ein baubing in einem jeglichen ort halten will, als bas bann por verfunnt ift worben, so soll ein abt feinen toch bes nechsten tags vor schicken in basselb borff uff seinen rechten maprhoff zu bem mehr; so soll ber mehr selb ober bie mehrin bemfelben toch geben und antwortten flaisch, huner und tuchenspeisz zu brepen baubingsmahlen ongefehrt; und so soll ein abt bes morgens vor dem mahl hernach kommen selb sechsz, das ift er und ein caplan und ein schreiber, und ein probst und zween tuechte, und so follen zu ime tommen alle die bauren in das baubing, und huebner und lehner und folbner, die bann von rechtswegen und von alter in baszelb baubing gehoren, als bann vorgeschrieben ftebt, und foll ein seblicher baur und huebner und lehner mit im bringen und geben in das baubing zu ben mahlen zwei huner und zwei maas weins, und einen halben Heibenheimer mez habern ober ein viertel habern, bas bann je bem felben borf, ba man bann bas banbing

<sup>97)</sup> Orimu, I, 682.

inne helt, genannt ober gnug ift ungefehr, und ein selbner ein hun und ein masz weins, und sollen ba also essen mit einem abbt dreymahl, und soll ein herr da also gnediglichen mit inen baudingen, von einem mittag, also da ein jedlicher bauer und huebner und lehner da soll sagen einem herrn u. s. w.") . Und während der Mahlzeit sollte der Meier allen denen, die in dem Bauding anwesend waren, weiße Becher aussehen.

### S. 513.

Die Beherbergung und Berpflegung ber Grundherrichaft war jeboch zuweilen auch eine Laft ber Gemeinbe ober ber Gemeinbe-Borfteher und Diener. In Baiern 3. B. follte biefe Laft abwechselnb bas eine Mal von bem Gemeindevorfteher und bas andere Mal von der Gemeinde selbst getragen werden. ("ber paur, so bas "selbig jar bas ainen und borfrecht hat, ber soll jeber herschaft "samt seinen bienern und pferben, auch dem procurator und amt-"leuten das erst fueter und mal am dorfrecht zu geben schuldig "sein, und bas andere mal soll die gemain zu geben schulbig fein") 1)-In der Abtei Romersborf bagegen sollte diese Laft von den nen gewählten Beimburgern, Schuten und Forftern getragen werben. Es war babei gang genau vorgeschrieben, was geliefert werben folle. ("Dan da foll fein ein feuwer sonder rauch, wein sonder lack, bud "foll auffgelegt werben zu tisch ein weiße und reine zweldt, zinnen "tanbten, ond schuffelen follen neuw fein, ein tefe, gemuß, bas nit "verbrandt, vnd zweherlen fisch, nemblich gebratten vnd gefotten, "vnb bag allezeit vberfluffigh"). Und zwei Schöffen mußten bem Mable beiwohnen, um zu sehen, ob jener Borfchrift nachgetommen werbe. ("Daben ban zwen auf ben scheffen zur zeit bes hoffs bick-"gemelt auch sein sollen, zu sehen und mercken, ob folch malzeit ge-"purlicher weise zugericht seh"). Denn wenn bieses nicht ber Fall war, so mußte bas Effen so lange wiederholt werben, bis jener Borfchrift Genüge geschehen war. ("Im Fall folches mittagseffen

<sup>98)</sup> Orimm, III, 613.

<sup>99)</sup> Diefe Stelle bes Beisthums fehlt bei Grimm, finbet fic jeboch im Gesgraphischen Lexifon von Franken, I, 611.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 640, §. 1.

"nach erkentniß ber scheffen nit genugsam noch geburenber weiß "zuegericht, sollen alßbann auf ansuchen gebachtes herren abts sie beimburger, schützen von waltförster zur zeit dass mahlzeit so "oft anders zu richten, diß daß selbig seiner gepurde wie obg. be"schieden sey") 2).

# S. 514.

Außer der Herrschaft selbst mußten indessen auch die herrsschaftlichen Beamten, wenn sie namens ihrer Herrschaft umherzeisten, beherbergt und verpflegt werden. Da sie nämlich ursprüngslich keinen siren Gehalt, vielmehr außer der Kost, Wohnung und Reidung nur noch mehr oder weniger bedeutende Bezüge in Nasturalien oder in Geld erhielten (§. 329 — 382 u. 398 — 395), so mußte auch für den außergewöhnlichen Bedarf auf ihren Geschäftszreisen gesorgt werden.

Bu dieser Beherbergung und Berpstegung waren nun in vielen Grundherrschaften die jedesmaligen Inhaber der Fronhöse, also
die Meier und Kellner u. a. m. verbunden, wie dieses auch bei der Perrschaft selbst zu geschehen psiegte. So mußte z. B. der Psieger
des Bischoss von Konstanz, wenn er mit seinem Knechte nach Laufen kam, um daselbst das Herbst- und Maiding zu halten, oder um
die Hubschweine zu erheben, von dem Kellner beherbergt und verpsiegt werden ("so das geding morndes wesen sol, so sol ains dischoss psieger und sin keller dan dem andend gen Loussen komen,
den sol denn ain keller die nachtsell geben und enworndens ze enbissen"). Eben so sollte in dem Kloster Erstein im Essas der
herrschaftliche Schaffner "selbander, selbbritt oder selbviert alle Jare
so geding" war, von dem Meier empfangen und nebst den Pserden
beherbergt und verystegt werden, und am Morgen noch einen "schmalen Imbis" erhalten 4).

Anderwarts hatten aber auch die Colonen die herrschaftlichen Beamten zu beherbergen und zu verpflegen. So sollten z. B. in

<sup>2)</sup> Grimm, I, 617.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 105. Bgl. noch p. 104, wo es aber offenbar fatt "ber pfleger bem teller beißen muß bem pfleger ber teller."

<sup>4)</sup> Grimm, I, 705.

bem Stifte Korvei nicht blog bie Aebte, sonbern and ihre Schult beife zwei Dal im Jahre von ben Litonen felerlich empfangen und verpflegt werben (litones - semel nobis et ipsis sculthetis estatis et secundo hyemis tempore cum familia qua ad ipeos venerimus ad receptandum et procurandum nos utique tenebuntur) 5). Eben so ber Probst von Korvei selbst viert mit vier Pferben zwei Mal im Jahre (preposito Corbeiensi cum suis familiaribus videlicet ipsemet quartus cum quatuor equis, bis in quolibet anno, una videlicet vice in vere et alia in autumpno in una domorum seu curiarum prescriptarum, hospitium consuetum et solitum faciemus et hilariter exhibebimus, ipsumque prepositum ecclesie prefate cum suis, ut est moris, in necessariis procurando) ). Teigle chen auch die Billici von Korvei 7). In der Abtei Chiemfee follten außer ber Aebtissin auch ihre Amtleute auf ben beiben Wirtshofen empfangen und verpflegt werben \*). In den Bairischen Hofmarten mußten die Dorfvorfteher und die Dorfgemeinden fur die Becpfle gung ber herrschaftlichen Amtleute, Richter, Bogte, Gerichtsschreiber und untergeordneten Diener forgen ("auch ber paur, fo baffelbig jar bas ainen u. borfrecht hat, ber foll jeber herschaft samt seinen bienern und pferben, auch bem procurator und amtleuten bas erft fueter u. mal am borfrecht zu geben schuldig sein, und bas andere mal soll die gemain zu geben schuldig sein . Stem es sol ein peblich richter ober vogt ber elich recht besitzen will, es sej maprecht ober zu lichtmes, ber fol ben geswornen gerichtschreiber mit in brim gen, ond ainen thecht mit im ond nicht mer, bavon fol ain vogt haben am maprechten sechtzig b. in bas mal von ben vorstern" u. f. w.) 10). Eben so sollte nicht blos ber Probst von St. Alban gu Strafburg, sondern auch sein Schaffner mit seinen Pferben, mit zwei Windhunden und einem Bogel feierlich empfangen und ver-

<sup>5)</sup> Dipl. von 1827 bei Wigand, Dienste, p. 101-102. Pipl. von 1225 bei Rinblinger, Sor. p. 262, fast bieselben Worte.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1860 bei Rinblinger, Sor. p. 457-458.

<sup>7)</sup> Rorveifd. Gilterverg. von 1106 bei Rinblinger, M. B. II, 121.

<sup>8)</sup> **Grimm**, III, 677.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 640, §. 1.

<sup>10)</sup> Orimm, III, 656.

pflegt werben ("und wann bas jahrgebing also verkündet wird, fo foll ein probst zu ft. Alban, ober fin schaffner selbanber, und ber vogt felbbritt mit einem vogel und zweien winden barkommen, und ben hund soll man bandig machen, daß sy niemand keinen schaben tugenb, und bie huber sollen sy gutlich empfahen und ihnen wohl bietten, und ben hunden roggenbrot genug geben, und bem vogel ein hun, und ben pferben wiß ftrow bis an ben buch, und 4 fefter haber") 11). Auch in ber alten Graffchaft Wertheim erhielten bie Amtleute und Diener bie sogenannte "Abung und Futter 12). In bem Sichftabtischen Pflegamte Tollnftein sollte ber Pfleger in bem Baubing zu Schönfelb "felbbritt" und, wenn er wollte, fogar "felbfechft ober felbacht" von ben Inhabern ber beiben Freilehen und nothigenfalls von bem ganzen Dorfe verpflegt werben. ("Item man foll auch bem pfleger ein mahl geben felbbritt, und man foll ihm feten zu feiner schuffel ein viertl weins und ben inechten ein viertl bier, so hat man in gewehret. — Bar aber, bag ein pfleger feinbschaft batt ober selbbritt ritt, und tame er selbsechst ober selbacht, so soll man hinter und für sich in bas borf greifen, und bas mahl verbringen, daß ein genügen ba fei") 13). In ber Abtei Pfeffers endlich sollten alle raifigen Anechte und die anderen herrschaftlichen Diener jedes Jahr zwei Mal bei ihren Dienftreisen von den bortgen Leuten empfangen und verpflegt werben ("vnb bhe rapfigen fnecht annes apts ber ze bene ziten ift mit andern knechten vnb pferben ober anbren, die da find ober fich arbaiten in bem bienft bes gophus und closters, alle jar zwyrunt sie enpfahen in ire herberg, vud iren pferben ober rossen ain fert ammat, zu bem anbern mal hew und futer ain notburft geben ze guten trumen on alle gebātb") 14).

## **S**. 515.

Diese Berbindlichkeit ber hörigen Colonen ihre Grundherrn und beren Beamten zu beherbergen und zu verpflegen swurde auch auf die herrschaftlichen Gafte ausgebehnt. Frühe schon mag es,

<sup>11)</sup> Grimm, I, 658, S. 8. Bgl. noch p. 662, S. 8.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 568.

<sup>18)</sup> Orimm, III, 626.

<sup>14)</sup> Grimm, I, 186.

wie g. B. in ber Abtei Betershusen im Ranton Burich, im Rlofter Alpirebach in Schwaben, in ber herrschaft Bilbenftein u. a. m, ben Grundherrn und ihren Beamten gestattet gewesen fein, einige unterwegs getroffene luftige Gefellen als Bafte mitzubringen ("fame im och ainer ober zwen erber mann off bem weg, bie mag er mit im nemen, bnb bie fol man halten als bie finen 16). Und war bag im ein biberman begegnet of bem Belbt, ben mag er wol mit im bahin laben, aber er soll jnn nit in ben gam griffen, baß er in mit im ziehen well 16). Stoft im aber ein gutte gefelle off bem wege, ben er gerne by jm hette, bem sollen die landtsibel bag best thun, mitt futter und malle") 17). In ber Regel scheint biefes jeboch nicht erlaubt gewesen zu sein. Hie und ba war es sogar ansbrudlich verboten, g. B. in ber Abtei Chiemfee ("bes morgens foll er — ber herrschaftliche Beamte, bem bie Berpflegung oblag auch ain mal geben ir ober iren ambtleuten, und anbers niemant, bann wen er, b. h. ber herrschaftliche Beamte, felber siten haißt") 18). Dennoch finden sich in späteren Zeiten nicht wenige Grundherrschaften, in welchen sogar bie allein antommen ben Gaste von den hörigen Leuten beherbergt und verpflegt werden mußten. So z. B. zu Nothalben bei Andlau im Elfaß ("ift bas gefte ze minre vrowen — ber Aebtiffin — bie choment, ber ros fol ber meier legen ouch uf die hubhove, die fol men bewarn alse die andere. die dieselben hove besessen hant sulnt so mit bette so mit ftrowe so die lute so die rosse wol bewarn. Sendet min vrowe ben gesten in die herberge spise so sol ba bliben" u. s. w.) 19). Eben so zu Ebersheimmunster im Elsaß ("bas fi mines herren — bes Abtes - gefte ros fullent behalten unbe in geben ftro und bowe, und lihen iru bette har ze houe zu brigen ziten imme jare") 20). Desgleichen in bem Salmischen Fleden Morchingen. ("Erftlich ift peder burger schuldich stallung in seinem haus zu geben. Der ber:

<sup>15)</sup> Grimm, I, 189, §. 1.

Mitel Lagerbuch von 1488 bei Besold, docum. red. p. 276. Grimm, I. 876.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 529.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 678.

<sup>19)</sup> Grimm, I, 682.

<sup>20)</sup> Grimm, I, 668.

schafft gest zu beherbergen vnb zu legern. Auch hen und stro um brei schwarz tornus") 21), im Kloster Rure (ter in anno lectos hospitibus praestabit) 22) u. a. m.

#### **S.** 516.

Die Berbinblichkeit zur Beherbergung nannte man hospitium ober Herberg <sup>23</sup>), hospitalitas <sup>24</sup>), mansio <sup>25</sup>), bas Lager ("Läger") <sup>26</sup>), woher Hoflager, sodann Rachtlager ("Rachtleger") <sup>27</sup>), Rachtstallung ("nachtställungh") <sup>28</sup>), Rachtselbe <sup>29</sup>), ober auch "Racselibe," Ratselibe ober Ratselbe <sup>30</sup>), Rachthelbe ("nahthelbe") <sup>31</sup>), zuweilen auch hostilicium <sup>32</sup>), und in Frankreich insgemein gistum, giste setz gite, zuweilen aber auch alberga ober albergue <sup>33</sup>).

<sup>21)</sup> Beisthum von 1845 bei Konigsthal, I, 2, p. 6.

<sup>22)</sup> Acta fund. Mur. bei Herrgott, I, 821.

<sup>28)</sup> Dipl. 1274 bei Kinblinger, Hör. p. 801. hospitia, quod vulgariter dictur Herberge. Hebetegister von Berben aus 12. bei Lacomblet, Arch. II., 288. Grimm, II, 887. Haltaus, v. Herberge, p. 880.

<sup>24)</sup> Dipl. von 1466 bei Besold, doc. red. p. 50. Charta von 1184 bei Du Cange, v. gistum, p. 490. Henschel, III, 525. hospitalitatem, quae valgo Geiste appellatur.

<sup>26)</sup> Guterverz. bei Rinblinger, II., 284. heberegifter von Berben bei Las comblet, II, 262 u. 268.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 568 u. 574.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 456.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 385 u. 405.

<sup>29)</sup> Grimm, III, 668 u. 678. Schmeller, III, 235-236.

<sup>30)</sup> Caesarius bei Hontheim, I, 668, 670, 688.

<sup>81)</sup> Dipl. von 1285 bei Rremer, orig. Nassov. II, 809 u. 810. angarias vei perangarias que volgariter dicuntur Nahthelde, Herberge.

<sup>82)</sup> Caesarius ad Registe. Prum. §. 9 bei Hontheim, I, 668. Hostilicium vulgariter appellatur Natselde. Matselbe beißt es bei Browerus, annal. Trevir. lib. 8, c. 4, I, p 890. Es ist bieses aber offenbar ein Drucksober Schreibsehler. E.nn ba Brower sich babei auf Casarius bezieht, bieser aber immer nur von Rachtselbe spricht, so muß sich bei Brower entweber ber Drucker ober ber Schreiber geirrt haben. Demnach wird auch Henschel, v. hostilicium und natselde, III, 719 und IV, 606. zu corrigiren sein. Bgl. übrigens über bie ursprüngliche Bebeutung von hostilicium § 162. Und in bieser früheren Bebeutung kommt es bsters auch noch in ber Abtei Prüm vor. Bgl. unten § 611.

v. Maurer, Fronhof. III.

Bur Beherbergung gehorte wohl allenthalben bie Stellung von Betten 34), bie Stellung eines "Pfülben ober Ruffen baruff er geleg" 35), ober wenigftens bes Strohes zu bem Lager, bes fogenannten Lagerstrohes, weshalb man sobann von Etrobber ber gen zu reben pflegt 26). Und für bie Pferbe mußte zum aller wenigsten ber trodene Stall mit ber nothigen Stren geliefert wer ben 21). Man nannte biefe Stren ober bas Stroh im Gegenfate bes eigentlichen Futters und bes Getreibes bas raube Futter ("herberge unbe rume voeber nemen 38). Denfelbigen foll ein heimburger rauhe fober geben von wegen ber gemeinden") 21). hin und wicher tam zu bem Lager auch noch Feuer und Rauch ("ein meier fol ouch fewer und rouch und firdw, b. h. Stroh um barauf zu liegen, geben") 40). Insgemein war jeboch mit ber Beherbergung eine mehr ober weniger ausgebehnte Berpflegung berbunben. Daher verftanb man nicht felten unter ber Beherbergung (Herberg, Nachtselb u. f. w.) zu gleicher Zeit auch bie Berpfie gung 41), wie in Frankreich unter bem droit de gtte insgemein auch bie Berpflegung mitbegriffen worben ift 42).

#### S. 517.

Die Berpflegung allein nannte man ben Dienft (servitium) 43), ober bie Uhung 44), ober Abe 46), bas Rabl, Racht

<sup>83)</sup> Brussel, I, 536 ff., u. 566. Henschel, II, 168, III, 525.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 668, 682, 691, II, 726, §. 8.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 563.

Dipl. von 1317 bei Schaten, I, 169. hospitig sua seilicet Stroherberge homines exhibebunt.

<sup>87)</sup> Orimm, I, 682, 705 u 728.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 491.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 820. Bal. Schmeller, III, 76.

<sup>40)</sup> Ørimm, I, 869.

<sup>41)</sup> Grimm, III, 678. "heu und fueter, und ander toft an ber ersten nachtfelb und p. 668 Altes Lagerbuch von 1488 bei Besold, doe. red.
p. 276.

<sup>42)</sup> Charta Ludovici VII pon 1158 bei Henschel, v. gistum; III, 525. Hespitium et procurationem per duas vices, quae consuctudo vulgariter gista vocatur 1891. Brussel, I, 586 ff.

<sup>48)</sup> Rorveifch. Guterverz. bei Rinblinger, II, 221 ff.

mahl, Baubingsmahl, ben Imbis u. s. w. 46), convivium 47), prandium, coenaticum, pastus (in Frantsteich droit de past) u. s. w., namentlich auch procuratio 48). Daher wird in den Urkunden so häusig von procurare gesproschen 46).

Bu ber Berpflegung gehorte nun bie Lieferung alles besjenigen, was zum Effen und Trinken ber Menschen und zur Unterhaltung ber Thiere nothwendig war, also nicht bloß das Effen und Trinken und das Futter, sondern auch die Herbeischaffung ber Teller, Schuffein, Becher, Tucher u. f. w. 50), so wie ber Bufeisen, Dufnagel u. bgl. m. 61). Es gehorte bagu ferner bie nothige Bebienung, also bas Decken bes Tisches, bas Auftragen ber Speifen ("be fall ein faefel beden und barup einen pott puis und einen becben van fes pennengen"), ja fogar bas Stillen ber Froiche, wenn biefe zu fehr larmten 62). Hie und ba mußten auch noch bie Bader, Roche und die übrigen Diener gestellt werben 52). Anderwarts sollte sich jedoch ber Grundherr vorher ansagen lassen, seinen eiges nen Roch schiden, und zu bem von bicfem bereiteten Dahle auch seine hörigen Bauern zuziehen, g. B. in bem Kloster Schonrein in Franken ("vnb wann ein prior zu Schonrein bas imfe haben wil, bas fol er im zu guter tagezeit verkinden, vff bas fie ime ond ine ennen guten gnugen getun konnen, vnb zu folchem ims fal ein prior sein toche barfcbicken, ber ime ond ben nachbawernn toche, bas bann bie lantfiebel aller breger borffer barfchicken follen, bie

<sup>44)</sup> Grimm, III, 546, 568. Urf. von 1468 bei Schannat, hist. Worm. p. 285. "mit allen Rechten, gewonheiten, a pungen."

<sup>46)</sup> Dipl. von 1889 bei Schöpflin, I, 164 u 165.

<sup>46)</sup> Grimm, I. 140, §. 1, 679, §. 2, 705, III, 618 u. 640, §. 1.

<sup>47)</sup> Guterverg. bei Rinblinger, U., 121.

<sup>48)</sup> Heaschel, v prandium u procuratio.

<sup>49)</sup> Bipl. von 1226 bei Kindlinger, Sor. p. 262. Dipl. von 1827 bei Bigand, Dienfte, p. 101-102.

<sup>50)</sup> Grimm, I, 691 u. 705 Beisthum im Geographischen Lexicon von Franfen, I, 611.

<sup>51)</sup> **G**rimm, R. A. p. 880

<sup>52)</sup> Grimm, II, 726, § 8. Perf. R. A. p 855—356.

<sup>53)</sup> Korveisch. Güterregister aus 12. sec. bei Bigand, Archiv, I., 4, p. 52. plens curte preter pistorem, cocum eod. II, 2. insuper cocum.

bo lehen haben von bem closter, vnb wann bas ims bereytet ift, so sal er komen geritten mit ehnem caplan, habiche vnb winde, vnb nyber siken vnb essen vnb brinken ire notburst vnb alklange siken, biß man geisset, vnb bann fragen, ob sie alle gnuge haben, vnb were ehner, der do spreche, daz er nit gnuge hett, so soll man alklange siken, biß er auch gnuge hett, er thet es dann mit geverde, vnb wann das alles gescheen were, so sal der prior siken so lange, biß das imße bezalt wert, vnb sal der prior siken so lange, biß das imße bezalt wert, vnb sal der prior das gericht hegen"). Eben so wurde es auch im Atoster hebenheim gehalten (S. 512) u. a. m. Namentlich sollte auch in der Abtei Münster im Essaß der Abt nebst seiner sibrigen Dienerschaft auch seinen Koch mitbringen. ("Der Abbas sol och nemen stinen abe an dem vierden jare sich selbe fünste mit einem cappelan, eim marschalt, eim kamerer und mit eim koche").

Regulirung biefer Leift ungen.

## S. 518.

Ob es ursprünglich schon Bestimmungen über die Art und Weise ber Leistung und über ihre Größe gegeben hat, wissen wir nicht. Sehr wahrscheinlich ist es jedoch, daß die Grundherrn gleich ursprünglich, als sie ihre Fronländereien an Colonen hingaben, sich für gewisse außergewöhnliche Beranlassungen auch außerordentliche Leistungen vorbehalten haben. Anderwärts haben indessen migbräuche und Bedrückungen zur Regulirung der früher undestimmten Leistungen geführt. Zedenfalls sinden wir aber schon seit dem 12. Jahrhundert in den Heberollen, Güterverzeichnissen und Saalbüchern, und auch schon in den ältesten Weisthümern genauere Bestimmungen.

Nach ben verschiebenen Beburfnissen an ben feierlichen hoftagen und an ben Gerichtstagen waren biese Bestimmungen fehr verschieben, verschieben auch in ben verschiebenen herrschaften. Im Sanzen genommen waren jeboch nach bem, was vorhin bemerkt worben ift, bie für bie feierlichen hoftage bestimmten Lieferungen

<sup>54)</sup> Grimm, III, 547-548.

<sup>55)</sup> Dipl. von 1839 bei Schopflin, II, 165.

größer als bie zur Beherbergung und Berpflegung an ben Gerichtstagen geschuldeten Dienfte. Die Letteren find zwar bin und wieber gleichfalls nicht unbebeutenb, hin und wieber aber bie Anforberungen auch sehr billig gewesen. Namentlich zeichneten sich auch in diefer Beziehung die geiftlichen Grundherrschaften sehr vortheilhaft vor ben weltlichen Berrschaften aus. In bem Rloster Schonrein g. B. beffen vorbin ichon rühmlichft erwähnt worben ift (§. 517), follte ber Prior, wenn er bei seinen Bauern einkehrte, in Allem bie größte Schonung beobachten und fich fogar mit bem Dug und Brod seiner hörigen Leute begnügen ("ob ein prior were gewest zu hirsawe und queme gein halfpach und benecht bo, fo folle er oben zu bem borffe innrenben, ond zu bem nesten huße zu repben, tonbe er inn bas huß nit tomen, fal er feinen fatel abetun, tann er bann auch nit honn inn, so fal er furter ins neste huß barben renden, von enme zu dem andern, so lange biß er innkompt, wann er also innkompt, so fal er mit bem armmann muß ond brot effen, ond uff teinen wenn bringen, ond foldby fal ber allennn behalen, ben bem er also lent, als von alter hertomen ist") 56). Daher war es auch unter bem Krummstabe gut wohnen.

Allenthalben finden wir aber im späteren Mittelalter biese Dienste und Leistungen genau regulirt. So war es z. B. in der Abtei Prum nicht allein bestimmt, wie viele Ochsen u. s. w. von den Colonen für eine Nachtselbe oder hostilicium geliesert werden mußten <sup>67</sup>), sondern auch vorgeschrieden, daß diese Ochsen im Frondose geschlachtet werden sollten. (Boves, qui ad hostilicium dantur, in curiis mactari debent et comedi) <sup>58</sup>). Eben so waren auf dem Frondose der Grasen von Jendurg in Bischofsheim die Dienste und Leistungen der Hudener, sowohl für die Beherbergung und Berpstegung des Grundherrn und seines Gesolges als für den

<sup>56)</sup> Orimm, III, 547.

<sup>87)</sup> Registr. Prum. bei Honth., I, 684, 665, 666, 667, 669, 678, 674 u. a. m. in hostilitium dans boves quatuor et currum unum. — In hostilitio boves duos, socundum ordinom suum. Das hostilitium hatte offenbar eine boppelte Bestimmung, theils wie in früheren Zeiten zum Ariegsbienste, theils zur Rachtselbe. Bgl. oben \$. 516. Rot. 82.

<sup>58)</sup> Caesarius \$. 9 bd Honth. I, 668.

laufenden Dienst genau regulirt und vorgeschrieben, daß dieselben nicht einseitig von dem Grundherrn erhöht werden dürften 36). Auch im Rloster Schonrein u. a. m. dursten die hergebrachten genau bestimmten Dienste und Leistungen nicht einseitig erhöht und nichts gegen das Herkommen erzwungen werden 60). Und da diese Leistungen nach dem jedesmaligen Bedürfnisse berechnet zu werden pstegten, dieses aber an jedem Hose oder Gerichtstage im Ganzen genommen jedesmal gleich groß war, so wurden sie in den einzelnen Grundherrschaften, wie an einigen Beispielen gezeigt worden ist, auf ein stets gleiches und bestimmtes Maaß sirrt.

Daher erklärt es sich, warum in den Güterverzeichnissen, Deberollen und Saaldichern der früheren und späteren Zeit so häusig von dem Dienste (servitium) ohne allen Beisatz gesprochen ei, oder nur im Allgemeinen bestimmt wird, od ein einziger Dienst (unum servitium) e2), oder zwei Dienste (duo servitia) e3), drei (tria servitia) e4) oder vier Tienste (quatuor servitia) e6), oder od der volle Dienst (servitium plenum e6), servicium totum — servicium plenum e7), oder servitium integrum) e8), oder nur der halbe Dienst (servitium dimidium) e8) geleistet werden solle. Klar und beutlich geht diese Firation des Dienstes aus einem Esterverzeichnisse aus der Zeit Heinrichs VI. hervor. Rach jenem Berzeichnisse sollte in Sachsen jeder Königsbof Skönigsbienste (dat

<sup>59)</sup> Grimm, III, 478 u. 480.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 545, 547.

<sup>61)</sup> Korveisch. Güterverz. aus 12. soc. bei Kindlinger, II, 186 ff., 280 und bei Wigand, Archiv, I, 4, p. 58.

<sup>62)</sup> Koro. Register aus 18. soc. §. 10, 18 -- 21, 28, 24, 25, 26 u. 41 bei Kinblinger, II, 228 ff.

<sup>68)</sup> Roro. Register 1. c. S. 2, 8, 9, 18, 15, 16 u. 22.

<sup>64)</sup> Rinblinger, 1 c. II, 221. Biganb, Archiv, II, 1.

<sup>65)</sup> Rinblinger, II, 225 ff S. 30 u. 45.

<sup>66)</sup> Dipl. bei Codex Lauresham, III, 306. Saalbuch aus 12. sec. in Javavia, p. 309 u 310. Registrum bei Würdtwein, dioeces. Mogant. III, 7 u. 8.

<sup>67)</sup> Rechte von Maurmunfter von 1120 bei Schopflin, I, 198.

<sup>68)</sup> Judicium von 1102 §. 9 u. 11 bei Hontheim, I, 481.

<sup>69)</sup> Judicium von 1102 l. c. §. 9. Kore. Register §. 7 u. 8 bei Rinblinger. U., 112 ff. u. 184, §. 82.

quinque servitia regalia), nur Merfeburg 40 Dienste leisten. In Franken bagegen und in Baiern hatten die verschiedenen Königsbose, der Eine einen Tienst, der Andere 2, 3, 4, 5, 7 oder 8 Dienste (servitia regalia) zu leisten. Und es war genau bestimmt, worin seder Dienst bestehen solle. In Sachsen sollte jeder Dienst bestehen aus 30 Schweinen, 3 Kühen, 5 Ferkeln, 50 Hühnern, 50 Eiern, 90 Käsen, 10 Gänsen, 5 Faß Bier, 5 Psund Psesser, 10 Psund Wachs, und Wein aus dem königlichen Keller. (Itom notisseamen vodis quod sit regale servitium in Saxonia. Sunt 30 magni porci, 8 vacce, 5 porcelli u. s. w.). In Franken und Baiern aber bestand jeder Dienst in 40 Schweinen, 7 Wilchschweinen (porcellos lactantes), 50 Hühnern, 5 Kühen, 50 Eiern, 10 Gänsen, 5 Psund Psesser, 90 Käsen, 10 Psund Wachs und aus vier großen Faß Wein (quatuor carratas vini magnas) 10).

Und was von dem Dienste, gilt in ganz gleicher Weise auch von der Beherbergung und der damit verbundenen Verpstegung. Daher heißt es nicht selten, daß nur eine einzige Herberge (unum hospitium) <sup>71</sup>), oder auch zwei, drei die seche Herbergen (dadit VI mansiones) <sup>72</sup>), oder nur alle drei Jahre eine (post III ansos unum hospitium — in tertio anno unum hospitium) <sup>73</sup>), oder auch bloß eine halbe (in tertio anno dimidium hospitium) <sup>74</sup>), oder gar nur der vierte Theil einer Beherbergung (in tertio anno quartam partem unius hospitii) <sup>75</sup>) geleistet wersden solle. Da nämlich die volle Leistung für die hörigen Colonen eines grunds oder landesherrlichen Fronhoses ostmals zu groß war, so wurden dieselben nur zur Entrichtung einer halben Leisstung u. s. w. angehalten. Um nun aber dennoch den vollen sür

<sup>70)</sup> Annales Aquens. bei Bohmer, font. III, 897 u. 898. Güterverzeichniß bei Quir, I, 80-81.

<sup>71)</sup> Korv. Seberolle aus 12. sec. bei Bigand, Archiv, II, 141. dabit I servitium et unum hospitium. Guterregister bei Kinblinger, II, 224 ff.

<sup>72)</sup> Güterverzehn. bes Stiftes Werben bei Ainblinger, II, 284. Güterverzeichniß bei Lacomblet, Archiv, II, 256. dabit domine abbati III mansiones. p. 288. I hospicium. p. 268. sex mansiones.

<sup>78)</sup> Roro. Gutervery. bei Rinblinger, II, 221-224.

<sup>74)</sup> Guterverz. bei Rinblinger, II, 228, §. 7, 8 u. 12.

<sup>75)</sup> Roro. Guterverg. bei Rinblinger, II, 224, S. 14.

einen Hof= ober Gerichtstag nothwendigen Tienst zu erhalten, wurde die andere Hälfte u. s. w. auf die Hörigen eines anderen Herdichtigen gelegt, oder es wurden andere entserntere Bauerngüter zu dem psiichtigen Hose geschlagen 16), welche man sodann adjutorium in curiam 17) oder mansi (qui) pertinedant ad utilitatem curie 18) genannt hat. Oder es wurden zu dem Ende auch mehrere herrschaftliche Höse mit einander vereiniget, wie dieses in den Stiftern Essen und Korvei u. a. m. diters der Fall war 19). Und entserntere Höse, in welchen der Hose oder Gerichtstag gehalten zu werden, als diesenigen Höse, in welchen der Hose oder Gerichtstag gehalten zu werden psiegte 80). Auch versteht es sich von selbst, daß, so oft mehrere Dienste oder Herbergen zu leisten waren, diese nicht an einem und demselben Hose oder Gerichtstage, vielmehr an den verschiedenen Festtagen oder Gerichtstagen geleistet werden mußten 81).

Diefe Leiftungen maren Laften ber Bauernguter.

## S. 519.

Alle biefe Raturallieferungen und Leiftungen, gleichviel ob biefelben für ben täglichen hofbienft, ober für ben Dienft an ben

<sup>76)</sup> Caesarius Ş. 9 bei Hontheim, I, 668. Triginta mansus de Rumersheim solvent quatuor boves: et ita septem mansi et dimidius solvent unum bovem etc.

<sup>77)</sup> Roro. Buterregifter aus 12. sec. bei Biganb, Archiv, II, 5.

<sup>78)</sup> Biganb, i c I, 4, p. 58.

<sup>79)</sup> Güterverz, von 1832 bei Kinblinger, Hor. p. 894. in tertia septimana dant curtes tres, videlicet (folgen bie Ramen), ita quod iste tres medie curtes representant unam septimanam et unam diem. u. p. 899. Güterverz, bei Kinblinger, M. B. II, 119, 116, 188 u. 184.

<sup>80)</sup> Roro. Güterverz. von 1185 bei Rinblinger, II, 230. si persolvitur in ipsa curia servitium, et similiter I talentum piperis, sed haec duo extra curiam non dantur.

<sup>81)</sup> Roro. Güterregister bei Bigand, Archiv, II, 1. Abbati 2 servitia, preposito 8 ad tria tempora, pascha, penthec. Nat. dem. Güterverz. bei Rindlinger, II, 116, 138, 184 u. 185. Abbati duo servitia, preposito tria, quorum unum in sesto sancti Petri, unum in sesto Sti Martini, unum in Pentecosten datur preposito. Ad unumquodque autem horum pertinent XV urne cervicie.

bi. Bette ober Gerichtstagen bestimmt waren, mußten, wie wir den Jaben, von den hörigen Colonen ober von den Fronhofun, keineswegs aber von den Fronhöfen der freien Landsaßen baiten werben, wie biefes Biganb 62) ju glauben scheint. Denn in fpateren Mittelalter lebten noch bie Fronhofherrn, bie kuntherrn eben sowohl wie die Lanbesherrn, von bem Ertrage im frenhofe, also, wenn sammtliche bazu gehörige Lanbereien an bien ober an bie Fronhosbeamten hingegeben worben waren, m ben Lieferungen, welche biefe fur ben Benug jener Guter gu ifm hatten 33). Die freien ganbfaffen mußten zwar, wie wir im werben, zu ben Laften ber öffentlichen Gewalt beitragen. Die kn ber Hof = ober Grundherrschaft waren ihnen aber, da sie ink unter teiner Grundherrichaft ftanben, ursprünglich gang fremb. kirere Güterverzeichnisse, z. B. bes Stiftes Korvei fagen zwar Minbar bas Gegentheil, indem fie biefe Dienste als auf dem Fronlok selbst laftend barstellen 34). Allein es barf babei nicht überden werben, daß daselbst von landesherrlichen Fronhofen ie Rebe ift, beren Gesammtertrag natürlich bem Lanbesherrn in siner Eigenschaft als Grundherr gehörte.

Die gesammte Hospaltung an den gewöhnlichen Tagen eben imehl wie an den seierlichen Hof- und Gerichtstagen ward dem- und aus dem Ertrage der Fronländereien oder aus den Lieserun- und der hörigen Colonen unterhalten. Und da die seierlichen Hospape, wie dereits bemerkt worden ist, meistentheils an den hohen dettagen, die Gerichtstage aber zwei dis drei Mal im Jahre, meiskungeils im Frühjahre und Herbste gehalten zu werden psiegten,

<sup>12)</sup> Lienste, p. 68 ff.

Dipl. von 1225 bei Kindlinger, hör. p 262. hii iidem litones nobis et dictis scultetis ex parte nostra occasione agrorum, quos colunt, ad honesta et consueta servitia obligati videntur. Dieselben Berte in dipl. von 1827 bei Bigand, Dienste, p. 101. Grimm, III, 479. "Jiem wyset mann mym junghern off bem spiedelgube ben virben "dinst und ben virben pennyng ber a punge."

<sup>44)</sup> Gibrusers. von 1106 bei Kinblinger, II, 185. De dominicali Hostenbie persolvantur Abbati duo servitia. p. 186 ff. de e o de m dominicali persolvantur Abbat. II servitia. — De istis tribus dominicalibus dantur abbati tria servitia. Unb viele antere Stellen.

so ist es leicht zu begreifen, warum so viele Naturaldienste gerade an jenen Festtagen ober im Herbste ober Frühjahre geleistet werben mußten.

Beit ber Leiftung.

## S. 520.

Bur Lieferungszeit ber ben borigen Colonen obliegenben Raturalleiftungen war nämlich sehr häufig bas Frühjahr und ber Berbft, 3. B. für Getreibelieferungen 86), Schweinelieferungen 86) u. f. w., meiftentheils aber ein hoher Festtag bestimmt. Dies gut nicht allein von den zu liefernden Lebensmitteln, z. B. in ber herrschwangau, in ben Abteien Steingaben und Aspach, im Erzstifte Salzburg u. a. m. 87), sonbern namentlich auch von den Schuffeln, Platten, Keffeln, Meffern und anberen Gerathschaften für bie herrschaftliche Ruche und Tafel, sowie von ben Tüchern und anberen Zeugen für bie Beburfniffe ber hofhaltung. In ber 216 tei Lorich mußten an ben verschiedenen Festtagen, außer ben Butnern, Giern und anderen Lebensmitteln, auch noch acht Erinige fage (staupi), ein Mörser (mortarium), 40 Schuffeln (scutellae), eine Platte (patella), ein Keffel (caldaria) und zwölf Tucher und andere Beuge (camisilia) geliefert werben 88). In ber Abtei Berben follten an ben verschiebenen hohen Festtagen, außer ben Schwei-

<sup>85)</sup> Korv. Güterregister aus 12. sec. bei Bigand, Archiv, I, 4, p. 53. unusquisque litorum solvit maldrum autumpnale, und p. 54. I maldr. in autumpno. und 1!, 3. liti — maldrum autumpnale et vernale. Güterverzeichniß von 1106 bei Kindlinger, II, 142. autumnale maldrum.

<sup>96)</sup> Rorv. Guterregifter bei Biganb, Archiv, II, 5. autumpnale percum.

<sup>87)</sup> Urf. von 1841 bei Hormayr, Hohenschwangau, p. 19. "ze Wihen"nachtin zwo schulterun. ze Ostern 50 aier, ze herbst zwai hinner,
"vnb ander dienst die darzu gehörend." Dipl. von 1176 in Men.
Boie. V, 183—184. porci, qui vocantur Steuriskinge, quos econome
dant in sesto sancti Martini: persolvuntur porci majores Specswein in epiphania, cerevisia in purificatione sancte Marie; oves in sesto sancti Georii; porci, quos economi dant in
sesto sancti Petri in estate dandi sunt. Saalbuch aus 12. sec.
in Juvavia p. 811. Sächs. Landr. II, 58. Schwäb. Landr. Lasb. c. 217.

<sup>86)</sup> Codex Lauresh. I, 217-218.

nen, Ruben, Schaafen, Afchen, Giern, Butter, Ras, Honig, Senf und den verschiebenen Getreide-Arten, auch noch mehrmals 20 Becher (becarii ober bacharii), ein vollständiges Bett (lectisternium), ein langer Pfühl (pulvinare longum), ein Tischtuch von 9 Ellen (mensale unum novem ulnarum), eine hade ober Gabel (rastrum) und zwei Thierfelle (pellem hircinam und pellem caprinam) geliefert werben 80). In bem Stifte Korvei wurben an ben hoben Festtagen, außer ben Fischen, Giern und anberen Lebensmitteln, auch noch Meffer, Scheeren, Bangen, Schuffeln, Tucher (panni) u. s. w., sogar Kleibungestude (vestitum unius pauporis) geliefert . Ebenfo in ben Stiftern St. Alban bei Mainz, in Mure in der Schweiz u. a. m. 11). Späterhin kamen zwar die feierlichen hoftage außer Gebrauch. Auf die Lieferungen und auf die Lieferungszeit hatte biefes jeboch teinen Ginflug. Denn bie hergebrachten Raturallieferungen wurden nach wie vor von ben Fronhofbeamten, und zwar an ben hergebrachten Festtagen und Jahreszeiten erhoben. Daher find so viele Ofter: und Pfingst: lammer, Martensganfe und Martinshuhner, welche auch Pflicht= ganfe und Pflichthuhner genannt worben find (S. 615 u. 616), Commer=, Michels=, Laurengi= und Martinshahnen, herbst = und Fastnachtebennen, Rirchweih=, Weihnacht= und Fastnacht= Suhner (.Rermiften, Bynachten, vaftalawendes honere") 92), Berbftichweine, Pfingstafe, Oftereier u. f. w. bis auf unfere Tage getommen.

<sup>89)</sup> Güterverz, aus 12. sec. bei Kinblinger II, 284—285. Seberegister aus 12. sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 256, 257, 268, 269, 279.

<sup>90)</sup> Giterverzeichnisse bei Kindlinger, II, 116 u. 228. Altes heberegister bei Bigand, Archid, I, 2, p. 21. persolvent singuli unum pannum ad Missam sancti Martini, et fiunt VI, et sacient simil. in pentheceste.

<sup>91)</sup> Breviar aus 12. sec. bei Bobmann, II, 782. Acts fund. Murens. bei Herrgott, I, 820 ff.

<sup>92)</sup> Urf. von 1468 bei Leng, Brand. Urf. II, 683. In Baiern nannte man bie Faftnacht : hühner Basch anghuner von Faschang, b. h. Haftnacht. Bair. Urbar aus 14. soc. in Mon. Boic. 86, II, 96 u 97. Schmeller, I, 572.

Die Raturalleiftungen in Gelbleiftungen verwanbelt.

# §. 521.

Meistentheils wurden jedoch die alten Naturallieferungen in späteren Zeiten in Gelb angeschlagen, und sobann in Gelbleistungen verwandelt. Tieses gilt von Fruchtabgaben ebensowohl 3, wie von den sogenannten Küchendiensten (§. 292 u. 503), von den Westerungen von Schweinen, Schaafen, Ochsen und anderen Bierung, namentlich auch von dem Futterrinde in Holstein und Schleswig 3, von Schulterblätter= und anderen Fleischlieferungen 3, von Brodlieferungen 3, von den Käselieferungen 3, von den Bierlieferungen von Schüsseln und sonstigen Geräthschaften, namentlich auch von Tuch= und Leinwandlieferungen 1, von den Lieferungen von Ficher

<sup>98)</sup> Row. Güterrolle auß 12. sec. bei Biganb, Archiv, II, 141. pro quarta garba 9. sol. Dipl. von 1175 in Mon. Boic. V., 184. si placueri episcopo pecuniam pro servicio recipere, quod in ejus arbitrio est, po modio tritici dant XII denarios, pro modio siliginis VIII, pro modio avene VI.

<sup>94)</sup> Saalbuch and 12. sec. in Juvavia, p. 809. porcum vel 60 den. — pro porco 40 den. Dipl. von 1175 in Mon. Boic V, 184. perci villanorum unus XX nummis, alter XV, porcus major de manso LX nummis, agnus V nummis, ovis redimitur secundum qualitatem Sacibuch von Benharting bei Biebemann, p. 140, 142 ff. — IX den pro porco —, sed modo pro porco et agno dat I H den. Caesarius, \$ 9 bei Hontheim, I, 668. Boves, qui ad hostilicium dantur. — Sed si domnus abbas exegerit redemtionem, solvet quilibet mansus denaries quinque. Fald, Sanbb. III, 2, p. 479.

<sup>95)</sup> Grimm, I, 875.

<sup>96)</sup> Saalbuch von Beyharting, l. c p. 187 ff. III den. pro pane — X den pro panibus. —

<sup>97)</sup> Gliterverz. bei Kinblinger, II, 228, S. 6. XV denarios pro casei:.

<sup>98)</sup> Dipl. von 1175 in Mon. Boic. V, 184. pro carada cervisie tres selidi majores solvuntur.

<sup>99)</sup> Registr. Prum. Caesarius §. 8. bei Hontheim, I, 671 solvuntur etiam tunnae, pro quibus solvit quodlibet feedum annuatim 8 denaries, qui denarii vocantur Vaspen ninge.

<sup>1)</sup> Registr. Prum. \$. 68. bei Hontheim, I, 686. Camsiles facit aut solvit denarios VI. Beper, I, 180, \$. 67.

neben 2), von Thierfellen 3) und von anderen Raturalbienften (sorritia) 4), insbesonbere auch von ben alten Wochenbienften 6), und von ber Beherbergung und Berpflegung ber umberreifenben Grundherrn und ihrer Beamten. Das Lette war namentlich ber Fall im Pisthum Eichstädt. ("Item man foll auch bem pfleger ein mahl "geben felbbritt. — Es mag ein pfleger bie wahl haben, er mag bas mahl nehmen ober sechzig pfenig barfür landswehrung, baran ,foll jedes freies leben geben breifig pfennig bem borf ohne scha-\_ben") 6). Ebenso in der Abtei Springirsbach an der Mosel [ antreffendt bie nachtftallungt, ift barnach vertragen jahrlich zinns-"geldts für die nachtställungh, 14 alb. rader)?). In der Abtei Schonau ("für Apung geben 34 Pfund heller") 6). In der Hofmark Billerfee in Baiern ) Bu Flomersheim u. a. m. in ber Bfalg am Rhein .). In ber Berrichaft Eppstein u. a. m. 10). Buweilen wurden auch ftatt der Naturallieferungen zum Erwerbe und pur Reparatur der nothigen Pelze, Küchengeräthschaften u. s. w. rigene Gelbbeitrage erhoben ober zu bem Ende ber Ertrag von be-

<sup>2)</sup> Caalbudy von 1275 bei Lori, p. 21. Item 8 dm. pro refectione retis piscatoris.

<sup>8)</sup> Güterverzeichniße bei Rinblinger, II, p. 120. dant hircinam pellem vel VIII nummes und p. 229. XV sol. graves pro pellico. — in festo Kiliani XIV sol. pro pelliciis.

<sup>4)</sup> Postecht von Essen von 1224, §. 12 bei Rinblinger, Hör. p. 259. serviet vel duodus solidis servitium redimetur. eed. p. 261, §. 12. Registra bei Würdtwein, dioeces Mog. III, 6-18. sehr häusig dabunt pro servicio III libr. u s. Güterregister bei Rinblinger, II, 221, §. 1. pro servitis IVor marcas. p. 222, §. 2 u. 8. duo servitia, que redimuntur tribus marcis. p. 228, §. 9. duo servitia III marcis redimenta. p. 224, §. 18 u 15. u. p. 225, §. 81, 82 u. 88. solvit duo talenta pro servitio. Dipl. von 1284, eod. p. 288.

<sup>5)</sup> Landbrief von 1558 bei Biegand, Dienfte, p. 108.

<sup>6,</sup> Grimm, III, 626.

<sup>7)</sup> Grimm, 11, 405.

<sup>8)</sup> Urtheil von 1508 bei Dahl, Lorsch, Urk. p 52

<sup>9)</sup> Beisthum von 1466, S. 8 in Mon. Boic. II, 105. Bgl. oben §. 511.

<sup>90)</sup> Weisthum von Flomersheim im Anhang Rr. 9.

<sup>10)</sup> Urf. von 1478 bei Grimm, R. A. p. 854.

ftimmten Grunbstüden angewiesen 11). Und später wart auch bis fer Gelbanschlag noch mehr und mehr verringert 12).

Auf diese Weise erhielten benn sehr viele ehemalige Raturalbienste die Natur ständiger Abgaben und die Seldabgaben selbst ben Namen Zins (census) 13) oder Steuer (tributum) 141, und wenn sie für die Stellung von Fronpserden oder von anderen Theren entrichtet wurden, den Namen Biehsteuer 162). Richt selten wurden indessen diese Geldreluitionen auch noch mit ihrem alten Namen z. B. in Baiern Küchenbienste oder Küchensteuer ("chuchenstewer" — stiura coquine) 10), oder zur Erinnerung an die alte Naturalleistung, z. B. in ber Abtei Prüm Faßpfennige genannt, oder auch Herberge dicitur 17), "Herberg Pfenning") 18), Nachtselben 19) oder Nachtpfennige 20), zuweilen auch hostilicia 21) oder albergae 22), sodan Honigepennige 20)

<sup>11)</sup> Roro. Güterverzeichniß bei Rinblinger, II, 127. 44 aroe que pertinent ad emenda pellicia fratrum. und bei Bigand, II, 1, 136 u. 187. 30 sol. ad pellicia. u. p. 138. dimid marcam al reficienda utensilia coquine.

<sup>12)</sup> Korveisches Güterregister aus späterer Zeit bei Wigand, Archiv, II, 141. et annuatim deberet 8 marcas pro servicio, modo dat vix 4 sol.

<sup>13)</sup> Rorr. Heberolle aus 12. sec bei Bigand, Archiv, II, 142.

<sup>14)</sup> Heberolle, l. c. II, 186 ff.

<sup>15)</sup> Caesarius, §. 6 bei Hontheim, I, 668. Praedicti equi adhuc quolibet anno in suo ordine solvuntur viteke, et pro quolibet eque dantur duo solidi colonienses. Das Wort Viteke habe ich in keinem Glosser gefunden. Bgl. §. 612.

<sup>16)</sup> Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 36, II, p 128 u. 557. Bgl. §. 292.

<sup>17)</sup> Haltaus p. 881. Rinblinger, Banernhof, p. 62.

<sup>18)</sup> Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon Boic. 86, II, p. 587.

<sup>19:</sup> Caesarius, §. 9 bei Hontheim, I, 663 u. 688. Trierer Beisthum auf 18. sec. bei Lacomblet, Arch, I, 508 u 827 Bair. Urbar auf 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p. 165, 166, 167, 177, 285, 258, 402, 540 u. 571.

<sup>20)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr p. 45, \$. 81 u. 84.

<sup>21)</sup> Caesarius bei Honthelm, I, 668, 684, 686, 688. Insgemein verficht man jedoch unter hostilicium bie Raturalleferungen und Leiftungen für

n. s. w. Auch bas etwas unverständliche Wort "fronchust, "Fronchost, Bronkost ober Fronkost," also Frongeld 26) muß von einer solchen Ablösungssumme verstanden werden 26). Auch auf dem mainzer Hof in Erfurt kommt noch im Ansang des 16. Jahrhunderts ein solches Fronegelt vor 26). Und da diese Geldeleistungen nach wie vor an den hohen Festtagen erhoben zu werden psiegten, so sind viele Ofterzinse, Martinszinse, Michelspfennige u. s. w. dies auf unsere Tage gekommen.

### 2) Frondienfte.

3m Allgemeinen.

## S. 522.

In gleicher Beise, wie bie Hosperichaft burch Naturallies ferungen ber hörigen Leute mit allem Rothwendigen versorgt werden sollte, mußten auch alle Bedürfnisse des Fronhoses von ihnen herbeigeschafft und die Herrichaft, so oft es am Hose ober auf Reissen nothwendig war, von denselben bedient werden. Man nannte dergleichen Dienste, zum Unterschiede von den Naturallieserungen, welche ebenfalls Dienste genannt worden sind, insgemein Frondien ste 27), einen "Frontag" oder "Fröntag" schuldig sein

bie Beberbergung und Berpflegung ober, wie jur franklichen Beit, fur ben Rriegsbienft. Bgl. oben §. 516 u. 518.

<sup>22)</sup> Henschel, v. albergare. I, 169.

<sup>28)</sup> Haltaus, p. 956.

<sup>24)</sup> Im 1. Bair. Freiheitsbrief von 1811 heißt es Fronkost und bebeutet eine Leiftung in Gelb. — "von swein gelt, swaz man da geit ze frons"chost biselben psenning alle." Bgl. oben S. 511, Rot. 84. Ebenso im Bairischen Urbar aus 14. soc. in Mon. Boie. 86, II, p. 554 u. 556. porci V, volentes ad vronkost 75 denar. Bgl. noch p. 52, 125, 189 u. 852.

<sup>25)</sup> Dipl. von 1175 bei Mon. Boic. V., 188. in festo sancti Michaelis accipiendum publica taxatione, quod vocatur Fronchust. Jura ecclesiae Babenberg. bei Hund, metr. Sal III, 83. frumentum jure in festo S. Michaelis accipiendum, publica taxatione, quod vocatur Fronchust. Graff, V., 517. macht auß bem Borte taxatio irriger Beife eine exactio.

<sup>26)</sup> Michelfen, Rainzer Dof ju Erfurt, p. 46.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 181.

u. s w. 26), ober auch, wie in früheren Zeiten, scara, schara 30), Schar<sup>31</sup>), und Scharwert ober Scharwerch, z. B. in Baiern <sup>32</sup>). Daher wird von "Scharwagen, Pferbtscharen und Scharfarth" <sup>33</sup>) und auch von "Scherfert" gesprochen <sup>34</sup>). Man nannte sie aber auch noch Korveien (corvadae und curvadae) <sup>36</sup>), in Frankreich courvées ober corvées, und mit einem Römischen Ausbruck angariae <sup>36</sup>) ober in Deutschen Urkunden Auger<sup>37</sup>). Daher wird von Angerwagen<sup>36</sup>), Angerpferten <sup>26</sup>), Angerfahrten <sup>40</sup>) u. s. w. gesprochen, woraus späterhin, als man nicht mehr wußte, was "Anger" war, hie und da "Enger" <sup>41</sup>), anderwärts Angel, Augelfahrten und Angelweine, ofsenbar Fronfuhren und Fronweine, gemacht worden sind <sup>42</sup>). Im Schwarzwald, Elsas, in der Schweiz u. a. m. wurden die Frondienste auch "Tagwan, Tagewan und Tagewan" b. h. Tagwerfe genannt <sup>43</sup>). Zuweisen nannte man die Frondienste

<sup>28)</sup> Grimm, I, 541 u. 755.

<sup>29)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 665 ff., sehr häusig scaram kocere u.
p. 669. qui ante servile servitium kaciebat, et modo searam kock,
zum Beweise, daß die Scara nicht zu den unsreien Diensten geruchet
worden ist, vielmehr den hörigen Diensten gehört hat.

<sup>80)</sup> Tradit. Fuld. ed. Dr. p. 54. scharam facit.

<sup>81)</sup> Ørimm, II, 179.

<sup>82)</sup> Scherz, v. scharwerch. Schmeller, III, 882.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 179.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 798.

<sup>85)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 664 u. 666.

<sup>36)</sup> Registr. Prum. l. c. p. 665, 666, 667 ff. Dipl. von 1074 bei Guden, 1, 382. Guterverzeichniß von Maurmünster von 1120 bei Schöpflin, I, 198. Dipl. von 1096 bei Kinblinger, M. B. II, 67. Bgl. §. 182 u 136.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 519, 541 u. 542.

<sup>88)</sup> Grimm, II. 525, 584, 587, 541 u. 548.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 541 u. 549.

<sup>40)</sup> Grimm, II, 525, 584, 588 u. 548.

<sup>41)</sup> Grimm, I, 712, 714 u. 749.

<sup>42)</sup> Grimm, II, 544 u. 545.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 171, 186, 414, 668 u. 669. Dipl. von 1889 bei Schöpflin, Als. dipl. II, 164. Schorz, h. v. p. 1619.

auch gang allgemein ministeria 44), und baher bie bienftpflichtigen Bauern homines ad ministerium 45), zuweilen auch Ministeriales, und zwar zum Unterschiebe von ben eigentlichen Ministerialen ministeriales mansuales, 3. B. die mansuales ministeriales ecclesiae St. Stephani, progeniti ex meliore et magis honorabili clientela Ducis de Svinfurde im Stifte Burgburg 44). Enblich wurden bie Frondienfte im Elfaß, auf bem hunderud und an ber Mofel auch noch Achten genannt. Die Acht thun bieg bemnach fronen 47). Die Fronschnitter aber nannte man Achtichnieber 40), Ahtiniter 40), ober auch Ochtfonitter 50), die Fronpferbe und Fronrinder Achtpferbe 51) und Ahte Rinder 52) und die Frontage Ahtetage 83). Und das Brod, welches ben Fronschnittern gereicht werben mußte, nannte man bas Ahtebrot, woraus Schöpflin und Strobel lächerlicher Beise ein Brob, bas um 8 Uhr ausgetheilt zu werben pflegte, gemacht haben 54).

Allgemeiner Dienstzwang und Zwangsbienft.

### **S.** 528.

Es ist bereits schon bemerkt worden, daß der niederste tagliche Hospienst von den hörigen und unfreien Leuten besorgt werden mußte (S. 310). Und, wie die Ministerialen schon durch ihre Geburt zu den ritterlichen Hospiensten verpflichtet gewesen sind (S. 260

<sup>44)</sup> Chronif von Betershausen c. 48 bei Mone, Quellens. Bab. Landesgesch.
I, 126. mancipia constituit, ut — semper ad omne ministerium parati
essent.

<sup>45)</sup> Dipl. von 1144 bei Schannat, vind. I, 188. Bgl. §. 220.

<sup>46)</sup> Dipl. bei Schannat, vind. I, 78. Bgl. Henschel, v. mansualis, 1V, 540.

<sup>47)</sup> Grimm, II, 179.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 179.

<sup>49)</sup> Badernagel, bas Bifchofsrecht von Bafel, p. 20.

<sup>50)</sup> Grimm, II, 151.

<sup>51)</sup> Grimm, II, 179.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 674.

<sup>53)</sup> Grimm, I, 669.

<sup>54)</sup> Urf. von 1144 bei Schöpflin, I, 226. — messoribus bis dari debet ad manducandum et unus panis, qui dicitur a h t e brot h. Strobel, Gefc. bes Elsasses, I, 887.

v. Manrer, Fronhof. III.

u. 805), so waren auch bie hörigen und unfreien Leute schon burch ihre Geburt gur Beforgung ber niebrigften nicht ritterlichen Sofbienste, und zwar zu allen Diensten verbunden, welche ihnen ihr Hof = ober Grundherr auftragen wollte. ("Wer mein eigen ift, "bem mag ich ben bescheibt an meiner arbeit setzen, wie ich wil" ...). (cottidie servientes ad quodcumque servitium eis imperabitur 56). servit, sicut ei praecipitur 57). servit in curia abbetis 50). Eadem familia hujus curtis semper erit parata servire ad omnia in abbatis curia omni hora et equis et plasstris, also mit Pferben und Bagen 60). tota familia ista omni hora parata erit servire equis et plaustris ad omnia domini abbatis neccessaria 61). ubicumque necesse esset servirent et semper ad omne ministerium parati essent) \*2). Deun m fprünglich waren alle Haus = unb hofbienfte ungemeffen nicht bloß der Zeit nach, sondern auch hinflichtlich der Art des Dienftet, und eben barum so brudenb. Daher konnten bie Aebte von Eine burg ihre Sorigen nach Belieben in ihrer Ruche, Baderei, im Stalle und zu sonftigen Dienften, auch zu ben erften hofamtern ber wenden 63). Ebenfo wurde es, wie wir gefehen haben (§. 310),

<sup>55)</sup> Gloffe jum fachf. Lr. III, 44.

<sup>56)</sup> Trierer Beisthum bei Lacomblet, Archiv, I, 849.

<sup>57)</sup> Codex Lauresh. III, 210.

<sup>59)</sup> Polypt. bei Schannat, hist. Fuld. I, 81.

<sup>60)</sup> Beberegister ber Abtei Werben aus 12. sec. bei lacomblet, II, 253.

<sup>61)</sup> Deberegifter von Werben bei Lacomblet, II, 256 u. 258.

<sup>62)</sup> Chronif von Petershausen, c. 11 u. 84 bei Mone, I, 122 u. 126. Bgl. oben S. 310.

<sup>63)</sup> Dipl. von 1035 bei Hangelmann, vertheibigte Landeshoheit, p. 161.—
ad curtem abbatis, tam viri, quam mulieres, serviant. Habet etiam
potestatem abbas filios eo rum nondum uxoratos, ut, quem
voluerit, in coquinam, quem voluerit, in pistrinam penat, quem voluerit mutatoria abluat, quem voluerit
equicitia custodiat, et ad quaelibet ministeria, quoscunque voluerit, deputet, de uxoratis autem, quoscumque
et ubicunque jusserit abbas, sint cellarii, frumentarii,
thelonearii, forestarii. Si vero abbas quempiam praescriptorum in suo obsequio habere voluerit, faciens eum dapiferum, aut pincernam, seu militem suum, seu aliquod bemeficiam
illi praestiterit etc. Bgl. noch oben §. 208.

in den Abteien St. Maximin in Trier, Echternach, Petershausen u. a. m. gehalten. Ramentlich mußten sich auch die Litonen des Alosiers Liesdorn in Westphalen zu allen Hosbiensten mit Ausnahme des zum Dienste der Frauen gehörigen Kleiderwaschens verwenden lassen (in euria autom nostra ad omnis ofsicia preter ad lavandas vestes deputari possunt) <sup>64</sup>). In der Abtei Prüm u. a. m. mußten die Unstreien (servi, qui vulgo vocantur Hovorsüngeren), wenn es don der Herrichast begehrt wurde, ihr ganzes Leben in den Fronhösen dienen. Und sie erstelten dasätr nichts als die Kost und die Kleidung (si nohis placuerit, daditur eis panis et vostimentum, et omnibus diedus vitae suas in curiis nostris permanedunt) <sup>66</sup>). Auch in der Abstei Maurmünster waren die eigenen Leute zu allen und jeden Hosbienstein verbunden und sie erheilten dasätr nichts als die Kost.

Es hat nämlich ursprünglich, wie es scheint, allenthalben ein mit einer allgemeinen Dienstpflicht verbundener Dienstzwang der Unsreien und Hörigen bestanden. Daher die so oft wiederkehrenden Bestimmungen, quidquid ei prascipitur, operatur <sup>67</sup>), soann soaram sacere est D. abbati, quando ipse jusserit, servire <sup>68</sup>), serviunt quidquid illis imperatur <sup>69</sup>), oder mancipium ire debet, quoquo judetur, einen "heizen springen" u. dgl. m. <sup>70</sup>). Erst seitungen die Raturaldienste und Lieserungen auf bestimmte Leistungen sirkt zu werden psiegten, wurden es auch diese Natural-Frondienste. Wanche Frondienste sollten vier Wal im Jahre <sup>21</sup>), andere

<sup>64)</sup> Dipl. von 1166 bei Rinblinger, Gor. p. 241.

<sup>65)</sup> Caesarius §. 1 bei Hontheim, I, 676.

<sup>(86)</sup> Urf. von 1144 bet Schöpflin, I, 227. — ad omnia et in omnibus, ac si proprii servi, obtemperabunt, comedunt sufficienter ac bibunt, ni-hfl aliud mercedis accipiunt.

<sup>67)</sup> Registr. Prum. bei Honthoim, I, 678 u. 696.

<sup>68)</sup> Caesarius S. 2 bei Hontheim, I, 666.

<sup>69)</sup> Rechte von Maurmunfter von 1120 bei Schöpflin, I, 197 u. 198.

<sup>70)</sup> Grimm, R. A. p. 850.

<sup>71)</sup> hofrecht von Gitel, S. 10 bei Grimm, III, 62. "alle bie gennen, bie op ben hoeven fitten follen bem herrn vier bienfte boin, einen bei graß, einen bei ftroe, einen zu holten, einen zu bungen." Bgl. noch S. 11—15.

an bestimmten Tagen im Jahre ober in bestimmten Bochen stellt an bestimmten Wochentagen, zwei, brei ober vier Mal in ber Bod 21 geleiftet werben. Sie wurden baber Tagbienfte (servitia contut diana), Wochenbienfte (servitia hebdomalia), ober zwei-, butt und viertägige Hofdienste (servitia biduana, triduana, quat duana) genannt (S. 506 u. 507). Denn unter jenen Dien find wohl in ber Regel Naturallieferungen zu verfteben. Sie km ten aber auch in firirten Frondienften bestehen. Richts bestehten niger hat fich boch in vielen Territorien ein Reft jener allgemein Dienftpflicht, ber sogenannte Zwangsbienft, Gefinbe Dien zwang, ober bas Raberrecht zu jenen Diensten, bis auf un Tage erhalten, über beren Urfprung fo viel Eigenthumliches m Freiges bei Kindlinger 72) nachgelesen werben tann. Go fom noch bie Branbenburgische Landesordnung von 1561 vor: "baßig "jeber ber Sohne ober Tochter zu vermieten hette, ber folle fie fo "ner Herrschafft zuvor anbieten" 72). Sogar bie ungemeffen Zwangsbienfte haben fich noch in manchen herrschaften bis a unfere Tage erhalten 74). Meiftentheils murbe jeboch in fpateren Zeiten bie Zwangsbienstzeit ber Kinder ber hörigen und leibeigens Leute auf einige Jahre, bin und wieber auf ein Jahr, che gar nur auf ein halbes Jahr herabgefest 15). In Baiern namst man bie Jahre, welche bie Kinder ber Grundholben im Diens ihrer Grundherrn als Knechte ober Mägde zubringen mußten, bie Waiseljahre 76). Auch erhielten die zwangsdienstpflichtigen Leute fruhe ichon, außer ber Roft, Rleibung und Wohnung noch einen,

<sup>72)</sup> Hor. p. 17, 98-100 u. 210-211.

<sup>78)</sup> Mylius, corp. const. March. V, 1. p. 40. Ebenso in ber Lanbesorbunng von 1562, eod. p. 58. Aehnlich noch Preuß. Lt. II, 7, S. 185 ff.

<sup>74)</sup> Eigenthums: Ordnung von Minden und Ravensberg von 1741, c. 5, §. 5 bei Bigand, Provinzialr. von Minden, II, 887. Preuß. Er. fl, 7, §. 206 u. 207.

<sup>75)</sup> Hofrecht von Loen, §. 15. Delbrüder Landrecht cap. 9, §. 8, lit. W. Kindlinger, Hör. p. 16, 97—99 u. 210. Klöntrup, v. Zwangdimft, §. 11 u. 12. Osnabrüd. Eigenthums-Ordn. von 1722, c. 18, §. 10 bei Wigand, Provinzialr. von Paderborn, III, 160.

<sup>76)</sup> Ueber ben Werth und die Folgen ber ftanbifden Freiheiten in Baiern, 2te od. p. 88. Schmeller, I, 292 u. IV, 178.

son and fehr magigen und bescheibenen Lohn, welchen man ben Miton, Liblon ober Lieblohn genannt hat 77). Erft feit bem # Jehrhundert findet man hie und ba wieber die Sitte, ben biewien hörigen außer ber Kost, Kleibung und Wohnung gar teis m 264n, ober weuigstens nur einen sehr geringen ju geben 78). bie hofhorigen Rinber zuweilen angehalten, außer hur herrschaft auch noch anderen Leuten zu bienen, um nicht g zu gehen und baburch an ben Bettelftab zu gerathen. In leften z. B. follten fie auch ben übrigen Dorfgenoffen, welche Dienfte bedurften, vor fremben Leuten und in Weftphalen t guten, b. h. angesessenen Leuten (boni homines) bienen. Die Bauern, Gartner und Hauß-Leuthe in Schlefien follen ihre Anber und Bahfen ihren Erbherrn, um bas gewöhnliche Lohn, der jährlichen Gefinde-Stellung antragen, und zu Hauß nicht dig gehen laffen. Braucht selbige aber nicht bie Herrschafft, i follen fie benen Leuthen im Dorffe, fo Dienst:Bothen beburff-**A. vor Frembben** zu bienen verbunden werden 70). Die Hofhoben follen ihre Kinder bei guten Leuten bienen lassen, und baran pa, daß bieselben nicht zur Unehre und gar zum Bettelftab geauthen") . Und wenn, um bieser Berbinblichkeit zu entgehen, drige Rinder ihrer Herrschaft verschwiegen worden waren, so felten bie Eltern für jedes verschwiegene Kind die Strafe bes Breibriefs," b. b. ben Betrag eines Freibriefes entrichten, ohne

<sup>77)</sup> Hofrecht von Loen, S. 15. "Item weer ein kundt in bem ampte, bat "nicht hebbe vih gebeenet, jahr und bach umme bescheiben loen, "bat enwer geen erve schulbig." Urk. von 1493, S. 14 bei Kindlinger, Hor. p. 635. "Item od so sall be van Buren betalen ben hoffhorps "gen Megeden ind Anechten, de eme gedeynt hebn, er verdeente Loen." Friedenberg, de Silesiae juridua, lid. II, cap. 29, S. 17. Grimm, R. A. p. 357—358. Bair. Landr. I, c. 8, §. 10.

<sup>78)</sup> Kindlinger, Hör. p. 100. Klöntrup, v. Zwangbienst, S. 9.

<sup>79)</sup> Friedenberg de Siles. jur. lib. II, cap. 29, §. 17.

<sup>80)</sup> hoffprache bes Amtshofes zu Lubinghaufen von 1724, §. 5 bei Sommer, I, 2. p. 246. Bgl. noch Eigenthumsordnung von Minden und Navensberg von 1741, c. 5, §. 6 bei Wigand, Provinzialr. von Ninden, II, 287.

baburch für ihre Kinder die Freiheit zu erhalten 12). Erst in ne seren Tagen ist mit der Leibeigenschaft und mit der Hörigkeit auch der Dienstzwang, und zwar ohne alle Entschädigung abgeschaft worden, z. B. in Baiern im Jahre 1808 82).

Daus: und hofbienfte ber brigen.

## S. 524.

Außer diesen zu jedem ihnen übertragenen Dienste verpflicteten, in Kost und Lohn genommenen sogenannten gebrobeten Dienern (gebrobeten Gesinde, gebrobeten Knechten und Spehalten, Brodlingen und Brodessen), beren herrn baher ihre Brokherrn genannt zu werden pflegten) 34), Lohnlingen, Miethlingen, Mietmännern 35), Taglöhnern, Tagwertern u. s. w. (S. 310 u. 373), waren viele andere hörige und unstek Colonen auch zu speciellen Frondiensten verpflichtet, ohne beshald zu einem ständigen Ausenthalte an dem Fronhose genöthiget zu sein.

Biele Colonen mußten nämlich zu gewissen Zeiten bei Hoserscheinen, um baselbst die Osen zu heiten, in der Hostüche zu deschen, das Brod zu backen, die Setzinke (siceras) zu bereiten, das Bier zu brauen u. del. m. So in der Abtei Brüm (coquunt et braciant, — panem et cervisiam facit, — coquunt panem et cervisiam — coquit panem et cervisiam facit). See in der Abtei Maurmünster (servit in coquenda sicera et pane — furnum calisicabant, socos struent, cidos coquent, ser-

<sup>81)</sup> hoffprache bes Amthofes zu Lübinghaufen von 1724, §. 5 bei Somme, I, 2. p. 246. und bei Riefert, hofrecht zu Loen, Anhang IV.

<sup>82)</sup> Bair. Regierungsblatt von 1808, II, 1986.

<sup>88)</sup> Haltaus, h. v. p. 187, 188 u. 596 f. Altes Landrecht von Berg, c. 5 bei Lacomblet, Archiv, I, 88. "broitlinge." Grimm, III, 579. "bet herren gebrotten knecht." Dorfordnung von Obereisensheim von 1555, §. 5 u. 6 bei Wigand, Wehl. Beitr. III, 188. Urk. von 1329 bei Lzschoppe und Stenzel, Urk. p. 529. "seinen Brotezzen."

<sup>84)</sup> Grimm, 1, 540, §. 20. Meine Abhanblung über bie Freipflege p. 8.

<sup>85)</sup> Scherz, h. v. p. 1048.

<sup>86)</sup> Registr. Prum. bci Hontheim, I, 668, 666, 676, 682, 688, 684, 685, 686 u. 687.

viunt in coquendo pane et sicera) 87). In her Abtei Beifenburg (bracium et panem per ordinem preparare -, semel de brace (b. h. Mala) X modios ad ceruisam parare. et panem quando opus est parare. Auch panem et cervisam parare) 35), im Stifte Münster u. a. m. (braxantur codem die XVIII scepel brasii parve mensure) 89). Anbere follten bie fogenannten Tafelbienfte thun (.enbe bem Berrn Tafelbienste bavor boen") 00), ober auch in ber Frone bie Kleiber reinigen und bewahren und andere Kleiderbienste, die sogenannte Batschar, besorgen. Das Wort Watschar kommt zwar nicht in biefer Bebeutung, fonbern immer nur als bie Benennung gewiffer abgabenpflichtiger Grunbftude vor 11). Diefe Grunbftude haben indessen, wie es mir scheint, nur barum jenen Ramen behalten, weil auf ihnen ursprunglich ber Watbienft gelaftet hat. Spaterhin wurde zwar ber Naturalbienst, wie bieses auch bei anberen Dienften ber Fall war, in eine Gelbabgabe verwandelt. Das Gut behielt jedoch von bem früheren Naturalbienste ben Ramen Batschar. Für diese Ansicht spricht außer dem Wortsinne auch noch eine Urkunde um das Jahr 1135. Das Kloster Neuzell im Stifte Freifing hatte nämlich einem Pfarrer brei borige Manner jum täglichen Dienste (ad cottidianum servicium) zu stellen, von benen zwei ein Stud Felb, Batfcare genannt, ber britte aber bie Koft im Pfarrhause selbst erhalten sollte 92). Zum täglichen Dienste hat nun offenbar auch bie Beforgung ber Gewänder und bei einem Selftlichen vorzugsweise bie Beforgung und Bewahrung ber Deg-

<sup>87)</sup> Urf. von 1120 u. 1144 bei Schöpflin, I, 199 u. 227.

<sup>88)</sup> Zeuss, trad. Wiz. p. 274-280.

<sup>89)</sup> Guterverz. aus 14. soc. bei Rinblinger, Bollmeft. II, 482-488.

<sup>90)</sup> Raifer Albrechts Berordn. über bie hofhörigkeit von 1488 bei Riefert, hofrecht zu Loen, Anhang III.

<sup>91)</sup> Bgl. Schmeller, IV, 195. Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 36, II, p. 524 u. 545. Graff, VI, 529. hat aus Batkara ohne Beizteres waltscara gemacht und sich burch diese Willfürlichkeit die Erklärung bes räthselhaften Wortes sehr leicht gemacht.

<sup>92)</sup> Urf. um 1185 in Mon. Boic. IX, 582 f. duobus viris maioribus dimitti debet a sacerdote porcio agri que Watscare dicitur, tertus qui minor esse debet victum in domo presbiteri accipiat.

gewander gehort. Bemertenswerth ift in biefer Begiehung and noch ber Umftanb, bag bei geiftlichen Grundherrichaften folche Bet scharen am häufigsten vortommen, bei geiftlichen Berren aber ber Meßgewänder wegen ber Watbienft auch von besonberer Bichtigkeit war. Andere Colonen sollten an ben Festtagen ben Bruten wenben. Sogar Förster hatten bieses zuweilen zu thun ("vind "follen bie Forfter tommen auf Petterwehler Rerbe tag gu mer "gens inn ben vorgenanten hove mit zweben Spiegen, vnnb ben "hoffmann ober wehr barinnen wohnet ihren Dienft bieten "vnnb begehre er bas, fo follen fie ihme feinen Braten "wenben") 921. Wieber anbere follten bie Maulbeeren ober Brombeeren sammeln, um baraus für bie Kranten und vornehmen Gafte (magnos hospites) einen Trant (moratum) zu bereiten . The bere Colonen hatten bie Kloaken zu reinigen (ipsas cloacas purgabunt) 95). Mit ben zu liefernben Schweinen follten mande Colonen auch noch bas Salz, um fie einzusalzen, und sogar bie Metger liefern, welche bas Schlachten und Einfalgen in ber grone besorgen mußten 06). In gleicher Weise sollten mit bem in ber Frone zu liefernden Holze auch noch die Holzarbeiter, um es zu bearbeiten, geliefert werben 97). Anberwarts follten bie auf bem Fronhofe nothwendigen Handwerksleute ernährt werben . Bieber andere Colonen hatten die bei hofe nothigen Bechen, namentlich auch die Nachtwachen, nach einer bestimmten Reihenfolge (ad ordinem) zu beforgen, z. B. in ben Abteien Prum, Beisenburg, Mure, St. Alban bei Maing u. a. m. (et

<sup>98)</sup> Robbeimer Beisthum bei Schazmann, p. 5.

<sup>94)</sup> Registr. Prum. Caesarius §. 4 bei Hontheim, I, 671. Moras brabiren (brambeeren) homines nostri tenentur colligere ad faciendum meratum, propter solennitates, et infirmos fratres, et magnos hospites. Bgl. über ben Moras oben §. 808.

<sup>95)</sup> Recht von Maurmunfter von 1144 bei Schöpflin, I, 227

<sup>96)</sup> Güterverzeichniß bes Klosters Bbrefen bei Wigand, Archiv, IV, 281. III porcos et procuradit ministros et sal ad preparandos eos, eod. p. 284. VII porcos et sal, et ministros ad preparandos eos.

<sup>97)</sup> Güterverzeichniß bei Biganb, IV, 278. Hgna et ministros ad preparandos cos.

<sup>98)</sup> Heberegister ber Abtei Werben aus 12. soc. bei Lacomblet, Arch. II, 296. iatomum unum dimidium annum nutriot.

weitet –, wactas facit –, vigilat ad curtem dominicam \*\*), wilder debent ad ordinem – ambulare per ordinem. equis wilder, also auch Wachen zu Pferbe) 1). In ber Abtei Maurzuden nusten von 60 Liensthuben jede Nacht zur Bewachung be hennhose zwei Wächter gestellt werden 2). Auch sollten die Kwan in der Abtei Prüm den Herrn und die Seinen während het kienthaltes auf dem Fronhose, wenn es begehrt wurde, bezuchen 2) und einen Tag und eine Nacht seine Pferde hüten 4). In in der Abtei Maurmünster sollte dem Herrn nicht bloß auf dem sose, sobern auch noch zu seinen Neisen eine Wache gestellt under 9) Sehr zweckmäßig war hinsichtlich dieser Wachen, z. B. dem Abtein Nure, St. Alban bei Mainz und Prüm vorgezschien, daß die Wächter suren sollten, wenn sie denselben durch ihre Kassissische bern härten von sehren sehre den der hatten 4).

In dem Hofdienste ber hörigen Leute gehörte auch die sogemak Folge, die Gerichtsfolge eben sowohl wie die Landblge, von welcher jedoch früher schon die Rede war (§. 437— E 1. 591).

<sup>39)</sup> Registr. Prum bri Houtheim, 1, 664, 666, 675, 676, 682, 683, 684, 686 u. 687.

<sup>1)</sup> Zeuss, trad. Wiz. p 275, 277, 278 u 280

<sup>2)</sup> Urf von 1120 bei Schöpflin, I, 199. Singulis noctibus debent duos vigiles ad curtim dominicatam.

S Caesarius §. 8 bei Hontheim, I, 668. si dominus abbas advenerit, et ika eis praeceptum fuerit, tenentur vigilias circa ipsum et suos. —

<sup>4)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, 1, 696. Si senior ibi fuerit, debet caballes suos custodire uno die et una nocte.

<sup>5)</sup> Urf. von 1144 bei Schöpflin, I, 227. vigiles curie et profectioni abbetis dabunt.

S) Acta fand. Murens. bei Herrgott, I, 321. debent hobarii vicissim emni nocte vigilare et dampnum persolvere, si aliquid contigit, in cu-jus evenerit vigilis. Breviar auß 12. sec. bei Bobmann, II, 732. hubarii uigilant vicissim omni nocte in curia Dni Abbatis et persoluent dampnum. quod per incuriam sive negligentiam corundem euenerit bidem. Caesarius §. 8 bei Hontheim, I, 668.

#### Botenbienfte.

# Š. 525.

Un bie Bachen reihen fich bie verschiebenartigen Boten bienste an. Sehr viele Colonen mußten nämlich zu Fuß, anden zu Pferbe Botenbienfte thun, wohin es bie Berrichaft befahl. Se im Stifte St. Emmeran in Regensburg (equitat, ubicunque praccipitur)7), in ber Abtei Korvei (mancipium, quod equitat quocunque sibi jubetur) \*), in ber Abtei Limburg biejenigen Laffen, welche Beneficien besagen (lassi, qui, si beneficium habuerint, quocunque jusserit abbas, quotidie equitare de bent) ), und in ber Abtei Brum Scharwerke ju Fuß (scaram pedestrem — scaram cum pedibus) 10), und Scharwerte pr Pferd (scara cum caballo) 11). Ebenfo Botenbienfte zu Fuß im Erzstifte Trier u. a. m. 12). Diejenigen Colonen, welche Boten bienfte zu Pferd zu leiften hatten, mußten, z. B. in Baltenhofen bei Hohenschwangau, für "ben Dienst ber herrschaft ein gefattel tes Reitpferd" unterhalten 13), und in ber Abtei Beifenburg, wenn fie aufgeboten wurden, entweber felbft geben ober wenigstens bas Pferd stellen (in legat. infra abbaciam pergere aut suum equum mittere) 14). Sehr häufig waren bie Botenbienfte auf bas Brieftragen beschränkt, 3. B. in ben Abteien Beifenburg und Prum, im Lande Delbrud u. a. m. (eulogias ad palatium portare per ordinem — ad palatium cum caballis eulogias portare, also Briefbotenbienfte zu Pferb 15), scaram facere est nun-

<sup>7)</sup> Güterverzeichniß von 1081 bei Pez, I, 8, p. 76.

<sup>8)</sup> Altes heberegister, §. 22 bei Biganb, Archiv, I, 2, p. 21.

<sup>9)</sup> Dipl. von 1035 bei hangelmann, vertheibigte Lanbeshoheit, p. 162.

<sup>10)</sup> Registr Prum. und Caesarius bei Hontheim, I, 685, 686, 691.

<sup>11)</sup> Registr. Prum. bei Honthelm, I, 696 u. 697.

<sup>12)</sup> Erierer Weisthum bei Lacomblet, I, 861 u. 865. est ibidem manus cottidiani nuntii Archiepiscopi quem libere tenet nuntius. — estum quilibet habebit nuntium paratum prestare Archiepiscope quando opus habuerit eundo ad curias principum.

<sup>18)</sup> Baubing bei hormayr, p. 60. Bgl. noch Kinblinger, Bauernhof, p. 48.

<sup>14)</sup> Zeuss, p. 277, 278 u. 279.

Zeuss, p. 275, 276 u. 278. Sgl. Henschel, v. eulogium, Nr. 2, tem. III, 120.

cium ejus (scil. abbatis) sou literas ad locum sibi determinatum deserre) <sup>16</sup>). Daher die Brieflehen in Baiern <sup>17</sup>). Endsich gab es auch noch Botendienste für andere bestimmte Zwecke. In dem Stiste Korvei z. B. mußten auf einem Fronhose vier Literan adwechselnd die Fische entweder nach Korvei oder nach Barsdewick tragen <sup>18</sup>). In dem Altenhaßelauer Gerichte mußten die Beibeigenen das in dem Freigerichte gesangene Bildpret nach Hoseibeigenen das in dem Freigerichte gesangene Bildpret nach Hoseibeigen den Kas von den Alpen herunter in den herrschaftlichen Keller zu tragen <sup>20</sup>). Und in dem Lande Delbrück dommen sogar eigene Bildpretts, Fischs und Krebsträger vor <sup>21</sup>). Durch diese Bostendienste wurden die damals noch sehlenden Brief und anderen Posten gewissernaßen ersett.

Fronpferde und Fronfuhren.

## S. 526.

An die Botendienste reihen sich die Spannbienste zum Transporte von Menschen und Gutern an, und das Stellen von Reit: und Packpferden in der Frone. Die Herrschaft sollte namisch auf ihren Geschäftsreisen nicht bloß beherbergt, verpstegt und bedient, sie sollte auch von einem Orte zu dem anderen in der Frone gebracht werden. Zu dem Ende mußten östers Reit: oder Packpferde gestellt werden, um damit entweder an einen bestimmten Ort 21) oder sonst hinreiten zu können, wohin es dem Herrn bestiedte 22). Zu eben dem Ende sollten die Ortsbürger des Salmt-

<sup>16)</sup> Caesaris §. 2 bei Hontheim, I, 666. Delbriider Lanbrecht, cap. 9, §. 8, lit. x.

<sup>17)</sup> Urbar aus 14. sec. in Mon. Boie. 86, II, p. 94. "Brieflehen ber fol brief tragen."

<sup>18)</sup> Guterverg. von 1106 bei Rinblinger, Il, 122.

<sup>19)</sup> Beisthum von 1570 bei Dalwigt, Eran. I, 59.

<sup>20)</sup> Alte Bergabungen im Arch. für Schweiz. Gesch. VII, 239. De alpibus casses portare ad duicum collarium.

<sup>21)</sup> Delbruder Lanbr. cap. 9, S. 8, lit. x.

<sup>22)</sup> Registr. Pr. bei Hontheim, I, 675. Dat parafredum ter in anno ad Virdinnum, ad Prumiam, in Salmse.

Registr. Pr. bei Hontheim, I, 698. parafredum, unbicunque praecipitur illi.

schen Fleden Morchingen einen "wolgespannten Wagen mit 6 gw ten Pferben zu reisen vnd sunst halten" <sup>24</sup>). Rach bem Beisthum ron Weisenheim am Sand in der Pfalz sollten die Hose der Herrn von Wersweiler und des Klosters zu Enkendach einen Deichselwagen ("Dehselwagen") mit den nöthigen Pferden berrit halten, um die Herrschaft, so oft es nothwendig war, weiter zu fahren und ihr zu frönen <sup>24a</sup>). Eben so sollte der Eichstädtische Meier zu Tolksstein "stätigs warten dem Herrn mit einem halben Wagen und mit zweien pferden, also daß die deirel auswerts sie, wenn unser hen reisen muß oder will, es sei uswerts oder abwerts in das land zwischloß kurn nach Regensburg in die Kirche gesahren werden <sup>26</sup>).

In gleicher Weise mußte alles, was die Herrschaft nothwendig hatte, herbeigeschafft und auf diese Weise nicht allein der Hamptfronhof, auf welchem sie gewöhnlich sich aushielt, sondern auch noch jeder andere Ausenthaltsort, wo sie sich nur vorübergehend ausbielt, mit allem Nöthigen versorgt werden. (Debet ad proximum massionaticum senioris, aut cum carro vel cum caballa, quic quid praecipiturei, portare) 27).. Daher die die den Pferbefronen von und nach bestimmten Orten, in der Abtei Prüm (saeit scaram ad Prumiam cum caballo) 28), in der Abtei Maurmünster (angariam unam inter Marcsallo et Argentinam — angariam unam de Marcsallo ad monasterium) 29) u. a. m. Sodann die weiten Wein- und Getreibesuhren 3. 8. in der Abtei Prüm (angariae de vino et de annona) 20), in Kloster Limburg (lassi — vinum et annonam addatis transdu-

<sup>24)</sup> Freiheit von Morchingen bei Konigsthal, I, 2, p. 6.

<sup>24</sup>a) Anhang Nr. 8.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 629.

<sup>26)</sup> hund, bair Stammen Buch, II, 209. — "Daß man bie Eble Frum "gu ber Rurn geseffen, alle vierzehen tag wann fie es begert, in ein "Robelwagen hab holen laffen gur Pfarr, ober gen Rirchen gen Regenspurg führen muffen."

<sup>27)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim. I, 696.

<sup>28)</sup> Registr. Prum. p. 697.

<sup>29)</sup> Urf. von 1120 bei Schöpflin, I, 197 u. 198.

<sup>80)</sup> Registr. Prum. p. 672 u. 684.

cere debent) <sup>21</sup>) u. a. m. Die Mehlfuhren und die Getreis defuhren nach der Mühle und von da wieder zurück (unusquisque debet accipere modios de annona et ducere ad molendinum. — Debent integram carradam uini et carradam farinae in suo carro ducere, ubicunque eis praecipitur) <sup>22</sup>). Die Stein = und Holzfuhren für die Kalkofen im Erzstiste Trier <sup>23</sup>), Die Holzsuhren in der Abtei Prüm, in welcher jeder Mansus ein Klaster (glavis) nach Prüm sühren mußte <sup>24</sup>), die Holzsuhren in die herrschaftliche Küche im Kloster Alvoldinghussen in die herrschaftliche Rüche im Kloster Alvoldinghussen in die Beinfuhren sinder über die Beinfuhren sinder die Beinfuhren und die Beinfuhren sinder die Bei

In dem Stifte Korvei sollte zur Herbeischaffung des nöthigen Weines jedes Jahr eine eigene Weinreise (iter vini) von Korvei dis nach Kestenich bei Loen unternommen, zu dem Ende von den verschiedenen Hösen die nöthigen Wagen und sonstigen Geräthschaften, desgleichen Früchte, Brod, Wehl, Bieh und andere Lebensmittel geliefert, von einem Hose sogar zwöls Männer mit Knütteln (XII viros cum totidem fustidus) zum Schutze der Reisenden gestellt werden W.). In der Abtei Weisendurg ging frühe schon jedes Jahr eine Weinshire nach Ungstein, um daselbst den nöthigen Wein zu holen (semel in anno proficisci debent pro uino in unkenstein) W.). Im Bisthum Eichstädt mußte der Meier zu Tollnstein jedes Jahr eine Fahrt thun nach fremdem Wein ("nach welschem wein), wenn den unser herr kauft von Rünchen oder von Augspurg, uf sein selbste Zörung mit vier Pferden"). Im Kloster

<sup>81)</sup> Dipl. von 1085 bei Sanfelmann, l. c. p. 162.

<sup>32)</sup> Registr. Prum. p. 695.

<sup>38)</sup> Beisthum bei Lacomblet, Archiv, I, 814.

<sup>34)</sup> Caesarius S. 6 bei Hontheim p. 668.

<sup>85)</sup> Dipl von 1258 bei Seibert, II, 1, p. 846.

<sup>36)</sup> Rechte von Maurmunfter von 1120 bei Schöpflin, I, 197 u. 198.

<sup>37)</sup> Roro. Guterverz. bei Rinblinger, II, 226. Trad. Fuld. p. 180, S. 18. Caesarius §. 1 bei Honth. p. 672.

<sup>38)</sup> Güterverz. aus 12. soc. bei Kinblinger, II, 115—116.

<sup>39)</sup> Zeuss, p. 278.

<sup>40)</sup> Grimm, III, 629.

Mure gingen in jedem Herbste Weinsuhren in das Eljaß und in den Breisgau (in autumno vegitant cum plaustris vinum de Alsatia sive Brisgojie) <sup>41</sup>). Auch in der Abtei Fulda, in den Herrschaft Rassau, in Baiern u. a. m. kommen solche Weinsuhren (Weinschaaren, Winschaaren und plaustra ad vinum portandum vor <sup>42</sup>), und in der Abtei Prüm Angersahrten nach Wein <sup>43</sup>). An diese Weinsuhren reihen sich auch diesenigen Fronsuhren an, welche die Trauben aus den Weinbergen an die Kelter, und die Weinschaftlichen Keller transportiren sollten (mansionarius ducere debet vina de vineis, que dicuntur wingarten de sud ladore ad torcular dominorum. debet etiam ducere omnia vasa ad modum carrate sacta in Argentinam ante cellarium dominorum) <sup>44</sup>).

#### Shiffsbienfte.

## §. 527.

Zu ben Transportbiensten gehören serner auch die sehr verbreiteten Schiffsbienste. Viele hörige Colonen mußten nämlich im Dienste ührer Herrschaft die Schiffe ziehen und sonstige Dienste bei der Schiffahrt leisten (ducit in navi. — scaram debent secere in navi usque ad Covelenze. — et ducit ad Vuymode in navi. — curiae nostrae de episcopatu Wormatiensi angarias illuc navigio facere tenebantur 45), servit, sicut ei praecipitur, cum navi. — navigat 40), cum navi ubicumque opus suerit pergere) 47). Namentsich sollten die Colonen and als Ruberer bienen (operarii in navi) 40). Zumal waren es aber

<sup>41)</sup> Act. fund. Mur. bei Herrgott, I, 821.

Grimm, I, 560, III, 449, Not. Schmeller, III, 382. Trad. Fuld. ed. Dr. p. 180, §. 18.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 525, 584, 587, 541—542, 548 u. 549.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 693. Bgl. noch Rechte von Raurmunfter von 1120 u. 1144 bei Schöpflin, I, 199 u. 227.

<sup>45)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 672, 687, 695 u. 697.

<sup>46)</sup> Codex Lauresh. III, 192 u. 210.

<sup>47)</sup> Zeuss, trad. Wiz, p. 278.

<sup>48)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 672.

bie Schiffer, welche ihre Herrschaft in der Frone über den Fluß setzen ober auch an bestimmte Orte hinfahren, sodann für den Transport der herrschaftlichen Beamten und seiner Dienerschaft (des "hüßzgesind) und der herrschaftlichen Güter sorgen mußten, z. B. in der Schweiz, im Esaß, am Nedar, am Rhein und an der Mosel. ("Unde sullent och den abbet furen unde sin gut zwischint Teinheim unde Strasburg swae er wil, also das er in das schift nut uderleste. — Dieselden schissute sullent den abbet suren ze sende. — unde tut es der schissund danne nüt, so soll der düttel unde der kelnere einen gewinnen an sine stat, unde sol er deme lonen") 40), "die sischer zum Hirschhorn sein schuldig, so oft einer gebotten wird, in junker Hansen geschäften mit iren nachen zu saren, und giedt man inen lohn gehn Reckarsteinach 4½ Sch. heller, an Mückenlocher steg 1 sch. heller" u. s. w. 50).

#### Baufronen.

## S. 528.

Auch die herrschaftlichen Wohn- und anderen Gebäude sollten in der Frone gebaut und unterhalten werden. So in dem Stifte Korvei (liti servient jure suo, in curia reparadunt edifici a absque tecto et sepidus) <sup>51</sup>). Eben so in der Abtei Weissendung (unusquisque ex hiis quando opus est edificare et quodeumque necesse fuerit sacere — quando opus est edificium quod infra dom. curt. est meliorare — quicquid necessitas suerit sacere dedent. V sepes et dom. edificium sacere) <sup>52</sup>), in der Abtei Fulda (si domus lavatorii vetustate vel ruina desecrit de L. reparaditur) <sup>53</sup>), im Stifte Esen (cum jure consueto juvandi ad edificium horrei ibidem) <sup>54</sup>), in der Pfalz ("es sind

<sup>49)</sup> Grimm, I, 668.

<sup>50)</sup> Grimm, I, 444. Bgl. noch Grimm, I, 187. Registr. Prum. bei Hontheim, I, 672, 675. Acta fund. Murens. monast. bei Herrgott, I, 829. Bgl oben §. 817.

<sup>51)</sup> Guterregister aus 12. sec. bei Wiganb, Archiv, I, 4, p. 54.

<sup>52)</sup> Zeuss, p. 276-279.

<sup>53)</sup> Trad Fuld. ed. Dr. p 158.

<sup>54)</sup> Dipl. von 1808 bei Kinblinger, Bolmft. II, 288.

auch neun höfe diensthöse und soll seder hof sähren ein bloch und ein wagen voll steine, daß man den hof mache, daß er nit zersalle") <sup>56</sup>), im Erzstiste Erier (preparadunt kurnum, d. h. den Kalkosen, usque ad impositionem rodorum) <sup>56</sup>) u. a. m Ju der Abtei Brüm namentlich sollte bei dem Bau von Wohn und anderen Gedäuden, von Keltern u. s. w. 15 Nachte gefrönt (Quando necesse hademus vel torcularia, vel domos, vel alia aediscia de novo facere, homines ad hoc determinati quindecim nectes idi debent operari) <sup>57</sup>), und insbesondere auch die Zimmer mannsarbeit in der Frone gemacht werden (et materiam, cimber, et quidquid eis praecipitur, quod ad illud opus pertinet) <sup>58</sup>).

Außer ben herrschaftlichen Bobn = und Birthschaftsgebanben mußten auch die Kirchen in ber Frone gebaut und unterhalten werben ("wan m. gn. herr an feinem Gotteshaus bawet, wer bin: nen hoff fist, ber foll m. gn. h. ein bloech farren von VIII ichoe lang, anderthalb fueß bick off bem ftock. — Item begebe fich, bas mein here von Prume etwas an seinem gophause zu bauwen bet, so fol ime ein icklicher hoiffner zu einem bactoiffen fueren ein holbe von VII schuen lande, vnd 11/2 fuege bide vff bem ftode, er hab ban ein funberliche gerechtigkeit, bie moge er beibringen, warum ers nit thun fulte") 50). Gehr intereffante Rachrichten finben fic jumal bei Cafarius, welcher bekanntlich im Jahre 1222 gefchrie ben hat. Danach mußten, wenn ber Abt von Prum eine Rirche bauen und zu bem Ende einen Raltofen herrichten wollte, alle um herliegenden Bauernhofe helfen. (Sciendum est, quod abbas quolibet anno, si vult, ad aedificationem ecclesiae calcis furnum potest facere, et ad hoc omnes curiae circa Kilu tenentur eum juvare). Einige Sofe sollten Pfahle, welche man "Stehohen," offenbar ftebenbe Pfahle genannt hat, und Ser ten (et perticas Gerten) liefern, um bamit die Ofenwand einzuzäunen (ad tunicam furni sepiendam). Anbere Bauernhöfe foll-

<sup>55)</sup> Grimm, I, 800.

<sup>56)</sup> Trierer Beisthum bei Lacomblet, Archiv, I, 814.

<sup>57)</sup> Caesarius S. 1 bei Hontheim, I, 672.

<sup>58)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 696. Bgl. p. 672.

<sup>59)</sup> Grimm, II. 549, III, 887.

ten große Albe herbeiführen (aliae curiae adducent truncos laudabiles et magnos), um bamit ben Ofen zu heiten. Unb wieber andere die nothigen Kallsteine (lapides calcis) liesern, und zwar jeder Mansus 16 Karren 60).

Auch mußten zu bem Ende Steinmeten (latomi) gestellt werben, welche vielleicht auch als Maurer zu dienen hatten So sollten z. B im Stifte Werden schon im 12. Jahrhundert die Billici jedes Jahr an Fastnacht einen solchen latomus an den Fronhof (ad edifficium monastorii) schicken, und demselben zu seiner Berköftigung (ad probendam sius) vier Modien Weiten, drei Modien Gerste und zwei Modien Erbsen mitgeben 41).

Jagb:, Sifchereis und Tangfronen.

### S. 529.

Endlich sollte auch noch für die Zerstreuungen und Bergnüsgungen des Grundherrn in der Frone gesorgt werden. Dahin geshören insbesondere die Jagds und Fischereifronen, und die hie und da vorkommenden Frontanze.

Bon ben Fronfischern und Fischlieferungen ist bereits die Rebe gewesen (§. 317 u. 503). Daß aber auch die hörigen Colonen in vielen Grundherrschaften bei der Fischerei zu dienen hatten, muß hier noch bemerkt werden. In der Abtei Prund z. B. sollten sie die Pfähle für den Fischfang liefern (debet ad vennam palos tres) <sup>62</sup>). Anderwärts hatten sie die Fische deiche zu segen <sup>63</sup>). Auch mußten die Fischer hie und da in dem herrschaftlichen Weier ("Woog") für ihre Herrschaft Fische fangen und eine gewisse Anzahl von sogenannten Setzsichen zu einem bestimmten, sehr niederen Preise in den Weier hineinsehen, z. B. in der Herrschaft Hirchhorn. ("Item die sischer sein auch schuldig sur die herrschaft in ihrem Woog — ein Ausdruck, dessen man sich heute noch in der Rheinpfalz zu bedienen psiegt — sische zu sans

<sup>60)</sup> Caesarius S. 1 bei Hontheim, I, 669.

<sup>61)</sup> Berzeichniß ber Einfünfte aus 12. soc. bei Kindlinger, II, 285. Bgl. noch p. 284. Bgl. oben §. 505, Not. 25.

<sup>62)</sup> Registr. Prum bei Hontheim, I, 697.

<sup>68)</sup> Grimm, II, 527 u. 540. Delbruder Landr. c. 9, §. 8, lit. x.

v. Maurer, Fronhof. III.

gen, fo oft inen gebotten wirb. Stem follen auch bie fischer junter Hansen sische auf die Woog geben als hernach bezeichnet wirb ..... nämlich Dehl — b. h. Alale — bie großz findt, 1 pfund vor 7 pfen., hecht 1 pfund vor 6 pfen., tarpfen zu 5 pf., barben bie grosz findt das pfund umb 4 pfen., albein, blethen und gemein fisch das pfund umb 1 pf.").

Die Jagbfronen beftanben in ber Berbinblichfeit ju De gen und zu heden und die Jagdhunde zu ziehen 46), fobann in Diensten bei Rlepperjagben und bei anberen Ereis jagen 66). Noch weit brudenber als biefe eigentlichen Jagbbienfte waren inbessen die sogenannten Jagblager und hundelager, und bie Sund= und Jageragungen, nach welchen bie Jager und die hunde von ben armen Leuten beherbergt und verpflegt werben mußten 67).

Die Frontange endlich hatten ursprünglich, wie es mir scheint, ebenfalls ben Zweck bie Grundherrschaft zu unterhalten. 3n gleicher Zeit bienten fie aber auch, wie bas Stillen ber Frofche (§. 511), als eine symbolische Anerkennung ber Herrschaft. findet solche Frontänze in Gera, in Schwarzburg Rudolstadt und in einigen Gegenden ber Pfalz am Rhein. In bem Geraifchen Pflegamte Langenberg 3. B. mußten jedes Jahr an bem britten Pfingstfeiertage die Bauern von mehr als acht Dörfern paarweise ungeboten zusammenkommen, um unter einer Linbe in Gegenwart ihrer Herrschaft einen Tang aufzuführen. Bon ber Herrschaft et hielten fie Bier und Ruchen. Wer aber ausblieb ober nicht tangte wurde bestraft. Daher hießen jene Tanze auch Pfingsttanze und Dienfttange 68). Bielleicht gehört zu jenen heiteren grow bienften auch ber fogenannte Riptang am heiligen brei Ronigstage au Golmuthausen . und bas Gierlesen ober Gierlaufen am

<sup>64)</sup> Grimm, I, 444.

<sup>65)</sup> Grimm, 1, 444, II, 540 u. 546, III, 16.

<sup>66)</sup> Delbruder Landr. c. 9, S. 8, lit. x.

<sup>67)</sup> Grimm, II, 199. Sensburg, alte Abgaben p. 61. Lagerbuch bei Besold, doc mon. Wurt p. 342. Dorfordnung bes Fürftenthums Minden von 1755 § 56 bei Wiganb, Br. R Minben, II, 885. Haltaus, p. 977 -980. Vgl. **§.** 584.

<sup>68)</sup> Haltaus p. 542. Westphalen, IV, praes. p 62 u. 68. 69) Grimm, III, 594, Rot. Bgl. oben §. 446.

Oftermontage. Ein lanbliches Bolksfeft, welches in Bafel u. a. m. bis auf unsere Tage gebauert hat 70), und welches ich selbst noch in meiner Jugend in ber Gegend von Heibelberg gesehen habe.

Roft und Rleibung mabrent bes Frondienftes und ber Dienftgeit.

### S. 580.

Taß die in ständigem Dienste stehenden sogenannten gebrödeten Diener verköstiget und gekleidet zu werden pstegten, ist bereits bemerkt worden. Allein auch bei den übrigen Frondiensten mußten die Hörigen während des Dienstes verköstiget, und zuweilen auch noch gekleidet werden. So sollte bei den jährlichen Weinsuhren der Abt von Mure den von dem fronpstichtigen Bauern gestellten knecht ernähren und kleiden (unum servum adducunt, quem tamen debet Abdas ex sua parte pascere et vestire), und bei Ochsensuhren der Probst sedem Ochsenknechte zwei Sohlen für Schuhe geben (unicuique dubulcorum dare duas plantas ad calcoos saciendos) 71). Aehnliche Bestimmungen sinden sich bei den Fronssischern (S. 318) und bei anderen fronpssichtigen Leuten.

Allenthalben mußten jedoch die hörigen Leute während des Frondienstes mehr oder weniger vollständig verköstiget werden 72). Und es pslegte genau vorgeschrieben zu sein, was und wie viel einem jeden gereicht werden solle. In der Abtei Prüm sollten die Froner bei Fronsuhren, je nach den verschiedenen Fällen, dald einen ganzen Leib Brod (dabitur eis panis integer), bald aber auch drei Brode und außerdem noch zwei Nationen erhalten. (In angaria dentur unicuique panes 3, portiones duae). Und bei den Schifferdiensten war genau vorgeschrieben, wie viel dem Steuermann (gubernatori navis) und wie viel den Ruderern (operariis in navi) gegeden werden solle, wenn sie nach Meh oder nach Remagen oder an einen anderen näheren oder entsernteren Ort suhren 13). In der Abtei Ebersheimmünster erhielten die Schiffer

<sup>70)</sup> Ochs, Gefch. von Bafel, VIII, 75.

<sup>71)</sup> Acta fund. Murens. bei Herrgott, I, 821.

<sup>72)</sup> hofrecht von Gifel S. 10-14 bei Grimm, III, 62.

<sup>73)</sup> Registr. Prum. und Caesarius bei Hontheim, I, 672. Bgl. über bie Fronfischer noch S. 318.

während ihres Dienftes Brod und Wein, und wenn ber Dienft langer bauerte, vollständige Berpflegung. ("Diefelben schiffute fub lent ben Abbet furen ze fende, unde fol man iegelicheme geben funf brot unbe brigen ein vierteil wines, unbe fullent mines herren bei ten einen bac unde eine naht. Wil min herre aber langer ba fin, so sol er in die spise geben") 14). Zu Saspach in ber Ortenan follte jeber Froner (Tagwener) einen großen Leib Brob, einen fegenannten Rachtleib erhalten ("vn wan bie tagwan alfo gefche hen, so soll ber tagwener niber siten off ein sibel, ond foll im ber Ambtman einen leip gen, ber im bo get von bem knuwe bis an bas funne, bas heift ein nachtleib") 15). Die Deutschen Berren m Fischingen im Schwarzwalb sollten ihren Fronern ("ben werdil ten") geben "roten win, rinbfleifc vnb rudenbrot" 10). In Bar men follten bie herrn geben "ben bawleuten ben morgen einen "pickelhering, und ben pferben eine garbe howes, und ju mittag "ben knechten bie mahlzeit und ben pferben fatt gefüttert") 17). In ber Abtei St. Alban bei Maing erhielten bie Fronwachter Bred und Bein (pro qua uigilia' dabuntur sibi dimidius panis magnus, et per ebdomatam vnum quartale vini) 78). 3n bem Rlofter Mure follte ber Billicus bei ben jahrlichen Raturallieferun: gen ben Bauern zu effen geben (ille villicus autem dat rustico ad prandendum) 19). In ber Herrschaft hirschorn erhielten bei ben Jagbfronen immer zwei Treiber und zwei hundezieher ("hundte zieher") einen Leib Brod 80). Im Lande Delbruck erhielten bie Treiber bei ben Klepperjagben gar nichts, und die Brief :, Bid: prett=, Fisch= und Krebsträger so wie bie hanbfroner in ben Leichen täglich nur einen Seller 81). Zumal aber bei Beinfuhren pflegte fehr umftanblich vorgeschrieben zu fein, wie viel Speife und Erant gereicht werben folle. Denn jeber Fuhrmann follte gwar

<sup>74)</sup> Grimm, I, 668.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 414. Bgl. p. 101.

<sup>76)</sup> Grimm, 1, 321.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 15.

<sup>78)</sup> Breviar aus 12. sec. bei Bobmann, II, 782.

<sup>79)</sup> Acta fund. Mur. mon. bei Herrgott, I, 822.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 444

<sup>81)</sup> Delbruder Canbr. c. 9, §. 3, lit. x.

reichlich, sogar mit zweierlei Brod, zweierlei Fleisch, und mit zweierseit Wein versehen, zu gleicher Zeit, jedoch verhindert werden, sich im Weine zu übernehmen. In der Abtei Prüm weisen daher die Schöffen, "wannie der sohrman des abents an die Mosel kompt eine suppen und weins gnugh, undt den suhrkeuten auf dem wege von jeder meilen ein quart weines; undt der suhrman sol wienigh trinden, daß er dem berrn den wein versorge. Wannie der suhrman heimtombt, so soll er gnugh ahn essen von trinden bekomen, zwederlen brodt, zwederlen sleisch und zwederlen wein, und der suhreman sol nit zu viel trinden, daß er dem herren auf die pfort sahre, denn wo er auf die pfort sahret, so ist er dem herrn ein buß erssallen" \*\*3).

Die Dienstzeit endlich war allenthalben beschränkt auf zwei Tage \*\*), noch häusiger aber auf einen Tag und eine Nacht \*\*1), oder "von einer Sonnen zu der anderen \*\*5), von einer Konzeit zur anderen \*\*6), von einem Mittag zu dem anderen \*\*7), insgemein jedoch beschränkt auf denselben Tag in der Art, daß der Fronpstichstige des Abends wieder zu Hause sein konnte \*\*3).

Die Fronbienfte in Gelbleiftungen verwanbelt.

# S. 531.

So wie die Naturallieferungen späterhin in Gelbleiftungen verwandelt worden find, eben so wurden es auch die verschiedenen Arten von Frondiensten. So die Angersahrten in der Abtei Prüm, im Essak u. a. m. ("wannie der herr der Angerwagen nit vonnoten hatt, soll der gehoffner eine angersahrt bezahlen mit VI gl. wie von alters") . Daher der Name Angerpfennige, "Enger-

<sup>82)</sup> Grimm, II, 525. Bgl. noch p. 584, 587, 542 u. 549.

<sup>88)</sup> hofrecht von Gifel S. 18 bei Grimm, III, 62.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 668.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 525 u. 588.

<sup>96)</sup> Grimm, II, 584, 542 u. 549.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 548.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 118—114. Urf. von 1478 bei Grimm, R. A. p. 854. Josbannes Miller, Schweiz. Gefc. IV, c. 5, Rot. 810.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 525. Bgl. noch p. 588.

pfennige unt Engergelt' . Eben fo bie Betreibe unb as beren Brenfuhren in tem Stifte Rervei (pro vectura frument 3 sol gr. 97). III vectiones Corbeye aut III sol, III vections Goelarie aut octo denarios. Il vectiones in silvam aut III denarios, unam vectionem Bardewich aut unum nummum) , Eben fo bie Stellung von gronpferben in ber Abtei Bran " Detgleichen die Betendienfte im Stifte Rervei (IIIIor litones v. dunt vei IIII or solidos per singulos annos secundam visa suas persolvunt. 14., und bie Frendienfte fur ben Fifchfung in ter Abtei Prim idebet ad vennam palos tres aut solvere de narios III) 96). Ueberhaurt alle Arten von Raturalfronen in bin Erzfüfte Salzburg (er XII den. pro opere) 36), in ber Mit Schönau i.für Grentienft unt Agung geben follen 84 Pfun b ,ler", 91), in tem Stife Berten, we es ofters heißt pro open III 1801, im Aleiter Eucern comnes denarii qui dantur pertines ad curiam pro operel 10), in lante Delbriid ("bat je mi ver fetanen idulbigen Dienst jabelich Gelb geven op Michael's i. m. 1 u. a. m., namentich and in ber Gegend von Relief und Berberg, we die für bie frenen zu entrichtenben Gelbich gen Beten und Beigelber genannt werben fint 3).

<sup>90:</sup> Frince, l. 692 Almigibrecs bei Schitter, p. 1145 "met int all engergelt."

<sup>91)</sup> Bun: Into II. 139.

<sup>92)</sup> Amiliages, No. B. IL 236.

<sup>98)</sup> Caesarius § 6 Sr. Beathein, I. 668, semper tres mensi opun um accomolare, vei sicut possunt, cum debent redimere.

<sup>94)</sup> Amstron, II. 122

<sup>95)</sup> Heathern I &?

<sup>96)</sup> Sauftuch in Juvaria. p. 810. 97) Unthell von 1566 bei Tabl. berich p. 82.

<sup>96)</sup> Gütaraş be Kurdürde II, 283-284.

<sup>99)</sup> Orisiste munt son funte L 167 166 u. 256.

Urf. von 1516 u. 1526 bei Begindt. Bereinspielte von Constant. I. 77 u. 75.

<sup>2)</sup> Smiter, L c. p. 43

## 3) Raturallieferungen und Dienfte für Die Sandwirthfcaft.

## S. 532.

Neben ben Lieferungen und Diensten für die Hospfaltung und stür die Bedürsnisse und Zerstreuungen der Hospferrschaft kommen auch noch Lieferungen und Dienste für die Landwirthschaft vor. Wie bereits bemerkt worden, sind nämlich im späteren Mittelalter die Fron- und Saalländereien noch vom Fronhose aus oder wenigs kens fronweise von den grundhörigen Leuten gebaut-worden 3). Und in manchen Herrschaften ist diese Art der Bewirthschaftung dis auf unsere Tage geblieben. Meistentheils wurden jedoch die Hospstandereien an Colonen hingegeben und die ursprünglich ungemessen. Dienste sodann auf ein bestimmtes Maß sirirt. Dies gilt von den Raturallieserungen eben sowohl wie von den Frondiensten.

Bu ben Naturallieferungen für die Landwirthschaft, welche in früheren und späteren Zeiten noch vorkommen, gehören die Lieferungen von Dünger theils für die Felber (quod una die simum in propriis curribus super agros deducere tenentur, quod vulgariter dicitur Dungen) 4), theils aber auch für die Gärten (presentadit omni anno quinque plaustra simi ad simandum predictum ortum — "sal alle Zaer bestellen V Waghen Rhstes to mysten den Garben vorg.") 5), und für die Weinberge (XI carradas simi ad excollendas vineas 6), "es sol jeglicher hosse den herren und vogten alle jare geben ein karren mist, der fünst studen mag gelten und welcher mit einem zug duwet, der sol zwen karren mist geben in die reben") 7). Ferner Lieferungen von Lauch und von anderen Gartengewächsen für den Hosgarten (500 ligaturas porri ad hortum) 8). Sodann Lieferungen von Pfählen und Zwei-

Codex Lauresh. III, 212. arant IV dies et totam terram dominicam. Bgl. noch §. 371.

<sup>4)</sup> Dipl. von 1287 §. 4 bei Kinblinger, Sor. p. 820. Bgl. noch Registr. Prum. bei Hontheim, I, 668, 670, 675 u. 687.

<sup>5)</sup> Güterverz, von 1882 bei Kindlinger, Sor. p. 897 u. 402. Derf. Bolmeft. II, 478-479.

<sup>6)</sup> Salzburg. Saalbuch aus 12. sec. in Juvavia, p. 811.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 75, §. 6.

<sup>8)</sup> Rorv. Gliterverz. bei Rinblinger, DR. B. II, 118.

gen zur Unterhaltung bes Hofzauns (decem sudes et decem pondera virgarum ad sepem curtis) . Zumal auch Liefenngen von Acergeräthschaften z. B. von Pflugschaaren (fomeres ad aratrum), Pflugeisen, Pflugblättern, Seegen u. bgl. m. 16), namentlich auch im Kloster Benharting Pfluge, Pflugschaaren, Begen, Hacken und Gabeln 11).

### **S.** 533.

Wie bie Baus- und Hofbienfte, fo scheinen auch bie sogenand ten Ader= ober Felbbienfte ursprünglich ungemeffen und einem all gemeinen Dienstzwange unterworfen gewesen zu sein. Denn noch im 13. Jahrhundert mußten fich in ber Abtei Prum bie unfreien Leute (servi, qui vulgo vocantur Hoverjungeren) Zeit Lebens zum Biehhüten ober zu Ackerdiensten verwenden laffen (omnibu diebus vitae suae in curiis nostris permanebunt, vel custodient pecora, vel juvabunt aratrum tam ipsi quam filii eorum) 12). In ben Stiftern Freifing, Korvei u. a. m. follten bie hörigen Bauern fo lange auf ben hofgutern bleiben, als es ber herrschaft beliebte. Und nur zum Felbbau Untaugliche ober Ueber fluffige ließ man in frembe herrschaften ziehen 13). Im Elfaß mußten fich noch in fpateren Beiten bie Borigen gefallen laffen auf ein lediges Bauerngut gesett zu werben, um baffelbe in baulichen Stanbe zu erhalten. ("Item ift es, bas ain leben libig ift, ber mag einen hofman zwengen zu buwen, wo ber gfeffen ft, bormit ein gut gnug leben hat") 14). Und in ber Abtei Chiemfee tonnten bie Colonen nicht allein zum Anbau ber dbe und unangebaut beliegenben Hofguter verwendet werden ("wenn ir gueter ains gedet, und nicht pawlich ligt, so sullen wir ab unsers gotshaws guetern, pawlewt nemen und barauf notten, bamit es pawlich gelegt

<sup>9)</sup> Dipl. von 1808 bei Kinblinger, Bolmeft. II, 288.

<sup>10)</sup> Lucerner Debetolle im Gefchichtsfreund von Lucern, I, 167 unb 168. Grimm, R. A. p. 186—187 u. 880.

<sup>11)</sup> Saalbuch bei Wiebemann, Gefch. von Bepharting, p. 142, 146 n. 147.

<sup>12)</sup> Caesarius bei Hontheim, I, 676.

<sup>18)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 881. Bgl. oben \$. 222.

<sup>14)</sup> Grimm, I, 650.

werbt an abgant") <sup>18</sup>). Sie konnten auch noch von einem Gute auf bas andere versetzt werden ("daß sie einen gueten und einen nuzen pawmann, der auf ainem klainen guet sitzt, ze vodern hat auf ain grössers guet, und einen kranken pawman, der auf ainem weyten urdar sitzt, ze notten hat auf ein mynderes guet") <sup>16</sup>). Auch in Mecklendurg, Holstein u. a. m. dursten die Bauern wie Taglöhner von einem Gute und Dorse zu dem anderen versetzt, die Bauernsgüter selbst sogar wieder mit den Hossändereien vereiniget werden, was man die Bauernstellen niederleg en genannt und daher von verlegten und niedergelegten Bauern gesprochen hat <sup>17</sup>). Meistentheils wurden jedoch die Ackerdienste sehr frühzeitig schon der Zeit und der Art nach sirirt und daher in gemessene Dienste verwandelt.

## S. 588 a.

Tie Acterdienste bestanden sast allenthalben im Pflügen, Säen und Erndten (mansionarii debent jugera dominica arare, seminare, colligere) <sup>18</sup>). Und zu dem Erndten gehörte nicht bloß bas Fruchtschneiben, sondern auch das Einsammeln, Binden (messem ligare) <sup>19</sup>) und das Einsahren in die Scheune (in horreum deducere und, in horreum dominicum reponere) <sup>20</sup>). Bor dem Einsahren mußten die Früchte auf dem Felde gehütet (gvactas sacere und custodire) <sup>21</sup>) und nachher auch noch gedroschen (triturare) und bis zum Preschen gehütet werden <sup>22</sup>). Zu den Acterbiensten gehörte auch das Reinigen der Ställe und das Besorgen

<sup>15)</sup> Grimm, III, 675.

<sup>16)</sup> Grimm, III, 675-676. Bgl. noch p. 674.

<sup>17)</sup> von Kamph, Medlenburg. Civil. R. p. 576 und 585 Fald, Schlesw. Oolft. Privr. IV, 211—218.

<sup>18)</sup> Caesarius bei Hontheim, I, 664.

Hontheim, I, 672 u. 684. Codex Lauresh. III, 212. Zeuss, p. 278
 u. 277. Grimm, I, 779 u. 791.

<sup>20)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 668 u. 664. Bgl. noch Rechte von Maurmunfter von 1120 u. 1144 bei Schöpflin, I, 199, 226 u. 227.

<sup>21)</sup> Caesarius §. 8 bei Hontheim, I, 668.

<sup>22)</sup> Trierer Beisthum bei Lacomblet, I, 875 Hontheim, I, 662, 668 unb 664.

bes Düngers. Da mußten benn in ber Abtei Maurmünster alle beim Reinigen ber Ställe in ber Art helsen, daß die eigenen Leute ber niedrigsten Art ben Mist aus den Ställen zu schaffen (die Ställe auszumisten) und die übrigen den Mist im Freien auszuhäusen hatten <sup>23</sup>). Die Ackerdienste bestanden daher theils in Spanntheils in Handdiensten (curruum et aratrorum servitia <sup>26</sup>); "ein einletziger mit seinem Leibe dienen, die andern mit wagen und pfreien") <sup>25</sup>).

Meistentheils war die Art und die Zahl der zu leistenden Ackerdienste genau bestimmt, z. B. in der Abtei Münster im Esch ("der Abbas hat och das recht das ein jeglich gesessen man sol im tun sinen tagwan mit der howen dri, mit der agkes zwen, mit dem pflug einen, mit der segensen zwene, mit dem pferde einen") <sup>26</sup>). Seben so war die Zeit ihrer Leistung destimmt. Zuweilen sollten sie nämlich nur ein Mal im Jahre z. B. im Frühling geleistet werden (in vere debet arare unum juger) <sup>27</sup>). Sehr häusig jedoch zwei Mal im Jahre, ein Mal im Frühling und ein Mal im Herbste (arare II jugera, unum in vere, aliud in autumpno <sup>28</sup>). duadus vicidus suis aratis arare terram supradicte, duadus vicidus segetes curtis motere tenebuntur <sup>29</sup>). dis in anno arabunt in campo porte, semel in anno metet unusquisque mansus 4 dies <sup>20</sup>). tres in autumno, unum in vere) <sup>31</sup>). Zuweilen auch drei Mal im Jahr

<sup>23)</sup> Rechte von Maurmünster von 1144 bei Schöpflin, I, 227. In purgando quoque stabulo juvabunt, ita quidem ut proprii mansi intrates fimum ejiciant, isti autem a foris susipientes sub divo in unan congerant. Byl. §. 117 u. 582.

<sup>24)</sup> Dipl. von 1225 bei Kinblinger, Hör. p. 268. Dipl. von 1827 bei Higand, Dienste, p. 102.

<sup>25)</sup> Urf. von 1473 bei Grimm, R. A. p. 354. Bgl. noch Grimm, I, 444

<sup>26)</sup> Urf. von 1339 bei Schopflin. II, 164.

<sup>27)</sup> Aelteftes Korv. Geberegister bei Bigand, Archiv, I, 2, p. 18.

<sup>28)</sup> Rorv. Beberegister, l. c. p. 18.

<sup>29)</sup> Dipl. ron 1287 §. 4 bei Rinblinger, Bor. p. 820.

<sup>80)</sup> Rorv. Güterverz. aus 12. sec. bei Bigand, Archiv, I, 4, p. 5.

<sup>81)</sup> Rechte von Maurmunster von 1144 bei Schöpflin, I, 226. Und ned viele andere Beispiele im Codex Lauresh. III, 206. Zouss, trad. Wie. p. 276 ff u. a. m.

(debita servitia aratrorum tribus vicibus in anno) 32) unb auch noch dfter 23).

## §. 533 b.

Außer ben eigentlichen Ackerbiensten kommen auch sogenannte Beubienfte beim Mahen und Einthun bes Beues bor (foenum secare et ducere ad scuram dominicam 34). "alle jahr acht "Tag maben, und acht Tag rechen") 25). Sobann Frondienste bei ber Sanfe und Flachsernbte und bei beffen Bereitung (linum debet colligere et componere — colligunt linum et parant 36), "bas Garn fpunen") 37), ferner beim Roben ber Fel-. ber 20), und in ben Weingegenben auch noch Fronen in ben Wein= bergen und bei ber Beinlese. In ber Abtei Beisenburg foll= ten die verschiedenen Arbeiten in ben Weinbergen sammt und sonders in der Frone besorgt werben, das haden ber Weinberge (ad fodiendas vineas), wie das Binden ber Weinstöcke (ad vinciendas vites), die Herrichtung ber Keltern (ad preparandum torculat.) und ber Beinfässer (ad preparanda vasa vinaria, - in autumno uascula parare ad uinum), und bie Bereitung alles beffen, was zur Weinlese selbst nothwendig war (ad vindemiam opus sufficiens) 30). In ber Abtei Prum mußten bie Bauern bei ber Beinlese die Trauben lesen, sodann treten, zur Kelter führen und auch noch feltern (in vindemia debent eas colligere, et ad calcatorium nostrum deducere, et ibi in nostro torculari vinum elicere) 40). Eben so in ber Abtei Maurmunfter 41). Außerbem

<sup>82)</sup> Dipl. von 1015 bei Rinblinger, for. p. 228.

<sup>88)</sup> Bgl. Grimm, R. A. p. 353.

<sup>84)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 697.

<sup>85)</sup> Urf. von 1428 bei Lori p 110. Bgl. 110ch Rechte von Maurmunster von 1120 u. 1144 bei Schöpslin, I, 199 u. 227. Zeuss, trad. Wiz. p. 276 ff. Grimm, I, 779, II, 541 u. 547. Delbrüder Landr. cap. 9, §. 8 lit. q u. x.

<sup>36)</sup> Registr Prum. bei Hontheim, I, 671 u. 684.

<sup>37)</sup> Urf. von 1423 bei Lori, p. 110.

<sup>38)</sup> Grimm, II, 547

<sup>39)</sup> Zeuss, p. 278—274 u. 278.

<sup>40)</sup> Caesarius §. 2 bei Hontheim, I, 672. Bgl. noch p. 695 u. 697.

<sup>41)</sup> Urf. von 1120 u. 1144 bei Schopffin, I, 199 n. 227.

sollten ste noch die Reise für die Fässer machen (faciunt circuloa, Reise) <sup>43</sup>), und auch die Fässer selbst und die Bütten (tonnaa, tunnae, Buden, d. h. die Tonnen und Bütten) machen und sie sern <sup>43</sup>). Im Erzstiste Trier endlich mußten die Inhaber manchen Bauerngüter im Herbste den Wein transportiren (in autumpao quilibet tres viros per triduum ad apportandum vinum domini) und andere sogar einen Faßbinder liesern (Qui tres mansus tenentur procurare unum ligatorem vasorum in palatio), webcher die herrschaftlichen Fässer binden (tonetur ligare vasa domini in palatio), und auch reinigen sollte (et debet lavare vasa domini in palatio) <sup>44</sup>).

## S. 533 c.

Enblich gehörte zu ben Aderbienften im weiteren Sinne bei Bortes auch noch bas Zaunmachen, und ber mit ber Biebaucht zusammenhängenbe Frondienft.

Das Zaunmachen ober das sogenannte Hagmachen ("ein tag höge zu machen") <sup>45</sup>) kommt allenthalben vor, das Einzäunen der Felder, Wiesen und Weinberge, zu der Erndte:, Hege: und Lese Zeit eben sowohl, wie das Einzäunen des Fronhoses selbst. Se in der Abtei Prüm das Zaunmachen im Fronhose (clausuram in curte), im Felde zur Erndtezeit (in messe), in den Weindergen (in vinea) zur Lesezeit, und in den Wiesen (in prato) zur Hegezeit u. s. w. <sup>46</sup>). Meistentheils war die Art des Dienstes und das Waß genau vorgeschrieben. In der Abtei Prüm z. B. mußten manche Mansen drei Klaster einzäunen (sopom sacit, clandit glaves III) <sup>47</sup>), andere zwei, drei, füns, sechs die zwölf und mehr Kuthen theils in den Feldern, Wiesen oder in dem Fronhose selbst (sacit clausuram in agro perticas XII, sacit in curte perticas duas. — Claudit in circuitu messem perticas sax. — Sex

<sup>42)</sup> Registr. Pr. bei Hontheim. I, 696.

<sup>48)</sup> Registr. Prum. XXV u. Caesarius §. 8 bei Hontheim, I, 671 u. 678.

<sup>44)</sup> Trierer Beisthum aus 18. sec. bei Lacomblet, Archiv, I, 874 u. 878.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 779.

<sup>46)</sup> Registr Prum. bei Hontheim, I, 675, 684 u. 697. Grimm, H, 540 u. 547.

<sup>47)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, i, 667 u. 697.

perticas claudere circa messem, et trés circa broil, est, quemlibet mansum IX virgas u. f. w.) 46). Nehnliche Bestimmungen in der Abtei Weisenburg (unusquisque partem suam de sepe facere) 40), im Stifte St. Peter in Maing 50), in ber Abtei Maurmunfter 81) u. a. m. Dabei galt benn in ber Abtei Prum bie febr zwedmäßige Borfchrift, bag, wenn etwas zur nachtzeit geftoh-Ien worben und ber Dieb burch ben Zaun gebrochen mar, berjenige, welcher jenes Stud Zaun gemacht, ben Diebstahl erfețen, also bie gange Dorfichaft haften solle, wenn ber gange Baun burchbrochen worden war. (Si quid furatum fuerit in curte per noctem et per sepem exierit: componet ille, per cujus glavem exierit, et si per totam, component omnes de villa) 52). Wit ber mit jeder Landwirthschaft verbundenen Biehzucht hangt aber nicht allein ber hirtenbienft zusammen 82), sonbern auch bas Schaaf-Baschen und Scheeren in der Frone (debent verveces lavare et tondere) u. bgl. m. 54). Daß übrigens biese Aderbienfte nicht bloß ber herrschaft ober vielmehr ben Fronlandereien, sondern hie und ba auch noch ben herrschaftlichen Beamten geleistet werben mußten, ift schon früher bemerkt worben (S. 395).

# § 533 d.

Bahrend der Dienstzeit mußten die fronpstichtigen Bauern (die "Frönlinge, Tagwener u. s. w.") verköstiget werden. Und es war fast allenthalben genau vorgeschrieben, was und wie viel jedes Wal, gewöhnlich in sehr reichlichem Maße, gereicht werden solle. In der Abtei Münster im Elsaß sollte man, "wenne man die tagwan wil nemen, die Brönlinge gebieten mit solchem brot als davor geschrieben stat, nämlich vier wisse brot und ein viertel

<sup>48)</sup> Registr. Prum. u. Caesarius bei Hontheim, I, 664, 667, 670 u. 696.

<sup>49)</sup> Zeuss p. 276, 277 u. 279.

<sup>50)</sup> Beisthum von 1415 bei Rinblinger, hor. p. 589.

<sup>61)</sup> Urf. von 1120 bei Schöpflin, I, 199.

<sup>52)</sup> Registr. Prum. I, 695.

<sup>58)</sup> Debetegister von Werben bei Lacomblet, Archiv, II, 219. De singulis mansis per vices debent custodire porcos simul eum subulco. Bgl. oben §. 588.

<sup>54)</sup> Registr. Prum. bei Hontheim, I, 671 u. 697.

bie Chefrauen und Tochter ber hörigen Colonen gegeben, welche nicht auf dem Hofe gewohnt und nicht einmal bie Roft von ber Herrschaft erhalten haben. Es tommt nämlich zuweilen vor, bei selbst bie ben täglichen Dienst beforgenben Frauen teinen Lohn, vielmehr nur bie Erlaubnig erhalten haben, in ben Ruheftunden für fich felbft arbeiten zu burfen. Diefes war im Rlofter Rengel im Stifte Freifing ber Fall. Dafelbft hatte nämlich bas Alefter einem Pfarrer 7 hörige Leute jum täglichen Dienfte (ad cottidis num servicium) überlaffen, brei Danner und bier Frauen. Ben ben Mannern follten zwei Aderftude und ber Dritte bie Roft im Pfarrhaufe erhalten, die vier Frauen aber fich mit ber Arfeit in ben ihnen freigelaffenen Stunden begnugen 10). Deiftentheil hatten jedoch die hörigen Frauen, welche ohne die Koft bienen muß ten, nur an gewiffen Tagen und zu gewiffen Zwecken in ber grom gu bienen ober auch Ratural-Lieferungen zu machen. In ber Abit Limburg 3. B. mußten auch bie Frauen jebe Boche einen Tag in bem Fronhofe bienen (unum diem septimanae ad curtem abbatis, tam viri, quam mulieres serviant) 81). In ber Abti Brum follten manche borige Frauen für ben Sof naben, fpinnen, bas Brob und bas Bier bereiten und, wahrscheinlich bei ben Rras ten, wachen (custuram faciunt ad cameram. Hae feminae, quae linum solvunt, panem et cervisiam et wactas faciunt) ... Andere Frauen follten bloß die Näherei beforgen (foemina ma debet fuere femoralia) 33), jebes Jahr neue Kleiber machen und

<sup>80)</sup> Urf. um 1135 in Mon. Boic. IX, 533. tertius qui minor esse debet victum in domo presbiteri accipiat, femine vero opere, quod heris suis, pro consuetudine feminarum sibi operantur contente sint. Ugl. oben §. 524.

<sup>81)</sup> Dipl. von 1035 bei Sanfielmann, vertheibigte Lanbeshoheit, p. 161.

<sup>82)</sup> Registr. Prum bei Hontheim, I, 670.

<sup>88)</sup> Registr. Prum. §. 1 1 c p. 664. bei Beber, I, 145. Diese semoralia waren offenbar Kleidungsstücke der Aebte und der Mönche. Denn Caesarius §. 4 bei Hontheim, I, 664. sagt: Suere semoralia Rogala indulget monachis in via directis uti semoralibus, et ideo constitutum est ab antiquo, sicut narrat liber vetus, quod mansi nostri tenentur annuatim camisiles sacere. Byl. Henschet. v. semoralia. III, 223. Die Lieferung solcher semoralia sommt auch noch anderwerts

han geheng, in frohn zu zackern, zu bawen und seen und wann kady patehrn, giebt man einem pflug zween frohnleib meiner egen ein leib, und giebt inen in einer gemehn ein bret. Jem den hand fron ern, fo im ichlosz Sirichhorn frohm, jebt man ju effen flippen und gemues;" 1). In bem 🗣 EL Thoman zu Straßburg "gibt man ein Brob ben bie ateiten mit bem pflug, und ber meher gibt ben luthen bie mer ader also ehren, also vorgeschrieben stott, einmahl in nichte zu essen von der meyeren, also daß ein pflug habe 🏝 🏟 nit me ben zwo persohnen und einen knaben, Met ein hund fur ein Inaben, und foll mann in über tifch an men gerichte von fleische, und soll bas fleisch an Degen enben raden über ber ichuffelborbt vier finger n, mub follent ba fegn neue becher, und neue fchüßlen, genng weines" \*2). In ber Abtei Maurmunfter mußte the jedem Pflug brei Brobe und Bier und Wein geben (abmicuique aratro tres panes dare debet, ad tria jugera Brisiam, ad quartum vinum) 63). Nach bem Hofrecht zu had in der Ortenau sollte ein "jegelicher ackherman eim ampt= ma Saspach brige tage zackern im jar; ben ersten soll er bre-1, jo joll man bem ackherman zessen geben speck onb beißen, den andern soll er feilgen, so soll man im zu eßen den frutt ond rintfleisch, ben britten soll er zu sete faren, 🌬 man im zu eßen geben eins guetten zitswines, bas hit ift. — vnd wan die tagwan also geschehen, so soll ber hener niber figen off ein fibel, ond im ber ambtman einen b gen, ber im bo get von bem knuwe big an bas tane, das heift ein nachtleib 4). In der Abtei Mettloch er= in die Froner zwar nur Brod und Waffer mehrmals im Tage ■ 26 Mittags Kafebrod ("tefsbrude"). Allein die Frauen burf= nenn sie ein kleines Kind hatten, auch bieses mit einer Magb mingen und auch biese sollte sobann bieselbe Koft erhalten, wie

<sup>11)</sup> Grimm, I, 444.

<sup>(</sup>c) Grimm, I, 717.

<sup>(%)</sup> Urf. pon 1144 bei Schöpflin, I, 226, vgl. 225.

<sup>4)</sup> Crimm, L 418 u. 414

egulariter et bie Chefrauen und Tochter ber hörige nicht auf dem Hofe gewohnt und Juere et con-Herrschaft erhalten haben. Es ? .b was camsil izeug ober kein: felbst bie ben täglichen Dienst iim est pannus vielmehr nur bie Erlaubniß für sich selbst arbeiten zu b' et duas in latituim Stifte Freifing ber Fr curiae nostrae, quae .ae 93). Camsil enim est einem Pfarrer 7 hörige 6 num servicium) über' positus, habens in longituben Mannern follter .ne duas) 94). .. da hatten manche hörige Frauen tie im Pfarrhause erhe ana femina cum puellis debet operan in ben ihnen fr .ensi monasterio) 95), und dicfelbe aus hen: hatten jedoch b' ten, nur an zu bereiten (mulieres II. III camisilia ex lino zu bienen r ...). Andere Frauen sollten die Tisch= und Handtucha Limburg men Rähereien besorgen (mulieres XV. que singulis bem Fr mappas. mensalia et manutergia operantur. que batis dieunturi 97) Im Stiffe de Company batis dicuntur (97). Im Stifte St. Emmeran in Regensburg Bri die hörigen Frauen theils leinene theils wollene Tücher, se be den liefern (foeminae eorum trippe beiden Lücher, se camisil I — forming a camisil. I. — foeminae eorum trinae, 1. ludilonem autem camisilae 1) 98). Eben solcher Lodenzeug (lodo and aus Loden gemachte Gemandter mußten in der Abtei Quedin purs geliefert werden 99). In der Abtei St. Alban bei Daim

<sup>92) (</sup> aesarius §. 4 bei Hontheim, I, 664 f. Bgl. noch oben §. 297.

<sup>93)</sup> Caesarius I. c. p. 665.

<sup>94)</sup> Ceesarius I. c. p. 664. Bgl. bierüber noch §. 82 u. 184.

<sup>95)</sup> Trad. Fuld ed Dr. p. 127, Nr. 50.

<sup>96)</sup> Trad. Fuld. p. 118 u. 119, Nr. 17, 18, 20. 22-24 u 27. Polypt bei Schannat, hist Fuld. I, 31.

<sup>97)</sup> Trad Fuld p 126, Nr. 18 u. 24. Bgl. Schoettgen et Kreysig , diplom I, 49. Polypt. bei Schannat, hist. Fuld I, 30 u 32

<sup>98)</sup> Saalbuch bei Pez, I, 3. p. 76 Bal. Schmeller, II, 440.

<sup>99)</sup> Urf von 937 bei Mettner, p. 12. damus decimum vestimentum, quod lo do dicitur. Güterverzeichniß auß 13. sec. eod. p. 205 solvunt sigillatim lo tone im pro advocatia. Wabrickeinlich ift ladmo caffelbe was lodo Polypt. Irminon. app. 111, 2, 7, 10, 11, 15—20, p. 897 fl.

`-ispiel anzuführen, sollten bie hörigen Frauen
'and bereiten, die Tische und Handtücher,
'esorgen (Mulieres faciunt camisiles,
'nt in culina curie. et non alibi.

o33 g.

Leren Hofbienft beforgten indeffen bie auf .. nben in Roft und Lohn ftehenben Frauen. ..e auch bie Ofen = und Ruchenmagb, welche 4, fiurara, fiuremla, fiuremila u. s. w. genannt hat 2). jorigen Dienstmägbe wohnten meistentheils mit ben Ebelaten in bem Frauenhause, in bem sogenannten Frauen-Immer (§ 252). Mit biefen Frauenhaufern waren lange Zeit pc noch Arbeitshäuser für Frauen verbunden, in welchen bie belfrauen, neben ihnen aber auch die horigen Frauen arbeiten pußten 3). Seitbem jeboch bie Fronhofe aufgehort hatten Mittelpuntte Suteverwaltung zu fein, seitbem mußten auch biese Frauenartehäuser verfallen. Und es wurden sobann die Lieferungen von meits verfertigten Tuchern und Rieibungsftuden, wie wir geschen aben (\$ 505), immer häufiger und häufiger, bis seit bem Auf-**Aben ber Industrie in ben Stäbten auch biese Lieferungen nicht** genügten. Wie bie übrigen Naturallieferungen (§. 521) xben sobann auch die von den hörigen Frauen zu liefernden Areiten in Gelbleiftungen verwandelt (pro opere feminarum dat meiam L — pro opere feminarum solidum unum. — pro pere feminarum dat XV den. 4). pro hiemali opere mulieum redduntur 5). pro opere mulierum unc. II.) 6). Auch bie

44

<sup>1)</sup> Breviar aus 12. sec. bei Bobmann, II, 733. Bgl. p. 772.

<sup>2)</sup> Graff, III, 676 u. 677. Grimm, R. A. p. 851.

<sup>8)</sup> Dipl. von 1021 bei Schaten, I, 302. exceptis ministerialibus — caeterisque mulieribus jam ad geniceum ejus assumptis. Monumenta Paderbornensia, p. 144. Vita Meinwerei bei Pertz, XIII, 122. Concilium Confluent. an. 922, cap. 5 bei Harzheim, II, 599. Bgl. moß eben §. 258.

<sup>4)</sup> Codex Lauresham. III, 210 u. 212. Bgl. \$ 184.

<sup>5)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr. p. 181, Nr. 24.

<sup>6)</sup> Zouss, trad. Wis. p. 286.

cio suo debent praesentare: quae camerarius regulariter et secundum praeceptum abbatis sui debet distribuere et cosservare) 92). Auch war bestimmt, was sarcil und was camel set, nămlich wollenes Zeug ober Tuch und Letnengeug ober Liew wand, und wie groß ein jedes sein solle (Sarcil enim est pannus grossus, XII ulnas habens in longitudine et duas in latitudine: quem pannum persolvere debent curiae nostrae, que ab antiquo ad hoc sunt determinatae 93). Camsil enim est lineus pannus de puro lino compositus, habens in longitudine octo ulnas, et in latitudine duas) 94).

Anch in der Abtei Fulda hatten manche hörige Franen die Leinwand zu besorgen (una semina cum puellis debet operation opus lineum fuldensi monasterio) o, und dieselbe aus her schaftlichem Flachs zu bereiten (mulieres II. III camisilia ex dieselbeitlichem Flachs zu bereiten (mulieres II. III camisilia ex dieselbeitlichem Flachs zu bereiten sossen sollten die Lische und Handtichen und die anderen Rähereien besorgen (mulieres XV. que singulis annis XV mappas. mensalia et manutergia operantur. que genez dicuntur) o. Im Stifte St. Emmeran in Regension sollten die hörigen Franen theils leinene theils wollene Tächer, sollten die hörigen Franen theils leinene theils wollene Tächer, sollten die hörigen franen steils leinene theils wollene Tächer, sollten dam camisil. I. — soeminae eorum trinae, 1. lu dilonen duse autem camisilae 1.) o. Eben solcher Lodenzeng (lode) und aus Loden gemachte Gewändter mußten in der Abtei Oneilsburg geliesert werden o.

<sup>92)</sup> Caesarius S. 4 bei Hontheim, I, 664 f. Bgl. noch oben S. 297.

<sup>98)</sup> Caesarius l. c. p. 665.

<sup>94)</sup> Ceesarius I. c. p. 664. Bgl. hierüber noch \$. 82 u. 184.

<sup>95)</sup> Trad. Fuld ed Dr. p. 127, Nr. 50.

<sup>96)</sup> Trad. Fuld. p. 118 u. 119, Nr. 17, 18, 20. 22-24 u. 27. Polypt bei Schannat, hist Fuld. I, 31.

<sup>97)</sup> Trad. Fuld. p. 126, Nr. 18 u. 24. Bgl. Schoettgen et Kreysig, d plom. I, 49. Polypt. bei Schannat, hist. Fuld. I, 80 u. 82.

<sup>98)</sup> Saalbuch bei Pez, I, 3, p. 76 Bal. Schmeller, II, 440.

<sup>99)</sup> Urf von 987 bei Kettner, p. 12. damus decimum vestimentum, qui lo do dicitur. Güterverzeichniß auß 18. sec. eod. p. 205. solvent sigilatim lot onem pro advocatia. Wahrscheinlich ift ladme basselle und lodo. Polypt. Irminun. app. 111, 2, 7, 10, 11, 15—20, p. 207 L.

enblich, um noch ein Beispiel anzusühren, sollten die hörigen Frauen den Flachs und die Leinwand bereiten, die Tische und Handtücher, die Küche, Bäsche u. s. w. besorgen (Mulieres saciunt camisiles, mappales, mandidula, seruiunt in culina curie. et non alidi. lauant et preparant linum)!).

# §. 533 g.

Den täglichen nieberen Hofbienst besorgten inbessen bie auf bem Fronhofe wohnenden in Rost und Lohn stehenden Frauen. Bu ihnen gehörte auch bie Ofen : und Ruchenmagb, welche man focaria, flurara, fluremla, fluremila u. s. w. genannt hat 2). Diese hörigen Dienstmägbe wohnten meistentheils mit ben Gbel-" frauen in bem Frauenhause, in bem sogenannten Frauengimmer (§ 252). Mit biefen Frauenhäufern waren lange Beit auch noch Arbeitshäufer für Frauen verbunden, in welchen bie Ebelfrauen, neben ihnen aber auch bie hörigen Frauen arbeiten mußten 3). Ceitbem jeboch bie Fronhofe aufgehort hatten Mittelpuntte ber Guteberwaltung zu fein, seitbem mußten auch biefe Frauenarbeitshäuser verfallen. Und es wurden sobann die Lieferungen von bereits verfertigten Tuchern und Rieibungsstücken, wie wir gesehen haben (§ 505), immer haufiger und häufiger, bis feit bem Aufbluben ber Industrie in ben Stabten auch biese Lieferungen nicht E mehr genügten. Wie bie übrigen Naturallieferungen (§. 521) z wurden sodann auch die von den hörigen Frauen zu liefernden Arbeiten in Gelbleiftungen verwandelt (pro opere feminarum dat unciam L — pro opere feminarum solidum unum. — pro popere feminarum dat XV den. 4). pro hiemali opere mulierum redduntur ). pro opere mulierum unc. II.) ). Auch bie

<sup>1)</sup> Breviar aus 12. sec. bei Bobmann, II, 733. Bgl. p. 772.

<sup>2)</sup> Graff, III, 676 u. 677. Grimm, R. M. p. 851.

Dipl. von 1021 bei Schaten, I, 302. exceptis ministerialibus — caeterisque mulieribus jam ad geniceum ejus assumptis. Monumenta Paderbornensia, p. 144. Vita Meinwerei bei Pertz, XIII, 122. Concilium Confluent. an. 922, cap. 5 bei Harzheim, II, 599. Bgl. noch oben \$. 258.

<sup>4)</sup> Codex Lauresham. III, 210 u. 212. Bgl. 5. 184.

<sup>5)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr. p. 181, Nr. 24.

<sup>6)</sup> Zeuss, trad. Wiz. p. 286.

e:

Lieferungen von Kleibungsstücken (semoralia) wurden frühe schein Gelbleiftungen verwandelt, z. B. in der Abtei Werden ). Unmit dem Gelbe kaufte man nun die schöneren und zugleich beffen Arbeiten und Waaren in den Städten. Daher sind auch fast migends Natural=Lieferungen dieser Art dis auf unsere Tage gekommen.

#### 5) Gelbleiftungen.

Grundgins.

§. 533 h.

Die Leistungen in Selb waren ursprünglich sehr selten. kommen zwar frühe schon Gelbleistungen vor. Allein man stand unter gelten und Geld (geldum) jede Art von Leistung insbesondere auch die Entrichtung von Natural-Abgaden und tural-Zinsens) und sogar die Leistung von Frondiensten. So be es z. B. von Jagdfronen "nachdem wir alsolchen dienst the "vond gelten an das hauß Barmen". In diesem Sinne daher von Gelbschweinen (geltsuuein, d. h. sues, quae cens loco praestandae sunt), von Geldhühnern und Gänsen ("Thur und Genz, d. h. gallinarum et anserum census) und Knur und Genz, d. h. gallinarum et anserum census) und Knur und senz, d. h. census de ovis et agnis), von Mühlen ("gelt von mülen," d. h. census de molendinis), von Bein ("Wingelt"), Fleischgeld ("Fleischz gelt"), Hubgeld 10), Kalbie

<sup>7)</sup> heberegister aus 12. sec. bei Lacomblet, II, 262. X solid. dabit se in moralia abbatis. p. 266. anno dabit X solid. pro femorali abbatis. Bgl. oben §. 529.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 104. "Die mulin gilt ouch ain fwin." Urk. von 1401 in M. B. 19, p. 74. "und gilt auch peder hof sechs hüner und 100 apr." Graff, IV, 191. Richthofen, p. 840—843 Henschel, v. gildum. III, 520. Sächs. Landr. II, 58.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 16.

<sup>10)</sup> Schwäh. Landr. ed. Schilter, c. 397, § 2, 4, 8, 10 u. 12. Schwäh. Landr. Laft. c. 217. Schilter, glass. p. 352. Haltaus, v. Subgett. p. 960. Grimm, II, 360. Urf. von 1353 im Oberbair. Archiv, VIII, 137. "Gulten und diensten, ond namlich sechsischen Fuber Witsgeltes." Offn. von Rheinau §. 9 bei Schauberg, I, 150. Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 36, II, p. 80. "Quener gelt".

m ber Abtei St. Mang u. a. m. auch Kälbersteuer und Kälbersmiallrecht genannt, sodann von Habergelt, Wintergelt, Gänsegelb L. i. w. 12), und in gleicher Weise von Geltern, Honiggeltern, Viergelten u. s. w. gesprochen, und barunter Pflichtige ider Art, insbesondere auch Bier= oder Gerstzinsige, Honigzinsmichtige u. s. w. verstanden 12).

Indeffen kommen boch auch frühe ichon Leistungen in gemungm Gelte (denarii, Pfennige, Schillinge u. s. w.) vor 13). Unb mit ter Berbreitung ber Gelbmungen wurden auch, unter ber Beeranung Grundzins, Rauchgelb, Rauchpfennig, Rauchschilling, Rauchtumagium, focagium, heerdgeld, heerdschilling, heerdstatt-Banngeld, Saufrechtgelb u. f. w. die Gelbzinfen immer haufim und haufiger 14). Und viele Bauernguter erhielten von ihnen war ihren Ramen Schillingsguter, Schatguter u. f. w. Außer m gleich ursprunglich in Gelb ftipulirten Gegenleiftungen haben dech viele der in späteren Zeiten so häufigen Geldzinsen ihren thrung in urfprünglichen Natural-Lieferungen und Diensten, mide, wie wir gesehen haben, erst spater in Gelbleiftungen vervadelt worden sind (§. 521, 531 u. 528). Da nun jene Na= wal Lieferungen und Dienste fehr häufig zwei Mal im Jahre, im **publing und Herbste**, geleistet werden mußten (§. 507 u. 524), blieb auch für die in Geld verwandelten Leiftungen bieselbe Lietangezeit. Und ba um bieselbe Zeit auch die Beten und Steuern weben zu werben pflegten, so kommen nicht selten neben ben Dairerbstbeten auch noch jene Gelbleiftungen vor, z. B. im Klo-

<sup>11)</sup> Grimm, I, 375. Sensburg, alte Abg. p 82. Bair. Regierungsbl. von 1868, II, 2316.

<sup>12)</sup> Edwat. Landr. W. c. 249. Grimm, R. A. p. 314 u. 382. Richtbofen, v. berielda, p. 626. Haltaus, v. Honiggeltere, p. 955.

<sup>13)</sup> Altes Rorv. Deberegister aus XI. sec. §. 1, 7 u. 8. bei Wigand, Archiv, L. 2. Bair. Saalbuch bei Lori, p. 14 ff. Sachf. Landr. Ill, 40. "Sve is penninge oder filner gelben fal." Schwäb. Landr. Lagb. c. 218. "ob er fin gat vmbe gins obe'r vmbe gelt hat gelazzen." ed. Schilter, c. 212, §. 4. Ruprecht von Freifing, I, 144.

<sup>14)</sup> Haltaus, p. 1508 u. 1509. Dipl. von 1296 bei Besold, doc. red. monast. Würt. p. 147. Bair. Regierungsbl. ron 1808, II, 2316 u. 2820 ff. Ausichreiten von 1510 bei harpprecht, Staatsarchiv, III, 244. Bobmann, vom Rauchhuhn bei Siebenkees, Beitr. zum T. R. V, 8—69.

Lieferungen von Kleidungsstidten (femoralia) wurden frabe ichn in Gelbleiftungen verwandelt, a. B. in der Abtei Werden ). Um mit dem Gelde taufte man nun die schoneren und zugleich bessem Arbeiten und Waaren in den Städten. Daher sind auch saft nic gends Ratural=Lieferungen dieser Art bis auf unsere Tage go tommen.

#### 5) GeDleiftungen.

Grundgins.

# §. 533 h.

Die Leistungen in Gelb waren ursprünglich sehr selten. Es kommen zwar frühe schon Gelbleistungen vor. Allein man verstand unter gelten und Gelb (geldum) jede Art von Leistung insbesondere auch die Entrichtung von Natural Abgaben und Kotural-Zinsen) und sogar die Leistung von Frondiensten. So helt es z. B. von Jagdfronen "nachdem wir alsolchen dienst thu "vnd gelten an das hauß Barmen""). In diesem Sinne wid daher von Gelbschweinen (geltsuuein, d. h. sues, quae censuloco praestandae sunt), von Gelbschhnern und Gänsen ("Schhinr und Genz, d. h. gallinarum et anserum census) und van "Hünergelt," von Eier= und Lämmergeldern ("zelt von aiern und uon lemmern, d. h. census de ovis et agnis), von Mühlengen ("gelt von mülen," d. h. census de molendinis), von Wählengen ("Wingelt"), Fleischgelb ("Fleischz gelt"), Hubgeld 1°), Kalbgek,

<sup>7)</sup> heberegister aus 12. sec. bei Lacomblet, II, 262. X solid. dabit se femoralia abbatis. p. 266. anno dabit X solid. pro femorali abbatis. Bgl. oben §. 529.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 104. "Die mülin gilt ouch ain fwin." Urt. von 1408 in M. B. 19, p. 74. "und gilt auch veder hof seche hüner und 100 avr." Graff, IV, 191. Richthofen, p. 840—848 Henschel, v. gilden. III, 520. Sächs. Lande. II, 58.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 16

<sup>10)</sup> Schwäb. Landr. ed. Schilter, c. 897, § 2, 4, 8. 10 u 12. Schwit. Landr Lafte. c. 217. Schilter, glass. p. 852. Haltaus, v Subgett. p. 960. Grimm, II, 360. Urf. von 1858 im Oberbair. Archiv, VII, 137. "Gulten und diensten, und namlich sechsen Fuber Bisgeltes." Offn. von Rheinau §. 9 bei Schauberg, I, 160. Beit. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p. 80. "Huener gest"

in der Abtei St. Mang u. a. m. auch Kälbersteuer und Kälbersamfallrecht genannt, sodann von Habergelt, Wintergelt, Gänsegeld n. s. w. 1.1), und in gleicher Weise von Geltern, Honiggelstern, Biergelten u. s. w. gesprochen, und darunter Pstichtige jeder Art, insbesondere auch Bier= oder Gerstzinsige, Honigzinspssichtige u. s. w. verstanden 12).

Inbessen kommen boch auch frühe schon Leistungen in gemungtem Gelbe (denarii, Pfennige, Schillinge u. s. w.) vor 13). Und mit der Berbreitung ber Gelbmungen wurden auch, unter ber Benennung Grundzins, Rauchgelb, Rauchpfennig, Rauchschilling, Rauch= pfund, fumagium, focagium, heerdgeld, heerdschilling, heerdstattgeld, Banngeld, Haufrechtgelb u. f. w. die Gelbzinfen immer häufiger und haufiger 14). Und viele Bauernguter erhielten von ihnen fogar ihren Namen Schillingsguter, Schapguter u. f. w. Außer ben gleich urfprunglich in Gelb ftipulirten Begenleiftungen haben jedoch viele ber in späteren Beiten so häufigen Geldzinsen ihren Ursprung in ursprunglichen Ratural-Lieferungen und Diensten, welche, wie wir gesehen haben, erft spater in Gelbleiftungen verwandelt worden find (§. 521, 531 u. 528). Da nun jene Ratural-Lieferungen und Dienste fehr häufig zwei Dal im Jahre, im Frühling und Berbfte, geleiftet werben mußten (§. 507 u. 524), so blicb auch für die in Geld verwandelten Leiftungen dieselbe Lieferungszeit. Und ba um bieselbe Zeit auch bie Beten und Steuern erhoben zu werden pflegten, so tommen nicht selten neben ben Mais und herbstbeten auch noch jene Gelbleiftungen vor, 3. B. im Rlo-

<sup>11)</sup> Grimm, I, 876. Sensburg, alte Abg. p 82. Bair. Regierungsbl. von 1808, II, 2316.

<sup>12)</sup> Comab. Landr. W. c. 249. Grimm, R. A. p. 814 u. 882. Richthofen, v. berielda, p. 626. Haltaus, v. Honiggeltere, p. 955.

<sup>13)</sup> Altes Rorv. Deberegister aus XI. sec. §. 1, 7 u. 8. bei Bigand, Archiv, I. 2. Bair. Saalbuch bei Lori, p. 14 ff. Sachi. Landr. III, 40. "Sve so penninge ober filner gelben sal." Schwäb Landr. Lagb. c. 218. "ob er fin gat vmbe zins ober vmbe gelt hat gelazzen." ed Schilter, c. 212, §. 4. Ruprecht von Freising, I. 144.

<sup>14)</sup> Haltaus, p. 1508 u. 1509. Dipl von 1296 bei Besold, doc. red. monast. Wart. p. 147. Bair. Regierungsbl. ron 1808, II, 2316 u. 2820 ff. Ausschreiben von 1510 bei harpprecht, Staatsarchiv, III, 244. Bobmann, som Ranchhuhn bei Stebenkers, Beitr. jum L. R. V, 8—69.

fter Ettal in Baiern u. a. m. ("von einem ganzen Hof an ben "Mapen ze Dienst geben 60 Pfenning, und an dem Herbst "auch 60 Pfenning" — und außerdem noch "zu Stewr an den "Mapen vier Pfund, und in dem Herbst vier Pfund"). zw. flaren Beweise, daß beide ursprünglich von einander verschieden gewesen und erst nach und nach mit einander vermengt und vermischt worden sind.

#### Ropfgins, Sofgelb u. f. w.

#### S. 583 i.

Berschieben nun von diesen Grundzinsen und von den an die Stelle der Natural Reistungen getretenen Geldeistungen sind die jährlichen Geldabgaben zur Wahrung des Hofrechtes gewesen. Um nämlich das Hofrecht, d. h. die mit der Hofdrigkeit verdundenen Rechte auf Schutz u. s. w. zu wahren, mußten die hörigen und unfreien Leute, welche kein Hofgut besaßen, jedes Jahr an einem bestimmten Tage eine kleine Abgabe meistentheils in Geld, offendar ein Schutzgeld entrichten, wie die Raja's heute noch in der Türkei den Charatsch. Man nannte diese Geldabgade bei Unstein einen Leibzins, Leibpfennig, Leibschilling, eine Leibbete, oder ein Leibgeld is, bei Hokigen dagegen einen Gezengnis Pfennig 17), bei den freien Hagen in der Grafschaft Navensberg einen Urkunds Pfennig, ein Urkunds Geld oder die Urkunds

<sup>15)</sup> Urt. von 1405 bei Lori, p. 98. Bgl. noch Gensburg, p. 89.

<sup>16)</sup> Lang, Steuerverf. p. 64-65. Bair. Landr. I, c. 8, §. 13. Weishear, Wirtb. Pr. R. I, §. 68. Bair. Regierungsblatt von 1808, I, 1008, II, 1935 u. 2821.

<sup>17)</sup> hofrecht von Gidel, S. 9 bei Grimm, III, 61. "alle hoevesluibe in ben "hoeff gehorig, ibt fie man off fraw, trecht ober magd, follen alle jairs "eins op fanct Panthaleonsbag geven ind betalen bem herren off fool, "tiß – einen gezeüchnüßpennint, bat hie in ben hoeff gehenrig if ind unberworpen."

<sup>18)</sup> Urf. von 1541, 1582 u. 1608 bei Biganb, Arch. V, 886—889, VI, 282 u. 283.

<sup>19)</sup> Hoffprache bes Amtshofes ju Lübinghaufen, §. 2 bei Commer, I, 2. p. 246. Minfter'iche hoffprache bei Brimm, III, 128 u. 129.

Rautrecht 20), und bei ben borigen Schutgenoffenschaften einen Freienschilling, Sobeschilling, ein Sobegelb, eine Urtunde, eine Freien-Urtunde u. f. w. 31), sobann eine Befferung 22), einen Bine ober hofpfennig (Tines off Hofpenninck) 23), einen Jahreszins (census annuus) 34), ober auch einen Kopfzins ober ein Kopfgelb (census de capite suo, census capitalis, census capitis, capitale, capitalitium, capitagium, cavagium u. f. w.) 35), ober eine Ropffteuer, Ropfatziß, Inleutsteuer, Sabenichtfteuer, Infassenfteuer u. f. w. 36). Und die topfzinspflichtigen Leute felbft nannte man capitales, capitecenses ober Honetleute (Homines illuc attinentes, qui appellantur Hovetlude alibi commorantes, solvunt de capitibus annuatim — quod omnes homines, et mansionarii (welche ein Hofgut befagen), et capitales (also bie erwähnten hovetlube), quando moriuntur, cormedas solvunt 37), cum curtis - censibus et capiticensibus) 38).

Diese nur von ben besitzlosen Sorigen und Unfreien zu entrichtenbe Abgabe bestand, wie so eben bemerkt worben ift, in ber Regel in Gelb, zuweilen jedoch auch in einem Pfunb Pfeffer 30),

<sup>80)</sup> Beisthum von Rorbenftat bei Bigand, Beblar Beitr. I, 102.

<sup>31)</sup> Riontrup, v. Hobe, S. 16 u 17, p 169. Mascov, not. jur. Brunsvic. p. 217. Hobebrief von 1615 bei Möser, Osn Gesch. I, 78.

<sup>82)</sup> Algeier Beisthum bei Grimm, I, 799.

<sup>88)</sup> Berordn. von 1488 bei Riefert, Sofrecht von Loen, Anhang, III. Grimm, I, 18, S. 19 u. 20, III, 486.

<sup>34)</sup> hofrecht von Beingarten, f. 2 bei Rinblinger, bor. p. 220.

<sup>85)</sup> Dipl. von 1289 bei Kinblinger, hör. p. 822. Zeuss, p. 278. Codex Lauresham. I, 218. Effendische hosbuch bei Kindlinger, Bollmest. II, 479. Münster iches Einfünstes Berzeichnis aus 14. Sahrb. bei Kindlinger, II, 488. — II denarios pro suo capite dare debet, et hea est eorum pensio annalis. heberegister von Berben aus 12. sec. bei Lacomblet, II, 258. omnis capitalis census Dipl. circa 1000 bei Mone, Ang. VII, 443. Caesarius bei Hontheim, I, 684. Grimm, R. A. p. 888.

<sup>86)</sup> Bair. Regierungsblatt von 1808, II, 2821 f.

<sup>87)</sup> Registr. Prum. Caesarius S. 1 bei Hontheim, I, 684.

<sup>88)</sup> Dipl. von 1057 bei Meichelbeck, I, 2. p. 516.

<sup>89)</sup> Sofrect von Loen, S. 6 u 48.

Schol oder Gewerff, von schießen, zuschießen, zusammenschießen, zusammenwersen und beshalb auch eine collecta se.). Und von den Kerbhölzern endlich, auf welche die gelieserte Steuer eingeschnikten zu werden pflegte, nannte man sie auch in cisura und tallia und daher in Frankreich eine taille s.). Im Grunde genommen wurden jedoch alle diese Benennungen als völlig gleichebeutend gebraucht, so "Bette, Stüre und Schepunge", "Bete, Stewer und Schapung", Schott, Geschof, collecta und exactio 38) u. s. Und ich glaube, daß auch die schapung gewesen ist.

# §. 534.

Insgemein leitet man nämlich ben Namen Bete von Bitten ber, weil der Grundherr um die Beihülfe habe bitten muffen Degegen hat jedoch schon Lang 50) erinnert, daß das Wort auch von Gebieten abstammen könne. Und auch ich muß dem beipflichten da es mir äußerst unwahrscheinlich zu sein scheint, daß der Grundherr, der in allen anderen grundherrlichen Angelegenheiten des

<sup>54)</sup> Grimm, III, 426. "Geschoffe vnb bebe." Dipl. bei Ludewig, rel. Rec. II., 415. quod mansus duos solidos ad consum, et unum ad cellectam, que vulgo be de dicitur, annuatim. Hoftecht von Gifel. §. 19 bei Grimm, III, 63. spricht von bem "werven" und "gewerss" ber bofbrigen Leute und Rotter. Urs. von 1460 bei Schöpstin, II, 324. "ge. "werss und stür uff dieselben lut und gute geleit." Haltaus, p. 1646—1647.

<sup>55)</sup> Dipl. von 1234 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 174 u. 175. Biele Urfunden in benen es heißt exactiones quas tallias vulgo vocant; — tallias vel alias exactionibus, — talliam et omnes alias oppressiones bei Henschol, h. v. VI, 496. Lang, Steuerverf. p. 99 u. 100.

<sup>56)</sup> Grimm, I, 749.

<sup>57) 20., 23.</sup> u. 42. Bairifcher Freiheitsbrief von ben Jahren 1896, 1401 u. 1458.

<sup>58)</sup> Dipl. von 1256 bei Grasshof, p. 176. exactio que Gesches dicitur. Dipl. von 1222 bei Schöttgen et Kreysig, I, 758. ab omni jure exactionis et collectiae, quod vulgo dicitur Gesces, sit absolutum.

<sup>59)</sup> hiftor. Entwidl. ber Steuerverf p. 55.

Recht zu Gebieten gehabt hat (§. 480 u. 482), gerabe in biefer Beziehung nur bittweise fich feinen Grundholden hatte naben burfen. Auch fprechen biftorische Zeugniffe für biefe Anficht. Schon bei Rotter, Psalm 49, Bers 8 heißt es: "Daz kebot hiez in-"dictio (keunalt pot) . . . uneliche vectigalia (zinsa) er "uns uuile indicere (kebeten) nu fin gerno under finero "indictione (konualt pote) . Nach Rotter heißt bemnach "tebeten" fo viel als Gebieten und "tebet ober bet" fo viel als "tebot ober bot." Auch hat fich bie alte Form bes Gebetens und Betens ftatt Gebietens im fpateren Statutarrechte, g. B. in ben Stabtrechten von Silbesheim, Gottingen und Enneburg 61), und in bem Worte bedellus, bodellus, budellus und pedellus erhalten, nicht allein in Deutschland, sonbern auch in England und Frankreich 62), wo ber Titel bedel 63) und bedeau 4) ben Gerichtsboten bis in fpatere Zeiten, und ben Rirchen = und Universitäts = Dienern sogar bis auf unsere Tage ge: blieben ift, wie in Deutschland ben Amts-, Orts- und Gerichtsboten ber Titel Bital, Bitel, Bittel, Butil, Bubel, Butel, Butele, Buttel und Buttel 65), eine Benennung, welche ebenfalls von Sebieten, Buben ober Buten herkommt . Sang entscheibend find aber, wie es mir scheint, die Bairischen Freiheitsbriefe, welche die Worte "pet, gebet, bet, gewaltige bet und gewaltige pet" ganz

<sup>60)</sup> Schilter, thes. L 105.

<sup>61)</sup> hilbesheim. Stat. art. 127. "wy fetten unde gebeten." Stadtr. von Göttingen, art. 89 u. 40 bei Pusendorf, III, 166. "bem mach be rath beben up enne torn." Lüneburg Bursprake bei Rraut, p. 88. "bar vmme so bibbe wo vnb beben."

<sup>62)</sup> Spelmann, gloss. p. 78. Henschel, v. bedelli, i, 635 u. 636.

<sup>68)</sup> Ancienne cout. de Normandie. I, sec. 1, c. 11. Li be de l sont li mineur serjant, qui doivent prendre les nans.

<sup>64)</sup> Le grand coustumier de Normandie, ch. 5. Les bedeaulx sont les mendres sergentz qui doibvent prendre les namps. Egl. noch ch. 4 u. 123.

<sup>65)</sup> Graff, III., 56 u. 82. Schmeller, I., 220. Haltaus, p. 205—207. Grimm, I., 486. senthbudel I., 748. buttel. I., 693 butele et batel.

<sup>66)</sup> Sacht. Landr. Ul, 64, §. 1. "But die toning des rifes bienft." Grimm, L, 418. "ein ambiman gebut eim adherman zu zadhern." Grimm, Ll, 2 - 8. "fo wan wnfer hemmberge pne gebubet."

entschieben vom Gebieten et), und als gleichbebeutend mit Gebieten auch das Wort bitten, begehren und fordern gebruschen es). Und auch anderwärts wird Bete als gleichbebeutend mit Forderung und Steuer gebraucht <sup>70</sup>). Dem stehen nun aber auch nicht die als mit Bete gleichbebeutend gebrauchten Worte petitiones und precariae entgegen. Denn das Wort potitio hat zwar die Bebeutung einer Bitte. Es bedeutet aber auch eine Forderung, ein als Recht in Anspruch Rehmen, ein Begehren und demunch ein

<sup>67) &</sup>quot;Alle ansprach, pet sobinng — mit gewalt, mit pet ober mit Reckt la"ner gemainen Stemr nimmermehr gebieten noch beschweren in dem
2. und 8 Arciheitebriese von 1822 u. 1881. Gobann: "aller ansprach,
"gebet, sorbrung — mit gewalt, mit pet, mit Recht ober abn ucht
"feiner gemainer stemr nimmermehr gebieten noch beschweren sollenim 6. Freiheitebriese von 1847. In der Ausgabe der Freiheitebriese un
1514 ist dieses der 4. Brief und es heißt baselbst statt gebet und fordrung: "aller ansprach, gepet, vorbrung."

<sup>68) &</sup>quot;tein follich bete, stewer, schahung noch forbrung nicht bitten, to "gern, noch nemen" im 42. unb 44. Freiheitsbriefe von 1458 und 1468. Sobann: "nicht mehr bitten follen omb fein ftewr. weber wit "gewalt, noch mit gewaltiger bet" im 7. u 9 Freiheitsbricfe von 1355 h. 1358. In den Urf. ron 1865 u. 1858 in Quellen gur Beit. Gefch. VI, 444 u 460. beißt es "niht mer biten fullen wurd bien "ftimr." - Ferner: "fein viechstewr, vrbarftewr, noch fein ungeredte "ftewr noch pet, nimmermehr nemen uoch anlegen, vub follen fe "barumb nicht bitten, noch an fie begeren in fein weiß" im 10. Rrie beitabriefe von 1863. In Urf. von 1868 in Quellen gur Bair. Geid VI, 478. helfit ce "noch bhain vngerechtig ftewe noch bet nimmer mer "nemen noch an legen, und fullen fi bar umb nicht piten noch an "fi begeren." - Und fehr oft wirb auch blog von "forbern, begeren, anlegen und beschweren" gerebet ohne ber Bete und bes Gebietens ober Bittens auch nur zu erwähnen, g. 8. im 13., 16., 20. u. 28 Freibeite: briefe von 1392, 1898, 1896 und 1401: "fürbaß nimmermehr beidwe "ren, von ju nemen, noch an fie begeren fainerlan Stewer, Coa-"bung, noch Fordrung, wie oie genant mag gefein."

<sup>69)</sup> Rrenner, V. 848. "folder Bete und Forberung." Grimm, 14. 521. "io mag ebn ber ju Rined ebn fteuer bub bette an in bebichen."

<sup>70)</sup> Urf. von 1356 bei Biodinger, lanbft. Freibriefe, p. 208. "bheinerler "bet noh vorbrung es fei vichstewr ober ander ftem ..."

Bebot. Und in sehr vielen Fällen kann barunter sogar nichts anberes als ein Gebot verstanden werden. Wenn es 3. B. in ben Beisthümern heißt: dicunt scabini, si dominum de Valkenborg contigeret transire alpes, seu tradere filiam suam nuptui, sive sublimare filium suum in militem, petitionem potest facere apud Sustren ad subveniendum ei in talibus articulis 11). Ober wenn bie Bairischen Freiheitsbriefe fagen: "ba wir boch weber gewalt noch Recht, noch pet von keiner "gewonhait nicht gehabt haben" 12). Ober wenn es in einem Bergleiche von 1803 heißt: "bas ber Fond zu rechte bry bete ver-"bieten fulle in bem jare, zwo Pennig-Bete und ein torne-bete" 73). Auch wird die petitio viel zu oft der exactio und tallia vollig gleichgestellt, als bag fie von einer blogen Bitte verstanden werben konnte 74). Was aber von der petitio gilt in ganz gleicher Weise auch von ber precaria 78). Und in einer ahnlichen Bebeutung tommen auch bie demandae vor, welche Du Cange fehr richtig als petitiones coactac befinirt hat 76). Diefe Beben waren bem= nach baffelbe, mas jur franklichen Zeit bie begehrten Geschenke (petitiones, precariae und dona annua) gewesen sind (§. 45).

# **S**. 535.

Wie dem nun aber auch sci, so wurden jedenfalls alle diese Benennungen als völlig gleichbedeutend gebraucht, und bei ihnen allen pflegte der jedesmalige Bedarf von dem Grundherrn nach Billtur bestimmt 17) und sodann auf die hörigen Leute vertheilt zu

<sup>71)</sup> Grimm, III, 862.

<sup>72) 2.</sup> Brief von 1822 u. a. m., g. B. 42. Brief.

<sup>73)</sup> Königsthal, I, 2. p. 3.

<sup>74)</sup> Dipl. von 1995 bei Erener, Münchhauf p. 18. ab omni gravamine petitionum. exactionum 11 f w. libera. Biele Beispiele bei Henschel, v. petitio, V, 228.

<sup>75)</sup> Dipl. von 1815 bei Westphalen, III. 678. ab omni exactione violenta vel precaria. Dipl. von 1884, eod. p. 580 u. 581. Biele Beispiele bei Du Cange, ed. Henschel, v. precaria, V, 425.

<sup>76)</sup> Du Cange, ed. Henschel, v. demanda, II, 790 f.

<sup>77)</sup> Urt von 1519 bei Rindlinger, bor. p. 665. "Es fall auch ein peber (Grundherr, fine Lute bes Jaers bebben, neber und boich fegen

werben <sup>78</sup>). Daher ruhte sehr häufig biese Bete und Steuer nickt auf ben einzelnen Bauerngütern, vielmehr auf ber ganzen Gemeinbetaffe bezahlt <sup>79</sup>). Und in Frankreich nannte man beshalb jene Steuer eine taille à volonté und bie nach Willkur besteuerten Hörigen taillables à volonté <sup>80</sup>).

Nach und nach hat inbessen auch die Bete und Steuer bie Ratur einer ständig en Abgabe angenommen. Und sie wurde sebann regelmäßig, 3. B. in der Abtei Seon alle drei Jahre 1), in der Abtei Chiemsee aber alle zwei Jahre 2), in der Regel jedech jedes Jahr ein oder zwei Mal erhoben 2). Da dieselbe meistentheils im Mai und im Herbste (procariam curtis in vere et in autumpno —, "ehne Vogedesbede in dem Nehe ind in dem Herbstelle" 26), in majo unam et in autumno unam 25), zu Steue

<sup>&</sup>quot;naich sime Gefallen" ze Urk von 1460 bei Schöpftin, II, 324. "
"habe gewerff vff sü geleit als fin vordern getan habent, — er bette kin "gewerff uff bie uslüte geleit; er bette aber gewerff uff bie güter gelek, "die sie von ber stifft von Morbach bettent." Urk. von 1824 bei Gerden, cod. dipl. Brand III, 818 "Bi willen of, bat jewelt Mann, be sie Ridber Ruecht ober Borger scal Bebe nehmen, alse se berscop nimmt."
Eensburg, alte Abaaben p. 45.

<sup>78)</sup> Dipl. von 1882 bei Rinblinger, hör. p. 898 u. Gefc. von Bollmen. II. 476. Pro solutione istorum et quorundam aliorum onerum inconsectorum quolibet anno cuilibet colono imponitur certa summa pecunie, quam solet colligere preco.

<sup>79)</sup> Sensburg, p 45-55. Lang, Bair. Jahrb. p. 821, Rot.

<sup>80)</sup> Dipl. von 1212 bei Richebourg, III., 1004. Lettres von 1855 art. 1 in Ord. du 1... IV. 338. Cout. de Chaumont, ch. 8. Troyes, art 3. Nivernois, ch. 8, art. 1. Auvergne, ch. 17, art. 15.

<sup>81)</sup> Grimm, III. 669. "Item an bem britten jar ift man unferm hrern ben Sewen feine berrnfteuer ichulbig."

<sup>82)</sup> Grimm, Ill, 676. "pe an bem anbern jur ein ftewr von euch gehabt und genomen hat."

<sup>83)</sup> Trierer Beisthum aus 13. sec. bei Lacomblet, I, 881. et annuatim potitionem. Hofrecht von Eifel §. 18 bei Grimm, III, 62. "zweier gewentlicher bebe fall man bem herrn nit weigern." Grimm, I, 656, §. 10. 707, §. 27 u. 749, III, 426. Rettenbergsche Landesordnung p. 84. Sendburg, p. 38—39.

<sup>84)</sup> Büterverzeichniß von 1882 bei Rinblinger, bor. p. 896 u. 400.

<sup>85)</sup> Altes Rorveifd. Guterregifter bei Biganb, Archiv, I, 2, p. 12.

an bem Mayen vier Pfund, und in bem Gerbft vier Pfund") ...), ober an einem bestimmten Festtage erhoben zu werben pflegte, so erhielt fie ben Namen Dai= und herbftbete ("Meybebe unb Derveftbebe") 87), "Meibeib und Herveftbeibt 88), Meigbebe unbe hervestbebe" 89), ober Maien- und herbststeuer, ober Martini=, Bartholoma=, Thomas=, Sebaftiani= und Ratha= rina=Steuer oder Bete 90). Und von bem Ramen des zu leis Renben Dienstes nannte man jene Steuer eine Baubete, ein Be tetorn (Bettorn und in ber Rheinpfalz ein Dienfttorn) 91), fobann eine Bierbete, Moftbete, Beinbete, Bonigbete, Immenbete, Bansbete (Benfebete), Ruchenbete, Schaaficas, Soweinschat, Schweinbete, Rubbete (§. 548), Ruhnahme, Rubichat, Roichatt, Pfingftfuhe, Rubpfennig, Ruhzins, Biehpfennig, Biehfteuer, Rlauengelb, Rlauen-Reuer, Bachsbete (Baftbede), Flachsbete, Saferbete (Das bernbebe) u. f. w. 92). Auch in Frankreich wurde biefe Steuer frühe schon regelmäßig jedes Jahr erhoben (taillables, c'est à dire, que le Seigneur les peut tailler une fois l'an) 93). Unb fo ift es benn auch im späteren Gewohnheitsrechte bis zur Franzofifchen Revolution geblieben 94).

#### S. 536.

Außer biefer ftanbigen Bete und Steuer pflegten inbeffen bie Grundherrn ihre hörigen Leute auch noch bei außerorbentlichen Berantaffungen zu besteuern. In Frankreich burfte biefes jedoch meistentheils nur in brei Fällen geschehen, wenn ber Grundherr aus einer Gefangenschaft losgekauft, ober sein Sohn Kitter werben,

<sup>86,</sup> Urf. von 1405 bei Lori, p. 98.

<sup>87)</sup> Effenbisches Hofbuch bei Kinblinger, Bollmeft., II, 479-480.

<sup>88)</sup> hofrecht von Afpel bei Sommer, I, 2, p. 60.

<sup>89)</sup> Rechte ber Unterfaffen von Delbrud S. 1 bei Rinblinger, Sor. p. 545. Sofrecht von Loen, S. 91.

<sup>90)</sup> Censburg, p. 29, 87 u. 39-41.

<sup>91)</sup> Emsburg, p. 22.

<sup>92)</sup> Westphalen, IV, praef. p. 89. Lang, Steuerverf. p. 56 n. 108.

<sup>93)</sup> Le grand Coustumier de France, liv. II, ch. 16, p. 121.

<sup>94)</sup> Cout. d'Anjou, art. 129. Maine, art. 140. Marche, art. 128.

v. Manter, Fronhof. III.

ober seine Tochter verheirathet werben sollte 98), in manchen Grund herrschaften aber auch noch in einem vierten Falle, wenn ba Grundherr ins gelobte Land reifen wollte De). Das Recht zu bie fer außerordentlichen Beftenerung war indeffen beftritten, und wurte namentlich schon von Bonteiller 97) bezweifelt. Et ainsi est bien accoustumé en plusieurs lieux. Mais si tu me demandes que de droict en doit estre, sçachez que par rigueur le seigneur ne le peut demander. In Deutschland bagegen pflezten zwar hinfichtlich ber landes = und schirmherrlichen Besteuerung, wie wir sehen werben, die Falle gur Erhebung einer außerordentliden Bete firirt zu werben, für bie Grundherrschaften ift biefes aber barum nicht nothwendig gewesen, weil die Grundherren bei Rothfällen jeder Art, also auch bei außerordentlichen Rothfällen, ihn Grundholben besteuern burften, und bieses bis in bas 15. und 16. Jahrhundert auch wirklich gethan haben 98). Wenn jeboch bie Grundherren bas Besteuerungsrecht migbrauchten und ihre hinte jaffen und ihre Unterfaffen ("arme Lut, die under in gefeggen") mit willfürlichen und ungerechten Steuern gu fehr brudten, fo pflegte bie öffentliche Gewalt einzuschreiten und bie armen hintersaffen gegen ihre Grundherren ju ichuten, wie biefes in Schlefien von Raijer Karl IV. und nachher noch öfter geschehen ift 39). Uebrigens fommt auch in Deutschland bin und wieber ein fogenanntes Braut vich vor, welches bei ber Berheirathung abeliger Kinder bem Grundherrn geliefert werden mußte 1), bann in ber Abtei Werden fege-

<sup>95)</sup> Dipl. von 1185 fci Ord. du L. I, 14, Not. Etablissements et cout. de Normandie auß 13. sec. bei Marnier, p. 33. Le grand coustumier de Normandie, ch. 35. cout. d'Anjou, art. 128. Maine, art. 188. Peathieu, art. 76. Touraine, ch. 88-91.

<sup>96)</sup> Auvergne, ch. 25, art. 1 unb 2. Bourbonnois, art. 344. Marche art. 130.

<sup>97)</sup> Somme rural, p. 500.

<sup>98)</sup> Urf. ven 1468 u. 1511 bei Krenner, V, 348, XVIII, 215, 218, 221 u 223.

<sup>99)</sup> Urf. von 1855 und Erffärung von 1652 bei Tischepe u. Stenzel, p. 170, Not., 571 u. 572.

<sup>1)</sup> Lang, Stenerverf. p. 92.

mut Brantgeschenke 2). Und in der Altmark auf manchen Gus m in Art von Prinzessinsteuer zur Ausstattung der Töchter des kanharn 2), woraus aber nicht gefolgert werden darf, daß in jun Grundberrschaften keine weitere außerordentliche Steuer ers lien werden durfte.

f leber bie Erhebnug ber Raturallieferungen und Gelbleiftungen.

Bringgins.

S. 537.

Restentheils mußten die Hörigen die fälligen Natural= und Maftungen dem Grundheren ober seinem Beamten überbrinpa Dies gilt von der Ablieferung der Naturalleiftungen eben 🖦 vie von den Zine = und anderen Leistungen. So mußte 18. ter Baumeister bes Viehofes im Stifte Effen bie von ihm zu **Harten** Roggenbrote, Wecke, Schweine Schultern, frische Butter 🖿 Bein in der Wohnung der Frau Scholastica ablicsern (Boumester presentabit ad domum domine Scolastice unum panem ineum (ruggen Broet), VI cuneos (Wegghen), unam scaե carnium porcinorum, unum recens butirum, unum miniom vini) 4). Die Hub- ober Zinsschweine zu Laufen solla, nachdem sie mit Sorgfalt von bem Kellner und ben Hubnern swählt worden waren, von bem Förster nach Constanz getriemund baselbst auf ber Pfalz abgeliesert werden 5). In Bischofs= in ber Wetterau sollten die Subener die fälligen Gulten in Aellerei zu Bubingen ober in ben breieicher Sain abliefern (Miche gulde follen die hubener andelagen" —) . Gben fo wien bie geschulbeten zwei Theien und zwei Schultern eines gemitten Schweines, und zwar von einem einängigen Boten auf

<sup>2)</sup> heberegister aus 12. sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 258. omnia nuptialia dona et omnes exactiones domino abbati debentur.

<sup>3)</sup> Trerien, Gefc. ber Preußischen Politit, II, 26, Rot.

<sup>4)</sup> Guterverzeichniß von 1332 bei Rinblinger, Sor. p. 396 f. u. 402.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 104—105.

<sup>6)</sup> Erimm, III, 479. 11eber bas Wort anbelagen vgl. Grimm, Borterb. 1, 304 und Burm, Worterb. 1, 258.

einem weißen einäugigen Pferbe, nach hirschorn auf bas Schloß gebracht werben 7). Der sogenannte Maigassenzins in Braunschweigischen mußte am Weihnachtsabend ober am Christuszgen burch einen reitenden Diener und zwar "auf einem gewissen Pferbe" abgeliefert werden \*). Und in gleicher Weise sollte auch der Frucht-, Geld- und sonstige Zins, namentlich aller sogenannte Rutscherzins, von dem sogleich weiter die Rede sein wint, der herrschaft geliefert oder gebracht werden \*), weshalb berselke auch Bringzins genannt worden ist.

Nach ber Natur jeber Leiftung war auch ber für bie Ablie ferung bestimmte Ort sehr verschieben. Als Regel kann jeboch a genommen werben, daß alle zur Erhaltung und Unterhaltung tei Fronhofes und der Hofhaltung bestimmten Lieferungen von Lebent mitteln, Ruchen : und anderen Gerathichaften, Lüchern, Rleibunge stücken u. bgl. m. auf bem Fronhofe selbst abgeliefert werben muß ten. Dabei herrschte benu, wie bei ben Frondiensten (S. 527 ff. L 530), die sehr freundliche Sitte, daß ber Zinsmann ober sein Bek von ber Gerrschaft ein Glas Wein u. bgl. m. erhalten 10) ober sonst verköstiget, hie und ba auch noch gekleibet und sogar mit Duff und Tang erheitert werben follte. Der einäugige Bote g. B., wel cher bie Theinen und Schultern eines gemesteten Schweines nach hirschhorn auf bas Schloß tragen mußte, sollte "ehrlich mit Previanbt" gehalten, ihm Effen und Trinken auf weißem Gefchitt ge reicht, und beim Abschiede noch ein "Trinckgelbt" gegeben, sein Pfett aber bes Nachts "bisz an die Gurbt in Habern" gestellt werben 13). Der Röhler und Zimmermann bes Fronhofes zu Sigolzheim follte, wenn er seinen Zins brachte, außer ber Bertoftigung und außer bem Nachtlager auch noch wollenes Tuch für ein Paar Lofen ("unbe fol man bes morgens iegelicheme ein ele wollins tuches ju zweigen hosen geben"), und ein Paar neue Schuhe ("zwene nuw fcube") erhalten, und außerbem noch in ben Schlaf eingegeigt und

<sup>7)</sup> Ørimm, I, 446.

<sup>8)</sup> Schottelius, de sing. jur. p. 383-886.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 575 u. 741—742.

<sup>10)</sup> Grimm, III, 461, Rot. Beisthum von Rorbenftat bei Wigand, Beglat. Beite. I, 102.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 446.

bes Rachts burch einen Bachter gegen Feuersgefahr geschützt werben. ("So naht wirt, fo fol man in ftro umbe bas vur getten, unde einen giger gewinnen bargu, ber in gige, bas sie entstaven, unde einen kneht, der in hute ihres gewandes, bas ce nut verburne") 12). Der reitende Diener, welcher in Braunschweig ben Maigassenzins an bas Amt abzullefern hatte, sollte "mit Essen und Erinken verschen werben" 13). Die Zinsbauern im Erzstifte Erier follten, wenn fle ihre Fruchte in ben gemeinen Speicher zu Trier ablieferten, von dem Grundherrn "bu effen und bronten mot feme-"lenbronde" erhalten 14). In der Herrschaft Wellenberg im Thur= gan follte man, nachbem ber Bins entrichtet war "ben Bingeren "zuruffen, und trinden geben, bas fie wol wiber heim tommen mogend" 15). Dem Forster von Laufen fellte man bei ber Ablieferung ber Zinsschweine auf ber Pfalz zu Conftanz "geben bez be-"ften hübswins ruggen, ba bie swart bry vinger brait vff fp, vnb "beffelben swins schwer" 16). Den Fischern von Laufen aber sollten die Bogte, wenn fie die ihnen geschuldete Fischlieferung erhielten, zu effen und zu trinken geben 17). Den Erbfischern im Reiches wald bei Montjoie sollte man, wenn sie ihre Fische ablieferten gatlich thun ("dae fall man in soe geetlich donn, dat sy dat "gerne bonn") 19). In bem Stifte Effen endlich erhielt ber Baus meifter bes Sofes, wenn er feine Naturalleiftungen ablieferte, ein Baar Kanbschuhe (par cirothecarum. — I Par Hanschen) und ben erften Cang, also ben Ehrentang, mit ber Frau Scholaftica (,ind fal ben erften Dans myt ber Scholafterschen banffen"), eigents lich ben mit einem Tangliebe verbundenen Tang (chorizabit unam coream cum scholastica) 19).

<sup>12)</sup> Grimm, I, 666.

<sup>13)</sup> Schottelius, p. 385 u. 386.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 291

<sup>15)</sup> Grimm, 1, 252.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 105.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 105.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 776.

<sup>19)</sup> Guterverzeichniß von 1882 bei Rinblinger, Str. p. 897 u. 402. Bgl. oben §. 258 unb Grimm, R. M. p. 895.

### S. 538.

Alle übrigen nicht für bie Erhaltung und Unterhaltung rei Fronhofes felbst bestimmten Leiftungen bagegen follten in ben Frem hofgerichten abgeliefert werben, und wurden bafelbst von der Grund herrschaft 20), ober in ihrer Abwesenheit von bem herrschaftlichen Meier, Rellner, Schultheiß ober sonftigen Sofbeamten in Empfag genommen 21). Bu bem Enbe mußte ber herrschaftliche Rellner p Baffenheim im Elfaß mit zwei hubern von früh Morgens bis zwe Untergang ber Sonne zu Gericht fiten ("und fol be kelnere an E. Martinstage fruge fur sigen und zwen huober mit ime, und jel bes zinsen warten, unz bas bie sonne unbergat") 22). Dinghofe zu Walbolvieheim im Elfaß follte bis zur "Nacht Glodin' von bem Meier gewartet, und bann erft ("sobalb ber Meiger mit seinem Stab ben Tisch klöpfet") bie Sitzung beenbiget werben 2) Im Moster St. Alban zu Basel sollte ber Schaffner, "nachbem bie fun unbergangen ist, und die zijt komt das die sternen schinen und bie nacht anstoßt, under bloßem himel siten und also ein zit war ten ber ginsluten und bie hofgins bo ufnemen" 24). Und in ta Herrschaft Riened sollte bas Gericht so lange sigen, als es ber Thurnagel sehen konnte ("vud baffelbe gericht fal weren beffelben tages fo lange, big er ben thure nagel gefehen mag") 25). Daher galt allenthalben bie Borfchrift, bag ber fällige Bins beim Com neufchein, b. h. noch vor Untergang ber Conne ("bei fonnes schein, ehe bie sonne zu gnaben geht") 26), ober ehe bie Lichter an gegundet werben 27), ober nach bem Aufgange ber Conne und ned vor ihrem Untergange ("by flimmender Sonnen, und by findenter Sonnen") 28) geliefert werben muffe. Auch war hie und ba vor-

<sup>20)</sup> Grimm, III, 547-548 u. 613.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 689, 695, 706, §. 7, 712 u. 750.

<sup>22)</sup> Ørimm, I, 689.

<sup>23)</sup> Grimm, I, 751.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 305.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 548. Bgl. oben §. 379.

<sup>26)</sup> Grimm, I, 744, bann p. 517, 712, 750-751, III, 741.

<sup>27)</sup> Grimm, III, 461, Rot.

<sup>28)</sup> hofrecht von Afpel bei Sommer, I, 2, p. 60.

geschrieben, baß ber Gelbzins in einem leinenen, hirschlebernen ober in einem anberen Bentel überbracht werben sollte 29).

#### S. 539.

Berfaumte nun ber zinspflichtige Mann biefen Termin, fo wurde er geftraft. Meiftentheils bestand biese Strafe in einer unbedeutenden Gelbbuge und in der Auspfändung 30), ober auch in einem ober mehreren Broden und in einem ober in einigen Maßen Wein. ("Da aber ein hueber nit bezalt vor ber nacht glocken, berselbig verfallt dem binkhofsheren, sobald ber meiger mit seinem stab ben tifch flopfet, ein maß wein und für ein creuzer brot, und wann ber wein getrunken und bas brot gegeffen, foll ber meiger bem ungehersamben hueber widerumb mit bem ftab jum zweitenmal rucfen, und wan derselbig sein zins nit richtet, so verbrücht er zwo maß wein und für 4 ben. bret und alfo fortau bis er begalt ung in bas brittemal", 31). Anberwärts wurde aber ber Bine, hin und wieder auch bie Mai: und Berbstbete 32), jur Strafe gesteigert, meiftentheils von Tag zu Tage verboppelt. (" Eve finen thus to rechten bagen nicht ne gift, tvigelbe fal be nne genen bes anderen bages, unde alle bage also, be wile he nne vnber nme heuet 23). Unde git er im ben gins bes tages niht, er muozen zwivalten gelten bes naesten tages bar nach, unde alle tage als vil, bie wile er ben gine inne hat 34). Bund gibt er jm ben zonns beffelbun tags nicht er fol jm bes annbernn tags zwir als vil gebenn vund alle tag als vil. by weil vud er ben gynns junen hat 35). Und were fach, bas bie zinslut fumig weren und nit balb zinseten, fo mag ber schafner uffton und in bie herberg gen, und wer also sumig wurde an felicher bezahung und die nit thate an bem ort bo ber schafner vor geseffen ift, berfelb ober bie-

<sup>29)</sup> hofrecht von Leen, §. 68. Grimm, R. A. p. 382. Rechte ber Untersfaffen in Telbrud § 7 bei Kinblinger, hör. p. 547.

<sup>30)</sup> Grimm, I. 689-690, 695, 706, § 7, 712, III, 741.

<sup>31)</sup> Grimm, 1, 751.

<sup>32)</sup> hofrecht von Airel bei Commer, I, 2. p. 60.

<sup>33) €</sup>adf. Landr. I. 54, §. 2.

<sup>34)</sup> Edmab. Landr. W. c. 69.

<sup>235)</sup> Ruprecht von Freifing, I, 59.

felb verfallen mornbes zwuren als vil, und wen fi ein gangen tag und ein nacht ubersipend, verfallend fi vierfaltig als vil 30). Co nun ber hübener nicht fompt, unnb bringet bie gins nicht, und macht auch kein willen, so ist er sie bes anbern tags zwifeltig schuldig") 27). Daher nannte man biefen gefteigerten Strafzins ein Zwigelb, eine Zwigult ober Zwiespilbe 28), ober ben Rutschen und Art einen Rutschartzins ("Rupschardt zing, Rut ichers, Ritichart, Ripfchart"), Rutich ergins ober eine Rut: fcarteftrafe ("Ritsicharteftrafe") 30). In noch anderen Grandherrschaften endlich bestand die Strafe in dem Berlufte bes bef rechtes 40) ober in ber Belmunbigkeit 41) und fogar in ber Einziehung bes Bauerngutes selbst 42). Und bann nannte man ten Bins, beffen nicht Zahlung eine fo fowere Strafe gur Folge batte, einen Fargine ober Farpfennig 42). Meiftentheils murbe je boch bem faumigen Binsmanne, ehe zu biefem Meußerften geschritten warb, noch ein neuer Termin gestattet 44). Auch burfte ber in Termine nicht erschienene Zinsmann ober Hubner später noch in Fronhofe erscheinen und, wenn er sodann niemand mehr traf, unter Buziehung von zwei anberen Hubnern ben Bins auf ben Stein in bem hofe nieberlegen. ("Item fo nun ber hubener tompt unnb mi seine zinst geben, und findt bann tein gericht auf bem hof ober niemands, fo foll er zweene hübener bietten, einen under ben hof unnd einen über bem hof, und foll fein ginsz mit wiffen ber zwenen hübenern auf ben ftein legen, ber fteht auf ben

<sup>86)</sup> Grimm, I, 305

<sup>87)</sup> Grimm, III, 575.

<sup>38)</sup> Cache. Landr. I., 54, §. 2. Dipl. von 1172 u. 1175 in Mon. Beie. V. 184, XII, 845. Dipl. bei Hund, metr. Sal. III, 34. duplum, id est, zwis; de vaciobit. Canaller, III, 563.

<sup>39)</sup> Haltaus, p. 1568—1569 Grimm, R. A. p. 887—388. Sgl. unten §, 515.

<sup>40)</sup> Cofrect von Afpel bei Sommer, I, 2, p. 60. "und wei finen Ting niet en betaelt, ben fall ber hoffrechten nyt genieten."

<sup>41)</sup> Urf ron 1822 bei Strobtmann, de jure liton. p. 49. Bgl. oben \$. 455.

<sup>42)</sup> Comobb. Lehnr. c. 128, §. 3. Grimm, I, 517. Lgl. oben §. 410.

<sup>48)</sup> Haltaus, p. 439.

<sup>44)</sup> Ørimm, I, 741.

hof; und so er nun die zinsz auf den stein hat gelegt, so soll er die lassen liegen und davon gehen, so hat er bezalt") 45). Ja sogar den auf Erekution angekommenen Zinserheber durste der saumige Zinsmann noch im letten Augendlick sesthalten, um durch nachträgliche Entrichtung des Zinses sein Sut noch zu retten. ("Queme der hosman nit by sonnenschie mit phande oder mit gelde, so fronete der amptman das gut in unser herren hant. Kommet der herren knecht, unde wil die zinse enweg füren, unde kommet der arme man myt syme gelde, der sich gessumet hette mit syme gelde oder phande, unde begriffe den knecht mit dem zaume off dem hose, er daz er zu dem thor uskommet, so sal er zume gnade thun") 48).

Uebrigens wurden die zinspflichtigen Leute, wenn sie auch zu gehöriger Zeit im Fronhofgerichte erschienen waren, nicht, wie bei den Ablieserungen auf dem Fronhose, von der Grundherrschaft versköftiget. Auch erhielten sie keine sonstige Vergütung. Wenigstens kommt es nur sehr selten vor, daß sich die Grundherrn, nachdem sie den Zins in Empfang genommen, zu einem gemeinschaftlichen Wahle mit ihren Zinsleuten herabließen 47).

#### holging und Gattergins.

#### S. 540.

Bon bem Bringzinse verschieben war ber sogenannte Holzins, welcher nicht von dem Hörigen gebracht, vielmehr von dem Grundherrn oder bessen Beamten in der Wohnung des Hörigen geholt werden mußte. So sollte z. B. in Barmen in Westphalen der Hosschultheiß mit dem Korbe am Arm von Haus zu Haus herzumgehen und die fälligen Zinseier selbst erheben 48). Zur Zeit der Rechtsbücher bildete der Holzins, wie es scheint, die Regel ("wende man nis nicht plichtig sinen tyns buten sin hus to geuene 49). Nu

<sup>45)</sup> Grimm, III, 575. Grimm, R. A. p. 890.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 517.

<sup>47)</sup> Grimm, III, 618. Bgl. oben § 512.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 16. Etwas Achnliches fommt in Sellgenflabt vor. Grimm, I, 504.

<sup>49) €</sup>achs. Lanbr. 1, 54, S. 2.

hoeret wie er ben zins vordern sol. er oder sin bote sol in vorden ze sinem huse 50). Nu sullt jr hornn wie er ben zinns sol rebernn. er sol jn vodernn oder seinen potenn zue seinem haus sendenn") 51). Späterhin hat er sich aber mehr und mehr wieder verloren. Und nur bei denjenigen Bauerngütern, deren Besitzer sie ihrer Grundherrschaft gegenüber in einer frieren Stellung zu behaupten gewußt haben, oder welche gar keiner eigentlichen Grundherrschaft unterworfen gewesen sind, ist derselbe in der Form eines Gatterzinses bis auf unsere Tage gekommen.

Gattergins, Gattergilt, ober Gattergelb, Gatter henne u. s. w. nennt man nämlich benjenigen Zins, bei besfen Erhebung ber Zinserheber nicht über bie Schwelle bes Saufes tre ten burfte, ben Bind vielmehr über ben Gatter (b. h. über bi außere, schließbare aber gegitterte und burchfichtige sogenannte Su ter-Thure) fordern und fodann warten mußte, bis er ihm ohne tie Thure zu öffnen über ben Gatter hinausgereicht wurde 52). En Binoherr hieß in einem folchen Falle Gatterherr und bas we bem Butritte beffelben befreite Bauerngut ein Gattergut. En Binderheber mußte insgemein, nachbem er ben Bind geforbert, w bem Gatter bis in die Nacht warten. Und wenn ber Zinspflich tige faumig mar, pflegte fobann ein Rutscherzins einzutreten ("vund foll ber, ber biefelben zinfe ba fament, ben zinß forbern ber bem gattern, vnb foll beg zinfes allba warten ben tag bieweil baß er ben thurrigel ben tag bannoch gefehen mag (vgl. oben §. 538), vnud wird ihme ber ging nit eff ben tag, so mag er off ben andern tag ben ging wol gwofach netmen") 53).

Große Milbe bei ber Bingerhebung.

§. 541.

Den milben Geift bes übrigens so berben und rohen Mittel-

<sup>50)</sup> Schwäb. Landr. W. c. 69.

<sup>51)</sup> Ruprecht von Freifing, I, 59.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 585, III, 563 und R. A. p. 889. Haltaus, p. 588 — 590 Bair. Berf. Beil. VI, §. 124.

<sup>53)</sup> Grimm, III, 563.

alters beweift unter Anderem auch die öfters vorkommende Borschrift, daß bei ber Zinserhebung mit größt möglichster Schonung gehandelt werben folle. Denn es follte bas Kind nicht in ber Wiege gewedt und ber hahn auf bem Gatter nicht erschreckt werben ("ein rauchhoeni, bas foll er also still hollen, bas er ben hanen off bem gaber nit entschrecke, noch bas findt in ber wiegen nit enwecke 54). Ein vauthoen, vnd daß foll der vogt also geruehlich heben, daß er bas find in ber wiegen nit enwed, bnd ben hann off bem rid (rind') nit enschred") 55). Und wenn bie Frau bes Zinspflichtigen gerabe im Kinbbette lag fo follte fich ber Zinserheber mit bem Ropfe bes Zinshuhnes als eines Wahrzeichens begnügen, bas huhn felbst aber ber Rinbbetterin zu ihrer Starkung überlassen werben ("vond lege auch bie frame tynbes inne, so sal ber amptman bem hune bas heupt abbrechen und fal ber fraume bas hun geben, und fal er bas heupt mit ime hehm fueren some herrn jum warzeis chen 36). Item bae ein kindelsbethframe wehre, foll man ben topf vom rauch ober schirmhoen nehmen und ber framen ben rompff, b. h. bas huhn selbst, lassen 87). Und ware bas die frome cze tamenaten gangen war, fo fol ber nabe vogt bas bun niemen, unb vor bem huse haben und fol bem hun bas hopt abprechen, und bem jungen kint bas hun wiber inwerffen") 58).

Zumal aber die Schirmvögte, welche nur zu oft ihr Amt gemißbraucht haben, pflegten fast allenthalben in der Ausübung ihres Amtes, und so namentlich auch hinsichtlich der Beitreibung des ihnen geschuldeten Zinses beschränkt zu werden. In der Probstei Ravengirsburg z. B., in welcher die Kurfürsten von der Pfalz als Schirmherrn ein Walter Hafer und ein Huhn zu beziehen hatten, durfte der Bogt die Erhebung des Zinses nicht selbst vornehmen. Er mußte sich vielmehr zu dem Ende an den Hosschultheiß wenden, und sodann ohne das Haus zu betreten vor dem Gatter auf dem Miste das Resultat der Pfändung abwarten ("der vogt

<sup>54)</sup> Grimm, II, 546.

<sup>55)</sup> Grimm, II, 539. Bgl. nech II, 531, III, 835.

<sup>56)</sup> Grimm, I, 535.

<sup>57)</sup> Grimm, II, 584 u. 544.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 376. Bgl. noch II, 129.

foll nicht felbft pfenden, fonber er foll geben gu ben ichulteiffen bes gerichte, ber foll mit im geben ent pfant geben genüglichen, baig er allen aufftantt baranig erlofen fenn, ber vogt foll vf cer miften pleiben, nit in bas hanf gehen, undt pfendt ber fcultheiß fo viel im hang, je fol er ben vogt bie pfante ober gatter auflangen, findt er aber ut jo viel barin, algbann foll er ber rogt ein mitleiben mit bem armn man haben, bie bag im gott bie hand erlangt") . In einer if lichen Position an bem Düngerhaufen befant fich ber Rellner tel Stiftes Freifing, wenn er in bem Baramtegerichte, welches che falls ein Zinsgericht war, mit seinen Baramtlern zu Gericht ich Er felbst hatte namlich, um ihm begreiflich zu machen, baß im nichts als ter bloge Borfit gebuhre, feinen Stuhl an bem Tinger haufen, mahrent die um ihn verfammelten Bauern ben befferen Bla unter ber fogenannten Grebe, b. h. unter bem mit einem Gelante versehenen, weit verspringenden Dache, einnahmen . Indeffen war doch in manchen Gerrichaften auch ber Schirmvogt berechtigt einen Anecht in die ginspflichtige Gemeinbe zu schicken, welcher in einem Wirthshaufe fo lange auf Roften ber Gemeinde gehren bufte, bis ber Bogthafer entrichtet worben war. ("Item fo ber haben fellig ift, so soll ber carstvaut benselben laffen forbern burch fein knecht. wurd aber ber habern nit ausgericht of genanten tag, fo mag ber carftvaut ein fuecht herschicken zu pferd ober zu fuß, ber mag in eines wirts haus giben ober in eines schultheiffen band, ond mas ber verzert bie zeit, als lang bis baß ihm fein haben ausgericht wurd, bie anung foll bie gemeind gaben" 61).

Endlich trieb man die Gerechtigkeitsliche bei der Zinserhebung sogar bis zum Lächerlichen. Wenn nämlich der Zinsepflichtige nur ein halbes Ei schuldig war, dafür aber kein ganzes geben wollte, so wurde das Ei auf der Thürschwelle zerhauen oder sonk zerschlagen. ("Bud jeder viertel landes gibt dem gruntherrn 7½ en, bud das achte en soll die fraw vif die schwell legen, welches der scholteß mit einem kolter von einanderhawen, und waß binnent die

<sup>59)</sup> Grimm, II, 191.

<sup>60)</sup> Föringer im Oberbairifden Archiv, III, 298 u. 299.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 792.

schwell sellt, soll ber gehöffer, und waß darbaussent sellt ber grundsberr haben <sup>62</sup>). Wannie ein gehoffner schuldigh ist  $2^1/2$  eyer, und wil nit dren ganger eyer geben, so soll er daß dritte en auff seine schwell legen, und mit einem messer entzwen hawen, selt daß meist stuck dinnen die schwel, so ist er dem herrn und eine boeß erfallen, fält aber das meiste stuck vor die thur, so ist der gehoffner los") <sup>62</sup>). Auch geben wir Barmer unserm gn. I. h. eyer, so sol des hosseschultheiß undgehen von hauß zu hauß, und haben einen korb, und eine krauche, so etliche hose in Barmen, die geben halbe eyer, da dieselbige sind, sol die fraw das en in die hand nehmen, und schlaz gen auf das bort von der krauchen, sellet das dotter in die krauche, so sol es unser gn. L. h. behalten, behelt die fraw das dotter in der schalen, so ist es der frawen, und sol damit bezahlt haben" <sup>84</sup>).

#### cc) Dienfte und Leiftungen ber bogteibarigen Bauern.

§, 542.

Was bisher über bie Dienste der grundhörigen Bauern bemerkt worden ist, gilt im Ganzen genommen auch von den schutzund vogteihörigen Bauern. Sie waren zwar, wie wir geschen haben, keiner Grundherrschaft und keinen grundherrlichen Abgaben, wohl aber in derselben Weise ihrer Bogteiherrschaft und den vogteilichen Diensten und Leistungen unterworfen, wie die Grundhörigen der Grundherrschaft (§. 472).

Die Naturallieferungen ber vogteihörigen Leute bestanden meissteutheils in Früchten und zwar insgemein in Hafer 65), weshalb biese Leistung auch Bogthafer genanut worden ist 66). Außerstem temmen noch Hühnerlieserungen vor, besonders häusig Fastenachthühner und herbsthühner, Maihahnen, Schuthühsner, Berspruchshühner, Schuldhühner, Rauchhühner u. s. w. 67),

<sup>62)</sup> Ørimm, II, 538.

<sup>63)</sup> Grimm, II, 525.

<sup>64)</sup> Grimm, III, 16.

<sup>65)</sup> Erimm, I, 4, 44, 11, 526. Biele Urfunden bei Fint, Gefc, bes Bices bom. Rabburg, p. 89 u. 98.

<sup>66)</sup> Urf. von 1891 bei Fint, I. c. p. 99.

<sup>67)</sup> Eximm, I, 24, 44, 198, 700, II, 526, III, 16. Bairisch. Regierungs: blatt von 1808, II, 2816.

zuweilen auch Kafe u. a. m. 60). Außer ben Raturallieferungen bezogen die Bögte auch jährliche Gelbleiftungen, bestehend in einigen Psennigen 60), weshalb sie Fautpsennige (faitpheninge, Faudes Phennige u. s. w.), Schutzelber, Bogtgülten, Diraktofeninge u. s. w. genannt zu werden psiegten 70). Namentlich sollte auch in Bremen ber herrschaftliche Bogt von den der Stadt an nächsten wohnenden bischösslichen Gelonen einen Zins und den her bienst erhalten. ("Od schall beg Bischoppes negeste Lehnmann der Stadt Bremen dem Bagede sinen hoffbeenst bohn unde den Ting geben") 71).

Auch hinfichtlich ber Erhebung bes Zinses burch Tageszeit u. f. w. galten im Ganzen genommen bieselben Bestimmungen, wie bei ben grundhörigen Bauern <sup>72</sup>), namentlich auch hinfichtlich bes Zinsbeutels. In ber Oberpfalz wenigstens wird bei ber Erhebung ber Vogtgülten eines seibenen Bentels Erwähnung gethan <sup>72</sup>).

Bon biesen Gelbleistungen verschieden waren die Beten und Steuern, welche auch die Vogtleute jedes Jahr ein oder zwi Mal ihrem Bogtherrn zu entrichten hatten ("und sollen zweimel in die beebt geschnitzten werden") <sup>74</sup>), wobei sich das Schneiden ofsendar auf die Erhebungsart der Bete mittelst eingeschnitzten Hölzer, sogenannter Kerbhölzer bezieht, wie dieses auch in Frankreich bei der tallia oder taille der Fall war) <sup>75</sup>). Denn auch dieke Beten sührten den Namen talliae, exactiones u. s. vo. <sup>76</sup>). Insegemein nannte man sie aber Vogtsteuern <sup>77</sup>).

Much auf bie Beherbergung und Verpflegung ("Rahe

<sup>68)</sup> Urf. von 1419 bei Fint, l. c. p. 98.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 24 u. 44.

<sup>70)</sup> Urf. bei Finf, p. 90 u. 98. Bair. Regierungsblatt 7808, II, 2316 und 2821.

<sup>71)</sup> Silbebolb. Bertrag in Assertio lib. Brem. p. 746. vgl. p. 767.

<sup>72)</sup> Grimm, I, 24.

<sup>78)</sup> Fint, l. c. p. 89—90.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 637 u. 700.

<sup>75)</sup> Haltaus, p. 1082. Henschel, v. tallia, VI, 496.

<sup>76)</sup> Dipl. von 1285 bei Rremer, orig. Nassov. II, 810.

<sup>77)</sup> Grimm, I, 42 u. 172.

helbe, herberge u. f. w.) hatten bie Bögte ein Recht, wenn sie mit ihrem Gefolge bei ben Bogtgerichten erschienen 78). Dasselbe gilt endlich auch von ben Frondiensten jeder Art ober von ben sozgenannten Bogtscharwerken, Bogt Tagwann, angariae, perangariae u. s. w. 78). Namentlich sollte auch ihnen ihr Brod, Wein, Holz und jedes andere Lebensbedürsniß herbeigesichafft 80), und außerdem noch mehrmals im Jahre gepflügt, die Crudte geschnitten und mit anderen Ackerdiensten gedient werden 81).

Die meiften biefer vogteilichen Dienste und Leiftungen find Gegenleiftungen für ben vogteiherrlichen Schut (mundiburdium ac defensio) und ursprunglich in vertragsmäßiger Beise entstanben z. B. im Kloster Mure in ber Schweiz (quidam liberi homines, qui ipso vico erant, praedia sua sub censu legitimo illi contradiderunt, ea conditione, ut sub mundiburdio ac defensione illius semper tuti valerent esse) 82). Echr vicle solche Dienste und Leiftungen haben aber auch in blogen Erpressungen ber Schutherrn und in anderen Bewaltthaten ihren Entstehungsgrund, 3. B. in bemfelben Klofter Mure (ille - seil. guntramnus, secularis ac praepotens vir — gavisus ac suspiciens, statim ad oppressionem eorum incubuit, cepitque eos primum petitionibus aggredi. Deinde libera utens potestate, pene quasi mansionarii sui essent, jussit sibi servire, scilicet in agricultura sua, et secando foenum, et metendo, et in omnibus rebus, quibus voluit, oppressit eos) \*3), besgleichen im Bisthum Worms u. a. m. (ipse, sieut et quidam alii sui antecessores advocati villae ejusdem, pro jure quodammodo vendicabant in eo quod dicitur resectio viarum, Wegeshnit, plura receperit contra Deum et prae-

<sup>78)</sup> Dipl. von 1285 bei Rremer, II, 310. Grimm, I, 700.

<sup>79)</sup> Urf. bei Finf, l. c. p. 90. Urf. von 1498 S. 4 und von 1497 S. 3 bei Kinblinger, Hör. p. 633 u. 637. Grimm, I, 198. Dipl. von 1285 bei Kremer, II, 810.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 198, 637, II, 526.

<sup>81)</sup> Grimm, II, 526.

<sup>82)</sup> Acta fund. Murens. monast. bei Herrgott, 1, 824. eod. p. 299, 800, 301.

<sup>83)</sup> Acta Murens. l. c. p. 324.

judicium animae ipsius <sup>84</sup>). — curias eorum et colonos arctent et vexent exigendo ab eis servitia curruum ser avenae dictae Forsthaber et Futterhaber et impediendo eos in suis piscariis etc.) <sup>85</sup>). Dem Stifte Poelbe wurben in bieser Weise nach und nach sast alle grundherrlichen Dienke und Leistungen entzogen (propter importunitatem advocatorum terrae, ubi bona ecclesiae consistunt, ipsorum servitia et reditus, et alia jura sunt adeo alienata, diminita pariter et subtracta, quod vix ipsorum oeconomus seu syndicus valet ab agrorum cultoribus censum debitum extorquere) <sup>86</sup>). Anderwärts maßten sich die Grund mid Bogteiherrn auch außerhalb ihrer Ting = und Fronhöse nach sensitätigessein, Bockenheim und in anderen Königsbörsern in der Mitterau <sup>81</sup>).

Nuch hatten nicht bloß bie vogteihörigen Bauern, bern namentlich auch die vogteihörigen Förster, Schmiebe u. f. gewisse Dienste zu leisten. So sollten nach dem Jubrechte Dasselach im Elsaß die "vier forster komen an dem zinßtage siederman mit zwen hünren an sime swerte, und mit abt closkeiteten und mit eime closterenmer wines, und mit vier ackesen, den kören gant sint, und ieglicher sehs pfennige wert ste". Und die Schmiede baselbst sollten "den forstern geben sehzehen hubysin und genegele darzu, und sullent denne die forstere dieselben pfin und die nagele antwurten den herren, und sollent darumb die swie hawen tobholt in den gemeinen welden der vögetigen.

Ursprünglich waren zwar biese vogteilichen Dienste und Leistungen wesentlich von ben grundherrlichen verschieden. Aus den bereits angegebenen Gründen (§. 472 und 474) wurden sie aber

<sup>84)</sup> Dipl. von 1269 bei Schannat, hist. Worm. p. 186.

<sup>85)</sup> Dipl. von 1283 bei Schannat, p. 146.

<sup>86)</sup> Dipl. von 1254 bei Leudfelb, antiquit. Poeldens. p. 292.

<sup>87)</sup> Bejdwerbeschrift ber Gemeinde Griesheim aus bem 18. Jahrhundert von Dr. Roth und Dr. Guler, p. 8-10. Thomas, Oberhof zu Frankfurt, p. 581 ff. Grimm, III, 481 ff.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 700.

<sup>89)</sup> Grimm, 1, 701.

b

Е

ii)

Ħ.

M)

manchen unterworfenen Bolferichaften erhoben, 3. B. von ben unterworfenen Memannen im Bisthum Borms ber fogenannte Ronigescheffel (modius Regius) oder bas Stufforn 8) und im Bisthum Speier und in ber Abtei Beigenburg eine Steuer, welche bald stopha ), bald stuafa genannt worden ift 10). Zu dem von ben freigebliebenen Romern und Glaven zu entrichtenben Binfe rechne ich namentlich auch die gu Oftern, vielleicht bei ben Dargober Maiversammlungen gu entrichtenbe Ofterfteuer (Osterstuapha ober Ostarstuopha), welche nach zwei Urfunden von 889 und 993 von ben Glaven in Oftfranten (decimam tributi, quae de partibus orientalium Francorum, vel de Slavis, ad fiscum dominicum persolvere solebant, quae secundum corum linguam steora vel Osterstuapha vocatur) 11), nach einer alten Gloffe auch bon ben ginspflichtigen Romern (tributarius Romanus et stopharius nominatur, qui censum Regi solvit) 12), und in ber Abtei Lorid, bon ben freien Manfen entrichtet werben mußte (mansi ingenuales solvunt in censum de Osterstuapha denarios IV, - mansus ingenualis reddit in censum ad Osterstopha frisking I, ovinam valentem solidum) 13). Späterhin hat fich jeboch in ben Reichsherrichaften biefer Konigegins bem Ramen nach unter ben übrigen Reichsabgaben und Steuern verloren.

servitio et censu, qualem nobis solvebant. Dipl. von 1107 bei Schaten, p. 463.

<sup>8)</sup> Urf. von 858 u. 898 bei Schannat, II, 6 u. 15. — modium Regis, quod alias Stuffkorn nuncupatur. — Auch in ber Urf. von 858 muß es stuoschorn flatt stuos-karl heißen. Bgl. Arnold, Berfass. Gesch. ber beutschen Freistäte, I, 20.

<sup>9)</sup> Urf. von 670 u. 782 bei Remling , Urkundenb. jur Geich. ber Bijchofe von Speier, p. 2 u. 5. freda nec stopha — nec freda nec stopha .—

<sup>10)</sup> Zeuss, tradit. Wizenburg, p. 20. - neque freta neque stuafa.

<sup>11)</sup> Lang, regest. I, 23 u. 47. Eccard, rer. Fr. or. I, 392 u. II, 895. Die Urf. von 889 auch in Mon. Boic. 28, I, p. 98. u. Wirtemberg. Urfb. I, 192.

<sup>12)</sup> Henschel, v. stopharius, VI, 381.

<sup>13)</sup> Codex Lauresh III, 212 u. 217. Bgl. Grimm, R. A. p. 298.

## S. 545.

In ben lanbesherrlichen Territorien wurde ber Königegins frühe schon von den Erbgrafen und sonstigen Territorialheren auf eigene Rechnung erhoben. Go ber Konigszins (census regalis) in ber Abtei Prum 14) und in ber Abtei Paberborn, nachbem bick Abtei mit bem baselbst gelegenen Königshofe auch jenen Bins en bem Raifer erworben hatte 18). Ebenfo in ben Bisthumern Bernt und Speier u. a. m. ber fogenannte Ronigescheffel und in ben Bisthum Burgburg bie Ofterfteuer, nachbem biefelbe nach ben bebin erwähnten Urkunden an jene Bisthumer und Abteien aber gangen war. Gbenfo burfte in bem jum Bisthum Bamberg geb rigen Kloster Nieberaltaich ber alte Königszins, ber baselbft mis ben alten Namen Königsbienst (servitium regale) geführt ich von bem Bischof auf Mechnung seiner Rirche erhoben werben 16] Auch in bem Rlofter Helmarshausen und in anderen geiftlichen Grund: und Landesherrschaften wurde jener Zins von bem Grund und Lanbesherrn erhoben. Denn es war Ronigliche Sitte p worben bie Rirchen und Rlofter mit ben Gintunften und Gaine bes Reiches zu beschenken 17). Ebenso war es in ber Pfalz an Rhein in ben ehemafigen, um Alzei herumliegenden Reichslanden 193. In gleicher Weise wurde ber Konigszins von ben Grafen von fel ftein in Riel, wo er Ronigsschoß genannt worben ift 10), und in Hamburg erhoben. Denn schon im Jahre 1253 ober wenigsten 1826 wurde berfelbe in Hamburg wieder weiter an ben bortigen Rath und an die Stadtgemeinde veräußert ("Anno 1253 und 5 "hatten Graff Johann und Graff Gerharbt noch etliche Gerechtig

<sup>14)</sup> Reg. Prum. Nr. 48 u. 51 bei Hontheim, I, 681.

<sup>15)</sup> Dipl. von 1020 bei Schaten, I, 301.

<sup>16)</sup> Urf. von 1160 in Mon. Boic. XI, 172. ipse (episcopus Babenbergusis) can onem antiquum fisco exinde debitum, quod servicium regale vulgo dicitur, in usus suos. —

<sup>17)</sup> Dipl. von 1107 bei Schaten, I, 468. omnia bona tam praedia, quanta caetera adquisita concessimus. Dedimus quoque praecoptum regie more, ut nulla persona audeat vel tributum inde, vel aliqued regale servitium exigere etc.

<sup>18)</sup> Bibber, III, 48.

<sup>19)</sup> Privilegien von Riel bei Westphalen, IV, prael. p. 97.

"feiten in hamburg, alf ben Konig Bing und Mange, bie "Abergaben und verlieffen sie erblich bem Rabte und ber "Semeine baselbst"20). Joannes et Gerardus comites Holsatime Hamburgensibus census arenarum, quos habuerant, qui vulgariter Konigestins infra munitiones civitatis Hamburgensis nuncupantur, dimiserunt integraliter) 21). Much bie Berzoge von Sachsen pflegten ihn zu erheben. Denn schon im Sahre 1295 befreiten biefelben einige Guter bes Riofters Steinfelb von jenem Königspsennig (ut bona maneant libera a kali sensu, qui dicitur Köningspenning) 22). Ebense bas Rloder Reinbed, welches benfelben, ben "Konings-Penning," im Anange bes 16. Jahrhunderts mit mehreren anderen Gerechtsamen an ben König von Danemart verkauft hat 28). Auch in bem Bergog-2ûneburgifchen Gerichte Ahlten enblich wurde berfelbe noch bis ins 17. Jahrhundert unter bem Ramen von "Konning Zins" als ein Rutscherzins von der Landesherrschaft erhoben 24). Und allent-Salben, wo fich bie alten Berhaltniffe gang unveranbert erhalten Saben, find auch bie Konigszinspflichtigen Bauern freie Leute eblieben. So namentlich in dem soeben erwähnten, in der Amtssogtei Ilten gelegenen Berichte Ahlten. Daher wurden bie Bewohner jenes Amtes bie Freien vor bem Balbe und bie Gegend selbst das Zellisch-Freie genannt25). Ebenso die Stuble freien in der Freigrafschaft Scerve, welche den Königszins (rodiens regii juris) 26) und bie Freien in ber Herrschaft Rinkenrobe, welche ben Konigsbienst (Konynkdenst) ju leisten hatten 21), fobann bie ginspflichtigen Freien in Paderborn 28) u. a. m.

<sup>20)</sup> Adam Traziger, chron. Hamburg. bei Westphalen, II, 1287.

<sup>21)</sup> Dipl. von 1268 bei Lambeeius, Ror. Hamb. lib. II, p. 88. Bgl. wegen bes Jahres Westphalen, IV, praes. p. 108.

<sup>22)</sup> Dipl. von 1295 bet Treuer, Sift. ber von Munchhaufen, p. 18.

<sup>28)</sup> Raufbrief von 1528 bei Westphalen, IV, 8416.

<sup>24)</sup> Pufendori, observ. II, obs. 59, p. 288.

<sup>25)</sup> Berfebe, Rieberlanbifche Colonien, I, 357.

<sup>26)</sup> Dipl. von 1298 bei Bigand, Archiv, II, 81.

<sup>27)</sup> Gilterverzeichniß aus bem 18. ober 14. soc. bei Rinblinger, Bollmeft. II,

<sup>28)</sup> Dipl. von 1029 bei Schaten, I, 201.

Sehr häufig wurben jeboch biefe Konigszinse von ben ber schiebenen Lanbesherrschaften weiter veräußert, nicht allein, wie wie geschen haben, an andere Fürsten und freie Stabte, fonbern i Hamburg auch an bas Domcapitel 29), und in Bremen foger a geistliche und weltliche Korporationen, und felbst an bargeilie Geschlechter. ("Der Koning Zing ift ein in quantitate gant p "ringer jährlicher Bing, ber aus ehlichen weinigen ber Statt "Saufern, off Martini Tag, nit nur bem Bogt, sondern and "einigen Geiftlichen collegiis, Hospitalen vnb ecclesiasticonn "beneficiorum possessoribus; item einem burgerligen "Statt Bremifchen Gefchlecht ber Balleer gereicht me "ben: Und ift vetus traditio, bas ben nicht Aufgablung beffelba "ben Sonnenschein an besagten Lage, die Gefahr geftanben, bas s "täglich boppelt vffgeichlagen, bub alfo ein Ruticher Rin "fen, ber täglich furthrutichet") 30). Daber fant biefer & nigezine nach und nach zu einem gewöhnlichen Grundzine, in ho burg z. B. zu einem census arenarum und in Bremen zu eine jährlichen Häuserzins, berab. Und meistentheils hat er fich in 🎏 teren Zeiten dem Namen nach ganglich verloren, theils unter ba gewöhnlichen Grundzinsen und unter ben übrigen bauerlichen & ften (§. 450), theils aber auch, wie wir sogleich feben werben, ter ben lanbesherrlichen Abgaben. Und nur in Bremen, in be genhafen in holftein und in ber Rheinpfalz ift berfelbe and be Namen nach bis auf unsere Tage gekommen 31). Am längfte wurde ber Konigszins noch in ben Reichsftabten im Ramen bei Raifers und Reiches erhoben. In Bremen 3. 28. follte beselbe noch im 13. und sehr wahrscheinlich auch noch im 14. 3ele hundert von dem Bogte namens bes Königes alle Jahre mi Martini erhoben werben. ("Od schall be Baget van wegen bes "Ronings Gerechticheit alle Jahr vp St. Martens Dach in "Sunnenschine ben Roningeting entfangen, onbe be ben nicht

<sup>29)</sup> Aus Linbenbrogischen Collectanen bei Staphorft, Samburg. Riederfiftorie, I, 1, p. 616. cum denartis regalibus quae vulgariter Kleippsonnige nuncupantur.

<sup>80)</sup> Assertio libertatis Bremensis, p. 752-758. Bgl. 5. 589.

<sup>81)</sup> Assertio lib. Brem p. 753. Pratje, altes und neues Gremen, S. 11. p. 885 u. 886. Corpus constit. Holsat. III, 1271. EBibber, III, 48.

mehr und mehr mit einander vermengt und verwechselt, und zuletzt auch die vogteilichen Leistungen für grundherrliche gehalten und durch die Gesetzebung sogar ausdrücklich dafür erklärt. Dieses geschah namentlich in Baiern. Denn da durch das Edikt über die gutsherrlichen Rechte von 1808 und durch die spätere Berfassungsmekunde die Begebnung vom 25. November 1809 die Gerichtsund durch eine Berordnung vom 25. November 1809 die Gerichtsund Bogteischarwerke für grundherrliche Fronen erklärt
worden sind die die und grundherrlichen gengteilichen und grundherrlichen Leistungen gänzlich verschwunden.

#### dd) Ronigebienft.

# 1) 3m Milgemeinen.

# **S.** 543.

Der Königsbienst war auch in späteren Zeiten noch von ben grundherrlichen und vogteilichen Diensten wefentlich verschieben. Denn während die grundherrlichen und vogteilichen Dienste in ber Grund- und Bogteiherrschaft ihren Grund hatten und baber bem Grund: und Bogteiherrn ober seinem herrschaftlichen Beamten, allein bloß von ben grunds und vogteihörigen Leuten, geleistet werben mußten, hatte ber Ronigsbienft in ber öffentlichen Gewalt feinen Grund und war barum nur bem Könige selbst ober ben Königstden Beamten, allein auch von den vollfreien Leuten zu leiften. In einem weiteren Sinne bes Wortes nannte man jeboch auch im foc teren Mittelalter noch bie von ben Konigs = ober Reichshöfen an bie Königliche Hofhaltung zu machenben Lieferungen und bie bem Roniglichen Grundherrn zu leiftenben Dienfte Ronigsbienfte (servitia regalia). In einem merkwürdigen Güterverzeichnisse aus ber Zeit Beinrichs VI. find sehr viele in Sachsen, in Franken, in Baiern und in ber Lombarbei liegenbe Reichshöfe aufgezählt, welche folche Lieferungen und solche Leiftungen an die Konigliche Hofhals tung zu machen hatten. (Iste sunt curie, que pertinent ad

<sup>90)</sup> Regierungsblatt von 1808 p. 1847, §. 64 unb Berfaff. Urt. Beil. VI, §. 114.

<sup>91)</sup> Berhandlungen ber Rammer ber Reichstäthe von 1846. Beilagen VI, 198. v. Maurer, Fronhof. III. 28

monsam Regis Romani). Und unter ben Ramen jener Richt höfe findet man unter Anderen auch Banten, Altendurg, Admitadt, Goslar, Mühlhausen, Merseburg, Achen, Remagen, Anden, Boppard, Jngelheim, Nierstein, Kaiserslautern, Erlöur, Frankfurt, Rurnberg, Weißendurg u. a. m. Und alle ihre Lieferman und Leiftungen wurden Königsbienste (varvitin rogalin) p nannt \*2).

In der Regel hat man jedoch unter dem Worte Kduigsbind viereriei Arten von Leiftungen verstanden, erstlich den don den sain, jedoch schuspslichtigen Leuten zu leistenden Kduigszins, sodam id jenigen Naturaldienste und Leistungen, welche zur Beherberzum und Verpstegung des Königs nothwendig waren, ferner alle it Dienste und Leistungen, welche die Saugrasen und sonstigen dies lichen Beamten in Anspruch nehmen dursten, endlich noch die übigen Reichsbienste, bestehend im Reichsbeerdienste und in der Erichtssolge (S. 138, 139 u. 143). Und dem Wortsune nach kes auch im späteren Mittelalter noch eben so geblieben.

Im weiteren Sinne des Bortes wurde nämlich auch is späteren Zeiten noch unter dem Königsdienste der von den sink Bauern zu entrichtende Königszins (hec pensio dicitur Konynk denst et datur de lideris) 33), und die althergebrufte jährliche Geldleistung verstanden, welche die Keineren Reichsabtin und Klöster zu entrichten hatten, z. B. die Abteien Lorsch (ut servitium regium, centum scilicet lidras, quas annuatim persolvere debedat) 34) und Altach (Pertinedat Altachium coendbium ad imperium, cui etiam canonem annuum, regale servitium nominant, soluere tenedatur) 36), das Nomedlesser Unserer Lieden Frauen in Passau (servitium, regium sudsidium sive supplementum seu steura, quod in vulgari Kunigsteur dicitur) 36) u. a. m. Ferner wurde darunter au

<sup>92)</sup> Guterverzeichniß bei Onix, I, 80 u. 81. u. Annales Aquenses bei Bodmer, font. III, 897 u. 898. Bgl. \$. 188.

<sup>98)</sup> Güterverzeichnis aus 18. ober 14. son bei Kindlinger, Bollimest. II, 294. Bgl. oben §. 450.

<sup>94)</sup> Dipl. von 1147 im Codex Lauresh. I, 245. vgl p. 246.

Hofmann, annal. Bamberg. ad an. 1162 bet Ludwig, scripter. Bamberg. I, 126.

<sup>96)</sup> Dipl. von 1198 bei Hand, motr. Sal. I, 261. Sgl. \$. 148.

fer ben, den Gaugrasen geschulbeten Leistungen, auch noch der Ariegsdienst und der Hotenst und der Unterhalt des Königs auf Reisen verstanden (servitium Regis, tam in expeditione quam in curia adounda et in hospitiis exuberare) <sup>97</sup>). Wobei nur noch bemerkt werden muß, daß, da die Reichsbeamten und Reichssürsten an den Königlichen Hostagen nicht bloß des Hosbienstes wegen, sondern, indem sie dazselbst die Reichsangelegenheiten zu berathen und die entstandenen Streitigkeiten zu entscheiden hatten, ganz besonders auch des Reichse dienstes wegen erscheinen sollten, jene Hosbienste keine bloßen Hospienste, vielmehr großentheils auch Reichsbienste gewesen kind, also auch diese mit unter den Begriff der Königsdienste gehört haben.

Im engeren Sinne bagegen verstand man unter Königsbienst, wie in stühren Zeiten, nur die übrigen nicht zu dem Heerbienste gehörigen Leistungen (ad expeditionem, similiter ad
curiam, ad servitium Regis.). quatuor denarios persolvat ad regale servitium et sex ad expeditionem.)
neque militia neque ullum servitium nobis aut regno
debedatur. Et quoniam Cordejensi monasterio tam in militia quam in servitio ad honorem regni.). Duae abbatiolae seminarum, quae nullum regno et nobis vel in militia vel in alio servitio praededant supplementum.).
Daher werden auch in mehreren Güterverzeichnissen die Heerscillinge) von
ben zum Königsbieuste gehörigen Leistungen, (von dem integram
Regis servitium und von der pensio quae dioitur konynk-

<sup>97)</sup> Brief von 1149 in ep. Wibaldi, Nr. 181. Sachf. Landt. III, 64, §. 1. Sachf. Lehnr. e. 4, §. 1. Schwab. Lehnr. Lagb. c. 88. Bgl. Biganb, Dienste p. 45.

<sup>96)</sup> Korveisch. Güterverzeichnis aus 12. sec. bei Wigand, Archiv, II, 2. und I, 4, p. 52. ad expeditionem et servicium regis.

<sup>99)</sup> Leges S. Petri von 1024, §. 29 bei Grimm, I, 807.

<sup>1)</sup> Dipl. Conradi Regis von 1147 bei Schaten, I, 586.

<sup>2)</sup> Schreiben Raifer Konrabs von 1146 in ep. Wibaldi, Nr. 18. Bgl. Bis ganb, Lienfte, p. 44.

denst) klar und beutlich unterschieben 3). Zuweilen wurde aus der Hofdienst nicht zum Königsbienst gerechnet 4), zuweilen der auch nur der Hospienst als Königsbienst betrachtet und baher war dem Kriegsbienst unterschieben 5). Ebenso wurde auch der Königszins (tributum) zuweilen nicht zum Königsbienst gerechnet und baher von ihm, dem regale servitium, unterschieden 5).

In der Hauptsache hat sich jedoch nach und nach Alles so ändert. Durch die Erblichkeit der Nemter und Würden, sodem durch die weitere Fortbildung des Immunitätswesens und durch de damit zusammenhängende Ausbisdung der Landeshoheit kinn nämlich alle in den neuen Territorien gelegenen Königshöfe in du Besit der Territorialherrn, und die Fronhöfe der freien Leute wo nigstens außer alle direkte Berbindung mit Kaiser und Reich. To durch ward nun der direkte Reichsbienst auf die reichsunmittelbam Territorialherrn, d. h. auf die eigentlichen Reichsfürsten und af die Reichsgrafen und Herren, sodann auf die Inhaber der in da Reichsvogteien gelegenen Fronhöse beschränkt. Der hergebrackt, auf den reichsmittelbar gewordenen Fronhösen haftende Königdienst wurde jedoch dadurch nicht ausgehoben, vielmehr nur die kut der Leistung verändert. Dies gilt von dem Königszins eben sowolf wie von den übrigen Arten des Königsbienstes.

# Rönigszins.

#### S. 544.

Was nämlich ben Königszins betrifft, so wurde berfelbe nach wie vor noch vom Kaiser und Reiche in ben reichsunmittelbar gebliebenen herrschaften von den zinspflichtigen Freien 3), und von

Rinblinger, M. B. II, 283 u. 284. vgl. mit p. 286. und berfelbe, 866 meft. II, 294 u. 295.

<sup>4)</sup> Korveifc. Güterverz. aus 12. sec. bei Biganb, Arch. II, 2. ad expeditionem, similiter ad curiam, ad servitium Regis. Benoch unten §. 558.

<sup>5)</sup> Utf. von 1026 bei Hontheim, I, 361. ab omni expeditione et a regali servitio imperiali liberi — während biefelbe Stelle in Utf. von 1023, eod. p. 859 beißt: a curis regia et ab omni expeditione liberi. — Bgl. noch unten §. 553.

<sup>6)</sup> Urf. von 1107 bei Schaten, I, 468.

<sup>7)</sup> Dipl. von 1020 bei Schaten, I, 801. cum liberis quoque cum tali

# S. 548.

In benjenigen Territorien bagegen, in welchen ein Schutssber Schirmherr Inhaber ber öffentlichen Gewalt und ber bamit verbundenen landesherrlichen Bogtei war, nannte man jenen Schutzins einen Bogtschatz (census, qui vocatur Vogetschatt ), Vogtschasse 2), Bogtbienst (servitium advocati 3), servitium quod Voyt-dinest appellatur) 4), Dienstpfennig 5), Bogtschilling ("Baget Schilling") 6), Bogtpfennig 67), Bogtschilling ("Baget Schilling") 60), Bogtpfennig 67), Bogtmiete ("Bogtmueth und Bogtmutt, Bogtmutte, Bogtmut und Bogtmuet" 66), Bogtschut ("Bogetscut") 60), Bogtspets, b. h. Bogtsämmer ober Bogtziegen 70), Bogtsühner 71), Schirmshühner 72), Borbebinges Haser 73), Gewalthühner 74), Bogthahnen 75), Bogteieier 76), Bogtsäs, Bogtzins u. s. w. 17), Bogthafer 75), Forsthaber und Futterhaber 79), Bogthaber, Bogtheu, Bogtschaft Seu, Bogtschaft

Ŀ

<sup>61)</sup> Haltaus, p. 1980.

<sup>62)</sup> Urf. von 1440 in Mon. Boic. II, 488.

<sup>63)</sup> Dipl. von 1808 bei Rinblinger, Bollmeft. II, 281.

<sup>64)</sup> Caesarius bei Hontheim, I, 674.

<sup>65)</sup> Dipl. von 1285 bei Rremer, orig. Nass. II, 809 u. 810.

<sup>66)</sup> Dipl. von 1196 bei Kinblinger, Sor. p. 248. hofrecht von Effen, §. 7, eod. p. 258. Haltaus, p. 1981.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 757, III, 731, 812 u. 835. Gair. Urbar in Mon. Boic. 36, II, p. 225. Mon. Boic. II, 438. Haltans, p. 1979.

<sup>68)</sup> litt. von 1278, 1867 u. 1427 in Mon. Boic. VI, 408, 481 u. 450. Haltaus, p. 1978.

<sup>69)</sup> Buterverzeichniß von herbide bei Sommer, I, 2, p. 19.

<sup>70)</sup> Urf. 1440 bet Mon. Boic. II, 488 u. 484. Bgl. Schmeller, III, 581. Grimm, III, 781.

<sup>71)</sup> Grimm, II, 559, III, 528. Mon. Boic. II, 484.

<sup>72)</sup> Grimm, II, 584 u. 544.

<sup>78)</sup> Urf. von 1494, bei Gerden, cod. dipl. Brand. VI, 668.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 558.

<sup>75)</sup> Thomas, I, 288.

<sup>76)</sup> Urf. 1440 bei Mon. Boic. II, 484. Grimm, III, 781.

<sup>77)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 827 f.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 545 u. 547. Urf. von 1572 bei Lori, p. 897.

<sup>79)</sup> Dipl. von 1288 bei Schannat, hist. Worm. p. 146.

Frier. Frieraferrire, Bestvienning, Bogtwein", Sarzirer. Sairmirfer, Sairmwein, Schirmgelb"), Briteatier. Sairmirfer, Sairmwein, Schirmgelb"), Briteatie", fre advocatitium"), "Bogtfrischinf wer "Bezirerriching". Bezirkener"), Bogtfrischen Bezirerrer. Britkrier um Bezirdochen, Bogtfir") Briteler. Britikler um Bezirdochen, Bogtfir") Briteler. Britikle. Bezirrlben"), Begtwere (peningene deiter Vertwere). Schultheisen Amtägelber, plit ber Riefenfahr im Ledte Ranftener, im Gegensahr zur gleich Beiter und eine rechte Ranftener, im Gegensahr zur gleich Britier und rechte Kubbete, ber Anfhafer und bie prächen zur bei ber kubbete, ber Anfhafer und bie prächen zur Ernbieln gefeinen Migaben gerechnet").

# S 549.

Diefer Grafen: und Begiftienft, Grafen: und Bogthafer u. h. war bemnach ein bem Lubesberrn ober Schiemberen ju entis

<sup>80)</sup> Men. Beic. II. 434 z. 435. Crimm, III, 731.

<sup>81)</sup> Sugant, Carragiali, von Palenbern, II, 246. Seng, Camarunf, p. 118 v. 139.

<sup>82)</sup> Grinen, L. 6, 354, 742, III. 666, §. 11. Haltens, p. 1979 u. 1991.

<sup>83:</sup> Dipl. ven 1275 in Men. Beic. VI. 408.

<sup>64)</sup> Urf. von 1278, 1367 n. 1427 in Mon. Boic. VI., 408, 481 n. 488.

<sup>85)</sup> Bain. Urber in Mon. Boic. 36, IL. p. 166, 177 n. 228. Colum, l. 659, §. 10.

<sup>86)</sup> Urf. ren 1266 bei Orig. Guelf. IV., \$40.

<sup>87)</sup> Offin. von Cher: und River-Steinmanr & 13 n. 56. bei Genien, I. 93 n. 96. Begriche den effendar je viel all Bogthen n. Bogifel von Schofen. b. b. Senbenien machen, alle eigentlich Bogthenhaufen. Bel. Stalter, II. 346. Schneller, III, 316 n. 321. Chanten, Beitiche. I, 8.

<sup>88)</sup> Haltaus, p. 1977. Sentburg, alle Mgaben, p 68-69.

<sup>89)</sup> Dipl. von 1300 bei Kuchenbecker, annal. Hass. XI, 178.

<sup>90)</sup> Scusturg, p. 68.

<sup>91)</sup> Chehaft R. ven Sahnkach art. 31 bei Fink, gedfi. Arch. L. S. 4, p. 274. Haltaus, p. 1898.

<sup>92)</sup> Offin. von Brutten bei Grimm, I, 145. — "vand ift (nemtich die Bogt "fleuer) keinn glette ftur nit, es ift ein röchte rambftur, die gitt "man im barumb, das er foll fchemen." —

<sup>98)</sup> Thomas, I, 288 u. 289. Bgl. sten & 585.

dender Schutzins. Daher wurde berfelbe fo häufig mit ber Souppflicht bes Landes: ober Schirmheren in Berbindung gebracht und als eine Gegenleiftung für jenen Schut und Schirm Dargeftellt, g. B. in ben Abtelen Ginfiebeln, Brum, Burich, Mucbach u. a. m. ("bie ftur gibt man im (bem Bogt von Kyburg) "barumb, bas er foll ichirmen mynen beren bonn Ginfiblenn, bmb inne armen luth by allen rechten und gewonnhepten, fo von sellterbar tomen ift 94). Der scheffen weist fort wer Schoneden bichleuft vnb entschleuft vor einen fchirmherrn, ber fol v. gn. . Prum, sein gotshaus und ben unberthauen vor gewalt bud vnrecht fcirmen. Bmb bag ber vogt ein folches sthun folle, baruor foll er auß jederm hauß, dae rauch außgehet, eins jebern jars haben ein fautsefter euen ond ein vaut 🎝 sen 95). Und umb bie beschirmung vnd umb vogtrecht agit man bem Bogt jarlichen ze herbst zwelf mut ternen bnb Swelf mut haber. Item zu ber vasnaht von ieglichem hus ze beeng ein hun" 66). Nihil ibidem praeter servitium quod Voyt-dinest appellatur — et in omnibus, ubi necessitas requireret, sub alis suis refugium et fidele auxilium ministrare) 91). Es war fogar ben Schützlingen gestattet, bie Entrichtung des Bogtschillings zu verweigern oder sich um einen anberen Schirmherrn umzuseben, fo oft ber Lanbes: ober Schirmherr feiner Berbindlichkeit nicht nachkam. Go in bem Frauen-Rlofter St. Stephan in Stragburg ("und sullent die vogte die eptis "fin baruf ichirmen. Davon hatten bie vogete hievor bas recht, swenne die eptissen tam bar zu gebinge, so gab die eptissen mit zu bruchende den vogeten vier viertel torn und einen schilling "umb fpije und einen amen wins. Dafür git bie eptiffin ben vo-"geten brei viertel roden und zwölf schillinge pfennige alle jar, bas "fie fullen fin zu allen bingen, und helfen befchirmen "bes hofes recht, und theten fie bas nicht, fo ift bie eptifs

<sup>94)</sup> Grimm, I, 145.

<sup>95)</sup> Grimm, II, 589.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 6.

<sup>97)</sup> Caesarius S. 1. bei Hoatheim, I, 674. Bgl. noch dipl. von 1284 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 65.

"fin nicht ichulbig in ze gebente bas vorgefcriebene "recht") 26). Seenso in den Bairifden hofmanten "(und frem "ber herhog baz, b. h. baz vogtrecht, überfür, fe wolt man von "bes gophaufes wegen einen anderen vogtt nemen, fun "bem gophaufe allerpeft füget") 26), in der Schweig m. a. m. 1).

# S. 550.

Ursprünglich wurde biefe Abgabe, wie ber alle Kinighial, offenbar nur von ben schutpflichtigen Leuten, alfo mur ben ber einer lanbesherrlichen Bogtei ober einer Echirmherrichaft unterner fenen eigentlichen Bogtleuten entrichtet (S. 195—198). Da jebel auch bie hörigen hintersaffen ber geiftlichen und weltlichen Grub herrn außer ihrer Grundherrichaft wenigstens mittelbar and mi einer lanbesherrlichen Bogtei ober einer Schirmberrichaft unterne fen waren, fo mußten auch diefe außer ben grundberrlichen Wegaben noch jenen Schutzins entrichten 2), insbefonbere auch in ber Reichsvogteien, 3. B. in Schwaben ("Das Sottshanf Dandus "ober vilmehr bie Unterthanen geben jahrlich Schurum "1 Fuber") 3). In spateren Zeiten pflegten zwar bie Binterfaf ber geiftlichen Grundherrschaften (bie coloni, villici und agrice lae ecclesiae) von jenem Grasenschake und von jenen Bogtsch lingen befreit zu werben, z. B. in holftein u. a. m. 4). icon bie Nothwendigkeit ber Befreiung beweift, daß fie fra ner Abgabe unterworfen waren. Die Fronlandereien ber gel und weltlichen Grundherrn felbft find jedoch niemals jener Abgife unterworfen gewesen. Namentlich auch nicht bie Guter ber Diens mannen b). Denn weber bie Einen noch bie Anderen waren eine

<sup>98)</sup> Grimm, I, 679—680, §. 8.

<sup>99)</sup> Grimm, III, 666, §. 11.

<sup>1)</sup> Dipl. von 1284 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 66. Grimm, I, 284.

<sup>2)</sup> Grimm, I, 104, 106, 145, III, 401 u. 405. Bgl. \$. 196—198.

<sup>8)</sup> Befchreibung ber Reichsvogtei von 1694 bei Begelin, II, 167.

<sup>4)</sup> Dipl. von 1248, 1327, 1334 u. 1355 bei Westphalen, II, 41, 98, 118, IV, 8497. und noch viele andere Beispiele eod. IV, praef. p. 100—101.

<sup>5)</sup> Geschichtsfreund von Lucern, I, 266.

"vihgisst, by dem Sunnenschine, dem schall de Ting dubbelt vpslan, "so vaken de Klocke schleit, de Hane kreyet, de Wint weyet, Sunne "vonde Maen, Ebbe vode Floet vp vode dael geyt") <sup>22</sup>). Auch in Speier wurde noch im Jahre 1198 die Erhebung des hergebrachten Zinses ausbrücklich von dem König vorbehalten, als die Bürzger namens des Königs und Kaisers die Zusicherung erhalten hatzen, daß ohne ihre Zustimmung keine Steuer mehr von ihnen ers hoben werden solle <sup>23</sup>).

Grafen: und Bogtichab. Grafen- und Bogthafer u. f. w.

#### S. 546.

An ben Königszins reiht sich bie Leiftung bes Grafen = und Bogtschapes, bes Grafen- und Bogthafers u. f. w. an. Denn biefe Leiftung ift gewiffermaffen aus bem alten Ronigszins hervorgegangen und als beffen Fortsetzung zu betrachten, weshalb hier barüber Siniges bemerkt werben muß. Königszins nannte man ursprüng-Uch benjenigen Schutzins, welchen bie schutpflichtigen Leute ihrem Roniglichen Schutherrn zu entrichten hatten (g. 189). Mit bem veranberten Schutverhaltniffe mußte fich baher auch biefe Zinspfliche tigkeit anbern. Die in einem lanbesherrlichen Territorium angefeffenen schutpflichtigen übrigens aber freien Leute waren namlich ju bem neuen Landesherrn in ein gang abnliches Berhaltniß ge-Commen, in welchem sie früher zur Koniglichen Gewalt gestanden hatten. Der frühere Konigsschut war auf die Landesherrn übergegangen und in ihren Banben ju einer lanbesherrlichen Bogtei geworben (§. 195). Daher mußte nun auch, wie wir gesehen has ben, ber Königszins statt an ben König an bie neuen Lanbesherrn entrichtet werben. Da jedoch ber alte Name für bas neue Berhaltniß nicht mehr recht paßte, die Anzahl ber schuspflichtigen Leute, seit bem burch ben Ritterbienst veranberten Rriegsbienfte auch um ein Beträchtliches vermehrt worben war, fo erhielt ber von ben einer lanbesherrlichen Bogtei ober einer fonftigen Schirmvogtei

<sup>82)</sup> Assertio lib. Brem. p. 746.

<sup>88)</sup> Urf. von 1198 bei Schmann, p 496. — vel aliqua exactio de bonis civium Spirensium praeter censum, si quis ex eis debetur, exigatur.

unterworfenen Boglleuten zu entrichtenbe Schnigins in ben miften Territorien einen anberen, in ben einzelnen Sanbern wien verschiebenen Ramen.

In ben Grafschaften erhielt berfelbe nicht felten ben Rame Grafichafthaber, g. B. in Baiern 24), Grafenhafer ("Geb venhafer und Greffenhaffer"), 3. B. in ber Landgraficaft heffen, in ber Grafschaft Mart, in ber alten Grafschaft bem fpateren In gerichte Raichen, in Olbenburg u. f. w. 35), Gografenhafer mit Sochgrafenhafer, g. B. in bem Burftenthum Dinben und it ber Grafichaft Ravensberg 26), Centgrafenhafer im Fachen thum Fulba 27), Grafenfutter in ber alten Graffchaft Berte-Archen 28), ber Grafichaftfutter im Bergogthum Baiere, Rechthafer, 3. B. in ber Grafichaft Ragenhufen im Glaf, is bem bie Herrn von Ragenhusen baselbst bie "herrlichkeit" und be ber bie Grafengewalt hatten 40), Grafenbienft ober Gografes bienft, g. B. in Raveneberg, Bremen, im Bergogthum Beftphalm und in Beffen 41), eine Grafenbete, 3. B. in ber Grafic Battenberg 42), Grafenhuhuer ("Graffenhun und Greffen bun") 43), Grafichaftshühner 44), Grafeneier ("Greben &

<sup>84)</sup> Urbar aus 14. sec. in Mon. Beie. 86, II, p. 56.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 830 u. 460. Rive, Bauerng. p. 196. von Seine, Cibenburg. Gefch. I, 488. von Berfebe, Rieberland. Colon. I, 888.

<sup>86)</sup> Bigand, Provingialr von Minben, II, 286 u. 467.

<sup>87)</sup> Thomas, I, 288.

<sup>88)</sup> Urf. von 1294 bei Meichelbeck, II, 99.

<sup>89)</sup> Urbar in M. B. 86, II, p. 554 u. 557.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 697.

<sup>41)</sup> Redditus offic. von 1293 bei Scibert, II, 1, p. 611. ad toum efficium auena, dicta gograviatus. Roben, Caren. Brem. MS. bei Grepen, discopt. forens. p. 1009. "einige Ader vogsbannstrey, ad von Chieting und Denst bes Greven." Urf. von 1816 bei Guden, III, 188. communia servitia, vulgariter dicta greveliches din stes Rinden Ravensberg Eigenthumsordnung, c. 18, §. 12.

<sup>42)</sup> Dipl. von 1256 bei Eftor, fl. Schrift III, 49. exactione, quod vuice dicitur Greuen bede, quod ad jurisdictionem nostram special.

<sup>48)</sup> Srimm, II, 88.

<sup>44)</sup> Beisthum bei Reinharb, jur. hift. Musführ. I, 44.

ger") 46), Ganhühner ("Gowhähner") ober Gohliner und Soganse 46), sobann Gaumiete 47), welche so wie "Gowb muttie 48) offendar ebenfalls einen an den Gaugrafen zu zahlenden Schutzins bebentet hat. Anderwärts z. B. in der Mark Branbenburg nannte man jenen Bins Grafenpfennig 40) und in politein, im Erzstifte Bremen n. a. m. Grafenfchat (consus, qui dicitur Grevensosth; - Consus, qui dicitur Grevenscat; - quatuor solidorum Lubicensium redditas, qui communiter nuncupantur Grevenscaht; ober auch exactio videlicet Grevenschatt 50) und exactio ac petitio, quae grewenscat vocatur) 51) von dem alten sveat, scaet, scaet, scaet aber Schap, b. h. Gelb, also so viel als Grafengelb. Und ba auch die Hollandischen Colonisten im nördlichen Deutschland benselben entrichten mußten, so wurde er in Beziehung auf fie Holondergrevenscat und auch Hollen derschenschat genannt<sup>53</sup>). Bieber in anderen Territorien nannte man ihn Mundscat, b. h. Mundschap, g. B. in Westphalen (S. 195). Und so kommen usch viele andere Benennungen bor, welche fammt und fonders ihren Ramen von ber zu entrichtenben Leiftung erhalten haben. Dahin gebort namentlich auch ber sogenannte Combafer in ber Freigraffcaft Scerve 52), worans in fpateren Beiten Sompennige und fogar Sumerpenninge und Sommerpennige gemacht worben find 64). Denn Somhafer ift nichts anderes, als bas bi-

<sup>45)</sup> Urf. von 1458 bei Leng, Brand. Urf. II, 688. Urf. von 1494 bei Get: den, cod. dipl. Brand. VI, 668.

<sup>48)</sup> Lang, Steuerverf. p. 84. Runbe, beutsch. Br. R. S. 807.

<sup>47)</sup> Lang, l. c. p. 137.

<sup>48)</sup> Dipl. bei 3. G. Maller, urfunbliche Gefch. bes Rlofters Reinhardsbrunn, p. 190

<sup>49)</sup> Urf. von 1458 bei Leng, II, 688.

<sup>50)</sup> Dipl. von 1248, 1827, 1834 u. 1865 bei Weutphalen, II, 41, 98, 118, 1V, 8497. von Werfebe, I, 182. Vogt, monum. ined. I, 187 u. 166.

<sup>51)</sup> Urf. von 1222, 1226, 1282, 1248, 1266, 1267, 1287 bei Michelfen, Urff. I, 56, 77, 78, 124, 194, 199, 201.

<sup>62)</sup> Urfunden bei Woodphalen, IV, praok p. 100 u. 101. und Brifte, I, 880 ff. u. 871.

<sup>58)</sup> Stpl. von 1298 bei Wigand, Archiv, II, 81. super redditibes vegli juris, qui valge dicuntar Sombavero vel avena comicia.

<sup>54)</sup> Bigand, Ditnfle, p. 60.

ters vorkommende somi avene ober auch som i ohne allen Beisatz gewesen 55), worunter man das Maß, sodann aber auch ik Naturalabgabe selbst in einer bestimmten Quantität zu verstehen pslegte. Daher ist Somhafer auch gleichbebeutend mit avens comiciae b. h. Grasenhaser gewesen, sowie auch in dem zwigerichte Keuchen die dem "Obersten Greven" zu entrichtende in sinem "Somern Habern" bestehende Leistung ein "Gressenhasse" genannt worden ist 56).

#### S. 547.

In ben Landgrafichaften nannte man jenen Königs- da Schutzins einen Landgrafenzins, Landgrafenhaferu. Lund, wenn das Futter in ganzen Garben geliefert werben muße, Landgrafen= ober Landgerichtsgarben. Im Kanton Ben ist dieses der Ursprung der sogenannten Futterhaber Abgaben, zu deren Bezug die Stadt Bern nach Erwerbung der landgräsischen Rechte berechtiget war. Und heute noch führen daselbst einige Landmarken, welche zur Lieferung ganzer Garben verpflichtet warn, ben Namen Landgarben, z. B. die Umgegend von Zollitofen.

In ben Reichsvogteien und Landvogteien mußte gleichfelt ein Schutzins entrichtet werben, 3. B. in der Landvogtei Schweben von manchen Reichsbörfern und Stiftern ein Schirmgelt, ober ein Schirmwein, ein Bogtrecht ober eine sonstige segenannte Recognition 58). In den Herzogthümern endlich nannte man jene Abgaben einen Herzogszins und in den erberten Clavischen Ländern einen Woiwobenzins (consus decis, qui wogiwoinza dieitur, ober wogiwotinza, qui consus ducis dieitur) 59) ober ein Herzogskorn (annoua ducalis) 60).

<sup>55)</sup> Korveisch. Guterverzeichniß bei Bigand, Archiv, I, 4, p. 46, 50, II. 2 ff.

<sup>56)</sup> Grimm, III, 458. vgl. mit p. 460.

<sup>57)</sup> Stettler, Staats. u. Rechtsgefc. von Bern, p. 52.

<sup>58)</sup> Beschreibung ber Reichs Landvogtei von 1594 bei Begelin, II, 162, 164, 166, 167, 168, 170.

Dipl. von 1158, 1167 u. 1174 bei Westphalen, II. 2082, 2042 mb
 Dipl. von 1158 bei Ludewig, rel. Msc. VI, 286.

<sup>60)</sup> Lifchoppe und Stengel, Urfunbenfammlung, p. 82, 148 m. 164.

andesherrlichen Bogtei oder einer anderen dieser gleichstehenden Bogtei unterworfen. So oft jedoch geistliche oder weltliche Grundsieren, also auch Dienstmannen Bauerngüter an sich brachten, flegte die Entrichtung des Grafenschapes oder Bogtschapes von ven Landess oder Schirmherrn vorbehalten, oder auch ausbrücks davon befreit zu werden, was zumal bei geistlichen Herrschaften fausig der Fall war 6).

#### S. 551.

Die Leistung selbst war sehr verschieden in den verschiebenen Territorien. hin und wieber bestand sie in Gelb. Das jer ber Rame Grafen = und Bogtschat, Herzogszins, Gaumiete, Bogtmiete, Bogt = Schilling, Bogt = Pfennig, Dienftpfennig, Bogt= miben, Bogtgelb, Bogtgult, Berfpruchgelb, Schirmgelb, Binspfennig 1), Dienstgelb 8), Wolfgelb, Diebgelt 9) u. f. w. So mußte ▶ 28. das Badische Dorf Raffz bis auf unsere Tage unter ber Rubeit fur Schut und Schirm jahrlich 2 fl. 30 fr. bezahlen 10). Anderwarts bestand jene Leistung in Wein, baher ber Schirmwein, sber in Butter, Ras u. f. w. 11). Im Berzogthum Baiern öfters in Ras, baber ber Bogttas 12) ober auch in Schuhen, baber bie Bogtschuhe ("vogt schuech") 13). Im Münsterschen Saterlande mußten von ben freien Lanbfaffen jebes Jahr vier und eine halbe Tonnen Butter an die Grafen von Tetelnburg als Grafenschat geflefert werben 14). Defters bestand jene Leistung in Bier ober in sonftigem Bins, woher bie Biergelten (S. 531) und bie Pfleghaften ihren Ramen erhalten haben 15). Sehr häufig bestand jener Zins

<sup>6)</sup> Biele Urfunden aus dem 13. sec. bei Westphalen, iV, prael. p. 100 —102.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 161.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 401.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 405.

<sup>10)</sup> Censburg, p. 76.

<sup>11)</sup> Sensburg, p. 74. Lang, Bait. Jahrb. p. 827-828.

<sup>12)</sup> Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p. 95. Bgl. \$. 548.

<sup>18)</sup> Bair. Urbar in Mon. Boic. 36, II, p. 53.

<sup>14) 3.</sup> G. Hoche, Reise burch Osnabrud u. Riebermunfter in bas Saterland, p. 169.

<sup>15)</sup> Sachi. Landr. II, 58, §. 2, III, 77, §. 1 u. 2. "thus unde plege, v. Maurer, Fronhof. III.

auch in Früchten (frumentum) 16), in Kernen 17), baber ber je genannte Bogtchern 18), bann in Korn, baber bas Bogtforn 19, und bas Gerichtstorn 19a), in Hafer und Prein (?), 3. B. in Baien, wo bieses Futtersammeln frühe schon verboten worben ift 20), often auch in Heulicferungen, baber bas fogenannte Graficatifut ter 21), Bogtichochen u. a. m., in Frnchtbeten u. f. w. 23), p. mal auch in hafer. Daber bie Ramen Grafenhafer, Rechthefe, Somhafer, Bogthafer, Schirmhafer, Schuthafer, Fuberhafer ("Be berhauere") 22), Zinshafer 24), Buttelhafer ("bobelhaber") 23), 3ent hafer ("tobbelleube") 27), Buttellaub ("bobbelleube") 27), Rand haber 27a) u. f. w. Gben fo haufig in Suhnern, Ganfen, bie meln und in anderen Thieren. Daher bie bielen Bogtlamme ("Bogtlember") 28), Gau : ober Gobühner, Goganfe, Bogthum, Schirmhuhner, Benthuhner 20), Gewalthuhner, bie Commer-, Seif Pfingft= und Faftnachthuhner, bie Seerb = und Rauchhuhner, & spruchhühner u. f. w. Anberwarts bestand jener Bins in einen

to tinfe ober to plege." Dafür beißt es im Schwab. Lanbr. Sef c. 218. "vmbe zins ober vmbe gelt" im Schwab. Lanbr. Saft. c. 348. aber "zing ober pflege " Ruprecht von Freifing, I, 144. "ve ginns ober omb gelt."

<sup>16)</sup> Dipl. von 1284 im Gefchichtefreund von Lucern, I, 174.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 6, 264 u. 804.

<sup>18)</sup> Bair. Urbar in Mon. Boic. 36, II, p. 222.

<sup>19)</sup> Bair. Urbar in Mon. Boic. 36, II, p. 375, 400 u. 488.

<sup>19</sup>a) Beisthum von Ottersbeim und Immesbeim im Anhang Rr. 8. 20) Krenner, V, 327 u. 337. Erflarung ber ganbsfreiheit von 1553, 11 III, art. 7.

<sup>21)</sup> Bair. Urbar in Mon. Boic. 36, II, p. 554 u. 557.

<sup>22)</sup> Sensburg, p. 74 f.

<sup>23)</sup> Dipl. von 1285 bei Rremer, orig. Nass. II, 810.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 161. 25) Grimm, III, 405.

<sup>26)</sup> Grimm, III, 401.

<sup>27)</sup> Stimm, III, 483.

<sup>27</sup>a) Beisthum von Ottersbeim u. Immesbeim u. Beintersbeim im Ander Nr. 3 n. 7.

<sup>28)</sup> Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic 36, II, p. 502 u. 508. II §. 548, Not. 70.

<sup>29)</sup> Grimm, III, 401. Bair. Urbar in Mon. Bele. 86, II, p. 95.

Hub= ober Giltschwein 20), in Fischen 21), welche baher Zinsfische genannt worben find 22) ober in einem Pelz, in einem Paar Filzschuhe ("ein lemmeren Herren Pelts und gefüllt Schuch") 23) u. dgl. m.

Nicht selten bestand indessen ber Zins nicht blog in einer Gelbleiftung ober in einer Raturalabgabe, sondern zu gleicher Zeit in Gelb = und Ratural = Abgaben. In ber Graffchaft Wied z. B. hatten bie freien Leute an ben Grafen und an beffen Gewaltboten Gelb, hammel und huhner zu liefern ("bat ein juncher van Ri-"denstein ein walppobe, und barumb he ein walppobe ift, fall he "haben in ber vorgeschr. grafschaft zu Wiede van ben frien luben ben britten bienft, ben britten pennint und ben brit-.ten weibehamel und bat britte fassenachtshoen. — umb ben "bienst ber vrier lube gesessen in ber vurgeschr. grafschaft, fie ben "vurgeschr. beiben herren zu boin schuldig sint, das si bem vur-"gefchr. graven zween bienft boin soillent, ind bem jondern "v. R. ben britten bienft") 24). In Baiern erhielten bie Ber30ge "von ber Hofmarch ze Raut (Bogtareut bei Rosenheim) ze "Bogtrecht ze bem mapen fünfzehen pfunt Municher pfen-"ning, und in bem herbst auch funfzehen pfunt Municher "pfenning und fünf lemper und hundert lemper und funf "zarg und hundert zarg rotten und an zwo sechtig zarg habern "ob des gothauses chaften") 35). In der Grafschaft Berg erhiels ten bie Grafen als Schirmvögte bes zu Wiesborf gelegenen Sofes bes Frauenstiftes zu Gevelsberg eine in Gelb und in Getreibe beftebende herbstbete 36). Und in der Probstei Zurich, in den Abteien Reichenau und St. Gallen, im Bisthum Bamberg u. a. m. erhielten die Schirmvogte außer einer Abgabe in Belb, in hafer und in anderen Früchten, auch noch Wein, Bier, Gier, Herbst- und

<sup>80)</sup> Grimm, I, 104.

<sup>31)</sup> Grimm, I, 105.

<sup>32)</sup> Grimm, I, 161.

<sup>33)</sup> Dipl. von 1342 bei Hund, metr. Salisb. II, 24. Bgl. Rot. 18.

<sup>34)</sup> Grimm, I, 628 u. 629.

<sup>35)</sup> Grimm, III, 666, §. 11.

<sup>86)</sup> lirk von 1264 bei Lacombiet,  $\Pi$ , 813. reservata nobis petitione autumpnali tam in denariis quam in frumento.

Fastnachtshühner, Schaase, Schweine und vieles andere mehr 27). Bu diesen hergebrachten gesetzlichen Abgaben kamen num noch die mehr ober weniger gewaltsam erpresten Abgaben (exactiones injustae, injusta servitia, violentae exactiones), welche zwar abgeschafft zu werden 28) aber immer wieder zum Borschein zu kemmen pstegten. Der dadurch veranlaßte Druck ging baher manchmal so weit, daß die auf solche Weise Geschützten zufrieden sein und ten, wenn ihnen noch so viel blieb, um damit ihre Grundham befriedigen zu können ("Er sol och von den lüten dez selben Gohns, da er Bogt über ist als messig dien st nemen daz h wol mügent dem goshus sin zins geben") 28).

### S. 552.

Wie schon ber alte Königszins und die späteren Beten und Steuern haftete auch bieser Schutzins, und zwar als eine ewige un ablösliche Leistung 40), auf dem Bauerngute selbst, und von demnach von dem jedesmaligen Besitzer des Gutes zu entrichten 4). Daher wurde derselbe in vielen Territorien nach und nach zu einer grundherrlichen Abgabe (§. 542). Und heute noch wird diese Leistung von den Grund = und Standesherrn erhoben, wiewohl dei dem veränderten Schutzverhältnisse die Gegenleistung schon längkausgehört hat, und für den nun von der Landesherrschaft zu leisten den Schutz eine neue Steuer entrichtet werden muß.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 6, 264 u. 804. Jura ecclesiae Babenberg. pro advocatie bei Hund, metr. Sal. III, 33 - 84. von Arr, I, 309-311, 438 u. 439.

<sup>88)</sup> Utt. von 1100 u. 1264 bei Lacomblet, l, 167 u. II, 313. Utt. aus 12 sec. bei Schannat, vind. lib. I, 45. coepit familiam ecclesiae tyrannica crudelitate affligere — violenta exactione hostiliter devastare. Utt. von 1054 bei Hontheim, l, 398.

<sup>89)</sup> Urf. von 1265 bei Neugart, II, 257.

<sup>40)</sup> Lagerbucher aus bem Babifchen Obers und Unterlande bei Gensburg p. 68 u. 69. "ju rechtem ewigem, unablößlichem Bogtgelb ju reichen."

<sup>41)</sup> Dipl. von 1248 bei Westphalen, II, 41. bona in C. viginti jugera, de quibus nobis in censu, qui dicitur Grevenscat tenebantur. Dipl von 1827, eod. p. 98. de viginti octo jugeribus ad curiam jacentibus, quatuor solidorum Lubicensium redditus, qui communiter nuncupantur Grevenscaht. Dipl. von 1158, cod. p. 2082. Bgl. asó oben §. 492.

Der Schutzins war übrigens von ben Beten und Steuern wefentlich verschieben. Denn bie Beten und Steuern waren, wie wir gesehen haben (S. 583), ihrem Ursprunge und ihrer rechtlichen Ratur nach eine Beihulfe und Unterftutung, wahrend biefe Ab-gabe, wie bemerkt, ein Schutzins gewesen ift. Daher wurden auch in ben alten Urkunden und Weisthumern die Beten eben sowohl von bem Grafenschat 42) wie von bem Bogthafer unterschieben 42). Da jeboch die Einen wie die Anderen auf dem Grund und Boden hafteten, so wurden biefelben, seitdem auch die Bete eine ordent= liche Steuer geworben war, nicht selten mit einander vermengt und vermischt, ber Grafenschat eine Bete ober Steuer (exactio et petitio quae grevenscat vocatur; - exactio generalis que grevenscat dicitur) 44), bas "Bogtrecht eine Stür" 45), ober auch eine Bete ober Steuer (petitio vel exactio) 46), ber Grafenschat, wie wir gesehen, eine Grafenbete, ber Bogtschilling eine Bogtsteuer u. s. w. genannt. Und zulett haben sich so= bann in vielen Territorien die Einen unter den Anderen verloren.

## Ronigsbienft.

# **S.** 553.

In gleicher Weise wie der Königszins hat sich auch der übrige Königsdienst in späteren Zeiten, nur in einer etwas veränderten Weise erhalten. Denn auch er haftete auf dem Grund und Bosden, z. B. in dem Stifte Korvei auf dem Fronhose Erklen bei Brazkel (auf der curia in Erclon-Domino Abbati diurnale servi-

<sup>42)</sup> In einer Urfunde von 1884 bei Westphalen, II, 118. wird ber census, qui dicitur Grevenscath von ber precaria vel servitium, und in einer Urfunde von 1416 eod. p. 321 ber "Grevenschatt" von ber "Bebe" unsterschieden.

<sup>43)</sup> Grimm, III, 545 u 547. "von benfelben gutern gu meyen ond herbftebethe, bargu vogthaber," und viele anliche Stellen mehr.

<sup>44)</sup> Dipl. von 1226 u. 1256 bei Westphalen, IV, praef. p. 100. Urf. von 1222, 1226 u. 1282 bei Michelsen, Urfs. I, 194, 199 u. 201.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 6 und viele anbere Stellen.

<sup>46)</sup> Dipl. von 1178 bei Kindlinger, Samml. merko. Racht. u. Urf. I, 144. jure advocatie hospitationes, petitiones vel exactiones excercere.

cium, advocato 4 sol. pro servicio, ad expeditionem e servicium regis et tunc Abbatis) 47), fobanni auf ben bok zu Papenheim (curia in Papenheym — ad expeditionen duplum quod de Erclon - similiter ad curiam ad servicium regis) 48), auf ben Frontstfen gu Borfte und Luite essen (villicus de Vorste cum illo de Luitteressen deb. servicium regis, abbatis expeditionem. Item ad curiam w a Erlon) 40) und auf ben anberen Billicationen jenes Stiftes (servitium regis, tam in expeditione quam in curia ademà et in hospitiis procurandis) 50). Desgleichen in bem Stifte Baben auf ben Fronhofen zu Werne und Selm (villicus de Wanon et Selehem — integrum Regis servitium dabit) 31) 📹 auf allen anderen Fronhöfen ber Abtei Werben 53). Der Rini bienft mußte baher nach wie vor von ben Besitzern jener gron geleistet werben. Da jeboch seit ber Erblichkeit ber Aemter m seit ber Entstehung ber Lanbeshoheit nur noch bie Reichefärfin, Grafen und herren, fo wie bie Inhaber ber in ben Reichere gelegenen Fronbofe in biretter Berbinbung mit Raifer und Ri standen, die Inhaber der reichsmittelbar gewordenen Frondise 📫 nicht mehr in eigenem Namen am Königshofe und beim Reid heere erscheinen burften, so hatten biese ben ihnen in bieser 80 ziehung obliegenben Königsbienft nun ihren Landesherrn, und um mittelbar burch sie bem Kaiser und Reiche zu leisten. Die Juhafer solcher reichsmittelbarer Fronhöfe mußten nämlich, wie wir feifen werben, bei Königlichen Hoftagen ihren Lanbesherrn an ben Abnigshof begleiten, und bei Reichstriegen unter ihrem Lanbesbern zu dem Reichsheere ziehen. Dadurch wurde aber die Ratur bes ihnen obliegenden Königsbienstes burchaus verändert, benn er wurte in erster Beziehung ein lanbesberrlicher Sofbienft, in letter Be

<sup>47)</sup> Güterverzeichniß aus 12. soc. bei Bigand, Archiv, I, 4, p. 52.

<sup>48)</sup> Wigand, l. c. II, 2.

<sup>49)</sup> Wigand, l. c. II, 5.

<sup>50)</sup> Epist. Wibaldi, Nr. 181.

<sup>51)</sup> Güterverzeichniß aus 12. sec. bei Kindlinger, M. B. II, 286. versunden mit p. 284.

<sup>52)</sup> Seberegister aus dem 12. soc. bei Lacomblet, Archiv, II, 258, 255, 256, 278, 275, 279—286.

ifang aber ein landesherrlicher Heerdienst, welchen ber Landesherr er für ben Reichsbienft in Anspruch nahm, ben er nun aber ifir sich selbst in Anspruch nehmen konnte. Daher wurde auch ber von ben Inhabern ber reichsmittelbaren Fronhöfe zu leiftenbe Briffefef: und Reichsheerbienft, wie wir gesehen haben (S. 543 u. 28, Rot. 47), zuweilen nicht mehr zu bem eigentlichen Ronigs= linke (ad servitium Regis) gerechnet, vielmehr ausbrucklich von amielben unterschieben (ad expeditionem similiter ad curiam, ad servitium Regis - ad expeditionem, ad curiam, ad sertien Regis) 63). Da nun außerbem noch bie Lanbesherrn ben then in ihrer Eigenschaft als Erbgrafen von den Freien geschulbem Rinigsbienft, bestehend in bem Rechte auf Beherbergung, auf Impflegung und auf die nöthigen Transportmittel (§. 146), nicht kramens des Königs, vielmehr in eigenem Namen in ruch nahmen, und ihn gleichfalls mit zu ihrem landesherr= Hien Sofvienfte gablten 64), fo blieb nun in ben lanbesberrlichen Emitorien für ben eigentlichen bem König felbst zu leistenben Roziedienft nichts weiter mehr übrig, als bie Beherbergung und Ber-Megung bes Ronigs und seiner Gaste, so oft er ein lanbesherrli= Lerritorium bereiste, nebst ben sobann nothwendigen Ratural= Lierungen und Dienften 56). Diese mußten nun ba, wo die Fron-We noch vom Fronhofe aus bewirthschaftet zu werben pflegten, ben Fronhofbeamten beforgt werben, 3. B. in ben Stifken Korvei und Werben 56), in jenen Territorien aber, in welchen

<sup>88)</sup> And in bem heberegister ber Abtei Werben aus bem 12. sec. bei Laz comblet, Archiv, II, 255, 256, 278, 275 u. 286 wird noch das servitium Regis von bem servitium ad curiam abbatis und von dem servitium curtis unterschieden, eod. p. 255. ad servitium regis II pro servitio curtis VIII den. u. s. w. und p. 256 u. a m.

<sup>54)</sup> Bgl. bie Guterverzeichniffe bei Kinblinger, M. B. II, 284—286. unb bei Bigand, Archiv, I, 4, p. 52, II, 1—2 u. 5. heberegifter von Werben bei Lacomblet, II, 258 u. 256.

<sup>55)</sup> Heberegister ber Abtei Berben aus 12. sec. bei Lacomblet, Arch. II, 253.

— dabit in curia abbatis ad servitia hospitum regis scilicet principum.

<sup>56)</sup> Lorveisch. Guterverz. bei Bigand, Archiv, II, 5. villicus de Vorste eum illo de Luitteressen dab. servicium regis. Guterverz. bes

bie Hoflanbereien bereits an Colonen hingegeben worben warn, von ben hörigen Bauern, wie bieses später gezeigt warn soll 87).

Firirung bes Ronigsbienftes.

## S. 554.

Uebrigens ift auch ber Konigsbienft frühe fcon firit, a ben verschiebenen Orten jeboch verschieben beftimmt gewefen, 3 & in der Abtei Weisenburg (ad regis seruitium denarios X w dimid. carr. —. ad regis servitium unciam I aut I carr. ad regis servitium uncias II aut II carr. — cum IIII per carr. ad regis edificium pergere —. ad regis seruicium per gere et ex hiis 44 sunt qui nec cum carr. nisi ad regis se uicium nee cum navi ad regis edificium non pergunt u. bi m.) 58), in ber Herrschaft Rinkenrobe (hee pensio dicitur konynkdenst, et datur in palmis de liberis. Ekholt VI dene. Weslen X denar. Vorsthuvel X denar. Verekink II solid. Brunynk XX den. u. s. w.) 50), in ben meisten Fronhösen ba Witet Werben 60) u. a. m. In anderen Territorien, 3. B. in ba Stiftern Korvei und in einigen Fronhöfen ber Abtei Werben, mis berselbe jedoch gleich groß gewesen sein, weil immer nur bom servitium Regis ohne weiteren Beisat 61) und vom regis servitim

hoses zu Selm u. Werne bei Kindlinger, M. B. II, 284—286. villicus de Vernon et Selehem — integrum Regis servitium dabit. Biele Beispiele im heberegister ber Abtei Werben aus 12. see. bi Lacomblet, II, 263, 272, 273, 275, 279, 280, 288 u. 286.

<sup>57)</sup> Biele Beispiele im heberegister von Berben bei Lacombset, II, 288 f. p. 257. ad servitium regis V maldaria panum XVIH amphoras envisio. V regales porcos. et I lateralem. X galtimas. X casses. I mod avene. 60 oua et X bach. XX scutellas. pavonem. I.

<sup>58)</sup> Zeuss, trad. Wiz. p. 275-280.

<sup>59)</sup> Gilterverz. aus 18. soc. bei Lindlinger, Bolmeft. II, 294.

<sup>60)</sup> Heberegister aus 12. sec. bei Lacomblet, II, 255, 281, 282, 284, 285 u. 286. ad servitium regis denarium L eod. p. 256. ad servitium regis II den. eod. p. 255 u. 256. ad servitium regis den. et chalum — u. s. w.

<sup>61)</sup> Gitterverzeichnisse aus bem 12. sec. bei Wigand, Archiv, I, 4, p. 82, II, 2 u. 5 und bei Kindlinger, M. B. II, 286. Bgl. oben \$. 518.

him Anhte auf gewiffe Raturallieferungen, namentlich auf die Meichszung und Berpflegung', so oft fie selbst ober die Reichszusche in diesen Reichsvogteien underreisten, sodann auf Reichsfronzuch Anhteleerdienste und auf Reichssteuern. Erst seitbem auch die Anhteleerdien erdlich geworden oder durch Bersehen oder sonstige Anhteleung in die Hände von Landesherrn gekommen sind, haben die Berhältnisse auch in den Reichsvogteien wie in den übrigen Untsperichen Eerritorien gestaltet.

## Reichshofbienft.

## S. 556.

Der Königsbienst ober, wie er nun immer häusiger genannt ich, der Reichsbien st ("rikes dienst, rikes denst, dez Riches dies") 18), welchen außer den übrigen Basallen und Ministerialen Kriches, und außer den Reichssorstmeistern z. B. im Bübinger ich walde und anderen Reichsbeamten 75), auch die Reichssürsten, ien und herren zu leisten hatten, war theils ein Reichsheerstank, theils ein Reichshofdienst (servitium Regis, tam in recitione, quam in curia adeunda 76). curiam regalem iere et in expeditionem ire — expeditio et regale serviimperiale 77). "Des Rikes hervart ober hofvart") 18). Iem Reichshosbienste gehörte aber, seitbem die Reichsberstang mehr und mehr eine Reichshosverschaft und noch der Reichsbienste im Krichshostagen eben sowohl wie dei den größeren Reichstand im Grunde genommen auch dei den Zügen des Kaisers

**<sup>79</sup> баб.** Landt. II, 71, §. 2, III, 64, §. 1. Sächs. Lehnt. c. 4, §. 1, с. 79, §. 1—8. Schwäb. Lehnt. Lagb. c. 88.

Deimm, UI, 426. "wer eß, baz ehn kehfer und baz riche wulbe ober bergt und iz ben furstemehfter manete, und so solbe er hme bienen myt ehne wissen roß off bez riches koste und schaben, und bamyt het he sin kehen verbienet."

N) Epist. Wibaldi, Nr. 181.

<sup>77)</sup> Urf. von 1028 u. 1026 bei Hontheim, I, 859 u. 861. Betyer, I, 849 u. 852.

<sup>18)</sup> Sid. Lehnr. c. 79, S. 2 u. c. 84. Bgl. noch Schwäb. Lehnr. c. 78, S. 1, 4, 7, 12 u. 18 und od. Lafb. c. 8.

Denn ber nun ben Landesherrn zu leistende Königsbienst wer in Grunde genommen kein Königsbienst mehr, und hat auch sehr ich wie wir gesehen haben, jenen Ramen verloren. Der äbrige den Könige selbst noch zu leistende Königsbienst aber muste, wie wi sogleich sehen werden, entweder von den Landesherrn, oder in sime Ramen von ihren freien und hörigen Land = und Hintersaffen pleistet werden. In den Reichsvogteien dagegen und in in Reichsgrundherrschaften ist lange Zeit auch hinsichtich is Königsbienstes noch Alles beim Alten geblieben.

In ben Reichsgrunbschaften sind nämlich bie Ab felbst bie Grunds und Bogteiherrn gewesen, und hatten als fich mit ben grund = und vogteiherrlichen Gefällen (S. 866) auch te Fronfuhren für ben Königshof in Anspruch zu nehmen (ad regi seruicium pergere et ex hiis 44 sunt qui nec cum cerr. ad regis seruicium nec cum naui ad regis edificium a pergunt \*\*). Cum 4 parte carr, ad regis edificium pergere \*\* Cum II caballis ad palatium regis unusquisque preter illes. Ebenso die anderen Frondienfte, wie biefes von den Reichs hudarbe, Elmenhorft u. a. m. bekannt ift ("bar vur fie vuns bet bes Richs wegenn tot vnfer Stabt (b. h. Dortmund) to jarlir twemall mit foren tho bienen, van albers vand schulbich sont 12). Elmenhorft ift ein frie Richshoff, und bie & baerin hoerende sin frie Richslube — bes Jaers twemal bienes mit foeren, eins bei Graf und eins ben Stroe") 73). Mit in Reichshöfen selbst sind indessen auch diese Gefälle und Dieuse & bie Lanbesherrn und an bie Reichsstädte übergegangen.

In den Reich svogteien aber, in welchen die Konige fchibie Landesherrn (domini terrae) gewesen sind, hatten sie bicion Rechte anzusprechen, welche in den landesherrlichen Territorien bie Erdgrasen und Reichsfürsten gehabt haben. Diese bestanden um wie wir sogleich sehen werden, auch im späteren Mittelaster wie

<sup>69)</sup> Zeuss, trad. Wiz. p. 278.

<sup>70)</sup> Zeuss, p. 277.

<sup>71)</sup> Zeuss, p. 276

<sup>72)</sup> Urf. von 1550 bei Sommer, I, 2, p. 245.

<sup>78)</sup> Eimenhorster Hofrecht bei Sommer, l. c. p. 47. Bgl. noch Bering 18 1565, eod. p. 109.

in dem Rechte auf gewisse Naturallieferungen, namentlich auf die Beherbergung und Berpstegung', so oft sie selbst oder die Reichstspete in diesen Reichstvogteien umberreisten, sodann auf Reichsfronmud Reichsbeerdienste und auf Reichssteuern. Erst seitbem auch die Reichstvogteien erblich geworden oder durch Bersetzen oder sanstige Beräußerung in die Hände von Landesherrn gekommen sind, haben siese Berhältnisse auch in den Reichsvogteien wie in den übrigen Landesherrlichen Territorien gestaltet.

# Reichshofbienft.

#### S. 556.

Der Königsbienst ober, wie er nun immer häusiger genannt wird, ber Reichsbienst ("rikes bienst, rikes benst, bez Riches die niest") <sup>74</sup>), welchen außer ben übrigen Basallen und Ministerialen des Reichsb, und außer ben Reichsborstmeistern z. B. im Bübinger Reichswalde und anderen Reichsbeamten <sup>75</sup>), auch die Reichsfürsten, Grasen und Herren zu leisten hatten, war theils ein Reichsherer die in Reichshofbienst (servitium Regis, tam in expeditione, quam in curia adeunda <sup>76</sup>). curiam regalem petere et in expeditionem ire — expeditio et regale servitium imperiale <sup>77</sup>). "Des Rikes hervart ober hofvart") <sup>78</sup>). Bu dem Reichshofbienste gehörte aber, seitdem die Reichsverssum mar, außer dem eigentlichen Hosbienste auch noch der Reichsbienst dem Reichshoftagen eben sowohl wie dei den größeren Reichsberden und im Grunde genommen auch bei den Zügen des Kaisers

<sup>74)</sup> Sachf. Landr. II, 71, §. 2, III, 64, §. 1. Sachf. Lehnr. c. 4, §. 1, e. 79, §. 1—8. Schwäb. Lehnr. Last. c. 88.

<sup>75)</sup> Grimm, III, 426. "wer eß, baz eyn teyfer und baz riche wulbe ober bergt und iz den furstemetiter manete, und so solbe er yme dienen myt eyne wissen roß off bez riches toste und schaden, und damyt het he sin lehen verdienet."

<sup>76)</sup> Epist. Wibaldi, Nr. 181.

<sup>77)</sup> Urf. von 1028 u. 1026 bei Hontheim, I, 859 u. 861. Beyer, I, 849 u. 852.

<sup>78)</sup> Sachi. Lehnr. c. 79, S. 2 u. c. 84. Bgl. noch Schwäb. Lehnr. c. 78, S. 1, 4, 7, 12 u. 18 und od. Lafib. c. 8.

Auch verlangten die Kaiser und Könige, daß bei solchen seichin Beranlassungen die Fürsten, Grasen und Herren nicht alleig vielmehr mit einem möglichst zahlreichem Gesolge auch nigshose erschienen. (Erant cum eo normulli ex principium sod hi neque cum eo servitiorum apparatu, neus cum ea militum aut apparitorum frequentia, que soliti suerant <sup>87</sup>). Item si aulam imperialem ira dispnimus, ministerialibus nostris planibus vol pascioribus assumptis, ipso in expensis mostris entium tenemur) <sup>88</sup>). Woher es sich leicht erklärt, warum diese cicht bewassineten Gesolge so häusig, zumal bei den Römergägen und is Königsmahlen als mehr oder weniger zahlreiche Heere erschien (§. 441).

#### S. 557.

Anger biefem Reichshofbienfte, welchen bie Reichsfürften, fen und herren in eigener Berfon ju leiften hatten, mi aber, wie in früheren Zeiten, bie Ronigliche Sofhaltung and m verpflegen, ober wenigstens burch ihre freien und horigen Bu und hintersaffen verpflegen laffen, so oft ber Konig in ihre Brod tam, und die regelmäßigen Einfunfte ber Konigshofe nicht himi ten. (Eodem anno rex Henricus ab Eberhardo aliisque Fraciae comitibus seu episcopis in Franciam vocatus, singil latim ab unoquoque corum in domibus suis, w ecclesiarum sedibus regem decentibus est conviviis et muneribus honoratus) 30). Die zu bem Enbe mis wendigen Lieferungen und Leiftungen waren zumal für jene Leis torien, in welchen ber Konig öfter zu verweilen pflegte, eine fower umb sehr brudenbe Laft. Daher suchten fich bie emporfiredenta Lanbesherrn so balb als möglich von benselben zu befreien. Unter Raifer Beinrich IV. scheinen biefe Lieferungen und Lefftungen f bas Konigliche Hoflager zum letten Male von ben Großen bet Reiches geleiftet worben ju fein. Denn ichon bie Gachfifchen Grein

<sup>87)</sup> Lambert. ad an. 1074 bei Portz, VII, 206. u. Pistorius, I, 267.

<sup>88)</sup> Lages fondales Teltienburg. \$. 7 bei Ludewig, Rol. Ms. H, 207.

<sup>89)</sup> Chronic. Reginon. ad an. 981 bei Pisterine, i, 108. 23gl. oben \$.500

ftellten sie als Dienste bar, wie nur unfreie Leute sie ihrem Berrn ™), nicht aber reichsfreie Leute ihrem König schulbig seien 1). Mber auch bie übrigen geiftlichen und weltlichen Großen wollten **Hm**, als er in Worms sein Hossager hielt, jene Leistungen nicht mehr entrichten. (Nam neque ex fiscis regalibus quicquam servitii ei exhibebatur, neque episcopi aut abbates vel aliae publicae dignitates consueta ei obsequia praebebant, sed in sumptus cottidianos necessaria ei vili precio coemebantur) 22). Und unter ben nachfolgenben Rbnigen find biefelben in sammtlichen Territorien spurlos verschwunben. Der Borficht wegen ließen sich jeboch manche Reichsfürsten and in späteren Zeiten noch Raiferliche Verzichte auf jene Rechte ausstellen. So verzichtete unter Anderen Friedrich II. auf die Bitte bes Erzbischofs Albrecht (ad preces delecti principis nostri ejusdem ecclesiae Archiepiscopi Adelberti) zu Gunften bes Erz-Riftes Magbeburg auf fammtliche an ben Roniglichen Softagen gewöhnlichen Leiftungen 93).

#### **S.** 558.

Sine Ausnahme hievon machen nur die Reichsvogteien, bie reichsunmittelbar gebliebenen freien Gerichte und wegen threr eigenthümlichen Stellung zur Reichsvogtei auch die geiftlischen Territorien.

<sup>90)</sup> Lambert. ad an. 1073 bei Pertz, VII, 194 u. 195 u. Pistorius, I, 856 u. 856. Ipsos provinciales, et plerosque ex his honesto loco natas et re familiari florentissimos, vilium mancipiorum ritu servire sibi cogebant. — ut omnes Saxones et Thuringios in servitutem redigeret et praedia eorum fisco publico adiceret. — Saxones omnes servilis conditionis esse, crebro sermone usurpabat — cur sibi fuxta conditionem natalium suorum, ut ipso verbo utar, serviliter non servirent, nec de reditibus suis fiscalia sibi obsequia impenderent. Cobann Bruno, de bello Saxonico bei Pertz, VII, 887 u. a. m.

<sup>91)</sup> Lambert. ad an. 1078 bei Pertz, p. 197. se promptissimo animo ei sicut actenus servituros, eo tamen modo, quo ingenuos homines, atque in libero imperio natos, regi servire oporteret.

<sup>92)</sup> Lambert. ad an. 1074 bei Pertz, VII, 206 u. Pistorius, I, 367.

<sup>93)</sup> Urf. von 1216 bei Meibom, script. II, 877.

In ben Reichsvogteien und in ben reichsunmittelbar ge bliebenen Freigerichten hatten nämlich bie Konige als Lames und Gerichtsherrn dieselben Rechte, welche in ben lanbesberifica Territorien und bei ben lanbesherrlichen Berichten bie Reichefürften Grafen und herren gehabt haben. Sie mußten baber beherden und verpflegt werben, und zwar, wenn fie nach Godisheim ein Schweinfurt tamen, von ben bafelbft angefeffenen freien Reichtles ten. ("Die Beugen besagten auf iren Gib, bag bie vorgenammt Guter und Leute feine Beethen anbers trugen noch geben ban ob ein Konig, Ranfer ober fein Lanbvogt gen Sveinfurt im gen Gochsheim taeme, follen fie Racheuffing, Dabl, Gutter m herberg tragen als Reichsleute") 14). Ebenjo in Kaiferslanken ("wie bid ein feiser ober romescher tonig ju Lutern fomet, fo iff "ime schuldig iglich hus in des riches lant, der man hore an me "er wolle, ein fiernzell haberen, ein hone; fo mag er auch beifden "rintsteisch nach sinen genaben") 36). In Nordlingen. ("Dar not "bas unser herre ber Kunic ober fin lute. her in bie stat tomes "so fol ber amman sin vznemer fin. — und fol bem vogtluten & "in baz ampt hörent bieten huer und holge ge antwurten in bie "stat in kuchen. und bag hewe bag of ber Kirchwis wirt, bag fel "man ze futer geben") 95a). Dann in ber Stadt Sagenan (Imperator villam si intraverit, marscalcus ipsius, absque civium detrimento, de hospiciis pacifice, disponat) 16) unb in anteres Reichsstädten und Reichsborfern. In ber Betterau waren bag bie Inhaber ber Sabelhofe verbunden. ("Abe ehn tepfer queme ber vorgenannten hoffe ehnen, und wulde dajnne rowen und effen, so sall man ome geben ebn woss strobe, und wan ber tebser ber nen feret, so fall er bem hubener also vill laffen an toften, bes & und sin gesinde acht tage wol faren") . In ben zur Grafffet zum Bornheimer Berg gehörigen Königsborfern hatten alle bei anfäßigen freien und hofbörigen Leute ben Ronigsbienft ("toneges bienft") zu leisten. Und es gehörte bazu insbesondere auch bie

<sup>94)</sup> Urf. von 1339 bei Schoepfius, de sagibaronibus in mallobergiis, p. 10. 95) Grimm, 1, 773-774.

<sup>95</sup>a) Stabtr. von 1818 S. 81 bei Senkenberg, vis. p. 860.

<sup>96)</sup> Stabtrecht von 1164 §. 2 u. 27 bei Schöpflin, I, 256 u. 257.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 500.

the damit verbundenen Lieferungen und Frondienfte.). n die in den reichsfreien Gerichten Wolferborn, Grinimb Altenhaslau in ber Betterau angeseffenen Leute in seinem Hof zu Gelnhausen zu dienen 30). Das Frei-Bilmundsheim follte jährlich einen Bagen Heu, geziert t lebenbigen Hahn, in die Burg Gelnhausen liefern 1). futfurt am Main mußten, außer bem von ben Bürgern then Königsbienst, auch noch bie Juben, wenn ber Kaiser im, die Rafferliche Ranglei mit Pergament, ben Sof mit and die Rafferliche Ruche mit Reffeln versehen 2). Und # Ruffer wer Abnig über bie Berge nach Stalien reifen miften ihm bie in ben Reichsvogteien gelegenen Dorfichaf-. in ber Betteran zu bem Enbe ein Pferb ober einen Mauln (weun ein romischer tapser ober tonig reisen will über fell man ihme lehnen bas befte acterpferb, bas ba in bem k bas einen einspanner kann ertragen; kommet bas pferbe p foll man es wieder geben deme es gewest ist; bleibt es I, fo foll bas gerichte ihme bas pferb gelben und bezahlen, Arbe ). So ber könig ziehen wird über berge und thale, e drepen borfer ihme ein maulefel bestellen, berselbe ihme it mobefacte, und fame ber maulesel wieberum, so wer er m borfer; bliebe er aus, so sollen bie bregen borf ben scha-

k die Könige selbst, so mußten auch die Reichsbeamten Königliche Hofgesind, so oft sie in Ausübung ihres wer im Dienste ihres Herrn in eine unter der Reichsvogtei ptitliche oder weltliche Herrschaft oder in eine Reichsstadt nielbst beherbergt und verpstegt werden. So mußte in ! em Main das Königliche Hosgesind in einem dem Kloster

mbe bei Thomas, Oberhof, p. 581 u. 583. Grimm, III, 483 ff. S. 1, 22. 14. Befcwerbeschrift ber Gemeinde Griesheim aus 18. Jahr: 1806, p. 8.

**E. St. W.** vol. 18, p. 806.

mer, Freigericht Algenan p. 87.

<sup>.</sup> nen 1849 bei Senckenberg, sel. jur. I, 687.

mm, III, 410, 5. 4.

nm, III, 474, §. 4. Bgl. meine Gefc. ber Markenverfaffung, p. 425. 18ex, Fronhof. III. 25

Arnsburg gehörigen hofe beherbergt werben, bis das Klofter in Jahre 1228 von dem König von jener Last befreit worden ift In Nördlingen mußten auch die Leute des Königs beherbergt werden, wenn sie in die Stadt kamen . Genis ist ten die in der Neichslandvogtei Schwaben gelegenen Gotteshink Gutenzell und Heppach die Reichsamtleute "in ihren Berrichtungs "einlassen und wohl tractiren" und dem Ueberreuther jüstich ein Scheffel oder ein Malter Roggen geben "). Und das Abster Weingarten mußte einem "Landtvogt 6 Pferdt, 4 Knecht will Knaben beharrlich in der Lifferung halten," oder dasur "jüstich in das Amt geben 210 Scheffel Haber, 20 Scheffel Beesen, 2 der Wein, 108 st. 34 tr. 2 Heller, 2 Fuber Hew und 7 June Stroh"").

Erst seitbem auch die Reichsvogteien in landesherrliche Lem torien verwandelt oder an Landesherrn versetzt oder sonst verünftet worden waren, ist auch in ihnen der Königsbienst an die Landehherrn übergegangen. In manchen Reichsvogteien wurden jede die Naturalleistungen, z. B. die Beherbergung und Berpstegung in Gelbleistungen verwandelt und später auch diese als eine wrechte Gewohnheit abgeschafft, z. B. in der Landvogtei Essa. ("Sie "sagen und machen sie ouch ledig und los gar und genzlich ewisch "hundert virteil habern und ezweier suder hewis, die sie einen "schultheizzen zu Colmar jeriglich schuldig waren zu geben der "unrechter gewonheit für stallunge und leger, die er uss "irem gute hette und haben wolte") 8).

# **§.** 559.

In ahnlicher Weise mußten auch in ben geiftlichen Territorien bie Könige, wenn sie bahin tamen, beherbergt und berpflegt werben. Zu bem Enbe sollten nun nicht allein bie barin

<sup>5)</sup> Urf. von 1228 bei Böhmer, Frankf. Urb. I, 52. omnes hospitalitetes, quibus a familia nostra apud Frankenvort in curte sua.

<sup>5</sup>a) Stabtr. von 1318 §. 31 bei Senkenberg, vis. p. 360.

<sup>6)</sup> Beschreibung ber Reichslandvogtei von 1594 bei Begelin, p. 164.

<sup>7)</sup> Begelin, p. 171.

<sup>8)</sup> Urf. von 1855 bei Schöpflin, II, 210.

hen Ritter und Ebelleute beisteuern ("obe ein übermaht therberge von eime kunige ober von anderen kumbere, ba= l in fat ober ein borf verburnet möhte werben ober verherret, suden zween bingen bie-ritter und bie ebellute reund helfe tunt, das sont dieselbe mit ime gehorsam sin me") "). Auch die Stadtbürger und die Inhaber der den und hörigen Bauerngüter waren bazu verbunden. in der Abtei Brum noch im 13. u. 14 Jahrhundert. (In a datu Regis frinskingam unam, et de farina modium 🖿 — In adventu regis pullum I, ova V. — In adatu regis friskingam unam, et de farina modium unum. In adventu regis pullum unum, ova V, angaria una 🚾 quatuor) 16). Ebenso mußten in ber Abtei Beißehburg Inhaber ber freien unb hörigen Bauerngüter zu bem Enbe minten thun ober bafür eine Steuer entrichten (ad Regis Regis servitium denarios X vel dimid. carr.) 11). Auch ien fie Reichsbotenbienfte ober andere Frondienste leisten (cum saballis ad palatium Regis unusquisque praeter illos. — Regis edificium pergere u. s. w.) 12), und sogar die Reichslignisse bewachen und die Gefangenen transportiren (barefrida Regis servitium dare. — barefrid ad proximam manmen) 12), also namens des Landesherrn die Reichsgerichtsfolge Die geistlichen Gerrschaften mußten in gleicher Weise, wie \*\*ichsvogteien, dem Kaiser, wenn es begehrt ward, ein Pferd Rafügung stellen, z. B. bas Kloster Hailsbronn 14). Auch in

<sup>9</sup> Stimm, I, 749.

<sup>16)</sup> Registr. Prum. und Caesarius bei Hontheim, I, 666, 667, 668, 669, 671 u. 674.

lli Zems, p. 274, 275, 276, 278, 280, 284 n. 285.

<sup>11)</sup> Zeuss, p. 276, 277, 278 u. 284. Man tann biefe Stellen eben sowohl ant Reichsgrunbherrichaften als auf geiftliche Territorien beziehen.

<sup>13)</sup> Zenes, p. 273, 275, 276, 278, 279 u. 285. Bgl. Scherz, v. barenfrid. p. 95.

<sup>14)</sup> Urf. von 1227 bei hoder, hailsbronn. Antiquitäten Schat, II, 113 und in Histor. Norimb. dipl. p. 57. — impetranti ex parte nostra equum exhibere vel conserve. — Die Stellung eines Pserbes wird hier gegen 25.

se Smit Errifier; infte ter King, fe aft er b iedest um sendest sener 🚮 🗗 er bay beit S Anne finne it nie fur fe beleebenget men fin b — Si sudan împeratur Psi Rex î pie manitaliante m. Gene in Baiel, s unt fein Gefrige fich in Jufter 1414 aufer Lage fo Auf Engann . ma mene über Germa, al "Mer logent, in ter Eint: Reiten von Berberg")" in Exerer, na fic Luffen Benentland im John 1878 ! unt mit der Statt verollegen füß 174. u feinten mehr. Ber Allen oftegen jedoch bie wichen Alli Miteire in Arthrod pennimer pa werben (pinal rm - crebra regalium servitiorum exaction usque ac feces ultimas exhaurichant)...).

Berationen gefoligt, bie Pfinft fellift ober micht emigehoben. Bis als §. 556.

<sup>15)</sup> Jura civitat. argentin. art. 92 bei Grandider, II, 79.

<sup>16)</sup> Cos, Geich, von Beiel, III., 105. Rot. Der Anfenthalt bes Kaifel in Jahre 1473 ju Bafel festete ber Stadt bie bamals felje bebeutente Count von 4000 Enfort, also zwei Drittseile bes ganzen Pfanbfcfflings ir herrichaften Mondenstein und Mutteng.

<sup>17)</sup> Есьтани, р. 729.

<sup>18)</sup> Lambert ad. an. 1063, 1066 u. 1074 bei Pertz, VII, 167, 172 u. 384 und Pistorius, I, 331, 336 u. 367.

<sup>19)</sup> Dipl. von 889 bei Mifet, Obn. Gefc. I, 418-419.

<sup>20)</sup> Dipl. von 1028 n. 1026 bei Hentheim, I, 880 n. 361.

bon bem Reichsheervienste von Lubwig bem Kinbe (immunitatem habeant ab omnibus publicis exactionibus et judiciariis potestatibus. homines eiusdem ecclesiae liti et coloni et rectores ipsius monasterii in expeditionem cum suis hominibus ire non cogantur) 21); bie berühmte Abtei Stablo Befreiung von bem Rriegsbienfte (expeditio) ebensowohl wie von ber Beherberrang ber Königlichen Beamten und von allem übrigen Königs-Menste (nec liceat alicui nostrorum mariscalcorum, vel principum in praescriptis domibus nolente Stabulensi abbate hospitium aut ullum servitium habere) 22). and bas Stift Korvei erhielt noch einmal, wie in früheren Zeiten fon fo oft, Befreiung von bem Reichsheer= und allem übrigen #Snigsbienste (neque militia neque ullum servitium nobis aut regno debebatur. — tam in militia quam in ser-▼itio) 22) u. a. m.; die Abtei Formbach namentlich Freiheit von bem sogenannten kleinen Dienste ("klainen Dienst") von Rais fer Ludwig 24).

In vielen Stiftern bestand jedoch diese Besteiung in nichts Anderem, als in einer Uebertragung des Dienstes an einen ander ven Reichssürsten. So wurde z. B. der Königsdienst (servicium regale) des Klosters Niederaltaich an das Erzstift Bamberg 28), in der Abtei St. Maximin aber der Neichsheer= und übrige Königs= dienst an mehrere Reichssürsten und Grasen übertragen, welche das für aus dem Klostergute Benesicien erhalten hatten 26). Und in der Abtei Stablo endlich bestand die Besteiung darin, daß der Schirmvogt den Reichsbienst auf eigene Rechnung leisten und zu dem Ende keinen Kostenbeitrag mehr von der Abtei ansprechen sollte (advocatum a nostra manu accipiat, qui nobis exercitum et expeditionem et quae ad ipsam pertinent pro summa ac dedito sui denessicii faciat, abdate et suis omnibus super hoc quiescente, et nullam

<sup>21)</sup> Dipl. von 900 bei Seibert, II, 1. p. 5.

<sup>22)</sup> Dipl. von 1187 bei Quir, Gefc. von Aachen, cod. dipl. p. 75 u. 76.

<sup>23)</sup> Dipl. von 1147 bei Schaten, I, 536. Bgl. noch §. 145.

<sup>24)</sup> Urf. von 1848 bei Mon. Boic. IV, 165.

<sup>25)</sup> Dipl. von 1160 bei Mon. Boic. XI, 172.

<sup>26)</sup> Dipl. von 1028 u. 1026 bei Hontheim, I, 859 u. 861.

pro hoc nobis aut ipsi advocato redemptionem aut

supplementum praestante) 21).

Seitbem sich inbessen auch bie geistlichen Territorien mir und mehr nach Außen abgeschlossen, sind auch in ihnen die Kinigsbienste an die geistlichen Landesherrn übergegangen, son fi sind nach und nach gänzlich verschwunden. Dieses gift insiehn dere auch von Italien, wo sich diese Dienste aus leicht begreisign Gründen längere Zeit noch erhalten hatten. Denn auch destisind dieselben nach und nach an die Landesherrschaften übergangen, zuweilen sogar ausbrücklich an dieselben abgetreten wein, z. B. von Kaiser Friedrich I. mit dem Gediete von Raga auch it ihm daselbst zustehenden albergarias und das kodrum an in Erzbischof von Köln 20). Wahrscheinlich war diese Pflicht der giblichen Territorien den König zu beherbergen und zu verpstegen in Grund, warum die Könige ihre Höse vorzugsweise in den Bischstädten halten wollten und warum die Bischösse sich gegen die Ehre verwahrt und gemeint haben, der König solle nur seinen hi nach Frankfurt, Rürnberg, Ulm ober in eine andere Stadt die Reiches gebieten 20).

## Reichsheerbienft.

#### §. 560.

Bur franklichen Zeit bestand bas Reichsheer außer ben Besallen und Ministerialen bes Königs und ber Großen bes Reichet, und außer ben hörigen hintersassen ber geistlichen und weisischen Grundherrn aus sammtlichen Gemeinfreien, welche damals met reichsunmittelbar waren. Die Gemeinfreien leisteten, wenn sie nich genug waren um sich selbst ausrüsten zu können, Kriegsbienste zu Pferd ober zu Fuß. Die Aermeren unter ihnen steuerten zu den Kosten ber Ausrüstung bei, besorgten die Kriegsfronen und bienten im Nothsalle auch noch in der Landwehr (§. 158—156). Duch die Erblichteit der Aemter und durch die damit zusammenhängente

<sup>27)</sup> Dipl. von 1137 bei Quir, l. c. p. 75.

<sup>28)</sup> Dipl. von 1164 bei Lacomblet, I, 280.

<sup>29)</sup> Somit. Er. W. e. 115. Ruprecht von Freifing, I, 95.

Miling der alten Berfaffung, sobann burch ben seit bem 9. und 2 Jahrhundert zur Regel gewordenen Reiterdienst wurde jedoch 2 Richtheerdienst wesentlich verändert.

Die in einem landesherrlichen Territorium angesessenen Freien simlich nun Unterthanen ber Territorialherrn gewor-. **Wit ihrer Reichsunmittelbarkeit hörte aber auch ihre unmit**= m Reichsheerbienstpflichtigkeit auf. Unmittelbar reichsheerbienst= ig blieben baher außer ben Basallen und Dienstmannen bes **jes, und außer be**n sonstigen Inhabern von Reichsgütern 20), t und bie geiftlichen und weltlichen Reichsfürsten, insbesonbere i de Reichsabte 31), wenn sie nicht, wie die Aebte von St. Ma= k in Trier ausbrücklich von dem Kriegsbienste befreit worden en 32). Dann die Grafen und Herren ("ouch foln alle forsten, de alle vrie herren mit im varn, ben er ez gebotet" 23). Ad ccurrendum imperio et nostrae maiestati confidenter mmus, sicut et alios principes, qui nomen et honon nostrum diligunt, et imperio servire tenentur) 34). man nannte biefen Reichsheerbienst nach wie vor expeditio der profectio 35), und frühe auch schon Herfart 36) ober Ising (in expeditionibus, quae Usszug vulgariter appel-

<sup>28)</sup> Schnib. Lehnr. c. 59, §. 3 u. 4, c. 78, §. 1, 4 u. 10. und ed. Laft. c. 8. Sächs. Lehnr. c. 4, § 8. Constitution de expeditione Romana bei Mon. Boic. II., 372 ff. Pertz, IV, 3—4, beren Inhalt boch einige Benchtung verbient. Bgl. Rot. 44.

<sup>2)</sup> Erf. von 1024 bei Dronke, cod. dipl. Fuld. Nr. 738, p. 350. Multa min debet dare servicia et romanae et regali curiae. — Vita Meinwerci ep. c. 144 bei Pertz, XIII, 137. et quia (abbatia Helmwardes-hasen) — nec ministerialibus regno servitio esse potuit. —

B) Brf. von 1028 u. 1026 bei Hontheim, I, 359 u. 361. ab omni expelitione et a regali servitio — liberi. —

B) Schwab. Lehnt. c. 78, § 9. ed. Lagb. c. 8.

<sup>16)</sup> Mandatum von 1178 bei Pertx, IV, 144. Bgl. noch Gichhorn, II, §. 294, Rot. aa, u. d, und Anmerkung.

<sup>15)</sup> Rechte von Maurmunfter von 1144 bei Schöpflin, I, 226 u. 227.

M) Annal. Mellicens. ad an. 1110 bei Pertz, XI, 500. Sächs. Lehnr. c. 4, §. 3, c. 84, 46, §. 2, 71, §. 18. u. 79, §. 2. Graff, III, 584. Seris just u. Hetseth. Schmäb. Lehnr. Lash. c. 8.

lantur, 27) unt auch Reife ("in wefer Repfe" bab hecfut")34, Dit bem perfonlichen Ericheinen biefer verhaltnifmilig feie wei zahlreichen reichennmittelbaren Fürften, Graffen und herren im inbeffen bem Reichsheertienste noch leineswegs geniget. Es m ten vielnicht, wie in friheren Zeiten, die Großen bes Reichet n ihren Bafallen unt Ministerialen, und bie geiftlichen bub wed Grundherrn mit ihren hinterfaffen, fo jett auch bie Teni herrn noch mit ihren Bafallen und Miniflexialen 30) und mit freien Lanbfaffen und alle in bem Territorium an Grundherren mit ihren borigen Sinterfaffen erfcheinen, fo oft ! fes fitr ben Reichsbienft nothwendig war. Daber bie bfi lofen, großentheils aus herrichaftlichen Dinterfaffen beflebe Seere (immensa multitudo – herilis multitudo milit Ebenfo mußten bie Lanbes- und Grundherren auch fur ben 3 heerbienst die Ariegsfronen leiften, so oft Reiche begehrt wurde, und zu bem Ende bie nothigen Aug Bagen und Bagenlenker (plaustri custodes) felbft ober ihre hintersaffen stellen 41). Denn burch bie Auflofung ber a Berfaffung ift zwar bas alte Banb zwijchen ben Gemeinfreien u bem Reiche gelöst, baburch jeboch ihre alte Dienstpflicht nicht d

<sup>87)</sup> Dipl. von 1285 bei Lehmann, Speir. Chron. p 562.

<sup>88)</sup> Urf. von 1860 bei hoder, Sailsbronn. Antiquitaten-Schat, II, 142.

<sup>89)</sup> Rölner Dienstrecht §. 4 bei Kinblinger, R. 8. II, 70. item ministerieles beati Petri ad coronationem Imporatoris cum de mino suo Archiepiscopo ultra alpes in expeditionem ire tentur, illi specialiter, qui u. f. w. Leges foudales Tektenburg. §.7 bei Ludewig, Rel. Ms. II, 297 ff. Rechte von Manumänster von 1146 bei Schöpflin, I, 226.

<sup>40)</sup> Gerhardi, vita S. Oudalrici ep. c. 28. an. 974 bei Pertx, VI, 444. Ipsi autem — in auxilio imperatoris cum horili multitudius militum venerunt. Thangmari, vita Bernhardi ep. c. 82. an. 1004, eod. VI, 772. immensa multitudo — cunctos quos vel de vassim archiepiscopi vel de familia illius convocare poterat, cumas sus notos et familiares, et de propria familia manum validam. — Lambert. an. 1075 bei Pertx, VII, 225 n. 227. comos in exercita regis legiones confusis ordinibus, comos etiam plobei ac rustici. Spl. unten §. 591.

<sup>41)</sup> Rechte von Maurmünfter von 1144 bei Schöpflin, I, 236.

geschafft worben. Diese ist vielmehr nur von bem Reiche auf die Territorialherrn übergegangen, mittelbar also auch noch dem Reiche geblieben. Der Ariegsbienst der freien Landsasserrs Uchen Ritterschaft und der Hintersassen der Grundherren ist dems nach nach wie vor ein Reichsheerdienst, aber nur noch ein mittels barer Königsdienst geblieben, wie dieses auch schon im 10. Jahrs hundert hinsichtlich der freien und hörigen Lands und Hintersassen des Erzstistes Hamburg anerkannt worden ist 42). Und man nannte auch diesen Heerdienst der Hintersassen, 3. B. im Kloster Hailsbronn u. a. m. 43).

Die andere Beränderung des Reichsheerdienstes ging aber, wie bereits bemerkt worden ist, aus dem zur Regel gewordenen Reiterdienste hervor. Denn dieser ersorderte eine schwerere Russung und eine geübtere Mannschaft. Ein solches Heer konnte aber nur unter den reicheren Grundbesitzern, oder unter den Basallen und Dienstmannen der Territorialherrn gefunden werden. Denn das übrige freie und hörige Bolk war nun zum ordentlichen Kriegsbienste nicht mehr zu gebrauchen. Daher bildete sich nach und nach aber die von den Reichsfürsten, Grasen und Herren sür den ordentlichen Dienst zu stellende ritterliche Mannschaft ein Herkommen, welches später in die Reichsbienstordnungen übergegangen ist.

Die älteste Urkunde über ben neu geordneten Reichsheerdienst ist die bekannte Constitution über den Römerzug (constitutio de expeditione Romana), welche in früheren Zeiten Karl dem Grossen, Karl dem Dicken oder auch Konrad II. zugeschrieben worden ist, in der Gestalt aber, in welcher wir sie bestigen, in das Ende bes 12. Jahrhunderts gehört. Sie ist zwar nicht echt. Ihr Inspalt entspricht jedoch den Ideen jener Zeit, und sie hatte jedenfalls

<sup>42)</sup> Habeat quoque potestatem praedictus Adeldagus sucessoresque ejus Hammaburgensis ecclesiae Archiepiscopi super liberos et jamundlingos monasteriorum supradictorum, in expeditionem sive ad placitum Regis in dipl. von 987 bei Lindenbrog, scriptor. septentr. I, 180.

<sup>48)</sup> Urf. von 1227 in Hist. Norimb. dipl. p. 57. ne quis in curiis virorum de Halprunnen placita vel reis as statuere praesumat. Constit. Fried. I, von 1187 bei Pertz, IV, 184. si in reisa alicuius domini, cum ipse domino cujus est reisa. — Bgl. II, Feud. 10.

fter sollten von den zinspflichtigen Bauern die Einen dem Anka und Reiche Kriegsfronen leisten und die Anderen Steuern (stipsdia) entrichten so). Auch das Gepäck der Soldaten und der psammte Kriegsbedarf mußte dem Reichsbeere nachgeführt werden"). Im Nothfalle, wenn es zur Bertheidigung des Reiches von war, Mußten aber, wie in früheren Zeiten (S. 154 n. 161), alle, das gesammte nicht roßdienstpflichtige Bolk, die Unfreien und Sin und die anderen freien und hörigen Hintersaffen, dem allgemeinen Aufgebote solgen und bewassnet des den de und Se richtsfolge erscheinen 60). Die Unfreien wurden jedoch meisen theils wohl nur als Troßknechte verwendet 61). Die bewassnet Bauern aber nannte man milites agrarii 62).

Einen Reichsheerschilb hatte biese nicht ritterbirtige Mannschaft aber bennoch nicht, wie man bieses insgemein annimmt. Denn nach bem, was hierstber früher schon bemerkt werben ift (§. 205), sind die sieben Seerschilbe weber mit Eichhorn (II, §. 294, Nr. VII) für eine Abtheilung aller Freien nach ihren höheren ober geringeren Stande, noch mit Weiske in für eine Eintheilung der Lehensinhaber zu halten, wogegen sich auch siem Hon wone ver et erklart hat. Das heerschildwesen bezog sich vielmes,

<sup>58)</sup> Utf. von 1144 bei Schöpflin, I, 226 u. 227. emmes vore esteti mansi absque superioribus infra marcham constituti (welde Scans leisteten und baber steuerstel waren) consum solven tes, — tantum stipendii quantum census dare solent exigetur.

<sup>59)</sup> Radevic., de gest. Friderici I. Imp. I, 82.

<sup>60)</sup> Juramentum pacis von 1085 bei Perts, IV, 58 f. Si furtum assiderit aut rapina aut bellum patriae ingruerit, et clamer men patriae exortus fuerit, armati omnes insequantur, — si Mer set ministerialis duas, si servus aut lito quinque solides perserval. — Sāchi. 2r. II, 71, S. 2 u. 8. Schwäb. 2r. W. c. 207. Rupresit ven Freifing, I, 165. Bgl. oben §. 560, Not. 40.

<sup>61)</sup> Radevic. de gestis Friderici I. Imp. I, 82. Servi singulorum agninum cum peditibus erant. —

<sup>62)</sup> Widukind, I, 85. unb Sigebert, chren. ad 925 bei Pertz, V, 482. mb VIII, 847.

<sup>68)</sup> De clyp. militarib. p. 18 u. 92.

<sup>64)</sup> Spftem bes Lehnt. p. 291.

wie ich glaube und wie auch Homeyer anzunehmen scheint, auf ben Ritterbienst und auf die mit der Nitterbürtigkeit zusammenhängende Lehensfähigkeit. Wer daher keinen Ritterdienst thun und, wie wir sehen werden, keine ritterlichen Wassen (keinen Schild und keinen Belm) sühren durste, der konnte auch keinen Reichsheerschild haben, zu keinem Schild und helm geboren sein und beshalb auch kein ritterliches Wappen, b. h. keine ritterlichen Wappen (Wassen, arma, armes) in dem Siegel führen.

Diese nicht ritterliche Mannschaft biente vielmehr, so oft sie aufgeboten zu werden pflegte, als Fußvolk, spielte in der Regel jesboch eine sehr untergeordnete Rolle im Reichsheere, bis seit dem 18. Jahrhundert mit den emporstrebenden Städten auch der Werth bes Fußvolkes wieder gestiegen ift.

#### **S**. 562.

Gine Ausnahme hievon machen wieder die Reichsvogteien und bie in benfelben gelegenen Grundherrschaften, also auch bie Reichsgrundherrschaften. Denn ba in ben Reichsvogteien ber König selbst ber Landesherr und in den Reichsgrundherrschaf= ten auch ber Grundherr gewesen ift, so sind die in denselben ans gefessenen Freien und Hörigen nach wie vor reichsunmittelbar und baber auch unmittelbar reichsbienstpflichtig, in ben in ber Betterau gelegenen Königsborfern lanbfolgepflichtig 66), und in ber Reichslandvogtei in Schwaben "Steur und Raiß" pflichtig geblieben 46). Sowie inbessen in ben übrigen Reichslanden ber or: bentliche Reichsheerdienst burch die Ritterschaft und beren reifige Rnechte geleistet zu werben pflegte, so auch in ben Reichsvogteien burch die barin angeseffenen Ritter, gleichviel ob dieselben auf dem Lanbe ober in ben Stäbten ansäßig waren. Daher bienten bie ebelen Leute und Ritter von Kolmar, Pottenried im Sundgau, von Mainz und von Zürich in dem Reichsheere, und waren bafür frei

<sup>65)</sup> Beisthum von 1808 bei Grimm, III, 485, §. 18. — "beme bes kones "ges ammetman bar hat geboben zu komene umme bie lantfolge abir "umme andir sache."

<sup>66)</sup> Beschreibung ber Reichs-Landvogtei in Schwaben von 1594 bei Begelin, p. 157, 159, 169, 170, 171 u. 172.

ron ber Stener. ("Swas et eler lute ze Colmar burger int "bie uns vienent als erele lute ze rehte fulnt, die sollat "mit ben andern Burgern tefein gewerf moch bekeine ftite "geben" <sup>67</sup>). Nobiles qui in eodem oppido (Dottenis) burgenses fuerint, nobisque more nobilium servies extiterint, non debent ibidem burgensibus in steuris contribuere <sup>60</sup>). Die übrige nicht ritterbürtige, reichsfreie und reichsberige Mannichaft in ben Reichstätten und Reichsbefin aber mußte eine Stener entrichten, und nöthigensalls and meh als Zusvell unter bem Reichsvogte ausrücken, wie bieses die Kriege in Italien unter Felerich II <sup>60</sup>) und zumal die im 14. und 15. Jahrhundert geführten Reichstriege beweisen, bei welchen die Reichstätte Frankfurt, Friedberg, Mainz, Speier, Wehlar, Worms, Um u. a. m. stete eine Hauptrelle gespielt haben <sup>10</sup>).

Erft seitrem auch die Reichsvogteien in landesherrliche Lenitorien verwandelt ober an Landesherrn versetzt oder sonst veränset worden waren, ist auch in ihnen der Reichsheerbienst in der veränset worden Waren, ist auch in ihnen der Reichsheerbienst in der veränset erwähnten Weise an die Landesherrn übergegangen. Rur in der Schweiz hat das Bestreben des Habsburgischen Hauses, die Reichsvogtei in eine Landesherrschaft umzugestalten, zur Eidgenossenschensche und zur reichsunmittelbaren Freiheit geführt. Man liebt es zwar seit einiger Zeit die Schweizer in ihrem Kampse gegen die Sabburger ohne weiters als Empörer darzustellen. Man überlegt aber nicht, daß damals die Grasen von Habsburg selbst noch an der Erweiterung ihrer Rechte arbeiteten und diese noch lange nicht de sessalb selbst hatten. Man vergist dabei namentlich auch die Gewald

<sup>67)</sup> Ctabtrecht von Kolmar von 1293, S. 38 bei Gaupp, Dentige Subtrechte bes Mittelalters, I, 121.

<sup>68)</sup> Freiheit ber Stadt Dottenried von 1358 bei Jäger, UIms Berf. p. S. Narratio de red. Mog. bei Bodmann, II, 802. congregatis sid militus et armatis de civitate Magunt. Mainz war damals noch frint Landfladt, vielmehr noch eine freie reichunmittelbare Stadt. Jüricher Richtebrief, IV, 80 u. 31. Bgl. Blunticht, I, 145.

<sup>69)</sup> Joh. von Müller, Geschichte ber Schweig, I, 16. in fammtlichen Balts.
19, p. 875.

von 1870, 1876, 1405 u. 1475 bei Bodmann, II, 798, 802, 810 l. Richner, I, 641.

the is glaube und wie auch Homener anzunehmen scheint, auf ben Matient und auf die mit der Ritterbürtigkeit zusammenhängende Amstidigkeit. Wer daher keinen Ritterdienst thun und, wie wir ihn merden, keine ritterlichen Wassen (keinen Schild und keinen Ichind haben, pkinen Schild und Heinen geboren sein und deshalb auch kein innices Bappen, d. h. keine ritterlichen Wappen (Wassen, arma, annen) in dem Siegel führen.

Diese nicht ritterliche Manuschaft biente vielmehr, so oft sie afgebeten zu werben pflegte, als Fußvolk, spielte in ber Regel jes int eine sehr untergeordnete Rolle im Reichsheere, bis seit bem Abrhundert mit den emporstrebenden Städten auch der Werth des Jusvolkes wieder gestiegen ist.

THE S

# S. 562.

Gine Ausnahme hievon machen wieber bie Reichsvogteien bie in benfelben gelegenen Grundherrschaften, also auch bie Reichsgrund herrich aften. Denn ba in ben Reichsvogteien ka Kinig felbst ber Lanbesherr und in ben Reichsgrundherrschaf: and ber Grundherr gewesen ift, so sind die in benselben ans seffenen Freien und Hörigen nach wie vor reichsunmittelbar und befer auch unmittelbar reichsbienftpflichtig, in ben in ber Wetterau glegenen Ronigsborfern lanbfolgepflichtig 65), und in ber Richelandvogtei in Schwaben "Steur und Raiß" pflichtig gelieben .). Sowie inbessen in ben übrigen Reichslanden ber orbentliche Reichsheerbieuft burch die Ritterschaft und beren reifige knechte geleiftet zu werben pflegte, so auch in ben Reichsvogteien duch bie barin angesessenen Ritter, gleichviel ob dieselben auf bem Embe ober in ben Stäbten ansäßig waren. Daher bienten bie telen Leute und Ritter von Kolmar, Dottenried im Sundgau, von Rainz und von Zürich in dem Reichsheere, und waren bafür frei

<sup>65)</sup> Beisthum von 1808 bei Grimm, III, 485, §. 13. — "deme bes kones "ges ammetman dar hat geboben zu komene umme die lantfolge abir "mmme andir sache."

<sup>66)</sup> Beschreibung ber Reichs:Landvogtei in Schwaben von 1594 bei Wegelin, p. 157, 159, 169, 170, 171 u. 172.

von der Steuer. ("Swas ebeler lüte ze Colmar burger füt "die uns dienent als edele lüte ze rehte sulnt, die sollen "mit den andern Burgern dekein gewerf noch dekeine füre "geben" <sup>67</sup>). Nobiles qui in eodem oppido (Dottemie) durgenses suerint, nobisque more nobilium servies extiterint, non debent ididem durgensidus in steuris contribuere <sup>68</sup>). Die übrige nicht ritterdürtige, reichsscriet und reichshörige Mannschaft in den Reichsstädten und Reichsbörjen aber mußte eine Steuer entrichten, und nöthigenfalls auch use als Fußvolk unter dem Reichsvogte ausrücken, wie dieses die Kriege in Italien unter Friedrich II <sup>69</sup>) und zumal die im 14. und 15. Jahrhundert geführten Reichskriege beweisen, bei welchen die Reichstädte Frankfurt, Friedberg, Mainz, Speier, Wetzlar, Worms, Um u. a. m. stets eine Hauptrolle gespielt haben <sup>70</sup>).

Erst seitbem auch die Reichsvogteien in landesherrliche Teristorien verwandelt ober an Landesherrn versetzt oder sonst veräusen worden waren, ist auch in ihnen der Reichsheerdienst in der vorsin erwähnten Weise an die Landesherrn übergegangen. Rur in der Schweiz hat das Bestreben des Habsburgischen Hauses, die Reichsvogtei in eine Landesherrschaft umzugestalten, zur Sidgenossenschaft und zur reichsunmittelbaren Freiheit geführt. Man liebt es zwar seit einiger Zeit die Schweizer in ihrem Kampse gegen die Habsburger ohne weiters als Empörer darzustellen. Man überlegt aber nicht, daß damals die Grasen von Habsburg selbst noch an der Erweiterung ihrer Rechte arbeiteten und diese noch lange nicht besseltztet hatten. Man vergist dabei namentlich auch die Gewalts

<sup>67)</sup> Stabtrecht von Kolmar von 1293, §. 38 bei Gaupp, Deutsche Stabt rechte bes Mittelalters, I, 121.

<sup>68)</sup> Freiheit der Stadt Dottenried von 1858 bei Jäger, Ulms Berf. p. 98.
Narratio de red. Mog. bei Bodmann, II, 802. congregatis sibi militus et armatis de civitate Magunt. Mainz war damals noch frine Landstadt, vielmehr noch eine freie reichunmittelbare Stadt. Jüricher Richtebrief, IV, 80 u. 81. Bgl. Bluntschi, I, 145.

<sup>69)</sup> Joh. von Müller, Geschichte ber Schweiz, I, 16. in sammtlichen Berten Sh. 19, p. 375.

<sup>70)</sup> Urf. von 1370, 1376, 1405 u. 1475 bei Bobmann, II, 798, 802, 810 u. 811. Kirchner, I, 641.

Michiten, welcher fie felbst, wie die Grafen von Toggenburg und ten Berbenberg sich zu dem Ende, sogar gegen die Abtei Frauennießer in Zürich, zu Schulden kommen ließen 71).

### **S.** 563.

Bas endlich noch bie Berproviantirung bes Reichs= feeres und bie Berpflegung bes Roniges felbft auf bem Rerice (bas sogenannte sodrum regale, Kunigesphuter 72) der bie procuratio sive fodrum) 13) betrifft, so mußte auch bahim biefer Zeit noch von ben Unterthanen bes Reiches geforgt unden (Imperatori intranti in Lombardiam fodrum conmetum et regale, quod solent et debent, et quando soet debent, praestabunt 74). "Go ber könig ziehen wird über Jage und thale, fo habe er macht fich zu samblen auf bieser wenbe A L auf bem sogenannten Rieb zwischen Bilbel und Haarheim in ber Wetterau), pund wen bas antreffe mit ber fuberung, ber ben schaben han") 25). Auch in ber Beschreibung bes Romernges Kaifer Friedrichs III. im Jahre 1452 ift genau angegeben, ber Raifer mit seinem zahlreichen Gefolge allenthalben em= plangen und verpflegt worden ist 76). Indessen hatte boch schon Path Honorius III. dem Kaiser Friedrich II. nicht undeutlich zu seifteben gegeben, daß er kunftig in ben pabstlichen herrschaften Requisition bes Pabstes nicht mehr eigenmächtig bie zu einer hen Berpflegung nothwendigen Lieferungen (procurationes sive bderum und foderum imperiale) ausschreiben solle 77).

Die burchziehenden Heere burften nehmen, was zu ihrem Uns

<sup>71)</sup> Bgl. dipl. von 1268 bei Neugart, II, 250. Meine Ginleitung jur Gefc. ber Mart: 2c. Betf. p. 314-822.

<sup>72)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr. p. 131, S. 25-76. modii dantur ad kunigesphuter.

<sup>73)</sup> Const. Friderici II. von 1218 bei Pertz, IV, 224.

<sup>74)</sup> Constit. Friderici I. von 1183 bei Pertz, IV, 172. Bgl. noch p. 169, 171, 176, c. 8. und 178, c. 83. Otto Frising. de gest. Frid., II, 18. Bgl. noch Eichhorn, II, §. 298, Not. c u. d.

<sup>76)</sup> Otimm, III, 474.

<sup>76)</sup> Wardtwein, subs. dipl. XII, 4-11.

<sup>77)</sup> Dipl. bei Würdtwein, nova subsid. I, 45-47.

von der Steuer. ("Swas ebeler lüte ze Colmar burger su "die uns dienent als edele lüte ze rehte sulnt, die sollent "mit den andern Burgern detein gewerf noch dekeine küre "geben" <sup>67</sup>). Nobiles qui in oodem oppido (Dettenich) durg enses fuerint, nodisque more nobilium servies extiterint, non debent ibidem durgensidus in steuris contriduere <sup>68</sup>). Die übrige nicht ritterbürtige, reichsseine und reichshörige Mannschaft in den Reichskäden und Reichsbörige als Fusvoll unter dem Reichsvogte ausrücken, wie dieses die Kriege in Italien unter Friedrich II <sup>69</sup>) und zumal die im 14. und 15. Jahrhundert gesührten Reichstriege beweisen, dei welchen die Reichstrieße Frankfurt, Friedberg, Mainz, Speier, Weislar, Worms, Um u. a. m. stets eine Hauptrolle gespielt haben <sup>79</sup>).

Erst seitbem auch die Reichsvogteien in landesherrliche Tendtorien verwandelt ober an Landesherrn versetzt oder sonst veräuset worden waren, ist auch in ihnen der Reichsheerdienst in der vorten erwähnten Weise an die Landesherrn übergegangen. Rur in der Schweiz hat das Bestreben des Habsburgischen Hauses, die Reichsvogtei in eine Landesherrschaft umzugestalten, zur Eidgenossenschaft und zur reichsunmittelbaren Freiheit gesührt. Ran liebt es zwer seit einiger Zeit die Schweizer in ihrem Kampse gegen die Habsburger ohne weiters als Empörer darzustellen. Ran überlegt aber nicht, daß damals die Grasen von Habsburg selbst noch an der Erweiterung ihrer Rechte arbeiteten und diese noch lange nicht besestelt hatten. Man vergist dabei namentlich auch die Sewald

<sup>67)</sup> Stadtrecht von Kolmar von 1298, S. 38 bei Gaupp, Dentiffe Calb-rechte bes Mittelalters, I, 121.

<sup>68)</sup> Freiheit der Stadt Dottenried von 1858 bei Jäger, Ulms Berf. p. 18.
Narratio de red. Mog. bei Bodmann, II, 802. congregatis side militus et armatis de civitate Magunt. Mainz war damals noch fine Landstadt, vielmehr noch eine freie reichunmittelbare Stadt. Buriffst Richtebrief, IV, 30 u. 81. Bgl. Bluntschi, I, 145.

<sup>69)</sup> Joh. von Miller, Geschichte ber Schweiz, I, 16. in simmtlichen Wetken Th. 19, p. 875.

<sup>70)</sup> Urf. von 1870, 1876, 1405 u. 1475 bei Bodmann, II, 798, 802, 810 u. 811. Kirchner, I, 641.

thatigkeiten, welcher fie selbst, wie bie Grafen von Loggenburg und von Werbenberg sich zu bem Ende, sogar gegen die Abtei Frauenmunster in Zürich, zu Schulden kommen ließen 71).

# **§.** 563.

Bas enblich noch die Verproviantirung des Reichs= heeres und bie Berpflegung bes Koniges felbst auf bem Marsche (bas sogenannte fodrum regale, Kunigesphuter 12) sber die procuratio sive fodrum) 73) betrifft, so mußte auch da= far in biefer Zeit noch von ben Unterthanen bes Reiches geforgt werben (Imperatori intranti in Lombardiam fodrum consuetum et regale, quod solent et debent, et quando solent et debent, praestabunt 74). "So ber könig ziehen wird über "berge und thale, so habe er macht sich zu samblen auf bieser wende (b. h. auf bem sogenannten Ried zwischen Bilbel und Haarheim in ber Wetterau), "und wen bas antreffe mit ber fuberung, ber "foll ben ichaben han") 75). Auch in ber Beschreibung bes Romerzunges Kaiser Friedrichs III. im Jahre 1452 ift genau angegeben, wie ber Kaiser mit seinem zahlreichen Gefolge allenthalben empfangen und verpflegt worben ift 16). Inbessen hatte boch schon Pabst Honorius III. bem Kaiser Friedrich II. nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß er kunftig in ben pabsilichen Herrschaften ohne Requisition bes Pabstes nicht mehr eigenmächtig bie zu einer folden Berpflegung nothwendigen Lieferungen (procurationes sive foderum und foderum imperiale) ausschreiben solle 17).

Die burchziehenden Heere burften nehmen, mas zu ihrem Un-

<sup>71)</sup> Bgl. dipl. von 1268 bei Neugart, II, 250. Meine Einleitung jur Gefc. ber Mart's x. Berf. p. 314-822.

<sup>72)</sup> Trad. Fuld. ed. Dr. p. 131, S. 25-76. modii dantur ad kunigesphuter.

<sup>73)</sup> Const. Friderici II. von 1218 bei Pertz, IV, 224.

<sup>74)</sup> Constit. Friderici I. von 1188 bei Perts, IV, 172. Bgl. noch p. 169, 171, 176, c. 8. unb 178, c. 88. Otto Frising. de gest. Frid., II, 18. Bgl. noch Eichhorn, II, S. 298, Not. c u. d.

<sup>75)</sup> Grimm, III, 474.

<sup>76)</sup> Würdtwein, subs. dipl. XII, 4-11.

<sup>77)</sup> Dipl. bei Würdtwein, nova subsid. I, 45-47.

terhalte nothwendig war (ut ex omnibus quae terra producen solet, usui necessariis, exceptis — de caeteris que necesse fuerit militi profuturis, ad regios usus s ditare aequum arbitrentur 78). Caballorum tantum cibera et ad vescendum sumant necessaria, et nihil prater herbam, olera, poma, ligna et quae ad venatoria pe tinent exercitia tollere praesumant 79). "Bub in foliiden 3 "fen, zügen vnb befeffe, foll nyman anbers, bann antliche toft "ond futter, bag er gu feiner nothurfft bebarffte nemen, "ond bag er off bem felbe nugen will, ond fol bag auch mit hem "führen ober verlauffen") 80). Und nur zu oft scheint in fragen wie in spateren Beiten auf eine furchtbare Beife von bie Rechte Gebrauch gemacht worben zu sein. (Quibus cum viele necessaria minus sufficerent, permisit, ut ex proximis villa et agris hostili more praedas agerent) 11). Bei einer fdchen Repfe und heerfahrt nach Schwaben ift auch bas Riefter Hailsbronn durch die Berpflegung bes heeres fo weit herunter gebracht worben, daß daffelbe für einige Zeit von aller Beberker gung und Berpflegung befreit werben mußte. ("Bann bie gel "lichen, ber Apt und ber Convent bes Clofters gu hailsprunn, m "heft in vnfer Renfe vnb herfart gen Swaben, fulchen grogen "schaben genomen, bub empfangen haben, ben fie nicht vbertomen "mugen, fie werben benne von vne funberlichen bebacht, berund "wann wir erkennen, bag sie in sulcher notikeit vnb armut sin, "baz si gastunge zu biesen zeiten nicht gehaben noch geleiben un "gen, bo haben wir yn bie genab getan" u. f. w. 22).

Reichsfteuer.

S. 564.

Allgemeine Reichssteuern hat es in biefer Zeit eben f

<sup>78)</sup> Otto Frising. de gest. Frid. II, 18.

<sup>79)</sup> Elfager ganbfrieben bei Datt, de pace Imp. p. 149.

<sup>80)</sup> Rheinischer Lanbfriede von 1898 bei Datt, L. c. p. 149.

<sup>81)</sup> Lambert. ad an. 1073 bei Pertz, VII, 192.

<sup>82)</sup> Urt. von 1360 bei hoder, Sailsbronn. Antiquititen : Schaf. H, 149-

wie in frührren Zeiten gegeben. Denn wenn schon bie gemeinfreien Leute teine neue Steuer gablten, in welche fie nicht eingewilligt hatten, fo hatten biefes noch weit weniger bie fpateren Reichsfürften, Grafen und herren. Auch bauerte es eine geraume Zeit, bis fie fich endlich zur Bewilligung einer Steuer verstanden haben. Bereits im Jahre 1207 wurde zwar zur Erhaltung bes gelobten Landes eine Reichssteuer (subsidium -- collecta) auf 5 Jahre von ben Reichsfürsten bewilliget 83). Dann wurden bie Reichsfürsten aber erft nach langem Bogern im 15. Jahrhundert zur Bewilligung einer Umlage auf das Bermögen vermocht, zuerst mahrend bes huffitentricges im Jahre 1427 auf ben Reichstagen zu Frankfurt und zu Beibelberg 34) und gegen Ende bes 15. Jahrhunderts noch öfter anr Bewilligung eines gemeinen Pfennigs, wovon jeboch hier eben so wenig wie von den Judenschutzgelbern und anderen neu ents standenen Finanzquellen die Rede sein tann, da es nicht in meiner Absicht liegt, eine vollständige Finanzgeschichte zu schreiben.

Hier bemerke ich nur noch, daß die von den Reichsständen bewilligten Reichssteuern auf ihre Unterthanen umgelegt werden durften, und daß sogar die Kosten der Reichstage, welche die Reichstäfter, und daß sogar die Kosten der Reichstage, welche die Reichstäftersten entweder in eigener Person oder durch ihre Gesandten des suchten, auf ihre Unterthanen umgelegt zu werden pflegten und die Ritterschaft ermächtiget war, nicht nur den Steuer-Anschlag von ihren Hintersassen, sondern auch noch "sich selbst davon, "so noth sehn wird, zu besolden" \*\*).

In ben lanbesherrlichen Territorien verschwanden die Königlichen Ginkunfte von Jahr zu Jahr mehr. Denn die in benselben gelegenen Königshöfe und Neichsgrundherrschaften gingen sammtlich an die Landesherrn über oder kamen wenigstens außer alle direkte Berbindung mit Kaiser und Reich. In gleicher Beise ging der alte Königszins an die Erbgrasen und an die geiftlichen Immunitätsherrn, oder an die Erbherzoge über. Sogar die Beberbergung und Verpstegung der Königlichen Hofhaltung hörte schon seit heinrich IV. in den weltlichen und späterhin auch in den geists

<sup>83)</sup> Curia Quedlinburg. von 1207 bei Pertz, IV, 214.

<sup>84)</sup> Sammlung ber Reichsabschiebe, I, 124 ff. Windeck, c. 158 bei Mencken, I, 1201.

<sup>85)</sup> Reichsabschieb von 1512, tit. 1, §. 14 u. 15.

v. Maurer, Fronhof. III.

lichen Territorien auf. Borfichtige Reichsfürften flegen fli auch in späteren Zeiten noch Raifertiche Bergichte auf alle Mit von Abgaben aus ihrem Territorium (regales tallias, politice aut exactiones nulla unquam occasione) aussiellen Erzbischof Albert im Jahre 1216 für bas Erzfitft Dagbel Friedrich II. 68). Rur allein die Berpflegung bes Reich bes Koniges felbst auf bem Mariche, namentlich auch at Romerzügen bauerte noch fort. Sogar bie von ben nich nenen Bafallen und bon bem nicht ritterbürtigen Bolbe tenbe Heersteuer floß nicht mehr in ben Gadel bes Ron mehr in jenen ber Landesherrn, welchen es ja übeitaffen t war, wie fie bie von ihnen zu ftellenbe Mannfchaft zufamm gen wollten. Und bie Reichsgefetgebung befaßte fich unr b noch mit biefem Gegenstanbe, weil auch bas Reich bei ber gen Erfüllung ber Unterthans= und Lebenspflicht bes Reichsbeeres wegen interessirt war.

# S. 565.

Was enblich nun noch die althergebrachten jahrlich en Gelbleistungen (die annua dona) betrifft, so hörten auch sie in ben größeren landesherrlichen Territorien nach und auf und wurden seit Heinrich IV. nicht mehr geleistet (neque episcopi aut abbates vel aliae publicae dignitates consucta ei obsequia praedebant) <sup>87</sup>). Nur in Nothsällen wurden auch höterhin noch von den geistlichen Fürsten Reichsbeisteuern erhöben. Auch entrichteten die kleineren Reichsabteien und Klößer noch längere Zeit den alten Königsbienst, welcher auch Steuer, Königssteuer, regium subsidium, supplanatium, und zuweilen auch noch donum subsidium, sapolianium, regale servitium genannt worden ist. D. Seitbem jeden ich

<sup>86)</sup> Urf. von 1216 bei Meibom, II, 377.

<sup>87)</sup> Lambert. ad an. 1074 bei Pertz, VII, 206.

<sup>88)</sup> Mandatum von 1177 bei Pertz, IV, 151. ordinatum est, ut ab escistasticis principibus per terram teutonicam mille marcarum semme persolvatur.

<sup>89)</sup> Dipl. von 1805 bei Besoldus, docum. rediv. p. 897. Utf. von 962 s.

skian und Trompetern, sehr reichliche Geschenke \*8). Doch ber sknichtigse Empfang ward ihm in Straßburg zu Theil, welstungsheven (p. 368) in folgender Weise erzählt: "und wurstat alle erlich enpfangen, und wart dem keiser geschienkt von den metrasburg, tusent gulden jn einem silbern geschier, stunt oder in einem silbern geschier, stunt oder in einem silberen geschier, koft 400 Gulden, und 26 halbe füderig in einem silberen geschür, kost 400 Gulden, und 26 halbe süberig in wone, 200 dirtel haberen, und 10 Ochsen, kostent 100 st. und sinen begulden wert vische, und 40 hemmel kosten 30 fl., und sinen dienen 12 gulden, one das man anderen fürsten und hern dienet infunderheit, und thete der keiser doch der stat Etrasburg nie kein guts, und was in en ein ungenediger seiser."

Seit Friedrich III. hat sich jedoch diese freiwillige Hulbigung it ellenthalben, indessen auch jest noch nur nach und nach versten. Tenn als in den Jahren 1498, 1499 und 1504 Maximisus L nach Reutlingen kam, wurde er noch jedesmal nicht nur sich sondern auch sein Hosgesinde, von dem Untermarschalk, Schenk Siberkämmerling anfangend die herab zum Pseiser, Furire, stiebetkammerling anfangend die herab zum Pseiser, Furire, stiebetker und Phorwart reichlich beschenkt . Und noch im Jahre ethielt Kaiser Ferdinand, als er nach Basel kam, ein Geschenk in 1000 Goldgulden in einem vergoldeten Trinkgeschirr, das 120 seine kostes, eine große Anzahl Fische und zwei Hirsche Und staten wurden auch noch sein Maxschall, Vicekanzler, der Hossen, die Erompeter, die Herolde und die Thürhüter beschenkt 1).

#### S. 566.

tiech in biefer Beziehung machen jeboch bie Reichsvogtien mib bie in benfelben gelegenen Reichsgrunbherrichafen wieber eine Ausnahme.

Ms Lanbes= und Grundherrn hatten nämlich die Konige da=

<sup>18)</sup> Cos, Gefc. von Bafel, IV, 221,-222.

<sup>90)</sup> Sapler, historische Dentwürdigkeiten von Reutlingen, p. 137, 138, 142 n. 150.

<sup>1)</sup> Dás, VI, 228.

Ranne 8 Mart Silber werth, und zwei Stud Goldftoffe, und if Bring und ihre Pringeffin jebes einen Balbachin., sobante ber bi ferliche Kangler einen golbenen Ring zu 8 Mart und ber Softiffen einen Ring zu 4 Mart 33). In Frankfurt erhielt Rarl IV., in er bahin tam, und fein ganges Gefolge von bem Sofmeifter, Runler, Hofrichter und Marschall anfangend bis herab zu bem unter ften Schent und Speifer febr bebeutenbe Befchente in Bolige ben 14). Auch Rafer Ruprecht erhielt im Jahre 1405, als er in ber Wetterau mehrere Burgen gerftoren lief, von ben Bargern ben Gelnhausen einige Flaschen Bein und etwas Bilbpred Aberfentet. Um jeboch nicht in ben Berbacht ber besonberen Anhanglichtelt a ihren Kaiser zu kommen, saben sich biese schon genothiget, fich bed halb formlich zu entschuldigen ("ban wir fanten vnfire herrn bet funige gnaben ettliche flaschen mit wone ond ettwag well prebes, ond nit me; mochten wir finen Bn. icht in folige Maje spose gesant han, baz hetten wir finen Sn. als be ferme rechten herrn billich getan") 16). Auch Briebrid I wurde noch im Jahre 1452, als er auf feinem Romerzuge unf Italien tam, in mehreren Stabten reichlich beschentt. In Ferrare allein erhielt berfelbe von ben baselbst anwesenben Reichsfärften ein Geschent, welches auf einige Tausend Gulben geschätt worden ift 96). In ben Jahren 1478 und 1474 erhielt berfelbe Ruffer, als er die Deutschen Reichsstädte eine nach ber anderen bereift, allenthalben fehr bebeutenbe Gefchente ("ber teifer für bon einer "stat zu ber anberen und samelt bas gröste gut von ben stetten "bas bavon nit zu fagen") 97). In Bafel erhielt ber Raifer felbft ein golbenes Trinkgeschirr, (Schower ober Schurpe genannt), wel ches 86 fl. koftete und 1000 fl. enthielt, 10 Faß Bein und 100 Sade haber, und ber Erzherzog Maximilian ein filberned Gefif (Schurin), bas 62 fl. toftete und 500 fl. enthielt, 5 Faf Weln und 50 Sade Saber. Außerbem erhielten noch feine fammi gleiter, von ben Fürften anfangenb bis berab gu ben Gereibern,

<sup>98)</sup> Rathmann, Gefch. von Magbeburg, II, 409 n. 410.

<sup>94)</sup> Rirdyner, I, 638 f.

<sup>95)</sup> Urf. von 1405 bei Bobmann, II, 812.

<sup>96)</sup> Würdtwein, subs. dipl. XII, 8. Bgl. Grimm, R. K. p. 246.

<sup>97)</sup> Ronigshoven, p. 869.

Pseisern und Trompetern, sehr reichliche Geschenke . Doch ber allerprächtigste Empfang warb ihm in Straßburg zu Theil, welschen Königshoven (p. 368) in solgender Weise erzählt: "und wursdent alle erlich enpfangen, und wart dem keiser geschenckt von den von Straßburg, tusent gulden in einem silbern geschirr, stunt oder kost 400 Gulden, und sinem sun herzog Maximiliano 600 gulden "in einem silberen geschür, kost 400 Gulden, und 26 halbe süderig "vaß mit whne, 200 birtel haberen, und 10 Ochsen, kostent 100 st. und 9 gulden wert vische, und 40 hemmel kosten 30 fl., und sinen "spillüten 12 gulden, one das man anderen fürsten und hern sichencket insunderheit, und thete der keiser doch der stat "Straßburg nie kein guts, und was in en ein ungenediger "keiser."

Seit Friedrich III. hat sich jedoch diese freiwillige Hulbigung saft allenthalben, indessen auch jetzt noch nur nach und nach verstoren. Tenn als in den Jahren 1498, 1499 und 1504 Maximiskan I. nach Reutlingen kam, wurde er noch jedesmal nicht nur selbst, sondern auch sein Hosgesinde, von dem Untermarschalk, Schenk und Siberkämmerling anfangend die herab zum Pfeiser, Furire, Thürhüter und Thorwart reichlich beschenkt . Und noch im Jahre 1563 erhielt Kaiser Ferdinand, als er nach Basel kam, ein Geschenk von 1000 Goldzulden in einem vergoldeten Trinkgeschirt, das 120 Gulden kostete, 10 halbe Fuder vom berühmten 22 jährigen Wein, 100 Säcke Haber, eine große Anzahl Fische und zwei Hirsche. Und außerdem wurden auch noch sein Marschall, Vicekanzler, der Hosftanzler, die Trompeter, die Herolde und die Thürhüter beschenkt 1).

# **§**. 566.

Auch in biefer Beziehung machen jeboch bie Reichsvogteien und die in benfelben gelegenen Reichsgrundherrichafs ten wieder eine Ausnahme.

Als Landes- und Grundherrn hatten nämlich die Könige bas

<sup>98)</sup> Ochs, Geich von Bafel, IV, 221,-222.

<sup>99)</sup> Gapler, hiftorifche Dentwürdigkeiten von Reutlingen, p. 187, 188, 142 u. 150.

<sup>1)</sup> Dojs, VI, 228.

felbft biefelben Rechte, welche auch andere Laubesgehabt haben. Sie burften baher nach wie vor ben ei gins erheben, fich beherbergen und verpflegen sber bei etheben laffen (S. 545 n. 558). Ihnen gehoche bie Den ritterbürtigen Reichsunterthanen (S. 560). Und a and fie, wie anbere Grund: und Lanbesherrn me ober Steuer von ben reichshörigen ober reichs ren 2). Ans biefen verschiebenen Arten von Ri nun bie Reichsftenern herborgegangen, welche von nicht ritterbürtigen Bewohnern ber reichsunmittelbaren D Stabte entrichtet werben mußten, von ben reicheblei eben sowohl wie von ben freien Stabtburgern und von 1 Bauern auf bem Lanbe, 3. B. von ben Freien auf ber 9 Seibe ("bas Amman Ampt in ber Stadt an Buchan von bie wonliche Steure, die fie jarlichen geben, auf bie Fregen a hab mit ber gewonlichen Steure") . Ebenso von ben in b Königsbörfern in ber Wetteran angefeffenen freien und ho Leuten 4). In ber vorhin erwähnten Befchreibung ber Ri vogtei in Schwaben von 1594 werben bie reicht thanen, welche in ben verfchiebenen unter ber Reid ben Dorfern und Stabten umherwohnten, genan angegeben 1), 1 guleht in einer Ueberficht zusammengestellt. ("Uberrenthert Amt umb Altorff hat fleuerbahre Unterthanen 176. Gruentras

8) Urt. von 1864, 1866, 1870 n. 1882 bei Begefin, p. 8-80.

<sup>2)</sup> Bon hagenan sagen mehrere Unsunden von 1155, 1157 und 1360 bi Schöpflin, I, 412, 421 u. 441. et nobis nomino procario numbi centum quinquaginta libras Argentinensis menoto annis singulis solvere teneantur. Bgl. noch 5. 368.

<sup>4)</sup> Urfunde bei Thomas, Oberhof, p. 581. — "mit ahunge, wet Kurnage, "mit bufen von freubel —, das man ju nit schuldig was, ju Kurk, "dir nhmande dan alleyne dem fonige." Bel weiß Meldigm von 1808, §. 1, 4, 7 u. 14 bei Grimm, III, 488 ff.
5) Wegelin, p. 157, 158, 159, 164, 166, 167, 168, 171 und 178. "fest

<sup>5)</sup> Wegelin, p. 157, 158, 159, 164, 166, 167, 168, 171 und 178. "fest ber Gleur und Raifs" und ähnliche Ansberdte mehre. Sodann p. 168. "Allend fit ein March-Fieden 25 H. Reichs-Steue. p. 170. Reichschill ber Steue, Dienst und Raifs alls andere Anto-unden, 172. Die Freien auf Leufsträfer hardt geben Gleur und andere Undereitsanen."

ter Amt hat fleuerbahre Unterthanen 175. Bobenegger Amt hat 215. Amt Zell hat 162. Boscher Amt vor bem Wald und umb Waltpurg hat 175. Bergatreuter Amt 156. Laufprunn umb Aulendorff hat fteurbahre Leuth 87. Bollen reuther Amt umb Altschausen hat 62. Schusser Amt hat 215. Bilhelm Rhurch hat 114. Hafenweiler ober Ringgenweis ler hat 96. Boschen Amt umb Eschach 132. Dürrenast hat 236. Fischbach am Bobensee hat 241. Ober=Amt umb Leut= **Lirch hat 479.** Summa ber steurbahren Leuth so in Hoch= und Ribern Obrigteit geseffen 2727") . Auch bie Reichsftabte in ber Betterau (Frankfurt, Friedberg, Beglar und Gelnhaufen) mußten Beten, Beihilfen ober Reichsfteuern entrichten 1). Ebenfo St Sallen, Appenzell, Teuffen und andere in ber Reichsvogtei St. Sallen gelegene Orte \*), die Reichsstädte Worms \*), Lübect 10), 111m 11), Nürnberg 12), Augsburg, Nörblingen, Reutlingen, Ueberlingen 13) u. a. m., die Stadt Landau noch bis ins 16. Jahrhun= bert 14). Bon biesen althergebrachten aus bem Königsbienste bervorgegangenen Steuern verschieben waren jene außerorbentlichen Beifteuern und hilfen, welche bie Reichsftabte bei befonderen Beranlassungen zu bewilligen pflegten und welche nur mit ihrer Bu-

<sup>6)</sup> Begelin, p. 178.

<sup>7)</sup> Urf. von 1815 bei Senckenberg, sel. jur. I, 188. — de sturis seu potitionibus — arg. Urf. von 1820 u. 1834 bei Guden, syl. p. 498 u. 494. Urf. von 1299 u. 1846 bei Moser, reichsst. hande. I, 693 u. 696. — steuram seu precariam — "Bede und Sture." Urf. von 1819 bei Bernhard, antiquit. Wetterav. p. 264. steuras nostras solitas — requiras et colligas.

<sup>8)</sup> Bellmeger, Gefch. bes Appengellifchen Bolfes, I, 208.

<sup>9)</sup> Urf. von 1182 bei Pertz, IV, 165. collectas, que in civitate ad nostrum , fant obsequium. —

<sup>10)</sup> Utf. von 1860 bei Glafey, anect. p. 204 – 206. censum sive steuram quem seu quam civitas Lubicensis sacro imperio actenus solvere con-

<sup>11)</sup> Urf. von 1860 bei Glasey, p. 428.

<sup>12)</sup> Urf. von 1860 bei Glasey, p. 49.

<sup>18)</sup> Urt. von 1860 bei Glasey, p. 881, 882 u. 884.

<sup>14)</sup> Urt. von 1511 u. 1517 bei Birnbaum, Gefch. von Landau, p. 490 u. 496.

stimmung erhoben werben burften, 3. B. in Wetlar 16). Die z ben Reichsvogteien und Reichsstädten angeseffenen Ritter wam jedoch, wie wir gesehen (8. 562), frei von ber Reichssteuer, ta fe bem Reiche perfonlich gebient haben.

### S. 567.

Fruhe ichen murten jebech tiefe Reichefteuern mit eter etm bie in ben Reicherogteien gelegenen Dorfer und Statte an Reich fürften, Grafen und Gerren, ober auch an freie Reichefrabte im sett ober auf sonftige Beije veräußert. Go kamen benn bie ju Lanbrogtei in Edmaben geborigen Reicheamter mit ben barin lie genben Reichstörfern und Statten fammt ber von ibnen geidnb beten Reichsfieuer, nachtem fie zuvor an mehrere andere Grain und herren verpfandet geweien, gulest an bas Saus Defterreich !!. Much in ben meiften übrigen Reideftatten in Schmaben mar in Reichesteuer bis in bas 18. Jahrbundert an verschiedene Graim und herren veriest 17). Eben io ift mit ber Reicherogtei übn Appengell, Guntwil und über einige andere Berrichaften, und übn bie Ctart Et Gallen auch tie tagu gehörige Reichefteuer an ten Abt von St. Gallen verviandet gewesen 18). Die Bogtei gu Remp ten mar mit ber Reicheftener an bie Grafen von Montfort 19), it Reichofiquer von Lubect an Die Bergoge von Cachien verpfantet 36 Um Abein griffen gumal bie Rurfürften von ber Pfalg gu, in te Wetterau und in Franken Die benachbarten geiftlichen und weltle

<sup>15)</sup> Urf. von 1888 bei Guden, syl. p. 495 f. "bag uns bie Scherpfen, bn "Rat. und di Butaer — eine gewonliche Stuir, ge bilf und ji biend zu unierer Bart gen Frandrich und gen Lampparten, iche ze "ben und verricht babent "

<sup>16)</sup> Urf. von 1364, 1366 1370 1379, 1382 u. a. m. bei Wegelin, U. 7 ff., 49 ff.

<sup>17)</sup> Begelin, p 85-94.

<sup>18)</sup> Dipl. von 1811 bei Neugart il. 874 f. Erimm, I. 191. "Item bie fint geboert bem gophie je fam Gallen ju von bes richs wegen, war bie fint von bem ich ist verfest bem gehbus ze fant Gallen." Sobann p. 228, 238 u. 235.

<sup>19)</sup> Urt. von 1360 bei Glafey, anect. p. 809 u. 810.

<sup>20)</sup> Urf. von 1360 bei Glatey, p. 20-4-206.

Men fine bove suochen. — Gin leien fürste mac bem anbern n fikften niht ze sinem hove gebieten, ob er baz felbe reht håt, er such hove gebieten mac. unde håt er aber bes rehtes Kunde hat er bürge unde stete in sinem lande: er namit rehte finen hof suochen. Diz reht hant si begraven unde umbe vrien unde umbe bienstman dirge unde stete in ir lande hant. — ber vrie herre e ber mitter vrie senden ir eigen man bar. der dienstman t finen mac 22). Der Berzog (von Baiern) folifeinen hof Regenspurch haben, und fol den fuchen der bischolf von Band. ber bischolf von Salzburg. ber bischolf von Frenfing, ber f von Anchitet. der bischolf von Auspurch. der bischolf von purch. der bischolf von Pazzawe. der bischolf von Prichsen") 24). diefen Hoftagen ließen sich bie Lanbesherrn hulbigen und ben Ich schwören ("si sullen aber bar senden ir Inboren dienstman. t**sol vur in då loben daz er** stacte halbe als verre der falle allez daz da gelobet ober gesetzet si guoter 🗪 🐃). Nobiliores terrae adesse praecepit, ut receptis **leo beneficiis suis, hom**inium ei facerent, et fidelilem ei per sacramenta facerent) 26). Sie ließen sich baselbst won ihren lanbfäßigen Pralaten, Grafen und Herren bebie-, fich von ihnen in den Angelegenheiten des Landes berathen, entschieben mit ihnen bie anhängigen Streitigkeiten. ("Was bie Fürsten mit irer lantherren Rat vnd der Herren eezen vnd machent bisem lantfrid zu peffrung vnd zu vesti=

h Sandt. Landr. W. c. 118. Fast dieselben Worte im Schwäb. Lr. Lagb. e. 139. Ruprecht von Freifing, I, 99 fagt aber: "Dy lavenfürftenn habenn bes recht bag fy hof gepietenn burch fich felbenn. und ift er ein Berbog bund figenn annber fürfinn in feinem ampt by fullen feinen bof fuednn. - baffelb recht habenn auch by omb by grafenn vnnb vmb by frepenn onb omb binftman by purg and flet in bem lannb habenntt. - ber freb berr fol fennbnn feinen eigenn man onnb ber binfiman feinen frinbt."

<sup>🐿</sup> Bairifches Saalbuch von 1278 bei Westenrieder, glossar. p. XIII. Alle biefe Bisthfimer gehörten bemnach bamals noch jum herzogthum Baiern. 39 Comab. Lambr. W. c. 118.

<sup>26)</sup> Arneldi Lubec. chron. Slav. II, c. 1.

Dieses gilt nicht allein von der ihnen selbst schon in frührten 36 ten geschulbeten Beherbergung und Verpflegung und von ben ta verbundenen Spanndienften bei ihren amtlichen Rundreifen, fomm namentlich auch von ber Gerichtsbarkeit und bem Seerbanne m von bem bamit zusammenhangenben Konigsbienfte. Co hatten it bie Grafen von Sabsburg auger bem Rechte ber Gerichtebutz über bie in ihrer. Grafschaft anfäßigen freien Leute und Begint auch noch bas Recht Steuern und Dienste von ihnen zu ferten welches fie im 13. Jahrhundert an die Abtei Engelberg abnute. Und die von den freien Leuten zu leiftenden Dienfte konnen tim anderen als Königsbienfte gewesen sein 22). Durch ben Uebergm bes alten Königebienstes auf bie Reichefürsten, Grafen und henn kamen nun aber bie landfaßig gewordenen Pralaten, Grafen, be ren und Freien zu ben Landesherrn in ein gang abnliches Beit niß, wie biese zu Raiser und Reich. Und bie ben landfaßigen Die laten, Grafen und herren unterworfenen Freien wieder in E ähnliches Berhältniß zu biefen Pralaten, Grafen und herren, m biefe felbst zu ben Lanbesherrn. Die Reichsfürften, Grafen m herren traten nämlich, ein jeder in feinem größeren oder fleinen Territorium, gemiffermagen an bie Stelle bes Konigs. Daber war nun jeder landesherrliche Fronhof in berfelben Beife ber Gis te Bermaltung bes Lanbes, wie ber Konigshof jum Gipe ber Rich verwaltung geworben mar. Und fo wie ber Konig von einem Rinigehofe zu dem anderen im ganzen Reiche herumwanderte, um fe baselbst außer von den Vafallen und Ministerialen bes Reiche noch von den Reichofürsten, Grafen und herren bedienen und be rathen zu laffen, fo versammelten nun auch bie Lanbesberrn aufe: ihren Bafallen und Ministerialen auch noch bie landfaßigen Pris laten, Grafen, herren und Freien, b. b. bie Mitterfreien und Coifenbarfreien, also bie gange freie und hörige Ritterschaft auf ibm Fronbofen. ("Sumelide berren hant bag recht bag fi hof gebiete: für sich selben. Ift er ein herzoge ober ein ander leien funte unde fint biftuom in finem lande gelegen: bie felben bifchere

The second secon

Fullen fine bove fuochen. — Gin leien fürfte mac bem anbern **Telen** fürsten niht ze sinem hove gebieten, ob er baz selbe reht hat, bas er ouch hove gebieten mac. unbe hat er aber bes rehtes miht, unbe hat er burge unbe ftete in finem lanbe: er muog mit rebte finen hof fuochen. Dig rebt hant fi mmbe graven unde umbe vrien unde umbe bienstman "bie burge unde ftete in ir lande hant. - ber vrie herre unbe ber mitter brie fenben ir eigen man bar. ber bienftman enbe sinen måc 23). Der Herzog (von Baiern) fol-feinen hof Regenspurch haben, und fol ben fuchen ber bifcholf von Ba-Benberch. ber bischolf von Salzburg, ber bischolf von Frenfing, ber Bidolf von Anchstet. ber bischolf von Auspurch. ber bischolf von Regenspurch. ber bischolf von Pazzawe. ber bischolf von Prichsen") 34). Winf biefen hoftagen ließen fich bie Lanbesherrn hulbigen und ben Bebendeib schworen ("fi fullen aber bar fenben ir Inboren bienstman. ber fol var in bå loben bag er ftaete halbe als verre als er fulle allez bag ba gelobet ober gefet et fi guoter Minge 26). Nobiliores terrae adesse praecepit, ut receptis ch eo beneficiis suis, hominium ei facerent, et fidelitatem ei per sacramenta facerent) 26). Sie ließen sich baselbst ferner von ihren lanbfäßigen Pralaten, Grafen und herren bebieenen, fich von ihnen in ben Angelegenheiten bes Lanbes berathen, and entschieben mit ihnen bie anhängigen Streitigkeiten. ("Bas and bie Fürsten mit irer lantherren Rat ond ber herren mefecgen ond machent bifem lantfrib zu peffrung ond zu vefti-

<sup>28)</sup> Somab. Lanbr. W. c. 118. Fast bieselben Borte im Schwäb. Lr. Last.

e. 189. Ruprecht von Freising, I, 99 sagt aber: "Dy lagensurstenn habenn bas recht bag sp hof geptetenn burch sich selbenn. vnb ift er ein hert og vnnb sitenn annber fürfinn in seinem ampt by sullen seiznen hof-snechnn. — basselb recht habenn auch by vmb by grafenn vnnb vmb by freyenn vnb vmb binstman by purg vnb set in bem lannb habenntt. — ber frey herr sol sennbnn seinen eigenn man vnnb ber binstman seinen frünbt."

<sup>34)</sup> Bairifches Saalbuch von 1278 bei Westenrieder, glossar. p. XIII. Alle biefe Bisthfimer geborten bemnach bamals noch jum herzogthum Baiern.

<sup>26)</sup> Samab. Lanbr. W. c. 118.

<sup>26)</sup> Arnoldi Lubec. chron. Slav. II, c. 1.

gung das mügen sie wol tun") <sup>27</sup>). Denn so wie der Reicktick aus dem Reichsheer= und Reichshosdienste bestanden hat, so beitan nun auch der landesherrliche Dienst theils aus dem Herdink (servitium ad expeditionem oder Hersart) theils aus dem landesherrlichen Hospienste (servitium ad curiam oder Hosvart"), oder Hovereise) <sup>29</sup>), und zu dem letzteren hat außer dem eigen lichen Hospienste auch noch die Berathung der Angelegenheiten in Landes und die Gerichtssolge gehört (§. 804).

In gleicher Beise aber wie der Königshof und die Reicht verwaltung den landesherrlichen Frondssen als Borbild gedient bet, wurden nun auch diese wieder das Borbild für die landsäsign Prälaten, Grafen und Herren. Ein seder von ihnen hatte deskr seine mehr oder weniger zahlreiche ritterliche Hospkaltung (S. 2008), mit deren Hülfe er ebenfalls die Angelegenheiten seiner kleineren Herrschaft besorgte Und so wie der landesherrliche Frankhöf der Sitz die Berwaltung und Rechtspflege seines landesherrlichen Territoriums gewesen ist, so wurde nun auch der Frankhöfeines seines seden landsäsigen Prälaten, Grafen und Herrn der Rindspunkt für die Berwaltung und Rechtspflege seiner Grass oder hansschaft.

Auf biese Weise warb benn ber Dienst (servitium) bas pe meinsame Band, welches ben Unfreien und Hörigen mit seinen Fronhosberrn, seinen Sosherrn aber wieber mit bem größeren Landberrn bis hinauf zu bem Reichsfürsten und Reichsoberhaupte verband, wozu schon zur Franklichen Zeit ber Grund gelegt worden

<sup>27)</sup> Reichsabschieb von 1287 §. 49 in Renen Samml. der R. A. I, I. Desterreich. Landr. art. 54 und 62 bei Senckenberg, vis. leg. Gern. p. 244 u. 249. Bgl. noch oben §. 278 u. 828.

<sup>28)</sup> Güterverzeichniß auß 12. sec. bei Wigand, Archto, I, 4, p. 52. pre servitio ad expeditionem et servitium regis et tunc abbatis ad curiam de Erclon — eod. II, 2. ad expeditionem duplum quod de Erclon — similiter ad curiam. Grimm, II, 825. "bort me me bet bischof vert in herfart vmb bes stiffs noit." Bgl. noch p. 854 1. I, 807, §. 29 Altes Straßburg. Stabtr. c. 111 bei Grandidier, II, 87. "swenne ber Bischof vert ein reise ober zu Hove." — Episoope eunte in expeditionem vel ad curiam. Desterreich. Landr. art 30 bei Senckenberg, vis. leg. Germ. p. 242.

<sup>29)</sup> Ribelung. Rot. 1726, 4.

te en ben Königshof ober sonst im Dienste bes Reiches reiste, bei Mansen ein Pserd stellen (somper tres mansi equum s accomodare), welches man baher bas Heerpferb (hergenannt hat 40). Der Erzbischof von Mainz erhielt von bem ben brei Pferbe, wenn er mit bem Ronig über Berg gieben wien wollte 41). Dem Erzbischof von Trier mußten bie Inwar Scharchufen ("scarhuven") ein Saumroß stellen, wenn k en den Raiserlichen Hof reisen oder über die Alpen ziehen k (quando iturus est ad curiam imperatoris vel in expene transalpina) 42). In ber Abtei Werben hatten manche m bem Abt, wenn er über bie Alpen zog ober sonst im Dienfte iche reifte, vier ftarke Pferbe zu stellen 43). Desgleichen tes Gericht von Trebur, b. h. die in jenem Gerichte angen Leute, bem Grafen von Ragenelnbogen, wenn er mit bem ther die Berge ziehen wollte, einige Pferbe stellen ("Wolte traig uber berg gieben und ein herre von Capenelnb. mit ihm, te man alle pferbe zu Trebur ufn hof triben, u. möchte ber fesse baraus die besten von seiner herschaft u. eins ber be-1 von der vogtei wegen nehmen") 44). Ebenso das Dorf Gre= ich ben beiben Schirmherrn, ben von Beusenstamm und ben 1, einem jeben zwei, also zusammen vier Pferbe, so oft sie Richswegen" verreiften 45). Der Schirmvogt von Hohentein burfte ein Reitpferb in bem Fronhofe nehmen, wenn tem König über Berg ziehen wollte 46). Das Dorf Bürgel Mite seinem Schirmvogte, so oft berfelbe mit bem König über Chirg reisen wollte, ein Saumroß ("eynen sehmer") stellen 47).

<sup>(</sup>Caesarius S. 6 bei Hontheim, I, 668.

<sup>4)</sup> Bodmann, II, 804.

Drierer Beisthum aus 18. sec. bei Lacomblet, Archiv, I, 322 u. 331.

Secregister aus 12. sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 250. Dabit ipsa familia de duabus curtibus istis IV fortes caballos de IV mansis domino abbati dum opus habuerit transcunti per alpes sive in Saxoniam sive in Frisiam.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 496.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 497, S. 10.

<sup>49</sup> Stimm, I, 748.

<sup>4)</sup> Ctimm, I, 518.

"wenn er gen Rom raifet, ober gu feiner Confertung "zeucht, so ifte billich, bag jm bie Burger zu Unterhaltun "so vil geben, als er ben ihnen mit Bit erlangen mag") 2. 20 rum erhielten bie Bijchofe von Basel eine Steuer (exactio) to ben Burgern von Bafel, für die Römergüge und für ihre & an ben Raiserlichen Hof (pro expeditione imperiali vel pre & nere ad curiam) 32). Darum erhielten bie Marigrafen von & benburg von ihren Städten eine Steuer (procaria), wenn fie to Raiferlichen Sof befuchten 32) und eine Beibulfe, wenn fie bie In galien in Empfang nahmen ("hülff ober ftewer zu entpfahung ich "Regalien") 24). Auch bie herzoge von Bahringen und fo bie Grafen von Ryburg burften in Freiburg im Uechtlante u bann eine Steuer (stipendia vel presidium) erheben, w mit bem Konig über bie Alpen zogen 26). Ans bemfelben mußten bie fonft fteuerfreien freien Lente ber Marten Hachberg beisteuern, wenn ihr Markgraf mit bem Raifer aber i Berge jog ("entein fture fol och ber berre von Sachberg u "von enkeinem frigen man. er muefe benne mit einem ! "über bas gebirge varen") 36). Ebenso bie in ber Cent Zwi berg angesessenen Leute, wenn ber Landgraf von Beffen mit ! Raifer und Ronig repffen wollte 37). Sobann bie Gottes leute und Meier ber Abtei Ebersheimmunfter, wenn ber Mit be Ronigshof besuchte. ("Unde wirt ber abbet zu hove varen, fo f "ime iegelich gotteshusman einen pfenninc geben, unbe iegelich w "gir einen schillinc") 38). Die Einwohner von Suefteren, w ihr Schirmvogt, ber herr von Baltenborg, über bie Alpen ace

u. s. w. Aus bemselben Grunde mußten bem Abte von Prinn, fo ck

<sup>81)</sup> Urt. von 1156 bei Lori, Lechr. p. 4.

<sup>82)</sup> Urt. um 1218 bei Ochs, I, 291.

<sup>83)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. march. I, 26.

<sup>84)</sup> Receg von 1513 bei Gerden, vet. m. I, 248.

<sup>85)</sup> Sanbfefte von 1249, S. 8 bei Gaupp, II, 84.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 366.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 478, 5. 2.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 669.

<sup>9)</sup> Orimm, III, 869.

4. bes Recht ihre Unterthanen zu ben für nothwendig erkannten bissehenern beiziehen zu bürfen, hat demnach offenbar in dem fie übergegangenen alten Königsbienste seinen historischen Grund. In erscheint dasselbe anfangs als ein Herkommen, welches ich frühe schon von den Reichsgesehen anerkannt 52), und in späsin Zeiten auch in die Reichsgesetzgebung selbst übergegangen ist 53).

#### S. 570.

Die Lanbesherrn burften inbessen auf fie übergegangenen iesdieuft nicht bloß im Dienste bes Reiches und für ben Reichs**k, sondern auch für sich selbst ansprechen, da sie ihn nun Kraft** en Rechtes in Anspruch nahmen. Daher ber vorhin erwähnte uliche Sofdienst der landsäßigen Prälaten, Grafen, Herren und kr. Auch die hörigen Hintersassen waren ursprünglich persön= n bem Sofbienfte verbunden, wie biefes aus ben ertheilten friungen von diesem Dienste hervorgeht 54). Diejenigen aber, fe biefen Dienft nicht perfonlich leiften konnten ober wollten, pen bafür eine Gelbleistung ober eine Steuer entrichten 55). er bas Recht ber Lanbesherrn ihre Unterthanen auch bann zu knan ober Pferbe und sonstige Lieferungen von ihnen zu beun, wenn fie in ihren eigenen Angelegenheiten eine Reise unters nen wollten. ("Wann hochgebacht u. gn. f. und h. Landgraff **p hessen mit tapser und königs renßen, auch wieder alle ungläu=** ge und vor fich felbst gu rengen hatten, welcher bann ker centh wohnhafftig und gesessen ist, der soll ihre hochfürstl. Jung folg, hulff und fteuer thun nach feinem vermo: 422 46). Ban enn fant rensen wil mit ehme könige über bag ge= ie, ober mit ben herren, ba bie lehen her rorent, so

<sup>2)</sup> Reichkabschied von 1507, §. 8 und von 1510, §. 6 in Reuen Samml der R. A. II, 112 u. 138.

<sup>58)</sup> Reichsabschied von 1530, §. 118, von 1603, § 18 u. 19, von 1654, §. 14 u. a. m. in Reuen Samml II, 487, III, 503 u. 645.

<sup>54)</sup> Arg. Urf. von 1049 bei Möser, Osn. Gesch. II, 242. nullus — eum cogat ire in expeditionem aut ad curtem regalem.

<sup>56)</sup> Caesarius §. 6 bei Hontheim, I, 668.

<sup>56)</sup> Grimm, I, 478, S. 2.

a Maurer, Fronhof. IIL

Ebenso bas Dorf Rrokenburg ben Grafen von Rinede, welche be selbst Schirmvögte waren, "ehn Pherd, das da heiszet ehn feyner, - unum equum, qui vocatur volgari nomine seymer 🐃 Desgleichen bas Dorf Bischofheim ben Junkern von Pfenburg u. s. w. (vgl. noch S. 511 u. 558). Und in ber Graffchaft Bet heim mußten bie Conventsherrn von Amorbach zwei Bink nebst einem Anecht und Wagen von ihrem eigenen Fronboje und außerbem noch von ben vogteilichen Gutern gwei Pferbe fich len, so oft ber Graf eine Königsreiß unternahm ("baß ein gri "von Wertheim und bie herrschafft bas recht habe, off bem de "genannten fronhof, wann er rehfen wolle über bie vier waffe, "ober über bie vier malbe, ober in eines tonigs reiß, fo folie "ihme die obgenannter herren von Amorbach von demselben in "zwen pferbt schicken, ein tnecht bund ein gangen magen, bub f "len ihme von den andern fauthafftigen gutern baselbit auch ma "pferbt schicken") 50).

Ursprünglich mußten nämlich die Inhaber der Fronhöse wie übrigen freien Landsassen, die Prälaten, Grasen, herren wie Mitter selbst die erwähnten Steuern und Saumrosse liefern. Dem da diese Leistungen im alten Königsdienste ihren Grund hatten, wiedigen alle vollsreien Leute verpflichtet gewesen sind. Später www den aber auch sie auf die hörigen hintersassen und auf den frein Bürger= und Bauernstand herabgedrückt. Daher konnte schon Kwiser Warimilian in seinem Ausschreiben von 1510 s1) sagen: in manchen Ländern werde die Reichssteuer auf der "Prelaten" wiedes "Abels selbs Gült geschlagen," dei den Städten und Gerichmaber "nach der Herbt oder Fewerstatt augelegt." In anderen kanden dagegen schlagen die Prälaten und der Abel "ire Ansleg ar "ir Pawrn und die Stet auf ir Gewerd und herdistet, und der "Fürst auch auf sein Pawrn die man Brbarslewt nennet."

Das sogenannte Subcollectationsrecht ber Landesbern.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 504 u. 511.

<sup>49)</sup> Grimm, III, 478.

<sup>50)</sup> Grimm, III, 560-561.

<sup>51)</sup> harpprecht, Staatsarchiv bes Rammerger. III, 244.

darg bof, berfelbig heimburg foll ine wol enpfahen; und were pad, daß zweierlei wein im dorf were, so soll er ime des besten L Des herren roß foll ber gemelt heimburg geben einen fe= s febern, ber tnechte rog einen halben fefter, und wann fie and folafen wollen, so soll er ben herren legen unter ein mugbett, neunt man ein geschunden bett, und ben fnechten ein **den ftroh") <sup>64</sup>). Sie h**atten jene8 Recht vielmehr in ganz if Beife auch bann, wenn sie in ben Angelegenheiten ihres nn Landes umherreisten, wie bicses auch vor der Erblichkeit der ter schon ber Fall war (S. 146). Die Veränderung bestand im Grunde genommen nur barin, baß sie jenes Recht die eigenem Ramen in Anspruch nahmen und basselbe Recht Beamten einräumten, indem sie nun als Landesherrn nicht alle Amtsgeschäfte selbst besorgen konnten, biese vielmehr grofells burch ihre Beamten besorgen ließen. Und von bieser frieigung und Berpflegung muß nun noch Giniges bemerkt

habergung und Berpflegung ber Lanbes: unb Schirmberrn.

### S. 571.

<sup>61)</sup> Orimm, I, 758-759. Bgl. oben §. 556.

<sup>(5)</sup> Unt. aus 13. sec. bei Seibert, II, 1, p. 628 u. 624—625. Bgl. noch

"ist hm bag borff schulbig einen sehmer 57). Wann ein graf m "Wertheim renfen wolle über bie vier maffer, ober über bie "vier malbe, ober in eines fonige reiß 58). Db berer herren "einer reiffen wolt, fo follen bie menner bie pferbt im genich "an die zwnn binden, do der alfpaldt reissen wolt, so vil ime ge "purt zu seinen rechten 59). Wann ber abt (von Seligenfiat) "von nobe wegen bes ftifts zu Menze ober Frantforth au "were, bag er nit alsbalbe tonbe heime tommen, als er gerne bet, "so mochte er ime laszen holen ein schiff mit holze aus bem Stin-"heimer forst und sime wirte bringen") 60). Quando D. abbes (von Brum) pro necessitate ecclesiae accedit ad cariam D. regis sive imperatoris - semper tres mansi equun unum accomodare 11). Daher enblich auch bas Recht auf Be herbergung und Berpflegung, fo oft fie bei ihren Geschaftereifen i bie Herrschaft eines ihrer lanbfäßigen Pralaten, Grafen, henn ober Ritters, ober in eine lanbfaßige Stabt tamen. Diefes let Recht hatten fie nämlich nicht allein bei Geschäftereisen in ben 11 gelegenheiten bes Reiches ober bei Reisen mit bem Ronig über tie Berge. ("Co enn könig vber berg wil tiehen, wofet man men "junghern" b. h. bem Junker von Pfenburg als bem Schirmbern, nenn leger off bem fronhoff mit vierbehalbem vat "twentig pherben. Item fo fich banne myn jungher gelegen "hait, fal man ome geben als off ber bube gewaffen ift, mit feben. "mit borften, wein und ruwefebern, barmebe fal er fich laffen be "nogen. Item off bie tit als ein jungher fich gelegert hait, ef "biefelbe pot bes andern neheften bagis fal er wieber vfbrechen". "Weist man iro furf. gnaben ein lager auf irem eigenthum, me "ein fonig reifet über berg u. tal 63). Were es fach, bag ber m "greff bienet einem romischen konig selbbritt über bas lampartic "geburg, benacht er hie, so mag er wol fragen in bes beim

<sup>57)</sup> Grimm, I, 518.

<sup>58)</sup> Grimm, III, 560.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 537.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 511.

<sup>61)</sup> Caesarius §. 6 bei Hontheim, I, 668.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 478.

<sup>63)</sup> Comborner Weisthum bei Steiner, Mgenau, p. 246.

"burg hof, berfelbig beimburg foll ine wol enpfahen; und were es fach, baß zweierlei wein im borf were, so foll er ime bes besten geben. Des herren roß foll ber gemelt heimburg geben einen fefter habern, ber tnechte rog einen halben fefter, und wann fie "geffen und schlafen wöllen, so soll er ben herren legen unter ein mug-"lich bett, nennt man ein geschunden bett, und ben knechten ein "burben ftroh") 4). Sie hatten jenes Recht vielmehr in gang gleicher Beise auch bann, wenn sie in ben Angelegenheiten ihres eigenen Landes umberreiften, wie bicfes auch vor ber Erblichfeit ber Memter schon ber Fall war (S. 146). Die Beränderung bestand bemnach im Grunde genommen nur barin, daß fie jenes Recht mun in eigenem Namen in Anspruch nahmen und baffelbe Recht ihren Beamten einräumten, indem sie nun als Lanbesherrn nicht mehr alle Amtsgeschäfte felbst besorgen tonnten, biefe vielmehr grofentheils burch ihre Beamten besorgen ließen. Und von bieser Beberbergung und Berpflegung muß nun noch Giniges bemerkt merben.

Beberbergung und Berpflegung ber Lanbes: und Schirmherrn.

## S. 571.

In der Regel pflegten die in ihrem Lande umberreisenden Landesherrn, wie wir gesehen haben, auf ihren eigenen Fronhöfen einzukehren, und von dem Ertrage ihrer Fronhöfe zu seben. Sie konnten aber auch bei ihren Unterthanen, bei den Prälaten, Grasfen, Herren und Nittern eben sowohl, wie dei ihren übrigen freien Landsassen einkehren. Und sie mußten sodann von diesen beherbergt und verpflegt werden. So konnten die Erzbischöfe von Köln, wenn sie nach Soest kamen, in ihrem eigenen, wie wir gesehen haben, wohl eingerichteten Palatium absteigen (cum Archiepiscopus suerit in propria sua domo). Sie konnten sich aber auch für sich und für ihr Gesolge eine Herberge anweisen sassen (ostendet hospitia Domino et amicis suis, qui cum eo veniunt) (18). Ebenso mußten in Straßburg, so ost die Bischöfe in die Stadt kamen, wie-

<sup>64)</sup> Grimm, I, 758-759. Bgl. oben §. 556.

<sup>65)</sup> Urf. aus 18. soc. bei Seibert, II, 1, p. 628 u. 624—625. Bgl. noch oben 5. 828.

wohl sie baselbst ihr eigenes Palatium hatten, ihre Pferbe mit Dienerschaft in ben Privathaufern aufgenommen werben. Bunich follten fie zwar in ben herrschaftlichen Bebauben untergebracht weben. Wenn bieje jeboch zur Aufnahme nicht hinreichten, fo und ten fobann ber Schultheiß und Marfchall fur beren anberweite Unterfunft forgen. Gie burften inbeffen zu bem Enbe fein Bigerhaus in Unspruch nehmen, was offenbar nur ein Borrecht te nach Freiheit ftrebenben reichsftabtifchen Burger gewesen ift, w ches bie Burger anberer Ctabte nicht hatten . Rus abniffen Gründen findet man ähnliche Bestimmungen in der Sandfeste wu Bern 67). In anderen Stäbten mußten bie Lanbesberrn frife schon auf bas Recht ber Beherbergung (herbergne) verzichte, 3. B. in Speier bereits im Jahre 1294 66). In Solftein und Sole wig bagegen ift bie Aufnahme und Beherbergung bes Laubesbern und seines Gefolges noch bis in neuere Zeiten eine allgemeine Laft aller Stabte und Dorfer gewesen, bon welcher mit einem Batente vom Jahre 1642 fogar bie Ginquartirungefreich nicht befreit hat. Außerbem mußten aber bie Stabtburger bet Apenrade, Riel und Schleswig bei ber Anwesenheit bes Landet herrn auch noch die nöthigen Betten, Tische, Tischtucher, Teller und Schüsseln, Leuchter, Kessel, Töpfe u. a. m. liefern .). In Older burg wurde ber Landesherr nicht allein beherbergt und verpflegt, fondern fogar noch von bem Burgermeifter und Stabtrathe bei ber Tafel bedient. ("In dem Jahr 1483 quam Hartog Fribrich to ben "Ziemer mit finen Rutern und Soffluben, be wurden toftligten be "berbergeret und be van Oldenburg brachten 3 foten magen "mit Erund und Spiesen, od bleven be Borgermeifter "und Ratmannen bafelbft tor Upewarung und Deenk "bes Fürsten") 10). In Hamburg wurden die Könige von Die nemark als Herzoge von Holstein noch im Laufe bes 15. und 16. Jahrhunderts öfters in ben Wohnungen ber Ctabtburger beherbergt

<sup>66)</sup> Altes Stabtr. c. 90 u. 91 bei Grandidier. II, 78 u. 79.

<sup>67)</sup> Schreiber, I, 1, p. 28, c. 9.

<sup>68)</sup> Urf. von 1294 bei Lehmann, p. 579.

<sup>69)</sup> Fald, Handb. III, 2, p. 478.

<sup>70)</sup> Urf. von 1483 bei Westphalen, IV, praef. p. 80,

win bem Stadrathe verpflegt, und außerbem zuweilen noch kalden herrlichem Silbergeschirr, auch Wein, Bier und Fleisch" and 11). Auch die Herzoge von Baiern kehrten auf ihren Reia ben Ribstern und in den Ebelmanns-Säufern, b. h. in ben umgen ber alten Freien ein 72). Ebenso bie Aebte von Kor= an ben Fronhofen ihrer Dinisterialen von Amelungen 73). bie Markgrafen von Brandenburg bei ihren Bafallen, bis Bahre 1281 ober 1282 auf bieses Recht verzichteten 74). Auch Et von Berben mußte beherhergt und verpflegt werben, wenn amtegeschäften nach Friesland reiste 75). In gleicher Beise k auch ber Abt von Brum, wenn er seine Runbreisen machte m quando vult visitare curias suae ecclesiae) beherbergt berpflegt werben 76). Ebenso ber Erzbischof von Trier, wenn 6 Sarburg tam (quotiens archiepiscopus venerit Sar-, preparabunt lectos in camera archiepiscopi) 77). Die ichofe von Fulda durften zwar, wenn sie in ein Dorf t, kein eigentliches Nachtlager, wohl aber, wenn sie nicht t fommen konnten, ihre Nachtruhe bort nehmen ("biß i fol kein herre beschweren mit keinem leger, sondern ob im gn. herrn not belangt und sein weg hinstünde und nicht and tommen tonte, mocht er ein nacht rue alhie nemen, a aber wither kommen kont, fol er bas borf unbeswert **Ha'**) 15).

### S. 572.

Bas von den Landesherrn gilt in ganz gleicher Weise auch

<sup>1)</sup> Refrere Urfunden bei Westphalen, IV, praef. p. 80-81.

<sup>4</sup> Beit. Saalbuch von 1278 bei Westenrieder, glossar. p. XVI. Lang, Beit. Jahrb. p. 824.

A Altes Register bei Wigand, Gefch. von Korvei, II, 117. Not.

<sup>4</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. march. I, 26. Dipl. von 1282 bei &mg, Brand. Urf. p. 105.

<sup>3)</sup> heberregister aus 12. sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 288.

To Caesarius S. 9 bei Hontheim. I, 663.

<sup>77)</sup> Trierer Weisthum bei Lacomblet, Archiv, I, 815.

<sup>78)</sup> Ctimm, III, 875.

wie in ben weltlichen. Denn auch fie waren Inhaber ber effet lichen Gewalt, entweder ber gangen öffentlichen Gewalt ober we nigstens eines Saupttheiles berselben, und hatten aus biesem Grunk ein Recht auf ben alten Konigsbienft. Daber hatten bie Grie von Wertheim in ihrer Eigenschaft als Schirmvogte allenthalben, wo sie in ihrer Herrschaft hinkamen, ein Nachtlager ("ein Lega") und auch bie Berpflegung (bie sogenannte "Abung") 19), and bi ihren weltlichen und geiftlichen Grundherrn g. B. auf ben grow hofen ber Conventsherrn von Amorbach, bes Abtes gu Et. But hard in Buttelbrunn u. a. m. in Anspruch zu nehmen 20). Etech in ihrer Eigenschaft als Schirmvögte bie alten Grafen von Rient in ihrer Bogteiherrschaft 81). Die herren von Eppftein in ber ben schaft Hanau 82) und auf ben Fronhofen ber geiftlichen Grund herrschaften, in welchen fie die Bogtei hatten 83). Die Markgrein von Brandenburg im Rlofter Neuendorf 84). Die Pfalgrafen bi Rhein auf ben Sofen ber Abtei Schonau, welche biefe in ber Stat Worms befag 85). Die Herzoge von Baiern im Rlofter Alberfpel, bis das Kloster von jener Last befreit worden ift 88). Die Grafa von Thekeneburg auf ben Gofen ber Rirche von Munfter, bis fe bie Schirmvogtei an die Kirche selbst abgetreten haben (nec & mes, nec aliquis successorum ejus jure advocatiae hospita tiones, petitiones aut exactiones in promem. bonis pracemet exigere) 87). Besonders interessant sind die Rechte ber bem von Eppstein gewesen, welche ihnen zu hornau und Relcheim ? gestanden haben. In ihrer Eigenschaft als oberfte Herrn mit Bögte waren sie nämlich berechtiget brei Mal im Jahre, wahricheis lich bei Gelegenheit ber Gerichtssitzungen, von ben Subenern be herbergt und verpflegt zu werben. Sie mußten jeboch ben Tu

<sup>79)</sup> Orimm, III, 557, 559, 560, 561, 563, 567 u 569.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 559, 560, 561 u. 568.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 528, 546, 547 u. 549.

<sup>82)</sup> Bergleich von 1303 bei Konigsthal, I, 2, p. 8.

<sup>83)</sup> Beisthumer bei Bigand, Betlar. Beitr. I, 103 f., 105 u. 106

<sup>84)</sup> Gerden, cod. dipl. Brand., VI, 617 u. 618.

<sup>85)</sup> Annal. Worm. ad 1249 bei Boehmer, fontes, II, 186.

<sup>86)</sup> Urf. von 1283 in Mon. Boic. V, 887 n. 888.

<sup>87)</sup> Dipl. von 1178 bei Willens, Gefc. von Munfter p. 84 f.

takuft 14 Tage vorher anfagen lassen und zur Bereitung Raples ihren eigenen Koch schicken. Die Art und Weise ber kung und ber zu reichenben Speisen und Getränke war auf Genaueste bestimmt. Bahrend des Mahles mußten die Subein hofe warten, nach aufgehobener Tafel aber ihren Herrn Michte unter die Linde begleiten, um baselbst zu erkennen, hinficklich bes Mahles ihre Schulbigkeit gethan haben ober t the die Herrn wieder wegritten erhielten sie zu guter Letzt **ma einen Abschiedstrunk in gutem Johannisberger** 88). Auch Infen von Sayn mußten, wenn sie in ihrer Eigenschaft als herrn ber Abtei Rommersborf an einem Gerichtstage felb= two mit ihren hunden nach Heimbach tamen, gehörig und s 66 gum Ueberfluß gespeist werden ("ihr gewohnliche speise bag ju vberfluß geben werben"). Im Unterlaffungsfalle m fie mit ihren Reisigen in einem Wirthshause einkehren und t auf Rechnung ber Abtei so lange zehren, bis biese bem e feine Rechnung quittirte. Wenn aber auch bieses unterward, so burfte sobann von bem Schirmherrn so viel Rloangegriffen werben, als zur Zahlung bes Wirthes nothwar .). Der Probst, Dechant und bas Kapitel von Bruch-Fristen ihren Schirmvögten, ben Herrn von Hirschhorn, sogar Shuffel "zu Reller und Raften überantworten, sie ehrlich mit 📠 und trincken, futter, mahl und lieger, wie erbaren vom abell 📂 🚾 ritterschaft geziemet ohne alles weigern, und ohne all ber A hischhorn entgeltnisz versehen und halten") 90).

Anderwarts erhielten aber die Bögte bloß hafer und heu kie Pferde, z. B. zu Birgel. Denn alles Ucbrige, was zur king nothwendig war, mußten sie auf eigene Rechnung herbeisken ("wan eyn fant kommet zu iglichem fautsdinge, unde sin wie nemen wil, so sal er senden off den hoff zwen achtel brodes, ich weißen und halb rücken. Daz sal eyn amptman bestellen wir gülte, die eyme fant sellet, wisser brotdücher gnug, wisser

Stimm, I. 562-564. Bgl. bas Beisthum bei Wigand, Behlar. Beitr. L 97 u. 98.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 617.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 445-446.

"bringfeiser gnug, miffer sprie gnug, wiffer liecht gnug, wiffer | aladen gnug, fuer ann rauch mit burrem holge") 91).

## §. 573.

Entlich batten auch noch bie lantesberrlichen und ichimben lichen Beamten ein Recht auf Beberbegung und auf Berpflegme von ben freien und borigen Gerichtsuntertbanen. 3m Sociife Munfter 3. B. mußten die Gografen mit ihren Dienern, Bferben, Sabicten und Jagebunden von ben freien Leuten in ber Beite (liberis hominibus dominii in Vechte) beberbergt und verpliet merten (unaquaeque domus in hiis parochiis sita bis in quolibet anno, semel tempore germinum, et semel tempore straminum judicem cum tribus servis, dextrario, accipitre & veltre, hospitabit 92. Ebenie in ber alten Grafichaft Berthein bie berridaftlichen Umtleute und Diener 93), in ber Pfalg am Rhen bie faute, Amtleute und Amtelnechte 94), in Schleffen ber Landis ter (judex provincialis) 95), im Bisthum Lebus ber hofmein (magister curie). wenn er tie Lantgerichte prafibirte 00, in ba Abtei Berten ter Bote bee Abtes (nuncius abbatis), wenn a bas Pallium ober Geiber beite, auf ter hin= und herreife (intrando et exeundo hospicium et victum et alia necessaria) " u. f. m. In ber Mbtei Laad follte an ben vier Gerichtstagen wi bem auf bem Granbafe bee Abtes figenben Bofmann geftellt mer ben "Beuer and famm and ein werft tichtuch auf einen tijd in gials but reagenbrot barauf." Und außerbem mußten noch it bem Reller bes ferenbofes amei Etud Bein, nicht von bem beften, aber auch nicht von bem idliedieften, bas Stud gu funfthalb Obn, für bie Schirmberen und ibre Diener bereit liegen, "welcher 3ch "bnierer gitt berren einer ober ibrer gnaben biener benberfeits que

<sup>91)</sup> Onmm. 1. 518

<sup>99)</sup> litf. vin 1800 in Kintlurgen Gir. p. 876.

<sup>98)</sup> Ørmm III. 363

<sup>94)</sup> Lauerduch bei Sinsburg alle Abr p 73-74. Auch Lagerbuch von Großfaribach im Aubena Nr. 20.

<sup>26)</sup> Des von 1296 ber Bibme bal Beim ber Schlefiden Rechte, I, 52

<sup>96)</sup> Dol wen 1836 ber Sedierile Geid wie Bierbums Lebus, I, 226 f.

<sup>97)</sup> holmegifter aus 12. ser. bei barmbie. Erd IL 289

•men, daß man wüst ein siest, wein zu hohlen" . In der Grafsschaft Rieneck durften die Amtleute von Wildenstein zu dem Ende sogar noch einige Gäste mitbringen ("So ein amptman zu Wildensstein gericht zu ober Bessendh halten wolte seh von alter vff sie "tomen, daß ein amptman zu Wildenstein selbeander auß reitten solle. stost im aber ein gutte geselle off dem wege, den er sogerne beh im hette, dem sollen die landtsidel daß best thun mitt stütter und malle"). Ebenso sollten auch die Bürger von Winsterderg in der Grafschaft Spanheim das herrschaftliche Gesinde und die herrschaftlichen Freunde beherbergen 1).

### S. 574.

Ursprünglich mußten, wie wir gesehen haben, die mit der Beherbergung und Berpstegung verbundenen Lasten von den landfäßigen Prälaten, Grasen, Herren und Rittern, sowie von den Abrigen freien Landsassen selbst getragen werden. Auch war die Beherbergung und Berpstegung nicht selten noch in späteren Zeiten eine Last des jedesmaligen Inhabers des Fronhoses, z. B. des Schulzen in Schlessen und im Bisthum Lebus u. a. m. 2), also auch der Grundherrn selbst in dem Falle, wenn diese den Fronhosselbst inne hatten und ihn selbst bauten. ("Item so hant die jungfrauwen zu Diessenthail einen hoifse daselbs, wanne sie "dene selber aftenn und under hannden hann, so sall ein "herre zu Konigstein doch dene inzogt mit sincen pherden dar inne "haben und ruwesuder nemen, und sollen sie doch auch die-"nen vonn solichem hoifse, und sollen sie eim jeger zu essen "geben, und dene hunden bront") 2). Anderwärts erhielt der Orts-

<sup>98)</sup> Grimm, III, 812.

<sup>99)</sup> Grimm, III, 529. Bgl. noch p. 549.

<sup>1)</sup> Stabtrecht von 1881 bei Bald, VI, 858. "Diefelben burger fullin auch "halbin vnb berbergin oufir gefinde und oufir frund gutlich und "lieplich."

<sup>2)</sup> Dipl. von 1286 bei Bohme, bipl. Beitr. ber Schles. R. I, 52. Dipl. von 1358 bei Boblbrud, Geich. von Lebus, I, 226 f. Bgl. noch Grimm, I, 374, 758—759, III, 478 u. 528.

<sup>3)</sup> Grimm, III, 494. Ebenso ehemals in ber Pfalz nach bem Lagerbuch von Groffartbach im Anhang Rr. 10.

vorstand ein freies Bauernleben mit der Berbindlichkeit ben Landsober Schirmherrn zu beherbergen und zu verpflegen, wenn er in das dorf kam, z. B. der Schulteß zu hofftetten, wenn der End von Rieneck als Schirmherr bahin kam.

Meistentheils wurden jedoch von den geistlichen und met lichen Grundherrn auch biefe, wie alle anderen öffentlichen Lafter, auf ihre hintersaffen gewälzt. Daber hatte in ben meiften Em torien, in spateren Zeiten wenigstens, nur noch ber freie umb & rige Bauerns und Burgerftanb bie Sanbess und Schnitherrichaft u beherbergen und zu verpflegen. So in ber Fulbifden Mat ("Item bas auch ein graue von Zigenhain feinen lager in ber id "bifchen margt, ba er vom apt von Fulba erforbert, nehmen moge "u. bas bie nachpaurn, welche maffer u. welbe genießen, ein ider "mit zu folcher toft thun u. biefelbigen nach angal bezalen beffer "follen") 5). Ebenfo auch in anberen Theilen ber Betterau ("Ei "wieseten auch bem borggreven ein effen, bas follen geben und be "ftellen bie hofigen lube mit trachenben tifchlachen, und zweinich "win , hunifd, und frentifch, beine burggreben frentifchen win mit "finen tnechten hunischen, und ander gericht bargu gefoben und p "braten, ober einen gulben babor, wolle' er in anbirs nemen \$ "Das alle bie gute, bie in Marrheimer termeny ligent, bie follent "bie punge alle femptliche bezalen, ein morge all in "ander, fo fiele ein herre gu Ronigkftein ober bie finen bafelbs b nget und verheret haben 1). Das LX gelende huben bafelbs in "bem gericht gelegen fpen, bie follen alle ahunge und binfte tim "eim herren zu Ronigstein, bnb wer Boiffheim inn bait, ire id "dem einem als bem anbernn ond bas nhemant tein fruheit, im ber gut inn habe, haben folle") . Desgleichen in ber Graffdat Riened in Franten ("Auch man ber fogte teme zu fant Mertint "gerichte, fo follen fie felb britte tomen, bund bie fall man balten

<sup>4)</sup> Grimm, III, 542. — "bas ein schultes ein halb leben fal frey heier, "vnb barumb fal er eynen voyt halten, wan er kumpt, vnb nit in be "bern bienste ryte." —

<sup>5)</sup> Orimm, III, 489.

<sup>6)</sup> Grimm, III, 487.

<sup>7)</sup> **G**rimm, III, 494.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 494—495.

"tin rittersweiß, vnb bas fal auch bas borf geben, ber arm als ber "reich"). Ebenso in ber Pfalz am Rhein ("besgleichen sollen "thm sammtliche einwohner bes bannes 15 schilling pfennige "ober 80 schilling heller für bie zwen herberge geben, die sie ihme "eine mit gras und die andere mit heu schuldig seien"). im Rheingau ("baz hmbisz, vnb ben costen behalen die gemein lantzischaft bes Ringawes").; in der Bogteiherrschaft Ziegenhain ("mein herr von Ziegenhain hat drie leger im jar, einen beh dorzwen sutter unnd zwen beh graße, mit zwelst pferden aber mit "XXIV pferden, wo einem grasen von Z. das gelustet, den luzden und den pferden soll man gutlich thun, uff des dorfss "und des gerichts kosten"). in Baiern. d. m.

# S. 575.

Die geistlichen und weltlichen Grundherrn selbst waren seit bieser Zeit meistentheils von dieser Berbindlichkeit befreit. So die Sater der Ebelleute und alle sogenannten Freigüter in den Grasschaften Sponheim und Wertheim u. a. m. ("Und alsdan so mosgent auch unsers obgen. hern diener und knechte in eines iglichen "durgers huse zu Winningen auch suter nemen, usgenomen in "der ebeler lute huser und in der schessen husere" 14). Ebenso die Kirchengüter ("kirchinwyddeme") in der Grasschaft Köswigstein 16), die Spitalgüter in der Grasschaft Rieneck 16) u. a. m. Auch wurden nicht selten die kleineren geistlichen Territorien mit ihren hörigen Hintersassen von dieser sie ganz besonders drückenden Last hefreit. So frühe schon die Abtei Murbach von der Bewirzthung der öffentlichen Beamten (mansiones in illis locis habere aut parata exquirere) 17). Ebenso das Stift Brandens

<sup>9)</sup> Grimm, III, 548. Bgl. p. 542 u. f.

<sup>10)</sup> Orimm, I, 776.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 541, §. 80.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 885—886.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 666, 5. 12.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 502, III, 557 u. 559.

<sup>15)</sup> Grimm, III, 494.

<sup>16)</sup> Grimm, III, 589-540.

<sup>17)</sup> Dipl. von 918 u. 976 bei Schöpflin, I, 111 u. 129.

burg (et homines ecclesiae ab omni servitio et exactione inspitiis liberos) 18), das Kloster Albertpach 19), das Kloster Abvengirsburg 20), und viele andere mehr. Die bairischen Kliffer Wesselberunn, Thierhaupten, Biburg, Münchemunster, Kuhdach mit Diessen außer von der Beherbergung auch noch von allen übriger Abgaben, Steuern und Fronfuhren 21).

Dennoch ist die Beherbergung und Berpstegung nicht iehm auch in späteren Zeiten wenigstens theisweise noch eine Last in jedesmaligen Inhabers des Fronhoses, also gewissermaßen dennet des Grundherrn geblieben (§ 574). Sehr interessant ist in dein Beziehung ein altes ungedrucktes Beisthum über die Rechte in Schirmvogtes der Abtei Limburg, welches und in dem grund Buche von Dürkheim erhalten worden ist. Dennach sollte nämlic des Abtes Hofmann als Inhaber des Fronhoses den Schirmss empfangen, beherbergen und verpstegen. Allein zu den Kosen de Behrung (der "Fauthzehrung") mußte auch der Abt selbst nach in Denare beitragen und nur die Koigen Kosen, also gerade is Hauptausgaben, sielen auf die Gemeinde. Dieses auch in andem Beziehung noch sehr interessante Besiehung ohne Datum lauft wie folgt:

"Also soll ein Fanth in gedingen thommen, drey stund in den "jahr. Er soll zu ihme nehmen einen Ritter zu seine gesellen, en "zween Knechte und seines Ritters Knechte, also daß Er mit siede "pferden khomme. die soll in hand des Abts hosman empfanzu "vnd soll ihn zu weihnachten und Okern den vnd strowe ge "ben, und zu St. Iohansnacht Graß das soll Er schneiden in "eineß Abts wießen eder soll die pferd führen in die wießen und "soll sie behören, wärde aber ein pferd von seiner sammus un "lohren, das soll Er hesman gettten.

Prep Gebing foll ein Fauth in eines Abts Remenaten

<sup>18)</sup> Dipl. von 1209 bei Berden. Stifts-biftotie, p. 407.

<sup>19)</sup> Urf. ren 1283 in Mon. Boic. V. 388.

<sup>20)</sup> Dipl. ven 1285 bei Rremer, orig. Nassov. IL 209 n. 310.

<sup>21)</sup> Cerzeglices Testament von 1294 in Ometien jur Bair. Gefc. VI, M. monasteria – cum bonis et hominibus corum ab cumi steura, exitione et petiticue alia, herbergis, vecturis et alio quavis casito valumus libora permanere.

"Haben. (Bgl. S. 238). An der Kemenate soll ein schloßhafte Eamer stehen, darin der Hosman deß Fauths wappe legt, ob Er mit wappen darfömbt. Ists aber, daß Er ohne wappen darschaft, so soll Er vnd sein gereitschaft empfangen vnd soll sie insbehalten. wers, daß Er deß etwas verlöre, das soll ihme der hofsman gelten. Die Kemenate soll auch erbar gestühl haben, darauff die Leuth sitzen vnd eine schornstein 22). Und zu weihsnachten soll man guet Feur den leuthen machen von Buchen holtz. zeschehe das nit, so mögen die leuth von den zeunen guet Feur machen. Da soll auch ein private an der Kemenat stehen, (Man nennt dieses heimliche Gemach heute noch in der Pfalz das Brivet), "ob der Fauth oder die andern ihres gangs wollen geschen, daß sie es da sinden.

"Da bas Gebingen enbe hat, so soll ber Fauth zu bem wein "geben ober in welch Hauß Er will, vnd sollen ihme bie leuth nachsolgen, vnd sollen gemeinsiche 10 Den. verzehren, bie "foll ein Abt von bem Hof geben, waß barüber würdt "verthan, bas soll bie Gemeinb beß Dorfs geltten." Bartheim war nämlich bamals noch ein Dorf. Interessant ist auch nach bas Lagerbuch von Großtarlbach im Anhang Nr. 10.

#### § 576.

Mit bieser ehemaligen Berbindlichkeit der Grundherrn ihre Landes- und Schutherrschaft selbst zu beherbergen und zu verpstezen hängt offenbar auch die Verdindlichkeit berselben zusammen, bei Collisionen des Grunds und des Schutz oder Landesberrn dem Letteren weichen zu mussen. Denn da die Grundherrn im Grunde genommen die Beherbergung und Berpstegung selbst zu besorgen hatten, ihre hintersassen gewissermaßen nur in ihrem Namen hanz deiten, so mußten sie natürlich dem Landes und Schutherrn als dem Inhaber der öffentlichen Gewalt weichen, so oft dieser jene Leistung für sich selbst in Anspruch nahm. Daher psiegen die Weissthümer für einen solchen Fall vorzuschreiben, daß der Grundherr jedesmal hinten ausziehen solle, so oft der Landes oder Schutherr vorne einziehe. So in der Grasschaft Wertheim ("And wer es sache,

<sup>22)</sup> Die Schornfteine waren ursprünglich febr felten. Bgl. S. 289.

bas ein lager in bem borff were, ober tagleiftung, vnb tag te probst zu holtkirchen vff ben gutern zu Bfihofen lege, teme am ein herr von Wertheim, fo joll er forn innen giben, ent ein probst zu holpfirchen hienben vifen 23). Bnb were et, bit ander hern ober ebellute fonft bo weren, wer bie weren, ben ibm armen luten geftelt hetten, ober by weme bas were, bie felter hinten vggieben, bund folten min bern von Berthein fornen inlaffen giben ober fin gewalt 21). Wann bie bema von Wertheim, ihre erben ober amptleute tommen vif bes abbis fe ju f. Burdhard in Buttelbronne, were bann ber abbt eter bie sinen vor baruff, so sullen sie ben vorgenannten ber ren von Wertheim, jhren erben, ober ben ihren weichen") Eben so in ber Grafichaft Riened. ("Db ein bhumprobst de lex vnb temen bie hern von Rienect, jo foll er außgihen mit fell bie hern laffen inngihen") 28). Gbenfo in ber Pfalz ("fe te "Schenden und Ewler fambt ober junder gein Reichenbach femme "vnd gestelt hetten, vnb bann mein gnebigfter ber pfaltgraue auf "teme, fo jolten Schenden und Ewler wider aufs iren ingenemm "stallungen ziehen alles so lang egemeld mein gnedigfter ber geit "bette, alisbann vnd nit ehe mogen Schenden ond Ewler fouer ! "stallung finden auch jn ziehen") 27) u. a. m. Gine Auenaim machen nur bicjenigen Grundherrn, welche fich felbft über in Schutherrn erhoben hatten. Denn bann mußte naturlich wiete ber Riebere bem Soberen weichen 3. B. ber Graf von Riened in Erzbischof von Mainz ("vnub weres fache, bas ein bischoff ter Mainte quem vnd be ligen wolte, je follen bie hern von Riem abzyhen, vnnt follen ine bo laffen ligen") 28).

# §. 577.

Die Koften ber von einem Ginzelnen getragenen Berpfiegen follten, wie in fruberen Beiten (g. 147), auf fammtliche &

<sup>23)</sup> Grimm, III, 574.

<sup>24)</sup> Grimm, III, 563.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 561. Bgl. noch p. 571.

<sup>26)</sup> Grimm, III, 543.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 476.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 528.

wohner des Bezirkes ausgeschlagen und vertheilt werden, z. B. in ver Fuldischen Mark ("das die nachpaurn, welche wasser und weide peniessen, ein jeder mit zu solcher kost thun u. dieselbigen nach ans ist dezalen helsen sollen") 29), in der Markgrasschaft Hochderg u. in m. 20). Zu dem Ende durfte der Wirth in manchen Territorien em Schirmvogt dei dem Zaume seinen Pferdes sesthalten, die dieser den Wiederersat der gemachten Auslagen durch die übrigen durch ein der vogt uf sind pferd sizet und riten will, so mag in der virt dy dem zoum behalten und sprechen, wer ihm die irten des indle? d. h. seine Zeche bezahle 21). so soll der vogt sprechen: es dirb dir in 8 tagen, und soll den hubern sagen daß sy lugen, daß bazwischen bezahlt werde; so soll er in denn riten lassen") 22).

In ber Grafschaft Sponheim sollten hie und ba bie Schirmwid Gerichtsherrn bei ihrer Ankunft "fragen nach ihrem mahlzeit, Res bereit, so sollen sie abstehen und zechen, da es aber itt bereit, so sollen sie ziehen in bas nechste wirthshauß th bas mahlzeit zurichten laffen vnb folche zech follen zah-En bas nieber eigenthum" 23). Anberwarts hatte ber Ortewestand das Schlachtvich zu liefern und die Gemeinde sobann die koften zu zahlen. ("Wanne unfer gnebiger herre ober fine erben n bem jare enns mit fins felbs libe zu Winnngen tompt, so fal ver voigt und ber heymburge under die hirte gane, und ba ble wefte talben nemen, und unferm herren die in spne tuchen bringen tab bie flagen, biefelbe talbe fall bie gemennbe bann ie palen bem, bes fle gewesten ift") 34). Auch mar es bie unb m Sitte, baß, wenn die Beherbergten (die "Herrenleut") fich in Bein übernommen, also bas Gaftrecht migbraucht hatten, fie fobann selbst ihre Beche (bie "Irten") bezahlen und mit einer Art bohn weggeschickt werben sollten. (. Were es aber sach, bag fle ber

<sup>29)</sup> Grimm, III, 439. Bgl. noch p. 494, 385—386, u. I, 541, §. 80 u. 776 und oben §. 574 u. 575.

<sup>80)</sup> Sensburg, alte Abg. p. 65.

<sup>81)</sup> Scherz, gloss. v. irtin p. 742.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 659, §. 18. und p. 668, S. 15.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 188.

<sup>34)</sup> Grimm, II, 502.

wein überneme, daß sie verlüren ire schwert oder sporen, so sil te heimburg gen an eine hagenthorn hede, und soll einen sporen schen, und an ein haselhede, und ein schwert machen, und sollte bamit gott besehlen, und wann das also geschicht, so soll der burg nemen einen reichsmann und einen herrenman, und sollten rechnen, dieselbige irten sollen die herrenleut bezalen und die reichsleute") 35).

#### S. 578.

Die Pflicht ber freien und hörigen Burger und Banen # Beherbergung und Berpflegung ihrer Lanbes- und Schirmherfat hatte, wie wir gesehen haben, in bem alten Konigsbienfte i Grund, und wurde auch in spateren Zeiten noch als Dienft b trachtet und behandelt (S. 500). Daher trat biefer außer bei be Reifen ine Ausland zur Beforgung bes Reichsbienftes ober te eigenen Ungelegenheiten, von benen bereits ichon gehandelt wet ist, in ber Regel nur noch bei ben Geschäftereifen im Lanbe f ein, welche theils zur Besorgung ber Angelegenheiten bes Lan hauptsächlich aber bei ben jahrlich wiebertehrenben Gerichtefitum also zwei bis brei Mal im Jahre ftatt hatten. Go erhielt k Schirmvogt zu Krogenburg, wenn er zu ben brei Bogigeisse tam, seine Beherbergung und Berpflegung 36), außerbem aber an noch bann, wenn er fich fonft noch im Dienfte ber Grundheric bes Stiftes St. Beter bei Maing, verspatet hatte und nicht mit nach haus tommen tonnte ("bag ber fand fo fculbig zu mie unde zu bienen in ber herren bienfte ehnen bag und ehn nacht # fin toften; und werisg, bag er als mube were, unbe nit henme gereithen mochte, fo mag er herberge han in ber egen. berren borf; und fal ban han als mesglichen toften ben bie armen lube geliben mogen, und bag bie beren p fant Beber ym bes zu banten han; und fal auch barüber tent herberge me ba han") 37). Der erzbischöfliche Amtmann tel Rheingaues erhielt brei Mal im Jahre, so oft er bas Landgerist

<sup>85)</sup> Grimm, I, 759.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 504 u. 518.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 512.

waf ber Lützelau prafibirte, seine Berpflegung ("baz hmbisz") auf often ber gemeinen Lanbschaft 28). Ebenso bie Markgrafen von bochberg brei Mal im Jahre, wenn sie zu Gericht saßen 30). Auch Stifte Bucken sollte ber Schirmvogt zwei Mal im Jahre, ein tal im Sommer und ein Mal im Winter, verpflegt werben ("man Toollet beme vogetheren enen bach in beme zomere vnbe enen in Deme winter in orenhusen hebben vnde fründlich plegen") 40). Eben follten bie herzoglichen Amtleute und bie Schirmvögte in Baiern wei bis brei Mal im Jahre bei ben Gerichtssipungen beherbergt med bewirthet werben (pernoctans et ad prandium die) 41). Schon im ersten Freiheitsbriefe von 1311 wurde es jedoch ben berzoglichen Amtlenten verboten eine "Rachtfelb" auf herzoglichen ober eundherrlichen Bauerngütern in Anspruch zu nehmen. Auch bie Sografen im Sochftifte Münfter follten beherbergt und verpflegt werben 42); bie Schirmvögte in ber Abtei Prum 43); bie Amtleute Bilbenftein u. a. m. 44). Ramentlich follten auch zu Dorn-Vaim bie Fronhofe zwei Mal im Jahre bie Herberge leiften. ("Alle Pronhof bienent ie bes jars czwo herberga, aine cze grafe und aine the berpft") 45). Inbessen hatten bie Lanbes = und Schirmherrn sind ibre Beamten nur bann Anfpruch auf eine folche Beberbergung und Berpflegung, wenn fie im Dienfte reiften. Für anbere Reisen pflegte auf andere Weise gesorgt zu werben, z. B. in ber Braffchaft Rieneck ("bas ein schulteß ein halb lehen sal frey haben, wab barumb sal er ehnen voht halten, wan er kumpt, vnb git in ber hern binfte ryte, wan er aber in ber hern binft ryet, so fall in bas borff halten") 46). Die Roften ber Beberbergung und Berpflegung ber Lanbes- und Schutherrn und ihrer Be-

<sup>38)</sup> Grimm, I, 541, \$. 30 u. 31.

<sup>89)</sup> Geneburg, alte Abg. p. 65 - 66.

<sup>40)</sup> Grimm, III, 212. Dipl. von 997 bei Struben, de jure villicorum, p. 8.

<sup>41)</sup> Dipl. ron 1180 in Mon. Boic. VII, 485 u. 448. Lang, Bair. Jahrb. p. 829.

<sup>42)</sup> Urf. von 1320 bei Rinblinger, for. p. 876.

<sup>48)</sup> Dipl. von 1102 bei Hontheim, I, 479.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 529.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 874.

<sup>46)</sup> Grimm, III, 542.

b. Maurer, Fronhof. III.

amten auf Bergnügensreifen hatten urfprünglich bie boriger Hubner bes Grund: ober Lanbesherrn, nicht aber die freien gut saffen und ihre hintersassen zu tragen ("wers, daß mon ber en Fulba rythe zu Luternbach vmb anders fin noit, abder burd fin lufte, macht er ba tofte, ba enhetten bie lanblute nicht mibbe zu bezalen, ban allenn bie hubener, bie folln bie herberge gelben mit ben burgern") 47). In fpateren Beite wurde jedoch jene Berbinblichfeit auch auf Bergnugenereifen namentlich auch auf Jagbparthien ausgebehnt. Daber mußen bie Kurfürsten von ber Pfalz und ihr Bigbum von Reuftatt mi ihren Jagden mit ihren Jägern und hunden von ben geiftliche Grundherrichaften und beren hinterfaffen geatt werben. ("bas m pfaltgraff une uff bee Gotehams hoffe und gutern # Schifferstatt atung fur unser gelägts mit jagern und has ben bergleich unserem Bicebum zu Neuwenstatt vorbebalten be ben") 48). Ebenso bie Junter von Ronigoftein 49), bie Lerpe von Baiern 60), von Coburg u. a. m. Daher waren auch fiel Jagbhunde, Falken ober Habichte, und zuweilen auch Jäger m Falfner im Gefolge ber zu beherbergenben Berrn. Gegen bie be burch entstandenen Bebrückungen haben sich inbeffen frube fom bie Landstände in Baiern, in Coburg u. a. m. erhoben 61).

In manchen Territorien mußte die Leistung bittweise der bem berechtigten Landes= oder Schirmherrn begehrt werden. St sollten z. B. in Augsburg, wenn der Bischof "gen Rem raiset oder zu seiner Conserirung zeucht, die Burger ihm zu Unterhaltung k vil geben, als er bei ihnen mit Bit erlangen mag" <sup>52</sup>). Und über Abtei Limburg sollten die Schirmvögte, die Junker von Könistein, bei ihrer Ankunst auf dem Fronhose ihr "Pferd binden weinen Zaun" und sodann um alles dassenige bitten, was zur Ver

<sup>47)</sup> Grimm, III, 362.

<sup>48)</sup> lirf von 1506 bei Würdtwein, monast. Palat. I, 154.

<sup>49)</sup> Grimm, III, 494.

<sup>50)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 324.

<sup>51) 42</sup>ter und 44ter Freiheitsbrief von 1468 u. 1463. Rrenner, V, 328 = 346. Coburg. Lanbesordnung von 1531 bei Schultes, Sachf. Cob. Seal. Lb. Gefch. I, Urf. p. 66 f.

<sup>52)</sup> Urf. von 1156 bei Lori, p. 4.

parbergung und Berpflegung nothwendig war ("bitten um einen facht da er auffite. — bitten umb ein gebund stroh, daß sein pserd uffe" u. s. w.) \*3). Nach dem Weisthum von Beintersheim in der Pfalz sollten die Amtleute, wenn sie zu Gericht kamen "jhre Pferdt pan einen zaun binden, dub were jemandts der sie jn züge, dem Petten die ambtsleuth zue dancken" \*3".). Eine hösliche Form, welche facht in späteren Zeiten außer Gebrauch gekommen ist.

# **S**. 579.

Die vollständige Beherbergung und Verpstegung bestand in stnem seierlichen Empfange bei der Ankunft, sodann in der Beherstergung ein dem Lager, hospitium u. s. w.), und in der Verpstegung oder in der sogenannten Ahung. Sehr häusig wird jedoch ware der Einen oder der Anderen Erwähnung gethan, oder die Sine oder die Andere sogar ausbrücklich ausgeschlossen <sup>54</sup>).

Hinsichtlich bes feierlichen Empfanges war in manchen Kerritorien vorgeschrieben, daß ber grundherrliche Beamte ober der Inhaber des Fronhoses gewissermaßen namens der Grundherrschaft ben Landes oder Schutherrn empfangen solle. So in der Herrichaft Wellenberg und in dem Stifte Reichenau der grundherrliche Reilner 36). In der Abtei Schwarzach der herrschaftliche Meier 36). In der Abtei Schwarzach der herrschaftliche Meier 36). In der Abtei Schwarzach der herrschaftliche Meier 36. In der Abtei Prüm der Inhaber eines Bestimmten Hauses, wahrscheinlich des alten Fronhoses ("Wan sin voigt vissen jargedinge kompt geritten, so sol er in Mollens vorns Lenharts hauß abstain, der sol ime ein sterauff halten, dess er abstee und II neuwer hold schuge in sinen suße stechen ode I albus dauor") 37); in der Stadt Oehringen der Schultheiß 38),

<sup>58)</sup> Grimm, I, 572 u. 574, Rote. Bgl. noch II, 191. "fo foll ber schirms berr nit so viel gewalt treiben, bag er fein pferbt an einen burren zaun binbe."

**<sup>58</sup>a) Anhang Nr. 7.** 

<sup>54)</sup> Grimm, III, 542. "ond fol fein ahung machen, die herberich fol er haben."

<sup>55)</sup> Grimm, 1, 249, 260 u. 264.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 788.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 888. Bgl. II, 588.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 608.

in ber alten Grafschaft im-Ried in ber Gegend von Forlouis in Beimburg 59), in ber Serrichaft Eppftein ber Buttel ) n.i.n Meiftentheils mußten aber auch bie Suber und jonftigen hintersaffen bem feierlichen Empfange beiwohnen. In der N tei Fulba 3. B. follten bie Grafen von Konigftein ale Schirmbem von bem Schultheiß und ben Sausgenoffen freundlich empfange und fein fauberlich von bem Pferbe herunter gehoben werben (de selbis sal ein schultheng unde dy huggenoffen benfelben hn. fram lich vnde gutlich entphahen vnde in subirlich von fynen pherte be bin") 61). Ebenso ber Bogt in ber Probstei St. Alban im Ginis von ben hubern ("und bie huber sollen fp gutlich emphahen") ") u. a. m. Bu bem Ende war nicht felten ein feierlicher Emme ein sogenannter feierlicher Ginritt angeordnet. Im Bei gan g. B. follte der erzbischöfliche Amtmann, wenn er bas Lant gericht auf ber Lützelau halten wollte, "inryten alsz ein gewahige herre, und legen ben gamm find perbes zuschen fine bein, vnd i finer hand haben enn wost ftebichin, vnd off fime beubte ein bet mit phaen febbern, vnd sal bas gericht halden von ber ennen wel perzyt zu ber andern 63). Ebenfo follte zu Defterich ber Probet zu G. Maurizen, aber sein Offizial inrenten als enn gewaltige herr, und sal in ein Scholtheiz und bie Senbscheffen boffelbi fruntlich und gutlich entphain, und jn suberlich von some pheck heben") 64). Sie und ba follte mabrend bes feierlichen Einzugt auch noch mit allen Glocken geleutet werben. ("Auch wan ein an newelings zu Bilmar gethommen ift, ban foll ime ein glockener mi allen klocken entgegen leuben") 65). Daher heute noch die Triumre bogen, bas Ausruden ber Schuljugent, bie feierlichen Anreden, be Neberreichung von Gebichten u. bgl. m. bei bem feierlichen Em pfange ber Landes- ober Grundherrichaft.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 758.

<sup>60)</sup> Beisthümer bei Wigand, Betlar. Beitr. I, 103 u. 106.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 497, Not.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 658, §. 8.

<sup>63)</sup> Grimm, I, 541, §. 30.

<sup>64)</sup> Ardivalnete von 1384 bei Bebmann, II, 855-856.

<sup>65)</sup> Grimm, III, 503.

### S. 580.

hinfichtlich ber Beherbergung und Berpflegung mar meiftentheils gang genau vorgeschrieben, wie viele Ritter und Rnechte, wie piele Pferbe und Maulesel, wie viele Hunde, Habichte u. f. w. mitgebracht werben burften und mas Alles fur Menschen und Thiere geliefert werden solltc. So, wie wir gesehen haben, in der Abtei Amburg (S. 575). Ebenso in ber Abtei Schwarzach ("ond solle bann ber vongt bar tommen mit VII roffen - bnb ber obffener fol braten einen braten, vnb auch ber menger fol ba haben ston enen omen gober myt white, vind follent zwen wiß ichende becher barin ligen, bag bez vougt gefinde baruß getrende. Ift eg auch, bag eg beme vougt füget, bann zumole vber naht vff bem vorgen. boffe zu bliben, fo fol ber meiger, ber bann zu mole meiger ift bez boffes, bem vougt lihen beschunden bette und anders nut, vnb syme sesinde, daz sie daruff geligent . Auch ist des vogts recht, das man im uf bem hof einen stall mache, ber also weit sei, bas er sich mf feinem pferbe mit feinem gleven XIIII schuh weit umb und mmb gewenden tann, und fol man bem pferbe strawen bis an ben buch, und ein fripf u. rauf in bem ftall machen, effe ban er und bas pferb gern, bo luge, wo er ce neme. Man foll aber einen bifch mit einem weißen bischlachen machen und weiß becher barauf feten, brinte er ban gern, bo luge, wo ers neme. Auch foll man bem vogt bes borfs fribe in bem bute XVII schuhe weit ufthun, bas er fein hengft und pferbe, mit bem er über brud reiten will, ge treufen u. geweschen muge in ber rore; wann er ban sein pferb sber hengst wiber gestellet, so soll im ber hoffman ein geschunden bett für die tur legen, baruf er ligen mag") 67). In bem Bisthum Stragburg "foll ber rogt kommen felbzwölft, und fol ber meier bie pferd stellen in den huber haf und sol ime geben heu und streu. Item ber meier fol auch geben bem vogt zwei manzol forns, zwen omen flosterweine, ein mittelmeßiges schwein, ein pfund pfeffers, ein pfund mache, ein fuber holzes, zwelf becher, 20 schuffeln, bavon fol men bem vogt effen und trinken geben 68). Dem Kaftvogt von

<sup>66)</sup> Grimm, I, 738. Bgl. noch p. 735.

<sup>67)</sup> Orimm, I, 743.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 707, §. 20 u. 21.

Met ist ber Probst von Neuweiller schuldig zwölf wiß bret, zwer schweigkees und einen eimer vol biers und einen eimer vol weint, und fol ime rifch genuog faben" und fur bie Pferbe "brei bofmiette fuetere" liefern 69). Anbermarte follte ber Bogt mit fechetebell, siebtehalb, breizehnthalb Rossen u. f. w., b. h. mit funf Pinten und einem Maulthiere u. f. w. ericheinen 10). In ber Graficisk Sponheim follten bie Schirm: und Berichteberen an jebem "Bei thumstage" erscheinen mit "britthalben mann," b. h. zwei Dam und einem Anaben, "britthalben pferbt," b. h. zwei Pferben mt einem Maulefel, "und britthalben hund," b. h. mit zwei gange Sunden und einem verschnittenen Gunb ?1). In bem Franentleite Efcheme im Eliaß fellte ber Bogt "fummen mit fechetehalben pie ben, und fol men bem vogte felbe fechete finre trechte und ber pferben geben zu nachtimbes, und ben pferben howe und futter it nacht von einer eptiedin. Des vogete fnecht fol ouch ligen w ber stallthure. Die eptischin fol ouch zu iegelichem ber brier bing ben vogten zu ambachte mengen VI nume becher und XII num schussele, barus er effen und trinken fol, ein halp pfund pfeffet, und ein halb pfunt mabjes" 12). In ber herrichaft Wellenberg i ber Comeig follte ber Bogt gu ben "jahrgerichten fommen id eritt, und fol mit ihm bringen zween wind und einen vogelhund und einen babich, und alfbann fol ein teller einen herren ober fin botichafft empfaben und zu jeglichem jahrgericht ihnen bas mil geben, und namlich, so iol man geben zu maben zeit frant mit fleisch, geseten und gebraten und muß, und ben herren fol man ge ben erbern landwein, weiffen und rothen, und ben fnechten bie. und zu ben andern jahrgerichten foll man geben raben und fleife,

<sup>69)</sup> Orimm. l. 757.

<sup>70)</sup> Erimm 1, 700, 709 u. 735. Rlar und beutlich geht biefe Interprete tion aus felgenten Beisthumern bervor, eod, I, 718. ber "fremvogt fel fommen mit nunt ebalben ros, basz ift mit acht roffen rom mit einem mule. eod. p. 510. so fall er tomen felb sebenbe mit je bindebalbem pherbe. bag fel fin mit name enn mule und sebs pherbe. eod p. 768. §. 87. Der rougt fel tumen mit attimbalberbefe bag fulent üben rbert fin unt ein mul.

<sup>71)</sup> **G**rimm, II, 188.

<sup>72)</sup> Grimm, I, 709.

: meb auch gefotens und gebratenes und muß, als man bas nach 1 bem jahr gehaben mag, und allweg ben berren wein, weissen und 1 wothen, und ben knechten bier. Man fol auch zu jeglichem jahrget sicht, ben bren pferben jebem ein gamviertel haber geben, und ben i hunden brot, bem habich ein schwarze hennen" 13). Ebenso auch in t ber Abtei Reichenau 14). In ber Probstei St. Alban im Elsaß ! "foll ein probst zu ft. Alban, ober fin schaffner felbanber, und ber u bogt felbbritt mit einem vogel und zweien winden bartommen, und d ben hund soll man bandig machen, daß so niemand keinen schaben h theenb, und die huber sollen in gutlich empfahen nud ihnen wohl i bletten, und ben hunden roggenbrot genug geben, und bem vogel i die hun, und ben pferben wiß ftrow bis an ben buch, und 4 sefter Saber" 16). In ber Betterau follte bas Effen "mit frachenben **Michlachen,"** b. h. mit noch ganz reinen Tischtüchern, "und zweierlei win, und ander Gericht darzu gesoden und gebraten oder ein gulben bavor von ben hofigen luben" gegeben werden 78), hie und ba and "baz beste czessin und czweperlen won der beste, virn und nuwen Wein 77). Enblich, um noch einige Beispiele aus Franken anzufahren, follte ber grundherrliche Schultheiß zu Kropenburg an jebem Bogtgerichte ("zu iglichen ben brien faubesgerichten") liefern "zwene becher, ber fal enner wisz fin, und ber andere fale. Anderwerbe f er pn schuldig zu iglichen den brien faudesgerichten zwen dislas jen, der fal enns wisz fin, unde daz ander fale, unde diefelven bislachen unde becher fal ber scholtheisze zu iglichen ben dorgenanten apben zu ftunbe nach bem imsze wibber nemen, und fal man pune bie auch wieder geben" 78). In der Grafschaft Wertheim aber follten bie Inhaber ber verschiebenen Bauerngüter ("wer uff ben sbgenannten guten fitet, mit namen funff guten und bren leben, einem Bond ober bes herrn biener futter und hem geben, nnb mochten auch ftellen uff benfelben guten, und solten ber vond ober bes beren biener geben in beg ichultheiffen bug effen, und auch ber, ber

<sup>78)</sup> Grimm, I, 249-250.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 260 u. 266.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 658, S. 8. Bgl. noch p. 662, S. 8, 869 u. 667.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 487. 77) Grimm, III, 497. Rot.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 518.

"pferbe wartet, und wann er wiber zu ben pferben gehet, so soll ibm "ber, ber uff bem gut feffe, einen pfülben ober tuffen leihen, barif "er geleg, ob er bas anders hette" 19). In ber Stadt Dehringn mußte ber Hohenlohische Bogt mit 32 Rittern und 64 Knecken brei Mal im Jahre von bem Schultheiß empfangen und bes Abend und Morgens mit bem nothigen Rinbfleifch, Schweinefleifd m Wein verfehen werben. Wenn er aber feinen Gingug erft a Albend hielt ("So ber voit bes abendes inritet"), fo follte ihm un noch ein Biertel Bein und eine Schuffel mit Fischen geliefert, nat Tisch ihm aber noch einmal eingeschenkt werben. Heu und Em hatte die Geiftlichkeit zu liefern. ("Swaz man ftrowes bedarf un "howes, bag get uzer phaffen hoven, und fol bag ftro bliben in ten "herbergen, swa die rittere flafent"). Außerbem mußte noch aus ben herrschaftlichen Garten, Daublen, Sofen und Forften Rran, Brob, Gier, Suhner, Rafe, Becher, Schuffeln und mas man jent 

Wollten die Landes= oder Schirmherrn oder ihre Beanten ein größeres Gefolge mitbringen, so ging dieses auf ihre eizen Rechnung, z. B. im Rheingau ("und will unser herr aber in "amptman mit mee luden ader perden daz lantrecht halden, du "mag er dune off sin selbs cost") \*1). Dasselbe galt hinsichtlich der Berpstegung. In den Grafschaften Hanau, Rieneck und henne berg hatten die Schirmbögte nur die Herberge, aber keine Azunz-Sie mußten daher ihren Wein, ihr Brod und ihr sonstiges Esten selbst mitbringen \*2). Am klarsten ist indessen dieser Grundsas in dem Weisthum zu Pommern im Erzstiste Trier ausgesprochen, we es heißt: "man sol den pserden geben die streu und rau sutter. "Item man soll auch ein heider seuer machen, auf den tisch ein sichläftrunk, wollen sie dann besser essen, sammt einem "schlaftrunk, wollen sie dann besser essen, das sollen sie "dahin verschassen".

<sup>79)</sup> Grimm, III, 563.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 608. Roch viele fehr intereffante Beifpiele in Beisthumera bei Wigand, Betlar. Beitr. I, 103 u. 106.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 541, §. 30.

<sup>82)</sup> Grimm, III, 515, 516, 542 u. 580

<sup>83)</sup> Ørimm, II, 447.

#### S. 581.

Statt ber wirklichen Beberbergung und Berpflegung tommen i jeboch frühe schon Lieferungen von Naturalien und auch Belbleiftungen vor. So follten bie Bogte in bem Bisthum , Augsburg bei jeber Gerichtssibung zu ihrem Dien ft erhalten "zwah Schaff Baizen, zwan Schwein, bren Gimer Bein und Mebt, 1.10 Gimer Bier, und funff Schaff Sabern" 84), in ber Stabt "Augeburg selbst aber an jedem Gerichtstage von jedem "Megger" pei Pfennige und von jebem "Brodped" einen Pfennig 85). 3m Moster Mure, in welchem bie Grafen von Habsburg Schirmvögte waren, beftand ber ihnen bei jeber Gerichtssitzung zu leiftenbe Dienft (cervitium) in einem Malter Getreibe, einem Frischling, einem Sidel Bein und in anderem Zugehör (et cetern ad hoc pertisentia) 36). Im Closter Aspach erhielten die Bögte bei jeder Gerichtssitzung zwei Mobii Weiten ober 200 Brobe, zwei Schweine, 10 Suhner, 20 Kafe, 100 Gier, zwei Urnen Bier und noch acht Modi Futter für die Pferbe 81). Die Grafen von Rieneck erhielten als Schirmvögte zu Kropenburg "zu zerunge in demselben borf "febs phunt heller," sodann "zehen malber habern, sinen pherben au eben," und von jeder hube noch "zwene sichelinge torns. Da-"von sal man syme gesinde brot backen, wan er in dem dorf zu Grobenburg ift, off bag er bie arme lube in bem borff nit furter "besweren ober schedigen folle" 88). In Baiern erhielten bie Berzoge, so oft fie in ein Bicebomamt tamen, Opferpfennige und Babpfennige, ihre Diener aber Rleiber und Schuhe, fo viel fie gerabe bedurften .). In Deggenborf mußten Schuffeln geliefert werben, wenn ber Bergog babin tam . In manchen hofmarten aber er-

<sup>84)</sup> Urf. von 1042 u. 1152 bei Loti, p. 2 u. 4.

<sup>86)</sup> Urf. von 1366 bei Lori, p. 5.

<sup>86)</sup> Dipl. von 1114 bei Herrgott, I, 810.

<sup>87)</sup> Dipl. von 1175 in Mon. Boic. V, 186.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 511.

<sup>89)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 288. hoforbnung von 1294 in Quellen jur Bair. Gefc. VI, 57.

<sup>90)</sup> Urbar aus 14. soc. in Mon. Boic. 86, II, p. 802. "swenn ber herzog ift "ze Telfenborf, ber sol schugzel geben."

hielten die Bögte für die beiden Gerichtssitzungen "VIII zarz nehnen ab dem chasten von dem zinskorn und vier frisching, sel kenner frisching fünszehen Municher psenning wert sin, und nick "tewerr, und ein halbes hundert chas, der sol man je drei an ein "nadel reichen, um XXIIII psenning Municher für vische""). Her Herrschaft Hanau endlich, um noch ein Beispiel anzusühren erhielt der Vogt an jedem "Bogtesgedinge" eine Bete ("zu dem verntesgedinge ein bete in der Erne ein korn bete. zu dem Reven "aber ein Pennig bete") \*2).

Rach und nach find jedoch an die Stelle ber Naturalbienft, ber Apung chen sowohl wie ber Beherbergung, fire Gelb: de anbere Leift ungen getreten, meiftentheils wohl in vertragemis ger Beise, wie z. B. in ber Pfalz am Rhein nach einem lantes herrlichen Schreiben von 1495 im anliegenden Lagerbuche w heppenheim (Anhang Rr. 6). Co in bem Klofter Ginfiedeln ("wu "fol bem vogte vnb einem tnehte bes tages vnb einem hunde p "ben ze effende, ober achzehen phenninge vur baz effen")", Desgleichen in bem Hochstiste Münfter (vel pro qualibet hora hospitandi potest dare quelibet domus harum quique parrochiarum sex denarios osnabrugensis) 14). Etmi in ber Abtei Werben, für bie Amtereisen bes Abtes ober seine Boten ober seines Bogtes. (Ad servicium abbatis et nunciorum ejus et advocati dum intrant Frisiam statuto tempore. In Leon V solid. u. f. w.) 95). In Baiern eine Gelbleiftung für th brei Gerichtssitzungen in jedem Jahre 16), ober eine fogenann Ruchensteuer97) u. a. m. Und zulett find biese firirten Gelb- unt anderen Leiftungen in ftanbige Abgaben übergegangen, welche auch bann noch entrichtet werben mußten, als bie alten Amtsreife weggefallen und an bie Stelle ber alten Gerichte neue getreten waren, und baher fein Richter mehr tam, um eine Atung etc

<sup>91)</sup> Ørimm, III, 666, § 12.

<sup>92)</sup> Bergleich von 1303 bei Konigsthal, I, 2, p. 8.

<sup>93)</sup> Grimm, I, 169.

<sup>94)</sup> Dipl. von 1820 bei Rinblinger, Bor. p. 876.

<sup>95)</sup> heberegister aus 12. sec. bei Lacomblet, Archiv, II, 288.

<sup>96)</sup> Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p. 222 u. 228.

<sup>97)</sup> Urbar in Mon. Boic. 36, II, p. 128.

Makayung in Anspruch zu nehmen. So in der Pfalz am Rhein tte difter und die zu Ellstat haben ein moitsakung gemacht in den hem, bag fie gebent vor Abung vier & heller 08). Hicken follen bem Kaftenvogte und schirmherrn bem Kurfürn wa der Pfalz fämmtliche einwohner des bannes 15 schile 🌬 pfennige ober 30 schilling heller für bie zwen inbergen geben") . Ebenfo in ber Stadt Winterberg in ber heft Spanheim 1). Desgleichen in der Bogtei Aschaffenburg Ind haben wir die herberge in benfelben borffern, barfur gibt un dus all jares funffthalb pfunt hellre") 2). In der Melt Rienect ("ein ahung, barfür nympt sein gnabt icht gilben") 3). In ber Bogteiherrichaft Dienburg ("ben virben mingt ber ahunge — ben virden pennyng hu der ahunge") 4). den Erzstifte Trier ("XXXIIII mlr. habern, die geben sie met-🖿 ga. hern vor nachtleger, vor heerwagen, vor allen valust, **nmen in das dorff legen magh")** 5). In dem Stifte Korvei 6). feiterheim in ber Landgraffchaft im Elfaß?). In ber Markseft Hochberg .). In vielen Schirmherrschaften in Baiern

```
t-
```

**Ran nannte diese Leistungen, wenn sie für die Apung gegeboeben sind, "Atgeld" und als Gegenleistung für die Belingung Herberggeld, "Nachsel, Nachsel, Nachszel" 18)** 

<sup>39</sup> Grimm, 1, 789.
39 Grimm, 1, 776. Ein eben folder Ablauf ber Ahung nach bem fehr instressuten Lagerbuch von Großfartbach.

<sup>1)</sup> Stadtr. von 1331 bei Balch, VI, 256. "gebin alle jar zu Bebie vor "Upung vnb gewende sechtzig pund gubin haller."

<sup>2)</sup> Grimm, III, 526.

<sup>8)</sup> Grimm, Ili, 529.

<sup>4)</sup> Otimm, III, 479.

<sup>5)</sup> Crimm, II, 456.

<sup>9</sup> Altes Register bei Bigand, Gesch. von Korvei, II, 117, Rot.

<sup>7)</sup> Beisthum bei Schöpflin, II, 109.

<sup>4)</sup> Scutburg, 1. c. p. 66.

<sup>9)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 829.

<sup>16)</sup> Schilt er, glossar. v. Azung p. 69. Scherz, v. Nachsel p. 1101. Grimm 1, 260. "bem fol ber feller nachzel geben."

und zuweilen auch "Nachselbe" 11), also offenbar so viel at Nachtselbe, wie z. B. in Baiern 12). Man nannte jene Gel leiftungen aber auch herrentaggelber, Reifigvogtgelber u. f. w. 13), ober gang allgemein Beten 14), und ba bie Gericht situngen, für welche sie geleistet werben mußten, fehr hanfig in Frühjahr und herbst ober mas baffelbe ift, nach bem bei jeter Frühjahrs= und herbstfigung zu liefernden Futter, bei Gras m bei Stroh (tempore germinum und tempore straminum) 4, in Baiern, in ber Pfalz am Rhein u. a. m. bei Gras und bei Heule) ober bei Gras und bei Heu und bei Stroh (§. 5.5) und in ber herrschaft Ziegenhain in heffen bei Gras und bei burrem Futter 17), ober im Sommer und Winter u. i n. gehalten zu werden pflegten, fo nannte man jene Leiftungen auf Mai= und Berbftbeten 18), Mai= und Michelsbeten 14, Leiftungen bei Gras und bei Stroh 20), Ofterfteuern (osterstuaphae) (§. 544), Serbstgelber ober Serbst beten 21), Bis ter: und Sommerbeten, hornungs: und Baftelabente beten 22) u. f. w.

<sup>11)</sup> Bair. Freiheitsbrief ron 1811 §. 14 in Quellen für Bair. Geid. A. 187. Scherz, h v p. 1101.

<sup>12)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 329 Bgl. noch oben §. 521.

<sup>13)</sup> Sensburg, l. c. p. 67 - 68.

<sup>14)</sup> Sensburg, p. 68 Stabtrecht von Winterberg von 1331 bei Bald, U. 256. Urf. von 1303 bei Konigsthal, I, 2, p. 3.

<sup>15)</sup> Kindlinger, bor. p. 376.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 776, III, 666, §. 12. Urbat aus 14. sec. in Mon. Boic 36. II, p. 279.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 335.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 536 u. 547.

<sup>19)</sup> Grimm, III, 545.

<sup>20)</sup> hofrecht von 1547 u. Bertrag von 1565 bei Commer, 1, 2. p. 47 L. 109.

<sup>21)</sup> Lanbbrief von 1558 bei Biganb, Dienste, p. 103 u. 114. Dipl. von 1312 bei Schannat, hist. Worm. I, 24. precariam seu exactionem quae herbistbede dicebatur. Dipl. von 1264 bei Haltaus, p. 1602. reservata nobis peticione auptumnali, tam in denariis quam n frumento.

<sup>22)</sup> Westphalen, II, 2312 u. IV, praef. p. 89.

3 Je mehr nun diese Lieferungen und Leistungen an die Stelle Manul-herbergen und Berpstegungen getreten sind, besto mehr in sie diese natürlich verloren. Dennoch sind dieselben nicht infallen verschwunden. Roch im 16. Jahrhundert hatten die malern von hohenschwangau in ihrer-Eigenschaft als Bögte kitti zusen alle vier die fünf Jahre eine Mahlzeit für zwölftum zu beziehen 23). Am Rhein erhielt sich diese Gerechtigkeit singere Zeit 24), und in Dürkheim in der ehemaligen Abtei din ift sie sogar die auf unsere Tage gekommen.

Lanbesherrliche Folge.

S. 582.

tift bereits schon bemerkt worben, daß die dem Landesechirmherrn zu leistende Landfolge wesentlich von der Grunds rogteiherrlichen Folge verschieben gewesen ist (§. 443). Bahvielle diese in der Grund oder Bogteiherrschaft begründet 1, hatte die landesherrliche Landfolge in der öffentlichen Gewalt die dem alten Königsbienste ihren historischen Grund. Daher m m ber ersteren nur die hörigen Leute verbunden, die freien Milen aber von ihr, wie von allen übrigen grundherrlichen fen frei, 3. B. in ber Abtei Münfter im Elfag u. a. m. 24a). k landesherrliche Landfolge bagegen mußte auch von den voll-Eteuten geleistet werden, bis nach und nach auch biese Last im Bauern = und Bürgerftand gewälzt worden ift. Der alte Lipbienst ist, wie wir geschen haben, seinem Ursprunge nach der ein hof- ober heerbienft gewesen. Da nun die Landfolge nach fie ursprünglich fo ist auch sie ursprünglich meder zu dem Hofdienste oder zu dem Heerdienste gerechnet wor= Ein weiteres Element, und zwar gerabe basjenige, welches ha folge am ergiebigften ausgebeutet worden ift, die landes= Folizei, ist erst seit dem 15. und 16. Jahrhundert hinzufran, und kann baber hier nicht weiter berücksichtiget werben.

<sup>39</sup> Irl. von 1571, 1572 u. 1585 bei Lori, p. 393, 397 u. 417.

M) Bebmann, H, 856.

h) lef. von 1889 bei Schöpflin, II, 164. "ane bes gobhuses frige lüte." Igl noch oben g. 282 n. 452.

Bon ber mit bem lanbesherrlichen Heerbienste zusammenhängenen Lanbfolge wird gleich nachher die Rebe sein. Für dier bleibt den nach nur die aus dem alten Hosbienste hervorgegangene Landig übrig.

#### **6**. 583.

Es gehörten zu dieser Landfolge alle die Spann = und anderen Frondienste, welche in früheren Zeiten dem Könige selbst met den Königlichen Beamten (§ 148), jeht aber den Landes = den Königlichen Beamten (§ 148), jeht aber den Landes = des Ghuthern in ihrer Eigenschaft als Inhaber der öffentlichen Gewalt geleistet werden mußten 25). Man nannte sie landes herv liche Dienste oder Landes dienste 26), Landfolge oder se quela territorialis 21), Rachfolge 280) Rachrepie Landes fronen, Scharen oder Landscharen 30), Landschar werke 31) u. s. w., nicht selten auch noch angariae oder prangariae 32) und paraveredi 33).

Es gehörten zu ihnen, wie in früheren Zeiten, alle Spats und anderen Frondienfie jum Bau von öffentlichen Gebinde, insbesondere zum Festungsbau und zum Festungsbienste 220, ben bie Frondienste, welche dem Landes = und Schutherrn selbst im

<sup>25)</sup> Urf. von 1548 bei Schultes, henneb. Gesch. II, 395. "bem regionde herrn Bolge, Raise, barzu die Frohn unndt Dienst Bolgen." Ginn. III, 557 u. 566.

<sup>26)</sup> Telbruder Canbr. cap. 9. S. 3, lit. u

<sup>27)</sup> lirf. von 1235 bei Ropp, Seif. Gr. I, 240. Strube, rechtl. Ech. L. Rr 8, §. 2.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 405 u. 433.

<sup>29)</sup> Ørimm, III, 531.

<sup>80)</sup> Grimm, UI, 452.

<sup>31)</sup> Urf. von 1455 bei Leri p. 166. Schmeller, III, 382.

S2) Dipl. von 1096 bei Kinblinger, M. B. II, 67. Dipl. von 1274 m. Mon. Boic. V. 10.

<sup>33)</sup> Dipl. von 1023 bei Hontheim, L 360. Liefe Stelle fehlt bei Bajer, I. 350.

<sup>33</sup>a) Arg. Urf. von 1235 bei Ropp, Soff. Gr. I, 240. coloni — ad mit alia edificia seu servicia castrorum artabuntur. Dergleichen Frondrich geboren jedoch mehr zu bem landesberrlichen heerbienfte, als zum hebienfte.

necessaria de curia ad curiam procurare 34). Unuse de familia diem unum in anno operetur advocato miam, sive ad Ham, et nusquam alibi) 36). Ebenfo the Delbrud ("Die einem zeitigen Landsherrn immediate ejus personam betreffende Transportfuhr, welche befiebt, bag fo oft Sochft berfelbe außerhalb Landes zu vergewillet, auch wieder gurudtommt, wie weniger nicht, wenn uswärtigen Landesherrn ein Besuch abgestattet wird, die n und Ginfuhr geschehen muffe") 36). Desgleichen im Fur-Gichftabt ("auch gebenten die burger, bag ber maier arten foll ftatige unferm beren mit einem halben magen it zweien pferben, alfo bag bie beirel auswerts fte, wenn err reifen muß ober will") 37). Auch in Baiern, um noch piel anzuführen, mußten bie laubesherrlichen Unterthanen grundberrlichen Sinterfaffen bem berzoglichen Pfleger einen gen nebft Bugebor ftellen und andere Scharwerte fur ben errn felbft leiften ("wo ain pfleger albie bon meines igen beren zc. wegen ain raigwagen beborfft, n die clofter guetter bem pfleger ben auf bie pruffen mit aller zuegehörung, ond alsbann foll pfleger by ond roß verfeben mit fuetter, mall, nagel bund enffen. Ob ir, bas ain pfleger an ftat meiner genebigen berrnic. nbern magens bedorft, benfelben follen by huebmair ermaffen ftellen, wie bie clofter guetter auch bamit n werben. wo man mer scharberch zue bem pan-

Es gehörten babin ferner bie Botenbienfte 3.B. Delbrud ("zu biefen indeterminirten Sand = und Fugbien "auch bas Brieftragen gerechnet, wenn namlich bie über br "Briefichaften entweder Landesherrliche ober Land Delbrid "gelegenheiten betreffen") 39). In manchen Territorien wi fogar bie Berbeifchaffung ber Lebensmittel und ftigen Bedürfniffe fur bie landesherrliche Doffuce, Sofftall und fur ben Sofgarten gerechnet. In Baiern b fuhren fur die landesherrlichen Schlöffer 40) und an nach Munchen 41). Die Beu-, Solg- und Fischfuhren fur besherrlichen Schlöffer in Schlefien 12). Und im ganbe bie Rohlfuhren ("die Rohlfuhr, daß nämlich bie gur & "Ruche nothige Rohlen alljährlichs von bem Ort, wo f "brennt, abgeholet und ju Reuhaus an ber Refideng muffer "ben werben"), bann die Fettfuhren ("die Fetfuhren, m "malen barin bestanden, daß die gum Behuf der Sochfürstli "haltung erforderlichen Ruchenwaaren ale Butter, Rafe "gleichen berguschaffen"), bie Dunger= ober Diftfubr "Dungel- und Diftfuhr, welche jahrlichs von bem Born "Meyeren zu R. nach ben Sochfürstlichen Garten ebe die "Beit bamaliger Sofhaltung gefchehen") u. a. m. 43).

Diefe in ber Regel ohne Gelbentichabigung gu leiftent besfronen 44) hatten von jeher bie Ratur einer Raturalfienen burften baber nur in jenen Fallen begehrt werben, in welchen Steuern verlangt werben fonnten 45). Da nun, wie wir werben, bie Beten und Steuern nur von bem Dauern um! gerstande erhoben werben burften, fo fonnten auch die Landes nen nur von den Bauern und Burgern begehrt werben. 24

<sup>89)</sup> Delbr. Lanbr. c. 9, § 3, lit. t. : 40) Urf. von 1455 bei Lori, p. 165 u. 166.

<sup>41)</sup> Urf. von 1468 bei Rrenner, V, 329, 330, 337 u. 338

<sup>42)</sup> Tgichoppe und Stengel, Urff. p. 170.

<sup>43)</sup> Delbruder Lanbr. c. 9, S. 3, lit. b, c, d u. 1.

<sup>44)</sup> Delbruder Landr. c. 9, § 3, lit. a. \_24 Stunb "ohne Entgeld, über 24 Stunden mußte ber bert mittel für Pferd und Menfchen reichen."

<sup>45)</sup> Strube, rechtl. Beb. II, Rr. 8, §. 3 und Rr. 9.

ket niederholten Klagen, zumal des freien und hörigen Bauernstein, ther den unerträglichen Druck dieser und anderer Fronen. In in seinen auch schon sehr früh abgeschafft worden sind, z. B. in think auch schon sehr früh abgeschafft worden sind, z. B. in think Theilen des Bisthums Osnabrück 40), in der Abtei Fürstell in Valen 42), in Hessen 420, in Hessen 420, in Gesten 420, in den meisten deutsteilt Bieraccise ersetzt worden sind 40). In den meisten deutstenstein haben sich dieselben jedoch dis auf unsere Tage

Indetherrlichen Unterthanen, über welche jedoch hier nicht im gehandelt werden kann, indem auch dieser Gegenstand in welche bie grunds und vogteihörigen Leute ihrem Grunds und patifern fchuldig waren, ift aber früher schon die Nede gewesen 488—440).

## **S.** 584.

Endlich sind zu diesen Landesfronen frühe schon auch noch agdronen hinzugekommen. Ursprünglich haben dieselben zwar ist zu den dissentlichen Diensten, vielmehr zu den grundherrlichen kungen gehört. Seitdem jedoch ein Jagdregal ausgebildet und kun Bieles, was ursprünglich grundherrlich war, auch auf die des und Schutzherrn übertragen worden war (§. 402, 420 u. 1), seitdem sind auch die mit dem Jagdregal zusammenhängenden keit landesherrliche Fronen geworden. So die Jagdfronen bei landesherrlichen Treib = und Klepperjagden, die Verdindlichkeit unf fürstlichen Jagden erlegte Wildpret nach Hof zu tragen 1 s. 10.

Bei Gelegenheit ber Ausbildung bes Forstregals scheint auch Berbindlichkeit ber Bauern und Forstbeamten 11) für ben Dienst

<sup>49</sup> Dipl. von 1096 bei Linblinger, M. B. II, 67.

<sup>4)</sup> Dipl. von 1274 in Mon. Boic. V, 10.

<sup>4)</sup> Urf. von 1235 bei Ropp, Seff. Gr. I, 240.

<sup>6)</sup> Blackstone, I, 287 u. 288.

<sup>10)</sup> Delbruder Landrecht c. 9, 5. 8, lit. s. u. x.

U) Grimm, I, 502. "Auch deplent fpe bem hoff hu Diepurg, wann er will b. Maurer, Fronhof. III.

bes Lanbesherrn Jagbhunbe halten und bie lanbesherrlichen 34 hunbe ernahren gu muffen entftanben gu fein. Gehr bruden m ren bie Rachtfelben ber Jager unb Faltner mit ihren bie ben und Bogeln in Baiern. Sie bestanben in ber unentgelli Beherbergung und Berpflegung ber lanbesherrlichen Siger mit ren hunben und Jagbvogeln und fie waren zumal eine Lift Ribfter und ber Bauern. Sie veranlaften wieberholte Bejdunk ber Lanbstänbe, und wurden baber frube icon in Gelbleift verwandelt ("was also angelegt wurde, beffen follten fichmi "gnabige herrn betragen, und ihre Jager, Falfner, Sunde, B .und was zu bem Scjaibe und Beibenheit gehort, felbft ausid "und bie nicht mehr auf bie Gotteshäufer, Priefterschafft, unb "armen Leute zichen laffen noch legen, und bamit aller Befon "rung und Nachtfelbe ber Jäger und Falkner vertragen fenn")" Im Erzstifte Trier mußten die Jäger selbst die Jagdhunde hab bie Spürhunde (canes ad investigandas feras) und die Im hunde (canes moventes feras). Auch mußten fie für die In jucht guter Jagbhunde forgen. Bei ben Ereibjagben follten Jäger, welche ein Roß hatten, zu Pferb erscheinen und bie Baum ein Bferd für ben Erzbifchof in Bereitfchaft haben (in quolite manso hujus juris (ober hujus officii, b. h. bes Amtebendi equus paratus esse debet ad venationem Archiepiscopo d portandam) 53). Im herzogthum Zweibruden bat bie Berti lichteit ber Bauern bie lanbesherrlichen Jagbhunbe gu beberber und zu ernähren bis zur Frangofifchen Revolution gebauert. ber öffentlichen Gewalt kann nun biefe Berbinblichkeit nicht im historischen Grund haben. Denn bie Pflicht ben Landete Schirmherrn nebst ben mitgebrachten Jagbhunben und Jagbil gu beherbergen und zu verpflegen, aus welcher jene Berbinblich hervorgegangen sein könnte, sett offenbar die jebesmalige Unne heit bes Lanbes - ober Schirmherrn voraus. Jene Berbindlicht

<sup>&</sup>quot;birkzen — so soll er ryben zu bem Payne in epnes forstmeistet bis, "ba sal er finden eynen wissen braden und sall bem wilde nachbenge" ood. III, 426.

<sup>52)</sup> Krenner, V, 328—329. Bgl. noch p. 845—847. u. Erfffirung is Landsfreiheit von 1553, Th. III, art. 6.

<sup>58)</sup> Jura archiepiscopi, XI, 6 bei Lacombiet, Archio, I, 324 n. 325.

denn daher nur aus einer Uebertragung grundherrlicher Dienste ent ben Landes – ober Schirmherrn abgeleitet werden. Wie dem einen aber auch sei, so muß jedenfalls zugegeden werden, daß diese dah andere auf dem Bürger = und Bauernstande lastenden Dienste estat wenig zu den reihenden Fortschritten der französischen Revokeicht wenig zu den reihenden Fortschritten der französischen Revokeicht wenig zu den reihenden Fortschritten der französischen Revokeicht wenig zu den reihenden Fortschritten der französischen will, der
keinenfers beigetragen haben. Wer es nicht glauben will, der
keinenfers beigetragen haben. Wer es nicht glauben will, der
keinenere sich unter vielem Anderen nur an die Zerstörung des
keinenere sich unter vielem Anderen nur an die Zerstörung des
keinen schlosses auf dem Karlsberge dei Zweidrücken durch
keinen Stein auf dem anderen. Das prachtvolle Schloß ist
keinen Stein auf dem anderen. Das prachtvolle Schloß ist

c) Bandesherrliger Deerbienft.

ŧ.

II.

ò

3m Allgemeinen.

S. 585.

Die Erblichkeit bes gaugräflichen und herzoglichen Amtes gab, **ble wir** gesehen haben, den Landesherrn ein selbsiständiges Recht f ben Beerbann und auf ben bamit jufammenhängenben Ronigsdenft. Sie burften baher, außer ben lanbesherrlichen Bafallen Drinisterialen, zu welchen in Baiern, Holftein u. a. m. bas fammte hofgesind gehört hat sa), und außer ihren eigenen been Leuten, über welche sie wie jeder andere Grundherr verfügen muten, auch die in ihrem Territorium anfäßigen geistlichen und weltlichen Grundherrn und alle übrigen freien Landsassen nebst ih ven freien und hörigen hintersaffen gang auf biefelbe Weise gum Innbesherrlichen Beerbienfte aufbieten, wie fie biefes für ben Reichsbeerdienst thun mußten. Daber follten in Desterreich alle Ritter and Anappen ober Anechte, sowie die hintersaffen ber geiftlichen und weltlichen Grundherrn zur Ehre und Wehre bes Landes gerüs Bet erscheinen (.bas alle bie Ritter und Rnappen bie zu "bem land gehoren ober bie Bifchof angehornt ober anbre Botheuser ober die herren von dem land die zwainzig

<sup>54)</sup> Arenner, Landt. Soll IV, 82. Chronic. Holsatiae bei Wostphelen, III, 105. Millenhoff, Gagen, p. 26.

"phont Gelts haben iglicher fürbas- ain verbaichts Sie wi ganze Wappen haben bem lanbe gu wer bub gu ern -"und welich Ritter ober Knecht von fleter tranthait feines ich "so siech sei bas er bem land ze hulf nicht gevarn mag ber "boch sein Ros und sein harnasch haben und sein not gesch "fol er seinen sun ober seiner mag ain vertigen an feiner fat") \$ Und in Baiern erging bas Aufgebot zur Rüftung nicht di bie landesherrlichen Pfleger und Landrichter und an die herrlichen Bauern, sonbern auch an sammtliche Chelleute m laten und an ihre hinterfassen, sowie an bie Stabte und Min Auch erging bas Aufgebot nicht bloß zum eigentlichen Den sonbern auch zur Bewachung ber Thurme, Burgen und ber mauern, z. B. in der Abtei Laach ("wann ce fach were, be "gn. herren einer ober ihro gnaden bende frenntschafft bat "triegten, bag bann ein abt vom Laach ben thurn, "nennt ben Laacherthurn, mit zwegen wächteren laffen b. auf seine bes abte vntoften. — wann ce wepter be "baß die bürger ober wer in ber statt ware, ich "musten halten, foll ein abt vom Laach vier man "vollen harnisch auff ber mauren haben geben und bas "fen verwahren") 57).

Man nannte ben lanbesherrlichen wie den Reiche Santige Raise oder Heerfahrt ("Rense und herfart") \*\*), Reise me Heerdienst (reisa vel expeditio) \*\*), einen gemeinen here zug \*\*0), insgemein jedoch die Folge, sequela, Rachsige

<sup>55)</sup> Oesterr. Landr. auß 18. sec. c. 49 bei Senckenberg, vis. p. 260. \$\frac{1}{2}\$ noch c. 27, p. 232.
56) Ausgebote von 1502 u. 1508 bei Krenner, XIII, 848—852 u. 186—358.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 812.

<sup>58)</sup> Urf. ron 1360 bei hoder, heilsbronn. Antiquit. Schat, II, 142. Id. von 1294 in Quellen jur Bair. Gefc. VI, 42. "ir binftes nach traps noch in hervart." Desterreich. Landr. c. 50 bei Senchmars. p. 242.

<sup>59)</sup> Dipl. von 1235 bei Westphalen, IV, 928. Annal. Matseens. at a. 1864 bei Pertz, XI, 832. in expeditione seu raysa.

<sup>60)</sup> Urf. von 1506 bei Würdtwein, monast. Palat. I, 154.

te Landfolge. Da indessen zwischen Reise und Landfolge im man Sinne bes Wortes wieder ein Unterschied gemacht worden

Im beibe wieber von ber gehbe verschieden gewesen find, so muß wifer, che ich weiter schreite, noch Giniges bemerkt werben. Ecinem Ursprunge nach war ber Kriegsbienst entweber Koalestienft ober Fehbe. Bur Sehbe burften in fruheren wie in kma Zeiten nur die hörigen Leute von ihrem Grund = und Ann, und die Lehens = und Dienstmannen von ihrem mes und Dienstherrn, also auch von dem Landesherrn, jedoch rin feiner Eigenschaft als Grunds, Lehens: und Dienstherr aufs kn werden 61). Die freien Landsassen und ihre hörigen Hinfen dagegen hatten ursprünglich mit den Fehden ihrer Landes= n burchaus nichts zu schaffen. Klar und beutlich ist bieses in alten Defterreichischen Landrechte ausgesprochen: "Ist bas ber andesherr sein haußgenossen will angreisen, von gewaldt **Mer von übermuth, so soll ihm weder Graff noch Frenherr,** sienstmann 62) nicht helffen noch nygen in bem sandt, an fein engen Leuth unbt an bie er bitten mag, **Sabt erkauffen mag mit seinen guth. Will aber ihn sein** sigenoeß angreiffen mit Gewalbt unbt unrecht, so sollen im ple die in dem Landt sindt, das Landt helffen ze pern 12). Die freien Lanbfassen, die lanbfäßigen Bralaten, Sien, herren und Ritter und beren hintersaffen burften bemnach ir das Land (justo bello pro patria) und bei einer Landes= aufgeboten werden 4), b. h. nur für die Ehre und Wehre \* Emdes ("bem Lande zu wer und zu ern") 65), oder zur Berigung des Landes, weshalb jener Kriegsdienst auch eine Lands Wit genannt worden ist (desensio terrae, quam Landwehr

<sup>(1)</sup> Bgl. oben S. 441. Lang, Gesch. von Baireuth, I, 73. Gichhorn, II, § 304, Rot. a und e, III. S. 437, Not. e.

Dies ift offenbar ein Irrthum. Denn bie Dienstleute gehörten ju ben Eigenleuten, also zu ber folgenben Ausnahme.

Deflerreich. Landr. c. 64 bei Senckenberg, p. 250. Bgl. noch oben §. 441.

<sup>4)</sup> Dipl. von 1209 bei Gerden, Stiftshiftorie von Branbenburg, p. 407. Defterreich. Landr. c. 27. Lang, Gefd. v. Bair. I, 78.

<sup>6)</sup> Cenerreich. Landr. c. 49.

vocant) 06). Da jeboch biese Landsoige, wie wir seinen auch zu Angriffetriegen gebraucht zu werben pflegte, Angriffe und Kehben aber sehr nahe mit einander verwandt find, fo ben auch die freien Lanbfaffen und ihre Binterfaffen gm ju ben lanbesherrlichen Fehben aufgeboten. Und was a Sitte ift nach und nach zu einem rechtlichen hertommen gen 3. B. in der Graffchaft Wied ("Auch worfen fie vor Reif ! "alt hertommende Gewohnheit, bag über bie Unterfa "fen in ber Graffchafft von Biebbe, bie anberer herren fei "hait ein Graff von Biebbe zu gebiethen, und follen ihm, "er ziegen wolte, ober fon Amtibben folgen, und wen at di "baß ein Graff von Biebbe Bheben machen wolt, fel "biefelbigen uff ihre Roft nachfolgende bis an aine "Graffichafft") 47); in ber herrichaft Schoned (bei "Ain in feintschafft") 46), in ber alten Graffchaft Berg 40) u. a. m. bie Bürger von Reuenburg 70) und anbere Stadtburger mir 1 basselbe, was hier Fehbe und guerra propria heißt, wid d warts Feinbichaft genannt, 3. B. in einem anberen B von Urbach "viantschaft aber kriege 71), in vielen anderen thumern "frieg und feinbtichafft" 72), in bem Bivici "Fehbe und Feinbschaft" 13) u. f. w. In ber Schweiz hat bie Aufforberung ber Lanbleute im Lanbe Glarus zur Be ber benachbarten Walbstätte ben erften Anftog jum Rampfe bie Herzoge von Desterreich gegeben, welcher nach und 1 Freiheit geführt hat. Denn bie Herzoge waren weber als A vögte noch als Meier ber Abtei Seckingen berechtiget für ihre a

<sup>66)</sup> Dipl. von 1295 bei Treuer, Gefch. ber von Mänchhaufen, p. 17. Sinoch unten §. 587.

<sup>67)</sup> Beisthum ber Befte Urbach von 1502 bei Reinbard, A. And. I, Sl.

<sup>68)</sup> Grimm, II, 562.

<sup>69)</sup> Altes Lanbrecht, c. 1. bei Lacomblet, Archiv, I, 79.

<sup>70)</sup> Preiheitsbrief von 1214 bei Balther, Gefc. bes Berner Stadte. p. R. Rt si nos propriam guerram habemus, communitas juvars nos debei-

<sup>71)</sup> Orimm, I, 628.

<sup>72)</sup> Grimm, II, 8, 421, III, 584 n. 812.

<sup>78)</sup> Arenner, X, 179.

Bu bem Ronigsbienfte bagegen burften außer ben Lebens-Dienstmannen und ben borigen Sintersaffen bes Konigs von feitbem es überhaupt einen Ronigsbienft gibt (§. 143 ff.) ne vollfreien Grundbefiger, die Grundherrn, nebft ihren Les und Dienstmannen und borigen Sinterfaffen aufgeboten wer-Iriprunglich scheint zwar ber Kriegsbienft, in soweit die voll-Rannichaft dazu verpflichtet war, einzig und allein auf die vertheibigung, alfo auf die Landwehr beschränkt gewesen gu Angriffefriege im Muslande fonnten nur mit bem freien und Gefolge, unter ber Mitwirfung bes freien Bolfes aber blog eführt werben, wenn ber Krieg von bem Bolke felbft beworben war. Das fpatere Friefische Recht, in welchem Bieles Alte erhalten hat, bestimmt noch nach biesem Grund= m bie Bewaffnung bes Lanbes. Denn es schreibt vor, bag e Friefe, ber 30 Bfund Berth an Erbe in feiner Gewer Dferd und Baffen gur Landwehr haben, alfo Rogbienft Me. Ber 20 Pferd Berth Erbes in feiner Gewer habe, ber ine burchschlagende Waffe ("truchslann wepen"), also ein tidwert haben 15). Wer XII Pfund Werth Erbes habe, ber peer und Schild gur Landwehr haben. Ber noch wenis e, ber folle Röcher und Bogen gur Landwehr haben ("al i fria Freja XXX pond. wird cerwis haet oen fynre wer, hoers enbe mepen halba fchil to ber landwer. Smafo X ponba wird eerwis ven fpnre wer, di schel habba truchs= epen. Hwaso haet XII ponba wird eerwis, bi schil habba

wehr, welche zur Bertheibigung bes Lanbes bestimmt, und bis auf bie Landesgrenze beschränkt war. Ihr heerbieuft war be eine wahre Lanbfolge, wurde auch fo genannt und bie & folge als gleichbebeutenb mit Lanbwehr betrachtet ??). Uder te Grenzen brauchten baher bie freien Friesen nur bann zu feigen, wenn sie, wie die Rorbfriesische Chronit fagt, "umb Gelt m "bührliche Besoldung aus gutem Willen vor fich felbft folgen u "fich gebrauchen laffen wollen" 18). Spuren bes alten Red ben sich auch noch in bem alten Oesterreichischen Laubens bem 18. Jahrhundert. Denn auch nach ihm war ber Rrice noch eine wahre Landwehr (c. 27, 49, 50 u. 64). Darum b ber Lanbesherr seine Grundherren nicht zwingen, ihm über t Landesgrenze zu folgen. Wollte er bicfes, fo mußte er fie in fein Sold nehmen oder barum bitten ("bas ber Landesherr bie ham "bon bem land nicht bringe ze varn her fiber bas gemeith. "tue es benn mit gut ober mit pete" c. 41).

Im Frankisch en Reiche bagegen gehörten zu bem Rigt bienfte, welchen, feitdem berfelbe ein Konigebienft geworben un auch die vollfreien Leute leisten mußten, alle Arten von trieger Unternehmungen des Konigs als Inhabers ber öffentlichen Gene bie Angriffstriege eben sowohl wie bie Rriege gur Bertheibi bes Landes. Die Anordnungen Rarls bes Großen, nach wet in ber Regel nur bie reicheren Grundbefiter und im Rothfalle and noch bas übrige Boll auszichen sollte (S. 154) führten jeboch indem sie einen Unterschied zwischen dem ordentlichen und aufw orbentlichen Heerbienfte machten, welcher fobann bas gange Mitte alter hindurch, im Grunde genommen bis auf unfere Tage gebie ben ist, — biese Anordnungen führten frühe schon wieber m eine theilweisen Berftellung ber alten Landwehr. Den orbentlichen ber bienst nannten die Capitularien insgemein in hostem perger u. s. w., zuweilen auch expeditionem facere (S. 154 n. 161). Und die Neuern pflegen ihn, um ihn von den Leben- und fonfligen Diensten zu unterscheiben, einen Beerbann zu nennen. Der

<sup>77)</sup> Peimreich, Nord-Fresische Chronif. Schleswig. 1668. p. 46, 172, 178, 187 u. 202.

<sup>78)</sup> Deimreid, p. 172.

merorbentlichen Heerbienst hat man aber auch schon zur Frank en Beit eine Landwehr genannt (S. 154). Der orbentliche beerbienft wurde im spateren Mittelalter nur noch von ber Ritter**haf**t geleistet. Da nun aber verhältnißmäßig nur sehr wenige perbannpflichtige Freien Ritterbienste thun, sich also zur Ritterjaft erheben konnten, so gehörten von nun an alle übrigen zu bienenben heerbannmanner zur Landwehr. Um sobann aber we orbentlichen in Rogbienft bestehenben Kriegsbienst auch noch Ramen nach von der gemeinen Folge aller übrigen Land- und utersassen zu unterscheiben, nannte man ihn, wie wir sogleich m werben, die Raise ober Heersahrt, das außerorbentliche igebot bagegen die Landwehr ober die Landfolge. Das **Comeine Aufgebot ober bie Landfolge reicht demnach hinauf bis** n alten Beerbann. Denn ber Umstand, daß jenes Landesaufgest während ber eigentlichen Bluthezeit bes Ritterwesens gar nicht ther nur felten gur Anwendung tam, weshalb Bigand 19) feinen Arfprung erft in bem anarchischen Fehbezustande des späteren Mittesalters sucht, beweift nur so viel, daß man damals, bei jener iwer zu erlernenden und lange zu übenben, außerbem aber auch 5 sehr kostspieligen ritterlichen Runst, ein allgemeines Aufgebot nicht gebrauchen tonnte, teineswegs aber, bag man B nicht gebrauchen burfte, indem bas aus der Grafengewalt jerstammenbe Recht bazu keineswegs untergegangen war.

### Lanbfolge ober Lanbwehr.

# **S.** 587.

In der weiteren Bebeutung hat man unter Raise, Heersahrt ster expeditio (expeditio, quae heerwarth dicitur) 30), sobann miter der Folge oder Landsolge, 3. B. im Dithmarschen 31) jede Urt von Ariegsbienst verstanden, wie dieses wohl von niemand peleugnet werden wird. Seitbem jedoch der Ritterdienst zur Respel, also zum ordentlichen Ariegsbienste geworden war, psiegte man,

<sup>79)</sup> Dienfle, p. 54 u. 97.

<sup>80)</sup> Dipl. von 1855 bei Westphalen, IV, 8497. Bgl. noch Rete 88 u. 94.

<sup>81)</sup> Urf. von 1447 u. 1456 bei Dahlmann, Resc. II, 687-641. Capitulation von 1559 bei Middien, Urfunbenbuch, p. 200.

um biesen von dem außerordentlichen Aufgedote zu unterschate, ben Ausdruck Raise, Heerfahrt, expeditio und im Danisca dething, in der Regel nur noch von dem ordentlichen in Rossing bestehenden Kriegsdienste zu gebrauchen, und das allgemeine die gebot sodann als Landwehr, defensio terrae und Landsolge der Naise eben sowehle, wie der expeditios meter Heerfahrt entgegen zu sehen Schensere gilt dies von der Raise. Denn in der engeren Bedeutung wurde dem ter immer nur der Reiterdienst (equitatus) verstandenst. Deher nannte man das wohl gepanzerte Schlachtroß eines Kinnt (equus dextrarius), ein raisiges Pferd s., welches nur mit die Ritter besigen dursten ("Auch sal surbaß kehner der nit zu den "Wappent geborn ist, und sich ritens beget, kehn ergen redssig "pfert nit haben"). Die Rüstung von Pferd und Reiter der und auch die Reiterei selbst nannte man das raisige Zeug".

<sup>81</sup>a) Dipl. von 1282 bei Guden, I, 790. si preter casum desension is hujusmodi (vorher heißt es pro desensione terrarum nestramdicti comes et heredes publicam reysam secerint. Urf. von 158 bei Schultes, henneb. Gesch. II, 895. "bem regierenden herrn Belge Raise."

<sup>82)</sup> Dipl. von 1192 bei Westphalen, III, 1473. liberi et immunes ab er peditione qualibet nisi in terre defensione. Dipl. von 1256 eod. p. 859 u. 625. Urf. von 1218 u. 1287 im Lübifch. Urfs. I. 212 466. excepta expedicione et terre defensione. — Urf. von 1218 1222, 1226, 1232 bei Michelsen, I, 19, 194, 199 u. 201.

<sup>1222, 1220, 1232</sup> oct Bechten, 1, 19, 194, 199 u. 201.

88) Lübisches Recht c. 174 bei Westphalen, III, 659.

Bgl. mit p. 625.

woraus zugleich solgt, daß expeditio nur die Uebersehung von herrietzisch.

13. Bgl. noch Note 80 u. 84.

<sup>84)</sup> Dipl. ron 1235 bei Westphal. IV, 928. nullam reisam vel espeditionem extra dominium nostrum equitare. Schmeller. II. 126.

<sup>85)</sup> Belbrecht aus 14. sec. bei Bobmann, II, 804. "bru pherd, bie be res "sig weren." Limburger Chronil, p. 105. "mehr bann zehen tauset "reisiger Pferbe" u. p. 125. "barin reisiger gesattelter Pferbe "mehr bann sechzig." Krenner, XV, 17. Schmeller, III, 128.

<sup>86)</sup> Lanbfrieden von 1408 bei Schannat, Samml. biftor. Schrift. I, 66.

<sup>87)</sup> Rrenner, Ill, 224. "bren ober vierhundert Pfetbe gutes gereifiget "Beug ju ichiden." Schmeller, Ill, 126.

Die Reiter und reitenden Knechte endlich nannte man im Gegensthe des Fußvolkes Raisige, raisige Leute und Gereisige. Dier das raisige Pecr. oder im Gegensate der bewaffneten Banern, welche zu Fuß dienten, das reisige oder gereisige Volk. Und die zu Fuß Dienenden wurden von Fant oder Bent, d. h. Junge, Knade, Knecht, Fußgänger oder Fußknecht, die Fanten, Benden oder Benten. doer Infanten, das Inspolit also die Fanterie oder Infanterie genannt. Da Indessen, wie bereits bewerkt worden ist, die Raise, Heerfahrt und Expoditio auch in einer weiteren Bebeutung gebraucht worden ist, in nannte man zuweilen auch die Land wehr oder terrase desonien eine Heerfahrt. die Raise, que Vulgo Herzuge vocantur). die Raise.

<sup>- 88)</sup> Krenner, VII, 82. "hunbert Gereisigen und funshunbert ju Fuß."
und XV, 17 u. 18 "Gereisige und Fußtnechte." Urf. von 1476
bei Bobmann, II. 798. "mit 880 ju Fuß, vub 114 Reisigen."
Peinliche Gerichts. c. 89. "Jem so rensig ober fußtnecht." Bgl.
noch Limburger Chronit, p. 5, 22 u. 27. Bobmann, II, 807. und Westpholen, IV, procf. p. 72.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 531. "Iem wan eyn flieft ju felbe lepb, ond eyn vigbum "mit bem Ryngaume ober fußgenger baby weren, wan fle ban eynen "bern behuben sollent. und burch bag reifige bere geent."

<sup>90)</sup> Ordnung bes Landaufziebots von 1426 bei Kurz, Desterreich. Militärverf.
p. 421. "ain bglich sein leut und holden, und barbu sein geraisig "vollch — sullen mit jrem raisigen vollch und jren holden "comen."

<sup>91)</sup> Ronigshoven p. 88, Rot. Strobtmann, idiot. Osnabr. p. 256. Bgl. oben g. 258.

<sup>92)</sup> Bodmann, II, 807. Schmeller, I, 545. Graff, III, 540. Millenhoff bei haupt, Zeitsche. X, 566. Diez, Wörterb. p. 401.

<sup>92)</sup> Desterreich. Landr. aus 18. soc. c. 27 bei Benkenberg, vision. p. 282. "Bann ain Lantsherr hervart gepeutet burch bes landes not."

<sup>94)</sup> Dipl. von 1815 bei Westphal. III., 578. excepta generali expeditione terrae communis Landwer vulgariter nuncupata. Dipl. von 1808, cod. II, 2237. Urf. von 1226 u. 1278, cod. IV, 926 unb pracf. p. 68 u. 64, in welden es beifet: expeditionem que vulgariter Landwere appellatur.

<sup>95)</sup> Dipl. von 1208 bei Leng, Branbenb. Urf. p. 19.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 44, 264, 701, Ill, 584. Dipl. von 1285 bei Westphal: IV, 208.

ober Rachrenfe er), und im Daniffen Bething, welfich ! and Lething und Landwer als ganz gleichbebentend gen wirb 00). Caher tonnten auch bie Banern, 3. B. in Bainel, is Baiern, in ber Pfalg 10), in holftein 1) u. c. u., jur Raife, pe heerfahrt ober expeditio aufgeboten und alle Bente, welch p Feld jogen, gleichviel ob fie ju Fuß ober ju Rof bienten, Reifer 3. 8. in Baiern 2) ober Repfleuth, 3. 8. in ber Bich ? p nannt werben. Und man unterfchieb fobann bas gu "reifiges Gegüge" von ber Reiterei, welche ein "ritent Begüg" genannt warb 4). Um jeboch bie verfcheebenen Arten ta Raifen, Folgen und heerfahrten wieber von einander zu unter ben, nanute man bas allgemeine Aufgebot eine raisa genes lis 5), cine insecutio hostium generalis), cine gene ralis expeditio terrae ), eine "gemenne Bolge's u. f. w. Insgemein nannte man aber bas allgemeine Auf eine Folge, einen Bug ("ben zod und folge") ), eine Red folge, Landfolge ober eine Landwehr 10).

<sup>97)</sup> Grimm, III, 581.

<sup>98)</sup> Zütiche Low, II, 24, III, 11. lething oc landwaern.

<sup>99)</sup> Ungebrudte Dorfweisthumer.

<sup>1)</sup> Urf. von 1218 u. 1214 bei Richelfen, I, 19. excepta expedition & terre desensione. —

<sup>2)</sup> Borftellung von 1502 bei Krenner, XI, 560. "bağ unfre armen Lenk "vormalen in Aufboten vor bem Balbe auch gereifet haben. — wi "ben Reifern ju Roß und ju Zuß eine Lieferung gegeben." M. von 1571 bei Lori, p. 896. Lang, Gefc. von Bair. I, 48.

<sup>8)</sup> Beisthum von Bermersheim im Anhang Rr. 1.

<sup>4)</sup> Inftruction von 1475 bei Schilter ju Ronigshoven p. 1118.

<sup>5)</sup> Dipl. von 1265 bei Schöttgen et Kreysig, II, 591.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1817 bei Schaten, II, 169. Insecutiones hostium genuth, quae Volghe nominantur.

<sup>7)</sup> Dipl. von 1815 bei Westphal. III, 578. generali expeditione tusse communis landwer vulgariter nunoupata.

<sup>8)</sup> Urt. von 1467 bei Jungens, Miscell. IL, 159.

<sup>9)</sup> Grimm, II, 878. "weiset eine rogt ben zod vnb folge von gemeinten, "mit ber sonnen vß, vnb mit ber sonnen wieber heim." Bgl. sin §. 415.

<sup>10)</sup> Dipl. von 1217 bei Westphal. II, 2058. ad defensionem terrae, quei vulgo Landwere dicitur. Siele Scilpiele, cod. IV, prace. p. 68, 64 s.

#### S. 588.

In dieser Landsolge oder Landwehr gehörte nun die gesammte Custopie Mannschaft, außer der Ritterschaft auch noch die freie und hörige Mannschaft.

Die Ritterschaft mar zwar zu bem orbentlichen Beerbienfte sichtet, baburch jedoch keineswegs von der Landwehr befreit. whe durfte auch bei ben allgemeinen Aufgeboten die Rittermicht fehlen. Daher mußten nach bem alten Desterreichischen uchte, wie wir gesehen haben, auch die Nitter und Anechte Miren (§. 585). In Baiern hatten noch im 15. unb 16. undert bei jebem folchen Aufgebote bie Ebelleute, Ritter und te 11) und das gesammte Hossesind persönlich zu erscheinen 12), mamentlich auch bie herzoglichen Rathe, Pfleger, Lanbrichter aberen Amtleute, sodann die Forstmeister, Jägermeister, Kuchlkr, Rentmeister, Kastner, Landschreiber, Gerichtsschreiber, Ge heiber bis herab zu den Ueberreitern, Zollnern und Mauts 13). Und außerbem sollten bie Prälaten, Sbelleute und bie laschaft, die herzoglichen Räthe, Pfleger und anderen Amtleute 14), siele Städte und Märkte 15) auch noch eine gewisse Anzahl Miger Leute ober gereisiger Ancchte mit Pferben, Harnasch Behre, also gehörig gerüstet stellen. Auch in Baircuth wen noch im 16. Jahrhundert außer der Ritterschaft auch noch 8 Amtleute aufgeboten 16). Und in Holftein und Schleswig noch im 16. und 17. Jahrhundert zu dem Ende der Roß: met geleistet werden 17). Rur bei Aufgeboten wegen anderer als

<sup>100—102.</sup> Haltaus, p. 1161 u. 1188. Grimm, III, 362, 579. Bgl. 1004 oben §. 585.

<sup>11)</sup> Arcaner, IV, 24-30, 111-121, VIII, 44, XIII, 848 u. 355.

M Arcanet, IV, 32.

<sup>13)</sup> Rrenner, 1V, 23, 24, 25, 26, 27, 106—111, VII, 229—280, 241, VIII, 406 ff., 411.

<sup>14)</sup> Strenuer, IV, 28-82, 105-121, VII, 82-84, 229-280, VIII, 44 u. 411.

<sup>15)</sup> Rreuner, IV, 23, 81, 121—122, VII, 82, 85—88, VIII, 42 u. 406.

<sup>16) 2</sup>ang, I, 72 u. 78.

<sup>17)</sup> Westphalen, IV, praef. p. 69, 74 n. 75.

Kriegsnot branchten bie Ebellente, wenn fie nicht wollten, mit mitzuziehen. Sie verloren aber bann auch ben Schup, welchen it Lands und Centfolge gewährte. ("Auch teiln wir, ob ein edelne "geseissen were in ber zente, ber sich mit ber zente behelsfen webe "ber soll auch mit ziehen. Were aber bas er sich on die zent behelsfen wolte, szo soll die zent ime auch nicht beholssen sein.").

## S. 589.

Außer der Ritterschaft und außer den schon zum ordentscha Heerdienste verpstichteten Städten hatten bei dem allgemeinen sie gebote auch die übrigen freien und hörigen Lande und hiv tersassen und selbst die unfreien Leute zu erscheinen. Wigilt von sämmtlichen landesherrlichen Städten und Ritten. Wie von Hamburg und Lübeck, so lange sie noch einer Sweshoheit unterworsen waren 19), so auch von Magdedurg 29), un Freiburg und Bern 21), von Hörter und von anderen Städten is Westphalen 22), namentlich auch im Stiste Paderborn 23), von Gedoneck in der Stellt Besel in der Grafschaft Cleve 24), von Schoneck in der Stelltung 27), von Neuenburg in der Schweiz 29), von Plauen in Indelendurg 27), von Wien Wien 28), von Prag 29) und von sämmtlich

<sup>18)</sup> Grimm, III, 554.

<sup>19)</sup> Biele Urfunden bei Westpha en, IV, prael. p. 66 E.

<sup>20)</sup> Schöffenweisthum aus 13. sec. S. 4 bei Lifchoppe u. Stenzel, p. 271.

<sup>21)</sup> Freib. Stadtr. von 1120, c. 63 u. Bern Sandfefte von 1218, c. 9 to Schreiber, I, 1. p. 20 u 28.

<sup>22)</sup> Wigand, Korreifd. Gefc. I, 333 f. u. 336. Dipl. von 1230 bei Scheten, II, 8.

<sup>23)</sup> Dipl. von 1317 bei Schaten, II, 169. Insecutiones hostium generales quae Volghe nominantur, cum aliis vicimis civitatibus et villis facere tenentur incolae oppidi illius quando super et fuerint requisiti.

<sup>24)</sup> Privilegien von 1277, c. 11 bei Bigand, Archiv, IV, 409.

<sup>25)</sup> Grimm, II, 562.

<sup>26)</sup> Freiheitsbrief von 1214 bei Balther, Bern. St. p. XVIII.

<sup>27)</sup> Dipl. von 1235 bei Westphalen, IV, 928.

<sup>28)</sup> Stabtrecht von 1237 u. 1278 bei Lambacher, Defterreich, Interregunt II, 12 u. 169.

<sup>29)</sup> Urf. von 1273, §. 3 u. 4 bei T. u. €t. p. \$86. Prager Ctabit. & Rögler, p. 45.

Mabten und Markten in Baiern, welche zu bem Ende theils Reis ke, theils Schützen oder auch andere bewaffnete Leute ("Wehrsche und Gewappnete") stellen mußten 30). Allein nicht bloß die kandesherrlichen Städte und Märkte auch die Städte der lands sätzigen Prälaten und Ritterschaft waren zur Landfolge verschiedtet, z. B. in der Mark Brandenburg die Bürger der zu dem Etiste Brandenburg gehörigen Stadt Blumberg 31). Und in Destermich mußte jeder Stadtbürger mit seinem Herrn die Heersahrt mitsmachen 32). Im Laufe der Zeit wurden zwar viele Städte von dem ordentlichen Heerdienste und auch von den Kriegsfronen des Landfolge und Landwehrpslichtigkeit psiegte jedoch stets vorzügsleiten zu werden 32). Diese verstand sich gewissermaßen von selbst.

**S.** 590.

Bas von den landesherrlichen Städten und Märkten gilt in imz gleicher Beise auch von den landesherrlichen Dörsern, gleichviel ob dieselben von freien, der landesherrlichen Bogtei unterwessenen Bauern oder von hörigen Hintersassen des Landesherrn Inwohnt waren. Daher sind in beiden Hessen, in den Grafschaften Rienest und Henneberg, in dem Bisthum Würzburg u. a. m. stienest und Henneberg, in dem Bisthum Bürzburg u. a. m. stellenest und Henneberg, in dem Bisthum Landsolgepslichtig gewessen. Ebenso die freien Bauern in Oldenburg, in der Bilskermarsch, im Hademarschen, in Friesland überhaupt u. a. m. 28). In der Mark Brandenburg alle Junsessen bes Landes 26), inskesondere auch die in der Mark ansäsigen Bauern. (Rustici predicte terre non procedent ad aliquam expedicionem, nisi tantum ad terre ejusdem tuicionem sive desensionem, vel

<sup>90)</sup> Krenner, IV, 28-82, XIII, 849, 851, 852, 856, 857 u. 858.

<sup>81)</sup> Eichhorn, II, S. 804, Rot. dd.

<sup>32)</sup> Desterreich. Landr. aus 18. sec. c. 27 bei Seakenberg, vis. p. 238.

<sup>88)</sup> Westphalen, IV, praef. p. 102.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 478, \$. 11, 478, \$. 2, 488, 485, 496, III, 581, 554, 879, 892 n. 894.

<sup>85)</sup> von halem, Gefch. von Olbenburg, I, 99. Chronie. Holsatiae bei Wastphalen, III, 105-107. Müllenhoff, Sagen, p. 28. heinneich, Rorbfres. Chr. p. 187.

<sup>36)</sup> Urf. von 1467 bei Jungmis Mifcell II, 160.

terre necessitate legitima imminente) <sup>27</sup>). Dedzielizu at Bauern in Mecklenburg <sup>23</sup>), in Schwerin <sup>25</sup>), in Scheinig at Holffein <sup>46</sup>), bie Bauern im Gebiete ber. Stabt Rotenburg <sup>46</sup>), in Rheingau <sup>42</sup>), im Landgerichte Crombach <sup>43</sup>), in ber Genflet Wertheim <sup>44</sup>), in Bairenth <sup>46</sup>), in Bairent <sup>46</sup>) und in ber Pfich was Mhein, wo sich zumal bei ben Kämpsen Friedrichs bes Schoolin die Bauern von Kandel, Hangenherrheim, Ingelheim n. a. n. ab gezeichnet haben <sup>47</sup>). Sehr belehrend site bie Bandsolge aber Abpslichtigkeit der Bauern ist das in der Anlage Ar. 1 abzund Weisthum von Bermersheim in der Pfalz. Rach ihm waren abst der Dorfmark ansäßigen Leute reispslichtig, alle "inwohner," alle "beguetet wehren im dorff ond gemarkh," die Ledigen wie die Hoheiratheten, sogar die Hirten und Feldschühren und die gang ann

<sup>87)</sup> Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 108. Bgl. Dipl. von III bei Gerden, dipl. vot. March. I, 26.

88) Dipl. von 1808 bei Westphalen, II, 2287. expeditionen fichal 6

eam sequentur, sicut caeteri rustici mostra e torrac. El.

bon 1806, cod. III, 1584. defensione terre, theutenico Landres din

exclusa et exempta, ad quam in nestro dominio jnecbunt sicutor

teri coloni in nostra terra habitantes.

<sup>89)</sup> Dipl. von 1278 bei Westphalen, II, 2008. ad defensionen tempenstrae, quae lentwere nuncupatur, se susque defendende cum espais per terram nostram degentibus.

<sup>40)</sup> Dipl. von 1810 bei Westphalen, IV, 8115. exemte qued pro exmunit defensione terrae edictum emerserit generale communit a conforment, et sicut ceteri terrae inhabitatores generale debeant se expedire. Urf. von 1460, eed. III, 595. "man generale fanbiter und wat bat gemeine Lanbt beit."

<sup>41)</sup> Bensen, Gefch. bes Bauernfriegs, p. 90-91.

<sup>42)</sup> Grimm, I, 541, 4. 84. Sobmann, IL, 799 ff.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 408. "Ind ob in bem landgericht ein felnhafft "wird, bann foll bas landvoll uff fein mit feinem geweist und und "folgen."

<sup>44)</sup> Grimm, III, 562. "wer es aud, bağ man vigihen folte, wer ju fo "benfelt bann feffe, er in wer er wolle, ber an bağ geridt bild "gefchworen hat, ber ober bie alle follent helffen nachgiben"

<sup>45)</sup> Lang, I, 48 n. 72.

<sup>46)</sup> Rrenner, 1V, 23-88, VIII, 406-411, XIII, 848-849, 266 u. 257-

<sup>47)</sup> Rremer, Gefch. Friedrichs, p. 168, 164 u. 270 in ben Roten.

ute, welche fich felbft teine Baffen ftellen konnten. Denn biefe Aten auf Rosten ber Gemeinbe bewaffnet werben ("vnb so einer uso arm wehre, ber nicht engen harnisch und wehr tauffen mochte, vem foll solcher harnisch vnb wehr geliehen werben"). Wer für Beerbienft untauglich war, sollte auf eigene Rosten einen Mann Men ("vnb welcher barunber nicht tüglich, ber mag ein man an ein ftatt gewinnen, als hernach gemelt würdt") Er mußte namben von ihm gestellten Anecht nicht nur bezahlen ("Item ein micher mag ein trecht an fein ftatt bestellen omb lohn, ob er hehafften hette") und kleiben, ihm "Kuttel und Rogel geben," abern ihn auch noch mit Waffen verforgen, wenn er selbst keine daffen besaß ("Bund hatte ber tnecht nit wehr und harnisch, fo iou jm fein Meister harnisch und wehr lenhen, bas im of gefett ift"). Rur biejenigen, welche fo arm waren, bag fie teinen Mann ellen konnten ober bie eine Rindbetterin zu Sause hatten, burften m ber Obrigkeit freigegeben werden ("Ob er aber also arm wehre, baß er folches nit vermöcht, ober ein kindtbetterin hett, bem foll sie Zeit gespart werben, nach erkanbtnus ber Ambtleuth, Schulheiß vnd gericht"). Die Amtleute waren jedoch berechtiget unmgliche Stellvertreter zurudzuweisen ("so fern ber knecht tuglich onnb from fen, vnnb foll berfelb nach erkanbtnus ber Ambtleuth ieberzeitt vfgenohmen vnd abgestellt werben"). Auch sollten bie mtleute bafur forgen, bag ber Bertretene nicht burch feinen Stells extreter übervortheilt werbe ("Doch foll auch burch Ambtleuth vnb Bericht barin gesehen werben, bas einer mit bem tnecht nit fo fast beschwert werbe. Und nemlich ift geordtnet, bas man einem knecht bes tags geben soll" u. f. w.). Die Reispflichtigkeit bauerte in er Regel acht Tage ("wan einer aufgeugt, ce fen zue Fueg ober mit pferbt vnb wagen, wann er ban hinauß tompt vnb acht tag auß ift, so soll er sein Reiß gethan ond sein Kleider verdient ha ben"). Nach Ablauf biefer Zeit sollte bie ausgezogene Mannhaft durch Andere ersett werden. Die Bauern mußten jedoch der teihe nach so lang bienen, als die Herrschaft verlangte ("alsdann follen bieselbige mit andern mapnern pferben Anechten vnb was gen ersett werben, ond also lang nach einander gehen, als lang onser gnedigster Herr bas haben will"). Sogar in jenen Terris orien, in welchen die Bauern, wie z. B. in Friesland, ihre alte freiheit und mit dieser auch die Dienstfreiheit zu bewahren gewußt haben, machte wenigstens bie alte Lanbfolgepflichtigkeit eine Antnahme ("außgenommen lanbfolgung, wie das gewöhnlich ift") .

S. 591.

Dasselbe gilt enblich auch von den freien und hörigen sie tersassen und selbst von den unfreien Leuten (§. 441) in geistlichen und weltlichen Grundherrn in Mecklenburg , in Schwin in Schleswig und Holstein 1), in Sachsen 2, in heffen 1, in Stifte Herdick 1 manderwärts in Westphalen 1, in Oesterreich 2, in der Deskund chischen Landvogtei in der Schweiz 2, im Erzstifte Waing 1, in der Grafschaft Wied 61), in Baireuth 2, in Baiern 2, in Ste

<sup>48)</sup> Beimreich, p. 187.

<sup>49)</sup> Dipl. von 1192 bei Westphal., III, 1473. homines de abbaia liberi et immunes ab expeditione qualibet nisi in terre defensione Dipl. von 1306, eod p. 1584 unb Dipl. von 1308, eod. II, 2237.

<sup>50)</sup> Dipl. von 1221 bei Westphalen, IV, 906. agri et corum cultures a communi servitio — praeter cam quam terrae defensio pescit, then mancant. Dipl. von 1278, cod II, 2098.

<sup>51)</sup> Sütifche Low, III, 11. Dipl. von 1250 u. 1469 bei Westph. III, 369 u. 595. Dipl. von 1310, eod IV, 8115.

<sup>52)</sup> Dipl von 1295 bei bei Treuer, Geich. ber von Munchhaufen, p. 17.

<sup>53)</sup> Urf. von 1235 bei Ropp, Geff. Gr. I, 240. "Lannbvolge - see dicti coloni. -

<sup>54)</sup> Dipl. von 1838 bei Kinblinger, Sor. p. 412. quilibet virorum, qu'in territorio — pro desensione territorii sive districtus.

<sup>55)</sup> Dipl. von 1235 bei Kuchenbecker, IX, 155.

<sup>56)</sup> Bauersprache bei Sommer, II, 16. "wanner bat ein Overfall in bei "Dorp queme bat bie gemeine Bawr mofte op finn unnb uftrafen."

<sup>57)</sup> Dipl. von 1280 u. 1317 bei Schaten, II, 8 u. 169.

<sup>58)</sup> Landr. aus 13. sec. c. 27 bei Senkenberg, vis. p. 282. "sol ain wie "lich man varnn mit seim herren bes behauster Man er ift. — 3i "aber ain purger — ober ein gabner (Bauer)." — Bal. Ordnung bei Landaufgebots gegen die hufsten von 1426 bei Rurg, Defterreich. Mittarvers. p. 415.

<sup>59)</sup> Urt von 1848 bei Ropp, Urt 3. eibg. Bunbe p. 95 f.

<sup>60)</sup> Dipl. von 1372 bei Guden, III, 505 u. 506.

<sup>61)</sup> Beisth bei Reinhard, 21. Ausf. I, 51. "bie Unterfaaffen in ber Ger "fchafft von Biebe, bie anberer Gerren fond" u. f. w.

Ben, in ber Laufit, in Pommern und Rügen 04) u. a. m. wurden zwar die grundherrsichen Bauern, zumal die hintersaffen ber lanbfäßigen Stifter und Klöfter fehr häufig von bem orbent-Achen Heerdienste, sowie von den Kriegsfronen und von anderen Sandesherrlichen Diensten befreit 64). Allein hieraus folgt nur fo sel, daß die hörigen Bauern zuweilen auch zu der ordentlichen Raife ober Heerfahrt aufgeboten worden sind (§. 587). Die Land-Dehr- und Landfolgepflichtigkeit wurde aber burch solche Befreinnnicht aufgehoben, sie pflegte vielmehr auch bei solchen Beraneffungen wieber ausbrudlich vorbehalten zu werben, wie biefes ht bloß eine Befreiungs-Urkunde, sonbern fast sammtliche Autunden beweisen, welche von solchen Befreiungen handeln 🤲). Die grundherrlichen Bauern waren übrigens in manchen Herrfcaften auch im späteren Wittelalter noch nicht bloß zur Landwehr, fonbern außerbem auch noch zum orbentlichen Heerdienst, zur Heer**fahrt** (expeditio) verbunden <sup>ex</sup>). Daher haben die Heere zuweilen aus einer Maffe von triegsuntauglichen Bauern beftanben 60).

<sup>62)</sup> Lang, L, 78 u. 161.

<sup>68)</sup> Kriegsanschlag von 1484 bei Krenner, IV, 80. "Und bazu 400 Bauern "mit des Bischoffens von Regenspurg Bauern."

<sup>64)</sup> Tzichopve und Stenzel, Urkundens. p. 29, 42 u. 165. zwei dipl. von 1228, eod. p. 287 u. 289. — ad expedicionem sbunt steut alli toutomici. Bisow, Gesch. der Abgabenverhaltniffe in Pommern, p. 8.

Urf. von 1049 bei Möser, II, 242 Urf. von 1223, 1226, 1282 u.
 1287 bei Michelsen, Urfundens. für vaterl. Gesch. I. 124, 194, 199 u.
 201. Dipl. von 1248 u. 1855 bei Westphalen, II, 41, IV, 8497. Dipl. von 1278 bei Kuchenbecker, II, 295.

<sup>66)</sup> Michelsen, I, 124, 194, 199 u. 201. hoc solo excepto, qued generalem terrae deseasionem, quae Landwere vocatur, coloni tenebuntur observare. Westphalen, II, 2093, 2287, III, 859, 595, 1478, 1584, IV, 8115 unb proef p. 62—65 u. 100—102. Schaten, II, 8 u. 169. Kuchenbecker, II, 295, IX, 155. Jungens Miscell. II, 159. Treuer, p. 17. Gerden. vet. M. I, 26.

<sup>67)</sup> Utl. von 1218 im Lübijch. Utlb. I, 21. — excepta expedicione et terre defensione —

<sup>68)</sup> Lambert ad. 1075 bei Pertz, VII, 225 u. 227. illine vulgus esse ineptum, agriculturae posius quam militiae assuetum. — omnes etiam plebei ac rustici, qui castrorum usibus servilem operam dependebant. — Bgl. oben \$. 560.

Da nun die hörigen hintersassen, wie wir gesehen hin (S. 487—448), außer dem Landes- ober Schuhherrn auch mit brem Grund: oder Bogteiherrn folgepstichtig waren, so anstatt zuweilen Kollisionen zwischen der dem Landes - oder Schuhm und dem Grundherrn schuldigen Dienstipsticht. Für selde Mit war in manchen Territorien vorgeschrieden, daß die Hörigen uit gegen ihren eigenen Grundherrn zu dienen branchten. Hir rend sie in anderen Territorien auch gegen ihren Grundheit dem Landesherrn nachfolgen mußten w. Und wenn die Und beem Grundherrn begehrt worden war, so sollten z. B. in him und in der Wetterau die hintersassen ihrem Grundherrn nicht die dem Landesherrn solgen 71).

### S. 592.

Bemerkt muß noch werben, daß die Bauern zwar in der Begel zu Fuß gedient haben, daß sie jedoch, ursprünglich wenigsten von dem Reiterdienste nicht ausgeschlossen gewesen sind (S. 161, I. p. 462). Wie die Friesen so dienten auch die reicheren sink Bauern in Oldenburg zu Pferd D. Etenso die hörigen Bauer im Stifte Essen, wenn sie ein Pferd halten konnten D. Eich war ein Theil der Rotenburger Bauerschaft noch im 15. Jahrsmet beritten 10). Zu Bermersheim in der Pfalz mußten die Bauen "Zue Fueß oder mit pferdt und wagen" in die Reys ausziehen (Iddang Nr. 1). Auch die Slavonich in Stifte Korvei halte ich für solche berittene Bauern 11). Endis

<sup>69)</sup> Grimm, I, 478, S. B. u. 484, S. 5.

<sup>70)</sup> Grimm, R. A. p. 854—855.

<sup>71)</sup> Grimm, III, 339 f., 405.

<sup>8)</sup> von halem, I, 99. Bgl. oben \$. 586.

<sup>9)</sup> Dipl. von 1888 bei Rinblinger, Sor. p. 412. quilibet viroren, qui in territorio sive in districtu Assindensi habitaverit, si equan valentem quatuor marcas susat. denariorum et uitra, ae theracem et alia arma ad corpus suum apta habuerit vel habere petuerit. —

<sup>10)</sup> Benfen, Bauernfrieg p. 91.

<sup>11)</sup> Gitterverzeichniß von 1106 bei Rinblinger, DR. B. II, 120-121. der-

ein auch, um noch ein Beispiel anzuführen, im Stifte St. wern in Regensburg viele hörige Reiter (equites und equipor, welche sammt und sonders zinspflichtige Huben besa: Diese berittenen Bauern in St. Emmeran und sehr wahrschich auch die übrigen hörigen Reiter, mußten auch Botendienste kinn (equitat, udicunque praecipitur). Und es ist uwahrscheinlich, daß seit der Entstehung und Ausbildung kitterdienstes der ritterbürtigen Leute der ganze Reiterdienste kmern in einen bloßen Botendienst übergegangen ist (§. 525). In daß hat es doch jener ursprüngliche Reiterdienst möglich gest, daß auch Bauern sich zum Ritterstande und zur Ritterschaft in donnten (§. 205 u. 206).

#### S. 593.

Tie Landfolge oder Landwehr hatte ihrer Bestimmung nach im Rothfalle statt (necessitatis tempore; nisi cogente essitate; si necessitas postulaverit; cum generalis necesterrae requirit; generali necessitate provincie; terre essitate legitima imminente; "wanne eß noit dut; in herfart des stisses noit, ader das stisses des seizer, so sintschaft oder im lande were," u. s. w.) 13), ader auch bei jeder Art von Issall, bei Feuer= und Wassergesahr, wie bei jeder anderen bestach ("weres, das ehn vhnndegeschren wurde, — das rauch

nicis militibus, quorum unusquisque persolvit IIos cottos, hircinam pelliculam u. f. w. Item unusquisque illorum equum unum, cam quo serviat Domino valentem Iibram unam hallensis monete.

<sup>12)</sup> Güterverzeichniß von 1031 bei Pez, I, 3. p. 68. equites habent hobas XXV. — equites persolvunt X et VII porcos. — septem vero equitant ad praedictum censum dant p. 72. equites XI singuli dant integrum souma vini, et VI modios avenae u. s. v. p. 76. equitarius unus habet hob. I et decimam I, equitat, ubicunque praecipitur.

Westphalen, II, 10, 2093, 2237, IV, 926 unb praes. p. 63 u. 64.
Kachenbecker, IX, 155. Grimm, II. 19, 325, 353 u. 354, III, 875.
Griden, vet. March. I, 26. Leng. Brand. Urf. p. 105. Urf. von 1235 in Ropp, Sess. I, 240 — "Cannbrolge — dicti coloni non nisi generali necessitate provincie tenebuntur.

"aber füer were — 16), od follen and mögen fe neme "fclag ghefolgen, et fy bann Bhandes Roth, Fursbran "und eine gemennen Stifts Baberborn Rotturf 19). 3m "so is lantrecht, bas vufir herre aber fine amptinbe nit in "follen mit bem fwert, es enfy ban wiglich noit bes laute "vnb fal ban iglich man volgen bem fwert 10). Bere es, bei "imant in ber gent ben anbern angriffe, queme "bau zu ben vogten vund clagt ine bas, bie meheften, t "weren, bie follen furgiben, und maneten fie bie gentielt "foll nachziehen. wno bie vogte hinzuhen, vub wur bie ! "ba folt bie gente auch pleiben") 17). Der gewöhrtiche & bie Bertheibigung bes Lanbes gegen angere Feinbe. Die Ba biente aber auch, wie wir fo eben gefehen haben, gegen bie im ren Feinde, biefe mochten hertommen, woher fie nur wollten ("th "ber alle ir vnb bes lantf feinde vnb scheiger, fie quemen wer ! "wollen") 18). Jebenfalls war aber die Landfolge beschränkt a bas Inland ("nit ferrer ban binnen bes lautes bantzimen b "ryntawsz" 19). Landwere in nostro dominio 29). Hullen reisam vel expeditionem extra dominium nostran "Nenen Manebenft effte Bolginghe buten Lanbes . 1 infra terminos Hamburgensis episcopii) 22) unb befáriat auf bie Bertheibigung bes Lanbes gegen außere und imm Reinbe (ad defensionem terrae nostrae, quae lantwere me cupatur, se suaque defendendo; nisi in terre defension, ita quod terram non exeant, sed intra terram contra inici cos terre, si comparuerint, expediționem faciant u. [. w.) 29

<sup>14)</sup> Grimm, III, 405.

<sup>15)</sup> Urf. von 1528 bei Wigand, Provinzialt. von Paberborn, III, 78.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 541, §. 84.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 554. Bgl. noch p. 579.

<sup>18)</sup> Belbrecht aus 14. soc. bei Bobmann, II, 805.

<sup>19)</sup> Grimm, I, 541, S. 84.

<sup>20)</sup> Westphalen, III, 1584.

<sup>21)</sup> Westphalen, IV, 928.

<sup>22)</sup> Westphalen, IV, pracf. p. 64 u. 65.

<sup>28)</sup> Westphalen, II, 10.

<sup>24)</sup> Westphalen, II, 2098, III, 1478, IV, 907. unb pracf. p. 68 u. 64

Die Landwehr brauchte baber nur so weit als die Flur reichte zu marfchiren ("volg, so weit der fluer ist") 25), bis vor das Dorf Laber gemenne Bawr foll volgen bith vor bat Dorp") 26), ober fo weit ber Dorffcultheiß mitzog ("so sollen die nachbarn bifs borfs ife wit folgen und so lang als ir gerichts schultisch vor un her Lage, wan und an wilchem fteten berfelbe umteret, fo mogen bie machbar auch um kehren") 27), so weit man mit einem Leib Brob and Rase kommen konnte ("die volge, so ferne ein man mit einem leib brots u. tese gereichen mag") 20), eine halbe Meile Wegs 20), Schftens nur bis an die Grenze des Landes. Die Landwehr durfte bann wieber umkehren, 3. B. in Barmen in Westphalen, in ber Graffchaft Bieb, im Rheingau, im Stifte Fulba, in Friesland u. a. m. ("Dann fol ein jeber mit feiner beften gewehr fertig fenn and folgen bem glodenschlag big auff ber vohr, ba bife frenheit "wenbet") 30). Bollte fie ber Lanbesherr noch weiter führen, fo mußte er bieses auf seine Rosten thun ("ond wil er fie witer füwen, fo fol er fie auf wagen und uf fein toft furen und fie ber-"forgen nach notturft mit allen toften") 31). Darum führte auch bie Sandfolge mit vollem Rechte ben Namen Landwehr (lantwer) 32) sber Lanbesheerfahrt und terrae nostrae expeditio 23).

Außerbem war bie Landwehr auch noch ber Zeit nach beforantt. Insgemein brauchte sie nämlich nur eine sehr kurze Beit, meistentheils sogar nur einen Tag und zwar in ber Art zu bienen, daß sie bes Abends wieder zu Hause sein konnte. Dies ist die Bestimmung der Stadtrechte von Freiburg, Bern, Befel u. a. m. (Burgenses non tenentur ire cum domino in ex-

<sup>25)</sup> Grimm, III, 894.

<sup>26)</sup> Bauerrecht von herbide bei Sommer, II, 16.

<sup>27)</sup> Grimm, III, 375.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 880.

<sup>29)</sup> Grimm, R. A. p. 296.

<sup>30)</sup> Grimm, III, 18. Bgl. p. 10. Rot. Beisthum bei Reinhard, M. Ausf. I, 51. Grimm, i, 541, § 34, III, 875. Derf. R. A. p. 296.

<sup>81)</sup> Cronberger Protoc. von 1459 bei Grimm, R. A. p. 296.

<sup>82)</sup> Triftan, 1674.

<sup>38)</sup> Westphalen, IV, pract. p. 64.

"bnd fal ban iglich man be "imant in ber gent ber "ban zu ben vogten vnnb "weren, bie follen ft. foll nachziehen. r ba folt bie gente 9 bie Bertheibigung biente aber auch ren Feinde, bief | 5 welchafte od "ber alle ir be ( 5 unter pn ein nachb "wollen") 18 ... umferenn, bafs im fein to bas Inla bn hmant were, ber ein fefeme "ronfame man auch bei fcheinenber fonne beim ge feinen schaben neme") 43). reisam "nen §. 594. infre auf Wollte jeboch ber Landes : ober Schirmherr die Kof 34) Clabtr. ben Freiburg e. 63 und von Bern art. 9 bei Schreiber, L. u. 28. Privilegien von Befel von 1277 c. 11 bei Bigant, Ardin 409. 35) Grimm, 1, 27 f. 36) Grimm, I, 648, bann p. 264. 37) Grimm, II, 562 u. 378, III, 10. Ret. Bluntichli, I, 207. 88) Beisthum von Rleinheubach in Abbanblung fiber bie Dart

"follen mit bem fwert, es enf

Emflegung bestreiten, fo mußten sobann die Burger und Bauern blingere Beit bienen ("wer aber, baß er in furbag haben wil, Meler in finem coften thun, vnnb fo in bes coften ver-Millet, jo jol jo verbryffen ze reifen 44). Welt er aber and revgen, bag fond wir thun in fim toften, vund wenn abes coften verbruß, jo foll ung bas rengen verhillen 4). Ge ju bann fach, bag ain herr zu Rostanz felber Ann flacen velb liege, bann follent bie goghuß luth by im Aben in finer toft" 46). Unter biefer Bebingung, war auch Americaft in Baiern zu jeber Zeit jum Dienfte bereit ("fie mit allem ihrem Bermogen feiner fürftlichen Gnaben gu-Men, biffe und Bepftanb thun, als bie getreuen Unterthanen, 🌉 auf seiner Snaben Roften und Schaben, als mit Ar bertommen isi") 47). Muein bann sollte auch für bie Ber-Iden und Gefangenen, sowie für die Wittwen und Baisen Sebliebenen gesorgt und überhaupt aller Schaben ersetzt wer-Lmit der sonnen auß, mit der sonnen inn, ond wen die zeit if, bud ber herr mit wegreisen muß, bud begehret die burgerin mitzuziehen, foll mang nit abschlagen und volg thun, bessen te ber berr inen bie toft geben, gleich feinen reifigen; wo fach imiger burger perwundt ober verletet wurdt, foll ber herr thun heilen. so auch einer ober mehr gefangen werben, foll ber bie tofen; bleibt einer ober mehr tobt, foll ber herr weib the finder nehmen bubt verforgen") 48). Auch machte noch bie stanth von biesen Beschränkungen eine Ausnahme, 3. B. im Singan (abrh bage unbe-bry nacht, es enwer ban fache, baz iz lant lenger noit bet") 40). Ebenso im Lechthale nach bem middebriefe ber freien Lechthaler von 1416 ("Go hat auch ain

<sup>11)</sup> Grimm, L, 44.

<sup>(1)</sup> Etimm, I, 28.

Wimm, I, 280. Bgl. noch eod. I, p. 648, II, 858, III, 18. unb Binntichli, I, 207.

<sup>4)</sup> Rrenner, VIII, 541 u. 548.

<sup>4</sup> Crimm, II, 562. Ueber ben Schabensersah, welcher bie bamaligen Ariege so lossipielig machte vgl. Aurz, Desterreichs Militärversaff. p. 276—278 u. 420.

<sup>9</sup> Ctimin, I, 541, §. 84.

peditione, nisi iter unius diei. ita tamen ut unvernieses paquenti nocte possit ad propria remanere) 36). Und Huffe Bestimmungen enthalten auch die Landrechte und Beitstümmsch bie landsolgepstichtigen Bauern. Sie sollten nämlich solgen "eizen "Tag 326), von ußgange diß zu undergange der sonnen 37), und in "sonnen auß, mit der sonnen inn 37), undt sollten auch nicht som "zihen, dan daß sie beh Sonnen Schein wider herrhäusen."), has "sihen, dan daß sie beh Sonnen Schein wider herrhäusen."), has "sihen den vogt nüt suren gedunden ze rensen, wenn daß has "nacht daheim spent 20), sullent ledig sin aller rensen, am das die "sii bes nahtes wider heim mugent komen an ir bete") 40), sie die Friesen mit der Ebbe aus, mit der Flut zurück 41), im Rheimen im Erzstiste Trier und in der Grasschaft Wied drei Eage "), sie Bermersheim in der Pfalz 8 Tage (§. 590) u. s.

Enblich sollten von dem Landwehrdeuste auch noch desenign entlassen werden, welche andere dringende Geschäfte oder eine Wisnerin zu Hause hatten ("und ist unter yn ein nachdar der eine "teg hat, den sul man lossen umkerenn, dass im sein teg nicht we "derbe; auch ob unter yn ymant were, der ein sesswochnen de "heim hat, den sol man auch bei scheinender sonne heim gan lasse, "dass dieselbige keinen schaden neme") 4»).

# **S.** 594.

Bollte jeboch ber Lanbes - ober Schrimberr bie Roften ber

<sup>84)</sup> Stadtr. von Freiburg e. 68 und von Bern art. 9 bei Schreiber, I, p. 20 u. 28. Privilegien von Befel von 1277 c. 11 bei: Bigand, Anfin; IV, 409.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 27 f.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 648, bann p. 264.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 562 u. 378, III, 10. Ret. Bienticki, I. 207.

<sup>88)</sup> Weisthum von Kleinheubach in Abhandlung über bie Mart bei Millen berg, II, 2.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 44, 280, 478, §. 11. Derf. R. A. p. 297.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 701.

<sup>41)</sup> Grimm, R. A. p. 296.

<sup>42)</sup> Grimm, I, 541, §. 84, II, 858. Beisthum bei Reinharb, I. Andi. I, 51.

<sup>48)</sup> Drimm, III, 875—876. Bgl. S. 590.

Berpflegung bestreiten, so mußten sobann bie Burger und Bauern noch langere Zeit bienen ("wer aber, bag er sy fürbag haben wil, "bas foler in sinem costen thun, vnub so in bes costen ver-"bruffet, so sol sy verbryssen ze reisen 44). Welt er aber Andag rengen, bag fond wir thun in fim toften, bund wenn an bes coften verbrug, fo foll ung bas rengen ver-"bruffen 45). Es fy bann sach, bag ain herr zu Rostanz selber "uffnem flachen velb liege, bann sollent bie gothuß luth by im "blyben in finer tost" 46). Unter bieser Bedingung war auch bie Ritterfchaft in Baiern ju jeber Zeit jum Dienste bereit ("fie molten mit allem ihrem Bermogen feiner fürftlichen Gnaben que kehen, hilfe und Benftand thun, als bie getreuen Unterthanen, "boch auf seiner Gnaben Roften und Schaben, als mit "alter herkommen ift") 47). Allein bann sollte auch für bie Ber-wundeten und Gefangenen, sowie für die Wittwen und Baisen ber Gebliebenen geforgt und überhaupt aller Schaben erfett werben ("mit ber sonnen auß, mit ber sonnen inn, vnb wen bie zeit "bmb ift, ond ber herr mit wegreifen muß, ond begehret bie burger= "fchafft mitzuziehen, foll mang nit abschlagen und volg thun, beffen .folle ber berr inen bie toft geben, gleich feinen reifigen; wo fach Jag einiger burger verwundt ober verletet wurdt, foll ber herr "inen thun heilen. fo auch einer ober mehr gefangen werben, foll "ber herr bie lofen; bleibt einer ober mehr tobt, foll ber herr weib "vnb kinber nehmen vnbt verforgen") 48). Auch machte noch bie Lanbesnoth von biefen Beschränkungen eine Ausnahme, 3. B. im Rheingau (.bry bage unbe-bry nacht, es enwer ban fache, bag iz "bem lant lenger noit bet") 40). Ebenso im Lechthale nach bem Freiheitsbriefe ber freien Lechthaler von 1416 ("Go hat auch ain

<sup>44)</sup> Grimm, I, 44.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 28.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 280. Bgl. noch eod. I, p. 648, II, 858, III, 18. und Bluntschie, I, 207.

<sup>47)</sup> Rrenner, VIII, 541 u 548.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 562. Ueber ben Schabenserfat, welcher bie bamaligen Kriege fo fostspielig machte vgl. Kurz, Defterreichs Militarverfaff. p. 276—278 u. 420.

<sup>49)</sup> Grimm, I, 541, §. 84.

"Pfleger nicht mer ze nötten ze raisen, bann bas En must wieder haimb komen mügen, es were ben in, baß er und ut "vnser Landt ond Lewt anvüeret, so sollen sy raisen als ande "vnser frey leuth, boch bas bas Tall versorgt werd")."). Wo von solchen Ausnahmssällen sind offenbar auch die in den Addithümern östers wiederkehrenden Bestimmungen zu verstehen: "den "soll das landvoldt uff sein mit seinem gewehr und nachsigen, wieden uff solcher nachsolgung soll der leste nicht undehren mit sich wenden, die so lang ihme der erste begeinet al.). Der du "dich wenden, die so lang ihme der erste begeinet al.). Der du "die alle sollent helssen nachzien vnd nicht widerkehren, so im "die das sie gnad gehaben möchten, an min herrn von Bertich, "der die geschren würde, so soll ein jeglicher nachsolgen die zu ente de "sliehens, und so sie sollen sie wierken, und warten, und no "ben sie serner gemahnet, so sollen sie solgen").

Alle biese Beschränkungen konnten bemnach leicht von in Landesherrn umgangen werben. Tenn ba ihnen das Recht is allgemeinen Aufgebotes zustand und anch die Landstände zu den Ende niemals, weber in Baiern noch in einem anderen Lande, pu Rath gezogen zu werben psiegten (), so war auch die Bendielung des Daseins eines Nothfalles und der Größe der Landeshern der Erwägung der Landesherrn anheim gegeben. Wollten sie um noch die Kosten der Berpsiegung übernehmen und den entständen Schaden ersehen, so mußte die Landwehr auch über die gewöhnlick Dienstzeit und über die Landesgrenze hinaus folgen. Daher dunk die Landsolge auch zu Angrisseriegen im Auslande benährt werden. Und zumal seit dem 14. und 15. Jahrhundert sehen wir se bis allen Arten von Kriegen auch außerhalb des Landes für ihm Herrn und sur dessen und enserhalb des Landes sie Erzstisses Mainz und der Pfalz am Rhein unter Friedrich der Siegreichen, sowie die Seschichte vieler anderer Länder liefert wer Siegreichen, sowie die Seschichte vieler anderer Länder liefert wer

<sup>50)</sup> Zeitschrift für Dirol und Borariberg, III, 154.

<sup>51)</sup> Grimm, III, 408.

<sup>52)</sup> Grimm, III, 562-568.

<sup>58)</sup> Grimm, III, 895.

<sup>54)</sup> Rrenner, IV, 28, 105, VII, 69 u. 82. Fald, Dareb. III, 2 p. 22 1.

in dieser Beziehung von dem Rheingau berichtet, gilt in ganz gleister Beziehung von dem Rheingau berichtet, gilt in ganz gleister Beise von ganz Deutschland. Und in vielen Territorien ist Weses auch mit mehr oder weniger Beschränkungen in die Landsund Stadtrechte, sowie in die Weisthümer übergegangen. ("Ein Frey fuldisch mann sal eynem hern v. F. solgen der lannt als serre ime ime got crafft und macht gibt \*6). Begäbe es sich aber, daß u. gn. h. aus dem lande zoge, soll ihnen der halbe theil solzen zwischen den vier wäldern; und od es sich begäbe, daß u. gn. h. sich lagert, vierzehen tage stille lägen, sollen die männer macht haben, sich abzuwechseln, doch aus dem selbe nicht zu ziehen, das andere theil käme dann an die statt; es wäre dann eine verzwilligung des herrn \*7). Wan der heuptman voer Rhn gen moste, das dant mit hme\*) \*8).

#### **S**. 595.

Das allgemeine Aufgebot sollte von Dorf zu Dorf burch bie Ortsvorstände verkündiget und in jedem Torfe von Haus zu Haus angesagt werden ("ob ein dorff, das inn die egenanten zeute geshorte, ichts anginge, die sollen iren heymbergen senden zu dem "dehndergen sagen, were aber sach, das der in demselben dorff dem "dehndergen sagen; were aber sach, das der heymberge nit gegenswertig were, szo soll her das dem nechsten aber beh ime sagen, wud derselbe, der die botschaft also darbrecht, der solle dan pleiden "dud der der der, dem es also verdotten were ehnem andern zu "dem nechsten schieden der der hauß zu hauß, und gebotten einen seinen vor sein thür, und beswillen, daß allhier kein glockenschlag "tkt") (\*\*). Auch in Bermersheim sollte nach dem in der Anlage beigestügten Weisthum das Aufgebot von Haus zu Haus angesagt

<sup>55)</sup> Rh. Alt. II, 798, 801, 802 u. 806-812.

<sup>56)</sup> Grimm, III, 886.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 895-896. Bgl. noch I, 478, §. 2 n. 483.

<sup>58)</sup> Rheingauifches Felbrecht aus 14. soc bei Bobmann, II, 804. Bgl. noch bas alte Prager Stabtrecht c. 64 bei Rößler, p. 45—46.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 554. Bgl. ned eod. II, 2-8.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 18.

werben. Das Zeichen zum Aufgebote war ein herrm getregen ober aufgestedter Speer, Pfeil, Sammer, Dut, Der im Müge, Fahne, vielleicht auch ein Schwert 61), in Deutstin , jedoch häufiger ein Feuerzeichen, z. B. in Bairenth, Deftensis und Tirol ein auf ben Wartthurmen ober auf ben Schlof angezünbetes Feuer 62), in Defterreich bas Rreibenfeuer genannt und in Friesland eine brennenbe Bechtonne, ein fogenannter Jan baden ober ein sonstiger Brand 44), sobann bie Rlode (" "menne Bawr fall bie Bawrflode laben") . bie fogenem Sturmflode 46), bas horn, 3. 23. an ber Saar und in te Eifel 67) und in ber Schweiz (benn wer kennt nicht bas form w Uri?l), ober ein bloges Gefchrei. Daber bas Grafenge forei 60), Feinbesgeforei 70), Baffengeforei (vox, q vulgari voce ad arma evocari populus solet) 71); ber here íchall 12), ber Baffenruf, ad arma, aux armes 13). Be fich auf bas gegebene Zeichen nicht ftellte, wurde geftraft 3, und wieber fogar burch Rieberreißen feines Saufes 25).

<sup>61)</sup> Grimm, R. A., p. 295.

<sup>62)</sup> Lang, I, 75. Beba Beber, Oswald von Bollenftein und Friedels und ber leeren Tafche, p. 446.

<sup>68)</sup> Rurg, Defterreichs Militarverf. p. 816.

<sup>64)</sup> Richthofen, v. brond und piktunne, p. 670 p. 978. Scimuls, p. 35. Bischt, p. 829—880.

<sup>65)</sup> Bauersprache von herbide bei Commer, II, 16.

<sup>66)</sup> Kriegsordnung von Frankfurt von 1428 bei Richner, I, 641. Colum. II, 857, III, 10. Not.; 182, §. 10. Urf. von 1415 m. 1528 bei Wiens, Provinzialr. von Paberborn, HI, 70 m. 78.

<sup>67)</sup> Grimm, II, 8, 19 u. 561.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 648, III, 589, 559 n. 895.

<sup>69)</sup> Grimm, II, 19.

<sup>70)</sup> Grimm, II, 408, III, 892.

<sup>71)</sup> Chron Montis Sereni bei Mencken, II, 254.

<sup>72)</sup> Grimm, II, 519.

<sup>78)</sup> Urf. von 1518 bei Hontheim, H., 610. "Wan (ba Gett vor sch) in "unser statt Coblent ein wassen ober sputs geschrebe gesche". Dipl. von 1806 bei Lunig, R. Arch. spiell. I, 1422, insocutions at pulsum campanae, vol ad invocations in armorum. Indaus, p. 685 n. 2015 s.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 202, II, 8, 408, III, 559.

<sup>75)</sup> Stadtr. von Freiburg bei Schreiber, I, 1. p. 21.

#### Answahl ber Mannicaft.

#### S. 596.

Urfprünglich bilbete jebes Dorf, jebes Kirchspiel und jebe Stabt eine eigene Abtheilung im heere, welche unter ihrem Ortsvorftanbe, unter bem Bauerrichter, Beimburger, Schultheiß u. f. w. 76), ober, wie in Bern, unter ihrem Bannerträger (Benner) auszog 17). In Bermersheim in ber Pfalz ftanb ein, wie es scheint, von ber Gemeinde selbst gewählter Hauptmann ("bie haubtleuth bie gekhoren worben") an ber Spite ber ausziehenben Mannschaft. Die Dorfchaften und Kirchspiele eines Amtes, einer Pflege, eines Landge-Mates, einer harbe ober eines Dofftes marschirten wieber unter bem Borstande bes Amtes, 3. B. in Baiern unter bem Canbrichter wer Pfleger, in Baireuth und in ber Pfalz unter bem Amtmann 1. f. w. 13), die verschiebenen Aemter einer Proving unter bem Bor-Panbe ber Proving, 3. B. im Rheingau, Eichsfelb u. a. m. unter bem erzbischöflichen Bicebom 19), anberwarts unter bem Statthals ter, welcher baher so häufig ben Namen Hauptmann, Kreishaupts mann, Oberhauptmann, Lanbeshauptmann u. f. w. geführt hat ( 277). Die Ortsvorstände, Landrichter und Amtleute hatten indessen nicht bloß die aufgebotene Mannschaft zu befehligen, sie hatten auch noch die Waffen : und sonstigen Borrathe für die Erhaltung und Bermahrung ber festen Schlöffer, Landwehren u. f. w., sowie für bie Herbeischaffung ber Beerwagen und ber bazu nothe wendigen Kriegsfronen zu forgen. Go bie landes und grundherrs lichen Schultheiße in Beftphalen 30), bie berzoglichen Bfleger in Baiern 1), bie Dorfmetfter zu Bermersheim u. a. m. in ber

<sup>76)</sup> Bauersprache von herbide bei Sommer, II, 16. Grimm, I, 418, II, 519, III, 875, 830 u. 832. Fald, handb. III, 2, p. 832 u. 885.

<sup>77)</sup> Stettler, Rechtsg. von Bern p. 44 u. 76.

<sup>78)</sup> Rrenner, IV, 28 ff. Lang, I, 72.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 531. Horned, chron. rhytm. Austr. bei Petz, scriptor. rer. Austr. ill,

<sup>80)</sup> hofrecht von Bradel bei Sommer, I, 2. p. 51. Bergleich über ben hof ju herbebe, eod. p. 106-107.

<sup>81)</sup> Krennet, VII, 242.

Pfalz <sup>82</sup>). Die Lanbfolge eines ganzen Lanbes enblich fiam weber unter bem Marschall, z. B. im Erzstifte Mainz, in Desiemis u. a. m. <sup>83</sup>). Denn unter bem Marschall hat ursprünglich, wie wir gesehen haben, bas gesammte Heerwesen gestanden (S. 293).

Seitbem jeboch bie Lanbfolge auch jum Angriffelnege, Grunde genommen also auch wieber zum orbentlichen heert verwendet zu werben pflegte, feitbem tonnte man bie ungent Massen nicht mehr gebrauchen. Man fing baber an bie Ein ften auszuwählen und biefe fobann in ben Baffen zu üben b Friesland follten immer zwei Mann ben Dritten ausmachen, b brei Bauern einen Mann ftellen 34). Ju Bommern follten imm neun Familienväter ben Zehnten ausruften 85). Auch in Un follten neun Colonen ben Behnten, ober auch Sieben ben Mi u. f. w. ausruften und die Hebrigen au haufe bleiben, um bie der zu bestellen 66). In ber Mart Brandenburg sollte noch Laufe bes 16. Jahrhunderts bis ins 17. in ben Stabten Run und Prizwalt ber vierte Theil ber Burger und in Garbelegen te britte Mann aus ber Burgericaft bem Aufgebot folgen 3. Desterreich sollte wahrend bes Suffiten-Rrieges ber gehnte B aus ber freien und hörigen Bauericaft ausgewählt und ben neun Uebrigen, welche zu Saufe blieben, mit allem Rothigen m sehen werben. Seine Wehr und seinen harnisch mußte ber and ziehenbe Zehner selbst ftellen. War er bazu zu arm, so mußte and bie Baffen von ben neun Burudbleibenben geftellt werben

<sup>82)</sup> Das in ber Anlage abgebrudte Beisthum von Bermersbeim und sub ungebrudte Beisthumer.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 580 u. 581. Defterreich. Landr. art. 50. vgl. mit art. 4 bei Senckenberg, vis. p. 242.

<sup>84)</sup> heimreich, p. 204 u. 205. "und zwen ben britten mußen ausmacht. "— also bag in Giberfidt einer ben anbern hat muffen zu felbe ballen."

<sup>85)</sup> Ludewig, scriptor. Bamberg. p. 678. Novem patres familias decimas in expeditionem armis et impeasis abunde procurabunt.

<sup>86)</sup> Otto Frising. I, 81. Coloni, qui in vicis morantur, novem decines, vel etiam septem octavum vel infra, si necesse fuerit, cum supellecti ad bellum necessaria instruunt, coeteris pro cultura terrae domi relictis.

<sup>87)</sup> Fidicia, Gefch. von Berlin, III, 166 n. 167.

**Bebrauche ber Baffen un**terrichten 100). Dasselbe geschah in Hessen, 🖿 Polstein und Schleswig, weshalb man baselbst bie zu stellenbe Rannfchaft ben Ausichuß ober LanbeAusschuß genannt hat 97). In Friesland pflegte bie ganze waffenfahige Mannschaft uberufen und bann erft bie Auswahl ber Tüchtigften getroffen n werben. So wurden 3. B. im Jahre 1574 bie Eiberstebter que k in Milbstedt und bann noch ein Mal in Kiel ausgemuftert, bag von bem gangen Saufen am Enbe nur noch 750 Mann teig blieben 30). Nuch in Baireuth wurde eine Auswahl unter n waffenfähigen Lanbleuten und Stabtbürgern, basclbft aber schon d dem Jahre 1520 burch bas Loos getroffen 30), und es mußte felbst balb ber britte, vierte, fünfte, sechste, zuweilen sogar nur r 50. Mann ausziehen 1). Auch in Memmingen entschieb im 15. Jahrhundert bas Loos. Bon ben 1200 wehrhaften Burgern, ans welchen die Stadt bamals bestand, follte namlich ber vierte Theil ausruden. Je vier und vier sollten baher mit einander wurfein und wer bann am wenigsten warf mußte zu Felb ziehen 2). Senso warb auch in Prag burch bas Loos bestimmt, welches Stabtviertel ausziehen folle (S. 597) Und in Ulm mußte, wenn bie Mannschaft burch bas Loos ausgehoben warb, sogar ber Bur: germeifter mitspielen, b. h. mit lofen 3). In ber Pfalz am Rhein emblich ließ Kurfürst Friedrich IV. um bas Jahr 1600 sogar alle feine Unterthanen bewaffnen und in bem Gebrauche ber Baffen ciniben 4).

Die jum Auszug aufgebotene Mannschaft pflegte man ins-

<sup>96)</sup> Bolj, Gefc. Maximilians, I, 282 ff.

<sup>97)</sup> heffifche Greben Ordnung &. 19, p. 44. Westphalen, IV, prael. p. 74. Sald, L. c. p. 885.

<sup>98)</sup> heimreich, p. 209. "ba in Giberflätt mann ben mann ift auffge"fobert — und fein die Giberfleter nach Milftete gezogen, und fein ba"felbft 900 mann außgenommen, welche mit 3 fahnlein nachm
"Riel gezogen, wofelbft die beerfcbewinge ift gehalten, und 150 mann
"von ihnen fein außgemunftert worden, die andern aber fein
"nach Rewmunfter gezogen."

<sup>99)</sup> Lang, I, 159.

<sup>1)</sup> Lang, III, 298.

<sup>2)</sup> Scorer, Chronif von Memmingen, p. 18.

<sup>8)</sup> Jager, Ulms Berfaffung, p 414 u. 415.

<sup>4)</sup> Belf, l. c. I, 290.

v. Maurer, Fronhof. IIL

"Gemappnet, Gericht 300 Bauern. Stem Detinger "Ortolf Erenbed 200 gewappfiete Bauern, und auch bie & "terschaft baselbft 15 gereifige Pferbe. Stem Sarbad. Der R "ter haunzenberger mit 32 wehrlich en Bauern, 3 gen "Pferbe: 3tem Frauenhofer Gericht mit allen Rittern unb & nten, und bagu mit 50 mehrlichen Bauern; 10 gereifige Si Ranbshut 400 wehrliche und 24 gereifige Pferbe" u. [ w. Aehnlich in bem Aufgebote von 1443: "Brataten: Rieben , tach 12 Pferbe. Baumburg 5 Pferbe. Raitenbastach 5 Pferbe. "Chiemfee Flauentlofter 4 Pferbe" u. f. w. "Unfere Ritte Schaft Landshuter Theiles: Jatob von Camer in Im borf 5 Bferbe. Beichfer vont Beiche 4. Sanne Breifinge te "Au 5. Lubwig Seiboltsborfer ju Sang 4" u. f. w. Lands "40 Pferbe. Dedenborf 15 Pferbe. Burghaufen 8 Pferbe. Brus "10. Mannfee (b. h. Monfee) und St. Bolfgang 2" u. i n. welche Stabte und Martte bamals fammtlich noch ju Baiern bort haben. Die Muswahl ber zu ftellenben Dannichaft gefci in ben Stabten und Martten bon biefen felbft 34), in te lanbesherrlichen Dorfern aber von ben lanbesherrlichen Bemit und in ben Grundherrichaften bon ben Grundberrn felbft che bon ihren Beamten. Diefes geht theils ichon aus ben foeben mi getheilten Auszügen hervor, noch beutlicher aber aus folgenden Ausschreiben: "Dem Hauptmann vor bem Balb zu schreiben, bat "er allenthalben aus unfern Gerichten innhalb ber Donan geligt "200 guter Fußtnechte, ber beften fo er fie gum Rrieg gefchiat be "ben mag mit Harnasch und Wehre jum Ernst orbne" 15] and Maximilian I. ließ um bas Jahr 1600 wieber eine Auswahl auf ber waffenfahigen Mannichaft treffen und biefe fobann in be

<sup>92)</sup> Rrenner, IV, 28-82.

<sup>98)</sup> Rrenner, IV, 105-122 Bgl. noch bie Aufgebote von 1485; eed. VII. 467-470.

<sup>94)</sup> Ausschreiben von 1468 bei Krenner, VII, 287. "Bir begehren an cat "baß ihr aus euch 100 redliche Personen, bie mit ihren Behren net "erzeugt sind, auf an Conntag" n. j. w. Sodann von 1485, eod VII. 468. "Wir begehren, baß ihr ben euch 50 Mann jum Auszus "ordnet, mit harnasch" u. s. w.

<sup>95)</sup> Rrenner, VIII, 469. Bgl. noch p. 467.

**Bebrauche ber Waffen un**terrichten 110). Daffelbe geschah in Heffen, a holftein und Schleswig, weshalb man bafelbft bie zu ftellenbe **Rannschaft den Ausschuß** ober LandeAusschuß genannt ext <sup>97</sup>). In Friesland pflegte die ganze waffenfähige Mannschaft uberufen und bann erft bie Auswahl ber Tuchtigften getroffen werben. So wurden z. B. im Jahre 1574 bie Eiberstebter zu-t in Milbstebt und bann noch ein Mal in Riel ausgemustert, daß von dem ganzen Haufen am Ende nur noch 750 Mann beig blieben 20). Auch in Baireuth wurde eine Auswahl unter p waffenfähigen Lanbleuten und Stabtbfirgern, baselbst aber schon t dem Jahre 1520 burch bas Loos getroffen 36), und es mußte felbst bald der britte, vierte, fünfte, sechste, zuweilen sogar nur er 50. Mann ausziehen 1). Auch in Memmingen entschied im 25. Jahrhundert bas Loos. Von ben 1200 wehrhaften Bürgern, ans welchen bie Stabt bamals beftanb, follte namlich ber vierte Theil ausruden. Je vier und vier sollten baber mit einander wurfein und wer bann am wenigften warf mußte zu Felb gieben 2). Stenso ward auch in Prag burch bas Loos bestimmt, welches Stabtviertel ausziehen folle (S. 597) Unb in Ulm mußte, wenn bie Mannichaft burch bas Loos ausgehoben warb, fogar ber Burgermeifter mitspielen, b. h. mit lofen 3). In ber Pfalz am Rhein enblich ließ Kurfürst Friedrich IV. um bas Jahr 1600 sogar alle feine Unterthauen bewaffnen und in bem Gebrauche ber Baffen einüben 4).

Die zum Auszug aufgebotene Mannschaft pflegte man ins-

<sup>96)</sup> Boli, Gesch. Maximilians, I, 282 ff.

<sup>97)</sup> Deffische Greben Ordnung &. 19, p. 44. Westphalen, IV, praef. p. 74. Seld, l. c. p. 885.

<sup>96)</sup> heimreich, p. 209. "ba in Eiberftätt mann ben mann ift auffge"fobert — und sein die Giberfteter nach Mistete gezogen, und sein ba"felbft 900 mann aufgenommen, welche mit 3 fahnlein nachm
"Riel gezogen, woselbft die beerfchewinge ift gehalten, und 150 mann
"von ibnen sein aufgemunftert worden, die andern aber fein
"nach Remmunfter gezogen."

<sup>99)</sup> Lang, I, 159.

<sup>1)</sup> Lang, III, 298.

<sup>2)</sup> Schorer, Chronif von Memmingen, p. 18.

<sup>8)</sup> Jager, Ulms Berfaffung, p 414 u. 415.

<sup>4)</sup> Bolf, l. c. I, 290.

v. Maurer, Fronhof. III.

Reichsftabt ober bes lanbesherrlicen Sofes, wie biebe bienerschaft und bie Ritterschaft, wenn fle nach-hof ging (\$ # u. 831). Co werben in einer Rheinganischen Urtunbe von 145 sechshundert und breißig "man Ringgower zu Fuß in roten Ale "bern wol erzugt" erwähnt 17). Rach einer anberen Uriu ben "ben 20. Jenner 1475 bem Raifer wiber bie Rieberlander un "Augeburg zu Stiffe gefenbet 250 Geharnifchte ju 34 "80 gu Pferbt in bunten Rleibungen, mit ber Stalt "8 Farben, ale weiß unb robt, nach ber Lange mit gen "getheilet. Den 20. April 1475 wurden noch auf Giln n "schicket 800 zu Fuß, 28 Reiter, auf bes Rabtes und ber & "Solb. Sie waren wie bie vorige luftig getleibet" In Gorlip empfing ben Ronig Ferdinand im Jahre-1588 12 12 ber Görliger Stadtfarbe roth und weiß gefleibete Mannichaft, lich 100 Reiter in rothen mit weißen Banbern burchzogenen roden und viele Buchsenschützen in weiß und tothen hofen mb eben folchen Rocten 19). Geit bem Anfange bes 16. Jagebund waren auch im Fürftenthum Baireuth bie anegewählten w fähigen Bauern gleichförmig in fowars und weiß m und ihre Leibrode schlipformig gegen einander verseht 2). 3 Dithmarichen erhielten wenigstens ichan felt bem Jahre 1628 in hundert Lanbleute eine formliche Montur, bestebent in roth und in weiß 21). Und in ber Reichsftabt Reutlingen erfchien it bewaffnete Mannschaft zum ersten Male im Jahre 1664 in Ib form, nämlich in grautuchenen Roden 22). Auch wird in ber neun Orbnung ber Stabt Seligenstadt von 1527 "ber zerfchnitten bie "gischen (offenbar triegerischen) lanbornegtischen Regeer Groß nung gethan 24). Auch bie aus ben Dorfern ausgiehenben bewiff neten Mannschaften, die eigentlich Bewaffneten ("Bapner") da sowohl wie die Führer ber Reiswagen, sollten frühe icon, ju to

<sup>17)</sup> Bobmann, II, 798.

<sup>18)</sup> Morgenblatt, 21. December 1846, Rt. 304, p. 1218.

<sup>19)</sup> Reumann, Gefch. von Gorlit, p. 804.

<sup>20)</sup> Lang, I, 159.

<sup>21)</sup> Fald, l. c. p. 836.

<sup>22)</sup> Gapler, II, 184.

<sup>28)</sup> Steiner, Abtei Seligft. p. 875.

mersheim in der Pfalz seit dem 15. Jahrhundert, gleich gekleidet, d. h. ein jeder mit einem Kittel und Kogel versehen sein. ("Item follen auch iederzeit die wapner und wagenknechte in ein kleidt gekleidt werden, Küttel und Kogel mit der Ambtleuth wils Len"). Es ist demnach nicht richtig, was Französische Schriftskeller behaupten, daß erst durch Ludwig XIV. die militärischen Uniformen eingeführt worden seien.

um nun die waffenfähige Mannschaft in gehöriger Uebung erhalten wurden das ganze 15. und 16. Jahrhundert hindurch sie zum Anfange des 17. von Zeit zu Zeit Mufterungen und Seerschaue oder sogenannte Harnaschbeschaue gehalten 24), in Baiern eben sowohl 25), wie in Baireuth 26), in Pern 27), in der Pfalz, z. B. in Bermersheim 28), in Ulm 29), in Friesland 30), im Othmarschen 31), in Holstein und Schledwig 32), in Pommern 33), im Erzstifte Mainz, z. B. im Rheingau noch in den Jahren 1609, 1610 u. 1614 34) und nach einem ungedruckten Frevel-Register des Umtes Starkenburg von 1603 (— "hat sein sturmhauben nit mit sum musterung bracht") u. a. m. Und dei diesen Muskerungen mußten alle waffenfähigen Leute, die landesherrlichen Bürger und Bauern eben sowohl, wie die grundherrlichen erstheinen 34). In späteren Zeiten haben sich jedoch mit der bürgers

<sup>24)</sup> Urf. von 1571 bei Lori, p. 396.

<sup>25)</sup> Rrenner, VIII, 409 u. 410, XIII, 349 u. 357. Urf. von 1571 u. 1610 bei Lori, p. 396 u. 456.

<sup>96)</sup> Lang, III, 289-293.

<sup>27)</sup> Stettler, Rechtsg von Bern p. 79.

<sup>28) &</sup>quot;Die Dorfmeifter follen ber Gemein harnisch alle jhar jm sommer außs "fegen, vnb bie buchfen beschießen laffen." Anlage Rr. 1.

<sup>29) 3</sup>åger, p. 414.

<sup>80)</sup> heimreich, p. 209.

<sup>81)</sup> Landrecht, art. 240 bei Michelsen, p. 170.

<sup>82)</sup> Westphalen, IV, praef. p. 74 u. 75.

<sup>33)</sup> Comart, Bommerich : Rug. Lebn Sift. p. 947 u. 960. an. 1608 u. 1616.

<sup>84)</sup> Sount, Beitr. jur Mainger Geid. III, 255.

<sup>85)</sup> Urf. von 1492, 1571 u. 1610 bei Lori, p. 221, 896 u. 456. Lang, III, 289 u. 298.

lichen und bauerlichen Milly felbft auch biefe Mufterungen iden verloren.

Ueber die waffenfähige Mannschaft eines jeden Docies, 2 L. zu Bermersheim in der Pfalz, und des ganzen Landes wurden deichnisse gemacht und, da alle waffenschiegen Landleute und Stübliger bei dem Musterungen erscheinen unsten, diese Benjähltsselbst Musterrollen und Musterbücher genannt. Ben in ehemaligen Fürstenthum Baireuth haben sich noch einige aus in 16. und 17. Jahrhundert erhalten, welche in mehrfacher Bestannt sind was. Auch über die Mark Brandenburg sinde wirden folche Musterrollen die in die Zeiten des breisiglästelen Abges 27). In der Reichsstadt Rotenburg sangen aber diese Wasterollen erst im Jahre 1617 an 28).

## Stebenbe Deere.

# **S**. 598.

Rachbem fich feit bem 17. Jahrhundert bie Unbrandbas leit ber erwähnten Bürger- und Bauernmilig fowie bes Mis bienfies, zumal mahrend bes 80 jährigen Rrieges, hinreichen b währt, und auch die alte Ruftung fich als nicht mehr geni gezeigt hatte, seitbem ist ber Ritterbienst nach und nach m d bloßen Hosbienste geworben (S. 342 n. 844). Bon feiner alten & ftimmung blieb bemnach bem alten Behrstanbe nichts weiter d ber Name Ritterschaft. Und fiehenbe Beere find an bie Cit ber bisherigen Landmiliz getreten. Die erften stehenben Derre we ben bekanntlich geworben, großentheils jedoch auch burch freie Bel aus bem Burger: und Bauernstande ergangt. Rur bie Off pflegten noch, gleichsam als Reprasentanten bes alten Pris aus bem Ritterftanbe (bem Abel) genommen gu werben, inbem be ftebenben heere gewiffermaffen an bie Stelle ber Ritterfchaft & treten und in fruheren Zeiten nur Ritter und Ritterbartige in ba Waffen geubt waren. Gine Sitte, welche, nachbem fie ihre urfpring

<sup>86)</sup> Lang, III, 291—294.

<sup>87)</sup> Fibicin, Gefch. von Berlin, III, 127—129 u. 164—167.

<sup>88)</sup> Benfen, Rotenburg, p. 889.

. .

int jeben Biertele ftanb ein aus ben Bunften ber Bfifter, hger und Schmiebe gu nehmenber Benner, welcher jaft blefer Abtheilung zu kommandiren und ursprüngenner zu tragen hatte 16). Auch bas Fürstenthum Balgn bem Enbe in vier Areise, in ben Rulmbachers, Hofers, ins und Wunfiebeler Areis eingetheilt, und an die Spike den Areises ein zum hauptmann bestimmter Amtmann geweden. Die waffenfühige Mannschaft eines jeben Kreises mieber in Rotten getheilt und einer jeben Rotte ein um, Unterhauptmann und ein Fähnbrich vorgesett 11). In f Geligenfladt bilbete bie gesammte Centmannschaft eine kompagnie ober ein einziges Fähnlein, welches in Rot-Manu abgetheilt war. Das Ganze wurde von einem B commandict, welchem ein Fahnenträger und mehrere nntergeordust waren 13). In Friesland bilbeten bie histner jeben harbe eine triegerische Abtheilung. Giner **he war ein eigener eingesessener Haup**tmann. und ein Fah-**(\_Genbrich") porgesett.** Und sämmtliche Harben einer **Lettubschaft standen wieder unter de**m Landes : Haupt-Bas in Friesland von ben harben gilt im Dithmarhiben Pofften 14). In Hofftein und Schleswig wurde im Wed bas Landvoll in Compagnien eingetheilt und an die er jeben ein erfahrener Officier gestellt 15). Und auch in wen schon seit bem 15. Jahrhundert auf dem Lande plente vor 16).

**n: and wieber erhielten** biese Rotten und sonstigen militäs **lächellungen auch scho**n eine gleichförmige Kleibung, **2011: Uniform in der Farbe des** Landes, der freien

10.

iller, Rechtsgefc. von Bern, p. 44, 62 u. 76.

**<sup>1, 74, 159</sup> u. 160, III, 298.** 

chuer, Abtei Geligft. p. 188 u. 890.

impid, p 297—298, 204, 205 u. 285.

Amaric. Lanbrecht, art. 240 bei Michelfen, Samml. Altbithmarich. Genetien, p. 170.

M, L c. p. 585.

mmer, VIII, 409 n 469. Ueber bas Ganze vzl. noch Elchhorn, IV,

pflichtung zur Lanbfolge nicht aufgehoben worben. Das ienes berrliche Recht bes allgemeinen Aufgebotes blieb vielmehr its ai unfere Tage und wurde noch während ber Revolutionstriege, 3. In der Rheinpfalz unter Wrede, im Erzstifte Mainz unter Alii u. a. m., zur Anwendung gebracht. Daher erwähnen auch it späteren Weisthümer noch so häusig der Berbindlichkeit aller Unterthanen zur Nachfolge 40), sowie zum Erscheinen bei den wegesagten Musterungen und Heerschauen auch neben die den wieden Herungen und Heerschaufnung noch neben den sein den den Reichsstädten die Bürgerbewassung noch neben den sein den beiden heere, wenigstens der Theorie nach geblieben, z. B. in ketendurg 42). Seitdem man sich jedoch daran gewöhnt hatte, an die Landsolge ober Landwehr in der Wirklichkeit nach und außer Gebrauch gekommen, und erst in unseren Tagen wieder swisserwissenassen geschaffen worden.

Bewaffnung ber Burger und Bauern.

# S. 599.

Was nun die Bewaffnung der Bürger und Bauern betiff, so war auch diese zu den verschiedenen Zeiten verschieden. Ze Fräntischen Zeit und auch später noch in jenen Ländern und Side ten, in welchen die alte Freiheit sich längere Zeit erhalten hat, sühr ten auch die freien Bürger und Bauern Schilde, Speere und andere ritterliche Wassen worden (§. 586). Aber auch in Oberdung führten noch im 12 Jahrhundert die freien Bauern Schlacksichwerter, Schilder und Speere 43). Ebenso die Bürger in den Städten Lüneburg, Prag, Schleswig, Flensburg, Apenrade, Edansförd u. a. m. Denn in Lüneburg gehörte zu dem Herewebe der "beste Parnisch, Schilt, Swerd und der Pelm oder Kettelhuh," welcher anderwärts Kesselhut genannt wird 44). In Prag me

<sup>40)</sup> Grimm, I, 22, §. 83, 264, II, 378, III, 554, 579 m. 892. Simuliff. I, 207.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 562, I, 202.

<sup>42)</sup> Benfen, p. 389.

<sup>48)</sup> von Halem, I, 99.

<sup>44)</sup> Stadtr. von Luneburg ed. Rraut, p. 20. Scherz, glossar. p. 779.

pen die Bürger außer einem "spitzigen Swert" noch einen "Panober eine "Blate," b. h. einen Bruftharnisch, einen "Schilt" ther wenigstens einen "Bugler," b. h. einen kleinen Schilb, einen sen hut" ober eine "Slappen," b. h. eine haube, etwa Sturmnbe, sodann eiserne und blecherne Handschuhe ("ehsen Hantschoen ober Plechhantsuchen") 46). Die und ba mußte ber Bater so= per jebem seiner Sohne, g. P. in Schleswig "eynen Schilt, eyne smen," b. h. einen fleinen Degen, und "ehn Swert," in Flensburg einen "Skolb, Sworth und Spint," b. h. Spieß, in Apenrade einen Schildt, Speeht und Schwerdt," nach anderen Manuscripten aber hatt bes Speeres ein Pferb ("Beerb"), und in Ederuford wenige tems einen "Schild" und fein "Schwerdt" hinterlaffen 40). Und ben Schilb nannte man bafelbft ben Beerschilb ober Berrenfailb ("Berreschilb") 47). Auch nach bem Jutichen Low trug nech jeber bienstpflichtige Dann einen Schilb, ein Schwert, eine Sturmhaube und eine Lange. Allein er brauchte nur bas Schwert, ben Reffelhut ober bie Sturmhaube und bie Lange felbft zu ftellen (oc thri folkwapn. Suaerth kaetaelhod oc spiut), benn ben Schild (sciold) mußte bie Gemeinde anschaffen 40). Auch nach bem Sachsenspiegel (III, 72) hatte noch jeber Freie seinen Schild, wiewohl es bamals schon anfing streitig zu werben, in wie welt ved ben Gemeinfreien ber heerschild zukommen solle (§. 205). Endlich haben offenbar auch bie fogenannten Schilbbauern ober Boildmanne in ber Graffchaft Tirol, im Appenzeller Lanbe La. m. Shilbe getragen. Denn Schilbbauern ober Schilbmanne neunt man biejenigen Bauern im Paffener Thale, in Appenzell La m., welche ihre ftattlichen burgartigen Bauernhofe unter dem Ramen von Schilbhofen ober Schilblehen von ben Grafen pon Lirol, von ben Aebten von St. Gallen u. f. w. zu Lehen er-

<sup>45)</sup> AlbPrager Stabtr. bei Röfler, p. 29, §. 41. Bgl. noch Urf. von 1278 §. 4 bei L. u. €t. p. 886.

<sup>46)</sup> Shleswig. Stadtrecht e 10, Flensburg. Stadtr. c. 1, Apenrad. Stadtr. c. 3, Edernsörd. Stadtr. c. 12 im Corpus statut. Slesvicens. II., 7, 140, 177 u. 357. Achnliche Bestimmungen in den Beisthumern bei Brimm, I, 696 a. E.

<sup>47)</sup> Westphalen, IV, 1900. Not. e.

<sup>48)</sup> Jutiche 2010, III, 4. Fald, I. c. p. 880.

pflichtung zur Lanbfolge nicht aufgehoben worden. Das inche
berrliche Recht bes allgemeinen Anfgebotes blieb vielmest die ai unfere Tage und wurde noch während der Revolutionstring, p. A.
in der Rheinpfalz unter Brede, im Englifte Mains muter Mist u. a. m., zur Anwendung gebracht. Daher erwähnen auch h
späteren Weisthümer noch so häusig der Berdindslichstat aller ku terthanen zur Nachfolge 40), sowie zum Erscheinen bei den, m gesagten Musterungen und Heerschauen. Die ben die in den Reichsstädten die Bürgerbewassung noch neben dem in benden Heere, wenigstens der Theorie nach gebiseben, z. B. in die tendung 42). Seitdem man sich jedoch daran gewöhnt halte, auf die Landsolge oder Landwehr in der Birklichkeit nach und nut ist die Landsolge oder Landwehr in der Birklichkeit nach und wisser Gebrauch gesommen, und erst in unseren Tagen wieder ge wissermassen geschaffen worden.

Bewaffnung ber Burger und Bauern.

# S. 599.

Was nun die Bewaffnung der Bürger und Banern seitst, so war auch diese zu den verschiedenen Zeiten verschieden. In Frantischen Zeit und auch später noch in jenen Ländern und Editen, in welchen die alte Freiheit sich längere Zeit erhalten hat, Woten auch die freien Bürger und Bauern Schilde, Speere und andere ritterliche Wassen und Bauern Schilden Bandweie kieses bereits schon bemerkt worden (S. 586). Aber auch in Odendurg führten noch im 12 Jahrhundert die freien Bauern Schiefschwerter, Schilder und Speere 43). Ebenso die Bürger in den Städten Lüneburg, Prag, Schleswig, Flensburg, Apenrade, Gambiebe har a. m. Denn in Lüneburg gehörte zu dem Hereweite der "beste Parnisch, Schilt, Swerd und der Pelm oder. Rettelsch," welcher anderwärts Resselhut genannt wird 44). In Prag tw

<sup>40)</sup> Grimm, I, 22, §. 33, 264, II, 378, III, 554, 579 n. 892. Etmiss. I, 207.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 562, I, 202.

<sup>42)</sup> Benfen, p. 889.

<sup>48)</sup> von halem, I, 99.

<sup>44)</sup> Stabtr. von Lüneburg od. Rraut, p. 20. Scherz, glacoge. p. 779.

pen die Bürger außer einem "spitzigen Swert" noch einen "Panber eine "Blate," b. h. einen Bruftharnifch, einen "Schilt" ber wenigstens einen "Bugler," b. b. einen fleinen Schilb, einen sen hut" ober eine "Slappen," b. h. eine haube, etwa Sturmibe, sobann eiserne und blecherne Handschube ("ehsen Hantschoben ober Plechhantsuchen") 46). Hie und ba mußte ber Bater so= per jedem seiner Sohne, g. B. in Schleswig "ehnen Schilt, ehne men," b. h. einen fleinen Degen, und "ehn Swert," in Flensburg inen "Skolb, Sworth und Spipt," b. h. Spieß, in Apenrade einen , Shildt, Speeht und Schwerdt," nach anberen Manuscripten aber patt bes Speeres ein Pferb ("Beerb"), und in Eckernforb wenigans einen "Schild" und fein "Schwerdt" hinterlaffen 40). Und ben Schilb nannte man baselbst ben heerschilb ober herrenfailb ("Berreschilb") 47). Auch nach bem Jutichen Low trug med jeber bienstpflichtige Mann einen Schilb, ein Schwert, eine Sturmhaube und eine Lange. Allein er brauchte nur bas Schwert, ben Keffelhut ober bie Sturmhaube und bie Lanze selbst zu stellen (oc thri folkwapn. Suaerth kaetaelhod oc spiut), benn ben Schilb (sciold) mußte bie Gemeinde auschaffen 40). Auch nach bem Sachsenspiegel (III, 72) hatte noch jeber Freie seinen Schilb, wiewohl es bamals schon anfing streitig zu werben, in wie weit and ben Gemeinfreien ber Heerschild zutommen solle (g. 205). Endlich haben offenbar auch bie fogenannten Schilbbauern ober Soildmanne in ber Grafschaft Tirol, im Appenzeller Lanbe L a. m. Schilde getragen. Denn Schildbauern ober Schilbmanne nennt man biejenigen Bauern im Passeyer Thale, in Appenzell La m., welche ihre ftattlichen burgartigen Bauernhofe unter bem Ramen von Schilbhofen ober Schilbleben von ben Grafen bon Lirol, von ben Aebten von St. Gallen u. f. w. zu Leben er-

<sup>45)</sup> AltsPrager Stadtr. bei Rößler, p. 29, §. 41. Bgl. noch Urf. von 1278 §. 4 bei E. u. St. p. 888.

<sup>46)</sup> Shledwig. Stadtrecht e 10, Flensburg. Stadtr. c. 1, Apenrad. Stadtr. c. 8, Edernförd. Stadtr. c. 12 im Corpus statut. Slesvicens. II, 7, 140, 177 u. 357. Achnliche Bestimmungen in den Beisthümern bei Grimm, I, 696 a. E.

<sup>47)</sup> Westphalen, IV, 1900. Rot. e.

<sup>48)</sup> Jutiche Low, III, 4. Fald, l. c. p. 880.

haften haben und baffir bei feierlichen Gelegenheiten auf bir ein zu Tiest ober Appenzell Burgbleufte thun mußten. Die lein Burgwachen thaten bie Bafferger Schilbbanern im Jahre 1888 a Kuffer Jerkinand bie Entel bes berühmten Sandwirthe soft at bem Schieffe Tirol beleint hat <sup>40</sup>). Außer ben mit diefen Anteinke verbundenen Giren haben übrigens feine bauerlichen ber träger auch noch andere Berrechte und Freiheiten, 3. B. hinfelle ber Jagd und Fifcherei gehabt <sup>40</sup>), welche in Tirol bis auf ner Tage gebouwen find.

#### \$. 600.

erft feit ber Entstehung einer Attterschaft wurde ben einem und benjenigen Stadtburgern, welche sich nicht zur Nitterschaft haben, ber Gebrunch ber ritterlichen Wassen berbert Friedrichs I. ist, wie schon Gichhorn bemennt wurd von ritterlichen Bassen zu verstehen. "Tiem ein war von ritterlichen Bassen zu verstehen. "Tiem ein was war von der baur ber kainerleh wappen tregt einen pries somme "wordert tolben ober besgleichen was das seh in welchem zuses seh, so sol ber richter der gewalt über ben pannen und "sein wassen nehmen, ober neme von den pannen XX schaft zu puß. das soll man verstan rapsig wassen, das ha "tanser ober ritterschaft oft zugehört. Sunn der sein wassen "leuff des lands anders, dan zu der zeit, da dne ein "gemacht wurden") 31). Allein dieses Berbot scheint in Lank land, wie schon die soeben angestührte Schlußbemerrung des Lafriedens Friedrichs I. beweist, nicht vollständig durchgesührt, un

<sup>49)</sup> Scherz, gloss. p. 1404. Grimm, t, 191. Steub, Drei Comme b Tirol, p. 358. Auch im Bicedomant Stranbing in Baiern femme Shiltherren vor. nach Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 26, L p. 279.

<sup>50)</sup> Ordnung hebel der Bassey Schilthof in Zeitschrift für Tirol u. Bemberg, III, 188. "Der Richter mag ben Bildpan und Bischman mit vederspil gewise" "ven, aufgen om das ain pegleich Schiltman mit vederspil gewise" "vond mit der angel vischen, und mit winden hehen mag."

<sup>51)</sup> Lanbfriede Friedrichs I. S. 15 in Samml. ber Reichs-A1816. I, 8-9 Bgl. damit Pertz, IV, 108, cap. 12. und II F. 27, S. 8. und Ciffen. II, S. 847, Rot. d.

die Bürger außer einem "spihigen Swert" noch einen "Pander eine "Plate," d. h. einen Bruftharnisch, einen "Schilt" ftens einen "Pugler," b. h. einen kleinen Schilb, einen **1. hut" ober eine "Slappen,"** b. h. eine Haube, etwa Sturmn sodann eiferne und blecherne Handschuhe ("ensen Hantschocher Plechantsuchen") 46). hie und ba mußte ber Bater foiden feiner Sohne, z. B. in Schleswig "ehnen Schilt, ehne b. h. einen kleinen Degen, und "ehn Swert," in Flensburg E , Stold, Sworth und Spipt," b. h. Spieß, in Apenrade einen Man, Speeht und Schwerdt," nach anderen Manuscripten aber bet Speeres ein Pferb ("Beerb"), und in Edernford wenigs ichen "Schild" und fein "Schwerdt" hinterlaffen 46). Unb 64ib nannte man baselbst ben Beerschilb ober Berren-Mb ("herrefchilb") 47). Auch nach bem Jutichen Low trug ister dienstpflichtige Mann einen Schild, ein Schwert, eine mhaube und eine Lanze. Allein er brauchte nur das Schwert, Arffelhut ober die Sturmhaube und die Lange felbst zu stellen thri folkwapn. Suaerth kaetaelhod oc spiut), benn be Child (sciold) mußte bie Gemeinde aufchaffen 48). Auch nach **Sechsenspiegel** (III, 72) hatte noch jeber Freie seinen Schild, welt es bamals schon ansing streitig zu werben, in wie welt ben Gemeinfreien ber Heerschild zukommen solle (§. 205). **And haben offenbar auch bie sogenannten Schildbauern ober** Shildmanne in ber Grafschaft Tirol, im Appenzeller Lande L a. Edilbe getragen. Denn Schilbbauern ober Schilbmanne n man biejenigen Bauern im Paffeper Thale, in Appenzell La m., welche ihre ftattlichen burgartigen Bauernhofe unter bem nen von Schildhöfen ober Schildlehen von ben Grafen Etral, von den Aebten von St. Gallen u. f. w. zu Leben er-

<sup>45)</sup> Alberger Stadtr. bei Robser, p. 29, §. 41. Bgl. noch Urf. von 1278 §. 4 bei L. u. St. p. 888.

<sup>66)</sup> Shledwig. Stadtrecht e 10, Flendburg. Stadtr. c. 1, Apenrad. Stadtr. c. 8, Edernsord. Stadtr. c. 12 im Corpus statut. Slesvicens. II, 7, 140, 177 u. 857. Achnliche Bestimmungen in den Beisthumern bei Grimm, I, 696 a. E.

<sup>47)</sup> Westphalen, IV, 1900. Not. a

<sup>48)</sup> Jutiche Loto, III, 4. Fald, I. c. p. 880.

"ober Elipicifen, helmparten, Ermbruft unb Bidfer", Und nech bis ins 16. Johrhundert mannte man in Brien, In n. a. m. tie feriffen eine harnafdbefchan (§ 507). W hatten tie birigen Banern in Differreich "), fobenn in ben fi tern Gffen und Mpiribach noch harnifche und andere Boffe und in den zeiftlichen und wells hen Grandherrichaften ber 6 hernifde, Spieje, hellebarten, Schwerter, fobann aber au Armbrufte und andere Baffen, 3 &. ju Si **B E C E** "fix gut eigenn gener vent hernifc haben") 40). Auf b rigen ber Abei Zürich, bie & Rogelen Bente, follten, ein j feinem Specce, bem Landvogte bienen en). Und ba ber von Car ieinen ihm entflohenen Sorigen verurtheilen ben er ,für feinen Bermann mehr gelten, feinen Degen, "nur nech ein abzebrochenes Meffer tragen" barfe, fo folgt g icraus, daß die hörigen Leute in der Schweiz in der Regel Dogen tragen enriten at. Im Ranton Schwig, in weich gene alle Bauern frei waren, follte nach einem Befchluffe ber! gemeinte bom Jahre 1438, "ein vetlicher Banbtman, ber in t "in vangerm Lannt hugheblich fefthafft ift, haben fin South "barnifd, fin frangharnifd vent fine bentiden, fin gult "werp, - ben Ringharnifd, bes ift ein gute panger" Es follte ferner ein regelmäßiger Barnifchbefchan ftatt fel ohne Erlanbnig bet Ammant jeboch miemand Baffen tragen tie fen 10). And, im Rheingan trugen bie Banern noch am Gute be

<sup>59)</sup> Arenner, VIII. 411. Bgl. noch eod. p. 408, 409, 467 u. 468, II., 122, XIII., 349 u. 356. Und heißt es in Aventin's Chronil, p ft., Eer gemein Mann in Babern mag Beiten tragen, Schweinschipt ub "lang Messer."
60) Cebenstind L. Bar I. bei Germant, Leichenbuch. 1834. p. 48.

<sup>60)</sup> Cebenfind L. Mar I. bei hormape, Laftfenbuch, 1834, p. & - "Bawen barnaid bub fpiel ju machen."

<sup>61)</sup> Dipl. ven 1538 bei Rinblinger, Sir. p. 412. thorncom et alle and ad corpus suum apta. Grimm, I, 576.

<sup>62)</sup> Elger herricafterecht von 1585, art. 58, 5. 8. bei Befalut, i, 36. Bgl. Grimm, I. 2, 154, §. 14, 170, 187, 196, 202 m. 298

<sup>63)</sup> Urf. von 1843 bei Repp, eibg. Urf. p. 95 f.

<sup>64)</sup> von Arr, II, 169, Ret. b.

<sup>65)</sup> Lanbond von Schwag, p. 69.

<sup>66)</sup> Lanbind, p. 70 u. 72.

á bes helmes und Schilbes burchgesetzt worden zu lenigstens finde ich in späteren Zeiten nur biese beiben Bafk nicht mehr in ben Hanben ber Bürger und Bauern. Sie m pear, 3. B. in Mainz Eisenhute, in Basel Bechihuben in und ohne hut und Gifenhute, anbermarts Sturmhauben, **band in Balern Eisenhüte und Blechhä**ubel tragen 12). Allein mmb Schilbe habe ich keine mehr bei ihnen gefunden. Dabunten fie auch nicht zu helm und Schild geboren sein. Naviktigesein. Alle übrigen ritterlichen Waffen durf: **in der und mußten nach Umständen sogar auch die Bürger** Bauern noch führen. Die Bürger von Mainz 3. B. hatten in 15. Jahrhundert Eisenhüte ("Pfenhudt"), Halskoller, Har-Pe ("Barneß und Blechharnasch"), Panzer, Mußbleche und eis handschuhe ("fern Hentschwe") 52). Auch die Bürger von kungen im 14. Jahrhundert Harnische, "und zählt man zu **Mich, Halfperg, Eurrit, Panzer, Platten, Pechihuben in Huten** sine hut und Gifenhute" 54). In Baiern sollten im 15. M. Jahrhundert von den Stadtbürgern Einige zwar Arm ft de fenfte) und handbuchsen, wieder Andere aber "gute Jange Spieffe" ober "wohlgerichtete Belmparten," b. b. Micharben führen 56), und "eine jebe Berfon an seiner Seiten ein tes langes Meffer ober ein wohlschneibenbes Schwert, water feinem Gartel einen Burfpeil, Ginige auch noch "Eifenhute und Blechhaubel, baben Achfelein und Brufte "feben" 56). Auch "harnasch und anbre Wehre" werben Mers genannt 57). Desgleichen werben bie Bairischen Bauern mit "iren Behren, Spieffen, Armften, Belmparten, Def-Jern und Schwertern wohl erzeugt" aufgeboten 88), ober "mit Arnafch und Behre wohl erzeugt, nämlich mit Schwein-

<sup>82)</sup> Bobmann, II, 798. Ochs, II, 84 f. Rrennet, VII, 287.

<sup>56)</sup> Bebmann, II, 798.

<sup>54)</sup> Einungsbrief von 1854 bei Dchs, II, 84.

<sup>55)</sup> Comeller, II, 182.

<sup>56)</sup> Rrenner, VII., 287.

<sup>87)</sup> Arennet, VIII, 468, IX, 121, XIII, 849 u. 856.

<sup>56)</sup> Rrenner, VII, 288.

Buffunberts außer ben Buchffen und Armbruften noch tharna foe 17). In Baireuth waren die ausgehobenen Bauern im Anfange bes 16. Jahrhunderts mit Spießen, Buchfen Bellebarden bewaffnet. Und zu ihrer Harnischrüstung ter ein Goller, ein Ruck, ein Krebs, eine Deckelhaube und Alfenen 100). Auch waren baselbst, nach ben Musterrollen vom tes 16. Jahrhunberts, noch fammtliche Landleute und Stadter nach ihrer Bewaffnung in brei Classen getheilt, in Doppels ur, welche einen harnisch, Sturmbut, Spieß, Seitenrud blechene Sandschuhe haben sollten, in Mustetieres mit einem Mustetierrohr ober Doppelhaten nebst dazu ges er Gabel, Sturmhut und Seitenwehr, und in Gadenschützen falben haden ober langen Rohren, Sturmbut, Seitenbuchse Eitenwehr .). Die Rotenburger Bauern follten nach einer dereidnung von 1402 spipe Hellbarten und Armbruste falten. Und nach einer Musterrolle von 1617 fanden sich in Am Beile bes Gebietes 50 Reifige, 194 Doppelfoloner athernifd und Spieß, 334 Buchfenfcugen mit Buchfe 🥭 Cabel, 283 Hellebardierer mit Hellebarde, Sturmand Fauftling 10). Zu Bermersheim in ber Pfalz trugen Benern noch am Enbe bes 15. Jahrhunderts eiferne Sandfe ("enfen hant", harnifche, Krebse, Hellebarten und Buchsen. b wer so arm war, baß er ste sich nicht selbst kaufen konnte, follten fie von der Gemeinde gestellt werben ("vnnb so einer "effe arm wehre, der nicht engen harnisch und wehr tauffen möchte, Jen foll folder harnisch und wehr geliehen werben"). Sogar bie Eigenkuechte follten biefe Baffen führen ("ein jeglicher wagen-Aucht foll haben ein ehfen hant, ein trebs und ein meffer an ber "ieitten, vnd ein hellnbarth") 71). Auch ift es bekannt, bag bie Benern noch mahrend ben Bauernaufftanben im 15. und 16. Jahr= handert vollständig bewaffnet, zum Theile sogar mit Harnischen,

i

<sup>67)</sup> Bobmann, II, 798.

<sup>98)</sup> Lang, I, 160.

<sup>69)</sup> Lang, III, 291-293.

<sup>70)</sup> Benfen, Bauernfrieg, p. 91.

<sup>71)</sup> Beisthum von Bermersheim im Anhang Rr. 1.

Armicienen, Sturmhauben und mit bem Rrebs verfeben wart Erft, nachbem sie unterlegen, wurden fie entwaffnet 12). Gich trugen nach einem Dichter bes 15. Jahrhunderts, Befellohn bie Bauern bamale noch Panger, Barnifche, Schwerter m andere Wer 72). Auch schreiben noch die im 16. Jahrhundert o schienenen Landesorbnungen bor, bag alle Burger und Benn "Wehr und Harnisch sauber halten und barmit geruft sein is "ten" 14). Andere Landesorbnungen verbieten "bie zur Landerett "angelegte Behr, als Buchsen, Spieß, Harnisch und bergleichen" s obrigkeitliche Erlaubniß zu verpfanden ober zu verkaufen 18). 3 Appengell trugen bie Mitglieber ber Lanbegemeinbe, bie Sme ober Smenbma, in ber Landsgemeinbe einen Degen, als autlich Schmuck und als Zeichen ihrer Stimmfähigkeit. Und "be Tegs "nomma träga tora" hieß fein Activbürgerrecht verlieren 19. Rach einem ungebruckten Frevel-Register bes kurmainzischen Ante Starkenburg von 1603 trugen bamals auch bie Bauern an be Bergstraße noch Spiege, Sturmhauben, Degen und anbere Ben Und biese Waffen führten die Burger und Bauern nicht blog bi ben Aufgeboten und bei amtlichen Beranlaffungen. Sie pflegter biefelben vielmehr auch außer bem Dienfte auf ben Strafen, in ben Wirthshäufern, zumal mahrend ber Rirchweihen und Jahr martte noch zu tragen. So noch im 15. Jahrhundert nach ben vorhin erwähnten Befelloher. Ebenso bie Beffifchen Bauern in 16. Jahrhundert 77), und die Bauern an ber Bergftrage und m ber Wetterau sogar noch im 17. Jahrhundert. Denn es beist in bem mehrmale erwähnten Frevel-Regifter: "bat im Burtebane "vnnuge hendel angefanget mit ber weher vmbgefchlagen wi "Lewen fein Rling zerschmiffen;" "Meber von Laubenbach ve

<sup>72)</sup> Bensen, p. 501. Dechste, p. 206, 208 u. 209.

<sup>75)</sup> Uhland, Bolfslieber, II, 654, 657 u. 659. Bgl. 1026.

<sup>74)</sup> Birtemberg Lanbesorbnung von 1552 Ausgabe von 1552, und Ausgabe von 1585, p. 228.

<sup>75)</sup> Münchmeyer, Compendium bes Oberpfälzischen Lamber 1689, p. 117 u. 130. Bgl. noch dipl. von 1888, belte p. 412

<sup>76)</sup> Tobler, appenzell. Sprachic

<sup>77)</sup> Grimm, R. A. p. 28

n 1680 heißt es noch, "dasz fast ein jeder bauernknecht esse heepen, begen, breite plauten (Hirschsfänger) oder rohr ohr) ben und mit sich trägt, als wollen wir unsern untermit solchen wassen auf kirben und jahrmärckte zu gehen, verbotten haben" 78). Auch in Augsburg trug noch im dundert jedermann seine sammtne Mütze auf dem Kopse m Tegen an der Seite, wie man dieses aus Montaigne's Deutschland ersehen kann 18). Wie die Bauern in Spaanf unsere Tage Wassen zu tragen, sogar hinter dem it dem Tegen an der Seite herzugehen pslegten, so schritten unsere Bürger und Bauern bis ins 16. und 17. Jahrs dewassen einer Esk scheint demnach, daß das Wassener Bürger und Bauern, wiewohl die Bauern nach dem iege entwassen und erst seit dem 30 jährigen Kriege außer gekommen ist 80).

is übrigens die Bauern in Deutschland ursprünglich allentsie und da sogar noch im 18. Jahrhundert bewaffnet gede, geht unter Anderem auch noch daraus hervor, daß dieder Land- und Centfolge mit ihren Gewehren bewaffnet
sollten, was sedenfalls den Besitz solcher Waffen vorauslind heute noch sieht man zuweisen hier in Altbaiern auf
e den Brautführer mit einem Degen umgürtet an der
Braut am Altare, um diese an ihrem Ehrentage zu

82).

all Endprisence on 16th, & 12 to 2

### S. 601.

Jeder Bürger und Bauer mußte sich selbst bewassen mitteiden, 3. B. im Gebiete der Reichsstadt Rotenburg (3), ju Gubund Klein-Ingersheim (4). Und, wenn er einem Stellvestunkt pftellt hatte, mußte er auch diesen bewassen und Reiden (5. 166). Da es jedoch in jeder Gemeinde Leute gab, welche keine Wassen in sach nicht reich genug waren, sich solche zu kanin, is sollten die Gemeindevorsteher für Wassenworräthe songen und in Armen damit versehen, 3. B. in Bermersheim in der Psalz. ("Im "die von Bermersheim sollen sechs Krebs, sechs ersen hänt, 6 166, "sen vod zehen hellenbarthen bestellen, die soll das gericht hinte ju "hahn, und das hinder im halten, vund so einer also arm use, "ber nicht ergen harnisch und wehr kaussen mehre sollensielt und in Groß= und Klein-Ingersheim nach der wähnten Dorfordnung gehalten.

Die Baffen gehörten mit zum Grund und Boben in wurden mit diesem in der Regel nur auf den Mannsstamm veralt. Dies gilt nicht allein von den Fronhösen se) und von den suigen. So sollte Bürgern und Bauern, sondern auch von den hörigen. So sollte in dem Stifte Essen der Karnisch und die sonstigen Bassen, www. wenn der Hörige auch ein Pferd besaß, auch noch dieses zur Betheibigung des Landes bei dem Gute bleiben und mit diesem vortebt werden (ille equus et illa arma post mortem und erbt werden (ille equus et illa arma post mortem und erbt werden is liberis et heredidus, nichilominus in sertibus sive mansis, domidus sive casis, in quidus destacts

<sup>83)</sup> Benfen, Rotenburg, p. 888.

<sup>84)</sup> Dorfordnung von 1484, S. 12 bei Mone, Zeitschr. L. 12. "die gemet "sol sich auch mit harnesch, geschut und were nach ihrem verwogen wiften, — wan man ir dorf zu raisen oder nachzusolgen das sie destiden "auch ruftig weren."

<sup>85)</sup> Offnung von Bingiton, §. 81 bei Schauberg, I., 47. "gu figenbem ge "fol boren, bes Erften Sarnefch, wegen, taren, Gifer und alle 20 gefchliffnen maffen."

<sup>86)</sup> Grimm, III, 812 u. 818. "vnd das harnisch soll shuen bleiben, w

🕮 mansionem habuerit, pro defensione territorii ve districtus assindensis remanebunt) 87). In man= Brundherrichaften, g. B. im Stifte Konftang, follten die Baf-Immer bem unberadenen, b. h. noch im elterlichen Hause befen Sohne bleiben. ("Wer aber, baz er onberäten fün nach fich ben fond bie waffen beliben, alb wer bie from ains funs meer, so ber man abgieng, als balb benn baz kind geborn wirt d bie vier wend gesech, so solten jm ouch die waffen beliben") 88). nach bem hofrechte von hamm sollten die Waffen beim Hofe m ("Alle Bapen und Gewehr utgescheiben ein Harnisch blifft der Behr") \*\*). Ebenso in Prag "Harnasch, Swert, Gurtel, Mir und des Mannes Fingerlin" \*\*). Desgleichen in Baiern dernasch und bas Schießzeug ("was er an Harnasch, Schieß n, und anubers zu ber Were gehorennbt gelassen hat") 91). ben Reumunfterichen Rirchipiels Gebrauchen bas "Seerapffen, b. h. bas beste Pferbt, sammt Sattel, Zaum, Stiffeln und Sporen, sodann ein Degen, einc Buchse bas befte Rleib" 92). Auch burften bie Baffen, ba fie im tarffe ber Lanbespertheibigung bei bem Gute bleiben follten, ader gar nicht von dem Grundherrn als Besthaupt genommen den, wie bieses 3. B. in ben Stiftern Effen, Einfledeln und feng bergebracht mar 32), ober anderwarts wenigstens erft bann wen werben, wenn der Hörige kein anderes Besthaupt be-( ober, wenn ber Berftorbene feinen Sohn hinterlaffen 🗪 🐃). Auch pflegten die Landesherrn, gleichfalls im Interesse

<sup>87)</sup> Dipl. von 1838 bei Rinblinger, Sor. p. 412. Bgl. noch dipl. von 1846, ed. p. 483.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 106.

D) hofrecht bei Steinen, I, 1808.

<sup>10)</sup> Stabr. c. 158 bei Rößler, p. 147.

<sup>11)</sup> Urf. von 1489 in Mon. Boic. VI, 818 u. 819.

<sup>13)</sup> Banip, Reumunftr. Rirchfpiel Gebr. p. 68.

<sup>18)</sup> Dipl. von 1888 bei Kindlinger, Sor. p. 412. Grimm, I, 154, §. 14. n. 293.

<sup>94)</sup> Otimm, I, 170, 187 u. 876.

Sie Grimm, I, 106, 245 u. 262. Offn. von Fahr bei Schauberg, I, 81. "fündt man aber kein Bieh so foll man fein Schwert zu Fall nehmen, ob "er kein Sohn hinter ihm läßt, läßt er aber ein Sohn hinter ihm, bem L. Raurer, Fronhof. III.

ber Landesvertheibigung, wenn ber Rachles eines Hörigen en einn auswärtigen Grundherrn verabfolgt werben follte, die hintuloffum Waffen ober die heerwette zurückzubehalten

# S. 602.

Nach Allem Diesem ist bemnach auch im späteren ! noch ber freie wie ber borige Burger- und Bauernftand u hig gewefen. Da fich jeboch neben ben Bewaffneten am bere befanden, welche felbft teine Baffen befagen und er von ber Gemeinbe erhielten, so tommen bei ben allgemeinen geboten auch noch Leute vor, welche bloß Stangen, State, S ober Rlupfel trugen 97), woraus jeboch nicht gefolgert werben 1 baß biefe Leute teine Baffen hatten tragen barfen.' Denne bet fich hin und wieber, wenn auch nur felten, bas Berbet Be fen zu tragen, welches jeboch mehr auf Unfreie und Lei eigene, welche in ber Regel nicht waffenfahig waren, all borige Leute zu beziehen sein butfte. Dahin rechne ich nan auch bie Eräger von Gerten , welche in fraheren Zeiten verbreitet gewesen sein muffen, ba man schon in alten Gr 3. B. in jenen zu Oberflacht in Birtemberg, ftatt ber Baffen li bunne Stabe gu finben pflegt 10), und in ben Rieberlanden in Rolbentrager ("Rolventerle," nicht "Colneirerti," wie Bube unrichtig gelelesen hat) ').

### **S.** 603.

Jebe Gemeinde sollte Baffenvorrathe haben (S. 601). Raf gemachtem Gebrauch mußten die von jenen Borrathen erhaltenn

<sup>&</sup>quot;foll man bas Schwert laffen und bas befte Rleib nehmen, berinn er p. "Rirchen und zu Markt gegangen."

<sup>96)</sup> Dipl. von 1848 u 1846 bei Rinblinger, bor. p. 482 u. 488.

<sup>97)</sup> Grimm, IL, 519, III, 880. Derj. R. M. p. 295-296. Thomas, 3-bifches Recht, III, 202 u. 281. Bgl. noch oben §. 441.

<sup>98)</sup> Grimm, R. A. p. 841.

<sup>99)</sup> Runfiblatt vom 28. November 1846, Rr. 59, p. 280 u. 240.

<sup>1)</sup> Lambertus, hist comit. Ardensium, IV, c. 36 in Rocuil des hist de France, XVII, 426 unb bei Ludewig, rel. Mpt. VIII, 419 ff. Sel. Warntonig, I, 246, u. III, 1, p. 88.

Baffen wieber an die Gemeindevorsteher abgeliefert und von biefen bewahrt werben. Daffelbe gilt von ben Reiswagen und von ben ftbrigen für einen Felbzug nothwenbigen Geräthschaften, g. B. ju Bermersheim in ber Pfalz. ("Die Dorffmeister sollen auch alle bing "bie man zum Renswagen gebraucht hett, ben ihren anden sam-"menthofft vffheben und verwahren, es fen harnifch, Buchfen, Reiß-"Becher, fchuffeln, Eymer, Reffel, Flaschen, Rephbahre, fteften vnb anbere nichts außgenohmen, vff bag man es im anbern mahl auch gebrauchen moge"). Auch bas ichwere Geschut, befteend in großen Hauptbuchsen, Wagenbuchsen, Rothbuchsen u. a. m., web die dazu nothigen fogenannten Buchsenpferbe . mußten von ben Unterthanen geliefert werben, 3. B. in Baiern von ben geist Ithen Grundherrichaften und von ben Städten 2). Ebenfo follten bie Reiswagen mit ben bazu nothigen Pferben und Dienern von ben geistlichen Stiftern, Rloftern, Spitalern und von ben Stabten geftellt werben, g. B. in Eflingen 3). Daffelbe gilt von ben Schir men ober Schermen, einer Art von Schutbachern 4) und von ben Leib= und Pferdehutten und von ben Beerhütten, b. h. von ben Belten, welche inbessen öfters auch bie Ritterschaft selbst mitbringen mußte b). In ben Stadten hatten meiftentheils bie Bunfte für bie ausziehenbe Mannschaft bie Belte zu stellen. Unb es pflegte fobann beftimmt zu fein, welche Bunfte bie Spizzelte für bas Fugvolt und welche bie Dady= ober Roggelte für bie Reiterei stellen sollten, z. B. noch im Anfang bes 16. Jahrhunberts in Eglingen .) In Mainz mußte die Burgerschaft bie Belte, bas Domkapitel aber bie Bagen zu ben Zelten ftellen 1). Solche

<sup>2)</sup> Rrenner, VII, 234-236 Bgl. noch eod. IV, 32, 38 u. 34.

<sup>3)</sup> Biaff, p. 144.

<sup>4)</sup> Rrenner, IV, 88, VII, 284, 285 u. 248. Rirdiner, Geich. von Frankf. I. 641. Chreiben von 1406 in Bairischen Annalen von 1888, p. 419, Bgl. Schmeller, III, 402.

<sup>5)</sup> Rrenner, VII. 241, vgl. IV, 32. Gemeiner, Reg. Gbr. III, 546. Bairrifde Annalen von 1833, p. 443.

<sup>6)</sup> Bfaff, p. 144. Mot.

<sup>7)</sup> Bertrag bes Comfapitels mit ber Stadt von 1525, §. 11 bei Schunf, Beitrage jur Mainger Geschichte, III, 68.

Hütten ober Belte pflegten übrigens auch für ben lanbeshenfign

Hof mitgenommen zu werben \*).

Ebenso hatten manche Städte die lande herrlichen Busgen mit dem nöthigen Geschütz zu versehen. In der Mark bandenburg sollten die Bürger von Salzwedel nach einem Revert den Jahre 1488 "geben auss Schloss: A haten büchsen. A Schrift "Pile. I kiein ledern Sack vul Pulver Gelöde to den Büssch "einem Schepel vul. Etliche ungestückte Pile. I Gretz Gedundliche vonder dem Rathuss. I lütke Steinbüche mit 2 Runn. "III Lotdüchsen auf einer Rarren, dar gehoren die verzeissung "Gelöde to. II grosse Stein büchsen auf 2 Rarren. IV Lunn "Pulvers und Sueseless"). Aehnliche Lieferungen hatten die Biger von Neusalzwedel und andere märkliche Städte zu machen in woraus man sich zu gleicher Zeit einen Begriff von der Beschäfts heit des damaligen Geschützes machen kann.

## Berpflegung bes Deeres.

## S. 604.

Ursprünglich und so lange noch die gesammte Mannschet ausziehen mußte, die Dienstzeit aber sehr kurz war, mußte ein wer seinen Proviant selbst mitbringen (S. 154 u. 162). Dies zu von den Stadtbürgern z. B. in Linz 11), Prag u. s. w. eien swohl 12), wie von den freien und hörigen Bauern, z. B. zu Bestwald, in der Schweiz u. a. m. ("Wie lange der man kinem gunherrn uf sin eigen kosten volgen solle? wist der schessen, wußgange diß zu undergange der sonnen, und lenger uf sinen "kosten nit 12). Wer, daß ein herr von Gruffensee jenahin raf-

<sup>8)</sup> Rrenner, IV, 82.

<sup>9)</sup> Revers von 1488 bei Gerden, cod. dipl. Brand., IV, 654.

<sup>10)</sup> Revers von 1488 bei Gerden, I. e. IV, 655. und ambere Reverfe bei Bimmermann, Gefch. ber mart. Stabtverf. I, 104, Rot. 87.

<sup>11)</sup> Urt. von 1877 bei Rurg, Desterreich. Militatroerf. p. 482. "bag ir - "Rost und Speis in ber Stat bestellet." —

<sup>12)</sup> Stabtr. von Prag, c. 64 bei Röfler, p. 45—46. "fal pherman gemein-"neclich giben, er fei arm ober reich mit feinem eigen leibe an wiber wie "auf fein eigen gerunge."

<sup>18)</sup> Grimm, I, 648.

"fen wolt, fo fond fy im ein tag inn irm toften bienen 24). Bas zu rettung aines Lannbs ift, bas bie vnberthanen auf ir felbs Solb und aines Fürften ober herren lieferung auß-"ziehen") 18). Daher bie Bestimmung, daß jeder Bauer nur so weit gu ziehen brauche, als ihm sein mitgebrachter Laib Brob und Rafe reichte. Konnten inbeffen bie ausgezogenen Burger und Bauern wicht mehr an bemselben Tage nach Haus tommen, so erhielten sie freies Rachtlager ("ba mogent fle leger nemen und taften off ben "Salten und not barunden, und nemen fo gelympliche, bas nymanh "von yn clage, und bes morgens so fie off brechent"). Und bie Roften bes Rachtlagers wurden auf die Ortsgemeinde zu gleichen Theilen vertheilt. ("also abe ehme nachbure me schabes geschiet were "ban bem anbern, bas sollent sie under sich gliche belegen, also bas "ehner not me beswert werbe ban ber anber") 16). Während bes Buffitentrieges follten bie Defterreichischen Bauern einen ganzen Monat auf eigene Rechnung zehren 17). Wenn jedoch ber Landesober Schirmherr eine langere Dienstzeit begehrte, so mußte er selbst får die Berpflegung sorgen (§. 594). Daher tommt in Baiern eine achttägige Speisung auf herzogliche Roften 18), und nach bem Beisthum von Bermersheim in ber Pfalg "vnfers gnebigften herrn Lueferung" vor.

Seitbem jedoch ftatt ber gesammten Mannschaft nur eine gewiffe Anzahl von Leuten ausgewählt und aufgeboten zu werben
pflegte, seitbem mußten immer biejenigen Stäbte, Märkte und
Dörfer, sowie biejenigen Grundherrschaften und landesherrtichen Aemter, welche die auszuwählende Mannschaft zu stellen
hatten, zu gleicher Zeit auch für die Berpflegung der zu stellenben Leute sorgen. Die daburch veranlaßten Rosten wurden aber
auf die einzelnen Städte, Märkte und Obrfer vertheilt. Denn da

<sup>14)</sup> Grimm, I, 27-28. Sgl. noch p. 44 u. 280.

<sup>15)</sup> Raiferl. Ausschreiben von 1510 bei harpprecht, Staatsarchiv, III, 244.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 454.

<sup>17)</sup> Ordnung des Landaufgebots von 1426 bei Kurz, Desterreich. Militärverf.
p. 419. "daz im die Landleut all, wer vor jugent und alter mag, in "algner person und auf ir aigen herung und schehen ain ganh moneib "zu binft."

<sup>18)</sup> Rrenner, IV, 85-86.

bie zurudbleibenben Burger und Banern burch bie ausgewift Mannschaft vom selbst Marschiren befreit worben find, fo war et nicht mehr als billig, bag biefelben außer ber Ruftung and mi bie Roften ber Berpflegung bezahlten. Dies ift ber Sinn ber & stimmung bes Friesischen Rechtes, bag Zwei ben Dritten anducha follten, und Giner ben Unberen zu Felb halten muffe. Dem te jurudgebliebenen Grundbefiger mußten gur Unterhaltung ber te gezogenen beisteuern 19). Ebenso hatten in Pommern bie um guructbleibenben Hausväter ben gehnten außer ben Baffen ent noch mit bem nöthigen Proviant gu verfeben 20). In gleichen Bok waren in Brag bie ausziehenben Burger, fo lange bie Derfichte bauerte, fteuerfrei. Aus ben Steuern ber Burückgebliebenen erfisten fie aber ober, mas baffelbe ift, bie beiben an ihrer Spite ftehenben Sauptleute, monatlich 100 Schock Grofchen gur Beilife ("by felben fullen lebig ond los fein zweier gangen lojus "gen. - wy lange fy aus bleiben, furz ober lang, fo inllen pe "hant ber zweier lofunge ledig fein alz izunt gesprochen & - ond by ftat by fal benfelben auch zu hulfe geben ielb "des menet hunbert ichot grofer, bas ift iclichen funfgig foc "grofer, alz oft fy ein menet aufen bleiben") 21). erhielten schon seit bem Anfang bes 14. Jahrhunderts bie Auszig von ben in ber Stadt gurudgebliebenen Burgern ein ihren Betitiniffen angemeffenes Reisgelb ober Raisgelb 22). Bu Bernat heim in ber Pfalz follte jeber ausziehenbe Mann, jeber Bapun seinen Lohn in Gelb, also einen wahren Solb erhalten. ("3ter "ift auch geordtnet, bag jeglicher mapner ber aufzüecht alle tag k ger auß ift von ber gemein ein ont Pfennig zue lohn werben wur "foll sein lohn anheben of ben tag so er hinweg zeucht, bis if "ben tag fo er wieber tompt"). Ebenfo jeder , ber ein Pferd fel len mußte ("vnd foll von ieglichem pferbt die gemeine alle tage "1 % geben"). Und sogar jeder Wagenknecht ("Es soll auch ieten "wagenknecht bes tags von ber gemeind 1 ben. zue lohn werden

<sup>19)</sup> Beimreich, p. 203-205.

<sup>20)</sup> Ludewig, l. c. p. 678.

<sup>21)</sup> Brager Stabtr. c. 64 bei Roffler, p. 46.

<sup>22)</sup> Stettler, Rechtsg. von Bern p. 77.

"fo lang er auß ift"). Auch follte bie Gemeinbe fur bie Behrung

ber ausziehenben Mannschaft Lieferungen machen. ("Item welcher : ... muthwillich ond über daß man ime lüeferung nach notturfft thette, "ber gemein bas ihre verzehrt, ber foll biefelbe zehrung berfelben : "gemein wieber geben," u. f. w.). Und bie Roften bes Solbes unb ber Zehrung und bie übrigen Ausruftungstoften wurden nach ben . Bermogensumftanben eines jeben unter bie Gemeinbe vertheilt, unb dabei burchaus teine Ausnahme geftattet. ("Item solche gelt soll "nefest werben vnber bie gemein, iebem nach feiner hab. "foldem angefehen werben bie glodner, pfortner, ichuten und an-"bere die jm gebott sitzen und doch alters oder gebrestens halb ime "nicht außgebotten ift. — Item schultheiß, buttel und glodner "sollen rengens fren sein, ond boch an bem coften geben, wie ob-"fteht"). Ruch follte bie Gemeinde Erfat leiften, wenn jemanb burch bie Reißtoften an seiner Sabe mehr Schaben erlitten haben follte, als ihm nach bem Urtheile ber Obrigkeit billiger Weise qu= gemuthet werben tonnte. ("Bag ein ieber mehr ban funft von feiner "haab geburt gelitten ober an foldem Reißcoften so in bas gebott "begriffen hatt geben mogen, ober was er billig geben foll nach "erfantnus") 23). Aus bemfelben Grunde hatte im Rheingau jebe Rotte für Dabl, Futter und huffchlag ju forgen, und fobann bie Roften unter fich zu vertheilen 24). Auch in Baireuth u. a. m. mußten die Burudgebliebenen die ausgehobene Mannichaft unterhalten und ernahren 26). Daber follte nach bem Lanbfrieben von Granten vom Jahre 1408 bie von ben Grundherrn und Stabten geftellte Mannichaft bie nothigen Bagen und sonftigen Beburfniffe gleich mitbringen ("ein iglicher herre und Stat mit ben iren schi= "den und bestellen, wan in reussen sullen, bag in fich ba benmen "mit wagen und andern fachen, der fie barzu bedurffen, anfertis "gen") 24). Auch in Defterreich follten mabrend bes Suffitentrieges bie neun Burudbleibenben ben ausmarfcbirenben zehnten Mann mit Speise und Trant verschen, der Mundvorrath auf Bagen mitge-

<sup>23)</sup> Beisthum von Bermersheim in ber Anlage Rr. 1.

<sup>24)</sup> Bobmann, II, 804 u. 805.

<sup>25)</sup> Lang, I, 159 n. 160.

<sup>26)</sup> Schannet, Sammt. alter hiftor. Schriften, I, 67.

führt und außerbem noch jebem Mann ein monatlicher Gob w 6 Schilling Pfennige ausbezahlt werben 27). In Baiern follten in ben Jahren 1460, 1468 u. 1491 bie Stabte und Martte 3, in Pfarrgeistlichkeit 20) und die landes- und grundherrlichen Acuten ihr Contingent mit ber nothigen Speise und Behrung und mi anberer Rothburft verfeben, guweilen auf 14 Tage 31), pmi len fogar auf zwei Monate 22). Im Jahre 1410 'lief bie Cont München ber ausgezogenen Burgerschaft (bem "geraifigen Bell) auf mit gemalten Schilben und Fahnen gezierten Beerwagen und fahren, Wein, Korn, Brob, Futter, Safran, Pfeffer, Ingwer, Both, Schmalz, Unschlitt, Erbsen, Gerfte, Rraut, Rase, Salz, Effig, Bi nen, Reffel, Buber, Pangen, Schapfen, Pfeffermehl, schones Mil Zwiebel, Schweinfleisch, Tischlachen, Sanbtuchel, Sade, Beutel un anderes Gerath 32). In Baireuth mußten bie Stabte und Aente noch im 16. Jahrhundert für acht Tage Proviant mitschieden 3 Und in Danemark follte nach einer alten Rachricht jebe Boche in Schipp gesichtetes Mehl, und an Butoft, b. h. Butter, Sped un Fleisch eben so viel geliefert werben, als bas Dehl wog ...).

Enblich follte auch noch für ben wohlfeilen Bertauf von & bensmitteln und anderen Beburfniffen beim Beere Borforge geins fen werben. Bereits gur Frantischen Beit pflegten namlich Ran leute bem heere zu folgen und baffelbe mit Baffen und anderen Bedürfnissen zu versehen 36). Und. so ist es auch im späteren Mit telalter geblieben. Rach bem Lanbfrieben von 1158 follten bie Raufleute, welche bem Beere zu theuer vertauften, gefchoren, en

<sup>27)</sup> Ordnung bes Landaufgebots von 1426 bei Rurg, p. 415-417.

<sup>28)</sup> Rrenner, VII, 287, IX, 121.

<sup>29)</sup> Rrenner, VII, 70 u. 82.

<sup>80)</sup> Rrenner, VII, 288 u. 239.

<sup>81)</sup> Rrenner, VII, 287-289.

<sup>82)</sup> Rrenner, VII, 70 u. 82.

<sup>83)</sup> Bairifche Annalen von 1888, p. 488. Bgl. noch p. 448. 84) Lang, I, 160.

<sup>85)</sup> Ancher, Lovhistorie, II, 567. Fald, l. c. p. 881. 36) Hincmar. annal. an. 876 bei Pertz , I, 501. et mercateres scuta vendentes imperatorem et hostem sequebantur - or sagmas et ea quae mercatoras portabant hostis Hindowis

ber Bange gebrannt und ihnen ihr ganger Vorrath (omne forum suum) weggenommen werben <sup>27</sup>). Auch sollten Freimarkte beim Heere errichtet werben <sup>28</sup>), von benen sodann die Marketender Upren Ramen erhalten haben. Denn Tent heißt das Zelt, Marketender also Einer der unter dem Zelt oder im Lager Markt halt <sup>29</sup>). Die Zelte der bei dem Heere befindlichen Marketender und Kaufstende standen meistentheils um das Lager herum dalb innerhalb bald außerhalb der Berschanzungen <sup>40</sup>).

## S. 605.

Waren nun die mitgebrachten oder gelieferten Vorräthe zu Ende, so durfte sodann auch in Freundesland die zeitliche Kost und Futter ("zytliche koste und suter"), aber auch nicht mehr, genommen werden. ("Wer auch daz der Heutman rhsen wurde, so
"sal nymand under selben reisse von den Frunden ichtes
"nemen, weder mit drowe noch mit bete, dan allein zitliche
"koste und futer dy er uff dem velde zu siner notdorff bedarff
"und nuzen will") <sup>41</sup>). Auch das nöttige Schlachtvieh nehst Wasen und Pferden durfte weggenommen werden ("wo der bischof
"vert in herfart und des stiffts noit, aber das stifft zu bessern, das
"er mach nemen viehe ain vnrecht zu dun. Er mag auch nemen
"wagen und pferde ohne vnrecht zu dun imants <sup>42</sup>). Wan der

<sup>37)</sup> Lanbfriebe von 1158, S. 17 bei Pertz, IV, 108.

<sup>88)</sup> Ordnung des Landaufgebotes von 1426 bei Kurz, Defterreichs Militärsverf. p. 421. "daz unser gnediger herr bestell in d'em her ain frein "Markot also daz man seinem her Speis rud Trenko und ander "notturst zugesürn mug." — Auch auf dem Reichstag zu Frankurt von 1427 wurde beschlossen, daß jeder Fürst und herr für das heer "seplen kausse bestellen" solle. Samml. der R. A. I. 120, S. 5. Windeck bei Menckon, I, 1192—1198.

<sup>39)</sup> Bremifch=nieberfachf. Borterb. V, 54.

<sup>40)</sup> hoper, Gefch. ber Rriegstunft, I, 29.

<sup>41)</sup> Lanbfrieden von 1408 bei Schannat, p. 66 u. 67. Defterreich Landr.
c. 50 bei Senckenberg, p. 242 "fol bem andern auf sein gut nicht "nemen bann futer ben Roffen und effen und trinten zu bem mal "ob ers vinbet."

<sup>42)</sup> Grimm, II, 825 u. 854. Bgl. noch p. 857. "bag er und ber ftift mu:

"ber ober seine biener tommen ond ben leger halten wollen, alle "soll ber her ober beuelhaber unber bie schaffherbt gehen bub burni "nehmen ein hamel nit den besten vnd auch nit ben bosten 49). Im "wil er herfart haben, so fal er mit ime brengen wein but but "gebricht ime, so mag er buter bie hertt vihes schicken bub unn "ein nog, welchs er wil, und wene er trift, ber fal ben fcaben be "ben, ond ime bic nachgebauer nit behalen"). Auch ber hum Lubwig von Baiern ließ im Jahr 1421 am Lechrain alle M wegnehmen und nach Munchen treiben, um bie Stadt mit Hif an versehen 45). Doch sollte bas weggenommene Bieh geschätzt von ber Gemeinde bezahlt werden ("bedarff er vehs, er mag i "nemen om lande, wo er if findt, und fal man if fcheben und be "czalen") 46). "So vnfer gn. her als vnfer gewalt schin = "grundther lege vor ftetten, fleden ober fcologern in ftiffts mi "vnd abgienge an egenfleisch, so hat er bie macht, bag er m "greifen zu Emmel in die herbe, vnb mag holen ibel tube vnb ho "loß ochhen und funst kein ander viehe, und bas barumb bag ben "armen man fein ploch nit beraupt vnb ben armen findern it "mild nicht genommen werbe — vnb so bie name bes wijes te "schehen ift, fo fall ein zenber bie flod leuthen ond fall bie nane "und griff jedes vihes legen in die gemeinde, off das "ein man ober zwene bie nit allein tragen" 47). In burften nöthigenfalls harnische und Pferbe fur bie Zehrung w ben Lanbes: und Schirmherrn verfett werben. Die gemachten in lagen mußten aber nach ber Rudtehr ber Mannichaft wieber aid werben ("so es nott geschee, vnb ein geschrei temme, bas ber im "einer of geputte, bub bie menner plenbe nach giben wurben, w

<sup>&</sup>quot;gen baselbst zu bes flifts noitburft vybe nemen — baz hman anderik herberge ober viehe neme."

<sup>43)</sup> Grimm, II, 129. Bon einer solchen Wegnahme bes Biebes fur ben ber schaftlichen Dienst ift auch zu versteben Urt. von 1827 bei Guden. A. 258.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 580.

<sup>45)</sup> Bairische Annalen von 1888, p. 440 u. 441.

<sup>46)</sup> Grimm, II. 354. Bgl. noch p. 825.

<sup>47)</sup> Grimm, II, 353. Bgl. Reichstags:Beschstuß von 1427, §. 4 in Sammiber R. A. I, 120. unb Windock bei Mencken, I, 1292.

ie Borschrift bes Weisthums von Bermersheim zu beziehen, Sauptleute helfen sollten, wenn die herrschaftlichen Lieferunsicht ausreichten. ("So die jenigen vsgezogen wehren gebresetten an Zehrung über vusers gnedigsten herrn Lüeferung, er handtmann das erkennen, vnd jnen deschalben hülff thun, ver notturfft vugesehrlich").

paterhin, als man anfing etwas mehr Ordnung in das pflegungswesen zu bringen, wurden die zur Verpslegung des nothwendigen Naturalien zur Lieferung ausgeschrieben. Und Musschreibungen meistentheils auf Korn und Fourage best waren, so gewöhnte man sich daran, sie selbst Magazinsund Fouragelieferungen zu nennen 49).

Im Anslande wurde der Unterhalt des Heeres durch Brandsungen oder durch Plünderung der eroberten Städte 50) eschasst. Daher hatte der Marschall, da er im Felde für den alt des Heeres sorgen mußte, auch die Brandschatzungen und ders damit verdundene Anzünden der eroberten Orte 51) ansen. Bon den Brandschatzungen kam ihm selbst ein bedeutenscheil zu. So hatte der Marschall des Erzstistes Mainz zu haßen ("er sal sein diener auch sudern, ritter und kneckt. we ein stieft zu Mencze krieg hat, und ein marschall darby er darby sin will, da ist der zehend phenning von allem gewund brantschetzunge sein, und hat der brantschetzunge moge m vod zu lassen"). Ebenso der Marschall des Hochstistes und andere Feldhauptleute mehr 54). Auch die Fürs

Sertion of spiritual.

Stimm, III, 539.

ften felbft erhoben folche Branbschatzungen als eine Abgabe fte thren Fiscus. (Unaqueque domus, nocencium et inneces cium, duos aureos exhiberet fisco principis, et vocaber prantscheczumb) 55). Zuweilen waren eigene fogenunk Brandmeifter bei ben herren angeftellt, beren Umt es war it Branbichatzungen auszuschreiben und bie eroberten Orte anzhien zu lassen 86). Wahrscheinlich war auch ber in einer Urtune erwähnte Berenmenfter von Roln ein folder Brandmeifter. Den bie Branbschatzung nannte man baselbst einen Bernicat Auch in ber Fehbe bes Ritters von Rammer mit Danden in be Jahren 1414 bis 1425 schickte jener Ritter mehrmals Morbbres ner nach Murnau und felbft nach Munchen, um jene Orte i Brand gu fteden 69). Ebenso schickten im Jahre 1365 bie feine von Waltenheim, mahrend ihrer Fehbe mit Strafburg, fecht a Bilger verkleibete Rnechte in bie Stabt, um biefelbe in Brand # steden 60). Und bas in ber Leibensgeschichte ber Boller überfant sehr lehrreiche Beispiel ber schonen Pfalz am Rhein beweift. m welcher Robbeit bergleichen Brandschapungen erhoben und beis trieben zu werben pflegten 1). Zuweilen wurde inbeffen bie p machte Beute vertheilt 62). Auch bie Stabte burften, wenn fie ein Fehbe hatten ober sonst angegriffen worden waren, ihre Feinde pfanten und ausplundern und bie gemachte Bente unter bie Barger te theilen, z. B. in Rotenburg 63), in Maing 64) u. a. m. Diefes Reft wurde ben Stabten öfters von ben Landesherrn ausbrudlich bei tiget, &. B. ber Stadt Coesfelb im Stifte Munfter im Jahre 136. Ein späterer Bischof bestimmte biefes Recht im Jahre 1436 bein

<sup>55)</sup> Annal. Mellicens. ad an. 1525 bei Pertz, XI, 582.

<sup>56)</sup> hoper, Geschichte ber Kriegstunft, I, 146.

<sup>57)</sup> Urk. von 1386 bei Lacomblet, Urk. III, 798.

<sup>58)</sup> Urf. von 1821 bei Lacomblet, III. 157 n. 158.

<sup>59)</sup> Bairifche Annalen von 1883, p. 419. Bgl. noch p. 487.

<sup>60)</sup> Ronigshoven p. 289 u. 290.

<sup>61)</sup> Rremer, Geschichte Rurf. Friedrichs, p. 168, 164, 172 u. 173 in ba.

<sup>62)</sup> Rremet, p. 185, Not. 17.

<sup>68)</sup> Benfen, Rotenb. p. 386.

<sup>64)</sup> Friedebuch um 1480, S. 89 bei Mone, VII, 27.

bie Barger von Coesfelb bie Salfte aller Beute haben follten, je fie in Abwesenheit bes Bischofs und seines Banners ben den abnehmen wurden. Wenn jedoch ber Bifchof und fein Banmagegen sei, solle ihm die Beute gang zufallen 65). Auch in **speiz war es Sitte die im Kriege gemachte Beute** unter die i betheiligten Städte zu vertheilen. Da diese Bertheilung jedoch **pifer Uneinigkeit und Erbitterung geführt hat, so wurde auf** men Lagfahungen berathen und im Jahre 1476 auf jener zu m beschloffen, in welcher Art und Weise kunftig die Beute gemit und vertheilt werben folle . Gbenfo war es im Jahre in Magbeburg ftreitig, wie bie zu machenbe Beute vertheilt in folle. Die Bürgerschaft begehrte nämlich, daß die von ih-Benten in Feindes Land gemachte Beute ihnen allein zufallen p. io wie die Leute des Erzbischofs ebenfalls die von ihnen mit Bente für fich behalten könnten. Was fie aber zusammen teten ober gewonnen, bas sollte unter ihnen nach ber Zahl bederseitigen Leute getheilt werben. Der Erzbischof wollte hiefes nicht zugeben, mußte aber zulett, weil er nur unter Bebingung Bulfe erhalten konnte, bennoch nachgeben 67).

#### **\$.** 606.

**Luger** ber Kost und bem Futter erhielt endlich die auf der **Lieber Heersahrt** ober auf einer Landsolge bestindliche Mannsteuch noch das Lager ober die Herberge mit ober ohne **Lieber Beiten** 3. B. im Kloster Hailsbronn u. a. m. 68), woraus **Lieber Beiten** die Einquartirungslast hervorgegangen ist. **Lieber der** Städte, z. B. von Speier 60), von Bern 70), von **Lieben** sich jedoch **Lieben** von jener Last befreien.

Ř:

ř

E :

49

<sup>5)</sup> Sefeland, Geschichte ber Stadt Coesfelb, p. 26.

<sup>6)</sup> Das, Geich. von Bafel, IV, 820 ff., vgl. III, 188.

<sup>67)</sup> Rathmann, Befch. von Dagb. III, 9.

<sup>68)</sup> Urf. von 1860 bei Hoder, II, 143. Grimm, 857.

<sup>69)</sup> Urf. von 1198 u. 1294 bei Lehmann p. 496 u. 579.

<sup>70)</sup> hanbfefte von 1218, §. 9.

<sup>71)</sup> Urt. von 1295 bei Gerden, cod. dipl. Brand. VI, 884.

<sup>72)</sup> Fibicin, III, 48 u. 222.

Die Berdinslickleit seine Bobnung zu riefem Racklagn bezustelm, man von je ber eine Laft ber Hausbefiter. Sie augeitmt, man von je ber eine Laft ber Hausbefiter. Sie augeitem bie deuterschaft ber einentliche Webrstand geworben und auf die Walnungen von Suver und Bauern über. Dabe kauch die Empuartirungslaft eine Laft ber Hauern über. Dabe kauch die Empuartirungslaft eine Laft ber Hauern auch gene bei Freibeit von jew Laft ist dem Kitterautern auch dann noch als ein landesbenficht beit ist dem Kitterautern auch dann noch als ein landesbenficht beit Weltstand zu sein. Erft in unseren Tagen ift bekanntlich je nes Privilegium verschwunden, und nur noch ben Standesbern in den Schlössern, welche sie selbst bewohnen, die Freiheit von Gewartirung geblieben 73).

#### Rriegeftener.

## §. 607.

So wie bei bem Reichsheerbienste bas nicht rogbienstäbig freie und borige Bolf eine Steuer entrichten und Kriegs- und wetere Fronen leiften mußte, so auch in jedem einzelnen Territerium wieder alles basjenige Bolf, welches sich nicht zur landsäßigen Arterschaft erheben konnte.

Ten Grundsas selbst, bağ immer nur die reicheren Erunbesiter einen Mann stellen, die weniger reichen und armem Erundbesitzer und Pachter bagegen frei von dem persönlichen Tierzsein und als in Rube sitzende Leute (Quaersaete) eine Stume entrichten sollten, sinde ich im späteren Mittelalter nur in dem Einschen Low ausgesprochen 14). Und sehr bezeichnend nannte meim Morden jene Geldabgabe eine Quersath oder Quersatis. Die Steuer selbst sindet sich aber in sämmtlichen Deutschen Leutschen Leutschen. Man nannte sie auch im späteren Mittelalter noch eine Heerbann (heribannus 16) oder herpant) 17), eine Heerften:

<sup>73)</sup> Bair. Berf. Beilage IV, §. 12.

<sup>74)</sup> Zütech. & III. 12, 13 u. 16. Bgl. die Forflaringer, eod. p. 332.

<sup>75)</sup> Dipl. von 1310 bei Westphalen, IV, 3115. Fald, Sandt. III. 2 ! 504.

<sup>76)</sup> Urf. von 984 n. 990 in Acta acad. Palat VI, 273. Trad. Fuld et Dr. p. 45, §. 32. Unter bem von biefem heribannus verschiedenen robannus. eod. p. 45, §. 31 u. 32, ift eine Beibesteuer zu versteben.

tiere, stipendium 30), Hersture 70), eine Beisteuer ober ter (mboidium) 30), eine Landwehr ober eine all gemeine isteuer<sup>21</sup>), eine Contribution, ein Servis, ein Cavaligelb, Landwehrgelb u. s. w. <sup>22</sup>) und in Baiern ein legelb (Raisegelb) ober Hisgelb <sup>23</sup>), ober auch eine Reise (Raisehülse) , sodann ein Service:, Fourage: und etter: Gelb, ein Schanzgeld, ein Ererziergulden, busaren Simplum, eine Reuter: Anlage, ein Tame

ngelb u. f. w. se).

Diese Kriegssteuer mußte von allen nicht roßbienstpfliche Bürgern und Banern, also außer ven landesherrlichen achanen und landesherrlichen Hintersalten und hörigen hinteren von den freien und hörigen hinteren der geistlichen und weltlichen Grundherrn entrichtet were, 3. B. von den grundherrlichen Bauern in Oesterreich so, 3. B. von den grundherrlichen Bauern in Oesterreich so, 3. den Colonen des Stiftes Raceburg so), der Abtei Maurmune im Essaß so), des heiligen Geist Stiftes in Kiel vo, des Joe

77) Dipl. von 1248 bei Westphalen, II. 41. ex parte nostra herpant ab eis non exigatur.

Miles Gloffar. bei Bocen, I, 219. Defterreich. Landr. aus 18. sec. c. 27 bei Senkenberg, vis. p. 283.

7 Urf. von 1294 bei Lehmann, p. 579.

3) Dipl won 1217 bei Westphalen, II, 2058. ad desensionem terrae submidia praebere.

81) Dipl. von 1217, 1221 u. 1315 bei Westphalen, II, 2058, III, 578, IV, 908-907. Lang. Steuerverf. p. 103.

Bigand, Provinzialr. von Minben, II, 466 u. 467.

Arenet, X, 140, 141, 149, 158, 154, 156, XI, 263, 265 u. 267.

86) Rrenner, XI, 261.

86) Bair. Regierungsbl. von 1808, II, 2816 u. 2821 f.

86) Dipl. bei Rinblinger, M B. II, 2. Et si expeditio fiat in Italiam cum Rege, Dominus accipiat de quolibet manso XII denarios.

67) tanbrecht aus 13. sec. c. 27 in F. bei Senkenberg, vis. p. 233.

Se) Dipl. von 1217 bei Westphalen, II, 2058. ad desensionem terrae, quod vulgo Landwere dicitur, praedictorum mansorum coloni subsidia praebere tenebantur.

99) Urf. von 1144 bei Schöpflin, I, 227.

90) Dipl. von 1815 bei Westphal. III, 578.

hanniter Orbens u. a. m. <sup>91</sup>). Sehr häufig wurden zwar die his terfassen ber geistlichen Grundherrschaften von dieser heerkenn is freit, z. B. die Colonen des Stistes Reumunster <sup>92</sup>), des Bisthund Schleswig <sup>93</sup>), des Klosters Reinselde <sup>94</sup>) u. a. m. Allein auf aus der Nothwendigkeit einer solchen Befreiung folgt wieder in Regel, daß dis zur erlangten Befreiung jene Steuer auch von den Colonen entrichtet werden mußte.

#### S. 608.

Diefe Rriegsfteuer mar ursprünglich eine auferorbentlich Leistung, welche nur bei einer wirklichen Beerfahrt ober Raffe d richtet zu werben brauchte 98). Auch ift fie in vielen Territoda in spateren Zeiten noch eine folche außerorbentliche Beihalfe geite ben, z. B. in Peterswald an ber Mofel ("ob ber gerichtsbern du "vberzugen frieg und feinbtichafft betomen murbe, alf "ban foll jeber lebenman (Bauer) in biß gericht gehorig tes "felben hern gu fteur tomen mit einem halben fummer beie "ond einem hun, - ond bemnach foll ber ber ben frieg "volnfuren fonber einiche fernere fteur ober guthan id "lehenmans") 96). Gbenso in Friesland 97), in Brabant (homine terrae Brabanticae quod sint sine talia, exactione et preceria ita quod nihil ab eis capiemus, nisi in expeditionibu cum exercitu ad terrae nostrae defensionem, vel in servi tium Imperatorum Romanorum) 98), in ber Abtei Mauruin ster 99) u. a. m., namentlich auch bie Kriegssteuer in Holstein un

<sup>91)</sup> Dipl. von 1221 bei Westphal. IV, 906-907.

<sup>92)</sup> Dipl. von 1248 bei Westphal. II, 41. colonos liberos case velmus, in eo videlicet, quod ab advocato nostro herpant ab cis me exigatur.

<sup>93)</sup> Dipl. von 1310 bei Westphal. IV, 8115.

<sup>94)</sup> Dipl. von 1295 bei Treuer, Gefchl bift. ber von Munchhaufen, p. 17.

<sup>95)</sup> Urt. von 782 bei Rinblinger, M. B. II, 2. Et si expeditio fat a Italiam cum Rege, Dominus accipiat de quolibet manso XII denaries. si non vadat, nihil accipiat. Bgl. \$. 163.

<sup>96)</sup> Grimm, II. 421.

<sup>97)</sup> Beimreich, p. 202-203 u. 205.

<sup>98)</sup> Dipl. von 1260 bei Miraeus, I, 207.

<sup>99)</sup> Rechte von 1144 bei Schöpflin, I, 227.

iewig 1). Die Größe ber Beisteuer richtete sich bemnach nach Internung des Heerzuges. Sie war größer, wenn der Zug the Alpen nach Italien ging, und kleiner, wenn es nur nach **lin, nach Flandern oder** anderswohin diesseits der Alpen ging, l. nach den Rechten der Abtei Maurmunfter 2) Meistentheils k jedoch frühe schon in eine orbentliche Last übergegangen, 8. die Landwehrfteuer in Mecklenburg Schwerin 3), die Beihülfe remtwehr im Stifte Raceburg u. a. m. 4), die Heerbannsteuer ta Stiftern Neumunster und Fulba ), die Heerschillinge im k Berben und in der Herrschaft Rinkenrode ) u. s. w. Und bunden sodann regelmäßig erhoben, hie und da alle drei t finf Jahre 1), meistentheils jedoch jedes Jahr, weshalb sie wie wir sehen werden, Jahresbeten genannt worden sind. Im einen wie in bem anderen Falle ift biefe heersteuer eine **kon Grund und Bo**den, eine wahre Grundsteuer ge**n, welche baher nur** von den in Grund und Boden augesesse= kirien und hörigen Bürgern und Bauern entrichtet zu werben **11ste. Rußer den soe**ben angeführten Stellen geht dieses auch Mar und deutlich aus Heimreichs Nordfriesischen Chronik her=

<sup>1) 3</sup>eld, III. 2, p. 596.

Burl. von 1144 bei Schöpflin, I, 227. omnes vero ceteri mansi cusum solventes — si profectio regis versus Italiam ultra Alpes procuserit, tantum stipendii quantum census dare solent exigetur. Si vero versus Saxoniam, Flandriam, seu quocunque ex ista parte Alpium expeditio fuerit, medietas solummodo dabitur.

<sup>5)</sup> Dipl. won 1221 bei Westphal IV, 908-907. ut praedicti agri et cerum cultores ab omni exactione, praeter eam, quam terrae defensio poscit liberi maneant et exemti.

<sup>4)</sup> Dipl. ven 1217 bet Westphal. II., 2058. sex mansos et colonos in eis habitantes — et ad desensionem terrae, quod vulgo Landwere dicitur, praedictorum mansorum coloni subsidia praebere tenebantur. Bgl. noch dipl. von 1315, eod. III., 578. ut

dicta bona seu sui coloni u. f. w. h Dipl. won 1248 bri Westphalen, II, 41. Trad. Fuld. ed. Dr. p. 45, §. 52.

H Güterverzeichnisse aus bem 12. u. 18. sec. bei Kinblinger, M. B. U, 233 u. 284. und Gesch. ber von Bolmest. II, 295.

<sup>7)</sup> faid, Sandb. III, 2, p. 508. Westphalen, IV, praes. p. 88.

<sup>&</sup>amp; Reurer, Stonhof. IIL.

vor, wo es öfters heißt: "bagu ein reicher (b. h. begüterter) u "3 Pf. muffen legen, bagu bie reicheften 5 Pf. geleget, bie rich "sten jedesmahl 5 Pf. und 5 witte muffen geben" u. s. w.). 🛀 scheint biese Steuer bei ben Friesen ursprünglich zur Auschf bes Fußvolkes bestimmt gewesen zu sein, indem nur ausnahms auch noch eines von jener Rriegsfteuer verschiebenen Reiterge bes erwähnt wird ("und fie, (b. h. bie Reicheften) hierabet "(b. h. außer bem noch) auff Johanni 3 M. Reuter gelt mi "geben. Und noch barüber 5 fl. reutergelt") ). In ber W Maurmunfter sollte mit jener Beisteuer Proviant und ander Rriegsbebarf angeschafft und biefer sobann auf ben Beerwagen Saumroffen bem heere nachgeführt werben 10). Da nun auch te anberen Beten und Steuern nur bon ben freien und boign Grundbesitzern entrichtet zu werden pflegten, so haben sich in fr teren Zeiten biefe Beerbannfteuern insgemein unter ben ibriga Beten und Steuern verloren.

# **§**. 609.

Neben dieser Kriegssteuer= Pflichtigkeit hat sich jedoch, wie be reits bemerkt worden ist, bei Nothfällen auch noch die Landselepflichtigkeit der nicht roßdienstpssichtigken freien und hörigen Rausschaft erhalten. Daher wird in den Weisthumern und Urkmen der Landsolge und Steuer stets neben einander gedacht ("wan "hochgedacht u. gn. f. und h. mit kahser und königs renffen, aus "wieder alle ungläubige und vor sich selbst zu renfen hätten, wie "mit heerzügen beladen würden, welcher dann in der centi "wohnhafftig und gesessen, welcher dann in der centi "wohnhafftig und gesessen ist, der soll ihro hochsiell "durcht. folg, hülff und steuer thun nach seinem vermingen"). Darum mußte in späteren Zeiten, seitdem auch ist Landsolge wieder zum ordentlichen Heervienste verwendet zu wer

<sup>8)</sup> Heimreich, p. 203 u. 205.

<sup>9)</sup> heimreich, p. 303 u. 205.

<sup>10)</sup> lltf. von 1144 bei Schöpflin, I, 227. Ex accepto autem stipendio to plaustra quam somedes victualibus ceterisque itineri necessariis enerabuntur.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 478, §. 2. Bgl. noch p. 488, 485 n. 486.

Megte, außer ber althergebrachten Heerbannsteuer, welche bie n mb Bauern bezahlten, weil fie von bem orbentlichen Heerk frei waren, auch noch ber bereits bezahlte Dienft felbft, alfo der Dienst von ihnen geleistet werben. Und als man anfing ber Maffe ber Lanbfolgepflichtigen wieber eine Auswahl zu n, welche die Zurückleibenben ausrüften und ernähren mußthe me biefer Dienstpflicht und zu ber alten Steuer noch eine n neue Steuer hinzugekommen. Statt ber auszuwählenben **schaft ist jedoch in manchen Terri**torien frühe schon ein bloßer **dauschlag, also ebenfalls eine Beih**ülfe oder Beisteuer erho= weben. Im Jahre 1460 ift in Baiern ein folcher Gelbanschlag den Pralaten und von den landesherrlichen Städten und Märkund Landgerichten erhoben worden 12). Gine weitere birekte nerung ihrer Hintersassen von Seiten der Landes- und Schirm. n haben jedoch die Grundherrn ursprünglich nirgends geschul**k und meistentheils auch nicht gebulbet.** Und da dieses bennoch at worben ift, so kam es barüber, wie wir sehen werben, zu Men Rampfen.

# **S**. 610.

Die welklichen Grundherrn selbst und die von ihnen besesses Mittergüter blieben jedoch frei von allen diesen Steuern. Bon selten Heerbannsteuer waren sie natürlich frei, weil sie den Roßemfelbst leisteten, also mit ihrem Blut dienten 13), und die Geststeien und Hörigen eine Steuer gerade deswegen entrichteten, if sie den Roßbienst nicht leisten konnten oder wollten. Daher sie Rechtsregel: Der Bauer verdient sein Gut mit dem ich der Ritter mit dem Pferd. Allein auch von den Beisen zur Ausrüstung, Ernährung und Unterhaltung der ausgesisten Mannschaft waren die Grundherrn frei, indem diese von 1 zurückbleibenden Bürgern und Bauern ebenfalls dafür, daß sie hause bleiben dursten, entrichtet werden mußten.

Die Freiheit von biesen alten Beten und Steuern wurde ber terfchaft auch allenthalben zugestanben, in ben Stabten Zurich,

<sup>12)</sup> Rrenner, VII, 82-90.

<sup>18)</sup> Reichtabschieb von 1512, tit. 1, §. 15. Rubhart, Gesch. ber B. Lanbst. I, 258.

Relmar, Dettenrieb und Seligenstadt eben fowohl 14) wie auf ba Lante. 3. B. in ter Darf Brandenburg 15), in ber Grafican S fenbeim, in ber Berrichaft Konigftein, in Baiern, in ber Abte Co genstadt, in Baireuth u. a. m. 16). Da es inbeffen eine Freiheit wu welche nur ihrer Berfon, teineswegs aber ihren hinterfaffen guta jo batten fie nur bann und nur fo lange auf jene Steuer: m Betefreibeit Uniprud, ale fie felbft im Befite bes Gutes war und es felbft bauten. Denn jo wie fie baffelbe an Colonen et Landfiedel bingaben, borte bie Steuerfreiheit wieber auf, und it Celenen mußten febann wie andere hinterfaffen Bete unt Eine entrichten, 3. B. in Baiern. ("Bir haben auch beschaiben ale "vniern tiensimannen besonderleich swas ir igleicher mit fein jeb "bes pfleg pawet ze finem prot, ba fol one niht wer p "rallen. Di felben gnad wellen wir auch ftaet beleiben allen ab "ten, probiten, prelaten und ben ipitolen 17). figet enn ebelm "in ter graffeichafft, be ba guit hait, bas fin engen aber leben # "wann ber bes felber buwet und eret, fo enfetet man p "tenn bede aber nicht bareff, verlantfiebelt ber if aber, "ieget mann baroff ont off ben lantfiebel als ander nachgebuer")" Bumeilen follte indeffen nur eine bestimmte Ungabl von selbsigebe ten Ritterhufen frei, die übrigen aber gind- und bedepflichtig im Auger der Mart Brandenburg habe ich jedoch biefe Bestimmer;

<sup>14)</sup> Züricher Richtebrief, IV. 30 "bie birre ftat herren und pfleger wim ber gotsbufer amptlute — und embe best gotsbufes bienimm"fnebte, bas fi gewerf nit geben alb fture bem riche." und IV. Si Stadtrechte von Kolmar §. 38. und von Dottenried bei Jäger, Bri und Ulm. p 193. Grimm, I, 504. Bgl. oben §. 562.

<sup>15)</sup> Urf. von 1281 bei Gerden, vet. march. I, 22. Lanbbuch ber Matt p & Quot illorum sunt liberi, ut puta vasallorum plebani et ecclesie. 4 p. 223, Nr. 235 curiam cum VIII mansis liberam u p. 246 288.

<sup>16)</sup> Grimm, 1, 511, III, 452 u 494, Urf. von 1368 bei Wenker, de 5 burg. p. 94 - Krenner, XVIII, 208. Lang, I, 47.

<sup>17)</sup> Bair, Freiheitebrief von 1811, §. 19 in Quellen für Bair. Geld 189.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 452. Bgl. nech p. 494. Rrenner, AVIII, 208 Sgl = abnilichen Bestimmungen in ben Marken in meiner Gefc. ber Kather verfassung, p. 82-84.

lb (Raifegelb) ober Silfgelb 83), ober auch eine Reife= 'aischulfe) \*4), sobann ein Service-, Fourage- und r-Geld, ein Schanzgeld, ein Exerziergulben, ren Gimplum, eine Reuter-Anlage, ein Tamо ц. f. w. 85).

e Kriegesteuer mußte von allen nicht rogbienftpflich= gern und Bauern, also außer ben lanbesherrlichen en und landesherrlichen hintersaffen, 3. B. im Erzn \*6), auch noch von ben freien und hörigen hintergeiftlichen und weltlichen Grundherrn entrichtet wer-B. bon ben grundherrlichen Bauern in Defterreich 87), olonen bes Stiftes Raceburg 88), ber Abtei Maurmun= fag \*9), bes heiligen Geift Stiftes in Riel'90), bes 30=

von 1248 bei Westphalen, II. 41. ex parte nostra herpant ab on exigatur.

Gloffat, bei Docen, I, 219. Defterreich Landr, aus 13. sec. c. 27 enkenberg, vis. p. 233.

von 1294 bei Lehmann, p. 579. von 1217 bei Westphalen, II, 2058. ad defensionem terrae sub-

praebere. von 1217, 1221 n. 1315 bei Westphalen, II, 2058, III, 578, 906-907. Lang, Steuerverf, p. 103.

and, Provingialr. von Minden, II, 466 u. 467.

ner, X, 140, 141, 149, 153, 154, 156, XI, 263, 265 u. 267.

Frence Sen fancil, wie von den Fronen zum Burg-, Brides ind Begien und zu den Schanzurbeiten.

ein Swinz von Kriegsfuhren (heerwagen 22), Küprwagen 23), Küprwagen 24, Reilwagen 25), Rüftwagen 26), kopwagen icer jangen Sagen 27, Kriegsfuhren 26), vecturse cornum 26, serving carruum 26, praestationes curruum oberhen inninsenagen, 31, naren nimitich die landesherrlichen und grad bernichen Stiere und Riefte eben jewohl verbunden 22), wie is irrigen andersterrlichen Uniertbauen 33), dann die einer Schwieden understerrlichen Uniertbauen 33), dann die einer Schwieden und weitlichen Grundherrschaften 26). Ramed ich waren und die landesberrlichen Stiefter und Klöster und in maren und die landesberrlichen Stifter und Klöster und in landesberrlichen Cranzeinlichen dazu verbunden, indem sie pur denne Franzeinlichen wehl aber der landesherrlichen Bogtei und werten geweien in, 3. B. in Baiern 36), in der Abtei Prüm 20) u.a.

<sup>222</sup> Fram., II. 682 Urf. von 1455, 1571 u. 1610 bei Lori, p. 16

<sup>\$56</sup> x. 456.

<sup>24)</sup> Renner VII. 71 VIII. 467 u. 470. 25 Renner IX. 122.

<sup>26)</sup> Westphalen, IV. praef. p. 65.

<sup>27:</sup> Simme ill. 560. Someller, IV, 37.

<sup>28</sup> Delbruder Canbr. cap. 9. § 3, lit. i u. k. Struben, rechtl. Set. U. Kr. 8. §. 2 und Rr. 9, Ill, Rr. 148. Pufendorf, observ. Ill, Nr. 1901

<sup>29.</sup> Dipl. ren 1227 bei Westphalen, II, 82.

<sup>30)</sup> Dipl. ren 1316 bei Bobmann, II, 808.

<sup>31)</sup> Dipl. ven 1309 u. 1372 bei Guden, III, 58, 505 u. 506. Urf. m. 1477 bei Gerden, vet. march. II, 524. Haltaus, p. 888-889

<sup>32)</sup> Rrenner, VIII, 468-469. Lang, I, 160. Eichhorn, II, §. 304, Rat & 33) Leri. p. 456. Lang, I, 160.

<sup>84)</sup> Grimm, II. 456. Königsthal, I, 2, p. 8.

<sup>35)</sup> Krenner, IV. 33-34, XIII, 349 u. 357. Lori, p. 396. Guden, A. 58, 505 u. 506. Bergleich über ben hof ju herbebe von 1568 to Sommer, I, 2, p. 106. Urf. von 1477 bei Gerden, vot. march. I. 524. Urf. von 1506 bei Würdtwein, monast. Pal. I, 154.

<sup>86)</sup> Krenner, IV, 34 a. E., VII, 69-81.

<sup>87)</sup> Rechte ber Abtei von 1144 bei Schöpflin, I, 226.

Nußer den Heerwagen mußten auch noch die für jeden Wagen wethwendigen Pferde oder Ochsen, z. B. in der Abtei Prüm 40), in der Abtei Maurmünster 41) u. a. m. und die zu ihrer Bedienung wechigen Knechte und Gehülfen gestellt werden 42), welche man Waschlerker, Wagenhüter (arcthophilaces oder plaustri custodes) 43) weter Trabanten zu nennen psiegte 44).

Bur Stellung biefer Heerwagen und ber bazu gehörigen Werbe, Ochsen, Knechte und Trabanten konnten nun zwar sammts Burger und Pauern angehalten werben. Die Last selbst rus bete jedoch nicht auf den einzelnen Bürgern und Bauern, vielmehr ben Nemtern, Gemeinden und Grundherrschaften selbst. Daher intere von der Hemtern, Gemeinden und Grundherrschaften seinstenen Städten, Nemtern, Dörsern und Grundherrschaften zu stelständen Bagen und Knechte bestimmt zu werden, und die Aussors berung zu deren Stellung sodann an die Nemter, Stadts und Dorfserneinden und an die Grundherrschaften zu ergehen. Und diesen Vied es sodann überlassen, das auf sie fallende Contingent zu stelsten und unter die Einzelnen nach dem Herkommen zu vertheilen 4a). Im Rheingau hatten die daselbst bestehenden Rotzen auch für die Stellung der Heerwagen und für deren Bertheilung unter die eins

<sup>88)</sup> Urf. von 898 bei Neugart, I, 516.

<sup>89)</sup> Registr. X bei Hontheim, I, 667. ecclesiae duae, unde debent parari caballi duo.

<sup>40)</sup> Registr. Pr. bei Hontheim, I. 666, 669, 670, 673, 674, 693, 694. boves hostilicii V — bos hostilicius unus — in hostilicio bovem unum — in hostilicio boves duos. —

<sup>41)</sup> Rechte ber Abtei von 1144 bei Schöpflin, I, 226. plaustrum cum sex bubus. ---

<sup>42)</sup> Rrenner, VII, 81. "beb einem vorgeschriebenen Wagen sollen seyn ein "guter redlicher berichteter gubrmann ber wohl zu fahren "wisse, und sonft ein guter redlider Anecht ber bem Fuhrmann "belfe zugreisen." Bgl. noch ood. IV, 82 u. 38. Rechte von Maur: munfter von 1144 bei Schöpflin, I, 226.

<sup>43)</sup> Urf. von 1144 bei Schöpflin, I, 226.

<sup>44)</sup> Rrenner, VII, 74-78, 227 f.. 280-282.

<sup>45)</sup> Krenner, IV, 34, VII, 227—229, VIII, 467—470, XIII, 349, 856—357. Lang, I, 160. Lori, p. 896 u. 456. Grimm, III, 632. Rechte ber Abtei Maurmünster von 1144 bei Schöpflin, I, 226.

zelnen Gemeinden zu forgen 46). Auch hatte immer die Gefams heit den entstandenen Schaben zu tragen und ihn daher dem Emzelnen zu erschen. ("bie Hosselnede sollein ein gut Berdt in stan "Herwagen spannen. Dar dat verargert oder gant verdenn "würde, sie semtlich under oen tho erstaden nund the "vergueden gehalben son sullen") 47).

Die Heerwagen waren zum Transporte aller Arten w Kriegsbebürfnissen bestimmt, also nicht allein zum Transperte in Buchsen, Steine, Scherme und hatten ober Belten, fonbern und zum Transport bes Sandwertszeuges, ber Schaufeln, Saden, ham, Sägen und der übrigen im Felde nothwendigen Geräthschaften, w mentlich auch Alles Desjenigen, was für bie hoffuche und für b Hofgesind nothwendig war, sowie des Proviantes für das her " Es mußte baher außer ben zum Transporte ber eigentlichen Rie geräthschaften bestimmten Wagen auch noch für die Bedürfnisse ber Mannschaft selbst eine bestimmte Anzahl von Bagen gestellt wer ben. Bei einem im Jahre 1484 in Baiern ftattgehabten Aufgebet follte immer für 6 Reifige, für 5 Schüten und für 10 beweffut Bauern ein Wagen gestellt werben. Und im Jahre 1468 imme für 10 Reifige und für 10 bewaffnete Burger und Bauern ein Be gen, und nach bemfelben Berhaltniffe anch fur bie Erabanten und Schaufler eine eben so große Anzahl von Bagen 40). Daber be große Menge von heerwagen und Rnechten, welche fich ftett in Gefolge eines ausrudenben heeres befunden haben. So folite im Jahre 1434 zu einem heere von 578 Reifigen , 1412 Schitz und 11,000 bewaffneten Bauern, 700 Wagen und 1400 Bauerfnechte gestellt werben 50).

Die Berbinblichkeit jur Stellung folder Deerwagen mit ben bazu gehörigen Zugthieren und Naturalien ift jeboch frabe foer

<sup>46)</sup> Bobmann, II, 804, 805 u. 808.

<sup>47)</sup> Bergleich über ben hof zu herbebe bei Sommer, I. 2, p. 108—107 Für bas gefallene Thier follte ein anderes geftellt werben, nach Rechts von Maurmunfter von 1144 bei Schöpflin, I. 228.

<sup>48)</sup> Krenner, IV, 32, 38, 34, VII. 82, 284, 287, 289, 241, 242, IX, 121. XIII, 856—857.

<sup>49)</sup> Rrenner, IV, 88, VII, 280-288.

<sup>50)</sup> Rrenner, IV, 82 u. 88.

im manchen Territorien in eine fixe Abgabe von Gelb ober Frücki ten 31), in ein sogenanntes hostilicium 52) ober in einen Heeri schilling verwandelt 52) und in anderen sogar ganz erlassen 54).

# **S**. 612.

Mußer ben zu ben heerwagen gehörigen Pferben und Ochsen unkften von ben landes und grundherrlichen Städten und Odrefern und von ben Grundherrschaften auch noch andere sogenannte ledige Pferbe (palafridi nudi) 45), sobann Saumrosse (somarii 46), somedes 57), "Sommer 58), Sehmer 59), Soumer 60) ober "Seumer") 61) und andere Fronpferbe 62), heerpferbe (horport) 63), parafredi 64), palafridi 65) ober paraveredi 60),

<sup>51)</sup> Crimm, II. 456. Beisthum von Bermersheim in der Pfalz, in der Anslage Rr. 1. "Es würdt auch 18 alb. von der gemeindt wegen der suhrs "leuth iedes jhars an fron in die Relleren Dürmstein entricht."

52) 2 R in der Attei Krim Registe Pr. sei Hautheim I 670. Inter

<sup>52) 3.</sup> B in ber Abtei Brüm. Registr. Pr. bei Houtheim, I, 670. Inter V mansos in hostilicio bovem I et si bovem non dant, unusquisque dat denarios quatuor. Bgl. p. 683, 684, 686, 690. pro hostilicio denarios IV. Bal. \$. 162.

<sup>58)</sup> heberegister ber Abtei Berben aus 12. soc. bei Lacomblet, Archiv II, 254 ff. pro herlseill. XII. den. Güterverzeichniß bes hofs zu Gelm aus 12. sec. bei Kinblinger, B. B. II, 288 u. 284. Güterverzeichniß von Rinfenrode bei Kinblinger, Bolmest. II, p. 295.

<sup>54)</sup> Westphalon, II, 82, IV, praes. 64—65. Zwei Urf. von 1809 bei Guden, III, 58 u. 786. Testament bes herzog Lubwig von Baiern von

<sup>1294</sup> in Quellen für Bair. Gesch. VI, 84.
55) Krenner, VII, 72, 74—80. Registr. Prom. X bei Hontheim I, 667.

debent parari caballi duo. 56) Trierer Beisthum aus 18. soc. bei Lacomblet, I, 822. Dipl. von 1227, 1248 u. 1249 bei Westphalen, II, 82, 41 u. 42.

<sup>57)</sup> Rechte von Maurmunfter von 1144 bei Schöpflin, I, 226.

<sup>58)</sup> Urf. von 1803 bei Königsthal, I, 2, p. 3.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 478 n. 511.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 285.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 436.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 748, III. 410, S. 4, 587, 560—561. Dipl. von 1816 bei Bodmann, II, 808.

<sup>68)</sup> Caesarius, S. 6 bei Hontheim, 668.

wegen setzen. vnb wan ber egentl. Amptman wibber hehm queme, uden die phert noch by leben, so sal er yn die widder heym iden, vnb als manchen bag fie uß weren geweft, als manchen **Mug** phenning ift man im schuldig zu geben. Berluset abir mamptman bie phert, aber ir enns, ober zwen, man fal fie besen nach ber schetzunge") 12), in ber Graffchaft Rieneck u. a. m. me fand mag ben luben zu Erotenburg barzu heischen ebn pherb, b. ba heiszet ehn sehmer, vierczehen tage vor ber reise. Und n baz geschiet, so sal iglicher hubener ziehen dar zwen sin beh: pherbe, die er hait, die in dem acker geen,. off den hoff der in. herren zu fant Beber, und usz ben allen fal bes faubes bot kiefen enns baz beste. Unbe wan er bag gekorn hait, so Ken die hubener daz pherd schepen, unde dem, des daz pherd geth, burgen setzen in vierczehen tagen zu beczalen. Und webag ehner zu Erogenburg ehn pherd hette, bag er under som bel riede, bes pherbes wer er nit schuldig barczu geben. Und ber egen. faub wibber hehm kommet, ift baz pherb ban noch leben, so sal er om bag wibber hehm schicken ane alle sche mge") 73).

Meistentheils wurden die Pferbe und Saumrosse ganz allein, re sogar ohne Sattel und Zaum gestellt 74). Zuweilen mußte ich mit dem Pferde auch noch ein Knecht geschickt (dare somam cum servo,. — dare servum ducentem somam) 18) und außerdem noch zwei leberne Hosen und zwei Sporn iefert werden. ("Die menner im gericht sollen auch denselben echt schicken, und kaussen zwuo leberhosenn, II sporen und einen

<sup>2)</sup> Belbrecht aus 14. soc. bei Bobmann, II, 804-805.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 511—512. Bgl. noch p. 537. Trierer Weisthum bei Lascomblet, I, 322. ubi si somarius moritur, capud et cauda inde reducta redditur camerario, et ipse 5 solidos de denariis Archiepiscopi dabit illis quorum fuit somarius etc. Caesarius §. 6 bei Hontheim, I, 668. cum dom. abbas reversus suerit in pace, debet sum (equum) dominis suis restituere. unb oben §. 558, 569 u. 570.

<sup>4)</sup> Geimm, I, 285. Trierer Beisthum aus 13. soc. bei Lacomblet, I, 816.

— unum solo et nudo palafrido - b. h. bas nacte Pferb. Eben bies fes waren wohl die ledigen Pferbe.

<sup>5)</sup> Trierer Beisthum bei Lacomblet, I, 881.

".... bo mit er feret") <sup>16</sup>). In der Abtel St. Gallen mit bas Pferd mit dem Saumfattel (sauma) und mit einem Auft, der das Pferd nach sich zog <sup>77</sup>), und in der Abtel Manusche ster das Saumroß mit Sattel und Zeug und mit zwei Ausste, einem der das Pferd führte (ductor) und einem anderen der het ten nachzing und es antrieb (minator), gestellt werden <sup>20</sup>).

Erft seitbem seit bem 14. und 15. Jahrhundert die Ritterschaft allein nicht mehr genügte, und baher in den berittenen mit Bidin bewaffneten Schügen eine brauchbarere und willigere Reitenispschaffen worden war, wurden jene Perbelieferungen auch auf it Lieferungen von sogenannten Remontepferden für die von in Mitterschaft verschiebene Reiterei ausgebehnt, welche in vielen beritorien dis auf die neueren und die allerneuesten Zeiten sotze bauert haben 19).

In vielen Territorten sind jedoch frühe schon die Banen, wal die Hintersassen ber geistlichen Grundherrschaften, von dies Pferbelieserungen gänzlich befreit worden . Defters ist auch it Naturallieserung in eine Geldabgabe, in eine Pferdestener verwedelt worden, z. B. in der Abtei Prüm die Stellung eines hem pferdes in eine sogenannte Vietete .).

# **S.** 618.

Auch zur Besorgung ber übrigen Kriegsfronen 3), insbesebere bere Schanzarbeiten und bes Grabens von Landwehren mußt

<sup>76)</sup> Grimm, III, 537.

<sup>77)</sup> Urf. von 898 bei Neugart, I, 516 parafredum emustum saumete semel in anno abbati in hostem pergenti, cum homine ipsum vegum trahente prestet.

<sup>78)</sup> Rechte ber Abtei von 1144 bei Schöpflin, I, 226. was someden em solla et bulgis (b. h. Helleisen) et omni apparatu, duos quoque exides, ductorem ac minatorem.

<sup>79)</sup> Bgl. Fald, Sanbb. III, 2, p. 888—884 n. 898—894.

<sup>80)</sup> Biele Urfunden bei Westphalen. II, 82, 41, 42 u. IV, prael. p. 76.

<sup>81)</sup> Caesarius §. 6 bei Hontheim, I, 668. Praedicti enim equi (Herpert) adhuc quolibet anno in suo ordine solvuntur Vite ke, et pre quelibet equo dantur duo solidi Colonienses. 8gl. oben §. 521.

<sup>82)</sup> Strube, rechtl. Beb. Il, Rr. 8, 5. 9 u. 8.

i nötige Mannichaft bon ben lanbes- und grundherrlichen Stabmartten und Torfern geftellt werben 62). Es pflegte baber Hien Rriegerüftungen außer ber bewaffneten Mannichaft auch in eine bestimmte Anzahl von Bauern mit hauen und Schaufeln efoten zu werben, z. B. in Baiern in den Jahren 1434 und 268, sobann in Baireuth u. a. m. 84).

In gleicher Beise waren bie landesherrlichen Unterthanen be hintersassen ber geistlichen und weltlichen Grundherrn zur enung und Unterhaltung ber Burgen und anderen festen Plate **estunden, 3. B. im Stifte St. Maximin in Tricr 85), im Erzstifte ix \*\*), im Stifte Brandenburg \*1)**, in Pommern \*8), in der Abi bernbach .), in ben Stiftern Korvei und Paberborn 90) u. a. m. n manchen Territorien wurden zwar die Hintersassen der geisten Grundheren von biesen und ähnlichen Frondiensten befreit 91). Reistentheils find jeboch bei Gelegenheit ber Befreiung von anbe-Diensten biefe Frondienste ausbrucklich vorbehalten worben 92).

<sup>86)</sup> Beisthum bei Reinharb, fl. Ausf. I, 51. "auch follen fie Beften, Se-"bugd und Landgewere belfen machen. hofrecht von Bradel bei Sommer, I, 2. p 51. Grimm, III, 433 u. 581. ,auch hege end lant: "werunge in bem gerichte helffen machen. - landtwere graben anber an-"bern fribt machen." — Lang, I, 44. 84) Krenner, IV, 28 u. 29, VII, 228. Lang, I, 160.

<sup>85)</sup> Dipl. von 1047 bei Hontheim, I, 884. ad opera castelli venire.

<sup>86)</sup> Beisthum aus 13. sec. bei Lacomblet, Archiv, I, 814. veniunt ad edificiam eiusdem castri 3 diebus.

<sup>87)</sup> Dipl von 1209 bei Gerden, Stiftsbift. p. 407. communi aedificatione castri.

<sup>88)</sup> Dipl. von 1188 bei Dreger, cod. Pom. I, 50. ad instaurandum munitionem cum poposcerit necessitas rustici eorum sicut alii comproviuciales sui adjuvabunt

<sup>89)</sup> Grimm, II, 86. "brey fronetag ghen hornbach burdberd gu machen."

<sup>901</sup> Bigand, Provinzialr. II, 267—268.

<sup>91)</sup> Dipl. von 1235 bei Kuchenbecker, IX, 155. Urf. von 1287 im Codex Labec. I, 466. ab omni exactione, seu pontium aut urbium vel musitionum edificatione. - Urf. von 1222, 1226, 1232 bei Michelsen, I, 194, 199 u. 201 Dipl. von 1222, 1245, 1192, 1806, 1221 u. 1226 bei Westphalen, II, 2061, 2077, III, 1478, 1584, IV, 906, 926 unb praef. p. 63—64.

<sup>2</sup> Dipl. von 1169, 1170, 1217, 1250, 1273, 1284 u. 1886 bei Westphal.

Man nannte diese Fronen, da sie für die Burgen bestimmt warn. Burg werke ("burchwerct <sup>93</sup>), Burchwerk, Borchwert, Borchwert, Borchwert, borchwert, borchwert oder imp "werc") <sup>94</sup>), burgwerd, borchwerd, borchwerd, borcwerd oder imp "werc") <sup>95</sup>) und Burgse stergegangen, oder vielmehr theils in Landesseftungen, theils in landesherrliche Schlösser übergegangen sind, wurden diese Dienste auf zur Erbauung und Erhaltung der Landesseftungen <sup>27</sup>), der Schlösser und anderen herrschaftlichen Gebäude verwendet, 3. B. in Beien, in der Wetterau, in Westphalen, in Schleswig und Holssein u. a. m. <sup>98</sup>). Hin und wieder sind diese Burgsesten sogar in Holssein sie Landscharwerke in Baiern und für die Hospeamten, wie 3. die Landscharwerke in Baiern und die Ranzlerholzsuhren in der Abtei Korvei, ja sogar in Dünger= und Weistsuhren sür die landesherrlichen Gärten und in andere gewöhnliche Acker= und Spanzieinsseinste verwandelt worden <sup>99</sup>).

Endlich hingen von je her mit ben Rriegsfronen auch bie gie-

II, 2042, 2044, 2058, 2098, 2250, III, 859, IV, 947. Dipl. von 1999 bei Gerden, l. c. p. 407.

<sup>93)</sup> Grimm, II, 36.

<sup>94)</sup> Urk. von 1222, 1226 u. 1282 bei Richelfen, I, 194, 199 u. 201. And biefe Burgwerke sind Raturalbienste, keine Gelbleistungen gewesen. Er ses ergibt sich zumal aus der Bergleichung mit Urk. von 1287, od. p. 124. ab omni exactione seu pontium aut urbium vol munitiens edificatione.

<sup>95)</sup> Dipl. von 1169, 1170, 1222, 1245, 1278 u. 1886 bei Westphal ii. 2042, 2044, 2061, 2077, 2093, 2249 u. 2250.

<sup>96)</sup> Delbrüder Lanbr. c. 9, §. 3, lit d, g. Strube, rechtl. Beb. III, Rr. 143. IV, Nr. 71.

<sup>97)</sup> Reichsabschieb von 1654, § 180. Bahlcapit. art. 15, S. 3.

<sup>98)</sup> Urf. von 1455 bei Lori, p. 165 u. 166. Grimm, III., 500 u. 633. Delbruder Lanbrecht c. 9, §. 3, lit. g u. h. Fald, Sanbbuch III, 2 ? 490 f.

<sup>99)</sup> Urk. von 1455 bei Lori, p. 165 u. 166. Landbrief von 1558 bei Sigand, Dienste, p. 104 u. 112. Delbrüder Landrecht, c. 9, §. 3, lit & Auch viele Weisthümer bei Grimm, I, 106. "Was manhaster lunu uber vogth siehend und ir algen sundrig brot effend, der peglicher — i: "in dez iars zwey tagwan tun mit der vögte geschiert." — Bgl. jede hiemit oben §. 588.

m pm Brücken bau ("bruckenwerch und brucwerch") und Wegjan pjammen "). Denn die öffentlichen Wege sind ursprünglich
die heerkraßen gewesen und auch so genannt worden. Und
mi der Brückendau hing so sehr mit dem Burgbau zusammen,
die drielbe zuweilen selbst eine Wehre ("Bruchwere")") und somine Burgwehre genannt worden ist "). In manchen Terdenn wurden zwar die Hintersassen der geistlichen Grundherrdenn auch von diesen Fronen befreit "). Meistentheils sind sie
des ausdrücklich vorbehalten und unter dem Einstusse ber landesdes ausdrücklich vorbehalten und unter dem Einstusse dasse ausgedehnt worden.

### d) Landesherrlige Beten und Stenern.

#### S. 614.

Ein Recht die vollfreien Leute nach Willfür zu besteuern hat wer in der Königlichen Sewalt, und noch weit weniger in der pbie Landes und Schirmherrn übergegangenen öffentlichen Gesut gelegen. Die alten von den freien Landsassen erhobenen Bestund Steuern haben vielmehr, einige vertragsmäßige Bestimmunstabgerechnet, sammt und sonders ihren Rechtsgrund in dem auf Landes und Schirmherrn übergegangenen Königsdienste. das Recht sie zu erheben reichte nicht weiter, als der Königssspielbst oder die vertragsmäßige Bestimmung gereicht hat. Die rünglichen an die öffentliche Gewalt zu entrichtenden Beten und vern bestanden demnach, wie bereits gezeigt worden ist, in den chsseuern und in den sur Reichsbienst nothwendigen lans

<sup>1)</sup> Dipl. von 1219, 1222, 1245, 1336 u. 1226 bei Westphalen, II, 2059, 2061, 2249, IV, 926 und praef. p. 68—64. Grimm, I, 22, §. 33. von Bilow, Abgabenorhl. in Pommern, p. 8 u. 15.

<sup>2)</sup> Dipl von 1245 bei Westphalen, II, 2077.

<sup>5)</sup> Dipl. von 1336 bei Westphalen, II, 2249. servitia ad pontem Batzeburg, qui burchwere dicitur, et ad castrum, quod borchwerch vulgo nominatur.

<sup>4)</sup> Urf. von 1287 im Codex Lubec. I, 466. ab omni exactione, seu pontium aut urbium vel munitionum edificatione. Bgl. Westphal II, 10, 2061, 2077, III, 1473 u. 1584.

besherrlichen Abgaben (§. 566 u. 569), dann in dem auf bie &bes : und Schirmherrn übergegangenen Ronigszinfe und in ben spater an bessen Stelle getretenen Schutgelbe berjenigen frim Lanbfaffen, welche ber lanbesherrlichen Bogtei ober einem Some herrn unterworfen waren (§. 545 u. 546), ferner in ber henten (heresture), welche auch die Landesherrn von ihren Bafallen w von der Ritterschaft erheben durften 5). Dann in der heerken fteuer, welche von den nicht zum orbentlichen Seerdienfte, ben Ich bienfte, verpflichteten Burgern und Bauern entrichtet werben und (§. 607), enblich in ben an die Stelle ber Rriegsfronen und te Odfen : und Pferbelieferungen getretenen ftanbigen Abgaben, b stilitia u. bgl. m. (§. 162, 611 u. 612). Und bei weitem bie miften alten Beten und Steuern icheinen aus ber Befreiung bon be orbentlichen Heerbicnfte hervorgegangen zu sein. Daher werte bie Kriegssteuern jo baufig gerabezu Beten, Beibulfen und Ctenn genannt (petitiones pro subsidio faciendo ), subsidia ad de fensionem terrae 1), "gemene Bebe vor bie Beschüttinge bet & terlandes" 8) u. s. w.). Darum pflegt bas Recht zur Raife w Landfolge mit dem Rechte ber Steuererhebung zusammengeft (S. 609), ja sogar zuweilen angebeutet zu werben, baß nur to jenige, welcher das Recht zur Raise habe, bas Recht auf eine Stenn haben solle. ("Wer es auch, bas under uns einer ober zwene m "sen wolben, wer unber uns renfet, ber fal nemen fine: "in den gerichten als gewonliche ist und die andern nicht") ). Asi bemselben Grunde sollte die Mannschaft nicht besteuert werter wenn fie felbft ausziehen mußte, und umgetehrt nicht jum ben bienst (zur Raise) aufgeboten werben, wenn sie besteuert werter war. Denn die Steuer fur die Befreiung von bem Dienfte mufte natürlich bann wegfallen, wenn ber Dienst felbst geleistet werter mußte. So war es 3. B. in Neuenburg 10), in Winterberg in in

<sup>5)</sup> Dipl. von 1152 bei Hontheim, I, 570. und Beyer, I, 629. 8gl § 56.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1265 bei Wigand, Rorv. Gefc. I, 836.

<sup>7)</sup> Dipl. von 1217 bei Westphalen, II, 2058.

<sup>8)</sup> Urf. von 1393 bei Westphal. IV, 8230.

<sup>9)</sup> Dipl. ron 1309 bei Senckenberg, sel. jur. III, 529.

<sup>10)</sup> Freiheitsbrief von 1214 bei Balther, p. 18. et si nos propriam geerram habemus, communitas juvare nos debet sine capiendo talliam

Grafichaft Spanheim 11) u. a. m. Inbessen hängen boch nicht alle Beten und Steuern mit bem Beerbienfte gusammen, vielmehr birett ther indirekt auch mit ber Gerichtsfolge und mit ben bamit verbunbenen Runbreisen ber Landes = und Grundherren oder mit irgend einem anderen Königsbienste. Dahin gehören außer bem bereits Ewahnten Ronigszinfe und ber an beffen Stelle getretenen Grafen-Bete, Bogtsteuer u. f. w., namentlich auch alle biejenigen Beten und Steuern, welche aus an die Stelle ber Natural-Ahung And Beberbergung (§. 521 u. 581), ober an bie Stelle eines sonstigen Ronigsbienstes getretenen Gelb = und anderen Abgaben hervorgegangen find 12). Daher wirb ben Lanbes = und Schirmherren in ben Beisthumern öfters gang allgemein mit bem Gebot und Ber-Sot und mit bem Rechte ber Beherbergung und Verpflegung auch bas Recht Beten und Dienfte zu verlangen zuerkannt 12). Enblich Jaben auch viele Beten und Steuern in vertragemäßigen Beftimmamgen ihren Ursprung. Dahin gehort z. B. eine jahrliche Bete, wit welcher fich bie Abtei Eberbach im Rheingau von ber Berbinb-Echteit eine gewaffnete Mannschaft zu stellen losgefauft hat, welche baber als eine vertragsmäßige Rriegssteuer betrachtet werden fann 14). Es gehort babin ferner jene Steuer, welche bie Burger von Morchingen als Erfat für bas ihren außerhalb bes Fledens angesessenen Berwandten verwilligte Erbrecht zu entrichten hatten 15).

## **§**. 615.

Alle biese Stenern und Abgaben hafteten auf bem Grund und Boben, nicht auf der Person bes Besitzers, und sie wurden nur von dem Grund und Boden, nicht von dem übrigen Bermögen

<sup>11)</sup> Stadtrecht von 1331 bei Walch, VI, 261. — "wer iz baz wir Gelt nes "men omb frieg obir omb reise, so sint sie ons nit schulbig nach zu "folgin."

<sup>12)</sup> Grimm, I, 807, S. 29. et si tale servitium facere noluerit, quatuor denarios persolvat ad regale servitium.

<sup>13)</sup> Grimm, III, 549. "Auch wensen fie die herrn von Rienede inn allen "breben borffern für herrn und vogt, gebotte und verbotte, atunge, bete "und dinfte zu haben." Bgl. p. 545, 546, 547.

<sup>14)</sup> Urf. von 1840 bei Bobmann, II. 808.

<sup>15)</sup> Berfügung von 1501 bei Konigsthal, I, 2. p. 7.

v. Maurer, Fronhof. III.

entrichtet 16). Erst seit bem 15. Jahrhundert fing man an baita Steuerumlagen außer ben liegenben Gutern auch noch bie fehnde Habe zu Grund zu legen 17). Daher werben jene Abgaben fo bie fig, jumal in ben Stabten, weil fie auf bem Grunbfild (Une ober Orbar) hafteten, Urbete ober Orbete 18), orbeta 19) de Urbur (urbura) und Orbore genannt 20), und wenn fe mi bem Saufe felbft hafteten, Beerb gelb, Seerbidilling, beet recht, heerbbienft, Feuergelb (focagium), Rangell Rauchschilling, Rauchpfennig (fumagium) u. f. n. 3 Auch find dieselben in fast sämmtlichen Territorien nach und u ftanbige Laften geworben. Die Ronigszinfe und Santel sind schon ihrer rechtlichen Natur nach von je her orbents ftanbige Leiftungen gewesen. Aber auch bie an bie Stelle ba & herbergung und Verpflegung getretenen Abgaben und bie fim fteuern und heerbannfteuern find burch bas hertommen firit m nachbem fie längere Zeit erhoben worben, nach und nach in in orbentliche jahrliche Leiftung übergegangen, wie biefes Alles fri schon bemerkt und nachgewiesen worden ift 223. Daber tonnten & wie alle ständigen Reallasten, Bins ober ewiger Bins (cent sempiternus) genannt 22), mit bem Grund und Boben verliebt

<sup>16)</sup> Biele Stellen bei Haltaus, v. Schoft, p. 1647—1648. Landend is Marl p. 29. sunt LX mansi, quilibet solvit domino ad precaris. —

p. 250. de quolibet manso XX denarii pro precaria. —

<sup>17)</sup> Urf. von 1409 bei Bobmann, II, 792.

<sup>18)</sup> Lübisches Recht bei Westphalen, III, 681. Quicumque habet aren bewichbelderechte unde annuatim datur census, unb bagu am Kantide censu areae vulgo orbeda. Haltaus, p. 1999—2000.

<sup>19)</sup> Landbuch ber Mart p. 28-82.

<sup>20)</sup> Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf p. 98. urburam, quam mis
— annis singulis in festo B. Martini recipiendam comparadunt, pri
ratinabitione seu confirmatione datarum super venditione procarie iterarum. Diese Orbore wurde demnach statt der abgelösten Beit serichtet.

<sup>21)</sup> Lang, Steuerverf. p. 60-61. Bgl. noch oben \$. 531.

<sup>22)</sup> Bgl. noch Eichhorn, II, S. 806, Rot. f.

<sup>28)</sup> Urf. von 1281 bei Gerden, vot. march. I, 19. iste consus nomine procarie perhenniter dandus de manso. — Roch mehrere Beipek ood. p. 20. während in der Regel Grundzins und Bete verschieden Westender

mid, nachbem fich ihr Ursprüng verloren, mit anberen Steuern und Wegaben vermengt und vermischt und sodann sammt und sonders unter gewissen allgemeinen Benennungen zusammengefast werben.

Sehr häufig nannte man fie nämlich Beten, petitiones mb precariae ober rechte Beten <sup>24</sup>), und zwar nicht allein the far ben Reichsbienft zu entrichtenben Abgaben 26), sonbern auch bie borbin erwähnten Schutgelber (S. 552), bie Rriegssteuern 614), und die ftatt ber Beherbergung und Berpflegung zu enthtenben Abgaben (S. 558 u. 581). Diese aus bem Königsbienste ervorgegangenen Beten (potitiones ober procariae) waren keine beiwilligen Abgaben, sonbern gebotene Steuern (§. 584), wiewohl and fie oftere in hofflichen Formen (bittweise) begehrt werben mußten (S. 569 u. 578) ober, weil bas zu entrichtende Quantum von bem Ermeffen ber Steuerpflichtigen abhing, wenigstens biefes, wie in Augsburg, bittweise in Anspruch genommen werden sollte (§. 569). Bon biefen gebotenen Beten verschieben waren nun biefenigen Beden, welche nicht geschulbet waren, die also einer Bewilligung ber Steuerbaren bedurften und baher nur bittmeise erhaben werben beurften (S. 566). Diefe auf besonderes Ersuchen bewilligten 206= gaben nannte bas alte Stadtrecht von Augsburg Beten ober potitiones und unterschied von ihnen die gebotenen Abgaben, welche es stipendia ober Steuern genannt hat 26). In Wien und in anberen Stabten burften bie Lanbesherrn nur mit Buftimmung ber Burger neue Steuern erheben. Sie mußten baber um biefe Bewilligung bitten 27). Ebenfo war bas Schirmgelb in Pfronten

gaben waren. Landbuch ber Mart Brandenburg, p. 250. pro censu et de quelibet mansa XX denarii pro procaria. p. 118. ad censum quilibet II solidos, ad procariam quilibet VI solidos. Bgl. noch p. 112. cum censu — cum omni precaria und viele andere Stellen. Urf. bei Ludewig, rel. Mpt. II, 415. Bgl. oben §. 588.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 700 u. 701.

<sup>25)</sup> Augsburger Stabtrecht von 1156 oben \$. 566 u. 569.

<sup>26)</sup> Stabtrecht von 1156 in Mon. Boic. 29, I, p. 880. und bei Lori, p. 4. Bgl. oben §. 569.

<sup>27)</sup> Biener Stabtrecht von 1287 u. 1278 bei Lambacher, II, 12 u. 159. taliam seu portariam vel exactionem aliam qualemcunque in cives facere nec cos impetere sive cogere — nis i quot et quantum dare velucrint spontanca veluntate.

ursprünglich feine gebotene Abgabe. Der Bogteiherr bufte fe te her nicht von Rechtswegen, sondern nur bittweise erheben. i. "ist zewissen bas wir - von bett onb tains rechtent ne "gen geben alle jar. — Wir tuen auch besgleichen ain tink -"ber auch nit von recht wegen ist") 26). Ebenjo burften in Landbeten in ber Mart Brandenburg urfprünglich nur bitten erhoben werben. ("Wenn aber uns unfer Lande ber newer Re "den bren gange ober feche halbe Landbethen, wenn wir fie "barumb bitten werben, geben haben") 29). Auch bie bairifen Freiheitsbriefe unterscheiden noch zuweilen bie Beten wu w Rechten und Gerechtigkeiten ober Steuern, und bie get berungen bon ben Steuern und Schatungen "). In auch biefe ursprünglich freiwillig auf besonderes Ersuchen bewies ten Beten murben fruhe ichon gur Pflicht, wie bereits gur frus schen Zeit die dona annualia, welche auch bamals schon peim nes und precariae genannt worben sind (S. 145). Dem k Bitte bes Fürften galt als Befehl 31). Und fo wurden benn at biefe urfprünglich freiwilligen Leiftungen gu ftanbigen Abgabet 3. B. bas urfprünglich bittweise erhobene Schirmgelb ju Pfronz zu einer mahren jahrlichen Steuer 32). Daber maren fotann & ten und Steuern völlig gleichbebeutenbe Benennungen 23).

Man nannte jene standigen öffentlichen Leiftungen auch, wie bie grundherrlichen Steuern, Beihülfen (subsidia und auxilia ober hilfgelter 23a), Beisteuern ober Steuern, von frem ober adjuvare, sobann exactiones und Schapungen 24) etc.

<sup>28)</sup> Urbar von Pforten in meiner Gefch. ber Martenverf. p. 457.

<sup>29)</sup> Urf. ven 1428 bei Gerden, cod dipl. Brand. VII, 180.

<sup>30) 2., 6.</sup> und 23. Freibeitebrief von 1322, 1347 u. 1401.

<sup>31)</sup> Stadtrecht von Ens von 1212, 5. 28 bei Gaupp, Stadtr. bes Dat 223. petitio namque dominorum pro mandato habetur.

<sup>32)</sup> Meine Geich, ber Martenverf. p. 435, 457 u. 464.

<sup>33)</sup> Urf. von 1315 bei Senckenberg, sel. jur. I, 188. de sturis seu petitionibus. — Urf. von 1320 bei Guden, syl. p. 493. precariarus seu steurarum. —

<sup>33</sup>a) Lagerbud von Beppenbeim auf ber Biefe. Anhang Rr. 6. Dort und abwechselnd Bebt und biligelt gebraucht.

<sup>34)</sup> Dipl. von 1222 bei Kinblinger, Hör. p. 256. quod fratres de Norie

and precariae exactoriae 36), exactoriae petitiomes und impetitiones 30), precariae vel incisurse 37), holetae 30) ober exactiones sive talliae 30), woraus man in vankreich wille und in der Schweiz die Tell, d. h. Steuer und Tellen, b. h. Steuer-Auflegen gemacht hat 40). Da biefelben ben Beiträgen ber Steuerpflichtigen zusammen geschoffen ober fammen geworfen zu werden pflegten, so nannte man fie nicht **Men and Schoß**, Geschoß, Schot, collectae 41) und Sewerf ober Gewarf 42). Und, um biefelben von ben fpater binmgetommenen außerorbentlichen Abgaben, von benen fogleich weibie Rebe fein foll, zu unterscheiben, pflegte man fie auch unter immeinschaftlichen Benennungen zusammen zu faffen. Man nannte de nämlich in bieser Beziehung orbentliche oder gewöhnliche Beten und Steuern (precariae consuețae 43), precariae ordinamine 44), "gewondliche Stewr" und "alte gewonliche Stewr") 46), 3. hresbeten (precariae consuetae que jarbede dicun-

kin noc per violentiam exactione, que schatzunge vulgariter appellatur, de cetere molestabunt.

<sup>85)</sup> Dipl, von 1281 bei Gerden, vot. march. I, 16. nub Leng, Brand. Urt. p. 101 f.

<sup>36)</sup> Dipl. von 1310 bei Westphalen, IV, 8115.

<sup>87)</sup> Urf. bei Quir, Gefc. von Nachen, I, 75.

<sup>88)</sup> Urf. von 979 u. 985 bei Morit, Urfpr. von Worms, I, 208 u. 259.

<sup>89)</sup> Dipl. von 1253 bei Riefert, Münster. Urtb. I, 2. p. 481 f. Dipl. von 1257 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 191.

<sup>40)</sup> Stalber, I, 275. Bgl. oben 5. 533.

<sup>41)</sup> Dipl. von 1184 bei Billens, Gesch, von Münster, p. 96. aream a civili collecta, quam Schot vocant eximentes. Urf. von 1820 bei Guden, syl. p. 493. ab omni genere exactionum, collectarum, precariarum seu steurarum. — Biele Stellen, welche nicht bloß von grunds herrlichen, sondern auch von landesherrlichen und Gemeinde: Steuern res den bei Haltaus, p. 1646—1648. Lang, p. 100—102.

<sup>42)</sup> Stadtrecht von Kolmar §. 88 bei Gaupp, Stadtr. I., 121. Züricher Richtebrief, IV, 80. Haltaus, p. 712—718. Grimm, I, 749. Derf. R. A. p. 298. Bgl. oben §. 562 u. 610.

<sup>48)</sup> Dipl. von 1274 bei Guden, II, 198.

<sup>44)</sup> Dipl. von 1834 bei Westphalen, III, 580. Haltaus, p. 1158.

<sup>45) 20.</sup> u. 28. Bair. Freiheitsbrief.

35 (5) Dipl. von 1291 in Gerlin, von March. L. 128. 60 Wentplaten. D. proof p. St. Britann, p. 1485 is, 1948 f. Spl. spl. of the new 1600 in them, Street Link II, 6000. Hert von 1800 bei de der, and dipl. Brand. VIII. 1822 - "Blecht - mt ele 想的idd# (6) 2, d. mm 30. Beir. Freifeitslirie von 1322, 1347 u. 1401. "mi pt

see mit Recht – wier me alten Rechten." Bon solchen vereichen Steuern ift nuch zu versiehen im Briefe von 1468 bei Kunn.
V. 348. "zu feuern, boch nun Beite wegen, und nicht von Rechtel wegen." Bgl. nuch Lung, p. 106. hi) 42. Bair. Freiheitsbrief von 1458. "boch von gerechtigkeit nicht begen."

(4) Kielsth, bei M. B. X, 369 u. 370.

Man nannte biefe außerorbentlichen Abgaben im Gegenfage 🗪 althergebrachten ungewöhnliche Beten, Steuern und Dienste (precariae inconsuetae 54), exactiones et talliae inesuetae 66), servitia inconsueta 66), "ungewöndleiche gemaine ewr") 57), Reuerungen, ungewöhnliche Reuerungen dene Beten ("vngewöndliche Newung" 58), novas proca-📭). außerorbentliche Steuern und Abgaben (exacstance injustae und "unrechte Schaete"), "ungerechte Stewen" 61), Stenern "ohn Recht" 62) ober auch Unrecht 63), "Ungelten" 66), Umpflichten ("Bnpflichten, Bnplichten" ober auch "vnwontliden Bnpshiten") 46), talliae indebitae 44) u. s. w., nicht weil sie unrecht der nicht geschuldet gewesen wären, sondern als außerordentliche Steuern im Gegensate ber orbentlichen Schatzungen, Rechte, Gelten, Pflichten u. f. w.) 67). Sobann Rothbeten (precariae inconsuctae, quae vulgariter Notbede dicuntur 66), subsidia mecessaria) , Gewaltbeten (exactiones vel precariae violentae 10), petitiones violentae 11), "gewaltige Beten<sup>b</sup>) 12) u. s.

<sup>54)</sup> Guden, II, 198.

<sup>&#</sup>x27;55) Westphalen, III, 1582.

<sup>56)</sup> Kuchenbecker, IX, 156.

<sup>57) 8.</sup> Bair. Freiheitsbrief.

<sup>58) 18.</sup> u. 28. Bair. Freiheitsbrief.

<sup>59)</sup> Dipl. von 1349 bei Schwart, Pommerich. Lehn. Sift. p. 594.

<sup>60)</sup> Dipl. von 1264 bei Haltaus, p. 1602-1608.

<sup>61) 10.</sup> u. 16. Freiheitsbrief.

<sup>62) 6.</sup> Bair. Freiheitsbrief.

<sup>68)</sup> Dipl. von 1208 bei Leng, Brandenburg. Urfb. p. 19. petitiones, exactiones — et omnia, que vulgo vecantur Recht et Unrecht. —

<sup>64)</sup> Glasserus bei Mencken, I, 1509. tributa seu cellectae, eas plebs suo idiomate vngeltam hoc est indebitum appellare consucrit 18., 16. u. 23. Bair, Freiheitsbrief.

<sup>65)</sup> Haltaus, p. 1485 u. 1948—1949. Westphalen, IV, praes. p. 88. Urf. pen 1406 bei Schwark, l. c. p. 485.

<sup>66)</sup> Westphalen, III, 1582.

<sup>67)</sup> Bgl. uber ben Ausbrud Lang, p. 105 u. 106.

<sup>68)</sup> Guden, II. 193. Kuchenbecker, IX, 156.

<sup>69)</sup> Haltaus, p. 1647.

<sup>70)</sup> Westphalen, III, 578, 580 u. 581.

<sup>71)</sup> Westphalen, II, 2191.



e außerorbentlichen Steuern ferner Losungen 85) ober Ramrichat 86), sodann Aufsate, b. h. Sahungen 87) und unüge Mal auch Beten, Steuern, Schahungen, Geschosse, Ifen, juvamina u. s. w. ohne allen Beisat.

S. 617.

Fragt man nun nach dem Rechte dieser Ausbehnung und kindeterung der öffentlichen Gewalt, so kann dasselbe nur in einer kinnengung und Bermischung der grundherrlichen Rechte mit den kinten der landesherrlichen Bogtei gesucht und gefunden werden. Ich die Landes und Schirmherrn ihre hörigen hintersassen mit kien und Beisteuern belegen, wie dieses auch andere Grunds Bogteiherrn thun durften und zu thun pflegten 38). Da sie em auch hinsichtlich aller freien Landsassen, welche sich nicht zur kitterschaft erheben konnten, eine landesherrliche Bogtei hergebracht, web dieselbe weiter und immer weiter ausgebildet hatten, so belegem sie seit dem 13. und 14. Jahrhundert auch ihre landesherrlichen Bogtleute in derselben Weise mit neuen Beten und Steuern, wie de dieses bei ihren grunds und vogteihörigen hintersassen thun unften.

Hinfichtlich bes freien Bauernstanbes ift biefes auch in aft sammtlichen Territorien gelungen, 3. B. in ben verschiebenen Sabsburgischen Herrschaften im Elfaß und in ber Schweiz 30), in

<sup>85) 3</sup> B. im Fürstenthum Eichstäbt. Urt. von 1807 bei Falckenstein, p. 134 im Rloster hailsbronn. Urt. von 1846 bei hoder, supplem. zu bem haplistronn. Ant. Schap p. 132. u. a. m. Haltaus, p. 1277.

<sup>86)</sup> Urf. von 1307 bei Falckenstein p. 134.

<sup>87) 13.</sup> u. 28. Bair. Freiheitsbrief. Urf. von 1420 bei Falckenstein, coddpl. Nordg. p. 250 u. 251.

<sup>88)</sup> Ausschreiben von 1510 bei harprecht, Staatsarchiv, III, 244. "Pre"laten und Abel flagen ire anfleg auf ir pawern, — und ber Furft
"auch auf fein pawern bie man vrbarflemt nennet." Bgl. noch E. 583 u. 542.

<sup>89)</sup> Annal. Colmar. ad an. 1271 bei Urstis. p. 9. Comes Rud. de Habspurc posuit exactionem super homines suos advocatitios et accepit ab eis XX mille quartalia frumenti. Urf. von 1264 bei Herrgott, II, 885 f.

----

-----.. = =

ن**د**يب : س -----

-=-:-

----

\_ 16

. 12.

er tro 1, 400 g. mai or 1,500 er British ver Maria I 13-20 g. den 100 dell er Britisher Trom. 1, 1802.

a tomorous. Dira. Testas et m. 1989. p. 85.

7,---, Rein-F. I. 355 2, §. 4. Westenneder, glossar, p. 36. Westenneder, glossar, p. 36. Westenneder, glossar, p. 1, Cantetpi cen 1558 bei Biganb, Breringialt, von Rerrei, 184. Lerielbe, Provingialr. von Minben, II, 123. Braumi

तार का का का असा अस्ति। अस्ति के के के के के कि

'anbesherrlichen Bogtei ober waren. Bon ben geiftlichen en burften fie ohne beren · erheben. Diese waren on ben althergebrach= von ben Gerbftbeten 2) .centlichen Steuern 31. Sie merschaft sagte, mit ihrem Blut, ). Und auch ihre hintersassen alten orbentlichen Beten zu entrichten hat-.en neuen von ben Grundherrn nicht bewillig= ..ichen Steuern nicht unterworfen, g. B. in Bai-4, im Stifte Paberborn, in ben verschiebenen Slavischen u. a. m. 5). Dennoch warb auch ihre Besteuerung ver-., und zwar in fast sämmtlichen Ceutschen Territorien. In er Mark Brandenburg wurden die Nitter (milites et militares) und bie Stabte gur Ginlofung ber Laufit befteuert. Und auch fur ble Butunft noch behielten fich bie Markgrafen in brei Fällen bie Mefteuerung vor . 3m Ergftifte Maing erhoben bie Lanbesherrn enfangs nur in Rothfallen eine außerorbentliche Steuer 1), fpater aber auch ohne bringende Roth ober wenigstens ohne sich auf eine solche

burgifche Sicherheitsacte von 1892 bei Jacobi, Landtags-Abschiebe, I, 45. Bgl. \$. 617.

<sup>2)</sup> Dipl. von 1812 bei Schannat, hist. Worm. I, 24.

<sup>8)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vot. March. I, 26. Bona quidem ipsorum a quidusithet importunis grauaminibus debent esse libera et exemta. Diefelben Worte im Dipt. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 105. Als tel Ritters und Landrecht von Berg, c. 5. a. E. bei Lacomblet, Archiv, I, 88. Arenner, XVIII, 207—208.

<sup>4)</sup> Rrenner, VHI, 540-544. Bgl. 5. 610.

<sup>5)</sup> Lang, I, 47. Erbacher Lanbrecht, p. 877. Bigand, Provinzialrecht von Baberborn, II, 278. Tzichoppe und Stenzel, Urfb. p. 29, 47, 48—49 n. 55.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1888 bei Gerden, cod. dipl. Brand. III, 101.

<sup>7)</sup> Urf. von 1188 bei Bobmann, II, 782. juxta consuctudinem emnium episcoporum et alierum principum terre, nos quoque, quetiens ine vitabilis necessitas urget exactiones sive petitiones edicimus. —

ber Grafschaft Kyburg \*\*) und in anderen Schirmvogteien in in Schweig \*1), sodann in der Mark Brandenburg \*2), in Brusschweig \*2), im Bisthum Werden \*4), in Pommern \*5), in den Enfichaften Wertheim, Rieneck, Erbach, Rassau, im Horpostim Baiern \*7) u. a. m. Auch haben sich viele Landesherrliche Städte, z. B. Braunschweig, Eichstädt, Eisenach, Halle, Reig, Utrecht u. a. m. zu diesen neuen Steuern verstanden, oder se hen sich wenigstens, wie z. B. Heibelberg, Hannover, Hamin u. m. gegen das Versprechen einer sährlichen Abgabe die Bestimp von allen übrigen Steuern zusichern lassen Angabe die Bestimp von allen übrigen Steuern zusichern lassen Die meisten größeren Städte haben sich jedoch gegen diese neuen Auslagen pseht und übren Widessheim, Magdeburg und die Hessischen Städte Cast. Grebenstein, Jmmenhausen und Zierenberg \*\*).

#### S. 618.

Als Grundherrn und als Inhaber ber landesherrlichen Beteit tonnten inbessen bie Landes- und Schirmherrn folche Beten wie Steuern immer nur von ihren landesherrlichen hinterseisen ober Untersaffen i) und von benjenigen freien Land

<sup>90)</sup> Grimm, I, 22, S. 88. "aber frylut — bie follent ouch gen king "bienen mit fturen." —

<sup>91)</sup> von Arr, I, 439.

<sup>92)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 19-22.

<sup>98)</sup> Dipl. von 1845 bei Rehtmeier, Chron. p. 682.

<sup>94)</sup> Spangenberg, Chron. Verdens. ad an. 1269, p. 88.

<sup>95)</sup> Ludewig, scriptor. Bamberg. p. 678.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 586. "so geben sie VI phunt zu bete, hatp zu mener. "vnb halp zu herbst, baran sal ieberman geben, nachbem er gesessen ik, "fryman aber srawe, niemant ußgenomon." Grimm, I, 700. III, 500, 545, 546 – 547, 549. Rot., 566, 567 u. 569. Landrecht wer Erbach, p. 853, 857—859 u. 866.

<sup>97)</sup> Rrenner, X, 100 u. 106. Lang, Bair. Jahrb. p. 820 u. 826.

<sup>98)</sup> Biele Beweisstellen bei Struben, observ jur. et hist. obs. III, §. 2 n. 5 Ders. Rebenst. II, Abh. 9, §. 4. Westenrieder, glosser. p. XIV.

<sup>99)</sup> Struben, observ. jur. et hist. obs. III, § 8. Kuchenbecker, I, 25.

<sup>1)</sup> Landbrief von 1558 bei Bigand, Provinziale. von Korvei, III, 183184. Derfelbe, Provinziale. von Rinden, II, 128. Braunfdweig-Lim-

faffen erheben, welche ihrer lanbesherrlichen Bogtei ober Schirmherrschaft unterworfen waren. Bon ben geiftlichen mb weltlichen Grundherrn bagegen burften fie ohne beren Buftimmung keine solchen neuen Auflagen erheben. Diese waren delmehr frei von allen Beten und Steuern, von ben althergebrach= en Rriegsbeten eben sowohl (S. 610), wie von ben Herbftbeten 2) und von ben neu auferlegten außerorbentlichen Steuern 31. Sie Aenten ja, wie die Bairische Ritterschaft sagte, mit ihrem Blut, alcht aber mit ihrem Gut 1). Und auch ihre hintersaffen waren, wiewohl fie bie alten orbentlichen Beten zu entrichten haten (§. 607—609), ben neuen von den Grundherrn nicht bewillig= ben außerorbentlichen Steuern nicht unterworfen, z. B. in Baireuth, Erbach, im Stifte Paderborn, in ben verschiebenen Slavischen Banbern u. a. m. 5). Dennoch warb auch ihre Besteuerung verfucht, und zwar in fast sammtlichen Deutschen Territorien. In ber Mark Brandenburg wurden die Ritter (milites et militares) und bie Stabte gur Ginlofung ber Laufit befteuert. Und auch fur bie Butunft noch behielten fich bie Markgrafen in brei Fallen bie Befteuerung vor ). Im Erzftifte Maing erhoben bie Lanbesherrn anfangs nur in Rothfällen eine außerorbentliche Steuer 1), spater aber auch ohne bringende Roth ober wenigstens ohne sich auf eine solche

burgische Sicherheitsacte von 1892 bei Jacobi, Landtags:Abschiebe, I, 45. Bgl. §. 617.

<sup>2)</sup> Dipl. von 1812 bei Schannat, hist. Worm. I, 24.

<sup>3)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 26. Bona quidem ipsorum a quiduslibet importunis grauaminibus debent esse libera et exemta. Piefelben Worte im Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 105. Als tes Ritters und Landrecht von Berg, c. 5. a. E. bei Lacomblet, Archiv, I, 88. Arenner, XVIII, 207—208.

<sup>4)</sup> Rrenner, VHI, 540-544. Bgl. S. 610.

<sup>5)</sup> Lang, I. 47. Erbacher Lanbrecht, p. 877. Wigand, Provingialrecht von Paberborn, II, 278. Taichoppe und Stengel, Urtb. p. 29, 47, 48—49 u. 55.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1888 bei Gerden, cod. dipl. Brand. III, 101.

<sup>7)</sup> Urf. von 1188 bei Bobmann, II, 782. juxta consuctadinom omnium opiscoporum et alierum principum terre, nos quoque, quatiens in evita bilis necessitas urget exactiones sive petitiones edicimus. —

ber Grafschaft Kyburg 00) und in anderett Schirmvogteien in te Schweiz 1), sobann in ber Mart Branbenburg 2), in Bu schweig \*3), im Bisthum Werben \*4), in Pommern \*5), in ben Guischaften Wertheim, Riened, Erbach, Raffan \*\*), im herzeifen Baiern \*7) u. a. m. Auch haben fich viele Ianbesherrliche Stabte, 3. B. Braunfcweig, Gichftabt, Gifenach, Salle, Rin, Utrecht u. a. m. zu biefen neuen Steuern verstanden, ober fe | ben sich wenigstens, wie z. B. Beibelberg, Hannover, hamen t a. m. gegen bas Berfprechen einer jahrlichen Abgabe bie Befrein bon allen übrigen Steuern zufichern laffen se). Die meiften gri geren Städte haben fich jeboch gegen biefe neuen Auflagen p fest und ihren Wiberfpruch auch meiftentheils burchgefest, ; & Bremen, hilbesheim, Magbeburg und bie heffischen Stabte Caft. Grebenstein, Immenhausen und Zierenberg .

#### S. 618.

Als Grundherrn und als Inhaber ber landesherrlichen Betei tonnten inbeffen bie Lanbes- und Schirmherrn folche Beten Steuern immer nur bon ihren landesherrlichen Sinterfe fen ober Unterfaffen ') und von benjenigen freien ganb

<sup>90)</sup> Grimm, I, 22, 5. 88. "aber frhlut - bie follent ouch gen king "bienen mit fturen." -

<sup>91)</sup> von Arr, I, 439.

<sup>92)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 19-22.

<sup>98)</sup> Dipl. von 1845 bei Rehtmeier, Chron. p. 682.

<sup>94)</sup> Spangenberg, Chron. Verdens. ad an. 1269, p. 88.

<sup>95)</sup> Ludewig, scriptor. Bamberg. p. 678.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 586. "fo geben fie VI phunt zu bete, halp zu meier. , ond halp zu berbft, baran fal ieberman geben, nachbem er gefeffen it. "fryman aber frame, niemant ufgenomon." Grimm, L. 700 III, 500, 545, 546 - 547, 549. Rot., 566, 567 u. 569. Laubrecht ver Erbach, p. 853, 857—859 u. 866.

<sup>97)</sup> Rrenner, X, 100 u. 106. Lang, Bair Jahrb. p. 820 u. 826. 98) Biele Beweisstellen bei Struben, observ jur. et hist. obs. III, §. 2 u. 3 Derf. Rebenft. II, Abh. 9, &. 4. Westenrieder, glossar. p. XIV.

<sup>99)</sup> Struben, observ. jur. et hist. obs. III, § S. Kuchenbecker, I, 25.

<sup>1)</sup> Landbrief von 1558 bei Wigand, Provinzialt. von Korvei, III, 183184. Derfelbe, Provinzialt. von Minben, II, 128. Braunfdmeig-Lim-

affen erheben, welche ihrer lanbesherrlichen Bogtei ober Bibirmberrichaft unterworfen waren. Bon ben geiftlichen int weltlichen Grundherrn bagegen burften fie ohne beren Buftimmung teine folden neuen Auflagen erheben. Diese waren Reimehr frei von allen Beten und Steuern, von ben althergebrachten Kriegsbeten eben sowohl (S. 610), wie von ben Herbstbeten?) und von ben neu auferlegten außerorbentlichen Steuern 3). Sie Menten ja, wie die Bairische Ritterschaft sagte, mit ihrem Blut, sicht aber mit ihrem Gut 4). Und auch ihre hintersaffen waren, wiewohl fie bie alten orbentlichen Beten zu entrichten hatven (§. 607—609), ben neuen von den Grundherrn nicht bewillig= ten außerorbentlichen Steuern nicht unterworfen, g. B. in Bab reuth, Erbach, im Stifte Baberborn, in ben verschiebenen Slavifchen Banbern u. a. m. ... Dennoch warb auch ihre Besteuerung verfucht, und zwar in fast sammtlichen Deutschen Territorien. In ber Mart Brandenburg wurden die Ritter (milites et militares) und die Stabte gur Einlofung ber Laufit befteuert. Und auch fur bie Butunft noch behielten fich bie Markgrafen in brei Fallen bie Besteuerung vor 1). Im Erzstifte Mainz erhoben bie Lanbesherrn anfangs nur in Rothfällen eine außerorbentliche Steuer 1), spater aber auch ohne bringende Roth ober wenigstens ohne fich auf eine solche

burgische Sicherheitsacte von 1892 bei Jacobi, Landtags-Abschiebe, I, 45. Bgl. §. 617.

<sup>2)</sup> Dipl. von 1812 bei Schannet, hist. Worm. I, 24.

<sup>3)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vot. March. I, 26. Bona quidem ipsorum a quiduslibet importunis grauaminibus debent esse libera et exemta. Plefelben Borte im Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 105. Als tes Ritters und Landrecht von Berg, o. 5. a. E. bei Lacomblet, Archiv, I, 83. Arenner, XVIII, 207—208.

<sup>4)</sup> Rrenner, VHI, 540-544. Bgl. \$. 810.

<sup>5)</sup> Lang, I. 47. Erbacher Landrecht, p. 877. Wigenb, Provingiairecht von Baberborn, II, 278. Taichoppe und Stengel, Urfb. p. 29, 47, 48—49 u. 55.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1888 bei Gerden, cod. dipl. Brand. III, 101.

<sup>7)</sup> Urf. von 1188 bei Bobmann, II., 782. juxta consuctadinem emaium episcoperum et alierum principum terre, nos quoque, quatiens ine vita bilis necessitas urget exactiones sive potitiones edicimus. —

gu berufen 8). In Baiern geschah biefes ofters im Laufe bet 13. Jahrhunderts .). Im Jahre 1357 besteuerten bie herzoge m Baiern fammtliche geiftlichen und weltlichen Dienftmannen, ie Sbelleute, Burger und Bauern in ber Stabt Bogen und in bem Umgebung 10). Und noch im Jahre 1490 führten außer ben & ichof von Gichftabt und bem Abte von Reifersheim noch vide a bere Aebte und Aebtissinnen, und außer ben Burggrafen von Rim berg und ben Grafen von Dettingen noch viele andere Enfa, Freien, Ritter, Knechte und gemeine Leute, laute Befdwerte (aut ichrenenbem Rueffen") bei bem Raifer gegen ben Pfalzerien te Rhein und Herzog von Baiern "er hab auf alle und jeglicher \$20 "fohne, Clofter und Stuffte, Leuthe und Gueter, bie er ben mi "seinen Gewalt under ihm hat, jahrlichen Steure, bie aft "hunbtgelt, Jagergelt, Bogelgelt und anber unreblig "Gelt anschlecht, gesegt und nehmen laffen wiber alle Gerechtigkt "und Herkommen" 11).

#### S. 619.

hinfichtlich ber Geiftlichkeit hat es zwar, wegen bes eigen thumlichen Schutverhaltniffes, in welchem bie geiftlichen Grudberrschaften von je her zu ber öffentlichen Gewalt gestanden haben, nicht an einem Scheine von Recht zu solchen Besteuerungs Berischen gefehlt. Daher ist es auch hin und wieder gelungen, sie einen sogenannten Pfaffensteuer 12) ober einer sonstigen außerorbendlichen Rriegssteuer 12), ober einer sogenannten Onnde steuer 14),

<sup>8)</sup> Urf. von 1208 bei Bohmann, II, 782—788. exactiones sive petitiones, quas per diocesin nostram juxta consuctudinem prodocessorum nostrarum exercere consucvimus. —

<sup>9)</sup> Lang, Bair. Jahrb. p. 820—821.

<sup>10)</sup> Urf. im Oberbair. Archiv, VIII, 186.

<sup>11)</sup> Falckenstein, cod. dipl. Nordg. p. 251.

<sup>12)</sup> Lang, Gefch. von Bair. I, 47.

<sup>18)</sup> Bobmann, II, 799.

<sup>14)</sup> Chronicon Salisburg, bri Pez, rer. Austr. p. 422. impesuerunt unan exactionem inconsuetam claustris, coemobiis, plebanis, vicariis pro expensis canum quae vulgaritor nominatur Huntstorar. Urf. von 1420 bri Falckenstein, L. c. p. 251.

r irgend einer anderen Bete ober Steuer zu unterwerfen. Meitheils hat sich jedoch auch die Geistlichkeit gegen diese Besteuig gefett. Daber bie zahllofen Streitigkeiten ber Klöfter unb ftigen Stifter mit ihren Lanbes- und Schirmherrn, welche fast mthalben mit ber Beschränkung ber öffentlichen Gewalt, bin und ber sogar mit ber Abschaffung ber Schirmvögte und ber Schirmptei felbst geenbiget haben. Die Stifter und Rlofter ließen fich mlich von ihren Schirm- und Lanbesherrn entweder berfprechen, j thren hintersaffen nur mit ihrer Buftimmung neue Beten b Steuern aufgeburbet werben follten 18), ober fie ließen fich, s im Grunde genommen baffelbe mar, Privilegien ertheilen, s welchen ihre hintersaffen von allen diesen Beten und Steuern und befrett bleiben follten 16). Denn ber Sinn biefer lanbesrlichen Privilegien ist, wie sich bieses von selbst versteht und es 5 fcon von Staborn (II, §. 306) bemerkt worden ift, kein aner gewesen, als bag bergleichen Beten und Steuern nicht ohne ftimmung ber Grundherrn erhoben werben follten, weil fonft in em solchen Privilegium eine Eremtion von der Landeshoheit geen haben wurde, an welche boch niemand gebacht hat. In je-1 Territorien aber, in welchen bie Lanbes- uub Schirmherrn wejene Zusicherung noch folche Privilegien ertheilen, ober bie erilten nicht halten wollten, endigte ber Kampf meistentheils mit Abschaffung ber Schirmherrschaft selbst, beren Folge bie Reichsmittelbarkeit war.

#### §. 620.

Hinsichtlich ber weltlichen Grundherrn fehlte es aber to an bem Scheine bes Rechtes. Daher hat sich in sammtlichen

<sup>5)</sup> Dipl. von 1175 bei Mon. Boic. V, 135. In tota advocatia non habebit exactionem vel unius modil, nec in placito suo quicquam extorquebit, nisi cum benivolentia aliquid acquirat.

<sup>6)</sup> Dipl von 1273 bei Westphalen, II, 2098. liberam et immunem ab omni exactione, petitione, precuratione, servitio. Bgl. noch eod. p. 118, III, 1472—1478. Kuchenbecker, IX, 156 Schaten, II, 8. Dipl. von 1295 bei Treuer, Münchhausen, p. 17. Und noch viele andere Beweisskellen bei Struben, observ. jur. et hist. eds. III, §. 4, Not. c. Bgl. oben §. 610.

Territorien ohne Unterschied die Ritterschaft gegen diese Reneum mit mehr ober minberem Erfolge erhoben 17). Die bem & herrn von den herrschaftlichen Hintersaffen zu leiftenben Die und Beten murben fobann vertragemäßig beftimmt, . & hi Braunschweig im Jahre 1478, indem eine von ben Reiern a de richtende Rubbebe, Saferbebe unb fonberliche Dienfte m ben im Lanbe anfäßigen Prelaten, Mannen und Statt auf 6 Jahre bewilliget worden find. ("bat unfe leven getra "be Brelaten unbe Mannen, befeten in bem Lanbe the Bur "schwigt unde de Rhat unde de Borger tho Brunfcwigt m "unfer bebe willen uns overgegeven hebben, eine Rambete mi "eine haverbebe unde funberlid benft, be wy upnehmen migs, "bon ben vorgenanten Prelaten, Dannen unb Borger "Mengern und von ben Mengern beffulven Rabes - w "tloftere Mengern - ber hofpitale Mengern - weite "fulven Meigern und ber Dengerguebern, be in ber "richten und borpern befeten finb" ic.) 18). Meiftentheils wite bie Ralle, in welchen bie Grundherrn und ihre hinterfaffen folige außerordentlichen Steuern unterworfen fein follten, ein für de Mal vertragsmäßig festgesett. Und zu ihnen wurden allentselle bie althergebrachten Konigsbienfte gerechnet, beftebenb in ben Re fen zum Königlichen Hoffager und mit bem Ronig über bie Aben sobann in ben Reichstriegen und in ber Lanbesvertheibigung de Landwehr. Hinzugefügt ward aber noch bie Auslöfung bes Lubesherrn aus ber Gefangenschaft, bie Ausstattung ber 216 ter (bie Fraulein= ober Pringeffinsteuer) und bas Ritterwerben ter Sohne. In manchen Territorien wurden nun alle biefe Falle 2 gultige Befteuerungsgrunbe zugelaffen, z. B. in Brabant 19), in in

<sup>17)</sup> Chron. Pegav. bei Mencken, III, 156. Quidam ministerialis, quemerustici per advocatos et bedellos precariis et exactionibus gravaletur, contra Marchionem conspirantes ipsum interficere disponebast.

<sup>18)</sup> Rehtmeier, Braunfcw. Chron. p. 751.

<sup>19)</sup> Quod sint sine talia, exactione et precaria, ita quod nihil ab eis espiemus vel capi procurabimus, nisi in expeditionibus cum exercitu at terrae nostrae defensionem, vel juris nostri conservationem, aut injeriarum amotionem, vel in servitium Imperatorum Romanorum, see cum filium aut filiam nuptui tradiferimus, aut cum filiam cinque cinxerimus militari in dipl. von 1260 bei Miraeus, I, 207.

Martgraffchaft Sachberg, in ben Graffchaften Sarbruden, Riened La. m., namentlich auch in Schlesien, in der Lausitz und in apwen Slavischen Ländern. ("enkein stare sol och der herre von Dachberg nemen von enkeinem frigen man. er muese benne mit einem keiser über bas gebirge varen, albe werbe benne ritter, ober nebe aber find kint us 20). Wir behalten vns und vufern erben Rure bnb bete gu thun in biefen zwenen fteben, bie wir gefrihet an; wie wir ober vuser kint gefangen wurden, obe vuser kinde titter wurden, obe wir ond vufer erben onfer finde berieben, fo sollent die burger von der frieheit vue sture und hulff bune, falicher nach finer macht") 21). In anderen Territorien wurden var nicht alle, wohl aber einige jener Fälle zugelassen, z. B. die Auslösung des Landesherrn aus der Gefangenschaft, z. B. in der **Mart Brandenburg, in der Herrschaft Schöneck u. a. m. 22). Auch** an Baiern wurde die erste Landsteuer im Jahre 1215 gegeben, um ben herzog Lubwig aus ber Gefangenschaft loszukaufen 23). Anberwarts bie Frauleinsteuer 24) u. f. w., allenthalben aber wenigstens ber alte Rönigsbienst, insbesondere die Kriegssteuer 26). In ber **Mart** Brandenburg sollten jedoch die althergebrachten aus bem Ronigsbienfte hervorgegangenen Steuern, und außerbem auch noch bie Prinzessinstener nur mit Zustimmung ber Ritterschaft erhoben werben burfen 26). Und so wurde es auch in Baiern hin=

<sup>20)</sup> Orimm I, 366.

<sup>21)</sup> Grimm, II, 7. cod. III, 521 u. 862. Lang, Steuerberfaffung p. 189. Lifchoppe und Stengel, Urtb. p. 80, 42, 47, 49 u. 55. Bilow, Abgabenverhl. von Pommern, p. 9 u. 202. Bgl. noch oben §. 569 u. 607.

<sup>22)</sup> Grimm, II, 561-562. Dipl. von 1281 bei Gerden, vot. March. I, 22 -24. Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 104, 105, 108 u. 109.

<sup>28)</sup> Schmeller, III, 658.

<sup>24)</sup> Lang, Gefch. der Steuerverf. p. 90-91. Fald, III, 2, p. 597. 25) Dipl. von 1281 bei Gerden, l, 24-26. Lang, p. 189.

<sup>26)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 26. Item a sepe dictis vasallis nostris nullam precariem extorquere debebimus si forsitan aliquam ex filiabus nostris alicui voluerimus matrimonialiter copulare, vel imperialem curiam visitare, nec in bonis corum hospitabimus nec aliquid dampni in ipsis committemus. Bgl dipl. von 1282 bei Lenz. Brand. Urf. p. 105.

sichtlich der Fräuleinsteuer gehalten. Daher ließen sich die kunftande bei jeder neuen Bewilligung einer solchen Steuer ihre Euwefreiheit immer wieder bestätigen. Ja es wurde sogar, zur Peichgung jedes Misverständnisses in die Freiheitsbriese der Grundig aufgenommen, daß die Herzoge "weber Gewalt noch Rect noch Pet" auf jene Steuer hergebracht haben <sup>27</sup>). Späterdin est im 16. Jahrhundert, wurden in der Mark Brandenburg der Fieder Beisteuer bestimmt, nämlich Gefangenschaft des Landesbarn Aussteuer der Söhne oder Töchter und mit Zustimmung der kunftände beschlossener Krieg <sup>28</sup>).

Richt selten sollte inbessen sogar bann noch, wenn bie fik ber Bestenerung bestimmt waren, die Zustimmung der Landfikm erholt worden, 3. B. in der alten Markgrafschaft Baden Hachberg, in der Mark Brandenburg 20,, in der Grafschaft Berg 21) u. a. E. Dies hieß jedoch nur so viel, daß die Stande beigezogen went sollten, nicht um die Zulässigsteit der Steuer, wohl aber um ku Größe zu bestimmen und sodann über ihre Erhebung zu bestimmen. Taher sollte schon im 13. Jahrhundert in Brandenburg 22 vernommenem Gutachten der Stände durch vier vereitet: Mitter, also durch einen Ausschuß, das Maaß der zu leiter den Hilse bestimmt werden 32). Und in gleicher Weise selle iellte tie

<sup>27) 2., 42., 44.</sup> n. 49. Bair. Freiheitsbrief von 1322, 1458, 1463 r. 151-Krenner, V, 94—95.

<sup>28)</sup> Revers von 1543 bei Bimmermann, mart. Stabteverfaffung, III. 232

<sup>29)</sup> Grimm, I, 366. "enkein fiure fol och ber berre von hachberg neu"von enkeinem frigen man. er muese benne mit einem keiser uber ku"gebirge varen, albe werbe benne ritter, ober gebe aber sind kink un. "
"sol er benne bie lut besenben unt sol su bitten embe fin"unt bas su gerne gent, bas sol er nemen unt nut me mutan."

<sup>30)</sup> Revers von 1513 bei Bimmermann, III, 233.

<sup>31)</sup> Altes Berg. Ritter: und Landrecht, art. 3 u. 5 bei Lacomblet, Ard.z. . 81 u. 82.

<sup>32)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 25—26. statuimus and cum vasallis nostris memoratis quatuor viros ad hoc ex nomine notes nostros — (nun folgen bie Ramen), ut quicquid iidem quature ordinauerint ad commodum ac utilitatem totius terre auditis potest bus et senioribus terre per fidem et juramentum ipsorum pretexta

kifen eifeben, welche ihrer lanbesherrlichen Bogtei ober Mirmherrschaft unterworfen waren. Bon den geiftlichen beltlichen Grundherrn bagegen burften fie ohne beren famung keine folden neuen Auflagen erheben. Diefe waren the frei von allen Beten und Steuern, von ben althergebrach natigebeten eben fowohl (S. 610), wie von ben Gerbftbeten 2) ben ben neu auferlegten außerorbentlichen Steuern 31. Sie finten ja, wie die Batrische Ritterschaft sagte, mit ihrem Blut, der mit ihrem Gut 1). Und auch ihre hintersaffen bum, wiewohl fie bie alten orbentlichen Beten zu entrichten hat-16 607—609), ben neuen von den Grundherrn nicht bewillig= in aferorbentlichen Steuern nicht unterworfen, g. B. in Baim, Erbach, im Stifte Paberborn, in ben verschiebenen Clavischen Anten u. a. m. . Dennoch warb auch ihre Besteuerung verint, und zwar in faft sammtlichen Deutschen Territorien. In ka Mart Brandenburg wurden die Mitter (milites et militares) wie Stabte zur Einlösung ber Laufit befteuert. Und auch für # Zutunft noch behielten sich bie Markgrafen in brei Fällen bie Efenerung vor .). Im Erzstifte Mainz erhoben bie Lanbesherrn wings nur in Rothfällen eine außerorbentliche Steuer 1), spater der auch ohne bringende Noth ober wenigstens ohne sich auf eine solche

burgifche Sicherheitsacte von 1892 bei Jacobi, Landtags:Abichiebe, I, 45. Bgl. & 617.

<sup>2)</sup> Dipl. von 1812 bei Schannat, hist. Worm. I, 24.

<sup>3)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 26. Bona quidem ipsorum a quidustibet importunis grauaminibus debent esse libera et exemta. Diefelben Worte im Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 105. Als tel Ritters und Landrecht von Berg, o. 5. a. E. bei Lacomblet, Archiv, L, 88. Rrenner, XVIII, 207—208.

<sup>4)</sup> Rrenner, VHI, 540-544. 18gl. \$. 610.

<sup>5)</sup> Lang, I, 47. Erbacher Landrecht, p. 877. Wigand, Provinzialrecht von Baderborn, II, 278. Tzichoppe und Stenzel, Urfb. p. 29, 47, 48—49 u. 55.

<sup>6)</sup> Dipl. von 1888 bei Gerden, cod. dipl. Brand. III, 101.

<sup>7)</sup> Br?. von 1188 bei Bobmann, II, 782. juxta consuetudinem omnium opiscoporum et alierum principum terre, nos quoque, quotiens inevitabilis necessitas urget exactiones sive petitiones edicimus.

ober Gelten und sonstigen Dienste, von welchen vorfin bie Ree gewesen ist (§. 615), wurden sogar ausbrücklich vorbehalten ("then "die alten Rechten gewöndliche stewr, nut, zou, gult, ment, sind "ten, fäll, rant und bienst, die wir von alter, vnb von rechts "wegen, vnb von vnserer Herrschafft vnb Kertzogthund "haben, auf dem Land und in den Stetten") 25). Die altheze brachten Steuern psiegte man im Gegensatze der von den Landten bewilligten Steuern Hofanlagen zu nennen. Sie von den bis auf unsere Tage als sogenannte Kammer algefälle we der Landesherrschaft erhoben und unmittelbar zur Hostammer verrechnet 26).

Für ben Fall ber Zuwiberhandlung gegen bas gegebene & fprechen wurde ben Pairischen Ständen (b. h. ben "Landechen "Grafen, Frepen und Dienstmannen," und in anderen Freihets briefen ben "Pfaffen, Lapen, Graffen, frepen Dienstmaunen, m "und reich," ober ben "Landherren, Graffen, Fregen, Dienfina "Ritter und Rnecht, Stett, Marct, arm und reich, Gbel und & "ebel") bas Recht eingeräumt, sich zum gemeinschaftlichen Bie stande verbinden ("das sie sich bes weren follen und widerfielt "mit leib ond mit gut"), sich sogar an einen anberen herrn k ten ("ob fie fid) barumb an ein anbern Serrn halten, mi "bienft, burch helffer und rettung wiber Bne"), und fo Gent mit Gewalt vertreiben zu burfen 37). Auch in Cachfen, we tie vereinigten Pralaten, Ritterschaft und Stabte fcon feit bem 14 und noch häufiger seit bem 15. Jahrhundert vorkommen, erhielm fie im Jahre 1438 bas Recht fich, ohne von bem Lanbesberm te rufen zu fein, versammeln und sogar widerfeten zu burfen, men er ungewöhnliche Steuern ausschreiben ober sonstige Reuerungen vornehmen follte. ("Ob aber hieruber Wir eine ungewöhnlicht "Sture, als die obgeschriben Copfe oder berglenchen, ober funt "einicherlen ander Newekeit, die vor alter nicht gewest, von enfer "Lannben forbern murben, und sie boran betrangen und nemien "wolben, das Gott bevare; so mügen sich bieselben unien

<sup>85) 28.</sup> Freiheitebrief von 1401. Tann 20 Brief von 1896 u. a m

<sup>36)</sup> Beith und Folgen ber fianbifden Freibeiten in Baiern p. 82 ff.

<sup>87) 1., 2.</sup> und 6. Freiheitebrief von 1311, 1322 u. 1347 und bie tolgende-

da igend einer anderen Bete ober Steuer zu unterwerfen. Meifusiell hat fich jeboch auch die Geiftlichkeit gegen diese Besteu-📺 gieht. Daher bie zahllosen Streitigkeiten ber Klöster unb hm Stifter mit ihren Landes- und Schirmherrn, welche fast allen mit ber Beschränkung ber öffentlichen Gewalt, hin und the fegar mit ber Abschaffung ber Schirmvögte und ber Schirm= wif filft geenbiget haben. Die Stifter und Rlofter ließen fich **h wn ihren Schirm**: und Lanbesherrn entweber bersprechen, Min hintersaffen nur mit ihrer Buftimmung neue Beten Etnern aufgebürbet werben follten 15), ober fle ließen fich, min Grunde genommen baffelbe war, Privilegien ertheilen, michen ihre Hinterfaffen von allen biefen Beten und Steuern mbefreit bleiben sollten 16). Denn ber Sinn biefer lanbes= Inisian Privilegien ist, wie sich dieses von selbst versteht und es ichen von Eichhorn (II, S. 806) bemerkt worden ist, kein anbar gewesen, als baß bergleichen Beten und Steuern nicht ohne Minnung ber Grundherrn erhoben werben sollten, weil sonft in n folden Privilegium eine Gremtion von der Landeshoheit gehaben würde, an welche doch niemand gebacht hat. In je-Etritorien aber, in welchen die Landes- und Schirmherrn webe jene Zusicherung noch folche Privilegien ertheilen, ober bie erden nicht halten wollten, endigte ber Kampf meistentheils mit # Abschaffung ber Schirmberrschaft selbst, beren Folge bie Reichsmittelbarteit war.

## §. 620.

hinfichtlich ber weltlichen Grundherrn fehlte es aber an bem Scheine bes Rechtes. Daher hat fich in fammtlichen

<sup>15)</sup> Dipl. von 1175 bei Mon. Boic. V, 185. In tota advocatia non habebit exactionem vel unius modii, nec in placito suo quicquam extorquebit, nisi eum benivolentia aliquid acquirat.

<sup>16)</sup> Dipl. von 1273 bei Westphalen, II, 2098. liberam et immunem ab omni exactione, petitione, precuratione, servitio. Bgl. noch eod p. 118, III, 1472—1478. Kuchenbecker, IX, 156 Schaten, II, 8. Dipl. von 1295 bei Treuer, Münchhausen, p. 17. Und noch viele andere Beweisskellen bei Struben, observ. jur. et hist. obs. III, §. 4, Not. c. Bgl. von §. 610.



Aufmischaft Hachberg, in ben Graffchaften Sarbrücken, Rieneck gan, namentlich auch in Schlesten, in ber Lausitz und in ann Clavifchen Ländern. ("enkein sture sol och der herre von Ming nemen von enkeinem frigen man. er muese denne mit den leifer über bas gebirge varen, albe werbe benne ritter, ober k der sind kint us 26). Wir behalten vns und vusern erben n bud bete zu thun in biesen zwehen steben, die wir gefrihet in; wie wir ober vuser tint gefangen wurden, obe vuser kinde de wurden, obe wir vnd vuser erben vuser kinde berieben, folent bie burger von ber frieheit vns fture vnb hulff bune, **lifa nach finer macht") 21**). In anderen Territorien wurden richt alle, wohl aber einige jener Fälle zugelassen, z. B. bie Ming des Landesherrn aus der Gefangenschaft, z. B. in der **nd Brandenburg, in der Herrschaft Schöneck u. a. m. 22**). Auch Stienn wurde bie erfte Lanbsteuer im Jahre 1215 gegeben, um trigg Lubwig aus ber Gefangenschaft loszukaufen 23). Ander= bit die Frauleinsteuer 24) u. s. w., allenthalben aber wenigstens t ale Königsbienft, insbesondere die Kriegssteuer 25). In ber Brandenburg follten jeboch bie althergebrachten aus bem bistienste hervorgegangenen Steuern, und außerdem auch noch Emingeffinstener nur mit Zustimmung ber Ritterschaft wie werben burfen 26). Und so wurde es auch in Baiern hin=

<sup>20)</sup> Orimun I, 366.

II) Grimm, II., 7. eod. III, 521 u. 862. Lang, Steuerverfassung p. 189. Lischpepe und Stenzel, Urib p. 80, 42, 47, 49 u. 55. Bilow, Abgasbenterhl. von Pommern, p. 9 u. 202. Bgl. noch oben §. 569 u. 607.

<sup>9</sup> Grimm, II, 561-562. Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 22 -24. Dipl. von 1282 bei Leng, Brand. Urf. p. 104, 105, 108 u. 109.

<sup>1)</sup> Schmeller, III, 658.

<sup>1)</sup> Lang, Gefch. ber Steuerverf. p. 90-91. Fald, III, 2, p. 597.

<sup>5)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, I, 24—26. Lang, p. 189.

<sup>5)</sup> Dipl. von 1281 bei Gerden, vet. March. I, 26. Item a sepe dictis vasilis nostris nullam procariam extorquere debebimus si forsitan aliquam ex filiabus nostris alicui voluerimus matrimonialiter copulare, vel imperialem curiam visitare, nec in bonis eorum hospitabimus nec aliquid dampni in ipsis committemus. Bgl. dipl. von 1282 bei Lenz, Branh. Urf. p. 105.

fellft legaliten. Te vielmehr auf ihre Hintersassen auszuslage vielmen und bein von den Landesherrn noch große Berück migenium erliebten. Die Herzoge Bernharb und heimich mer Lineburg zelehten ihren Ständen in dem Saktisch von 1302 lager medrucklich, fünftig "bie Beben" nur nech weier Linen einfordern zu wollen, nicht aber mehr von den Sid wir von dem Klerus und von den Vasallen 44). Die kon klime namm baben gewöhnlich sehr freigebig mit dergleichen der mehr voranszeichen Rachtbeil eine selche Besteuerung ihrer Hintersassen nicht beingen musse, wie dieses von Aban Sit zum vorwerflich auseinander gesetzt worden ist.

Die von ben Landftanben in biefer wie in jeber anberen & giebung gefagten Beidluffe maren aber für bas gange latt Simbent, ba bie geiftlichen und weltlichen Grundheren But qu ben landfianeifden Berfammlungen gehabt haben, und aud it arögeren landesherrlichen Stabte bei ihnen reprafentirt waren 3m Beidluffe banten nämlich bie hinterfaffen ber geiftlichen und net lichen Gruntberen, weil ihre Bertreter in die Erhebung ber Stma eingemilliget batten. Und aus bemfelben Grunde, ba ja ihn & prafentanten ebenfalls eingewilliget hatten , banben jene Befdiffe auch tie Stattgemeinten. Allein auch bie Meineren Lanbfilte welche nicht bei ben Lanbstanben reprasentirt maren, und fame liche lantesberrliche Torfgemeinden mußten fich ben gefasten w ron ben Landesberrn genehmigten Beichluffen unterwerfen, me fie ter lantesberrlichen Bogtei unterworfen, alfo burch bie Lante beren in berfelben Weise vertreten waren, wie bie borigen bintefaffen von ihren Grundherrn.

<sup>43)</sup> Stephani de Spauberg abbatis Mellicensis epistola ad Joannes & Weilheim bei Pez, thes anect. VI, p. III, p. 286. Steterunt sunt barones, milites et militares (Austriae) pro se nihil volettes contribuere, sed ad hoc, ut sui coloni contribuerent consenserunt. Cum quibus consenserunt praelati quoad sui colonos, et se nihilominus ad aliqua offerentes. Lang, Gelé manuelle, I, 47. Ausschreiben von 1510 bei harpprecht, Clasifarís: III, 244.

<sup>)</sup> Andreae, Chron. von Paunover, p. 61. Rehtmeier, Chron. p. 1853

Die Landesherrn erlangten demnach mit Hilfe der Landstände wieden neue, vorher nicht besessen, sehr große Gewalt, — das Recht Land Land Landscherrn. Anfangs sind nun die Landesherrn kinder Beziehung abhängig von ihnen gewesen. Seitdem es ihnen Flacker Beziehung abhängig von ihnen gewesen. Seitdem es ihnen Flacker die unseeligen Tage eines 30 jährigen Brudertrieges möglich kinden hatten, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts ihre Landschnacht hatten, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts ihre Landschnacht wieder zu untergraben, seitdem schrieben sie die Steuern killen aus, — mit welchem Rechte freilich, ergibt sich aus dem Besteuerten von selbst.

### 

### S. 625.

Die öffentlichen Dienste und Leiftungen, die landesherrlichen weben sowohl wie die Reichsbienste, haben bemnach, die von den Landsplanden verwilligten Stenern allein ausgenommen, sammt und sonders ihren Ursprung in dem alten Königsbienste oder in vertragsmäßigen Bestimmungen, so verschieden sie auch im Einzelnen gewesen sind und ursprünglich auch von einander geschieden zu werden pflegten. Im Laufe der Zeit wurden sie jedoch mehr und mehr mit einander vermengt und vermischt, unter gewissen allgemeinen Benennungen zusammen gesaßt, und zulest unter dem gemeinschaftsschaften Begriffe von Unterthansbiensten mit einander versschwolzen.

Roch weit folgenreicher war inbessen die weitere Bermengung und Berschmelzung dieser landesherrlichen Dienste und Abgaben mit den grundherrlichen Leistungen, indem dadurch so wie durch späteres herkommen, Berträge und Gesetze ihre ursprüngliche Natur in der Urt verändert worden ist, daß mit ihrem Ursprunge in vielen Territorien auch ihre wahre Natur und Bebeutung völlig im Dunkeln liegt.

In benjenigen Reichsherrschaften und landesherrlichen Terristorien, in welchen die Reichs= und landesherrlichen Hintersaffen mit den freien Reichs= und Landsaffen vermengt und vermischt worden sind, wurden frühe schon auch die Reichs= und landesherrlichen Besten und Steuern mit den grundherrlichen Leistungen vermischt und nicht mehr von einander geschieden (§. 201 u. 368). Da alle diese

E min me immentlichen eben sowohl wie bie grab men in führen pflegten und auch binficht m jer mit im im ber Leiftung fich fehr abnlich waren, be is mir mir und fandere auf ben Gutern ber Bitge m Emmis m tie Guterverzeichnisse und heine im mamme und son tenfelben herrschaftlichen Beamen w men ein ben Beit murben gwar in ben 6 mannen me berichierenen öffentlichen Leiftungen neb m man er im jumberrlichen unterschieben, in ben Ech Emilia and dem servitium Regis, und bie mit mir ministertiden Dienften und Leiftungen 4); in ter The first and servicium Regis und bas servitium Abbas at the mit bit expeditionem von ben verschiebenen grad minimm imfilm im a ber herrschaft Rintenrobe bie beid imme orn orm "Sennettenft und beibe wieber von ben grud Raman Einen Elifen Stifte Effen ber "Kongurftope" ut mit mit miniberinden Dienften und Leiftungen 40); und in te Abre Currimmer nurben wenigstens bie ginspflichtigen Freigin mans : :: strenies - mansi, qui dicuntur Uron gaith angun sommes ett. nich neben ben Gutern ber Grundbenge mus wirten int niben ben Bauernlehen (areae feudalitie munte. mus sommit etal unfgegablt, die verschiebenen Abgaba rede trut wert diem Unforunge und ihrer rechtlichen Rate nas inmensen . Um fpaterbin ift biefes gar nirgends mit manie.

herr im felbehre mannen in welchen es den Lande der in felbehre mangen ist aus den zusammengebrachten Erwadernehmen und Artistenalien, und aus den damit verbundene genedern um um Ermalichen Rechten ein Ganzes zu bilden un kenn Terreternen daren die Landesherrn auch am frühesten in

<sup>45&#</sup>x27; Finnerpring 2114 12 sec. bei Kindlinger, M. B. II, 283—236.
46' Finnerpring 2114 12 sec. bei Bigand, Archiv, 1, 4, p. 52, II, 15

<sup>47</sup> Filmergeichnis aus 13 sec. bei Kindlinger, Bollmeft. II, 289-298

<sup>48.</sup> Firemenicanis von 1332 bei Rinblinger, Gor. p. 895, 896 u. 400

<sup>49)</sup> Buttenergeichnis aus 12. sec. bei Kettner, antiquit. Quedlinburg. p. 204-206.

Canbeshoheit begründet. Und mit ihrer festen Begründung geht segemein auch jene Bermischung und Verwechselung der öffenlichen kechte und Abzaben Hand in Hand mit kander. So sinden wir z B. in Baiern schon in dem Saalbuche 1275 beide völlig vermengt und vermischt so). Auch im Stifte korvet haben sämmtliche grundberrlichen Dienste und Gefälle des kandesherrn nach und nach die Natur von landesherrlichen Diensten und Abgaben angenommen s1). Die seltsamste Bermischung grundherrlichen und öffentlichen Diensten tritt jedoch unter den grundhaftlichen Benennungen von Landesdien sten, landessterrlichen Diensten ften in dem Delbrücker Sandrechte hervor s2). Ueberhaupt hat sich vielleicht nirgends eine in innige Berschmelzung der alten mit der neuen Zeit auf eine so wunderbare Weise bis auf unsere Tage erhalden als gerade in jenem interessanten Lande s3).

Meistentheils sanken jedoch die öffentlichen Leistungen in eine Klasse zu den hörigen Abgaben herab, und wurden sodann unter dem gemeinschaftlichen Begriffe von Reallasten mit einander verschwolzen (§. 450, 542 u. 545). Als daher in unseren Tagen zur Rediatistrung vieler Reichsfürsten, Grasen und Herren geschritten worden ist, konnte diesen vieles als ihr Privat-Eigenthum zugewiessen werden, was ursprünglich zur öffentlichen Gewalt gehört hat, und daher streng genommen der Landeshoheit oder der Souveränistit hätte vorbehalten bleiben sollen. Da indessen die Opfer, welche Beit und die Umstände von ihnen erheischten, ohnedies groß genug waren, so wird ihnen gewiß jedermann diesen im Berhältznisse zu ihrem Berluste Keinen Gewinn sehr gern gönnen.

<sup>50)</sup> Lori, Lehr. p. 18 ff.

<sup>51)</sup> Sandbrief von 1558 mit den Bemerfungen von Dr. Jande bei Bigand, Dienfte, p. 103-105, 109 u. 112-114.

<sup>52)</sup> Landr. c. 9, §. 3, lit. a - u.

<sup>53)</sup> Deine Ginleitung p. 822-880.



# Anhang.

Beisthümer aus ber Bfalg.

3 to 1 to 1 to 1 to 1 \*\*· •

## Anhang.

Beisthümer aus ber Bfalg.

The state of the s

# Anhang.

Beisthümer aus ber Pfalz.

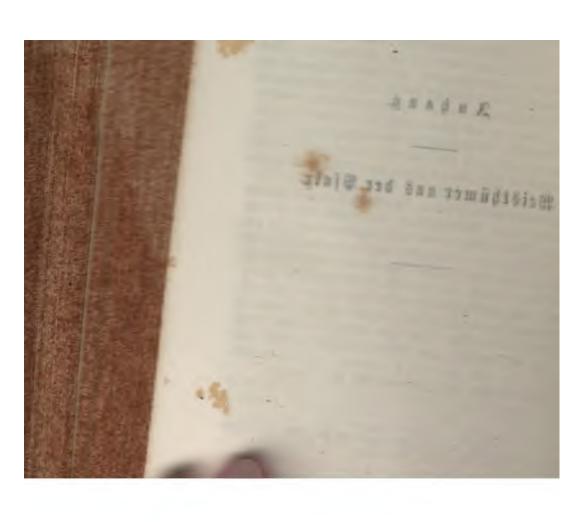

#### Nr. 1.

#### Ausjug aus bem Dorfweisthum bon Bermertheim.

m Rensen, Reißwagen ond andern alten gebreuchen no 1488 nach uolgender gestalt ju schrifften bracht worden.

Zum ersten soll an einem Orth angefangen werben zue gestethen, baß soll zue end auß vmbgehen; vnd ein ieglichen allemahl mit seinem nahmen vszeichnen, vnd welcher barunder nicht tüglich, der mag ein man an sein statt gewinnen, als hernach gemelt würdt. Ob er aber also arm wehre, daß er solches nit vermöcht, oder ein kindtbetterin hett, dem soll die Zeit gespart werden, nach erkandtnus der Ambtleuth Schultheiß vnd Gericht.

Item ift auch geordtnet worden, wan einer außzeugt, es sen zue Fueß ober mit Pferdt und wagen, wann er dan hinauß kompt und acht tag auß ist, so soll er sein Renß gethan und sein Kleider verdient haben.

Were es aber sach, daß er nicht acht tag außgewesen vnb barnach aber renßen müste, über turk ober lang, so sollen dieselbizgen wider außzügen, vnb also lang auß sein, dis vier wochen vmb khommen mit dem sie vorauß gewest wahren, albann sollen dieselzbige mit andern wahnern Pserdten Anechten vnd wagen ersett werden, vnd also lang nach einander gehen, als lang vnser gnedigster Herr das haben will. Dieselben sollen auch diß zue der andern Renß behalten vnd die zue der Renß brauchen. Bnd so einer seine Kleider zernriß hatte, so soll er selbst andere machen, den Rieidern

# 

क्रीकाची कुठत एकः प्रणासिक्षेत्रकृति

1

#### Nr. 1.

#### Ausjug aus bem Dorfweisthum bon Bermersheim.

Son Rensen, Reißwagen und andern alten gebreuchen ano 1488 nach uolgender gestalt ju schrifften bracht worden.

Jum ersten soll an einem Orth angefangen werden zue gekin, daß soll zue end auß vmbgehen; vnd ein ieglichen allemahl kinem nahmen vszeichnen, vnd welcher darunder nicht tüglich, damag ein man an sein statt gewinnen, als hernach gemelt würdt. In aber also arm wehre, daß er solches nit vermöcht, oder ein kikmerin hett, dem soll die Zeit gespart werden, nach erkandtnus de Ambtleuth Schultheiß vnd Gericht.

Item ist auch geordtnet worden, wan einer außzeugt, es sey kieß oder mit Pferdt und wagen, wann er dan hinauß kompt acht tag auß ist, so soll er sein Renß gethan und sein Kleider Went haben.

Were es aber sach, daß er nicht acht tag außgewesen und kach aber renßen muste, über kurt ober lang, so sollen dieselbist wider außzügen, und also lang auß sein, die vier wochen umb mmen mit dem sie vorauß gewest wahren, aldann sollen dieselse mit andern wapnern Pserdten Knechten und wagen ersetzten, und also lang nach einander gehen, als lang unser gnedigs derr das haben will. Dieselben sollen auch dis zue der andern wis dehalten und die zue der Renß brauchen. Bud so einer seine leider zernriß hatte, so soll er selbst andere machen, den Reidern

Tur viene, de dell'uns ucht schuldig sein zu bezahlen, that eine unter de deut viellen eine und zu den den verschen nebe viellen von der den verschen versche verschen verschen verschen verschen verschen verschen versche verschen versche verschen verschen verschen verschen verschen verschen versche verschen verschen verschen versche vera

Fo in mich im regilcher ven hamptlenthen die jut ju pe vorint virden. isdarfam fem, ond thun was sie som bestehn en in vorint is sein albahen, ond welcher das nit der er in timmum unmanng ond christy sein, ond ver sein die unm isd mich vorint.

film is inner nit ibefrum bette vid fein vatter eber mitte iber viff inner die foll fimsens nit fred sein, sondern reden in film as in nicht inwehrer.

Om em igemen rimet fo ver Keine gebabt, ber fell ein fin Ramiens and freidenft fin fim, und barnach thun ale ein mitten

Stem bie berfinnften follen auch alle ibar zue bem hallen magen fellen and baran fein bas er nit vergebe, sondern mar ju georgen note baran gue machen, baß sollen fie machen laffen bas min nicht infammet fer fo man bes bedürfftig ist.

Die Derfrenfer folen auch alfe bidh bie Mengleuth mitte Bomin bie ber ber man jum Rengmagen gebraucht bett, ber pren arten femmintlefft pffeben und verwahren, es fen bamit Budfen, Verfleden, iduffeln, Epmer, Keffel, Flaschen, Rengbahn fieften und anders nichts außgenehmen, of bag man es im antem matt auch gebrauchen möge.

Die Derfimeister sollen auch allwegen, wen man außzeut: alles baß anzergen, bas hinweg geführt würdt, wenn es gelichen bas sie es so sie widerkommen wissen zue fordern.

ngefeben, bag man im bon ben Pferdien lohnet, und auch leib, ond foll von ieglichem Pferdt bie Gemeine alle tagen

foll auch lebem wagenfnecht bes tags von ber Gemeinb

ue lobu werden, fo lang er auß ift. m die von Bermergheim follen fechs Krebs, fechs enfen

buchien ond geben Bellenbarthen beftellen, bie foll bas geber in hahn, und bas hinder im halten, unnd fo einer alfo

re, ber nicht eigen harnisch bud wehr tauffen möchte, bem er harnisch und wehr geliehen werben em bie obgenanten follen ein halben wagen bestellen, vnd

unchafft den magen haben will, fo follen fie zue den von t fpannen, dan die von Mergftatt follen auch ein halben alten. Daß foll ein jeglich gericht hinder im habn, bnb leph wartten, wann es noth ift, vnd fo man rensen foll,

18 gebraucht werden und sonst niemand geliehen werden. m die Dorfmeister sollen der gemein harnisch alle ihar im ußfegen, ond bie buchfen beschießen laffen, ond welche bas ten, die follen ber gemein ein & heller gur buß verfallen ich das noth geschiehet. Bnd baselbig gelt foll ahn gemein gelegt werben.

m follen auch alle wagen so man renfen foll bie ibenige gen, auch bie Pferbt, fnecht und wagen vfgezeichnet und zum virtel ibar in ber fronfesten of ben Donnerstag biese ber gemein gelesen werben, vff bas in gedechtnus bleibe gezogen ift.

m ben harnisch vnd wehr so die gemein einem lephet, soll m es gelieben wurdt, geloben und ichweren, bas vffrechts

ein mann ober weyb ben todt verwürckt hette vand (über) webige vbelthädige die herrn gericht wollten haben vand bas zuw ermahnten vethel vad recht ober sie zue sprechen, nach ihren wiehenst. Allsbann sollen die Herrn dem gericht ein würth beste vand einen jmbs geben in eines würdt hauss, oder wo tie dem ambtleuth oder ihre knecht essen, vand fürter mögen die Hern is thätter of ihren costen vand schaden richten lassen doch obser haltnus der gemeindt.

Item wann auch ein galgen not were zue machen von ich ober lang, ben sollen die herrn vf ihren coften vnd schaen make lassen vf ben Calenberg vf einen Acker genant der galgenacke. Bon demselben Acher hant die herrn ihars fallen dren Cappen ver. Martens tag. Bund ist ein landtgericht der grafschafft kennigen gewessen.

Item wan die Herrn eines buttels bedürffe, vand keinen ich können, der es williglich vand gern thun wolt, so suchen bie se meine, jeglich Gemein in ihrem Dorff einen mit nahmen zu Ka Harrheim vad Nifern, darauss nimbt dass Gericht einen, ber wa Herrn dem gericht vand der gemein füglich vand nut ift.

Item es ist zue wissen wan ein schöff bess gerichts angezest würdt einem redt und antworth zue geben, ber sein worth nit kinder mag sich bereden mit seinem endtgesellen, da soll jm sein entgesell einer sein wort thun. Dass hant die alten of one brattalso wensen wir es auch mit recht. Es hat auch ein schöff in Frenheit, dass er keinem antworten darff in ongebottenen eingen

## Die wurth antreffent.

In allen vngebottenen bingen soll ein ieglicher wurth iem kanten bringen vor bass gericht, bass man bie eiche bas ieglicher recht geschehe. Unnb wan die wurth bess nit thetten, vnt selbe verachteten, soll ein ieglicher wurth ber bas nit thut ein pfun: heller verlohren haben vnd bem gericht geben.

Item es ist zue wissen, wann es vngebotten bing ist vnnt mi gemeindt alle ben einander und vf dieselbig Zeitt ber gemein reland geben ist, und von einem sauch oder schultheissen, unnd wan euch rolliebe dem nit gebotten wehre und angezogen wurde iel

er angezogen wurde redt undt antworth geben.

Die Dorffmeister sollen auch jhars of ihre Rechnung alles battegen was man wisse bas es vorhanden sen.

Es foll auch kein Schultheiß ober Buttel keinen harnisch ober fir ber ein pfandt geben in keinem weg.

Item wehre es auch ein knecht gewonnen für ein außzuezietwo zue rehsen, vnd derselbig knecht in den acht tagen wieder
n, derselbig knecht soll seinem meister Küttel und Rogel wieder
n, ob derselb sein meister dannach außziehen solt, das ers gechen möchte. Wolt aber ein knecht Küttel oder Kogel behalis soll er seinem meister bürgen sehen, wan man zum nähesten
diesen soll, daß er wieder vor sein meister, ob er in haben will,
diesen woll. Wolt aber der meister des knechts nit, so soll im
kecht Küttel vnd Kogel wieder geben vnd lüesern, darnach der
ken Küttel vnd Kogel zerrissen, so soll er vf seinen costen
machen-

Item Hurten, Schützen sollen repsens nit fren sein, vand bir das ihr einer gezogen würdt zue rehsen, so soll man einen ben an ihr statt, die zeitt er außen ist, bestellen, solch zu uervahren.

Item ein jeglicher wagenknecht soll haben ein ehsen hant, ein bet vnb ein Messer an der seitten, vnd ein hellnbarth, das soll ist den wagen legen, wenn ers bedarff, das ers habe.

Stem Schultheiß, buttel vnd glockner sollen rehsens fren sein, boch an dem cost geben, wie obsteht, es wehre dan, das es wehre daß iederman auß mueß, so sollen Schultheiß vnd but- luft fren sein-

Befigleichen pferbt vnb wagen sollen nit fren sein zue allen in, so noth ist zue rengen.

In tiefer Ordtnung ist vorbehalten, bas man sie munbern mehren mag zum besten zue gleicher Zeit, so es die noth trifft exsert.

#### Nr. 2.

# Andjug and bem Beisthum bon Bell, Garpheim und Ribern.

ensthumb fo iarlich wie volgt ift Donnerstag nach werge auch fonften wann Gericht gehalten vorgelesen wurth.

foll mit bemfelben gehalten werben, alfs mit ben von Zell w Harrheim bachaufs.

#### Gin Roth Bericht.

Item ba ein frembter man will ein nothgericht haben, der soll gehn zue einem sauth oder zue einem schultheissen, der soll je heissen das gericht hauffen of seinen costen. ond ist er ein weziertiger mann ond hat ers zue liegen, so muss man rechtens geheries sein. Will er sich dan lassen costen wass dem gericht zuegeheig ond bedarff er dan drey nothgericht, wenn es nit fevertag ist, we will sich costen lassen, so muss man zwe drey nothgericht naden ander halten vand begehrten dass alles of seinen costen. But will ein man den costen wissen, von costen der gerichtszehrung in einem würdtshauss ungefährlich und ieglichem schöffen, fauth vand schwicken, einem schreyder und einem büttel ein schilling Pseudig taglohn, und alle urthel vriundt dem gericht, und was sach zie zwicht nicht wense war, sonder ansprechen und ausstahren mückt und wass es daselbsten costen muss er auch gelten. Alsso haben die alten of vas bracht, als wehsen wir es vor ein recht.

#### Nr. 3.

#### Beisthum bon Ottersheim und 3mmesheim.

Beifthumb wie volgt iarlichen vorgelefen muret

Diss seindt die Recht die wir schultheiß und schöffen der zericht zu Otterscheim und Immescheim unser gnedigten herrschaft. Churfl. Pfalt in den jhargedingen, der iarlich dren seindt, nembit dass erft uf den ersten Dienstag nach der henligen dren königungenannt, das ander dienstags nach quasi modo geniti nach Osen und das dritt uf den negsten dinstag nach St. Johannis des twiferstag, uf unser eyde wehsen.

Bum ersten wensen wir vnserm gnabigsten Serrn als einer rechten erbgerichtsherrn bieses gerichts vnd bass er in tenie ben seinen gerichten zue richten hett über halfs vnd halfsbeine, ru über alle brüch groß und kleine wie die in biesen gerichten rerhmbelt werben, nach dieses landsrechte und gewonheit.

Item wensen wir Ihrer Churft. In in ben obgenannten aerichten und marken wun, wasser, wendt, ben vogel in ber luft.

bas wilbret of ber erben, ond ben fisch jm wasser, ond bass sie in biesen gerichten hatt zue machen gebott ond verbott, hohe ond niesber, groß ond klein, die ein jeglicher halten solle ohn geuerbe.

Item wehsen wir seiner Churst. Gn. manne ond frauen wo die hier ende beg landts herkommen, es seh den rhein heruf oder den rhein herad, oder über rhein her, oder über den schorlenberg berauß, die in diese dörffer und gericht ziehent und ihar und tag darin wohnende pleiben ohn nachfolgenden Herrn, sie sitzen hinder wem sie wöllen, die sein Ihr, und mag sie bedten und schatzen als ander selner Gnaden leuth, und bessen sie auch gehorsam sein bekent.

Item wehsen wir seiner Churst. In. in diesen genanten dorffern vnd gerichten bebe, Myung, leger, frondienst, nachwolgende
freuel vnd bruch, groß vnd klein, wie die darin geschehen.

Item wensen wir Ihr Churft. Gn. vierbthalb malter genant gerichtstorn, vnd wer bag torn gibt, ber gibt tein habern.

Item wehsen wir seiner Churft. In. vf ieglichem hauss in ben gerichten gelegen ein fagnachthuen, vnd base er barinnen zue legen hatt Bann = vnd Kurbenwein.

Item mensen wir seiner Churft. Gn. vf ieglichem haussgesass in biesen genanten gerichten gelegen, bas nit korn gibt, ein malter rauch abern.

Item wehsen wir seiner Gn. ben wegschnitt in obgenanten gemarden.

Ich balthasar Weyler ambtman ber Grafschafft Leyningen zue dieser Zeitt lasse euch wissen mit ernst, dass mein gnediger Herr ber Pfaltzgraue hatt mir thun schreiben wie sein Gnad angestangt werde, dass mercklich beschwehrung entstehe von denjenigen die gueter zue erbbestandt han, oder noch bestehn, dieselben guetter surten verkauffen, verlenhen und verändern ohne wissen von willen derzeinigen, den die guetter zustehn, und mir bevohlen solches meisnes ambte zuvorkommen, demnach so hense ich und gediete auch von dess obgenanten meines gnedigen Herrn und amtswegen obie eine, die ihr Gn. und demgericht gethan haben, daß jhr hinssure solches keinem gestatten, auch darüber nit mit recht venchen, oder darben ghen, das niemandt solche erbgueter verkause, verlenhe oder verändere, zutrenne, vertehle, oder zerrenß, es sen in welchem weg daß sen, es geschehe dan in benwesen und mit gutem wissen

Die Dorffmeister sollen auch ihars of ihre Rechnung alles barlegen was man wisse bas es vorhanden sey.

Et soll auch tein Schultheiß ober Buttel keinen harnisch ober

Item wehre es auch ein knecht gewonnen für ein außzucziewed zue rensen, vnd derselbig knecht in den acht tagen wieder
wed zue rensen, vnd derselbig knecht in den acht tagen wieder
we, derselbig knecht soll seinem meister Küttel und Kogel wieder
ka, ob derselb sein meister dannach außziehen solt, das ers gewen möchte. Wolt aber ein knecht Küttel oder Kogel behalis soll er seinem meister bürgen sehen, wan man zum nähesten
wirgen soll, daß er wieder vor sein meister, ob er jn haben will,
wiesen woll. Wolt aber der meister des knechts nit, so soll im
kacht Küttel vnd Kogel wieder geben vnd lüesern, darnach der
ker den Küttel vnd Kogel zerrissen, so soll er vf seinen costen
machen.

Item Hurten, Schützen sollen rensens nit fren sein, vand in das ihr einer gezogen würdt zue rensen, so soll man einen in das ihr statt, die zeitt er außen ist, bestellen, solch zu uervahren.

Item ein jeglicher wagenknecht soll haben ein ehsen hant, ein wie vnd ein Messer an der seitten, vnd ein hellnbarth, das soll ben wagen legen, wenn ers bedarff, das ers habe.

Item Schultheiß, buttel vnb glodner sollen rensens fren sein, boch an bem cost geben, wie obsteht, es wehre ban, bas es wehre baß iederman auß mueß, so sollen Schultheiß vnb butnicht fren sein.

Deggleichen pferdt vnd wagen sollen nit fren sein zue allen ben, so noth ift zue rengen.

In biefer Orbinung ist vorbehalten, bas man sie munbern mehren mag zum besten zue gleicher Zeit, so es bie noth trifft exforbert.

#### Nr. 2.

Anding and bem Beisthum bon Bell, Garrheim und Ribern.

enfethumb so iarlich wie volgt ist Donnerstag nach eergy auch sonsten wann Gericht gehalten vorgelesen wurth.

Erstlich weist dass gericht mit bem ande, were es sach: bass Baurer, Fronhos. III. mir willen besserigen, bes die güeter seindt, vond die zue erd beile ben bum Bud welcher also sein besserung in solchen erdzielen wellungen aber verlinden will, so soll derfelb seinem lehenhern in besteum der gueter andieten. Will er dan darumd thur einem under in soll solche besserung demselben, dem die gueter zusch verlinden werden und gebegen, und niemandt anders.

Bult er aber die Besterung nit, verwilligt er dan daß nit bessemung einem andern zwestellen, so mögen ihr dan bud nit de damilder enkunnen und rigad geben bud nennen. Bud wo ihr selds nit übenen und hielmen, so werden ihr in schwere straff deß genammen meines gnedigien herrn sallen. Darnach habt euch punishen.

Auch je ste jeden merklich jerung vnd zwytracht zwischen in armen lenthem in der ärndt dad herbst, daß einer dem andern bis sein jm seit verdräm. It mein mehnung von meines gnedigin herren und ambekungen daß es hinsitre also gehalten werde. Hin einer mit dem andern zu thum, so soll der eleger die sache in par zeit mit recht ausgenagen. Bud ist es, daß er die dinge mit not oder samt mit ausgetragen datt zu der Zeit so man die Sichel war der lesen würdt, so soll er sill stehen, vnd dem der daß zut gedamet daht, daß erkand guth ungehindert und ohn intrag solgs lassen. Mag dan der eleger dem antwertter sorderung nit erless iv mag er zue bernach, so die recht offen sein, vmd seine sorderung mit erless walcomen.

fürsprechen mercklich beschwerdt werde und einer best lags eine halben Gulden oder mehr hahn wölle, vud darzue effen und tie dem Selches zuverkemmen ist mein mennung von meines gutd sien dern von ambtswegen, daß jhr schultheissen biesen zellen allen gerichten als dalb daß gericht behegt ist lesen lassen, das in ieglicher sussen mehr zu lohn nemen soll, einen tag der die selle dahin gewonnen wehr, dann vier schilling heller und der innemen. Ind welcher fürsprech von einem armen nemme, der soll hinjure niemandt das march in vend darzue in straf meines gute.

hechse euch uf ewer erde, hielt, daß she sten fürder Auch seinen felben fürder eines guten gewonnen webe, dass she selle sie sten fürder guten gewonnen webe, die das senth in vend darzue in straf meines guten.

ist die Gerechtigkeit die der Abt von Hornbach hatt antreffent dass brittig Thal

Item will mein Herr ber Abt von Hornbach gehabt han, was gericht sein brittheil soll besehen, soll sein gewalt gehn wem büttel vnd soll ime dass gericht samlen. Wann dass gewaht, so soll sein gewalt das brittig theil heisen besehen, ob im nbeit geschen sene zu St. Wargareten tag. So sollen die nieglicher über sein stad lehnen vnd soll ein en essen vnd ninden darzue vnnd soll meins Herrn Abbts gewalt vorgehn, all die schöffen wehsen, wo meins herrn Abbts drittheil sen, I dass gericht besehen ob im sein Arbeith geschehen sen, alss beith gewonheit vnd recht ist. Und were dass nit, dass nit sen were, so soll meinem Herrn Abbt sein theil also wohl verssehn, alss sein theil dasselbige jhar. Es wer dan sach dass gewilter wer, ober leidsnoth ohn all gefärde.

Bund wan bass gericht wieder heimkompt, so soll ein brobten sein von vierzehen Rippen, vnd barzue genueg. Die zwen auß der schultheiss dem gericht geben. Dass gibt mein herr bt dem schultheisen dren heller vnnd 13 schilling heller vnnd iben haut vf den schenckel stück, oder neun heller barvon, m buttel ein Par schue, die gibt der schultheise.

stem bass ist die frenheit die mein Herr der Abbt hatt an chbeich von der Ammelbach vud von Karrheim an, vud am Rich an biss an Bubenheimer Gemarct hin dem bachteich. r sein drittheil hohlen will vud hinweg füehren, so soll er schochen in dem bachteich. (Ist mir unverständlich). Da rie schützen gehn zue Harrheim, einer ienseit der Ammelbach, wer den wiesenrich aussen von soll die wenig hütten diß an venheimer gemarch. Bud wen sie an die gemarch kommen, der naher walthwerth gehn naher Rhein zue naher walth

Bud sallen bass Biehe wieder vmbkehren, vnnd sollen bass werden als lang biss bass mein Herr der Abbt bereith ift zue fahren. Darumben seindt die Flecken zehentfrey. Alles seuor geschrieben steht, dass hent die alten of vus bracht dar thas wensen wir auch forther vor ein recht.

#### Backhauss.

Auch rüegen sie ihr backhauss vor ein bannbackhauss vnnb

#### Bon ichulheiß ond gerichts personen.

Daß gericht ift neben bem schultheißen mit acht personen beiebt. ietger schulheiß Caspar Weitenborn.

Bund wurdt der schultheiß iederzeit von Churft. Pfalz Der oder vnder Ambtleuthen in behsein deß gerichts angenohmen ru beehdigt. Wann der gerichtspersonen einer oder mer abstütte werden solche vom gericht of solches fall dem Reller zu Dürmstem andere an der abgestorbenen statt vorgeschlagen und vom Pfatz Reller bestettigt.

#### Nr. 5.

#### Beisthum bon Defheim.

#### " Subgericht."

Gehort bes gemeinen borffs jundherrn que Geroltheim, te nantlich benen von Dhalberg vff Krobsburg vnnb zu Anetein wurdt berurt gericht von den begueten que Begheim befest be ben auch einen engenen schultheißen. helt man folch gericht iarlie vf mitwoch nach Nemigin in einer behauffung so ietstmahls Bard Gotsman bewohnt. zeucht naher Rhein off bie hendern wieser. naher berg vff bie gemeingaff. vnnb muß vff obgemelten gericht tag ein ieder begüeter erscheinen ben straf eines virtel weine, tet andern tage noch fo viel, wa er bie straff fein geburr vnb get so sammentlich siebent halb malter ober auch sein geburr imbe m gibt. würdt bas gericht von breben personen que Geroltbeim te fest. wann ein hubner ftirbt muß er geben zwei virtel wein, ret iebes 6 alb vud vf iebes 6 bie fo offt ein hubig guth verander. wurdt vnnb fo viel baran erben bie zunor baran haben, muß eit ieber geben ein viertel wein vund 16 ben., fo aber einer ein ange hender wehre nit virtter bann 2. Alb.

#### Nr. 6.

#### Mus bem Lagerbuch bon Deppenheim auf ber Biefe.

Alle Inwohner zue Heppenheim seinbt ber Churft. Pfalt mit aller fron, volg, schatzung, gebott und verbotten auch allen anderen leibs servituten zugethan und jns Dörmsteiner ambt gehörig.

# Am bedt bnnb At.

Burdt Churft. Pfalt vor biefelbige sharlichen vff St. Martenstag jur Lanbschrenberen Altzen geliefert ein hundert Gulben inhalt volgenden Briefs.

Wir Philips von Gottes gnaben Pfalpgraff ben Rhein Bertog in Bepern bes bepligen Römischen Reichs Ertruchses vnb Churfurft, betennen ond thun fundt offenbar mit biefem brieff. So bie gemeindt zue Seppenheim off der wiesen mit onserm burggranen zu Alzen und lieben getreuwen Johann von Morfheim in jrrung vnb zwytrachtung vmb Upung kommen. So jhr vermeint alle burggrauen von vnfer vnd ambte wegen ben ihnen gehabt, fo offt ond bidh fie gewolt-hetten, bas es auch bermaß brenfig jhar vnd lenger herbracht bewiesen werden mocht, sie sagten vnd in hoffnung ftanben bas nimmer bewehrt werben mocht, wie ben ihr bornemen eines gegen bem anbern in bem ftude geftanben, vnnb wir ban auch jest auß mercklichen vrsachen mit tafferm rath ber boben und nibern ftanbe und glieber ber Pfalt ein hilfgelt in vnferm fürstenthumb zue nemen vorgenohmen, vor welche benbe ftuch nemblich ber Ahung vnnd auch des jetigen hilffgeltes fie one ale ihren landefürften ond herrn onderthenigst gebetten zu erlaffen mit ber erbitung vus alle vnb eines ieglichen ibars erblich rnd ewiglich vff em ieglichenn St. Martinstag jm gelegen vnserm landtschrenber zue Alten vor vnser ond onser erben wegen ein hundert gulden gelts gehn Alben jharlichen zue liefern, mehren und bezahlen vor bedt und atung, welch erbieten wir von ihnen zue gefallen angenohmen haben, vnb nehmen bas abn vor vns vnd vnser erben. Inn vnd mit crafft biefes briefs. Saben baruff auf fürstlicher tugent bie gante Gemeindt zue Beppenheim in betrachtung ihrer guttwilligkeit gefreyet, ond fregen fie in crafft bes briefs vor vne vnb vnfere erben vnb nachkommen obberurten Upung und jest vorgenohmenen hilfs gelte, also und bergeftalt bas fie hinfuro uns nach unfern erben ond nachkomen kein andter beth noch atung ober berhalb in ennigen meg hoher beschwerdt werdten sollen, ban bie obgemelte ein bundert gulden. Es mehre ban bas einer ober mehr jnwohner auß ober in ihren engnen geschefften ber ambtleuth dorfften ond begehr= ten, bas fie inen zue hilff of ihr coft bartommen, bas foll ongeuerlich vnd ohne scheden ber gemeindt beschehen. Bag auch vnfer

# Bon ichulheiß und gerichts perfonen.

Daß gericht ift neben bem schultheißen mit acht personen beiet, ietzer schulheiß Caspar Weitenborn.

Bund würdt ber schultheiß ieberzeit von Churst. Pfalz Dies ober unber Ambtleuthen in behsein beß gerichts angenohmen wit beehbigt. Wann ber gerichtspersonen einer ober mer abstitute werden solche vom gericht of solches fall bem Reller zu Dürnften andere an der abgestorbenen statt vorgeschlagen und vom Pfah Reller bestettigt.

#### Nr. 5.

#### Beisthum von Defheim.

# "Dubgericht."

Gehört ves gemeinen vorsis junckerrn zue Geroltheim, be nantlich benen von Dhalberg vff Krobsburg vnnb zu Kneicht würdt berürt gericht von den begüeten zue Heßbeim besett ben auch einen engenen schultheißen. helt man solch gericht idrist vf mitwoch nach Remigin jn einer behaussung so ietztmahls Band Gotsman bewohnt. zeucht naher Rhein vff die hendern wiese naher berg vff die gemeingass. vand muß vff obgemelten gerichttag ein ieder begüeter erscheinen beh straf eines virtel weins, des andern tags noch so viel, wa er die straff sein gebürr und zet, so sammentlich siedent halb malter oder auch sein gebürr und zet, so sammentlich siedent hald malter oder auch sein gebürr imbs nit gibt. würdt das gericht von drehen personen zue Geroltheim besetzt. wann ein hubner stirdt muß er geben zwei virtel wein, ver iedes 6 alb und vf iedes 6 die so offt ein hubig guth verändent würdt vand so riel daran erben die zuuor daran haben, muß ein ieder geben ein viertel wein vand 16 den., so aber einer ein ause hender wehre nit virtter dann 2. Allb.

#### Nr. 6.

## Mus dem Lagerbuch bon Deppenheim auf ber Biefe.

Alle Inwohner zue Heppenheim seindt der Churft. Pfals mit aller fron, volg, schatzung, gebott und verbotten auch allen anderen leibs servituten zugethan und jns Odrmsteiner ambt gehörig.

# Am bedt bnnb At.

Burbt Churft. Pfalt vor biefelbige jharlichen vff St. Martenstag zur Lanbichrenberen Altzen geliefert ein hundert Gulben inhalt volgenden Briefs.

Wir Philips von Gottes gnaben Pfaltgraff ben Rhein Bersog in Bepern bes bepligen Romischen Reichs Erstruchses und Churfurft, bekennen ond thun fundt offenbar mit biefem brieff. So bie gemeindt zue Seppenheim off ber wiesen mit onferm burggras nen zu Alzen bud lieben getreuwen Johann von Morfheim in jerung vnd zwytrachtung vmb Apung kommen. So jhr vermeint alle burggrauen von vnser vnd ambte wegen ben ihnen gehabt, so offt ond bidh fie gewolt hetten, bas es auch bermaß brenftig jhar ond lenger herbracht bewiesen werden mocht, fie fagten und in hoffnung ständen bas nimmer bewehrt werden mocht, wie den ihr vornemen eines gegen bem anbern in bem ftude geftanben, vnnb wir ban auch jest auß mercklichen vrsachen mit tafferm rath ber boben ond nibern ftande und glieder ber Pfalt ein hilfgelt in onferm fürstenthumb zue nemen vorgenohmen, vor welche benbe ftuch nemblich ber Atung vnnd auch bes jetigen hilffgeltes fie one als ihren landsfürften ond herrn onderthenigst gebetten zu erlassen mit ber erbitung vns alle vnd eines ieglichen jhars erblich vnb ewiglich vff em ieglichenn St. Martinstag jm gelegen vnferm landtichrenber zue Alben vor vnser winter ond onser erben wegen ein hundert gulden gelts gehn Alben jharlichen zue liefern, mehren und bezahlen vor bebt und atung, welch erbieten wir von ihnen que gefallen angenohmen haben, vnb nehmen bas ahn vor vne vnb vnser erben. Inn vnd mit crafft biefes briefs. Saben baruff auß fürstlicher tugent bie gante Gemeindt zue Beppenheim in betrachtung ihrer guttwilligkeit gefreyet, ond fregen fie in crafft bes briefs vor vne vnb vnfere erben vnb nachkommen obberurten Ugung und jest vorgenohmenen hilfs gelte, alfo und bergeftalt bas fie hinfuro une nach unfern erben ond nachkomen kein andter beth noch apung ober berhalb in ennigen weg hoher beschwerdt werdten sollen, dan die obgemelte ein bundert gulden. Es wehre ban bas einer ober mehr jnwohner auß ober in ihren engnen geschefften ber ambtleuth borfften ond begehrten, bas fie jnen zue hilff vf ihr cost bartommen, bas foll vngeuerlich vnd ohne scheden der gemeindt beschen. Bag auch vnser lenbengen angehörigen que heppenheim wohnente bus ober m fern ambtleuthen, wohin bie auch gehören, bifiber zue fonten leibs bethe geben hetten, ober hinfur zu geben fontbig fin möchten, bie haben wir ihnen zue sonbern gnaben nachgelaffen, w laffen inen bie nach in crafft beg briefs. Doch in allen enbera vnfern Obrigfeitten herligfeiten und gerechtigfeiten, bie wir ju fo penheim haben follen, vnb mogen in ber gemeinbt ober fonber po sonen außerthalb der atung vnd beth, es sen in reng, fren, p botten und verbotten, bruchen und freueln ober andere, wie it nahmen haben solten, gant bnuergrifflichen , hehsen bnb gebinke ben obgemelten vnfern burggrauen und feine nachthohmen, and allen und ieglichen außern unsern unbern und ober ambiteuten wie die genant ober geheißen werben mogen, benben pflichten w gestanth die juwohner zue Seppenheim sampt und sonder ben tiefe begnadigung vnd frenheit gerumiglich pleiben laffen, kein jums thun noch zu thun gestatten, ben verliehrung vnfer hulbigung w gnaben, auch einer merglichen ftraffe, bie wir ben verbrechen da verfahrern dieser frenheit vflegen wollen, gefarbt in allen biffa bingen außgeschlossen. Diß zue vrkundt haben wir vnfer Infige an biefen brief gehangen. Datum Beibelberg of Dinftag nad re sere lieben frauentag purificationis anno domini milesimo trigentesimo nonagesimo quinto (1495).

Bolgt hienach daß weißthum vnd was barin jharlie Dinstags nach Conversionis Pauli vorgelesen aus gehalten.

Bff Donnerstag nach St. Martins bes hepligen bischessensanno domini milesimo quatrigentesimo nonagesimo quatelft ein gericht burch mich Johann von Morkheim burggrauen Alben vnb Werner Lebkuchen Kellern zue Dürmstein zue heppe heim vff ber wiesen vffgericht vub gemacht, auch schultheiß ert schöffen georbtnet.

Die auch of gemelte zeit in gegenwertigkeit ber ganten pemeindt gelobt mit ofgebottenen fingern zue Gott ond ben herign geschwornen onserm gnedipsten Herrn Pfaltgraue Philipsen Entruchsas und Churferst und seiner Ch. In. erben getreu, bolt, pehorsam und gewertig zue sein, allen gebotten und verbotten werwegen seiner frstl. In. zu thun, seiner frstl. In. Obrigkeit und

gerechtigkeit zu beschehen vnd beschützen und beschirmen, die mehren vnd mindern nach ihrem vermögen schaben warnen, fromen vnd besses getreuwlich werben dem armen als dem reichen, dem frembten als dem heimbschen vf ihr begehren zue gebürlicher gerichtszeit vnd tagen rechts zue verschaffen nach irer besten verstandtnus, vnd das nit zue vaderlassen vmb keinerlen geschenke, gaben, miete oder mit wohne, vmb lieb, vnd laibe, vmb freundtschafft, seindtschafft, sippschafft, geuattersschaft noch umb nichte das die gerechtigkeit verkehren oder verhindern und die vngerechtigkeit vortragen mag, als Gott dem Allmechtigen am jüngsten tag derhalb redt vnd antworth geben wöllen vnd sollen.

#### hernach volgt bie gerichtsorbtnung.

Item bas erfte gericht soll vnb würbt sein vf Dinftag nach St. Martinstag bas ift Elisabeth abent. Bnb so es vmb neun vhren würdt soll schultheiß vnd schöffen zuegegen sein, soll ber schultheiß die schöffen fragen, ob sie duntt bas es gerichtzeit sene. Sollen die schöffen sagen iha. Daruff ber schultheiß diese worth redten, ich besage das gericht von wegen unsers gnedigen herrn deß Pfalkgrauen und Churfürsten, und thue darüber friede und banne, erlaub recht und verbieth unrecht, das niemandt dem andern rede, er thue es dann mit vrlaub, verdiete lüegen, straffen und alle vnsfuhr. Wer das nit hielte den mag unser gnedigster herr straffen.

Item of solches ber schultheiß bie schöffen ben ihren anben fragen, ob fie nichts wissen, gehört ober gesehen haben, bas rugsbahr seine jn freuel, schlagen ober verachtung obgemelts unsers gnebigsten herrn gebott bes für zue bringen, baruff auch bie schöffen was sie bermassen wissen, vorbringen sollen.

Item wer mit dem andtern zu schiefen hatt oder gewinnet, web das rechtsertigen will, soll der cleger dem antworter of sen Gerichts abent durch den buttel gedieten lassen den sonnenschein, verd gibt dem buttel 2 R von einem Inheimbschen, einem außlendichen 4 den. Kompt dan der dem gebotten wurdt of den gerichtstag, die werl das gericht sitzt, nit, lasset auch nit ehehafste versachen zue recht genugsam seines außbleibens vorbringen, so versticht er 8 ß hr. halb dem gericht ond halb dem schultheißen. Bend soll man dem cleger seine clag gestehn. And sodan der cleger zue Drenen gerichtstagen dem antworter dermasen gebiete und der antworter vngehorsam außen pliebe, lasset nit genugsam ehehasste

vorbringen, verbricht allen gerichtstag offter bem ersten bie wer boppel und zum 4. t. gericht soll ber buttel gefragt werden, ob bem antworter die vier vergangene gericht gebotten und verlinkt. sehn. Sag der dan jha, so soll ber schren ber gefragt werden, ob die 4 clagen in den vergangenen vier gerichten, wie der deze angezengt, geschehen, ofgeschrieden sein. Sagt er dan jhare der cleger daruff jnsahung beghertt, wo dan der cleger geht weden gericht die gueter in der clage versaßt in Seppendeum gericht und gemarcken, so soll das gericht mitgehn, den cleger is des antwurters gueter sehen und wehren, ime und menniglich wesen rechten darumb er jngesetzt würdt, schultheiß und gericht wie jeglicher insahung ein virtel weins ober 18 alb. geben. In del der schultheiß sagen diese worth ich thue dir satung laut deine clagen mit vorbehaltnus menniglichen seines rechtens zum erften

Stem gum anbern vnb britten von beg fürften vnb ber fot fen wegen, bas bich niemandts auß bem guth treibe anders M mit recht. Daruff ber schultheiß bie ichoffen auß forbern ent in gen wie ber cleger sich mit ben ingesetten guetern halten sell, te mit ime recht und niemandt unrecht geschehe. Go foll ber icheffer miffen, bas ber jngefest bie gueter ibar ond tag in gewöhnlicher bam ond besserung halten bergeftalt teme ber antwortter in te negesten ibar und tag nach dato ber infatung und bringt tot haubtgelt barumb ber Bann in meiner handt vnb allen fentlichen coften und ichaden in ber anderen handt und gebe bas bem dem so soll ber antworter wieder que feinen guettern gehn. antworter bas auch nit, so foll ber cleger nach foldem ibar tal tag wieber vor gericht kommen und mit recht fragen biefe mebnung biewenl under sich vor jhar und tag in die gueter erclagt und be antworter nit erschienen ime Bergnugung ber clagen gethan, auf fich nach nit in recht ftellen wie er fich gethan, mit ben guenen Daruff ber ichöffe whien bas er fürter = ferner halten solle. ben als andern seinen engenen guetern thun ond laffen foll ru moge. Were aber ber antworter vor anfang ber clagen ent em nach big zue biefer frag nit inlandig geweffen, mocht ond fennt sein ehehafft wensen, so soll man ime geleihen und widerfahren la fen mas recht ift.

Item soll fein jnwohner dem andern sein guth, bas er me besesse hatt, nit verbietten, sondern mag jme vor gericht gebieten. et

miden nach sprem vermögen schaben warnen, fromen und bestimmendich werden dem armen als dem reichen, dem frembten dem keindschen vo jhr begehren zue gebürlicher gerichtszeit und kunft zue verschaffen nach jrerbesten verstandtnus, und das nit zue basse, wud einerlen geschente, gaben, miete oder mit wohne, umb ind leinerlen geschente, gaben, miete oder mit wohne, umb ind leide, vmb freundtschafft, seindtschafft, sprichafft, geuatters den umb nichte das die gerechtigkeit verkehren oder verhindern die vogerechtigkeit vortragen mag, als Gott dem Allmechtigen inglien tag berhalb redt und antworth geben wöllen und sollen.

hernach volgt bie gerichtsorbinung.

Im bas erfte gericht foll und würdt sein vf Dinftag nach Martinstag das ist Elisabeth abent. Bud so es omb neun n windt soll schultheiß und schöffen zuegegen sein, soll ber dis die schöffen fragen, ob fie buntt bas es gerichtzeit sebe. n die schöffen sagen iha. Daruff der schultheiß diese worth **4, já befage das gericht von wegen vnsers** gnedigen Herrn deß panen vnd Churfürsten, vnd thue barüber friede vnd banne, not vab verbieth vnrecht, bas niemanbt bem anbern rebe, n es bann mit velaub, verbiete lüegen, ftraffen ond alle on= Ber bas nit hielte ben mag unfer gnebigster herr straffen. Im of foldes ber ichultheiß bie ichoffen ben ihren anben 4. 46 fie nichts wissen, gehört ober gesehen haben, bas rugker in freuel, schlagen ober verachtung obgemelts vnfers gne-A herrn gebott bes für zue bringen, baruff auch bie schöffen k bermassen wissen, vorbringen sollen. Im wer mit bem anbtern zu schicken hatt ober gewinnet,

 ist, pleibt ber auß ohne ehehasste vrsache zue recht genng, der wo bricht das erste mahl acht schilling heller, das dritte mahl zuk schilling heller, ist darzue in vusers gnedigsten Herrn strass gedän, oder sein fürstlich gnaden mag die gnetter der vugehorsamen in de marchen zue Heppenheim nemen. Doch sollen prelaten, picke von ebelleuth darin nit begriffen sein.

Bolgente im weißthum pflegt man nit zue lefen

Item so einer vor schultheiß und gericht begehrt etwat fin glieter zu schehen vor schult ober sunft inzusehen ober eine in Manhar") vor gericht machen wolt, so soll von bem ber best wehrt bem gericht ein viertel weins gefallen, zu theilen wie semelt.

Item welcher ben anbern vor sitzendem gericht heißt iben, ber verbricht dem schultheißen ein wette, das ift seche schlieg heller.

Item was liebtlohn antrifft, soll, so be bekandtlich verdiet ift, von Beit ber clage biß zum 3t sonnenschein vögericht und be zahlt werben, ober ber gebeutt vog erlaubung bes schultheisen berumb pfandt geben mögen.

Item es soll kein jnwohner vber den andern gericht verhaufen, es geschehe dan auß bewilligung und pitte bender parthem. So aber bende theil darumb bethen, so sollen ste dem gericht is gulden geben. Dan jnen auch deß negsten werdtags daruch pricht gehalten, und souiel recht ist vf vordringen der parthem helssen.

Item ein heimscher mag einem frembten ber nit ju Bid gericht sitzt ba bekummern vff recht. Ob ban ber frembte hauf fung bes gerichts, biewehl er frembte, begehrt, fo foll ber schulftst souer ber gulben vor ba ligt, bas gericht wie obgemelt hauff merchts verhelffen.

Item ob fachen vor bas gericht tomen, beren fie zue vitiden nit wenß wahren, soll anspruch, antwurth, kundtschafft und we noth beschrieben nemen of ber partheben costen, und bas we nach of ber partheben costen bor bas gericht gehn Grunkatt

a) Bielleicht eine Mante, b. h. eine Grenzscheibe zwifchen zwei Febern. w. Ghambach, Borterbuch ber nieberbentichen Mundart, p. 130.

bringen als ihrem oberhoff, die ihnen vrthel geben follen vmbiffr gelt als andern der Pfalt verwandten, die ihr mahl felbft baben.

Itebe parthen legen ein gulben, barzue bem schultheißen geloben, ob etwas mehr gelegt werben soll, bas vf sein begehren zu geben. Bund soll ber schultheiß jüngst und eltist scheffen, so ferne die vnparthenlich die obgemelten benderseits bengelegten schrifften, souiel der sein, vor gericht bringen, vrtheil da empfangen. Bud soll den dreven ihr jeglichen ein tag, dirwent sie nach dem urtheil sein, ein schilling pfennig vor ihren taglohn werden und zimbliche zehrung. Bund so sie wider an heimsch kommen znuor und ehe sie geholte urthel offenen, benden parthenen ihrer außgad zehrung vnd taglohn rechnung thun. Wer dan etwas an den zwen gelegten gulden vberig, sollen sie den parthenen darlegen. Hetten sie aber mit den zwenen gulden nit genug gehabt, so sollen die parthenen das erfüllen. So das geschicht und nit ehe soll das gericht die vrthel eröffnen.

Item wan ein scheff burch tobt ober andern zuefall abgeht, so soll alweg ein ander mit wissen eines burggrauen zue Alhen gesetht werden. Würben auch die schessen vnder einandter zwenig im gericht das mögen sie ohngenöthigt under einander vertragen. Würde es aber lautbar, so ist unserm gnedigsten straff nach gefall der sachen vorbehalten.

Item es soll ein gerichts buttel mit wisseneines burggrauen gesetzt werden. Der soll geloben und schweren unserm gnedigten Herrn dem Pfaltgrauen und Churfürsten 2c., dem schultheißen, dem gericht, der gemeinde getreuw, holt, gehorsam und gewertig, sein schaden warnen, frommen und bestes getreuwlich werden und alles das zu thun, das die ordtnung sindelt, die heimblichkeit des gerichts zu uersichweigen, dis in den todt, er wust oder hört den schaden unsers gnedigsten Herrn, den soll er an sein fürstlich gnad oder einen durzgrauen bringen. Auch mit dem gebieten getreuwlichen zue handlen. Wer zwe den ersten gebots psennig gibt, den am ersten mit dem gebott gehorsam zu sein. Auch wo es noth die warheit darin zu sagen.

Diese vorgeschriebene gerichtsorbtnung ist bem gericht zu gesten mit ben vorwortten, die zue minbern und mehren nach seiner

fürstlichen gnaden gefallen. Doch soll es der verschreydung, die es gemeiter unser gnedigster Herr der gemeindt geben hatt, kin abruch thun, sondern dieselbe soll ben jrem jnhalt im cressen den. Zue wahrem hab ich Seberhardt Fetzer von Gasseschein kmpgraff zue Alzeh mein ergen jnsigell an diese vrotuung gehangs. Geben vff Donnerstag nach Cathedra Petri anno domini milksimo quatringentesimo nonagesimo septimo. (1497.)

hienach gefchrieben ber gemein recht fo jharliche Dinftage nach Connerfionis Paulj vorgelefen und je halten wurbt.

Item wasser und wende, wehset man ber gemeindt. Degischen weg und steg.

Item ein gemeine gaß an bem oberfteg. Defigseichen ein p meine trankgaß zwischen Hanng Beten und Belten Kiner.

Item ein gaß die man nent die Kirchgaß, und von beische gaffe ein pfadt zwischen Anthonis Morfern und Wendel Ziegelfen gern big vf die bach, als weit man mag gehn mit einem traggin

Item barnach die wohllgaß geht muß bem borff bis vij in obergaß.

Item ein fahrweg of den Heuchelheimer weg onden an E guth gewanthen an bif of die lang gewandt.

Item ein fahrweg von der teuffels erben an biß jus loch.

Item ben obriften marder weg von ber hohlen an & am Turmfteiner angewandt.

Item von der muhlgaffen ein pfadt bif bie lenninger fini. Item ein trinckgaß zwischen den junckhern von Oberficin wieden am dorffe.

Item die obergaß von der bruden an biß an den niederstes. Item ein fußpfadt in den ehlff morgen biß zue der mablen. Item aber ein fuespfad von der bruden an biß an die gub

Item ein suespfadt onden am berg vor diß an den afsteiner we. Item ein sahrweg of den tauben löchern biß of der siedes Zweitel.

Item ein fuespfabt an vom oberfteg of der bach außen bie an offteiner gemarcien.

Item ein schlittmeg vom Bawer an bif vff bin bach 1

2

7

:

#### Nr. 7.

#### Beisthum ban Beintersheim.

Beisthumb vnb recht vnfers guebigsten Herrn Pfalt= grauen Churfürsten, angefangen 1536. wurbt ierlich vf Dinstag nach Balenting vorgelesen.

Item zum ersten wehsen wir, wan vnsers gnebigsten Herrn ambtsleuth zue vns komen und wollen hochbemelts unsers gnebigsken Hern recht horen wehssen, so sollen sie ihre Pferbt an einem zaun binden, so soll man jnen ein gebundt reben vorlegen, und mere jemandts der sie jn züge, dem hetten die ambtsleuth zue danden. Und sollent fürter mehr dem gericht und gemein kein phersaß thun.

Darnach wehsen wir vnserm gnebigsten Herrn sechs malter thorn vf ben munchhoff, vnb vier malter habern, auch sechs huner. Darueber wehsen wir jme zwen recht in bem munchhoff vnb barben zu uerpleiben.

Item of bem frauwenhoff von Hochheim zwen malter korn, bren malter habern vnd zwen huner.

Item of ieglichem hauß bren malter habern ond zwen huner, bas ba rauch helt.

Item ein ieglicher einspenniger halb so viel.

Item wir wensen alle hurten bebe fren.

Item onserm gnedigsten Herrn wensen mir die wegschnit in bem oberfelt von dem fallthor an diß an das frankenthaler felt. In den niederselten auch von dem fallthor an diß an das rozsbeimer felt.

Item wir wersen zerrissen wordt vnd blutige wunden, wer bas thut, hat dem Herrn gefreuelt.

Item auch wensen wir hie keinen bannwein, vnb legte bie berrichafft barueben ben bann, wenn her bas wehre gewalt.

Item were es auch bas einer im borff ober gemarch zue Bensterfteim bebretten ober begriffen wurdt vmb übelthat, also bas man ben richten solt vnb vom leben zum tobt bringen, ben soll man richten gegen ber Herren acht halben morgen acters zue vnfer lies ben frawen zue Wurmbs, ben ben hohen beumen.

#### Anbere gemeine breuch.

Welchen man einspännigen nent ber hatt nur zweb pickt gu halten, und so er breit helt muß er breit malter rauchhaberg geben und also vor ein gangen bawern zue rechnen.

Der ein ganger bawer genent würdt hatt fo viel pink zu halten als er will, muß auch berwegen bren malter rauchte

bern geben.

Es hatt auch ein ganger bawer zwei theil am gemein holt, vnb ber einspenniger halb so viel. Hergegen muß am ein ganger bawer zwen theil wo vonnöten in ber gemein zuelegen.

# - Begicaitt belangent.

Daß korn soll burch die gange gemeindt geschnitten werder. Die summerfrucht aber als spelt und wäiß sollen allein die ein spennig en ober handt froner abschneidten. Wan duch der schultheiß in bestimpt würdt den wegschaldt zu thun, und aber se ner oder der ander uf das oberselt erst kommen würdt, wan die gemein von den Hawgerten us niederselt vor der schwemgruben ker soll vnnachlessig der gemein ein baten zur straff erlegen. Bud da einer mutwilliger weiß ghar außpleiden würdt, so soll die sins doppel erlegen. Deßgleichen soll es auch gehalten werden mit der binden.

So die handtfrohner die summerfrucht schneiben soll es we vorgemelt gehalten werben.

Bon belegung ber bannzeun ond nachtweybt.

Wan die zeit herbei kompt das die bannzeun sollen zuegenacht, ober besehen werden, zue solchem soll allzeit ein gewisser tag wie der gemein bestimmpt, of solchen soll die gemein zue morgens was die sonn vsgeht besehen werden. Bud da einer nach der sonna aufgang erst kommen würdt, der soll ein daßen der gemein zu straff erlegen. Bud sollen die bannzeun sowohl zu dorff als and vmb das dorff, durchs ihar zuegemacht und gehalten werden. But wan einer besunden würdt, der nicht zuegemacht hatt, der soll ernachlesslich der gemein fünff schilling heller zue straff erlegen. But so manchen tag es nit zuegemacht würdt, der soll iedesmähl fürf

fchilling heller vnnachleßlich erlegen, sonsten soll jn andern gemeinen frieden ein ieder berselben halb geben.

Ebenfalls foll es auch mit ber nachtwende gehalten werben, ond follen auch die fallth or hangen auf gemelten tag, ober burch bie schützen ebenmäßige straff zu erlegen sein.

#### Nr. 8.

=

į

#### Beisthum bon Beifenheim am Canb.

Im weißthumb anno 1515 vffgericht würdt iarlich wie volgt verlesen.

Der hof ber Herren von Werfmehler gibt roben wein, roden brobt, rinbsleisch, seuwer, licht und leger ber herrschafft beg borffs zue Weißheim, vand ben pferbten, Haw und strew, wann sie komen gehn Weißheim.

Item soll er haben ein Denfelwagen und pferbt barque, ber herrschafft zue frohnen wan es noth ist und fich geburdt.

Item geben die Herrn von Werkwehler Atung beebt ein britten theil des dorffs que Beißheim und auch wo die herrschafft ber gehn Weißheim komment geritten, so solle der obgenant hof ein zweytel der pferdt halten, dergestalt kommen die herrschafft mit sechs personen, so soll er vier pferdt halten, also er komme mit vie-len oder wenigen, soll er daß zweythel halten der pferdte.

Auch zue wissen, baß ber hoff beg closters zue Enckenbach soll haben ein Denfelmagen und pferbt barzue, und wan bie herrschafft noth ist, bamit zue fahren und zue frohnen.

Wann ber Werswehler hoff zwo farth thut, so soll vorgemelter hof eine thun. Bud so die herrschafft hieher kome geritten, mit vielen oder wenigen pferdten, soll ber Endenbacher hof halten baß drittheil ber pferdte. Bud soll benselbigen pferdten hauw und stroh geben.

#### Nr. 9.

# Aus Dem Sagerbud bon Glomersheim.

Beigthumb Gerechtigfeiten und gewenheitten.

Diß ist ber gemein rechtspruch zue Flomersheim bas man alle

ihar viermahl zue ungebotten gerichtstagen wenfen fell, me nicht unberlaffen lauth bes alten Gerichtsbuch.

Bum ersten weißt man sambt einer gangen gemeindt pie kemerßheim, von vnsers gnedigsten Herrn ambtleuth herkhommen un begehren, was sein fürstl. Gn. im rechtspruch fallen haben, weise wir vnd sprechen zue recht, sambt der gangen gemeindt, daß wie gnedigster herr Pfalggraff zue Flomersheim fallen hab alle pu 7 st. vor Uhung, bannwein, vnd alle überlag, vnd was bei gericht weitter übertrieben ist ein gewalt vnd kein recht

Bum anbern weißt man seiner fürstlichen gnab wasser vut wendt, vnd der gemein für ein Dorff Almen, daruff wi seiner churfritl. Gn. pflichtig, hoch und nieder sigen, zue reden und frondienst zue thun, wan zue uns sein fürftliche Gr. be barff.

Weiter wensen wir zue recht, wehre es sach baß sich zwische zwen schlegeren begeb, und nach ihren wehren griffen, so sein referm gnedigsten Herrn Pfalkgrauen verfallen mit 5 A.

Were es aber sach, das sich zwischen recht genug schluge mit ihren wehren, ober nit mit wehren, so haben sie gezu unsern gnedigsten Herrn nit mehr verbrochen dan 31/2 vnt helle.

# Bon ichultheiß vnb gericht.

Würdt der schultheiß von churftl. Pfalt Ambtetellern pe Durmstein of vorschlag deß gerichts of vnd angenohmen und bewbigt, ist der schultheiß fron- und ber sastnachthuner frep.

Der gerichtspersonen seindt sechs, vnb wan beren einer & gehet, werden vff vorschlag der übrigen gerichtspersonen vom Kelle vf vnd angenohmen, muß in behsein der vbrigen juriren.

Es wurdt im ihar nur einmahl ordinari gericht gehalten, wehl nit sonderliche clagen fürfallen. Da aber clagen ber ander vrsachen fürfallen, werden ber mehr gehalten.

Gebotten gericht wurdt gehalten, wan man ben leuchen eingebiethen loft, ond geschicht wan clagen vorfallen. Bund mit weiter nit ban bem bar due gebotten ben solchem gericht erscheines.

Vollgericht geschicht ihars nur einmahl, vnd geschicht was schon teine clagen vorfallen und ohn gebott. und muß bie gant gemein ben einanber sein. solches wurdt gehalten mitwochs nach Georgy.

#### Nr. 10.

#### And bem Lagerbud bon Grof Carlenbad (Groftarlbad).

3m weißthumb ben at belangent. würdt iärlich wie volgt gelesen.

Anno domini 1549 vf St. Görgen beß Hitters tag seinbt verordnete vnsers gnedigsten Herrn Herzog Friberich Churfürsten rathe, als nemblich Herr Bolff von Affenstein und Abam Rhulsman hero gehn Carlenbach kommen und von verkunden lassen von seern alle jhar zue geben und reichen drenstig ein gulden vor den At, damit ein abkauff zu thun, das die gemein hinssure keinen At zue geben schuldig sein sollen.

Derwegen würdt volgendes vom At jm weisthumb nit gelefen.

Da vnsers gnebigen herrn knecht geritten ober gangen tommen, follen fie ziehen in ben Otterburger hoff, so jest ein gartten vor ber pforten, barin foll man ihnen geben roten wein, roden brobt ond rintfleisch, mit foldem sollen fle sich begnügen laffen. Reme aber onfer gnedigfter herr Fauth ober ambtleuth, bie follen auch in vorgemelten hoff geben. Denselben soll man auch wie ob= gefchrieben fteht thun. Bollten fie es aber beffer haben, fo follen fle schiden que einem schultheisen, ber foll jnen bestellen wengbrobt, grunn fleisch, vnnbt lauttern wein. An solcher atzung soll bie gemein geben zwentheil und bie Herrn von Otterberg ben 3. theil, welche Berrn auch geben und bestellen follen heum, stroh und geleger. Bnb ba fürter vnser gnebigster Herr mit ihren guten freundten kommen sollten, sollen sie auch ziehen in ben Otterberger hoff vnb barinnen ftellen, so weit als sie mogen. Bnb waß sich nit barin erhalten tan, soll man fich jns borff thun, bamit vnser gnebiger Herr mit ihren guten freundten erhalten werben. Bnnb foll man auch ein tuchen vffichlagen in bem Otterberger hoff. Darinnen follen bie Otterberger herrn geben feuwer, salt und tucher, so viel von noten ift. Bund im Fall man mueste enlendts que rensen, sollen bie herrn von Otterberg barftellen ein wagen mit zwenen ftieg leits tern, ond barinn vier gueter pferbt bie wohl gehn mogen. Bnb barque zwen tnecht, bie follen auß sein ein tag und nacht off ihren coften. Weren sie aber lenger auß, was ban verzehrt wurdt baran soll

me jemenner geben zwen theil vab bie Herrn von Otterber: twe mine theil. Bund umb den Tienst und ahung als vorgemeit von bies jemicht den Herrn von Otterberg alle jhre gueter zeitem Fanlenhachen jemarrfen die sie banwen und arbeiten under ine Handen duwen baben bed threp. Und all vergebriedene Under durch dannen baben bed threp. Und all vergebriedene Under durch und arbeiten und gericht zu griefenhach zu einem recht vier mahl im shar, auch war einen für und von alter gewondeit und recht von ihren ältern beitweinen sie.

Die Imginute vieler Lagerbucher und Beisthumer befiner fich im Kreisauchire qu Speier.

# Rachträge und Drudfehler.

# 3m II. Banbe.

÷.

3: :: 3: :

E

- P. 85, Zeile 4. Nach Nota 88) ift beizufügen: "Man nannte baber bie Unsgreien auch homines proprii, eigene ober eigenhörige Leute, Leibeigene "(II, 82 Not. 67, 70, 71 u. 72), leibseigene Leute ober eigene leibange-"borige arme leute (Urf. von 1479 bei Guden, V, 459), homines de "corpore (lirf von 1241 bei Baluz, II, 1562) und in Frantreich hom-"mes de corps."
  - p. 145, Beile 19. Siegfrieb ftatt Bunther.
  - p. 401, Beile 12. Much bas Rlofter Beltenburg hatte bereits im 12. Jahrhunbert einen histrio, nach Urf. um bas Jahr 1180 in Mon. Boic. XIII, 342.
  - 401, Ret 13. Auch in Regensburg befolbete Stadtpfeifer, nach Urf. von 1415 u. 1419 bei Frenberg, reg. XII, 192 u 316.
  - p. 406, Beile 11. Auch in ber Pfalz am Rhein ein König ber fahrenben Leute ("farnlube funig"), nach Urf. von 1393 bei Mone, IX, 128.
  - p. 410, Rot. 63. Rehtmeier flatt Rogmeier.

# 3m III. Banb.

- p. 97, Rot. 34 ift noch ju citiren Deichfiner, Land: und Lebenrecht, fol. 13b. Bur bie Roft und Aleibung mußten aber bie Borigen ihrer herrichaft bienen. (Acta fundat. Murens. monast. bei Herrgott, I, 820. quia sine victus et vestitus commoditate non possunt servire illis). In manchen Grundbertichaften mußten bie Grundberren bie Tochter ihrer armen bin: teriaffen fogar aussteuern, wenn biefe beirathen wollten, g. B. in ber Abtei Alpirsbach im Schwarzwalde ihnen ein Bett geben. (Grimm, I, 378. "Wa ain gothus tobter arm ist vnb nit enbat, bie man beraten wil, ber "fol man von bem gobbus ain bette gen.")
- p. 101, Beile 3. "Brond" ftatt Erond. p. 115, Beile 5. "verfannt" ftatt vorfommt.
- p. 168, lette Beile, "jeber" ftatt eber.
- p. 259, Rot. 71. "Stengel" flatt Stengel. p. 261, Beile 32. "jalbfübenbe" flatt ichalpsübenbe.

- 🖭 Kr. 🗷 "nelkelle 32 ben bleigen Bienfler" hat "richelt in i riem Denien." Nie Kon. II war w. Nie Kon. St. nie Berfefen biefelle beit politi
  - Me Mr. S. Box Box int Bois.

į

- u. M. jeit L. Anexer' fint batten.

  u. M. jeit L. Anexer' fint batten.

  u. M. jeit L. A. "die der Sirre bie Rednung quittirte is ner sen Seite im Kofmung mittiete.

  u. M. jeit M. "spunge" fint punge.

  u. T. jeit ... "met fint mei Mal "ime imme."

  u. M. jeit H. "Frauentlaber" fint "Flanesteien."

# S e s d i d t e

ber

# ronhöfe, der Bauernhöfe

und ber

Mofverfassung

in

Dentschlanb.

Bon

# georg Ludwig von Maurer,

Staats: und Reichsrath, Mitglied ber Atabemien ber Biffenschaften in Munchen und in Berlin, ber tonigl. Societat ber Biffenschaften in Göttingen, ber gel. Gefellschaften in Athen, Jass, Darmstadt, Biesbaden u. a. m.

Bierter Banb.



Erlangen.

Berlag von Ferbinand Ente.
1868.

- p. 288, Rot. 29. "vielmehr ju ben borigen Dienften" ftatt "vielmei rigen Dienften."
- p. 818, Rot. 57 und p. 819, Rot. 62 ift aus Berfeben biefelbe Stelle abgebruckt worben.
- p. 894, Not. 47. Mon. Boic. ftatt Boio.
- p. 401, Zeile 8. "thaten" flatt hatten. p. 428, Zeile 16 u. 17. "bis ber Wirth bie Rechnung quitti bis biefe bem Wirthe feine Rechnung quittirte.

- p. 426, Beile 22. "ahunge" ftatt hunge. p. 475, Beile . "ime" ftatt zwei Mal "ime imme." p. 480, Beile 16 "Frauentlofter" ftatt "Flauentlofter."

# S eschicte

ber

# ronhöfe, der Bauernhöfe

und ber

Bofverfassung

in

Dentschland.

Bon

Beorg Ludwig von Maurer, Staats- und Reichsrath, Mitglieb ber Afabemien ber Wiffenschaften in Munden und in Berfin, ber tonigt. Societat ber Biffenschaften in Göttingen, ber gel. Gefellschaften in Athen, Jaffy, Darmflabt, Biesbaben u. a. m.

Bierter Banb.



Erlangen.

Verlag von Ferbinand Ente.
1868.

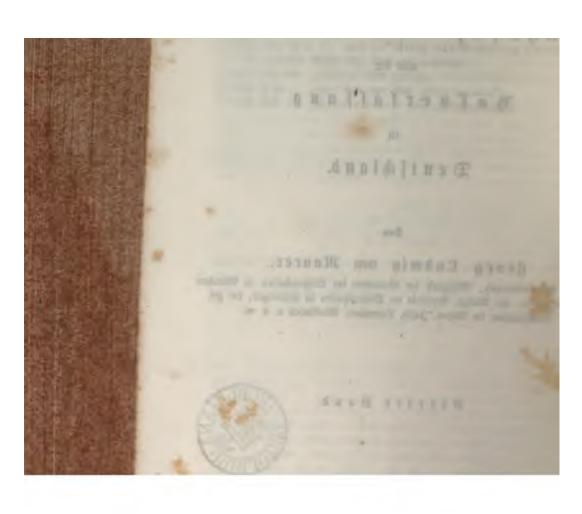

# Inhaltsverzeichniß.

```
4. Sofgenoffenicaft.
```

a. 3m Mugemeinen §. 626-628, p. 1-15.

Benennung ber Genoffen und ber Genoffenschaft. S. 626, p. 1-8.

Soben, Spen, Memter, Pflegen. §. 626, p. 3-7.

Echte, Achte, Rlupp, Borigfeit, Recht, Freiheit, Gerechtigfeit, Tagwan, cotterie. tourbe. §. 627, p. 7-11.

Rebrere hofgenoffenicaften, hofgerichte und hofrechte in einer herricaft. §. 628, p. 12—15.

b. Mitglieber ber Genoffenschaft. §. 629-636, p. 15-87.

Bollberechtigte Genoffen. S. 680, p. 16-20.

Richt vollberechtigte Genoffen §. 631-636, p. 20-38.

Arme Leute. §. 631 u. 632, p. 23—25 u. 26

Ginlude Guter und Sonberguter. §. 633, p. 27-28.

Roten, Laten, Leerhaufer, Selben u. f. w. §. 634, p. 29-30.

Dagestolzen. §. 635 u. 639, p. 80 - 87 u. 46

Anechte, Magbe und Frauen. §. 636, p. 37-38. Frembe und Conberleute. §. 637, p. 38-41.

- c. Aufnahme in bie hofgenoffenschaft. § 638 u. S. 639 p. 41-49.
- d. Genoffenicaftliche Rechte und Berbinblichfeiten.
  - 1) 3m Allgemeinen. S. 640, p. 49-54
  - 2) Antheil am hofregiment.

Doftage und Dingtage. §. 641, p. 54-68.

Butritt ju ben hoftagen. §. 642, p. 63-65.

Antheil ber Bellberechtigten am hofregiment. §. 648, p. 65-69. Antheil ber nicht vollberechtigten Genoffen am hofregiment. §. 644, p. 69-71.

3) Recht ber Beraußerung ber hofguter an Frembe. §. 645-62 p. 71—82. Behandigung ju einer freien unhulbigen Banb. §. 645, p. 72. Borfaufgrecht und Retractrecht ber Genoffen. S. 646, p. 73-75. hofguter im Befite von Fremben. S. 647-650. p. 75-84. Trager, Sulber, Sochhuber, Obermeier, Bormunde, Dingmanne. §. 647, p. 76, 78-82. hofguter im Befibe von Stabtburgern, Ebelleuten und anderen freien 2000 und geiftlichen Stiftern. §. 648, 649, 650 p. 76-84. e. Fronhofgerichte. 1) Im Allgemeinen. §. 651-654. p. 84-95. Die Fronhosberrn waren bie Gerichtsberrn. §. 651, p. 84—88. Die hofrichter waren Stellvertreter ber Gerichtsberrn. §. 652, p. 88-92. Jeber Fronhosherr hatte bas Recht ein eigenes Fronhosgericht zu haben. \$ p. 92-94. Die Fronhofgerichte waren genoffenschaftliche Gerichte §. 654, p. 94-95. 2) Benennung ber Fronhofgerichte. §. 655, p. 96-104. 3) Bor Gericht hanbelnbe Personen. a. Richter: §. 656, p. 104-109. b. Urtheilsfinder. S. 657-665, p. 109-131. Der Umftand. §. 658 u. 659, p. 110-113. Urtheilsfinder bei gebotenen Gerichten. S. 659, p. 118-116. Tegeber. §. 659, p. 114—115. Schöffen. §. 660—665, p. 116—125. Belohming ber Schöffen und Urtheilsfinder. §. 665, p. 125-131. c. Borfprechen, Anwalte, Fronboten und Schreiber. Borsprechen. §. 666, p. 181—135. :3 Anwalte und Profuratoren. §. 666, p. 184-135. -Sorcher ober Lufterer. \$. 666, p. 184. Fronboten. §. 667, p. 185—188. Schreiber. §. 668, p. 188-140. 4) Bustanbigfeit ber Fronhofgerichte. S. 669-676, p. 140-162 Freiwillige Gerichtsbarfeit. S. 670, p. 141-144. Civilgerichtsbarfeit. S. 671-672, p. 145-149. Streitigfeiten mit Fremben. §. 672, p. 149-151. Strafgerichtsbarfeit. §. 678, p. 151-155. Gerichtsbarteit über Lands und heerstragen, und über öffentliche Fluffe. S. W p. 155-156. Die Fronhofgerichtsbarteit erftredt fich über bie ju bem Fronhofe gehitige

Länbereien und Grundholben. §. 674, p. 156. Anfangs mehrere hof: und Bogteigerichte in berfelben herrschaft. Spater und ftens nur ein Gericht. §. 674 u. 675, p. 156—161. 🖦 zele und Marttpolizei und Erhebung der herrschaftlichen Gefälle. S. 676, p. 161-162

5) Berfahren vor Gericht. her Gerichte. S. 677—679, p. 162—168.

M der Gerichte. S. 680—682, p. 168—175. nichtung des Sitzungsortes. S. 683, p. 175—179. Returfand, die Parteien und Zeugen ftanden außerhalb der Gerichtsumzäus

nung. §. 684, p, 179-181. **Malistrit und Mündlichkeit. §. 685—687**, p. 181—186. ihtelrichung. §. 688 u. 689, p. 186—191.

187—188. **§.** 688, p. 187—188. tesper. Rebende und schweigende Richter. §. 690—693, p. 191—200. ich fegung bes Gerichts. S. 694 u. 695, p. 200-207.

Gridt hegen, bannen und spannen. §. 694, p. 203—204. m<sub>4</sub>. §. 696—699, p. 207—220. initatiofien. §. 700, p. 220—222.

6) Rechtsmittel und Oberhofe. Mzemeinen. §. 701, p. 222—224.

Mail Bibersprechen und Schelten. 5. 702, p. 224-228. choi. §. 703—705, p. 228—285.

**4** felca. **5.** 706, p. 235—239. Bidnen beim Oberhof. S. 707, p. 239-248.

7) Strafverfahren. **№** Mgemeinen. §. 708, p. 248—246.

Printen ober Freiungen. §. 709-718, p. 246-259. Inice und Antlage. §. 714, 774 u. 775, p. 260-262.

**L**unkefuchung, Berhaftung und Bollzug. §. 715, 716, p. 262 – 271.

Briden in ber öffentlichen Sipung. S. 717, p. 271-274.

5. fofrect. 1. 3m MIgemeinen. §. 718 u. 719, p. 275 -281.

bannng und Grundlage bes hofrechts. 5. 719, p. 276-277.

b. Berfonen: und Familienrecht. 5. 720-784, p. 281-814.

miliengenoffenschaft. §. 721, p. 282—284. hecheilte Gemeinschaft ber beisammen wohnenben Familiengenoffen. S. 722

n. 723, p. 285—289. Sier in ber Bere. §. 723, p. 285-289. Amenbte in ungetheilter Gemeinschaft. S. 724, 780, p. 289 — 291 unb

p. 303 ff. State Gutergemeinschaft. §. 725, p. 292.

bette und Berbindlichkeiten ber Familiengenoffenschaft und ber Genoffen. §. 726 n. 727, p. 292-299.

Familienrath und Bormunbschaft. §. 640, 726, 727, 782 u. 738, p. 41 294—299 und 809—310.

Familienhaupt. S. 728 u. 730, p. 299—801 u. 808—807.

Frauen. S. 729, p. 801-803.

Tutela fructuaria. Recht ber Kinber auf Unterhalt und freie Bohnung. \$ 7. p. 307—308 u. 810.

Die Familiengenossenschaft steht unter bem Schutze bes Fronhosherrn. Du vormunbichaft. §. 782, p. 808.

Familienrache. Borzug bes Mannftamms u. f. w. §. 733, p. 309-811.

Brautfauf und Aufnahme ber Braut in die Familie des Mannes. §. 78. p. 311—814.
c. Sachenrecht. S. 785—744, p. 314—834.

c. Sachenrecht. 3. 755—744, p. 314—334. Erb:, Stamm:, Stock: und Schaftzüter. §. 735, p. 315—316. Bäuerliches Allob. §. 736, p. 316—317.

Unveraußerlichkeit und Untheilbarkeit ber bauerlichen hofguter. §. 737-1, p. 817-828.

Erblosung. §. 787 u. 788, p. 818-821.

Borfaussrecht und Theillosung. §. 740, 741, p. 825—827. Zinsgenossenschaft und solibarische Zinspflichtigkeit. §. 741, p. 827—328. Zinsträger. §. 742—744, p. 828—384.

- d. Erbrecht.
  - 1) Erbrecht ber Berwandten. §. 745—751, p. 334 350.
- 2) Erbrecht bes hofe und Schutherrn. §. 752-760, p. 850-376. Besthaupt. §. 753-760, p. 853-376. Rachlag ber Geistlichen. Spolium. §. 757, p. 865-369.
  - e. Strafrecht. S. 761—768, p. 877—882.
  - 6. Die öffentliche Gewalt in ben Fronhöfen.
  - a. Immunitat ber Fronhofe. §. 764 u. 765, p. 382-387.
  - b. Die Fronhofe ftanben unter ber öffentlichen Gewalt.
    - 1) Die Hof: ober Grundherrn und die freien Lanbsassen. §. 766-766 p. 387-391.
    - 2) Die unfreien und hörigen Leute.

3m Allgemeinen. S. 769, p. 892.

Steuererhebung. S. 770, p. 892-897.

Die Unfreien und hörigen stehen unter bem Königsbann und Blutbann. § 77 u. 772, p. 897—400.

Auslieferung ber Miffethater an bie bffentliche Gewalt. §. 773-776, p. 40 -- 409.

haftung und Bertretung ber Grunbherrichaft. §. 777, p. 409-411.

Schut und Oberaufficht ber öffentlichen Gewalt. §. 778—781, p. 411—419. Rechtsverweigerung. §. 779 u. 780, p. 414—417.

Berufung an die öffentlichen landesherrlichen Gerichte. §. 780, p. 416-418-

wing an bie Reichsgerichte. §. 781, p. 418—419. e. Bamte ber öffentlichen Gewalt in ben hofmarten.

Marmeinen. §. 782, p. 419—428.

tong ber öffentlichen Gewalt (ber hohen ober nieberen Bogtei) in ben Fronhöjen. §. 783, p. 423-426. k Mentliche Gerichtsbarkeit ift ein Ausfluß ber königlichen ober lanbesherrlichen

Gewalt. §. 783, p. 425. nung ber Beamten ber öffentlichen Gewalt und ihrer Stellvertreter. §. 784, p. 426—428.

4 Rechte und Berbinblichfeiten ber Beamten ber öffentlichen Gewalt unb ihrer Stellvertreter.

mgmalt. S. 785, p. 428—431. Braft. Rarktpolyci. Auflicht über Raß und Gewicht. S. 786, p. 482 -434.

ber Fremben. 5. 787, p. 434—485. ber Grundherrn und ber hörigen Leute. §. 788, p. 435-438.

**1054.** §. 789, p. 438—439. i ofne Gerichtsbarteit. §. 789, p. 489—440.

- tatliche Gerichtsbarkeit:
  - 1) niebere Bogtei. §. 790, p. 440-442. 2) hohe Bogtei. §. 791, p. 442—444.
  - e. Berfahren bei ben öffentlichen Gerichten in ben hofmarten.

St Beriahren ist bei Hörigen baffelbe wie bei freien Leuten. §. 792, p. 444

-450. Inipied bes Berfahrens bei hörigen und bei freien Leuten. §. 793, p. 450

452. bisidenes Straspersahren bei Unsreien und bei Hörigen. §. 794, p. 452— 454.

S. 795, p. 454-458.

Exerinigung ber offentlichen Gewalt mit ber grundherrlichen. §. 796 п. 797, р. 458-462.

- 1. Beränderungen in ber Berfaffung und Berwaltung ber Fronbofe.
  - 1. 3m Allgemeinen. S. 798, p. 462-465.
  - 2 Aufthfung ber alten Fronhofverwaltung und ber alten großen Billis fationen. S. 799-807, p. 465-481.
  - 1. Einfluß bes Stäbtewefens. S. 808, p. 481—483. 4. Einfluß bes fremben Rechts. S. 809—811, p. 484—488.
  - 4 Ginfluß ber lanbesberrlichen Bogtei und Gesetgebung. S. 812 u.
    - 813, p. 488-494.
  - & Einfluß ber Reformation und ber neueren Philosophie. S. 814, P. 494-495.

## Inhaltsverzeichniß.

- 7. Beranberungen in ber Sprigfeit. S. 815-817, p. 495-502.
- 8. Beranberungen in ben Diensten und Beiftungen ber Borigen. S. u. 819, p. 502—505.

- 9. Beränderungen in der Hofgenoffenschaft. S. 820, p. 505—508.
  10. Beränderungen in dem Hofrechte. S. 821, p. 506—507.
  11. Beränderungen in den Fronhofgerichten. S. 822 u. 823, p. **—**515.
- 12. Berünberte Stellung ber hintersaffen gur öffentlichen Gewalt. \$4
- —827, p. 515—522.

  Drud, Rlagen, Aufftanbe und Erleichterung bes Baueruftud.
  §. 828—880, p. 522—582.

Regifter.

## 4. Sofgenoffenfaft.

# a. 3m Allgemeinen.

S. 626.

Wie in früheren Zeiten, so bilbeten auch im späteren Mittelsalter noch die Fronköse mit den dazu gehörigen Bauernhösen ein nach Außen geschlossenes Ganze, eine wahre Immunität, und die in eine Hosmark gehörigen Leute eine Genossenschaft. Daher waren und hießen auch die in einem Fronkos gehörigen und daher hosphörigen Leute Genossenschaftliche Diener (servi), pares 2), compares 4), und als herrschaftliche Diener (servi), wie schon in früheren Zeiten, conservi 5), in deutschen Urkunden und Weisthümer aber Gnossen ober Genossen 3, genössisch Man?),

ėli Lži ki

<sup>1)</sup> hofrecht von Beingarten aus 9. und 11. sec. §. 4. bei Kinblinger, hor. p. 221.

<sup>2)</sup> Leges famillae St. Petri von 1024, §. 7, 12, 18 unb 31 bei Grimm, I, p. 805.

<sup>3)</sup> Urf. von 1195 bei Lacomblet, I, 383.

<sup>41</sup> Grimm I, 693.

<sup>5)</sup> Urf. von 1035 bei hanselmann, p 162. si quis conservum suum interfecerit, vgl. §. 166.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 425, 427 und 438. Offin von Kronau S. 8 bei Schauberg, I, 76.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 518.

v. Maurer, Fronhof. IV.

Stulgenossen 3), Subgenossen 9), Soffgenossen 10), Saufsgenossen 11), Standtgenossen 12) u. s. w. Und bas Hofrecht nannte man ein genoffenschaftliches Recht ("ber genoffen reht") 13). Wer aber nicht in ben Fronhof gehörte, von bem Sof= verband vielmehr ausgeschloffen war, ber hieß ein Ungenoffe14), ein Frember (extraneus) 15), ein Saft, hospes u. f. w. (§. 217, 225 unb 452).

Den hofverband felbft nannte man eine Benoffenichaft (Genosichefte 16), Gnosameschaft 17), Gnosami ober Genofammi 18), ober societas) 19), sobann eine Bauerschaft (Gepur= icaft ober Gepurcchaft 20), die hörige Genoffenicaft bes Sofes Bradel heißt bie Burichop von Bradel) 21) ferner eine Latenschaft (bie Genoffenschaft ber Laten bes hofes von Kanten heißt bie Laetschap bes Soeffe und bie gemeine Latschap 22), ober bie gemeinde gehulbe Erfflaten biss hoffs 23), b. h. bie Gemeinde ber Erblaten), sobann eine Rachbarich aft (Rachpaurschafft 24), Nachparschaft) 25), eine Suberschaft 26) und noch

<sup>8)</sup> Grimm, I, 706 \$. 11, 717, 719, 722, 723 und 781. Scherz, gloss. v. Botschaffting, p. 178. "ben Binfoluiten ober iren hubern ober ftul-"genoffen."

<sup>9)</sup> Grimm, I, 186.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 196 unb 207.

<sup>11)</sup> Grimm, III, 435 und 460. Urf. von 1423 bei Bernharb, antiq. Naumburg, p. 111 ff.

<sup>12)</sup> hofrecht von Bradel bei Commer, I, 2, p. 54.

<sup>18)</sup> Grimm, I, **425**, 428 unb 436. 14) Grimm, I, **150**, 154 **§**. 15, 169, 291, 308, 674 unb 675.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 8, 9 und 297. Offn. bei Bluntichli, I, 269 und 270.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 671.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 185.

<sup>18)</sup> Grimm, I, 187 §. 8. Urf. von 1281 bei Neugart, II, 305. Meine Einleitung, p. 809, Not. 49 u. 50.

<sup>19)</sup> Leges familiae St. Petri §. 8, 18 u. 21 bei Grimm, I, 805.

<sup>20)</sup> Grimm, III, 643 u. 645.

<sup>21)</sup> Sofrecht von 1299 bei Sommer, I, 2, p. 51.

<sup>22)</sup> hofrecht von Kanten c. 3, 9, 11 u. 40 bei Lacomblet, Archiv, I. 176 ff.

<sup>23)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 8 u. 10.

<sup>24)</sup> Mon. Boic. II, 107.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 643, §. 26.

<sup>26)</sup> Grimm, II, 169 u. 172.

banfiger eine Familie <sup>27</sup>), und im Gegensate der aus Ministerialen bestehenden hoheren Familie (familia major et melior)
die niedere hörige Familie (familia humilior §. 210), die
hörige Familie des Fronhoses (familia curiae) <sup>28</sup>) oder die
unfreie Familie (familia servilis) <sup>29</sup>). Man nannte die hörigen Genossenschaften aber auch Hoben, Hoen, Aemter, Pflegen und in England plogia, indem dieselben sammt und sonders
unter einem Schutherrn, entweder unter einem Grundherrn oder
unter einem Bogteiherrn gestanden haben, und daher wahre Schutzgenossensssellenschaften waren.

Das Wort Hobe, wie die hörigen Genossenschaften zumal in Bestphalen genannt worden sind, kommt nämlich von hüten, beswahren oder schützen. Die Hoden sind demnach wahre Schutzes nossenschaften gewesen 20). Dasselbe gilt aber auch von den Hyen, Henen, Hauen, Haien, Haegen, Hagen, Hegen, Nemter und Pflegen. Denn das Wort Heye u. s. w. kommt offenbar von hehen, hehhen, haven, haien, heigen, haigen, haegen, hagen und hezen, b. h. schützen oder bewahren 21). Ginen Besit oder ein Gericht schützen und schirmen und den Gerichtsfrieden bewahren hieß daher den Besit oder das Gericht henhen 32), heigen 33), hegen 34),

<sup>27,</sup> Descriptio praedior. Polling. in Mon. Boic. X, 10-20. de familia ecclesie — de familia comitis et ducis. Urf. von 1253 im Geschichtsfreund von Lucern I, 188. ipsius monasterii familia. Urf. von 947 11. 963 bei Neugart, I, 590 u. 605. Grimm, I, 805, §. 6, 11, 13, 15, 21, 80 u. 32.

<sup>28)</sup> Urf. von 1071 im Codex Lauresham. I, 194 ut familiam ejusdem curiae (in Sachsenheim). —

<sup>29)</sup> Trad. Corbecens. §. 40.

<sup>30)</sup> Brem. nieberfachs. Borterbuch, II, 686. Möser, Don Gesch. I, §. 39 u. 40. Riontrup, v. hobe, §. 1, 2, 14, 16, 22 u. 24.

<sup>31)</sup> Edimeller, II, 128. Graff, IV, 761. Schilter, glossar, p. 457. Grassbof, origin. civitat. Muhlhus. p. 28.

<sup>32)</sup> Urf. von 1361 bei Schilter, glossar. p. 457. "Band wir fy barane "shirmen und hephen laffen."

<sup>33)</sup> Urt. von 1487 bei Grasshof, p. 28. "Die hegenmal halten, feten, beis gen und verbieten."

<sup>34)</sup> Urt. von 1400 bei Hontheim, II, 815. "und bas (Gericht) helffen be-

Rechte und Berbindlichkeiten. Denn was der Kdnig für bat gun Reich, das war der Hosherr für seine Herrschaft. Er war gad sermaßen der Kdnig in seiner Herrschaft. Insgemein wam we die Hosherr zu gleicher Zeit auch die Grundherrn und haten wach alle in der Grundherrschaft liegenden Rechte. Wen se de auch nur Schutzherrn und keine Grundherren waren, so haten se dennoch mehr oder weniger ausgedehnte Rechte des echten such thums in ihrer Herrschaft erlangt, indem Niemand, der einer Apti unterworfen war, echtes Eigenthum bestigen kounte. (S. 481, S. u. 494.)

Die hörigen Genossen waren, abgesehen von ihrer Beste benheit im Einzelnen, im Ganzen genommen entweber vollientigte ober nicht vollberechtigte Genossen. Die Bollberechtigten weren sammt und sonders Inhaber von Hofgütern, von ganzu sie gütern, ober wenigstens von halben, brittels, viertels u. s. m. his gütern. Zu den nicht Bollberechtigten gehörten alle dieseigen Ernossen, welche entweder gar keinen Grundbesitz oder nicht Endbesitz genug hatten, um vollberechtigte Genossen sein zu kinn oder welche nur eine Kotte besaßen, oder an dem Hofgute, das is erhalten, bloß eine freie Behandigung erhalten hatten.

# **§.** 630.

Die Inhaber von Hofgütern führten insgemein Ramen, welt von ihrem Besithtum entlehnt waren. Daher wurden sie häusig, weil sie einen mansus besaßen, mansionarii genannt in oder mansioniles 16) und von dem Besitze einer Hube, sum oder huba. Huber, Hubener, Hubener, Hubarii, hobarii oder hubarii curtis 19). Bon der Besitze eines Urbars nannte man sie Urbars ente, Urbars

<sup>15)</sup> Urf. von 1224 bei Kinblinger, Str. p. 257 f. Caesarius §. 1 bei Bei-heim I, 684. Urf. auß 14. sec. bei Kinblinger, Bolmeß. II, 483, 45 u. 488. Grimm I, 692

<sup>16)</sup> Mitc3 glossar. bei Suhm, p. 808. dicuntur a manso mansioniles, il et huveneren.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 420, 432, 663, 673, 677. Brgl. Die vorige Rote.

<sup>18)</sup> Urf. aus 11. sec. im Codex Lauresham I, 216. Acta fund. Mares menast. bei Hergott, I, 320. Grimm, L 726.

Marendorf in Westphalen u. a. m. 43), Hyemanne anderwarts is in Westphalen 44), hyemanni, z. B. im Stifte Korvei, in der Gresschaft Limburg u. a. mehr 45). Und ihre Gerichtssthungen wannte man ein Hyeding (hyedinch) 46) oder eine Hiensprace ver (hiensprace, Hinsprace oder Hyensprace 47), und ihr Hofrecht ein Hyenrecht 48). Die hörigen Genossen einer Hege, Haege oder im Hage aber nannte man Heger, Hägermänner und Hägers is leute, den Hosperne einen Hägerherrn oder Hägerjunder, wie den Gericht ein Hägersericht und das Hofrecht ein Hägersericht ein Hägersprache (Hägersprace) 50). Diese Hyen und Hien sind daher, wie es mir scheint, dasselbe gewesen, was man in England hyne, hine, hynden und hind 51), in Schweden aber hion, in Island hjon und in Friesland hiona, hiuna, hina und hinda genannt hat 52), nämlich die dienende hörige Familie eines Grunds oder Schutheren.

Eine weitere Benennung ber Hofgenoffenschaft war Amt ober officium. Die zu einem Fronhofe gehörigen Colonen haben nämlich in berselben Weise, wie die zu einem oberften Hofamte ge-

<sup>48)</sup> Urf. von 1905 bei Kinblinger, Sor. p. 354. de consensu et voluntate hominum illorum, qui hygen dicuntur, in fugura judicii et coram scabinis. — hier werben bie hygen ausbrudlich von ben Schöffen unter: ihieben. Haltaus, p. 906.

<sup>44)</sup> hofrecht von Loen, S. 1, 2 u. 21.

<sup>45)</sup> Urf. von 1810 u. 1811 bei Guden, II, 997-999. hyemannis, juratis et hominibus cerecensualibus dicte curtis - predictis hyemannis et juratis. Urf. von 1832 bei Aremer, afab. Beiträge, II, 141 et erant presentes hyemanni predicte.

<sup>46)</sup> Urf. von 1822 bei Rremer. II, 141.

<sup>47)</sup> Urf. von 1?59 und 1848 bei Haltaus, p 908. Urf. aus 14. sec. bei Kindlinger, Bolmest. II, 425. judicium quod Hyensprake dicitur cum mansionariis et sculteto.

<sup>48)</sup> Hofrecht von Loen, §. 11 u. 14.

<sup>49)</sup> Haltaus, p. 777 - 787 und hägergerichtsprotofolie von 1711 und 1715 bei Nolten, p. 148 ff. u. 154 ff.

<sup>50)</sup> Grimm, III, 180 S. S.

<sup>51)</sup> Henschel, v. dyne III, 789. vgl. Reinhold Schmid, Gloffar, v. hine und honden, p. 611 u. 615.

<sup>52)</sup> Richthofen, v. hiona, p. 815. Gragas, index, p. 84.

ibrant ferfennen und bie bie Künfler und Santwelle in in ारील um - राज्य पार ज़िलायगीव्यांकियों ह्वांबिक्ट (**§. 305, 321 u 5**7%) Cwer tunde nur nich be at mient felden Ante eter offen unemain Buren untebittige wente eter officialei C fo im fich Ran 30 Ge bilbeten a B. tie Beiter m Sitte Benfin: in nigenes Ame aber eine eigene Genfic mian its bienami Brins: Britani ete offen Birring: B. Ge numen baber Gibe Barampter, Bes int it ibm Smein immit welche ju tem Barante p emenn landent bie in ben bertannt im börnit ist. Die Be Bir ein male finen fin erm amiente mehr im Sinne die winen giram Gmafferfait Bebl aber erinnern noch bie Plas befin und bie fallenn ind felden borigen Benoffenichten be purte im omen bereit ritiden Beteien und Belegegerichte m ti triber: Erfen i ber littigen betein in Deutschlant, Unfer me in Biller gitte bemard undt fe unrecht, wie man et beitige Duris berrufteum affest. bie Boben, Gren und Bilegen mit be million giegin in iminaten Denn fein Breitbum befint, m nu marmaine man batim se mur barin, bag er bie reriditte um Umer ber beim mat umterdieben und namentlich bie fo im mi firm in ummit mit im freinflegen (plegia liberals rentiten und militime fid biefe gerate burch bie Freibeit von ibn Grand und Baugamidaft von ben beutiden Genoffenidein beffen fin unterfateten. Die ermalinten beurichen Genoffenichte batter rimat famet unt fentete unter einem Schup eber Granb berem geftenben. Gie fint baber Saupaeneffenichaften eter, na man gelagt birnge iber berridaftliche Genoffenicaften, ift mib. berrid birtide Bilegen, aber feine Greipflegen gen fen. Diefige Sementung, und gmar in noch weit größerem Die mit aud von Endie if. melder alle biefe Goben, Gren, Pfter Ciem in fin mid: allein für Bereine freier Leute, für plega

<sup>53</sup> Oner II. 668. Chethirif. Arfir. III. 296, 302-303, 306 5-

<sup>54)</sup> Enrin II. 662 u. 663. Eberbaitisch, Andin, III. 296, 297, 298, 26-506 u. 307

<sup>55)</sup> Meine Abbandlung über bie Greipflegen, p. 1 ff. ) Sadfie, bifteriide Grunblagen, p. 542, 563-574.

maralia und für Friborge halt, sondern fie auch noch mit ben interentation gusammenwirft, welche boch mit diesen hörigen Genoffenstenten burchaus nichts gemein haben.

#### §. 627.

Eine weitere Benennung bieser hörigen Genossenschaften war **Ste,** Achte, Klupp, Hörigkeit, Gerechtigkeit, Recht, **Steih**eit, Tagman, cottorio und tourbo.

Der Name Echte ist sehr verbreitet gewesen, nicht allein in Westphalen und in ben angrenzenden Ländern, sondern auch im Wrigen Deutschland, namentlich in der Mark Brandenburg, wo die Corecten, offendar Corechten, also dasselbe gewesen sind, was man in Westphalen Chorechten genannt hat (§. 212). Das Wort Echte bedeutete eine jede rechtmäßige und gesetzliche Verdinzbung bung bi, und wurde daher von allen Arten von hörigen Genossensschaften gebraucht, von den Genossenschaften der Hoffreien zu Dethemarsen, hoffvrhe Echte genannt bi, wie von jenen der dortigen Hoffdrigen (Echte ofte Höerigkeit) so), und von den Genossenschaften der Kemmerlinge, welche daher Kemmerlings Echte oder Kamemer Echte ("Raemer Echte") genannt worden sind so), dann von den Genossenschaften der Hospigen lude) im Stifte Essensch), wie dei den Genossenschaften der Hörigen des Hospigen des Hospigen des Poses zu Loen so), sodann von den Genossenschaften der Horigen des Hospigen des Hospigen des

<sup>57)</sup> Achte nannte man bei ben Friesen eine Gerichtsversammlung. Richt hofen, v. achte. p. 588.

<sup>58)</sup> Rechte ber hoffreyen to Dethmarsen, Art. 4 u. 7 bei Strodtmann, dejure curiali liton. p. 122 u. 125. "Dat alsban van bem eenen hoff-"fryen op ben anderen hoffryen ende van den tot den berden in der "selver echte weesende ende blivende."

<sup>59)</sup> Rechte ber hoffhörigen to Dethmarfen, Art. 4, 9 u. 14 bei Strodtmann, p. 109, 112 u. 116

<sup>60)</sup> Recht ber Remerlingen bei Strobtmann, p. 128, 131 u. 134.

<sup>61)</sup> Beisthum von 1824 §. 1 u. 10 bei Kindlinger, Sor. p. 882. Grimm III, 877 u 878.

<sup>62)</sup> Freibrief von 1487 bei Riefert, hofrecht zu Loen, Anhang II. Urf. von 1822 bei Strobtmann, p. 47.

ten ber Bachszinfigen im Stifte Munfter 62) und felbft von ben Genoffenschaften ber Spen 64). In bem Stifte Buden enblich gab es brei verschiedene Echten. ("Dat ftichte van Bucken heft brigerlen echte"). Die erfte Echte beftanb aus ben Gotteshausleuten ("be erfte hetet gobeshuslube"). Sie waren, wie aus bem Bufammenhang hervorgeht, landesherrliche Bogtleute, welche ursprünglich einer weltlichen Schirmvogtei 65), seit bem Erwerbe ber Bogtei burch bas Stift aber bem Stiftsprobste und bem Bentgerichte ober bem weltlichen Gerichte unterwerfen waren ("unde en sind noch zenthes "ober wertlike richtes plichtig"). Ihr Sterbfall fiel an bas Rapitel. Die zweite Echte bestand aus ben Sonderleuten ("be andere echte "bat sind sunderlude"). Sie sind keiner Bogtei, vielmehr bloß bem Stifte unterworfen und von ihm allein abhangig gewesen, und barum Sonderleute genannt worden. Sie waren ursprünglich Ministerialen bes Stiftes (ministeriales eccless. Buccens.), von ber weltlichen Schirmvogtei befreit und bloß bem Stifte felbst bienstpflichtig 66). Nachbem aber bas Stift die Logtei an sich gebracht und auch die Vogtleute zu Grundhörigen gemacht hatte, wurden bie alten Stiftsministerialen als Sonberleute behandelt. Und ihr gesammter Nachlaß fiel an bas Stift. Die britte Echte endlich bestand aus ben St. Maternins Leuten bes Stiftes ("De berbe "echte bat sind vrige gobeslube, vnbe bat sind inkommende unde vrige "lube, be gevet fit in funte Materniancs echte"). Sie find freie Colonen gewesen, welche sich in bem Stifte angesiedelt und sich in ben Schut bes heiligen Maternin, in die St. Maternins Schte, begeben hatten, um nicht von dem Landesherrn als Wilbfange behandelt zu werden (§. 212). Da bieselben freie, b. h. nicht grund= hörige Leute waren, so fiel ihr Nachlaß an ihre Kinder und an ihre nachstgeborenen Magen. Das Stift felbst erhielt nur ein Besthaupt und erft, wenn keine Kinder vorhanden waren, auch ben Antheil

<sup>68)</sup> Weisthum von 1406 u. 1407 bei Kindlinger, m. B. II, 1. p. 888 u. 341.

<sup>64)</sup> Grimm, III, 878 "bat be bien wijsben, fo mochten eenen anderen richter "setten onder bem binnen oer echt."

<sup>65)</sup> Urt. von 997 bei Struben, de jure villicorum, p. 8.

<sup>66)</sup> Urf. von 997 bei Struben, l. c. p. 9.

den bem Rachlaffe, welcher ben Kinbern gehört haben wurde 67). Die Mitglieber einer folden Genoffenschaft, einer Echte, nannte man echte Manner 65) und bas genoffenschaftliche Gericht bas iechte Ding.

Dasselbe, was die Echten, waren auch die Achten in Westnistalen (1) und im freien abeligen Gerichte Wahlingen in Braunschweig Lüneburg (10), die achtae in der Abtei Hemmerode (11)
in. a. m. Daher nannte man die einer solchen Genossenschaft angehörigen Leute hoirachtige und horachtige Leute (S. 451)
und die aus einer solchen Genossenschaft genommenen Urtheilssinder
Uchtsleute oder Achterleute, das Gericht selbst aber ein Achte
ding (12). Und ihre Güter wurden achtergelatene Güter (13),
oder auch erfachtige Güter genannt (14). Auch ist östers von
"Achter liete", "ächter lete" u. s. w. die Rede (15)).

Tasselbe was die Echten und Achten sind anderwarts die Rlops ober Klupps, z. B. in Westphalen 76) und sehr mahr=

<sup>67)</sup> Grimm, III, 212-213.

<sup>68)</sup> Beisthum von 1406 bei Rinblinger, D. B II, 338.

<sup>69)</sup> Berordnung Albrechts von 1488 bei Riefert, hof von Loen, Anhang III. "Bort so en sall die eegen off hosbörige Mann off Boff nicht hebben ,buten sinen achten, bann mit oerloff feines herrn."

<sup>70)</sup> Beiethum bei Grupen, discept. forens. p 845.

<sup>71)</sup> Urf. von 1281 bei Hontheim, I, 710. excepto Aldin - Hymenerode et achtis suis - vgl. oben §. 862.

<sup>72)</sup> Haltaus, p. 14 u. 250.

<sup>73)</sup> Berordnung von 1438 bei Riefert a. a. D. — "oer achtergelatene Goebt" — Beisthum von 1406 bei Rindlinger, D. B. II, 338. "to "ben Gube, bat se achterlatet" — hofrecht von Besthoven §. 18 bei Steinen, I, 1723. — "haer achtergelaeten Goeb". —

<sup>74) 3</sup>n lltt. von 1822 bei Strobtmann, de jure liton. p. 45 und 49 wirb abwechselnb ' "hoffhörige goeber, bat erffachtige goet" und "achtergelatene goebt" gebraucht.

<sup>75)</sup> Grimm, III, 878. Rinblinger, Gor. p. 383 S. 4.

<sup>76)</sup> hofrecht von Afpel bei Steinen. I, 1775. "fall ein itlich Clops Dann "fienen Linfs betaelen in ben hoff" — vgl. Möfer, Osn. Gefc. I, §. 88 Ret.

scheinlich auch die Kleppen im Stifte Werben gewesen 71. 22 Recht ber Klopsleute nannte man bas Klopsrecht 12).

Richt selten führten die hörigen Genossenschaften auch an Namen Gehoere <sup>79</sup>), Hoerso), Hörigteit ober Hörichte sterigheit, Hoericheit und Horichte) <sup>81</sup>), Hörung (Horungh) <sup>87</sup> u. s. w. in ähnlicher Weise, wie auch die Kirchlichen Gemeinden webie Dorfmarkgemeinden Kirchhöre (Kilchhöri) genannt webte sind nannte man die hörigen Genossenschaften zuweie Rechte <sup>84</sup>), Gerechtigkeiten <sup>86</sup>), und, da jede Hosmal we Immunität war, Freiheiten <sup>86</sup>). Die Reichshofgenossenschaften nannte man daher Reichsfreiten oder auch schlechters wie Reich, J. B. im Reichshofe Brackel <sup>87</sup>). Nach den zu leiftenden

<sup>77)</sup> Urf. von 1953 bei Cassel, Bremensia, II, 58 und Bremischmische Börterbuch, II, 802 cum litonibus ad praedictos mansos specimbus jure proprietatis, tam viris quam soeminalibus, que vulgues R leppe Lube dicuntur.

<sup>78)</sup> Rlöntrup, II, 225.

<sup>79)</sup> hofrecht von Effen §. 19. bei Steinen, I, 1765. Sommer. L. 13 221. "von unferm gebore und haveerecht mit einem Befiel inst "ander gehoer." — Urk. von 1409, 1423, 1465 u. 1524 bei kt linger, hör. p. 525, 568, 602 u. 671.

<sup>80)</sup> Hofrecht von Loen, § 51 u. 109. bei Grimm, III, 151 u. 160. unt \# u. 108. bei Riefert.

<sup>81)</sup> hofrecht von Leen, § 38 u. 48. hofrecht von Dethmarfien, art 4 !: Strobtmann, p. 109. Bgl. art. 1, p. 107. — "ofte uth ber 662 "ofte hoerigheit toemen." — Freibrief von 1487 bei Riefert, Andar; I "aus ber Echte ober hörigfeit entlassen." —

<sup>82)</sup> Urf. von 1577 bei Rinblinger, Bor. p. 715.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 61. "inn ber fildcoti - vernenb ber tildber: - " vffer lanbes." - Bgl. Deine Gefcichte ber Martenveri. p. 27.

<sup>84)</sup> hofrecht von herverbint, §. 14. bei Sommer, p. 251. - ,not in = ,ber rechte und aus ben Gerechtigfeiten wollte." -

<sup>85)</sup> Urf. von 1577 bei Rinblinger, for p. 715. — "babe fie bie Geres "tigteitt bes hoffs Redlinthausen verlaffen und eine frie hornn: "— empfangen und angenommen." —

<sup>86)</sup> hobsrecht bes Stiftes Gffen 5. 19. bei Sommer, I, 2. p 221 "r"einem Beffel in ein ander gehoer off freybeit queme." —

<sup>87)</sup> Rydehoff Bradel Gerechtigkeit bei Steinen, I, 1828 u. 1829. — "Fram"persohnen, bie in bat Ryd gehörenbe — van ben Buitenluiden. ::

Frondiensten (Tagwan) endlich wurden auch die Hofgenossenschaften selbst zuweilen Tagwan genannt, meines Wissens aber bloß in der Schweiz im Kanton Glarus. Nach dem alten Urbar war nämlich das Thal Glarus in 22 Tagwann (hörige Gemeinden) getheilt. Seit dem 14. Jahrhundert waren aber nur noch 15 Tagsvann bekannt.

In Frankreich nannte man bergleichen hörige Genoffenschaften eine cotterie 80), die Genoffen selbst aber hommes cottiers und die genoffenschaftlichen Urtheilsfinder juges cottiers 90). Noch hanfiger nannte man folde Genoffenschaften eine turba, tourbe ober, mit einem alt französischen Ausbruck, eine foucq, b. h. eis nen Saufen ober eine Gesellschaft von zehen Personen (pour avoir foucq ne faut avoir que assemblée de dix, ou par le nombre de dix se faict foucq d'assemblée) 91). bemertenswerth ift, bag auch biefe Genoffenschaften, wie bie eng= lifchen Zehntschaften und Freipflegen, aus wenigstens 10 Personen befteben follten. In fpateren Zeiten, nachbem biefe Genoffenschaften bereits verschwunden waren und jedenfalls nicht mehr verstanben worben finb, wurden zur Aburtheilung einer Sache und zur Conftatirung eines Gewohnheitsrechtes nicht mehr bie Genoffen einer bestimmten tourbe ober foucq, beigezogen. Es genügte vielmehr, weil man die Ibee ber Genoffenschaft nicht mehr begriff, die Bugiebung von 10 in bem Gewohnheitsrechte erfahrenen Leuten and ihre Aussagen galten sobann als ein Weisthum (coutume se doit vérifier par deux tourbes et chacune d'icelles par dix témoins \*2) en tourbe par dix sages coustumiers) \*3).

<sup>&</sup>quot;vry weten, und fich an bat Ryd geven wolben, und bes Ryd's Frie-

<sup>88)</sup> Blumer, bas Thal Glarus unter Sedingen im Archiv für Schweizer. Gefch. III, 58 u. 69. Bgl. Stalber, I, 259, v. Tagwan. Meine Gefch. ber Markenverf. p. 77.

<sup>89)</sup> Denisart, collection de décisions, v. coterie, I, 572.

<sup>90)</sup> Cout. La Salle de Lille, ch. 1, art. 22. Cout. St. Omer, art. 45.

<sup>91)</sup> Bouteiller, somme rural, lib. II, c. 19, p. 796. Unb am Ranbe heißt es baselbst: Foucq, ancien mot francois, signific troupe, assemblée ou compagnie. d'ou vient effouquer.

<sup>92)</sup> Loisel, instit. coutum. lib. 5, tit. 5, Nr. 13, II, p. 290 ff.

<sup>95)</sup> Jean des Mares, decis. 275. bei Brodeau, comment. sur la coustume de Paris, I, 42.

Grund = und schuthörigen Leuten im Allgemeinen, also von kinn Gegensate gegen die Reichen oder Begüterten die Rebe war, woben unter den armen Leuten auch die in Grund und Boden mp sessen hörigen Leute, also die Inhaber von Hofgütern und ander Bestiger von Bauerngütern mit begriffen, z. B. in der Ocienn, im Stifte Lindau <sup>91</sup>), auf dem Hundsrück <sup>92</sup>), in Bakm und zwar die eigentlichen Bauern eben sowohl wie die Geldner er <sup>94</sup>), so daß demnach arme Leute und Hintersassen dassies pwesen sind <sup>95</sup>).

Alle besitzlosen Leute mußten, ba sie kein Zugvieh haten, Sandfrondienste leisten, die einläusigen Leute eben sowohl wie dinletzigen u. a. m. ...). Sie waren ferner sammt und sonder kopfzinspfichtig, die solivagi ebensowohl wie alle übrigen. Sie hießen daher capitales ober Hovetleute. (§. 582.) Und da sie kein Hosgut zu bauen hatten, so mußten sie sich in ander

<sup>90)</sup> Grimm, I, 421 u. 428. "ob ein arm man wollt ein gut uffigien – b "sol ber arm man, ber bas leben hat."

<sup>91)</sup> Offnung bei heiber p. 802 u. 807. "auff Anruffen ber armen Lute, fi "allein von Gehorsam wegen ihrer Guter — ju erscheinen haben."

<sup>914)</sup> Brimm, Il, 148. "ber arme man, fo in bem begirt fitt mit fem wit "ffant."

<sup>92)</sup> Rrenner, Lbt. Cbl., V, 827-880, 387 ff. u 347.

<sup>93)</sup> Protofoll ron 1493 bei Krenner, XL 287. "bafs unfers gnäbigen bem "arme Leute ihr eigen Gut hatten." Urt. von 1579 bei Mager un Schönberg, de adv. armat. p. 199. "sampt haaben und Gutern (führ "beift es von ihm, "welcher allba auff seinem fren lauter eigenen "gesaffen) dur Billigkeit hanbhaben, schüben, schimmen, vond als andere "3. fürfil. On. Unterthanen ober arme Leut zu Recht vertreiten we "vertheibingen sollen."

<sup>94)</sup> Rechtsbuch Raifer Lubwigs, c. 126. "Belich arm man auf bem Lank "gefeggen ist, er fen pawr ober felbner." — Münchner Stadtust. c. 190. "Swelich arm man auf bem land, er feb paur ober felbner."

<sup>95)</sup> Krenner, XI, 263. , baß bie armen Leute ober bie hintersessen bas Rober, gelb geben follten." Bral. noch p. 287, XVI, 261. Grimm, IL 179. Meine Gesch. ber Marienvers. p. 102 ff.

<sup>96)</sup> Urf. von 1473 bei Grimm, R. A. p. 854. Biganb, Archie, VII. 90.

<sup>97)</sup> Urf. aus 12. sec. bei Kinblinger, NR. B. II, S. Solivagi - solvasi de capite suo.

In ben meiften Herrschaften haben sich jedoch im spateren Rittelalter die verschiedenartigen zu einem und demselben Fronhofe zehörigen Colonen mit einander vermengt und fich sobann zu einer einzigen Sofgenoffenschaft verschmolzen. Daber hat auch in ben meiften spateren Grund-, Sof- ober Sofmarte- und Schutzherrschaften nur ein einziges Fronhof: ober Hofmarksgericht und ein einziges Hofrecht bestanden, welchem alle hörigen Leute ber Herr= ichaft unterworfen waren. In jenen herrschaften jeboch, in welchen fich mehrere borige Genoffenschaften neben einander erhalten haben, war jebe Genoffenschaft gang unabhängig von ben anderen. Die Senoffen ber verschiebenen Echten ober Hoben konnten baher, wie biefes von der hofhorigkeit überhaupt bemerkt worden ift (§. 452 -470), ohne die Erlaubniß des Hosherrn nicht unter einander heis ruthen, ober bie Rinder folgten wenigstens ber argeren Sand, g. B. im Bisthum Borms, in ber Abtei Alpirebach, im Stifte Buden La. m. 2). Ober es mußte in anderen herrschaften wenigstens ine Abgabe an ben Herrn entrichtet werben, mahrend bieses bei then mit Genossen nicht nothwendig war 3). Es fand auch in anderer Beziehung tein freier Bertehr ftatt zwischen ben verschiedenen hoben und Echten einer herrschaft, und keine Erbichaft folgte einer Bobe ober Borigfeit in bie anbere. Sogar hinfichtlich ber Bergeben und Strafen trat ein Unterschied ein, je nachbem ein Ritglied einer Genossenschaft (si de eadem societate est, ober a quis alicui ex societate sua aliquid injustitiae fecerit) ober ein Frember verletzt worden war (si extra suam societatem est) 1). Die verschiebenen in berfelben Berrichaft angeseffenen Be-

et censualis dicitur. Sed tamen omnes sub dominio episcopi et ab

<sup>2)</sup> Leges samiliae S. Petri §. 16. bei Grimm, I, 805. Jus erit, si fiscalinus homo dagewardam acceperit, ut filii qui inde nascuntur secundum pejorem manum jurent; similiter si dagewardus fiscalinam muliorem acceperit. Bgl. eod. §. 18. Grimm, I, 376. "Es sind vier hand "lüt: aigen süt sant Benedicten, item sant Johanne süt von Lunbach, item vnser Frowen süt von Dornhain, item sant Pelapen süt; vnd wa "die eze sament koment, die sol man nit sträffen bi ir leben, vnd nach "ir tode so ist es ain vngenosafchafte." eod. III, 218.

<sup>3)</sup> Grimm, III, 245, §. 8.

<sup>4)</sup> Leges S. Petri S. 8 u. 18.

noffenschaften hatten zwar benfelben herrn mit einander gemein. Jebe einzelne Genoffenschaft pflegte jedoch ihren eigenen Borftanb zu haben. Go hatten bie Bachszinfigen im Stifte Effen ihren eigenen Meister (corariorum magister) 5) und die verschiebenen hörigen Familien in Burich ihren eigenen Borfteber (minister magisterque eorum) 6). Auch hatte jede Hobe, Spe, Echte ober sonftige Borigteit wieber ihr eigenes Sofgericht, inbem nur ber Benoffe über ben Benoffen richten und beffen Gibbelfer und Beuge fein tonnte In bem Stifte Borme g. B. beftanb außer dem mit Ministerialen besetzten hofgerichte fur bie Dienstleute bes Bischofs 7), auch für jebe andere hörige Genossenschaft (societas) noch ein mit ihren Genoffen (cum judicio sociorum suorum) ober mit ihren Schöffen besetztes Gericht (cum judicio scabinorum) \*). Und nur bie ebenburtigen Genoffen einer folchen Genoffenschaft konnten einander Gibhelfer und Zeugen fein (unusquisque cum socio suo juret cum una manu) 9). Außerbem bestand aber daselbst auch fur die öffentliche Bewalt noch ein eigenes Bogtgericht, unter welchem auch biejenigen Colonen ftanben, welche keiner Hof= ober Grundberrschaft unterworfen waren 10). In der Abtei Alpirsbach sollten zwar alle eigenen Leute und bie belehnten Leute bei ben ungebotenen Jahresgerichten, ein jebes jeboch bei bem Gerichte, wohin es gehörte, also nicht bei einem und bemselben hofgerichte erscheinen 11). Und in ben Freigerichten m

<sup>5)</sup> Urt. von 1164 bei Kindlinger, Sor. p. 239. Lacomblet, Urtb. I, 181. Pfeiffer, Gesch. von Essen, p. 264.

<sup>6)</sup> Urf. von 947 bei Neugart, I, 591.

<sup>7)</sup> Leges S. Petri § 30 a. E. Si autem noster servitor, qui in nostra curte est, aut noster ministerialis, talia audeat praesumere, volumes, ut hoc sit in nostra potestate et consilio nostrorum fidelium, qualiter talis praesumptio vindicetur.

<sup>8)</sup> Leges S. Petri, §. 7, 17 n. 22.

<sup>9)</sup> Leges S. Petri S. 18.

<sup>10)</sup> Leges S. Petri § 30. Si autem aliquis de aliena familia terram sancti Petri colat, et tale praesumptum fecerit, id est, si aliquem ex nostra familia sine necessitate interfecerit — et familiae et advocati insidias habeat.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 378. "ond follendt all aigen füt ond ouch belebend lut ane "geboeten in biefen gebingen fin ond felb tomen, jeglicher in bas ge"bing ba er in boret." —

siale bei Wolfenbuttel, zu Giesen und Emmerke im Stifte Hilbesbeim mußten sich alle Unfreien und anderen Leute, welche nicht Genossen waren, bei Strase 63 Schritte weit entsernen, wenn die ineien Zinsleute ihr Freiding hegeten 12). Mit dem eigenen Hospgerichte hat sich aber in vielen Herrschaften auch ein eigenes Hofrecht für jede Genossenschaft gebildet. So in der Herrschaft Dethmarsen ein eigenes Recht der Hospsreien, ein Recht der Kemmerlinge und ein Recht der Hospsrigen 13). In der Herrschaft Ven sür die Haulsrecht ("duth olde Pauwelsrecht"), für die Dienstleute ein Dienstmannrecht ("Denstmann Recht") und für die übrigen Hörigen ein Hosp- oder Amterecht ("Hossrecht" oder "Amptes Recht") 14). Im Stifte Münster endlich u. a. m. hatten die Wachszinsigen ihr eigenes von dem Hosprechte verschiedenes Recht.

Die Hof= und Grundhörigkeit war bemnach kein bloß bingsliches, weit mehr vielmehr ein genoffenschaftliches und daher persönliches Berhältniß. Es war eine Art von Personalunion mit dem Hofherrn, welche jedoch auch dinglicher Natur war, indem sie sine Grundherrschaft gar nicht vorkommt. Daher hat es auch so viele hörige Leute gegeben, welche keinen Grundbesitz hatten, wieswohl nur die Inhaber von Hofgütern vollberechtigte Genossen geswesen sind. Dieses geht zwar schon aus dem bereits Bemerkten hervor. Es wird aber nun immer klarer und beutlicher hervortreten (S. 460, 463, 484 u. 488).

# b. Mitglieber ber Benoffenicaft.

#### S. 629.

Der Fronhofherr war im späteren wie im früheren Mittelsater bas haupt ber hofgenoffenschaft und ihr Schutherr. Er hatte bemnach alle hofhörigen Leute, die Inhaber ber hofgüter eben sowohl wie die besitzlosen horigen, zu schützen und zu schirmen. Und außerbem hatte er noch alle übrigen in der Vogtei liegenden

<sup>12)</sup> Grimm, III, 246, S. 11. und Rote.

<sup>13)</sup> Strodtmann, p. 105-128.

<sup>14)</sup> Hofrecht von Loen, S. 5, 11, 14, 20, 25, 88, 46, 48 u. a. m.

Rechte und Verbindlichkeiten. Denn was der König für das ganze Reich, das war der Hofherr für seine Herrschaft. Er war gewissermaßen der König in seiner Herrschaft. Insgemein waren nun die Hosherrn zu gleicher Zeit auch die Grundherrn und hatten demnach alle in der Grundherrschaft liegenden Rechte. Wenn sie aber auch nur Schupherrn und keine Grundherren waren, so hatten sie bennoch mehr oder weniger ausgedehnte Rechte des echten Eigensthums in ihrer Herrschaft erlangt, indem Niemand, der einer Vogtei unterworfen war, echtes Eigenthum besigen konnte. (S. 400, 435 u. 494.)

Die hörigen Genossen waren, abgesehen von ihrer Berschiebenheit im Einzelnen, im Ganzen genommen entweder vollberechtigte ober nicht vollberechtigte Genossen. Die Bollberechtigten waren sammt und sonders Inhaber von Hofgutern, von ganzen Hofgütern, ober wenigstens von halben, brittels, viertels u. s. w. Hofgütern. Zu den nicht Bollberechtigten gehörten alle diesenigen Genossen, welche entweder gar keinen Grundbesit oder nicht Grundbesit genug hatten, um vollberechtigte Genossen sein zu können,
oder welche nur eine Kotte besaßen, oder an dem Hofgute, das sie
erhalten, bloß eine freie Behandigung erhalten hatten.

#### **§.** 630.

Die Inhaber von Hofgütern führten insgemein Namen, welche von ihrem Besithum entlehnt waren. Daher wurden sie sehr häusig, weil sie einen mansus besaßen, mansionarii genaunt 15), oder mansioniles 16) und von dem Besitse einer Hube, Huve oder huba, Huber, Hubener, Hufener oder Huvener 17), hubarii, hobarii oder hubarii curtis 18). Bon dem Besitse eines Urbars nannte man sie Urbarsleute, Urbars

<sup>15)</sup> Urf. von 1224 bei Kinblinger, Sor. p. 257 f. Caesarius §. 1 bei Hontheim I, 684. Urf. aus 14. sec. bei Kinblinger, Bolmest. II, 488, 487 u. 488. Grimm I, 692.

<sup>16)</sup> Mites glossar. bei Suhm, p. 808. dicuntur a manso mansioniles, id est húveneren.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 420, 432, 663, 678, 677. Brgl. die vorige Rote.

<sup>18)</sup> Urf. auß 11. sec. im Codex Lauresham I, 216. Acta fund. Murens. monast. bei Hergott, I, 820. Grimm, I. 726.

Solben, und Urbare ober Urborn 19), und bon bem Befige eines Bauernhofes Sovener 20), Soffassen (Sovefeffen) 21), hoflente 22), Geifelhofleute 23), Sovelinge (litones qui bovelinge ober howelinge vulgariter nuncupantur) 24), 50 fe junger, eine Benennung, welche zumal in ber Schweiz und in Strailberg portommt 25), sobann curtiles, curtiales, curtis 26), und auch curtarii ober curtarii curtis 27), wiewohl unter ben Letteren zuweilen auch bie besitzlosen Sofhörigen mitbegriffen zu werben pflegten 28). In Baiern nannte man fle Sofmarchsleute 29). Wenn fie ein Bauernleben befagen, nannte man ie Lehenleute ("Hof: und Lehenlute") 30) und von dem Besite bes Saufes im Dorfe Bausgenoffen, Sausgefeß ober Sausmanner (§. 484), ober auch manentes ober homines manentes, weil sie einen mansus ober ein manerium befagen 31). Bang allgemeine von

<sup>19)</sup> Steuerbuch von 1490 bei Rrenner , XII, 826. Grimm , I, 418. Haltaus, p. 1999,

<sup>20)</sup> Mehrere Urf. bei Kinblinger, Bor. p. 259 S. 1, 261 J. 9, 344 u. 349.

<sup>21)</sup> Urf. von 1808 bei Mone, Zeitschr. V, 892 n. 893. 22) Grimm, I, 418, 663, III, 149 §. 35–37.

<sup>23)</sup> Grimm, III, 417 \$. 20.

<sup>24)</sup> Urf. von 1225 bei Rinblinger, odr. p. 262 und Sommer, I, 2 p. 136. Urt. von 1827 bei Bigand, Dienfte, p. 100.

<sup>26)</sup> Mites Glossar. bei Suhm, p. 808. curtis hof. inde dicuntur curtiles , id est, hove jungere. Hofbrief von 1382 bei Heider, Lindau, p. 845. Sof: rebel von Greifenberg, §. 11 bei Schauberg , I, 53. Grimm , I, 24, 27, 248, 253, 259 , 262 u. 265. Anberwärts. 3. B in ber Abtei Prim, waren bie hoverjungere Borige ohne Befitthum. Sie ftanben ba: fethit ben capitales ober hovelleuten gleich Caesarius bei Hontheim I, 676 u, 684.

<sup>26)</sup> Grimm, Ill, 164. Urf. von 1277 bei Würdtwein, subsid. depl. V, 419. und bie vorige Rote.

<sup>27)</sup> Urf. aus 11. sec. im Codex Lauresham. I, 216. Grimm, II, 522.

<sup>28)</sup> Effenbifches hofbuch bei Rinblinger, Bolmeft. II, 479. Eodem die curfiales non habentes mansos solvunt XII. denarios pro censu capitali. brgl. oben §. 532.

<sup>29)</sup> Steuerbuch von 1490 bei Krenner, XII. 826.

<sup>30)</sup> Grimm, I, 663.

<sup>31)</sup> Urf. von 821 bei Ried, I, 18, 19, u. 21. Tradit. Corbeiens. ed. 23i: ganb, \$. 245 u. 248. Meine Ginleitung , p. 270 u. 278.

D. Mantet, Frembof. IV.

bem Besitze von Grund und Boden hergenommene Benennungen sind coloni <sup>22</sup>), ober coloni rustici <sup>22a</sup>), Baumanne <sup>23</sup>), ober Bauern <sup>23</sup>a), Lanbsichel <sup>24</sup>), gewerte Leute <sup>25</sup>) ober Wehrseste <sup>25</sup> und in England Herbseste (heorthfaest) <sup>27</sup>), sodann begüterte Leute (Begutte z. B. in der Pfalz) <sup>28</sup>). Ansbere hoshörige Leute haben ihre Benennung nicht von dem Besitzthum, das Besitzthum vielmehr seine Benennung von den alten hörigen Besitzern erhalten, z. B. die Güter der Litonen, der Laten u. a. m. Wieder andere Hörige führten den Namen der Genossenschaft, in welcher sie standen, z. B. die Hyen, die Churechten, die hoirachtigen Leute, die Klopsseute u. a. m., wiewohl unter den Churechten auch die besitzlosen Genossen mitbegriffen worden sind, wie dieses namentlich in der Mart Brandenburg bei den Corecten der Fall war <sup>29</sup>). Endlich haben die vollberechtigten hörigen Genossen von ihrer rechtlichen Stellung zur öffentlichen Gewalt zu- weilen auch den Namen Hintersassen, hintergeseisen estellen Sewalt zu-

<sup>82)</sup> Urf. von 1808 bei Rinblinger, Str. p. 344. colonorum qui in vulgari dicuntur hovenere.

<sup>32</sup>a) Urf. von 1320 bei Baur, Urfb. von Arnsburg, p. 348.

<sup>33)</sup> Grimm, III, 678. "Der paumann ber auf bem hof fitt" — u. p. 668, 669 u. 675.

<sup>33</sup>a) Daher wird in ben alten Gloffen colonus öfters mit buringo ober Bauer überfest. Schlettfladter Gloffen bei haupt, Zeitschrift, V. 361. Coloni (accole), buringa (bueri). Diutista, III, 225. Coloni, puringa.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 486. "bie lanbfiebel bes fliffts, bie ihre ader bauen" unb p. 417 §. 22, u. 488.

<sup>35)</sup> Urf. von 1888 u. 1840 bei Rinblinger, Sör. p. 417. hominum bona possidentium et tenentium, qui gwertlüde ibidem dicuntur — u. p. 418. ab hominibus agriculturam inibi tenentibus, qui vulgariter gewerete Lude dicuntur. vrgl. oben §. 448.

<sup>36)</sup> Rlöntrup, v. Wehrfester.

<sup>37)</sup> Schmid, Gloffar, p. 609.

<sup>88)</sup> Weisthum von Großtarlbach: "Welcher Begutte sein hupzins ben Son-"nenschein nit auskricht, ber hatt zu Straff verfallen fünff Schilling." Beisthum von hessheim: im Anhang Nr. 5 Bb. III. "vnd muß vsf "obgemelten gerichtstag ein ieder begüeter erscheinen" vrgl. oben §. 489.

<sup>89)</sup> Urf. von 1281, bei Gerden, vet. March. I, 18. corecti qui mansos non habuerunt.

und hinterfässen 40) ober Untersassen erhalten 41), indem bieseben hinter ober unter einem Grundherren als bessen hörige Grundholden saßen, oder hinter oder unter demselben ansäßig waren ("die hinter ihnen auf ihren Gütern sigen — die hinter ihren Gnaden sitzen" u. s. w.) 42), und daher von ihm vertreten werden mußten. Da jedoch diese Benennung mit ihrer rechtlichen Stellung zusammenhängt, so konnte dieselbe auch von den
nicht vollberechtigten Genossen, welche Hintersassen vorren, gebraucht werden, wie wir sogleich sehen werden.

Bu ben vollberechtigten Genossen gehörten nicht bloß die Inhaber von ganzen Hosgütern, sondern auch die Besitzer von halden, drittels, viertels, fünstels, sechstels und noch weiter vertheilten Gütern 43). Da sich jedoch nur die von dem Hosherrn empfangenen Güter im Hospverdande befanden, also auch nur die Inhaber von solchen Gütern vollberechtigte Hosgenossen sein konnten, so mußte ein Jeder, welcher in den Besitz eines solchen Theiles gelangt war, sich damit von dem Hosherrn belehnen lassen oder ihn auf sonstige Beise von dem Hosherrn empfangen. ("wann ein Hauptguet gar "von einander in vier, füns oder mehr theil getheilt würde — so "soll ein ieder sein theil zu empfangen schuldig sein") 44).

Auch die Größe des für die volle Berechtigung nothwendis gen hofgutes war häufig bestimmt, bald nach Schuhen bald auf sonstige Beise. Hie und da reichte schon ein Besithum von dritts

<sup>40)</sup> Grimm. III, 668, 669 n. 675. Hofrobel von Greisenberg, §. 5 bei Schauberg, I, 52. Steuerbuch von 1490 bei Krenner, XII, 314 — 328. Schmeller, II, 219. Provinzialr. v. Paberborn II, 318, III, 38 u. 39.

<sup>41)</sup> Landbrief von 1858 bei Bigand, a. a. D. II, 280, III, 183 n. 184. Grimm, III, 478. "eyn iglicher onberfesse myns junghern."

<sup>42)</sup> Lanbichaftl. Befchwerbe von 1468 bei Rrenner V, 930 u. 381. Stettler, Rechtsgefc. von Bern, pag. 74. Deine Geschichte ber Markenvers. pag. 102 ff.

<sup>48)</sup> Refte ber Untersaffen in Delbrugge von 1415 §. 3 bei Rinblinger, obr. p. 546. — "eyn vulfchulbich husgenote — ein halfhusgenote be is foulbich be helfte. vrgl. oben §. 485.

<sup>44)</sup> Grimm, II, 182 und p. 181. — "ein ieglich empfenglich gut, bas — "vertheilt ist in vier, funf ober mehr, foll ein ieglicher bas sein empfangen."

halb Fuß hin <sup>48</sup>) ober ein Grundbesitz von sieben Fuß lang und eben so breit <sup>48</sup>). Anderwärts mußte der vollberechtigte Huber mindestens drei Furchen besitzen ("der Guter drei Furch hab") <sup>41</sup>), oder es sollte das Grundstück wenigstens so groß sein, daß ein dreibeiniger Stuhl, oder eine Wiege, eine Bettstelle, eine Feuerstelle oder eine Geiß darauf Platz hatte <sup>48</sup>). Und nur wer ein Hofgut von der bestimmten Größe besaß, war ein vollberechtigter Hofgenosse, war zum Zutritt zu den Hofgerichten berechtiget und verspslichtet, hatte vollen Antheil an den Gemeindenutzungen u. s. w. <sup>48</sup>).

#### **S**. 631.

Alle übrigen hoshörigen Leute, welchen irgend ein zur vollen Berechtigung nothwendiges Requisit sehlte, waren nicht vollber rechtigte Genossen. Zu ihnen gehörten vor Allem diejenigen hoshörigen Genossen, welche gar keinen Grundbesit hatten (homo mansum non habens oder "ehn horich Mensch welckere gennen Hoef hefst") D. Wan nannte sie daher ungewerte Leute (homines qui ungewert Lüte ibidem dicuntur, id est, qui non habent nec tenent agriculturam in campis) doer, weil sie kein Erbe besaßen, ungeerbte Leute ("die ehnleissigen oder unz "geerbten hume dors unde marke") do. Man nannte sie aber auch einlüstige Leute (homines einlüsstige Lüde dicuntur, qui aliqua dona in campis non habent und homines eynlüsstig ibidem dicuntur, qui non habent nec tenent agriculturam

<sup>45)</sup> Grimm, III, 745. "iebes guth so also groß ist, als von britten halben "Fuß und barauf man brepftemplichen fluhl seben mögte." —

<sup>46)</sup> Grimm, I, 11 § 3. Pofrobel von Greifenberg §. 3 bei Schauberg I, 52. Grimm, R.A. p. 213.

<sup>47)</sup> Grimm, I. 421.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 182, III, 460, 478 u. 745. Grimm, R.A. p. 80, 81, 290 u. 291. Brgl. oben §. 489 u. 463.

<sup>49)</sup> Brgl. noch Grimm, I, 11 §. 8, 561, 565, II, 46. Beisthum bei Bigand, Beplar. Beitr. I, 99 u. 107.

<sup>50)</sup> hofrecht bes Stiftes Effen §. 9 u. 11 bei Rinblinger, hor. p. 258 u. 261.

<sup>51)</sup> Urf. von 1338 bei Rinblinger , bor. p. 417. und Bobmann, II, 775.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 517. und Bobmann, II, 775.

"Rolz, es spen knaben ober töchtern, alt ober sung 87). Ain hags istols kneht ober jungfrowe") 88). Die Hagestolze waren bemnach, wie andere bestiglose Hörige, einzelne, ledige und lose Leute ober sogenannte Lossungherre ober Lossunker (homines singulares, qui nulla adhuc matrimonia contraxemnt. — "Loesledighe Lube, beh noch nicht bestadet" 89). Und da sie, wenn sie nicht mehr in ihrem elterlichen Hause bleiben Somnten, wie andere besitzlose Hörige ihr Brod unter anderen Leusten verdienen mußten, so erhielten auch die Dienstideten und die Lagelöhner, da sie ebenfalls unbehovete und unverheirathete Leute zu sein psiegen, den Namen Hagestolze 80).

Die Hagestolze waren bemnach nichts Anderes, als unverheiresthete nicht auf einem Hofgute angesessene, entweder noch im elterlichen Sause oder unter fremden Leuten dienende bestälose, einzelne oder ledige Leute (S. 637). Wie andere noch nicht selbstständige vielmehr noch im elterlichen Hause wohnende Kinder 1), brauchten daher auch sie ihrer Hofz oder Grundherrschaft noch nicht als vollschuldige Leute zu bienen, ihr noch keine Steuer und noch keinen Fall zu entrichten ("es sol ouch enkein hagstolt bekeinen val geben der in die vorzengenanten höffe gehöret") 2). Sie sollten vielmehr die zu ihrer Berehelichung oder die zur separirten Ockonomie freisigen, wie man es zu nennen psiegte ("ain hagstolt sol ouch fry sitzen, vnt

<sup>57)</sup> Grimm, I, 240 §. 9 u. 294.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 377. Bgl. noch Grupen, a. a. D. p. 214.

<sup>59)</sup> hofrecht von Effen von 1808 bei Rinblinger, hor p. 845 u. 849. Bgl. oben §. 681.

<sup>60)</sup> Altes Gloffar. bei Docen, I, 217. hagastalt, mercenarius. hagastaltman idem. Altes Gloffar bei Suhm, p. 218. Mercenarius, hagastolt. Graff, IV, 762. Grupen, a. a. D. p. 216.

<sup>61)</sup> hofrecht von Loen, §. 81. "Item off ein vullschuldig hoffman und "hoffrouwe seten up einen hoffgube, und hebben kinder, und bleuen mit "den olderen wonende, wer sie out schuldig synt tho benende dem erffs "berren? Darup gewhset vor recht, sie synnen nicht schuldig to benende "also lange als se mit oeren olderen wonnenden."

<sup>62)</sup> Grimm, I, 88. Bgl. noch I, 240, S. 9 u. 294. "Wo ouch ein hags "ftolz abgautt, es spen knaben ober töchtern alt ober jung, da sol unns "serm herren kann val werben, noch vasnacht hun noch kann vogtfür "von dem lib." —

v. Maurer, Fronhof. IV.

res \*\*), homines singuli \*\*), servi et ancillae singulares \*\*?) und mancipia singularia \*\*), ferner Losjungtere (Losjungtere und Losjunghere \*\*), Loswinger (Loswingere) \*\*) und Ummelinge (Ummelind oder Ummeling) \*\*71), gleichsam umherschweisende Leute, weil sie nicht in Grund und Boden angesessen waren \*\*72). Eine weitere Benennung der besitzlosen hörigen Leute war einlücke Leute (Enluckelude \*\*72), ehnlütke Lude \*\*14), Einlücke oder ehnlücke Lüde \*\*15) oder Enlockelode) \*\*76), sodann Einlupe (mancipia que dicuntur enlupe) \*\*77), Einlope (einlopen Lude \*\*78) oder einlopende Lude \*\*78) und Buthe als gleichbebeutend mit Einlücke \*\*93. Wenn daher der Inhaber eines Hosgutes sein Hosgut oder ein Legeber sein Legebog verloren hatte, so nannte man auch ihn, weil er besitzlos geworden war, einen Einlücke ("bort ehn tegeber ehn=

<sup>65)</sup> Urt. von 1808 bei Rinblinger, Bor. p. 845.

<sup>66)</sup> Deberegifter von Berben bei Lacomblet, Archiv, II, 229.

<sup>67)</sup> Urf. von 1328 bei Rinblinger, Sor. p. 386.

<sup>68)</sup> Urf. von 821 bei Ried, I, 18 n. 21 cum manentibus et singularibus manciplis, — in mancipiis singularibus, quam in manentibus. Die Bessitzlosen (singulares) werben bemnach ben Beerbten (manentes) entgegengesest.

<sup>69)</sup> Urf. von 1288, 1287 u. 1888 bei Kindlinger, Str. p. 818, 1819, 821 u. 410.

<sup>70)</sup> Urt. aus 14. sec. bei Kinblinger, Bolmeft. II, 488 u. 488.

<sup>71)</sup> Hofrecht von Eifel, S. 6, 14, 15, 29 u. 30 bei Rinblinger, Sor. p. 649. Grimm, III, 61.

<sup>72)</sup> Schmid, Schwäh. Borterbuch, p. 524. Ummeler, b. h. ein herumschweisfender Mensch.

<sup>78)</sup> Urf aus 14, sec. bei Kinblinger, Bolmeft. II, 488 u. 488.

<sup>74)</sup> Urf. von 1226 bei Kinblinger, DR. B. III, 1. p. 161.

<sup>75)</sup> Pofrecht von Loen, S. 12, 14, 81 u. 57. Mit einlude verwandt ift mohl einlid (Bredeusch. hoffrolle bei Strobtmann, p. 64.) einlih, b. h. eine zeln. Graff, I, 818.

<sup>76)</sup> Urf. von 1283 bei Rinblinger, Bor. p. 818.

<sup>77)</sup> Korvei. Guterverzeichniß aus 12. soc. §. 47 bei Kinblinger, St. 8. II,

<sup>78)</sup> Urf. von 1319 S. 1. bei Rinblinger, Bor. p. 367.

<sup>79)</sup> Hofrecht von Loen, S. 83. Brebenfch. hoffrolle bei Strobtmann, pag.

<sup>80)</sup> hofrecht von Loen, f. 5 u. 11.

inerbande befinbliche Erbgüter ("Erffgut ober Arffguet") ertoer den 76). Und diese fielen sodann bei ihrem Tobe, mit Ausnahme ser fahrenden Sabe, an ihre Berwandten ober an die fonft berechten Herren, indem ihr Hof= ober Grundherr auf Güter, welche it im Hofverband waren, kein Recht hatte. Daher konnten fie auf einem solchen Sonbergute ober vogtbaren Gute anfäßig tichen, und bann wurden sie in Beziehung auf biese Güter bienst= sinepflichtig, wie andere anfähige Leute auch ("Ein hagestolz, pets getling, ber ane wip ist unt an e, swenne ber fich gurtet monfchent zwene berte, ber fol frihaber gen, ist er ane hus-200che; het er aber husroch, so sol er bar zu tagwan tun, unt pas hun gen 78). Der Hagftoly habe benn ain vogtbar gut, von bem fol er bienen als ander fin genoz") 16). Hinfichtlich ihres of ober Grundheren blieben fie jedoch nach wie vor hagestolze, be fie von ihm tein hofgut erhalten hatten, alfo in Beziehung auf ben hofverband besitzlose Leute blieben, ober wenigstens als solche Betrachtet worben finb.

Die Hof- ober Grundherren hatten bemnach in Ansehung ber Hagestolzen kein anderes Recht, als hinsichtlich ber übrigen bestessen hoshörigen Leute. Daher nannte man zuweilen auch bas Successionserecht ber Grundherren in den Nachlaß ihrer uns beerbten hörigen Bauern ein Hagestolzen recht, wenn auch von der Beerbung eines wirklichen Hagestolzen keine Rede war ??). Rach und nach wurde jedoch dieses Hagestolzenrecht weiter und weiter ausgedehnt, zunächst auf die nach den Rechtsbüchern rechtlosen Kinder der ledigen Leute ?6), auf die sogenannten Bastarte oder Bankerte, insbesondere auch auf die Kinder der ka-

<sup>74)</sup> Grimm, III, 281, §. 2. "Wenn ber hoffftolte gestorben is, -- bat auff"guet ben fründen." Landgerichts Rachricht bei Schottolius, p. 10.
"Bann ber haverstolte gestorben, ist all fein wohlgewonnen Gut bem
"herrn bas Erbgut aber ben Freunden." Wornbor, a. a. D. p. 179
u. 182.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 366.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 377.

<sup>77)</sup> Baubing ju Baltenhofen bei hobenfdwangau bei Fint, Archiv, II, Deft 5, p. 66. u. hormant, hobenfdwangau, Urt. p. 61.

<sup>78)</sup> Gachs. Et. III, 45, §. 9. Schweb. St. W. c. 265.

Grund = und schuthörigen Leuten im Allgemeinen, also von keinem Gegensaße gegen die Reichen oder Begüterten die Rebe war, wurz ben unter den armen Leuten auch die in Grund und Boden angessessen hörigen Leute, also die Inhaber von Hofgütern und andere Bestiger von Bauerngütern mit begriffen, z. B. in der Ortenau \*\*), im Stifte Lindau \*\*1), auf dem Hundsrück \*\*1\*), in Baiern \*\*2) u. a. m., zuweilen sogar die Inhaber von freien Bauerngütern \*\*3), und zwar die eigentlichen Bauern eben sowohl wie die Selden er \*\*4), so daß demnach arme Leute und Hintersassen dasselbe geswesen sind \*\*9\*5).

<sup>90)</sup> Grimm, I, 421 u. 423. "ob ein arm man wollt ein gut uffgeben — so "sol ber arm man, ber bas leben hat."

<sup>91)</sup> Offnung bei heiber p. 802 u. 807. "auff Anruffen ber armen Leute, fo "allein von Gehorsam wegen ihrer Guter — zu erscheinen haben."

<sup>91&</sup>quot;) Grimm, II, 143. "ber arme man, so in bem bezirk sitt mit feur undt "flan."

<sup>92)</sup> Krenner, Lbt. fbl., V, 327-330, 337 ff. u 347.

<sup>93)</sup> Protofoll von 1493 bei Krenner, XI. 287. "bafs unfere gnabigen herrn "arme Leute ihr eigen Gut hatten." Urt. von 1579 bei Rager von Schönberg, de adv. armat. p. 199. "sampt haaben und Gutern (früher "heißt es von ihm, "welcher allba auff seinem frey lauter eigenen "gesaffen) zur Billigkeit hanbhaben, schüpen, schirmen, vnd als andere "3. fürftl. Gn. Unterthanen ober arme Leut zu Recht vertretten vnd "vertheibingen sollen." —

<sup>94)</sup> Rechtsbuch Raifer Lubwigs, c. 125. "Welich arm man auf bem Lanbe "geschzen ist, er sey pawr ober felbner." — Münchner Stabtrecht, c. 190. "Swelich arm man auf bem land, er sey paur ober selbner."—

<sup>95)</sup> Krenner, XI, 263. "baß die armen Leute ober die hintersessen bas Reises "gelb geben follten." Brgl. noch p. 287, XVI, 261. Grimm, IL 179. Meine Gesch. der Markenvers. p. 102 ff.

<sup>96)</sup> Urf. von 1473 bei Grimm, R. A. p. 354. Bigand, Archiv, VN. 90.

<sup>97)</sup> Urf. aus 12. sec. bei Kinblinger, D. B. II, 3. Solivagi -- solvant de capite suo.

feiten wurden sogar Strasen gegen die Hagestolzen ausgesprochen, die Hagestolzen, wie die Bastarte und andere rechtsose Leute (3. 226) den Leibeigenen und Wildstängen gleichgestellt und das Digestolzrecht sogar für ein Regal erklärt. Und so wurde dem aus dem Hagestolzrechte nach und nach ein sis calisches Recht gemacht, woran ursprünglich niemand gedacht hatte, die auch dieses wieder in den neueren Gesetzgebungen, z. B. in Baiern, Baben u. a. m. seinen Untergang gefunden hat 87).

## **S.** 636.

Enblich gehörten zu ben nicht vollberechtigten auch noch bie Rnechte und Mägbe und alle Frauen. So lange fie noch underheirathet im elterlichen Sause lebten ober unter fremben Leuben bienten, verftanb fich biefes von felbft. Denn fie ftanben fos bann noch unter bem Schutze ihrer Eltern ober Dienftherrn und würben von ihnen geschützt und vertreten 86). Auch hatten fie, wie ambere nicht vollberechtigte hofhörige Leute, ihr Hofrecht zu wahren 30). Bon einer vollen Berechtigung war aber bei ihnen keine Rebe. Sie gehörten vielmehr ju ben ichushörigen Leuten (homines) bes Haus: ober Dienstherrn. Und heute noch pflegt man in vielen Gegenben bes füblichen und norblichen Deutschlands bie Dienstboten feine Leute zu nennen 90). Den Frauen fehlte and bann, wenn fie bereits ausgestattet ober behovet waren, noch bie volle Berechtigung. Denn sie standen in biesem Falle entweder als verheirathete Frauen unter ber Bormunbschaft ihres Chemannes ober als ledige Frauen unter ber auch bei hörigen Frauen nothwendigen Geschlechtsvormundschaft, indem man von emancis pirten Frauen in früheren Zeiten keinen Begriff hatte. Dems nach tonnten nur Manner vollberechtigte hofgenoffen fein, wie

<sup>86)</sup> Kurpfälz. Lands: Ordnung, Th. V., p. 57 ff. Wernher, III, p. 2. obs. 252, p. 180 ff. Runde, \$. 559. Wigand, Provingials. von Paderborn, II, 382—884.

<sup>87)</sup> Rreittmapr, Anmerfungen jum Bair. Er. I, c. 6, §. 1, Nr. 8, p. 210.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 540, §. 20. Bgl. oben §. 451 u. 524.

<sup>89)</sup> Hofrecht von Gifel, §. 9, 18 u. 35. hofrecht von Leen, §. 82. bei Grimm, III, 61 u. 156.

<sup>90)</sup> Dahnert, v. Lübe, p. 286.

unterschieben sich von ben vorbin erwähnten hintersaffen wesentlich baburch, daß sie nicht Hintersaffen ber Grundherren, vielmehr hinterfaffen ber Bauern, alfo, ba fie in teinem biretten Rechtsverhaltniffe mit ben Grundherren ftanben, gewissermassen Sintersaffen ber hintersaffen gewesen sind. Sie ftanden ben einlaufigen ober einlefftigen Leuten völlig gleich, weil die Einen eben sowenig eige nen Grundbefit hatten wie bte Anberen, beibe alfo einzelne ober einlefftige Leute gewesen find 4). In ber Gegend von Rurnberg und von Regensburg nannte man hintersaffen biejenigen Leute, welche bei einem Bauern zur Miethe wohnten 5). Bu diesen Sinterfassen gehörten nun auch viele sogenannte arme Leute, welche zwar keinen eigenen Grundbesit erhalten hatten, die aber als Sinterfaffen eines hofmanns bas hofgut gebaut haben . Bu ihnen gehörten ferner auch jene Colonen, welche nur eine freie Behanbigung ober eine fogenannte freie Sanb an bem Sofgute, bas Gut also nur auf turze Zeit erhalten hatten. Daher durften auch fle keine Hofgeschworne werben, kein Urtheil finden und auch nicht als Borfpreche bas Wort eines Anberen vor Gericht fprechen. (.en fall hen gein Hoffgeschworen wesen, noch orbell wiesen, off wort "boin vor Havesgerichte"). Da fie jedoch in bem Sofverbande ftanben, also wirkliche wenn auch nicht vollberechtigte Hofgenoffen waren, so mußten auch fie bei ber freien Behandigung ben Gib ber Treue schwören. ("und wen alsuß ein frie Handt an einem Haves "guibe empfangen will, die fall int erften laven und schweren Erfte "und Holt tho wesenn einer Abbissen tho Essen" 1).

## **§.** 633.

Die Besithtumer ber hofhörigen Leute, welche nicht von bem

<sup>4)</sup> Urf. von 1260 bei Bobmann, II, 775. quilibet hinders esse sive eynleffdet Man — de hominibus, qui hinders ed el dicuntur ibidem, apud nos vero eylafftege Luder. Grimm, III, 620. homines, qui dicuntur hündersesse sive eynleffigede lüde — qui non habent hereditatem vel agros vel possessiones. —

<sup>5)</sup> Schmeller, II, 219.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 179. "ber hofmann foll bem armen man bes britten tags "gebietten, bafs er fein pferbt beschlag und fein wagen und gezeug fest "mache, bafs er ben herrn ir gut verforge." Schmeller I, 188.

<sup>7)</sup> hoebsrecht bes Stiftes Effen S. 6 bei Steinen, I, 1761 und Sommer I, 2. p. 219.

bralgariter dictos Sunderlüte) 96), eigene nicht hofhörige Leute Legen Mann, bic oet nicht hofhörig were") 97) ober auch, wenn e burch Freilassung (burch "ledigen ind vrhen") 98) aus bem Berigkeitsverbande entlaffen worden waren, lebige und lofe Bente ober Lebigmanne (libig Man") 99). Db biefelben in Grund und Boben angeseffen waren ober nicht, tam babei burchans nicht in Betracht. Es genügte, um Sonbermann zu fein, auf .einem Sonbergute ohne felbst hofhörig zn fein geboren ober ,barauf 1), ober auf einem anderen aus bem hofverbande befreiten , cher erlebigten Gute (auf einem "vorlebigebe Bove") anfäßig 2), cher aus einer hofgenoffenschaft ober hobe entlassen worben ober freiwillig ausgetreten zu sein. Die Sonberleute und Ledigmanne barfen baher nicht, wie es von Kindlinger geschehen ift 3), mit ben vorhin erwähnten homines singulares, einläuftigen ober einzelnen Benten, solivagi u. f. w. verwechselt werben. Denn mahrend jene in die Hofgenossenschaft aufgenommene und nur nicht vollberech= thate Benoffen gewesen find, waren bie Conberleute frei von allem Sie ftanben baber unter teinem Fronhofgerichte, zahlten ihre Abgaben nicht an einen Fronhofbeamten, son= dern birekt an ben berechtigten Herrn selbst, 3. B. in ber Abtei Bersheimmunfter 4); ober an ben bagu beftellten eigenen Beamten. Denn fle waren nicht selten, z. B. in ber Schweiz, in Weftphalen a. m. ju eigenen Memtern, ju fogenannten Gonberamtern b),

<sup>96)</sup> Urf. von 1288 bei Neugart, II, 828.

<sup>97)</sup> hofrecht von Loen, §. 99. Soffrobel bei Strobtmann, p. 86.

<sup>98)</sup> Urf. von 1482 bei Rinblinger, Sor. p. 568 u. 569.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 669. Bgl. oben §. 452.

<sup>1) 3.</sup> B. im Stifte Buden. Grimm, III, 213. "Da andere echte bat find "fünberlube, be werbet geboren und befatet uppe uppe funber "gube." Bgl. oben §. 633.

<sup>2)</sup> Urf. von 1458 bei Rindlinger, Bor. p. 595.

<sup>8)</sup> Rinblinger, Sor. p. 47 ff. u. 166 f.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 669. "Ist es aber ein libig man, so git er bas beste "(b. b. Besthaupt) unde fol ben val ber meiger bem abbete entwirten." Bgl. Gichhorn, Rechtsg. II, 602. ber bie Sache jedoch nicht gang richtig barftellt.

<sup>5)</sup> Urf. von 1358 bei Neugart, II, 452. — "in bem Gunder Ampt." — von Arr, I, 807 u. 448. Kinblinger, Bolmeft. I, 298 u. 867.

ober wie z. B. im Stifte Buden zu einer eigenen Cote mm niget .

Die Lage dieser Sonderleute war je nach ben Umitina

und nach Berschiebenheit ber Territorien sehr verschieden. In fle find balb freie Leute, balb Leibeigene, balb aber and Bie freie ober Wilbfange gewesen. Biele von ihnen find namlich irm Leute gewesen, d. B. viele Inhaber von Sonbergutern (& C von lebig Eigen ober nicht hofhorigem Eigen, von Freiguten, & hengutern u. s. w. 7). Andere, und zwar bei weitem bie min. find jeboch Leibeigene ober Gigenhörige gewesen. Ein gehörten namentlich bie Rittereigenen und bie Sonderleute in & nabrud \*), die Gigenhörigen in Weftphalen \*) und riele and mehr 10). Richt felten wurden sogar alle Sonderleute für ich eigene ober Eigenhörige und umgekehrt wieber alle Leibeigen = Eigenhörige für Sonderleute gehalten, J. B. von Riefert 11) m auch von Möfer 12). Und in jenen Territorien, in welchen ale hofhörigen Leute, welche ihr hofrecht gur Strafe verloren batte. Leibeigene ihres bisherigen hofherrn geworben, als all mi ber Hofgenoffenschaft Ausgeschiedene zu gleicher Zeit Sonteilen und Leibeigene waren (§. 220), ift biefes auch wirflich ber ad gewesen. Im Mugemeinen tann es jeboch nicht zugegeben werten indem zwar die Leibeigenen fehr häufig Conderleute, viele Conter leute jedoch, wie wir gesehen, freie Leute, andere aber Biefteriez gewesen sind. In manchen Territorien wurden nämlich alle im jenigen Leute, welche keiner hofgenoffenschaft, Sobe, Echte u. i. angehort baben, ale ichuplofe Frembe, alfo ale Biefterfreie etc Wilbfange behandelt. Und in biefem Falle fint auch bie Bie

<sup>6)</sup> Grimm, III, 213. "be andere echte bat find funderlube."

<sup>7)</sup> hofrecht von Loen S. 99. Brebeniche hofrolle bei Strobtmann, p. 36 Rinblinger, Bolmeft. 1, 367.

<sup>8)</sup> Möser, Cin. Geid. I, 81. Rlontrup, h. v. III, 134 u. 221.

<sup>9)</sup> Riefert, Cofrecht von Loen, p. 114-116.

<sup>10)</sup> Urtbeil von 1376 bei Strobtmann, de jure liton. Borrebe. - .s. , Sunderlübe fin egben unde also vele egbener wann Godethniesliche, bat ere heridep se mag vortopen vorwessellen unde laten, wor se wil." -

<sup>11)</sup> Riefert, bas Recht bes hofes ju Loen, p. 114-116.

<sup>12)</sup> Dofer, Con. Geich. I, 81.

# §. 634.

Ru ben nicht vollberechtigten hofgenoffen gehorten ferner bie Inhaber von blogen Roten, Raten ober sonstigen einzelnen Bobungen (casae), beren es auch im Hofverbande sehr viele gegeben bit. Diefe Roten ober Rotten 26), Softoten (Wefthovestoten) 27), Reien ober Kathen 28), Kotgüter (Rotterguib) 29), Rotstätten ober Rutftatten (Rotftebe, Raetftabt, Raetftebe und Rontftebe 30), Leerbinfer, Selben u. f. w. (g. 483), gehörten jeboch nur bann in ben befverband, wenn fle von bem hofheren verliehen worden waren. In diesem Falle waren aber auch ihre Besitzer, wie andere hofhos rige Leute, Dienft= und ginspflichtig 31), und fie hatten Untheil, jedoch ur einen geringeren Antheil an ber Gemeinweibe und an ben übrigen Gemeindenutzungen, bei ben Hofgerichten aber tein Stimmrecht 32). auch durften fie ebenso wenig, wie die hufener und die anderen hofhörim Leute, ohne Buftimmung ihres Hofherren eine neue Rotte auf einem fosgute errichten, ober sich auf einer solchen häuslich niederlassen 23). La sie jedoch nicht vollberechtiget waren, so waren sie auch nicht voll-Mintig 34). Baren nun aber bie Roten nicht von bem Sofherrn

<sup>261</sup> hofrecht von Eifel §. 1, 4 — 8, 11, 12, 15 u. 19 bei Grimm, III, 60. hofrecht von Eilpe bei Steinen, I, 1264. Urf. von 1426 bei Kinblinger, Bolmest. II, 450—458. Korvei. Güterverzeichniß §. 48 bei Kinblinger, R. B. II, 141.

<sup>27)</sup> Rimblinger, Bollmeft. II, 253.

<sup>28)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 2 S. 2, c. 10 S. 3 bei Lacomblet, Archiv, I, 198.

<sup>29)</sup> Hofrecht von Eifel, §. 20.

<sup>30)</sup> hefrecht von Luttingen c. 4 §. 1, 2, 8 — 5, c. 6 §. 1 — 3, c. 14 §. 2. Rinblinger, Bollmeft. II, 450—452.

<sup>31)</sup> hofrecht von Gilpe, a. a. D. hofrecht von Gifel, §. 4, 5, 7, 11, 12 u. 20. hofrecht von Luttingen, c. 4 §. 1—5.

<sup>22)</sup> hofrecht von Luttingen, c. 2 S. 2, c. 6 S. 1, 2 u. 6, c. 10 S. 8. Brgl. oben \$. 488.

<sup>33)</sup> hofiprace von Lubinghausen §. 9 bei Niefert, hofrecht von Loen, Anshang IV, "Gollen alle hofhorigen — ohne Belieben bes hosherrn auf "ihre Erben ober Rott — nicht heirathen, auch keine Rott ober "Bohnunge auf ihren Grünben ohne vorher eingehohlter Bewillis "gung bes hosherrn aufrichten."

<sup>34)</sup> Poirecht von Eifel, S. 4, 5, 7 u. 20. Hofrecht von Eilpe. a. a. D. befrecht von Luttingen. c. 4. S. 2.

verliehen worben, wie dieses z. B. bei den zu einer Kotstätte gehörigen Alluvionen, bei den sogenannten Anschütten oder Anschüssen ("Aenschaten") der Fall zu sein psiegte, so gehörten sodann auch die Koten und Kotstätten nicht in den Hofverband, wenn sie auch im Bezirke des Fronhoses (in der Hofmark) lagen. Sie hatten daher in diesem Falle keinen Antheil an den Gemeinweiden und an den übrigen Gemeindenutzungen 38). Die Koter, Kossaten, Leerhäusler, Seldner u. s. w. gehörten, wenn sie selbst Hoshörige waren, zu den nicht vollberechtigten Hosgenossen, wenn sie aber nicht in dem Hoseverbande standen, zu den Sonderleuten. (§. 488.)

#### §. 635.

Bu ben nicht vollberechtigten hofhörigen Leuten gehörten auch bie Hagestolzen, über welche bie wunderlichsten Ansichten verbreitet gewesen sind und zum Theile heute noch verbreitet sind <sup>26</sup>). Ursprünglich verstand man unter einem haistaldus, welches die älteste uns besannte Benennung von Hagestolz ist <sup>27</sup>), einen jeden binnen Hagen (insra sepes) ansäßigen Menschen, der kein Hofgut (haereditatem de curia), sondern nur eine Stelle (areas tantum) erhalten hatte. Dies ist die Bedeutung von haistaldus im 9. Jahrhundet <sup>28</sup>), und auch noch im 13. Jahrhundert in der Abtei Brüm gewesen. (haistaldi vocantur manentes in villa, non tamen habentes hereditatem decuriae (soll offendar heißen de curia), nisi areas tantum et communionem in aquis et pascuis <sup>29</sup>). Hastalti vocantur manentes in villa, non tamen habentes haereditatem de curia, nisi areas

<sup>35)</sup> hofrecht von Luttingen, c. 6, § 1-3. Brgl. unten §. 648.

<sup>86)</sup> Ergl. 3. B. Scherz, glossar. p. 590 — 592. Wernher, sel. observ. ferens. III, pag. 2. observ. 252, pag. 177 ff. und pag. 8, obs. 81, pag. 465 ff. Wigand, Provingiair. von Paderborn und Korvei II, 882—884 u. 422 f.

<sup>87)</sup> Die Benennung haegsteald ift bereits ben Angelsachsen (Grimm, Gr. II, 527. Bouterwel, angels. gloss. p. 146) und hagastold bem Gelianb, 78, 1. bekannt gewesen.

<sup>38)</sup> Hincmar, annal. Remens. ad 869 bei Pertz, I, 481. Brgl. oben \$. 164.

<sup>89)</sup> Caesarius §. 1 bei Hontheim, I, 672.

tantum, et communionem in aquis et pascuis 40). Haistaldi, id est, qui non tenent acuria haereditatem, quia communionem habent in pascuis et aquis nostris 41). Die haistaldi find bemnach in ber Abtei Brum zwar in Grund und Boben angeseffene Lente gewesen, benn sonst hatten fle in keiner Markgemeinschaft (communio in aquis et pascuis) stehen konnen. Sie hatten jedoch kein Sefant (non habentes haereditatem de curia), sonbern eine bloge Etelle (areas tantum, b. h. einen Sausplat) erhalten, und waren bennach, je nachbem fie biefe Stelle von einem Sofherrn erhalten hatten ober nicht, borige Colonen ober freie Leute. Wie andere freie ober borige Colonen sind bieselben auch bienstpflichtig gewesen. (omnes bomines, villas et terminos nostros inhabitantes, tenentur nobis curvadas facere, non solum mansionarii, verum et scararii, id est ministeriales, et haistaldi 42). Mansuari et haistaldi operantur 43). Haistaldus de vino modios V 44). haistoldi solvunt XII solidos) 48). Auch bie in ben baierischen Hofmarten und Bogteien angeseffenen Saistalte, Saistolte und beilstalte waren zinspflichtig 46). Sie find, gleichviel ob freie der hörige Colonen, insbesondere auch friegsbienstpflichtig gewesen. (1 164) Daher konnten fie auch Ritter sein und die Ritter Hagfabe ober Sagftolbe (hag - steald ober haga-stold) genannt werben 47). Rach und nach murbe jeboch jene ursprüngliche Bebentung auf befithlose unverheirathete und baber bienende Leute beschränkt, ohne bag jeboch bie ursprüngliche Bebeutung bes Borus im Befentlichen verändert worden wäre. Man verstand nimlich unter haga-stalt, hagi-stalt, haga-stolt, haga-stold, baga-stuod, hagu-stalt, hagu-stald, häg-steald u. f. w. 48), ober

<sup>40)</sup> Caesarius §. 1 bei Hontheim, I, 671.

<sup>41)</sup> Registr. Prum. I bei Honthoim 1, 664. Bei Beyer I, 145 fehlt biefe Stelle.

<sup>43)</sup> Registr. Prum. I bei Hontheim, L 664.

<sup>43)</sup> Registr. Prum. X u. XXIII. bei Hontheim, p. 668 u. 670. Bener I, 150 u. 153.

<sup>44)</sup> Registr. Prum. XXIX bei Hontheim. p. 674.

<sup>45)</sup> Urf. bei Quir, cod. dipl. Aquens. I, 29 u 30.

<sup>46)</sup> Urbat aus 14. sec. in Mon. Boic. 36, II, p. 48, 68 u. 99.

<sup>47)</sup> Grimm, Gram. II, 527. Schmitthenner, Staatsrecht, p. 116, Rote.

<sup>48)</sup> Grimm, Gr. II, 414, 457 u. 527. Derfelbe, Gefc. ber Deutsch. Sprache,

unter Havestolt, Hovestolt und Hoffestolt 49), woraus zulest Sageftolz, Hageftelz ober Hagftelz 50) und fogar Haberftolz (Haverftolt und Haberftoltinn) gemacht worden 61), jun ach ft einen Menschen, ber binnen hagen (infra sepes) zwar eine Stelle ober einen Sit (Stole, b.h. Stuhl) 52), eine bloge Wohnung 63) ober ein bloges Aigenzimmer 54), allein noch keinen eigenen Berb erhalten hatte, ber bemnach, wie man au sagen pflegte, noch nicht behovet war, also noch tein herbsefter Mann. vielmehr nur noch ein Herd = Anecht (Herd-Anight) gewesen ift 56). Da jedoch die volle Berechtigung in der Hofgenoffenschaft, wie wir sehen werben, erst burch bie Ansäßigmachung, b. h. burch eine feparirte Dekonomie ober burch ben sonstigen Erwerb eines Sofgutes und burch die bamit verbundene Berheirathung erworben werben konnte, bis bahin aber bie unverheiratheten Kinder noch im elterlichen Sause zu wohnen ober bei fremben Leuten zu bienen pflegten, so nannte man bemnachft auch bie unverheiratheten Leute felbft Hageftolzen 564), inbem fie ebenfalls binnen Sagen zwar eine Stelle, aber noch keinen eigenen herb hatten. Diefes gilt von ben unverheiratheten ober unbehoveten und noch nicht ausgesteuerten Frauen ebensowohl wie von ben Mannern. Denn es hat nicht bloß hagestolze und hoffestolte, sondern auch Sageftolzinnen und Soffestoltinnen gegeben 56) ("ain Sag-

II. 694. Schmeller, gloss. Saxon. p. 49, 102 u. 104. Graff, IV, 762.

<sup>49)</sup> Grimm, Beisth. III, 231, S. 1 u. 2. Haltaus, d. 779 u. 780.

<sup>50)</sup> Schmeller, III, 684. Rurpfalz. Lanbsorbnung, Th. V, p. 57. Wehner, observ. pract. h. v. p. 204.

<sup>51)</sup> Landgerichts = Nachricht bei Schottelius, de singular. in Germ. jur. p. 9
— 10.

<sup>52)</sup> Glossar, linguae Gothicae zu Ulfilas, II, 171. Schulze, Gothifch. Gloffat, h. v. p. 327.

<sup>53)</sup> Gesteald heißt im Angelfachfifchen ein Saus ober eine Bohnung. Grimm, Gr. II, 527. Bouterwet, angelfachf. Gloff. p. 146.

<sup>54)</sup> Schmeller, IV. 262.

<sup>55)</sup> Somner, v. Herd-Knight. unb jumal Grupen, de uxore Theotisca, pag. 216—221.

<sup>55</sup>a) Schon in bem alten glossar. Rabani Mauri bei Eckhart, II, 956. Coleps, hagustalt.

<sup>56)</sup> Grimm, III, 281 §. 2. von Arr, II, 165, Ret. e.

"stolz, es spen knaben ober töchtern, alt ober iung 57). Ain hagsstolz kneht ober jungfrowe") 58). Die Hagestolze waren bemnach, wie andere bestislose Hörige, einzelne, ledige und lose Leute oder sogenannte Losjungherre oder Losjunker (homines singulares, qui nulla adhuc matrimonia contraxerunt. — "Loesledighe Lude, den noch nicht bestadet" 59). Und da sie, wenn sie nicht mehr in ihrem elterlichen Hause bleiben tonnten, wie andere bestislose Hörige ihr Brod unter anderen Leusen verdienen musten, so erhielten auch die Dienstdoten und die Lagelöhner, da sie ebenfalls unbehovete und unverheirathete Leute piein psiegen, den Namen Hagestolze 60).

Die Hagestolze waren bemnach nichts Anderes, als unverheirastete nicht auf einem Hosgute angesessene, entweder noch im elterlichen Hause ober unter fremden Leuten dienende bestälose, einzelne oder ledige Leute (S. 637). Wie andere noch nicht selbstständige vielmehr noch im elterlichen Hause wohnende Kinder 1), brauchten daher auch sie ihrer Hoss oder Grundherrschaft noch nicht als vollschuldige Leute zu dienen, ihr noch keine Steuer und noch keinen Fall zu entrichten ("es sol auch enkein hagstolt bekeinen val geden der in die vorzenanten hösse gehöret") 2). Sie sollten vielmehr die zu ihrer Berehelichung oder die zur separirten Dekonomie freisitzen, wie nan es zu nennen psiegte ("ain hagstolt sol auch fry sitzen, vnt

<sup>57)</sup> Grimm, I, 240 §. 9 u. 294.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 877. Bgl. noch Grupen, a. a. D. p. 214.

<sup>59)</sup> hofrecht von Effen von 1808 bei Rinblinger, Bor.p. 345 u. 849. Bgl. oben §. 681.

<sup>60)</sup> Altes Gloffar bei Docen, I, 217. hagastalt, mercenarius. hagastaltman idem. Altes Gloffar bei Suhm, p. 213. Mercenarius, hagastolt. Graff, IV, 762. Grupen, a. a. D. p. 216.

<sup>61)</sup> hofrecht von Loen, §. 81. "Item off ein vullschuldig hoffman und "hoffrouwe seten up einen hoffgube, und hebben kinder, und bleuen mit "den olderen wonende, wer sie out schuldig synt tho benende dem erffsherren? Darup gewhset vor recht, sie synnen nicht schuldig to benende
"also lange als se mit oeren olderen wonnenden."

<sup>62)</sup> Grimm, I, 88. Bgl. noch I, 240, S. 9 u. 294. "Wo ouch ain hags "ftolz abgautt, es spen knaben ober töchtern. alt ober jung, ba sol unns "serm herren kapn val werben, noch vasnacht hun noch kapn vogtstür "von bem lib." —

<sup>&</sup>amp; Reutet, Fronhof. IV.

wer fich verenbert," b. h. bis er fich verheirathet) 43). Und bei ihrem Tobe fiel ihr Nachlaß, wie bei anderen unverheiratheten Hörigen 64), an ihren Hof- ober Grundherrn 65), ober an ben herrschaftlichen Beamten 66), indem sie als unverheirathete Leute, wie wir sehen werden, teine successionsfähige Erben hinterlassen tonnten. Die nächsten Verwandten durften jedoch ben Rachlaß wieder von ber Herrschaft einlößen ("soban guber von ben herren webber-"töpen") 67). Ursprünglich trat jeboch bieses herrschaftliche Success fionerecht, woraus man in fpateren Zeiten eine Bermogens-Confiscation gemacht hat, meistentheils bloß bei ber hinter-lassenne Grrungenschaft ("alle sin wollgewonnen guet") 68) ober bei ihrem Mobiliarnachlaß ein 69), keineswegs aber bei Immobilien 70) ober bei einem noch nicht ausbezahlten Brautschat ober Kindestheil 71). Da nämlich bie unverheiratheten Hörigen nur barum hagestolze gewesen sind, weil sie noch auf keinem hofgute angesessen waren, also auf einem Hofgute noch keinen eigenen heerb hatten, so konnten sie, unbeschabet ihrer Eigenschaft als hageftolze, Sonbergüter ("gefundert Gut") 12), ober Bogteis guter ("vogtber Gut") 73), ober auch andere nicht in bem hof-

<sup>68)</sup> Grimm, I, 377. Bgl. p. 366.

<sup>64)</sup> hofrecht von Beingarten, S. 6. bei Rinblinger, hor. p. 221. - non maritata vero nec habens heredem ommia prorsus aecclesiae relinquit. Urf. von 1303, eod. p. 845 u. 349.

<sup>65)</sup> Grimm, 1, 294. Derf. R. A. p. 485. von Arr, II., 165. Haltans, p. 779-780.

<sup>66)</sup> hofrecht von Effen, S. 2. bei Rinblinger, Bor. p. 257 u 260. Villieus habebit heredia eorum, qui non contraxerunt matrimonium. — "be "Boget fal hebben bat gut ber Lube, fich noch nicht hebben beftabet." -

<sup>67)</sup> Grimm, III, 249, §. 4. Lang, Steuerverf. p. 79—80. 68) Grimm, III, 231, §. 2. Delbrücker Landrecht, c. 4, §. 2 u. 8. Wornher, observ. forens. III, p. 2. obs. 252, p. 179 u. 182.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 294 u. 377.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 877. Wernher, a. a. D. p. 179 u. 182.

<sup>71)</sup> Delbruder Lanbr. c. 4, §. 2 u. 8.

<sup>72)</sup> Grimm, I, 877. "Ain hagstoly fneht ober jungfrowe, bie gefunbert "gut hant, die erbt das gophaus an varindem gut vberal, vnd nit an "ligendem." Schottelius, a. a. D. p. 27.

<sup>78)</sup> Ørimm, I, 877.

orbande befindliche Erbgüter ("Erffgut ober Arffguet") ertoerben 76). Und biefe fielen sobann bei ihrem Tobe, mit Ausnahme ber fahrenden habe, an ihre Berwandten ober an die sonst berechs tigten herren, indem ihr hof: ober Grundherr auf Guter, welche nicht im Hofverband waren, tein Recht hatte. Daher konnten fie ich auf einem folchen Sonbergute ober vogtbaren Bute anfäßig maden, und bann wurden fie in Beziehung auf biese Guter bienft= und zinepflichtig, wie andere ansäßige Leute auch ("Ein hagestolz, ein getling, ber ane wip ist unt an ê, swenne ber sich gurtet "wuschent zwene berte, ber sol frihaber gen, ist er ane hus-"röche; het er aber husroch, so sol er bar zu tagwan tun, unt ,bes hun gen 78). Der Hagstolt habe benn ain vogtbar gut, von "dem fol er dienen als ander fin genoz") 16). Hinfichtlich ihres hofe ober Grundherrn blieben fle jeboch nach wie vor hagestolze, be fie von ihm tein hofgut erhalten hatten, also in Beziehung auf ben Hofverband besitzlose Leute blieben, ober wenigstens als solche betrachtet worben finb.

Die Hof- ober Grundherren hatten bemnach in Ansehung ber hagestolzen kein anderes Recht, als hinsichtlich ber übrigen bestigslichen hosphörigen Leute. Daher nannte man zuweilen auch bas Euccessionsrecht ber Grundherren in den Nachlaß ihrer unsberden hörigen Bauern ein Hagestolzenrecht, wenn auch von der Beerbung eines wirklichen Hagestolzen keine Rede war 77). Rach und nach wurde jedoch dieses Hagestolzenrecht weiter und weiter ausgebehnt, zunächst auf die nach den Rechtsbüchern uchtlosen Kinder der ledigen Leute 78), auf die sogenannten Bastarte ober Bankerte, insbesondere auch auf die Kinder der ka-

<sup>74)</sup> Grimm, III, 281, §. 2. "Wenn ber hoffftolte gestorben is, - bat arff"guet ben fründen." Landgerichts Rachricht bei Schottelius, p. 10.
"Bann ber haverstolte gestorben, ist all sein wohlgewonnen Gut bem
"herrn bas Erbgut aber ben Freunden." Wernher, a. a. D. p. 179
u. 182.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 866.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 877.

<sup>77)</sup> Banding ju Baltenhofen bei hohenschwangau bei Fint', Archiv, II, best 5, p. 66. u. hormant, hohenschwangau, Urt. p. 61.

<sup>78)</sup> Sachf. Er. III, 45, 5. 9. Schwäb. Er. W. c. 255.

tholischen Geiftlichen, auf die sogenannten Pfaffenkinder 19). Auch in Frankreich wurde das droit de bastardise oder bastardie theils zu einem grundherrlichen Rechte theils zu einem Regal 20). Und zuletzt wurde jenes Recht sogar auf die Geistlichen selbst ausgebehnt, oder vielmehr, wie wir sehen werden, mit etwas ganz Anderem verwechselt.

Erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert, seitdem die ursprüngsliche Bedeutung des Hagestolzenrechtes nicht mehr verstanden worden ist, wurde aus dem Hagestolzenrecht etwas gemacht, was es ursprünglich offendar nicht war. Hagestolz sollte nämlich seit jener Zeit jede ledige Person sein, welche weder Geschwister noch andere Erben in aufsteigender Linie hinterließ 1). Und in einem Berichte an das Amt Starkenburg von 1591 wird "die Hagenstolzeren gemannt eine Straff berjenigen, so muthwilliger weiß nicht hehrathen wollen" 2). Auch wurde nun erst für den Ansang des Hazgestolzenrechtes ein bestimmtes Alter sestgesetzt, meistentheils 50 Jahre, oder 50 Jahre 3 Wonate und 3 Tage, oder 51 Jahre dis zu 63 Jahren 6 Wochen und 2 Tagen 23). Auch wurde dasselbe auf Wanner beschänkt und diese wurden östers alte Herbstgesellen genannt 2. Hin und wieder wurde dasselbe aber auch, z. Bein der Herrschaft Alpirsbach, auf Wittwer und auf Wittwer ausgedehnt, wenn diese 30 Jahre lang im Wittwenstande gelebt hatten und ohne Kinder zu hinterlassen gestorden waren 26). Richt

<sup>79)</sup> Grimm, I, 186, III, 789. Kurpfälzische Landsordnung, Th. V, p. 57. von Arr, I, 307, II, 165. Wehner, a. a. D. p. 204. Bgl. oben §. 422.

<sup>80)</sup> Lauriere, gloss. v. bastardise, I, 149-155.

<sup>81)</sup> Linbenfelfer Saalbuch bei Dahl, Lorich, II, 64.

<sup>82)</sup> Dahl, Lorich, II, 64.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 102, 281, §. 1. und 249, §. 4. Derf. R. A. p. 225 u. 485. Delbrüder Landrecht, c. 4, §. 3. Bigen Mühlen-Recht bei Mascov, p. 2 u. 22. Lagerbuch von 1560 bei Repfcher, würtemb. Stat. R. p. 61. Schottelius, a. a. D. p. 10 u. 27.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 102 u. 281, §. 2. Delbruder Lanbrecht c. 4, §. 8. Sandgerichts Rachricht bei Schottelius, p. 10. "Ift es aber eine haber "Stoltinne, bavon wird bem herrn nichts erkannt, bas Franen "Gerätte ben Freunden." Wernher, III, obsev. forens. p. 2, p. 179.

<sup>85)</sup> Schottelius, p. 27. Wernher, III, p. 2. p. 179.

selten wurden sogar Strafen gegen die Hagestolzen ausgesprochen, die Hagestolzen, wie die Bastarte und andere rechtlose Leute (§. 226) den Leibeigenen und Wildsängen gleichgestellt und das hagestolzrecht sogar für ein Regal erklärt 36). Und so wurde denn aus dem Hagestolzrechte nach und nach ein siscalisches Recht gemacht, woran ursprünglich niemand gedacht hatte, dis auch dieses wieder in den neueren Gesetzgebungen, z. B. in Baiern, Baden u. a. m. seinen Untergang gefunden hat 37).

#### S. 636.

Enblich gehörten zu ben nicht vollberechtigten auch noch bie Anechte und Magbe und alle Frauen. So lange fie noch mverheirathet im elterlichen Sause lebten ober unter fremben Leuten bienten, verstand sich bieses von felbst. Denn sie standen so: bann noch unter bem Schute ihrer Eltern ober Dienstherrn und wurden von ihnen geschützt und vertreten 88). Auch hatten sie, wie abere nicht vollberechtigte hofhörige Leute, ihr Hofrecht zu mahmm.). Bon einer vollen Berechtigung war aber bei ihnen keine Rebe. Sie gehörten vielmehr zu ben schuthorigen Leuten (homines) bes haus: ober Dienftherrn. Und heute noch pflegt man in vielen Gegenben bes sublichen und nörblichen Deutschlands bie Dienfiboten feine Leute zu nennen 90). Den Frauen fehlte uch bann, wenn fle bereits ausgestattet ober behovet waren, noch bie volle Berechtigung. Denn fie ftanben in biefem Falle entweder 48 verheirathete Frauen unter ber Vormunbschaft ihres Cheman= ves ober als ledige Frauen unter ber auch bei hörigen Frauen withwendigen Geschlechtsvormunbschaft, indem man von emancis pirten Frauen in früheren Zeiten feinen Begriff hatte. Dem= uch tonnten nur Danner vollberechtigte Sofgenoffen fein, wie

<sup>86)</sup> Auxpfalz. Lands-Ordnung, Th. V, p. 57 ff. Wernher, III, p. 2. obs. 252, p. 180 ff. Runde, §. 559. Wigand, Provinzialr. von Baderborn, II, 382—884.

<sup>87)</sup> Kreittmapr, Anmerkungen jum Bair. Lr. I, c. 6, §. 1, Nr. 8, p. 210.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 540, §. 20. Bgl. oben §. 451 u. 524.

<sup>89)</sup> hofrecht von Gifel, §. 9, 18 u. 35. hofrecht von Loen, §. 82. bei Grimm, III, 61 u. 156.

<sup>90)</sup> Dahnert, v. Lube, p. 286.

bieses in manchen Hofrechten auch ausbrücklich ausgesprochen wors ben ist. Nur die Männer hatten daher bei der Behandigung einen Sid zu leisten 31). Nur die Männer hatten die Hofgerichte und Hoftage zu besuchen 32) und andere Rechte und Verbindlichkeiten mehr.

#### S. 637.

Alle übrigen Leute, welche sich ohne ein Hofgut ober auch nur eine Kote ober Stelle vom Hofherrn erhalten zu haben und ohne selbst in den Hofverband aufgenommen worden zu sein, in einer Hofmark angestedelt hatten oder sich darin aushielten, alle biese Leute nannte man, wie schon zur franklichen Zeit, Fremde, Gaste, hospites (L. 217, 225 u. 452), Aussiedler (Uffidelinge) 33), Ausleute (auzlaeut) 34), oder auch Sonderleute, von welchen hier noch gerebet werden muß.

Unter Sonberleuten verstand man nämlich einzelne, keiner Hofgenoffenschaft angehörige, also in keiner hofstorigen Hobe, Echte, Spe u. s. w. aufgenommene oder wieder daraus entlassene, und bemnach aus der Hofgenossenssenschaft ausgeschiedene oder abgesonderte Leute. Mit vollem Rechte nannte man sie baher Sonderleute (Sünderlüde 95), homines speciales occlosie sus

<sup>91)</sup> Hofrecht von Aanten, c. 10, S. 1. bei Lacomblet, Archiv, I, 177. "alle "bie ghoene, die van manspersonen mit der vorder handt an thisse "wins guederen dis hoeffs gehant weren, sollen in handen schoeffstisse "ters gelaven als hir nae geschreven steit." — Hofrecht von Luttins gen, c. 10, S. 1, eod. p. 203. "Alle die gheine, die aen der vorder hant "sitten an einen gute, end off die ein man were, die sall hulben "ind sweren." — Latenrechte des Hoses zu Ginderich, c. 8, eod. p. 206. "alle manspersonen, die an der vorder hand sitten, sollen Las, then werden und oere eide doen den hoffrichter, off Amptman." —

<sup>92)</sup> Pofrecht von Luttingen, c. 2, §. 1, p. 197. Hofrecht von Afpel bei Sommer, p. 57. Orbnung bes Pfalzgerichts zn Lindau bel Seiber, p. 808.

<sup>98)</sup> Urf. von 1260 bei Neugart, II, 282. De his servis ecclesiae, qui nemsunt glebarii vel ascripticii, qui dicuntur Ussidelinge residentibus imeadem villa vel districtu. — Bgl. oben \$. 216.

<sup>94)</sup> Bair. Urbar aus 14. sec. in Mon. Boic. 86, II, p. 217.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 218.

brachte Einzugs- ober Eingangsgelb mit bem Beinkaufe entrichten 52). Und bies nannte man bas hofgut burch bie Gnabe bes herrn und bes hofes wieber gewinnen 53).

Mit jeber Anfaffigmachung war, wie wir gesehen, bie Sulbigung verbunben. Und erft nach ftattgehabter Sulbigung begansien bie Rechte und bie Berbinblichkeiten ber vollberechtigten Genoffen 84). Ste Aufnahme eines neuen hubers endigte übrigens, in acht germanijer Beife, mit einem feftlichen Schmauße, bei welchem ber Schul-Beig wie bei einer Gerichtsfitzung ben Borfit führte, 3. B. in Durtheim Cofo ein neuwer huber wurd, ber fol den hubern ben felben bag gu abifc bienen und beffelben bage zu nacht fol er eim schultheisen "bringen ein halb fierteil wins in einer abornen tanne, ober fol bas mit seinem leibe abtragen. - fol nieman über bem bifc Ereben ban mit laube bes ichultheifsen wer bas breche Aber bes schultheissen verbot, ber ist ein bufs schuldig. — so man "geffen hat, welche zwene huber ber schultheise ban beiset bie urten "(b. h. bie Beche) machen, bie follent berfelben urten lebig fin. an ber vesperurten ist iglicher huber ein spispfening schulbig mit bem schulheisen zu verbrinken, und barzu foll er in geben rucken "brot und kappüss 46).

# d. Genoffenfcaftlige Regte und Berbindligfeiten.

1) 3m Allgemeinen.

### §. 640.

Die Hofgenoffenschaft setzte bie Hofhörigkeit voraus. Denn nur hofhörige Leute konnten Genoffen einer Hofgenoffenschaft sein. Daher mußten sich Frembe, b. h. nicht Genoffen, wenn fie bie genoffenschaftlichen Rechte in Anspruch nahmen, vor Allem in die Hofgenoffenschaft aufnehmen lassen und ber Herrschaft hulbigen, sich

<sup>52)</sup> hofrecht aus bem 15. sec. bei Kinblinger, PR. B. II, 202, Rot. k. "Dath können se nicht anders webber erlangen, dan mith Billen ber "heren mit einem Ingange und Bintope."

<sup>58)</sup> hofrecht von Effen, §. 8, 8 u. 10 bei Steinen I, 1756 ff.

<sup>54)</sup> Grimm, I, 410, 750. Delbruder Lanbr. c. I, §. 14. vgl. oben §. 407, 423 u. 424.

<sup>55)</sup> Grimm, I, 786 f.

v. Baurer, groubof IV.

ober wie z. B. im Stifte Buden zu einer eigenen Echte vereisniget .

Die Lage biefer Sonberleute war je nach ben Umftanben und nach Berschiedenheit ber Territorien sehr verschieden. Denn fie find balb freie Leute, balb Leibeigene, balb aber auch Biefterfreie ober Wilbfange gewesen. Biele von ihnen find nämlich freie Leute gewesen, 3. B. viele Inhaber von Sonbergutern (S. 683), von ledig Eigen ober nicht hofhörigem Eigen, von Freigutern, & hengutern u. f. w. 7). Andere, und zwar bei weitem bie meiften, find jedoch Leibeigene ober Gigenhörige gewesen. gehörten namentlich die Rittereigenen und die Sonderleute in De nabrud's), die Eigenhörigen in Weftphalen ) und viele andere mehr 10). Richt selten wurden sogar alle Sonderleute für Leibeigene ober Eigenhörige und umgekehrt wieber alle Leibeigene und Sigenhörige für Sonderleute gehalten, z. B. von Niefert 11) und auch von Mofer 12). Und in jenen Territorien, in welchen alle hofhorigen Leute, welche ihr Hofrecht zur Strafe verloren hatten, Leibeigene ihres bisherigen hofherrn geworben, also als aus ber Hofgenoffenschaft Ausgeschiebene zu gleicher Zeit Sonberleute und Leibeigene waren (S. 220), ift biefes auch wirklich ber Fall gewesen. Im Mugemeinen tann es jeboch nicht zugegeben werben, indem zwar die Leibeigenen fehr häufig Sonderleute, viele Sonder leute jedoch, wie wir gesehen, freie Leute, andere aber Biefterfreie gewesen sind. In manchen Territorien wurden nämlich alle bie-jenigen Leute, welche keiner Hofgenossenschaft, Hobe, Echte u. s. w. angehört haben, als schuplose Frembe, also als Biefterfreie ober Bilbfange behandelt. Und in biefem Falle find auch bie Bie-

<sup>6)</sup> Grimm, III, 213. "be anbere echte bat find sunberlübe."

<sup>7)</sup> hofrecht von Loen §. 99. Brebeniche hofrolle bei Strobtmann , p. 86. Rinblinger, Bolmeft. I, 367.

<sup>8)</sup> Möser, Osn. Gesch. I, 81. Riontrup, h. v. III, 184 u. 221.

<sup>9)</sup> Riefert, hofrecht von Loen, p. 114-116.

<sup>10)</sup> Urtheil von 1876 bei Strobtmann, de jure liton. Borrebe. — "bat "Sunberlübe fin eghen unbe also vele eghener wann Gobeshuseslüben, "bat ere herschop se mag vorkopen vorwesselen unbe laten, wor se wil." —

<sup>11)</sup> Riefert, bas Recht bes hofes ju Loen, p. 114-116.

<sup>12)</sup> Möfer, Don. Gefc. I, 81.

bech nach wie vor noch die Regel. Die Rechte und Berbinblichkeiten ber hofgenoffen waren und blieben daher der Regel nach auf die Benoffen beschränkt.

Rur hofhörige Benoffen, nicht aber bie Ungenoffen ober bremben durften hofguter besiten: ("die erbgueter hand bie Lasecht, bafs fie niemanbts besitzen foll zu erbleben bann allain bie buschhufs luth finb — bie anderen gothufsgueter hand bie gerech= lateit, bass sie niemandts besitzen soll bann allain gophus lüth") 57). Ber hofborige Genoffen burften bemnach mit hofgutern belehnt smerben 68), und fie nur allein hofguter erben, taufen ober auf Fonftige Beife erwerben. ("er fol es vertovffen luten bie fin enos figent 80), bie felbigen gueter nhemant haben noch erben fol, benn gothus lutt bie on ben bindhoff borrenb, wer ouch, bas ber guttern tains on vngnofs hannb teme, - ber fol fcaffen bas die guetter widerum tomen in ber hannd, die ber "güettern genofs fpennb 60). Stirpt ein gogshusman ane "liberben, fo follen fon nech ften erben, bie genofs fint, ligen: "bes und varendes gut erben" (1). Bu folchem Erwerbe maren aber auch alle Hofgenoffen, die vollberechtigten eben sowohl wie alle Abrigen Genoffen berechtiget. Denn nur bie Fremben, b. h. alle nicht Genoffen, also auch die freien Leute waren bavon ausgefchloffen ("bafe teine frene Leute hoffhörige Guther befigen tonnen") 63). Daber mußten bie fremben Erwerber eines hofgutes, bie fremben Erben eben sowohl wie die übrigen fremben Erwerber sich in die Hofgenoffenschaft (in ben hofverband) aufnehmen laffen und bem hofherrn hulbigen (s. 451, 460 und 639). Und in Ermangelung boriger Erben fiel ber erblofe Rachlaß ber hörigen Genoffen gang in berfelben Beise an ben hofherrn, wie ber erblose Nachlaß

<sup>57)</sup> Grimm, 1, 276. vgl. oben §. 460.

<sup>58)</sup> Grimm, III, 64 S. 22. Urf. von 1498 S. 2 bei Kinblinger, Sor. p. 682.

**<sup>50)</sup> Grimm**, I, 8.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 292.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 88. vgl. noch Weisthum von 1488 bei Nolten, p. 127 und oben §. 451 u. 459.

<sup>62)</sup> Beicheib bes hofes zu Loen von 1709 bei Riefert, hofrecht zu Loen, Ansbang. L vgl. oben S. 450 u. 460.

genen Haushalt von ihnen getrennt waren 16), so lange entbehrten fle auch hinsichtlich ber Hofgenoffenschaft noch aller und jeber Selbstständigkeit. Sie brauchten baber ihrem Hofherrn noch nicht selbstiftanbig zu bienen 17). Sie bienten ihm vielmehr nur mit ihren Eltern. ("aber so in noch by iren Eltern in gren Sufern weren, "ban fullen fy mit iren Eltern benen".) 18). Sie waren ihm ferner noch nicht steuer: und zienspstichtig (filii impuberes nichil solvunt) 19), und entrichteten ihm bei ihrem Tobe noch keinen Stertfall 20). Meistentheils mußten fle jeboch, nachbem fle zu ihren Lagen gekommen waren. ihrer Herrschaft hulbigen (§. 423 und 451). Und es begannen sobann auch die Rechte und Verbindlichkeiten eines selbstständigen Genossen, also namentlich auch die Berbindlichkeit zur Entrichtung eines Besthauptes 21) und ber übrigen hörigen Leiftungen 22). Insbesonbere mußten fie bann auch mittelft Entrichtung einer jährlichen Abgabe ihr Hofrecht wahren, ober ihr Hofrecht gewinnen 23), und bie übrigen Berbindlichkeiten eines felbftftanbigen Hofgenoffen erfüllen. Anbermarts begannen inbeffen bie Rechte und Berbinblichkeiten eines felbstftanbigen hofgenoffen erft mit ber Begrunbung eines eigenen Saushaltes ober mit ber mit einer fepas

<sup>16)</sup> Hofrecht von Effen S. 10 bei Kinblinger, Hör. p. 258 u. 261. home ecclessie si filios aut filias secum conjugatos habet, — quamdiu cum patre vel matre commanserint —.

<sup>17)</sup> hofrecht von Loen, §. 81. vgl. oben §. 635.

<sup>18)</sup> Urt. von 1519 bei Rindlinger, Bor. p. 666-667.

<sup>19)</sup> Urf. von 1405 bei Rinblinger, Bor. p. 521.

<sup>20)</sup> Hofrecht von Effen §. 10 bei Kinblinger, Hör. p. 258 u. 261. home ecclesie si filios aut filias secum conjugatos habet, — quamdin cum patre vel matre commanserint, — ecclessia de ipsis curmedam non habebit. Ebenso in Beißenburg. Grimm, I, 765. — quod si tales (adolescentes et adolescentuli utriusque sexus) ante contractum matrimonium decesserint, pro eisdem heredes mortuaria nulla solvent.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 424. "Stirbet ouch ein kint das syn ergen gut hett vnb "zue finen tagen kommen ist, ober opfferbare ist, das gibt ouch bem "gothhuss einen valle also." vgl. noch p. 484—485 u. 785.

<sup>22)</sup> Urt. von 1405 bei Kindlinger, Hör. p. 521. Filii etiam puberes solvunt certum quid, si moriuntur.

<sup>28)</sup> Brebeniche hoffrolle bei Strobtmann, p. 74. hofrecht von Loen §. 82. vgl. §. 456, 469 u. 582.

rixten Dekonomie gewöhnlich verbundenen Berheirathung, z. B. in ber Abtei Tegernsee 24), in Westphalen u. a. m. 26).

Frembe, nicht von hofborigen Eltern abstammende Leute (Buitenluibe) 26), beburften jeboch einer wirklichen Aufnahme in ben hofverband, ober in die hobe, Echte ober in die sonstige Sofgenoffenfcaft. Und es wurden zu dem Ende formliche Aufnahms-Regifter, hofbucher, ober fogenannte Sulbigungebucher21) gefährt, in welche bie Ramen ber Aufgenommenen eingetragen zu werben pflegten. Solche Aufnahmeregifter ober Aufnahmebucher beftanben für die Bachszinsigen in Westphalen 28), für jede Schte, Hobe und sonftige Genoffenschaft biefer Art in Osnabrud 29), im Lande Delbrud n. a. m. In vielen Territorien reichte inbeffen schon bie, gewöhnlich mit einer Berheirathung verbundene, hausliche Riederlassung bin. Ramentlich war biefes in jenen Herrschaften ber Fall, in welchen bie Luft eigen machte. Die Rieberlaffung erfette baselbst die Ginfcreibung in eine Hobe ober Echte ober in eine sonstige Hofgenosfenfchaft (S. 216 und 229). In jebem anberen Falle war aber bie Babl eines herrn und eine bamit verbundene Erklärung (ein aveu) nothwendig (§. 229). Denn wer sich in einer Grundherrschaft niebergelaffen hatte ohne sich weber ausbrudlich noch ftillschweigenb ber Berrichaft zu unterwerfen, ber gehorte zu ben herrenlosen Leuten (zu ben gens sans aveu), und wurde baher als Biefterfreier ober als Wilbfang, ober als herrenloses Gesindel behandelt, und in vieser Gigenschaft nicht in ber Herrschaft gebulbet (§. 229). Mei-

<sup>24)</sup> Codex traditionum in Mon. Boic. VI, 24. tali condicione, ut post obitum illius unum denarium solvant pro se ad aram Martyris, omnisque pesteritas illorum post ipsos, postquam conjugali copule conjuncti fuerint. cod p. 26. et omnem posteritatem ejus ex lege domavit, postquam matrimonio conjugantur. vgl. noch p. 62.

<sup>25)</sup> Recht ber Remerlingen, Art. 1 bei Strobtmann, p. 128 f.

<sup>26)</sup> Rydshoff Bradel Gerechtigkeit bei Steinen, I, 1829.

<sup>27)</sup> Delbruder Landr. c. I, §. 14, vgl. oben §. 229.

<sup>28)</sup> Privilegia censualitatis ven 1872 u. 1607, c. 18 bei Rinblinger, M.B. II, 1. p. 408. — easque in cerocensum recipi velit, eorum nomina tam in registris quam litteris sigillatis specialiter exprimi et inscribi curetur.

<sup>29)</sup> Möntrup, v. Sobe S. 16-22 und Soberegister, p. 169 u. 171. vgl. ob. S. 229.

denne und bei duen bis in den Ted (§. 492). Endlic mist be und derm haberen, dem Grundberren wie dem Begtebenn, beim durch der herrickaft zu ichützen und nich men und zu dem Ende des heies Recht und herrlichkeit bande ben, kielt berecht, alles bei Gericht rügen, was ihnen Ruhm bekunnt nur der herrickaft von Schaben bewahren und der herrickaft kinden. Tem und herrickaft von herrickaft von der herrickaft von der habeite gerichtsfolge und lankispaffing (§ 424–437—443).

Du Keder und Serkindlickeiten ber Hofgenossen bestumt bennach und iden zur frinklichen Zeit (§. 168), in bem finn Bertiam und unter bem Schup wicheren bem und den Rangel alles birekten Berkebres mit finn ben. Isoso und ber iffentlichen Gewalt, also in der Rechtsführte der hater und friedet und in dem Mangel der Rechtsführte von hater und frieden und in dem Mangel der Rechtsführte und in dem Mangel der Rechtsführte und in dem Mangel der Rechtsführte und in dem Angel der Rechtsführte und der hater kann dem genossenschaftlichen Bestum auch die genossenschaftlichen Recht und Berrendundlichen verwen.

### 1 Antierl am Cafregiment.

# **§** 641.

 **Hoft**age ober Zinstage (Hoffbache 71), Hoffbage und Thins-**bage** 13). Dinckliche Hoffbage) 72), Hubtage 76), Tage 76), Ge-**insch**t6= ober Lanbtage 76), Pflichttage 77), Hofgebinge **Coffgebinghe** 78), Hoffsgebing ober Pflichtaghe) 79), ungebotene **Cofbinge** (ongebaben Hoeffgebinge 80), ungeboben gebinghe 81), **1 ungeb**aben gebinghe 82), ungebotten bing) 83), Hoffprachen ober **Subsprachen** 84), Hanspraaken 85), Hoffrecht 86), Hofge-**Tichts**tage (Hoffgerichtbaeche 87), ongebaben Hoeffgerichte) 87a) **1.** w. 1. w.

In biefen Hofgebingen und Hoftagen sollten nun alle wich: tigeren Angelegenheiten bes Fronhofes verhandelt und, so oft bie Fronhofberrn ober bie Hofbeamten ber Zustimmung ber Hofgenoffenschaft bedurften, entweber sammtliche Hofgenoffen ober bie aus ih-

<sup>71)</sup> Hofrechte von Kanten, c. 38 u. 50, von Luttingen, II, §. 1 u. 7, von Ginberich, c. 1 u. 6. bei Lacomblet, I, 190, 197 u. 206. Playboybod bes hores van Gelberland bei Strobtmann, de jure liton. p. 140 ff.

<sup>72)</sup> hofrecht von Afpel bei Steinen, I, 1774.

<sup>78)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 50.

<sup>74)</sup> Sebr haufig in ben Beisthumern in ber Pfalz, 3. B. in bem ungebrucksten Beisthum von Groffarlbach. "Auf ben Tag nach Martini bat vns"ler genedigste herschafft ein huptag baraus."

<sup>75)</sup> hofrecht von Kanten, c. 12 ff.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 185 u. 186.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 17. 78) hofrecht von Xanten, c. 17.

<sup>79)</sup> hofrecht von herverbint S. 8 bei Commer, p. 249.

<sup>80)</sup> hofrecht von Kanten, c. 15.

<sup>81)</sup> hofrecht von Gifel, S. 8.

<sup>82)</sup> hofrecht von Kanten, c. 50.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 162.

<sup>84)</sup> hoffprache von Lubinghausen, S. 1. bei Riefert, hoft von Loen, Anhang IV. u Sommer, p. 246. Meinders, de jurisdiet colonaria, p. 46 u. 55. Bredenich. hofftvolle bei Strobtmann, p. 100. "hoffsprake ge-holben."

<sup>86)</sup> Playboybod bes hoves van Gelberland bei Strobtmann, p. 189.

<sup>86)</sup> hoffprache von Lubinghausen, § 1. "Jebem hofborigen ift fund, bag , auf beute bie hoffprach und hofrecht gehalten wirb "

<sup>87)</sup> hofrecht von Kanten, c. 53

<sup>87</sup>a) hofrecht von Kanten, c. 12.

nen genommenen Schöffen beigezogen werben. Diefe Beind war nothwendig bei ber Aufnahme von Fremden in den he banb, &. B. in Balern 80), in bem Stifte Effen u. a. m. 11). I bas in Walbfischbach in ber Pfalz bei ber Nieberlaffung von F ben einzuhaltenbe Berfahren fest eine Buftimmung ber bof voraus ("Wenn aber einer in bies gericht ziehen und fich bi "nieberlaffen wolle, fo foll er zuerft zu bem maier und fch "gehen, und beiben 1 schilling pfennige geben, welche ihn bas b "mal begleiten follen, ba foll er vier wochen nach einander d "samstage beim sonnenscheine sich in ber pfarre zeigen, und "nachstfolgenben montage wieber abgehen; fen biefes gefchen, h "moge ein folder Frember bann in biefem gerichte hingehen, wei "er wolle") 90). Die Zuftimmung ber Hofgenoffenschaft war fam nothwendig bei ber Austhuung von erledigten Sofgütern an ander hörige Leute 11), bann bei ber Behanbigung ober Belehnung = einem hofgute (S. 405) und bei ber bamit verbundenen ful gung 92). Der Gib ber Treue mußte außer bem Sofherren bim auch noch bem gangen Sofe, b. h. ber Sofgemeinbe, alle bi versammelter Hofgemeinde geleiftet werben ("so gelovet ihr hir w "mir als Hovesrichter und bem gangen Sove, bag - " "Ich gelobe und schwere, daß ich einer zeitlichen Frauen Abiffe

<sup>88)</sup> Grimm, III, 641. §. 18. "Bo unfer ainer ben anbern in bie hofmat "wolt einstiften, ehe nun er ben fliftet, foll er bas an bie herfdaft "und nachparschaft pringen. — wer es ihnen, ber hofmardt "herschaft und nachparschaft nit gemaint ober gefellig, foll faim "barüber eingefliftet werben bei hofmarchstraf."

<sup>89)</sup> hofrecht von Effen, §. 3, 8, 10 u. 14 bei Steinen, I, 1755 ff. — "bat "Guibt tho winnen und tho werven, mit Gnaben bes heren unt "haves."

<sup>90)</sup> Grimm, I, 777—778.

<sup>91)</sup> hofrecht von Effen, §. 5. "ban magh bie Schulte mit willen &t "renn und havess bat Guibt nithdain anderen havesluiden." – Reformation ber hobsrechten von Effen von 1454 bei Sommer, p. 223. "so sal unser overfte Schulbe bes haeues mit unfern guben "Biffen und Willen und nae Rabe unser haenes: Ge"schwohren bat vorgl. Gueth ausboen."

<sup>92)</sup> Grimm, I, 750.

<sup>98)</sup> Schoplenberger hovestrechte bei Sommer, p. 38.

nicht verheiratheten Leuten entgegengesett 41) und zulet alle unversbeiratheten Leute nach zurückgelegten 50 und mehr Jahren Hagestolze genannt.

Auch biejenigen hofhörigen Leute, welche kein Anersbeurecht hatten, mußten, wenn sie ein Hofgut durch Kauf ober auf sonstigen Weise erworben hatten, sich damit belehnen oder besbandigen lassen und dafür einen Weinkauf, Erschatz oder einen sonstigen Handlohn entrichten 42). Außer diesen an die Hosserren oder an die Hosserren und hin und wieder auch noch an die Hosserren vorritorien, z. B. im Lande Delbrück, auch noch ein eigenes Aufzugssgeld, einen sogenannten Aufzugs Thaler entrichten, was bei der Ansässignachung der Anerben nicht nothwendig war 43).

Die Fremden endlich mußten, ehe sie ein Hosgut erwerben und sich barauf ansässig machen konnten, das Hofrecht erwerben, sich, wie man zu sagen pflegte, hörig und hulbig machen 44). Dieses geschah auf die vorhin angegebene Weise durch Aufnahme in eine Hobe, Echte u. s. w., oder auch durch eine bloße häusstiche Niederlassung. Und für diese Aufnahme in den Hosversband mußte gewöhnlich ein eigenes Einzugsgelb (Einzug oder Inzug) 46), oder ein Eingangsgelb (Ingange) 46),

<sup>41)</sup> Urf. von 821 bei Ried, I, 18. cum manentibus et singularibus mancipiis u. p. 21. hoftecht von Essen bei Kinblinger, hör. p. 345. — hominum singularium, qui nulla adhuc matrimonia contraxerunt u. p. 349. "ehlifen loes ledigher Lüben, bey noch nicht bestadet." vgl. oben 5. 681 u. 695.

<sup>42)</sup> Urf. von 1498 §. 9 und von 1497 §. 9 bei Kindlinger, Hör. p. 684 u. 688. Delbrüder Landrecht c. l, §. 14, c. III, §. 2, 4, 5 u. 7. vgl. oben §. 407 u. 408.

<sup>43)</sup> Delbruder ganbr. c. III, S. 7 vgl. noch c. I, §. 14.

<sup>44)</sup> Hofrecht von Effen \$. 9 bei Steinen, I, 1761 und bei Sommer, I, 2 p. 220. "bat die gene, die na einem havesguide nicht huldigh und horigh "en is, an dem Guide gein Recht hesst, so langh als die na dem Guidt "nicht huldigh und horigh" — vgl. noch \$. 2 u. 10. hofrecht von hervoerdink \$. 17 bei Sommer p. 251.

<sup>45)</sup> Grimm, 1, 781 f. "wo einer in biefe gemeind joge ond S tag fewer "ond flamm binber einem ftedenzaun belt, so soll er unserm "gn. herrn x β und ber gemeind x β blr. zum inzug geben" — ood. I, 777 f. "Benn aber einer in bieß gericht ziehen und sich darin nieder-

und in ber in ben allgauer Alpen gelegenen Berricaft fogar noch im 18, Jahrhundert. Die rettenbergische nung von 1538 wurde noch von ben Abgeordneten ber felbft niebergefdrieben, bierauf von fürftbifcofliden red "geordnet haben" n. p. 679, §. 2. "bon olbes gebrudlich." Urf. von 1287 art. 5. bei Rinbl p. 821. "in homines, qui losjungeren dicuntur, exacti "cere, .- ale ber bindhoffberren ichultheife und menger aud "buober und ftulgenoffen uff ben 12. befe monathi "berfamlet, und für fich und alle ihre nachtommen volgent "bereinbaret, entichloffen" u. f. w.

Rathen berathen und fobann mit Biffen und Billen 1) Grimm, I, 745. "haben boch bie buber gemeinlid et "weil ber merteil buber u. f. w. -, bas man binfurter

stebende abgeandert werden, 3. B. im Glag 3), in ber in Baiern 5), in Beftphalen noch am Enbe bes 16. 3abri

"mal im jar binthof halten." - p 717. - ,alfo 2) hofrecht von Loen, §. 91. bei Grimm, III, 157. bert geine nie inbroefe ober vplage vormenben ober boen,

- nisi consenserint, non debeat." Bgl. ober 3) Brimm, I, 718. "nachgeschrieben buber befe binghoffes fo "belliglich überein." - p. 722-723. "Stem, nachbem ! "zeitlang fich ein merdlicher mifsbrauch ingeriffen, bas bum "ichat betreffende ber gutter in biefen bindhoff geborig, - ! "mit rath miffen und willen ber wolgelerten betren (folgen

4) Grimm, III, 407. , Huch weist man gu recht, bafe bie el "richteberen fein neuen gebott noch neuerung folle ohne miffen und millen bes laubtnalta e

brachte Gingugs- ober Gingangsgelb mit bem Beinkaufe entrichten 52). Und bies nannte man das Hofgut burch bie Gnabe bes Herrn und les hofes wieder gewinnen 53).

Mit jeber Ansässigmachung war, wie wir gesehen, bie huldigung verbunden. Und erst nach ftattgehabter Hulbigung began= men bie Rechte und bie Berbinblichkeiten ber vollberechtigten Genoffen 54). Ch Aufnahme eines neuen hubers endigte übrigens, in acht germanifer Beife, mit einem festlichen Somauße, bei welchem ber Schulheif wie bei einer Gerichtssitzung ben Borfit führte, 3. B. in Durtheim (, bein neuwer huber wurd, ber fol ben hubern ben felben bag ju bifd bienen und beffelben bage zu nacht fol er eim schultheisen bingen ein halb fierteil wins in einer abornen tanne, ober sol bas "mit feinem leibe abtragen. - fol nieman über bem bifch reben ban mit laube bes ichultheifsen wer bas breche siber bes schultheissen verbot, der ist ein buss schuldig. — so man geffen hat, welche zwene huber ber schultheifs ban heisset bie ürten "(b. b. bie Beche) machen, bie follent berfelben urten lebig fin. ju ber vesperurten ist iglicher huber ein spispfening schulbig mit dem schulbeissen zu verbrinken, und bargu foll er in geben rucken drot und kappüss.).

### d. Genoffenfdaftlige Regte und Berbindligfeiten.

1) 3m Allgemeinen.

#### 640.

Die Hofgenoffenschaft sette bie Hofhorigkeit voraus. Denn w hofhdrige Leute konnten Genoffen einer Sofgenoffenschaft fein. Caher mußten fich Frembe, b. h. nicht Genoffen, wenn fie bie jenoffenschaftlichen Rechte in Anspruch nahmen, vor Allem in bie hossenossenschaft aufnehmen lassen und ber Herrschaft hulbigen, sich

<sup>52)</sup> Hofrecht aus bem 15. sec. bei Kinblinger, M. B. II, 202, Not. k. "Dath konnen fe nicht anbers webber erlangen, ban mith Billen ber "beren mit einem Ingange und Bintope."

<sup>58)</sup> hofrecht von Effen, §. 8, 8 u. 10 bei Steinen. I, 1756 ff. 54) Grimm, I, 410, 750. Delbruder Lanbr. c. I, §. 14. vgl. oben §. 407, 423 u. 424.

<sup>56)</sup> Grimm, I. 786 f.

D Baurer, groubof IV.

in ber Schweiz 14), die Meier im Elfaß 18), die Kellner un Schweiz 14), die Schultheiße in der Abtei Prüm, in da Enfichaft Rieneck, in Thüringen u. a. m. 17), die Hoffcreiber die Hoffchöffen, welche sich sodann die und da sellst wie ergänzen durften 18), die Frondosboten, Hofesfronen un Waibel 28), die Förster 21), die Bannwarte und die aben Flurschützen 22), namentlich auch die Weinbergschiffn (Rebbannwart) 23). In der Abtei Seligenstadt muste der hoschaftliche Schultheiß im 15. Jahrhundert 24) und in der Mit Alpirsbach im Schwarzwald der herrschaftliche Bogt mein 16. Jahrhundert jedes Jahr sein Amt in selerlicher Weise ausst. Und es hatten sodann die Nachbarn (d. h. die Genossen), die Ho

<sup>14)</sup> Grimm, I, 279. "wann ain herr zu Koftanz einen einen ichn if, "jo soll ber herr fürschlagen vier mann, die gobbufdluth figen, — welcher bann mit ber mehren handt erwelt würdt, ber fil ein "fin, als lang er ains herrn fueg ist."

<sup>&</sup>quot;in, als lang er ains vertit juck ist."

15) Grimm, I, 687. "bifen meier foll man feten mit ber burger mit "fen ond willen."

<sup>16)</sup> Grimm, I, 239, §. 1. "vob wenn ein feller abgant, so habent bie be"ren vogtlut und gemeinb bas recht bas fp in acht tagen im
"feller seben mauenb."

<sup>17)</sup> Grimm, II, 525, 544, III, 548, 617—618. Schulteten siniler & gunt homines in Monre.

<sup>18)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 8. bei Lacomblet, I, 178. "bie gemeinde ge"hulbe Erfflaten bifs vurfc. hoffs fullen gefamenter hand, die
"als bes noit were, ennen geloefflicen man tot bifs hoffs ichten."

<sup>19)</sup> Grimm, II, 84, 506, 525, 544, III, 60, S. 1. Weisthum von Omiheim und Immesheim im Anhang Ar. 8, Bb. III, 567. Sofrett war Kanten, c. 6. Weisthum von Arweiler bei Gunther, III, 914.

<sup>20)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 10. Sofrecht von Bradel bei Steinen, I, 1823 Sofrecht von Barthoven, S. 11. bei Steinen, I, 1771. Grimm, 1, 239 429, 693, II, 525, 544, III, 617.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 85.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 698, 710. Offnung von Malters und Abelgeswile im & schichtsfreund von Lucern, I, 251, Rot. 1.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 182.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 510. — "so sal ehn schultheisz hm fin ampt ufigeten."
"sal bann uns here ben nachwern uffgeben, bag fie uz geben unt "fiesen hm ehn schultheise, ber fie buntet." —

doch nach wie vor noch die Regel. Die Rechte und Berbindlichkeiten ter Hofgenoffen waren und blieben baber ber Regel nach auf die Genoffen beschränkt.

Rur hofhörige Genoffen, nicht aber bie Ungenoffen ober Fremben burften Sofguter besiten: ("bie erbgueter hand bie recht, bass fie niemanbts besitzen soll zu erbleben bann allain bie "gophus luth find — bie anderen gophussgueter hand die gerech= tigkeit, bas fie niemandte besitzen soll bann affain gothuse luth") 57). Rur hofborige Genoffen burften bemnach mit hofgutern belehnt verben 55), und fie nur allein Sofguter erben, taufen ober auf wiftige Beife erwerben. ("er fol es vertovffen luten bie fin genos figent so), bie felbigen gueter nyemant haben noch erben fol, benn gobhus lutt bie on ben bindhoff horrenb, wer ouch, bas ber guttern tains yn vngnofs hannb teme, - ber fol fchaffen bas bie guetter wiberum tomen in ber hannb, bie ber "guettern genoss spennb . Stirpt ein gogshussman ane "liberben, fo follen fon nechsten erben, die genofs fint, ligen-,bet und varendes gut erben" 61). Zu solchem Erwerbe waren der auch alle hofgenoffen, die vollberechtigten eben sowohl wie alle thigen Genoffen berechtiget. Denn nur die Fremben, b. h. alle nicht Genoffen, also auch bie freien Leute waren bavon ausgeichloffen ("bafs teine frene Leute hoffhörige Güther besitzen können") 62). Caber mußten bie fremben Erwerber eines hofgutes, bie ftenben Erben eben sowohl wie die übrigen fremben Erwerber fich n bie Hofgenoffenschaft (in ben Hofverband) aufnehmen laffen und bem Hofheren hulbigen (S. 451, 460 und 639). Und in Ermanplung boriger Erben fiel ber erblofe nachlaß ber hörigen Genoffen sang in berfelben Beise an ben Hofherrn, wie der erblose Nachlaß

<sup>57)</sup> Grimm, I, 276. vgl. oben §. 460.

<sup>56)</sup> Grimm, III, 64 S. 22. Urf. von 1498 S. 2 bei Kinblinger, Str. p. 682.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 8.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 292.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 83. vgl. noch Weisthum von 1483 bei Nolten, p. 127 und oben §. 451 u. 459

<sup>12)</sup> Beicheib bes hofes zu Loen von 1709 bei Riefert, hofrecht zu Loen, Ans hang. L. vgl. oben S. 450 u. 480.

ber freien Leute an ben Inhaber ber öffentlichen Gewalt zu fallen pflegte 42). In manchen Herrschaften fiel aber ber erblose Rachlaß ber Hofhorigen auch gang ober theilweise an bie Genoffenschaft selbst. So fiel in Ermangelung hofhbriger Erben die erblose heergewette und Gerabe in bem Reichshofe Brackel an die hofhorigen Reichsleute 4) und in ber Schweiz ber gesammte Rachlag an ben nachsten hofhörigen Nachbar. ("Item wer, bas ain gothusmentsch von "tobs wegen abgieng bnb tainen geboren frund hinder im "verliefs, so sol und mag man ainen faben binden an bes abge-"gangen mentschen herberg turnagel und ben ftreden an bes nesten "gothusmentschen hus, ber baben wonet und sefshaft ist, ber felb "gothusmentich fol vnb mag biefelben gothusguter "erben, bie ber abgegangen mentich vor befeffen hat" 66). Denn biefes Erbrecht bes nächsten Nachbars war offenbar noch eine Reminiscenz an bas ehemalige Erbrecht ber Gesammtheit ber Genoffen ober ber hörigen Nachbarschaft.

Rur bie hoshörigen Genossen hatten Zutritt zu ben hofgerichten und zu ben hoftagen. Und sie nur allein burften baselbst Urtheilsfinder ober Rechtsprecher \*\*), Zeugen und Borsprechen für und gegen die Genossen sein \*7). Dasselbe gilt auch

<sup>63)</sup> Sachs. Landr. I, 28. Schwäb. Lr. W. c. 29. und ed Laft. §. 80 u. 166. Raiserrecht, II, 95. Ruprecht von Freifing. I, 26, II, 8. vgl. unten §. 752.

<sup>64)</sup> Rydshoff Bradel Gerechtigkeit bei Steinen, I, 1828 und Sommer, I, 2 p. 54. "off einig van den Rydluiden die an den hoff gehörend weren, "bie weren — verstorben und geine rechte Erben van der Schwert Seithen "hedden, die in den Ryde van Bradel gesetten und wohnhaftig weren, und "ein hergeweide versallen were, dat vorgemelte hergeweide were dem "Ryde und den Rydsluiden verfallen. — dat vorgemelte Germade were auch dem Ryde und den Rydsluiden verfallen."

<sup>65)</sup> Grimm, I, 246.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 81. "ba fol ouch nieman erteilen wann gnoffen, bas fint "alle bie, bie es gothufs ze fant Blafi eigen find, vnd im hulbe habend getan" — vgl. noch p. 322 u. 323.

<sup>67)</sup> Constit. von 1235, c. II bei Pertz, IV, 316. Rustici vero et servilis conditionis homines in causis non superiorum set suorum parium admittantur. Hofrecht von Befthoven von 1822 bei Steinen I, 1564. "bat aver be eegen hoffhörige lube geine bienstlübe mogen, tungen oor

von der Bormundschaft. Denn Bormund oder Bogt durfte nur der Genosse sein über den Genossen, was von Kraut in seinem übrigens sehr gründlichen Werke über die Bormundschaft ganz übersehen worden ist. Wenn daher ein höriges Kind einen auswärts angesessenen angeborenen Bogt hatte, so mußte ihm das Gericht einen Genossen zum Bogt seten. ("Es sol auch nieman vogt sin "über voser lute in dem tal, wan ein ingesessen talman.") 60). Ueberhaupt sollten ursprünglich alle von dem Richter gesetzen Bormunde Genossen sein. ("Es hab auch ein jeder Prälat Macht, "Wittwen und Waisen, so dem Gottshauss mit Leibaigenschafft zugehörig, zu bevogten mit der Herrschaft eignen "Leuten 60). Man sol ainer frauenn ain (psieger oder vormund) "geben der ir genossen ist) 10).

Unter ben Genossen selbst war aber ber Berkehr ganz frei. Dies gilt von Berträgen jeber Art und von Shen unter ben Genossen wie von bem Erbrechte ber Genossen innerhalb ber Genossen; schaft. Denn nur ber Berkehr mit nicht Genossen war jenen Besichränkungen unterworfen (S. 464, 468, 469 u. 477).

Und was von den genoffenschaftlichen Rechten gilt auch von den genoffenschaftlichen Pflichten. Wie bei anderen Genoffenschaften, so mußten auch die Hofgenoffen in Nothfällen einander helfen und sich gegenseitig einander unterftüten. Und diese Berbindlichkeit

<sup>&</sup>quot;belen, und richten, maer onber hen helven be eene hoffhörrige aver ben anbern." vgl. p. 1563. Hofrecht von Berbicke §. 4 u. 5. bei Sommer, l, 2 p. 61. "Jiem, es mag hir an buffem Gerichte "niemandt bes anberen Borbt boen, he en sp dan ein geschworen Caves-"man. Jiem, be Richter is schulbig einen iberen Havesman an duffem "Serichte Orbel und Recht tho gestaden, und dat Orbel an einen Man "tho stellen" u. s. w. Weisthum bes Klosters Altomunster in Mon. Bolo. I, 371. "Item ist auch Recht bes Gotshaus, das nyemant vor unsern "Rechten urtailen den der des Gotshaus frauen hat, und sol auch nies "mant nicht erzeugen von unserm Rechten, dan mit den die des Gotshaus augen sint, und sol auch nyemand das Wort vor unserm Rechten spresuchen, dan bi des Gotshus augen sint."

<sup>68)</sup> Grimm, I, 5.

<sup>69)</sup> Urf. von 1640 bei Beiber, p. 846.

<sup>70)</sup> Ruprecht von Freifing, I, 44. vgl. I, 58. vgl. Stadtrecht von Freifing von 1859, c. 88.

bauerte auch bei ihnen bis in ben Tob (S. 492). Endlich mußten sie auch ihrem Hofherren, bem Grundherren wie bem Bogteiherren, helfen Land und Leute in der Herrschaft zu schützen und zu schirmen und zu bem Ende des Hoses Recht und Herrlichkeit handhaben, Recht sprechen, alles dei Gericht rügen, was ihnen Rugbares bekannt war, ihre Herrschaft vor Schaden bewahren und ihrer Herrschaft Rugen auf jegliche Weise zu fördern suchen. Denn die Hospenossen waren ihrem Hosperrn gerichtsfolges und landfolgespflichtig (S. 424, 437—443).

Die Rechte und Verbinblichkeiten ber Hofgenossen bestanden bemnach, wie schon zur franklichen Zeit (S. 168), in dem freien Berkehre unter den Genossen selbst und unter dem Schutze des Hosherrn, dann in dem Mangel alles direkten Verkehres mit Fremden, sogar mit der öffentlichen Gewalt, also in der Rechtsfähigkeit der Hörigen nach Hofrecht und in dem Mangel der Rechtsfähigkeit nach Landrecht. Mit der Hofgenossenschaft selbst und mit den genossenschaftlichen Gerichten und dem genossenschaftlichen Berfahren haben sich jedoch späterhin auch die genossenschaftlichen Rechte und Verbindlichkeiten verloren.

# 2) Antheil am hofregiment.

### S. 641.

Nur bie hofbörigen Genossen hatten Zutritt zu ben Hoftagen und zu ben Dingtagen. Auch hatten sie nur allein Antheil an bem Hofregiment. Die laufenben Geschäfte und die minder wichtigen Angelegenheiten wurden zwar von den Hosbeamten besorgt. Die Hosbeamten mußten aber, ursprünglich wenigstens, wie wir gesehen, sammt und sonders aus den hoshörigen Leuten genommen werden (S. 390). Die wichtigeren Angelegenheiten dagegen, zu denen auch die Entscheidung der Streitigkeiten unter den Genossen gehört haben, wurden von sämmtlichen Genossen von den hörrigen Schöffen an den Hosftagen und Dingtagen besorgt. Zu dem Ende wurden zu gewissen Zeiten im Jahre, und so oft es soust noch nothwendig war, sämmtliche Genossen der hoshörigen Leute, welche theils gebotene theils ungebotene Versammlungen waren,

Hoftage ober Zinstage (Hoffbache 11), Hoffbage und Thinsbage 12). Dindliche Hoffbage) 13), Hubtage 14), Tage 15), Gerichts voer Landtage 16), Pflichttage 17), Hofgebinge (Hoffgebinghe 18), Hoffsgebing ober Pflichtaghe) 19), ungebotene Hoffbinge (ongebaben Hoeffgebinge 20), ungeboben gebinghe 21), ungeboten bing) 23), Hoffprachen ober Hubfprachen 24), Hanspraaten 25), Hoffprachen ober Hubfprachen 24), Hanspraaten 25), Hoffgerichte 27), ongebaben Hoeffgerichte) 274) u. f. w.

In biefen Hofgebingen und Hoftagen sollten nun alle wiche tigeren Angelegenheiten bes Fronhofes verhandelt und, so oft bie Fronhosberrn oder die Hosbeamten ber Zustimmung der Hofgenossenichaft bedurften, entweder sämmtliche Hofgenossen oder die aus ih=

<sup>71)</sup> Hofrechte von Kanten, c. 38 u. 50, von Luttingen, II, §. 1 u. 7, von Ginberich, c. 1 u. 6. bei Lacomblet, I, 190, 197 u. 206. Playbophod bes Hoves van Gelberland bei Strobtmann, de jure liton. p. 140 ff.

<sup>72)</sup> Sofrecht von Afpel bei Steinen, I, 1774.

<sup>78)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 50.

<sup>74)</sup> Sehr haufig in ben Beisthumern in ber Pfalz, 3. B. in bem ungebrud: ten Beisthum von Großtarlbach. "Auf ben Tag nach Martini hat vn"fer genebigste Berichafft ein hupt ag baraus."

<sup>75)</sup> Sofrecht von Kanten, c. 12 ff.

**<sup>76)</sup> Frimm, I,** 185 u. 186.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 17.

<sup>78)</sup> hofrecht von Kanten, c. 17.

<sup>79)</sup> hofrecht von herverbint S. 8 bei Commer, p. 249.

<sup>80)</sup> hofrecht von Kanten, c. 15.

<sup>81)</sup> hofrecht von Gifel, S. 3.

<sup>82)</sup> hofrecht von Kanten, c. 50.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 162.

<sup>84)</sup> hoffprache von Lubinghausen, S. 1. bei Riesert, Hoft. von Loen, Anhang IV. n Sommer, p. 246. Meinders, de jurisdict. colonaria, p. 46 u. 55. Bredensch. hoffrolle bei Strobtmann, p. 100. "Hoffsprake ges "holben." —

<sup>85)</sup> Blaybopbod bes hoves van Belberland bei Strobtmann, p. 189.

<sup>86)</sup> hoffprache von Lubinghausen, § 1. "Jebem hofborigen ift fund, bag ,auf beute bie hoffprach und hofrecht gehalten wirb."

<sup>87)</sup> hofrecht von Kanten, c. 53.

<sup>87</sup>a) hofrecht von Kanten, c. 12.

nen genommenen Schöffen beigezogen werben. Diese Beiziehung war nothwendig bei der Aufnahme von Fremden in den Hofverband, g. B. in Baiern 88), in bem Stifte Effen u. a. m. 80). Auch bas in Balbfischbach in ber Pfalz bei ber Nieberlassung von Fremben einzuhaltenbe Verfahren fest eine Zustimmung ber Sofgemeinde voraus ("Wenn aber einer in bies gericht ziehen und fich barin "nieberlaffen wolle, fo foll er zuerft zu bem maier und schultheifsen "gehen, und beiben 1 schilling pfennige geben, welche ihn bas britte-"mal begleiten follen, ba foll er vier wochen nach einander alle "samstage beim sonnenscheine sich in der pfarre zeigen, und am "nächstfolgenben montage wieber abgeben; fen biefes geschehen, fo "moge ein folcher Frember bann in biefem gerichte hingeben, wohin "er wolle") 90). Die Zustimmung ber Hofgenoffenschaft war ferner nothwendig bei ber Austhuung von erledigten Hofgutern an andere hörige Leute •1), bann bei ber Behandigung ober Belehnung mit einem hofgute (S. 405) und bei ber bamit verbundenen hulbigung 92). Der Gib ber Treue mußte außer bem Hofherren ofters auch noch bem gangen Sofe, b. h. ber Sofgemeinbe, alfo bei versammelter Hofgemeinde geleistet werden ("so gelovet ihr hir vor "mir als Hovesrichter und bem gangen Sove, baß — 92). "Ich gelobe und schwere, daß ich einer zeitlichen Frauen Abdissin

<sup>88)</sup> Grimm, III, 641. §. 13. "Wo unser ainer ben anbern in bie hofmarch "wolt einstiften, ebe nun er ben fliftet, soll er bas an bie herschaft "und nachparschaft pringen. — wer es ihnen, ber hofmarchs"herschaft und nachparschaft nit gemaint ober gefellig, soll kainer "barüber eingefliftet werben bei hofmarchstraf."

<sup>89)</sup> hofrecht von Effen, §. 3, 8, 10 u. 14 bei Steinen, I, 1755 ff. — "bat "Guibt tho winnen und tho werven, mit naben bes heren und "haves."

<sup>90)</sup> Grimm, I, 777—778.

<sup>91)</sup> Hofrecht von Effen, §. 5. "ban magh bie Schulte mit willen her "renn und havess bat Guibt uithbain anderen havesluiden." — Reformation der hobsrechten von Effen von 1454 bei Sommer, p. 223. "so sal unser overfte Schulde des haeues mit unfern guben "Biffen und Billen und nae Rabe unser haeues: Ge"schwohren bat vorgl. Gueth ausdoen."

<sup>92)</sup> Grimm, I, 750.

<sup>98)</sup> Schoplenberger hovesrechte bei Sommer, p. 38.

Schurften, nicht Borfprechen sein 42). Die hubet waren aber gur Munahme biefes Amtes nicht bloß berechtiget, sondern sogar verkatet. ("sie sollen vorsprecher nehmen ausz ben hübenern, die da stet bem gericht stehen — und welcher benn einen bittet, ber foll wifm sein wort reben") 64). In bem Bischofshofe zu Kanten hatten the Laten und die Erblaten, also die Inhaber der Latengüter, die chafbeamten zu mablen, die 12 Erblaten ober die hoffchöffen ebenfowohl wie die Hoffchreiber und die Hofboten 65). Sie hatten ferbas Urtheil zu finden, die Frevel zu rugen, die Behandigungen derzunehmen, die Berträge ber Laten aufzunehmen und in bas Laibmebuch einschreiben zu laffen, und alle übrigen Hofangelegenheiten **beforgen 56).** Eben so lag zu Luttingen u. a. m. bas gesammte Bofregiment in ben Handen ber Laten 57). Die Koter hatten bawohl Zutritt zu ben Hoftagen. Sie hatten aber kein Stimmsecht 40). Ueber Erb und Eigen follten ohnebies nur die Inhaber wen Erb und Gigen in bem Fronhofe Urtheilsfinder fein , 3. B. in ber Schweiz u. a. m. 59).

Als in Grund und Boben angesessene Leute waren auch sie war allein die Dorfmarkgenossen. Sie hatten das volle Markgemeinderecht, also vollen Antheil an sammtlichen Walds, Wassersund Weibenuthungen, in soweit diese überhaupt von dem Hosherren zugestanden worden waren. (§. 412, 414, 419, 489, 491 u. 492.) Da jedoch in den hörigen Dorfmarken die Markgenossen zu gleischer Zeit Hossenossen sein mußten, so hatten die in einer hörigen Dorfmark gelegenen Höse, welche dem Hosperbande fremd waren, ("brie "haefstede die man neit en helt van den hove") keinen Antheil an den Marknuthungen ("bie dry hoefsstede vorse, die in den hoss neit

<sup>53)</sup> Sachs. Lt. II, 68 S. 1. Schwab. Lt. W. c. 203.

<sup>54)</sup> Grimm, III, 576 S. 11. Bgl. p. 595.

<sup>56)</sup> hofrecht von Kanten, c. 6, 8 u. 10 bei Lacomblet, I, 177. ff.

<sup>56)</sup> hofrecht von Kanten, c. 1. ff., 18, 19. ff.

<sup>57)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 2 S. 1, 5 u. 7, c. 3 S. 4, c. 6 S. 5, c. 11 S. 1 u. 2, c. 14 S. 8 bei Lacomblet, Arch. I, 197 ff.

<sup>58)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 2 §. 2 u. c 10. § 3.

<sup>59)</sup> Grimm, l, 161. "bas nieman ba erteilen fol, ward die erb vud eigen in "bem genanten hof hant."

berung in bem hergebrachten Rechte vorgenommen werben, 3. B. die Gerichtstage weber vermindert noch sonst verändert 1), keine neue Austage gemacht 2), das alte Herkommen nicht abgeändert, überhaupt keine neue Verordnung gemacht oder eine bereits bestehende abgeändert werden, 3. B. im Elsaß 2), in der Wetterau 4), in Baiern 5), in Westphalen noch am Ende des 16. Jahrhunderts 6), und in der in den allgäuer Alpen gelegenen Herschaft Rettenberg sogar noch im 18. Jahrhundert. Die rettenbergische Landesordnung von 1538 wurde noch von den Abgeordneten der Herrschaft selbst niedergeschrieben, hierauf von fürstbischössischen rechtsgelehrten Räthen berathen und sodann mit Wissen und Willen jener Ab-

<sup>1)</sup> Grimm, I, 745. "haben boch bie huber gemeinlich erkannt, bie "weil ber merteil huber u. s. w. —, bas man hinfurter nur eins "mal im jar binkhof halten." — p. 717. — "also es bie hüber "geordnet haben" u. p. 679, §. 2.

<sup>2)</sup> Hofrecht von Loen, §. 91. bei Grimm, III, 157. — "so sall bie erff"herr geine nue inbreeke ober volage vorwenden oder boen, anders dan
"von oldes gebrucklich." Urk. von 1287 art. 5. bei Kindlinger, Hör.
p. 321. "in homines, qui losjungeren dicuntur, exactionem sa"cere, — nisi consenserint, non debest." Bgl. oben §. 218.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 718. "nachgeschrieben huber best binghosses komment eine "helliglich überein." — p. 722—728. "Jtem, nachdem bisher etliche "zeitlang sich ein mercklicher missbrauch ingerissen, bas huprecht und erzuschas betressende ber gütter in diesen bindhoss gehörig, — so haben sich "mit rath wissen und willen ber wolgelerten herren (folgen die Ramen) "— als der bindhossherren schultheis und menger auch gemeine "huober und stulgenossen uff den 12. best monaths novembris "versamlet, und für sich und alle ihre nachsommen volgender gestalt "vereindaret, entschlossen" u. s. w.

<sup>4)</sup> Grimm, III, 407. "Auch weist man zu recht, bas bie obgemelte ge"richtsherrn tein neuen gebott noch neuerung sollen machen,
"ohne wissen und willen bes landtvolks anders, wie von alten
"bertommen." —

<sup>5)</sup> Grimm, III, 678. "Dis find bie fat, bie wir Ellspet Torerin abb"tiffin ze Chiemfee in unfers gottshaus pautading und ftifft in unfer
"hofmarch zu Sebrud gefett haben, und ift geschen mit ber
"hausgenoffen willen und rat." —

<sup>6)</sup> Beisthum bes Gerichts zu Bblenborf von 1579 bei Bigand, Raberborn, III, 17.

geordneten verglichen, b. h. unter ihrer Mitwirkung und Zustimmung verabschiedet ("So haben wir ire hernach geschrieb"nen Buns vbergebnen Artikeln, barnnn sy zweissel vund
"vnderstand haben, ettlichen Bunsern Rechtgelerten Räthen zube"sichtigen vund zuberatschlagen behendigt, vund Buns volgends mit
"denselben iedoch mit Borwissen bedonathen, vund Wolgends mit
"denselben iedoch mit Borwissen bedonathen, vund Wolgender
"sallen Bunsers gemelten Tigews verordneten nachvolgender
"maßen verglichen"). Auch spätere Abänderungen sollten daselbst
nur mit Zustimmung jener Abgeordneten vorgenommen werden.
("Doch behalten wir hiemit bevor, solliche Ordnung in einem oder
"mer Artiseln, ieder Zeit, nach Rath vund gelegenheit vunserer
"Landischafft zeendern, zebessen, oder ander neue ze"set en vund zegeben")"). Und noch im 18. Jahrhundert wurden
die Gerichtsammanne, die Hauptmänner und andere Gemeindevorsteher zur Revision jener Landesordnung beigezogen 8).

Anch die Fronhofbeamten pflegten aus den hörigen Genoffen ) von der Hofgemeinde selbst gewählt oder wenigstens unter ihrer Mitwirtung von dem Fronhosherrn ernannt zu werden (§. 390). So die Hofrichter im Stifte Werden in der Herrichaft Herbede u. a. m. 10), die Schutheiße und Erffvögte in Bestehhalen 11), die Ambtleute in den bairischen Hofmarken 12), die Schutheiße in der Abtei Seligenstadt 13), die Ammanne

<sup>7) (</sup>Alois Schwendner) bie Rettenberg'iche Landesordnung von 1538. Lempten. 1842, p. 11 u. 12.

<sup>8)</sup> **Gidwenbner**, a. a. D. p. 6—7.

<sup>9)</sup> Grimm, I, 876 u. 413. Bgl. oben §. 890.

<sup>10)</sup> hofrecht zu Barthoven, §. 11. bei Steinen, I, 1771. "es soll ber Abt "in bem hoff zu Berahofen und andern unter Sabelhosen in jeglichem "hoff, mit Bewilligung ber hofesteuthe einen Richter "sehen." — Urt. von 1568 §. 6. bei Sommer, I, 2. p. 106. — "so "fullen die ses und bertig hoffstuebe einen hoffrichter ben Erbarten "und Frombsten unber sich tiefen." —

<sup>11)</sup> Grimm, III. 51. "Item fort fyndt bie berren und famptliche bovefsmanner thofamen gegangen und bebben einbrechtiten getoren "conen erfffugt ober fcultheis, nemlich einen erven."

<sup>12)</sup> Grimm, III, 900.

<sup>13)</sup> Beisthum von 1389 bei Steinen p. 885. Grimm, I, 510.

in ber Schweiz 14), die Meier im Essaß 18), die Kellner in der Schweiz 16), die Schultheiße in der Abtei Prüm, in der Grafsschaft Rieneck, in Thüringen u. a. m. 17), die Hossischer 18), die Hossischer is heie Hossischer 18), die Hossischer 18), die Fronhosboten, Hosesscher und Waibel 20), die Förster 21), die Bannwarte und die anderen Flurschüßen 22), namentlich auch die Weinbergschüßen (Rebbannwart) 23). In der Abtei Seligenstadt mußte der herrschaftliche Schultheiß im 15. Jahrhundert 24) und in der Abtei Alpirsbach im Schwarzwald der herrschaftliche Vogt noch im 16. Jahrhundert jedes Jahr sein Amt in seierlicher Weise ausgeben. Und es hatten sodann die Nachbarn (b. h. die Genossen), die Zin-

<sup>14)</sup> Grimm, I, 279. "wann ain herr zu Koftanz ainen aman feten will, "so foll ber herr fürschlagen vier mann, die gobbufslüth figent, — und "welcher bann mit ber mehren handt erwelt würdt, der soll aman "fin, als lang er ains herrn fueg ist."

<sup>15)</sup> Grimm, I, 687. "bifen meier foll man feten mit ber burger wif"fen ond willen."

<sup>16)</sup> Grimm, I, 289, §. 1. "vud wenn ein feller abgaut, so habent die her-"ren vogtlüt vnb gemeinb das recht das sy in acht tagen ainen "feller sehen mauend."

<sup>17)</sup> Grimm, II, 525, 544, III, 548, 617—618. Schultetum similiter eligent homines in Monre.

<sup>18)</sup> hofrecht von Aanten, c. 8. bei Lacomblet, I, 178. "bie gemeinbe ge"hulbe Erfflaten biss vurse. hoffs sullen gesamenter handt, altest
"als bes noit were, eynen geloeffliden man tot bis hoffs schrever
"setten."

<sup>19)</sup> Grimm, II, 84, 506, 525, 544, III, 60, S. 1. Beisthum von Otters: heim und Immesheim im Anhang Rr. 8, Bb. III, 567. Sofrecht von Kanten, c. 6. Weisthum von Arweiler bei Gunther, III, 914.

<sup>20)</sup> hofrecht von Kanten, c. 10. hofrecht von Bradel bei Steinen, I, 1828. hofrecht von Barthoven, §. 11. bei Steinen, I, 1771. Grimm, J, 289, 429, 698, II, 525, 544, III, 617.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 85.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 693, 710. Offnung von Malters und Abelgeswile im Geschichtsfreund von Lucern, I, 251, Rot. 1.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 182.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 510. — "fo fal enn schultheisz pm fin ampt uffgeben, so "fal bann uns here ben nachwern uffgeben, baz fie uz geten und "fiesen pm ebn schultheise, ber fie buntet." —

fer und anderen hörigen Genoffen, einen anderen zu wählen 25). Eine ahnliche Ginrichtung hat in ber hofmark Billerfee in Baiern bis auf unfere Tage bestanden. In jener hofmart, welche bem Abt von Rot gehört hat, stand nämlich unter bem Sofmarterichter, welcher jebes Jahr brei Mal mit bem gewaltigen Stab in ber Sand zu Gericht jag, noch ein Sofmartsprobft, welcher in ber Bwifchenzeit zu Gericht zu siten und die übrigen Geschäfte zu beforgen hatte. Dieser Kofmarksprobst wurde jedes Jahr aus ben Hofmartsleuten, ursprünglich mit Zuziehung ber Hofmartsgemeinbe ("Es foll auch mein Gerr einen Probst erwellen nach befe Lands Rat, und ber bes Gotshaus fei"), späterhin von bem Sofmarksherrn allein ernannt 26). Der Abt von Rot ernannte nämlich in ipateren Zeiten jedes Jahr einen in ber hofmart anfäßigen Bauer aum Probft und feste benfelben mittelft Uebergabe bes Stabes in fein Amt ein. Um britten Stift = ober Schrannentage jebes Sab= res mußte aber ber Probst ben Stab wieber in die Sanbe bes Abtes nieberlegen. Und biefer ernannte sobann fur bas nachste Jahr wieder benfelben ober einen anberen Bauer gum hofmarteprobst. Und biese Einrichtung hat in Baiern bis ans Ende bes 18. Jahrhunberts bestanben.

Die Beeibigung ber ernannten Fronhosbeamten und beren feierliche Einweisung in ihr Amt (bie Investitur) geschah meistentheils, auch wenn die Fronhosbeamten von der Gemeinde gewählt worden waren, von dem Grundherrn oder von dem grundstertlichen Beamten, z. B. die Investitur der Schultheiße 27) und der Frondoten 28). Auch sie wurde jedoch öfters in Gegenwart der

<sup>25)</sup> Lagerbuch von 1560 bei Repscher, würtemb. Stat. R. p. 58. "Es soll \_auch ein Bogt uff Sannet Johanns Tag zu Sunenwendi zu Lombach \_bie Bogtei einem Abt, ober bem ber von seinetwegen da ift, mit \_zweien weissen handschuchen ufgeben, und sobalb der Bogt die \_Bogtei uffgibt, so sollen die Zinser und Lombacher off den Tag \_zu Stund unverziehen einen andern Bogt erwelen." —

<sup>26)</sup> Beisthum von 1466 in Mon. Boic. II, 102 ff.

<sup>27)</sup> Grimm, III, 617 f. Schultetum similiter eligunt homines in Monre (ober wie es furz vorher heißt universitas ville in Monre, also die hofz gemeinde), cui etiam dominus propositus habet conserre.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 617. Preconem eligere tenetur universitas ville in Monre

aufe dergam Ginn an Stadtkünger oder an andere frei kut bi Konngam; umzignügt des die Hosgüter nach dem Tete ibni hi dedens unden an der Honre die Arondoses gunückfallen sellen 38 am Stille For I. Dien es murde auch gleich bei der Anjudu von dernom Leuten in das Stadtküngerrecht hippilint, das us dern Tode das Holgien warden an dem Hosfberru gunückfallen seluß. Kan mannen Hoffredem war ein solcher Sorbehalt nicht in Almadwendug. Das einem Kreien übergebene Hofgut siel riehek dem Tode des nicht werden an den Frenkos gunück, und nute us Hoffrede beständen.

<sup>71</sup> I<sup>nd</sup> von 1313 is 1328 vo Krandingen Gen ju \$63 **\$64 is \$**65.

<sup>75</sup> Im von 1946 an Krienmann fein g 451-452

To offinite a fine en and the restrict of the establish geleint and the control of the control o

<sup>75 27</sup> von (475): 1488 vo Knindingen hin j. 618 617 m. 618 fr. mm. son film § 3-48 vo Sinnin, I. 1786 ? Bill Commin. Guid and the court. Binto. 1. \$16-828.

<sup>🛰 🗠</sup> bes 1382 be Knownger fen 180

S. 646.

Die Nothwendigkeit ber Ginholung ber gur Beraugerung noth: **digen** Zuftimmung führte zu der weit verbreiteten Sitte, bas gut vorher ben hörigen Berwandten, ben Hofherren, und insbewere auch ben hörigen Genoffen berfelben Hof= ober Grund= **ersch**aft zum Kaufe anzubieten. ("ber sol es bieten seinem bemagen ober neven von erst; wollen sie es nit, so sol er es biesten bem hof von bem er es hat, wolt es ber hof, er fol es im wern geben, wolt er es nit, so soll er es seinem rechte genoffen speben" 17). "Co mag ers einem ber sein genofs und bem ge-"Rifft zu einem guten zinfsmann gefällig ist; wohl verkauffen" 18). ofol ers bieten ben Genoffen" 79). "Er fol es geben eime fime Benoffen" 30). Go fol mans bieten eime gophusmanne ober eime "Inber 81) "bem ber bess touffs genoss ist 82) so sol er bann biet-"den ben hoffuten 83) so soll er bie bietten ben Sufsgenoffen 84) "barnach einem Gothaussmann zu tauffen geben 86) "so fol er es Dertouffen luten bie fin genos figent" u. f. w.) 86). Erft wenn bie Bofgenoffen nicht in ben Rauf einstehen wollten, burften bie Pofgüter auch an Frembe veräußert werben ("wil es ba nie-"man koffen, so mag ers gen in die wittreitte, wo er will 87) "welt "aber nieman touffen, so mag er ce wol in bie wittreitu geben ...) "wellent benn bie genofsen nut, fo mag ers ban in ber witreite "vertoffen wie er mag 80) "biethen in die witrafte und zu touffen "geben ainen jegklichen ber ist" 90).

88) Grimm, I, 15 S. 47 u. 49, p. 46 S. 16, 106.

<sup>77)</sup> Grimm, I, 755.

<sup>78)</sup> Offn. von Schwommenbingen S. 14 bei Schauberg, I, 119.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 85, 159, 164, 165 u. 172.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 672.

<sup>81)</sup> Grimm, I. 673.

<sup>82)</sup> Grimm, I. 277.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 25 u. 148.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 141 S. 18, 247 u. 258

<sup>86)</sup> Grimm, I, 8. f. Bgl. noch oben §. 476.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 46, S. 16, p. 15 S. 47, p. 160, 172.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 165.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 164.

<sup>90)</sup> Grimm , I , 277. hofrobel von Greifenberg § 11 bei Schauberg , I, 58. Bgl. hiemit oben §. 459 u. 460.

Dies ift ber Urfprung bes hofgenoffenicaftlichm Berlum und Retractrechtes. Denn bie Sofgenoffen batten, um & Sofgut, ohne borber ben Genoffen gum Bortaufe angebein w ben zu fein, an Frembe veräußert worben mar, auch nich bie habter Beraugerung noch bas Recht , binnen Jahr und lum auch binnen 1 Jahr und 6 Wochen und 3 Tagen bas feint retrabiren ober abgutreiben 91), ober baffelbe abjugielen an fich ju gieben 93), eingugieben 94), in feine fim p gieben 95), ober bie lofung 96), ober bie Unfpred um 30 ung ber hofguter g. B. in Linban 91), wie man biefet Intil wieden alten Beisthumern genannt bat. Diefes bofgenoffeniant Retract - ober Abtrieberecht ift von bem grundberrlichen Sont von welchem bereits bie Rebe mar (§. 404), wejentlich verfen und verbiente bemnach auch in unferen Sanbbudem ibn !! bentide Privatrecht einer eingebenberen Berudfichtigung Gilin mit ber hofgenoffenicaft aufs Innigfte gufammen und ft th mobl eben fo alt ale bie Genoffenichaft felbft. Bebenfalls wur de biefes Retractrecht ichen in ben Beiten Raifer Friedriche II, ift b 13. Jahrhundert befannt 30). Es hatte uripringlich nur la ftatt, wenn bas Sofgut ben Genoffen nicht angeboten werben Es fiel bemnach weg, wenn bie Genoffen von bem angebetenab faufe feinen Gebrauch gemacht batten Das Retractit it

20 3

1

jai

<sup>91)</sup> Etimm. III, 550.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 15 §. 45 u. 49 u. p. 25.

<sup>93)</sup> Grimm, I, 46 § 17.

<sup>94)</sup> Offin. ren Alteri bei Bluntidli, I, 270.

<sup>95)</sup> Grimm, I, 106 u. 158, § 31.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 148.

<sup>97)</sup> Beider, p. 185.

<sup>38)</sup> Constit. Frid. II bei Pertz, IV, 332 — illi qui sunt sub mo serie Eigl. V. F. 13. u. V. F. 15. — ii, qui communi census visculs les lur.

<sup>989</sup> Geimm, I, 16 §. 49. — "weri aber by ein verkoffer sin gatit "nut erbaten betti, als obsität, kumpt ba einer ber bei gil bi "ütt vor ein eingenessen. — 38t ber in land, so jucht er by nu d'i "derem jemm eine bazielb gelt" — p. 25. — beschab aber bil en bit güter nit veil bitte, in vergeschribener wise, so micht selle vent einem from boen bie güter abzüchen mit bem ucht mit und begeben. Bel. noch p. 148, 164, 165, 172, 272 u. 304

zwang scheint jeboch frühe schon migbraucht worben zu sein. Das ber wurden die Dingpflichtigen hintersassen in manchen Grundsberrschaften bereits seit dem 11. Jahrhundert von dem Besuchen ber ungebotenen Dinge befreit, z. B. in der Abtei Lorsch 40).

### **S.** 643.

Auch ber Antheil ber Hofgenossen an bem Hofresgimente war sehr verschieben in ben verschiebenen Herrschaften, verschieben auch zu ben verschiebenen Zeiten. In sehr vielen Herrschaften, ursprünglich wahrscheinlich allenthalben, lag bas hofregisment in ben Hänben ber Inhaber ber Hofgüter, also in ben Hänsben ber in Grund und Boden angesessenen selbstständigen Genossen. Aur die Huber und die gemeinen Huber hatten das Urtheil gu sinden. Stimmberechtiget waren daher sie nur allein 41). Aus den Hubern oder begüterten Genossen wurden die Hofschen zur Annahme des Schöffenamtes verbunden, z. B. im Scheingau 42), im Stifte Lindau u. a. m. 44), anderwärts sogar nur die Inhaber gewisser Hofgüter, also nur eine gewisse Unzahl unter den begüterten Genossen, z. B. nach dem Hofrechte von Dorsten in Bestehhalen 46). Die übrigen Genossen, auch wenn sie Inhaber

Ł

herbide, §. 9 u. 13 bei Sommer, p. 62. — "an biffem havesgerichte, "bar be Guber tho Ringe und Dinge gaen" — "an finne gebörlichen Ges "richte bar bat Guebt tho Ringe und tho Gebinge gehoert."

<sup>40)</sup> Urf. von 1071 im Codex Lauresh. I, 194. ut familiam ejusdem curiae ab omni gravedine et molestia immunem redderemus, a tribus principalibus mallis, qui vulgo ungebodending vocantur, quibus ad curtem Liutereshusen annuatim manniebatur. —

<sup>41)</sup> Grimm, I, 661, §. 1, 729, 789 u. 750.

<sup>42)</sup> Grimm, I, 736. "vis benfelben hubern gezogen werben füben ichoffel."
— Bgl. noch eod. I, 521—522. Die hofrechte von Effen, §. 16. und von Afpel bei Steinen, I, 1759 u. 1778.

<sup>43)</sup> Bobmann, II, 639.

<sup>44)</sup> Urtheilsbrief von 1501 bei Heider, p. 710.

<sup>45)</sup> Srimm, III, 164, §. 2. qui sex jurati debent recipi et elegi de novem personis habentibus et possidentibus bona de cadem curte, qui valiores et utiliores id illud fuerint, caeteri vero

B. Maurer, Fronbof. IV.

von hofgutern waren, konnten bemnach bas Schöffenamt ablehnen. Seitbem nämlich, bei ber allgemeinen hinneigung ber Memter gur Erblichkeit, auch bie hörigen Schöffenamter erblich geworben waren, seitbem wurde auch bas Hoffchöffenamt an ben Besit eines beftimmten hofgutes gebunden. Das Schöffenamt wurde eine auf Grund und Boben, auf einem beftimmten Sofgute, ruhenbe Laft 46), welche baher mit bem Gute felbst, meistentheils wohl in dem Mannsstamme, vererbt zu werden pflegte ("Die scheffeltum erbet ouch nus "went vatterhalp") 47). Diese Last wurde hie und da so brudenb, baß bie Schöffen sich burch Bertrage ober Privilegien von jenem lästigen Amte frei zu machen suchten, z. B. im Rheingau 48). In Weftphalen, wo bie hofichöffen öfters Tegeber genannt worben sind, war das Amt an ben Besit eines Tegebgutes ober Tegebhofes gebunden 40). Auch scheinen bie Richtershofe in manchen Bauerschaften in Westphalen solche Schöffenguter gewesen zu sein 50). Erst bann, wenn sich unter ben beguterten Genoffen kein tüchtiger Schöffe vorfand, durfte der zu wählende Schöffe auch aus ben übrigen Sorigen bes Hofes genommen werden 51). Eben so konnten nur bie huber und bie mit einem hofgute belehnten Genoffen Rathgeber und Borfprechen, Fürfprechen ober Redner in ben Hofgerichten sein 52). Auch die Frauen konnten, ba sie nicht selbstständig waren und baber selbst eines Vormundes

habentes bona spectantia ad eandem curtem non tenentur esse juratos. —

<sup>46)</sup> Bobmann, II, 688.

<sup>47)</sup> Grimm, I, 701.

<sup>48)</sup> Bobmann, II, 654 u. 662, Rot. f.

<sup>49)</sup> hofrecht von Loen, &. 81. und Riefert, ibid. p. 62 f.

<sup>50)</sup> Rinblinger, D. B. II, 10, Not. 9.

<sup>51)</sup> Schöffenweisthum von Arweiler von 1395 bei Bunther, III, 914. — "ind were Sache bat fo gennen envonden under ben Lenen bie bargo nut "weren, so solen fie feiffen under ben Splifslingen of under ben Binden, luben of heuftluben bes vurg. hoifs." —

<sup>52)</sup> Grimm, I, 323, 660, §. 17, 663, §. 15, III, 18 u. 576, §. 11. Hofrechte von Effen, §. 6. und von Bradel bei Steinen, I, 1759 u. 1826.
Die hofrechte von Schoplenberg und von herbide, §. 4. bei Sommer,
p. 88 u. 61.

Senossen wurde diters begünftiget. Denn es hatte in manchen Gof = ober Grundherrschaften sogar den Borrang vor dem grunds strucken Retract 1) und anderwärts wenigstens den Borrang vor Etr Erblosung 2).

S. 647.

Durch bergleichen Beräußerungen von Hofgütern an Frembe kamen nun in sehr frühen Zeiten schon viele Hofgüter in die Sande von freien Leuten, zumal von Stadtbürgern, auch im die Hände von Geistlichen, insbesondere von geistlichen Stiftern und Alöstern, und auch in die Hände von Ebelleuten und von Zünsten und von anderen Genossenschaften und Korporationen, z. B. an die Zunst der Faßzieher in Straßburg 3). Da indessen durch die erstandten Beräußerungen der Hofgüter die Rechte der Hosherren nicht beeinträchtiget werden durften (S. 460), so blieben auch die neuen Erwerder zins z, fron z, erschatz und besthauptpslichtig, gleichviel ob steel, Geistliche, Ebelleute, Genossenschaften oder Korporationen waren 4) Auch standen sie sammt und sonders hinsichtlich der Hofgenter, wie die hörigen Leute selbst, unter der Fronhosgerichtsstarteit.

Ursprünglich mußten sich nämlich auch die fremden Erwersber eines Hofgutes, ehe sie sich in den Besit des Gutes setzen durfsten, in den Hosverband aufnehmen lassen, also selbst Hörige werben. (S. 460 u. 639.) Auch in späteren Zeiten kommen noch derzgleichen Aufnahmen von freien Leuten ("ehnen vrhen Man — ehn Brhman") in den Hosverband vor 6). Und in jenen Grundherrsschaften, in welchen die Luft eigen machte, reichte die Niederlassung in der Herrschaft allein schon hin, um die Freien selbst, oder in ansderen Herrschaften wenigstens ihre Nachkommen zu Hörigen zu maschen, wie dieses z. B. in der zum Stifte Augsburg gehörigen Herrschaft Rettenberg auch in späteren Zeiten noch der Fall war 6).

<sup>1)</sup> Grimm, I, 277.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 550.

<sup>8)</sup> Urf. von 1864 bei Mone, V, 895.

<sup>4)</sup> Urf. von 1864 bei Mone, V, 896.

<sup>5)</sup> Urf. von 1524 bei Rinblinger, Bor. p. 671.

<sup>6) (</sup>Sidwenbner). Die Rettenberg. Lanbesorbnnng von 1588, p. 84.

"en hoiren, en hebben ghoen recht up bes hoeffs lant") . Auch waren die Marknutzungen der hörigen Markgenossen wegen bes dem Hoshern zustehenden Eigenthums von Grund und Boden großen Beschränkungen unterworfen. Denn die Hoherren hatten, abgesehen von' anderen sehr bedeutenden Rechten, auch Rutzungsrechte und meistentheils sogar weit größere Berechtigungen an den Gemeindeweiden und an den anderen Marknutzungen, als ihre hörigen hintersassen. 61).

Die Inhaber von Hofgütern hatten endlich auch eine ganz besondere Berechtigung und Berpflichtung zur Land folge und zur Lande wehr. Denn, wiewohl auch die besitzlosen hörigen Leute landfolgepflichtig und baher wassenschip gewesen sind, so waren es die Bester von Hofgütern doch noch in weit höherem Maße. Als die reicheren Hintersaften der Herrschaft waren sie die schwer Bewassenen und, wenn sie Pferde besaßen, in manchen Herrschaften sogar zum Reiterdienste verpflichtet. Sie bildeten demnach den Kern des hörigen Bester standes. Die Hofgüter waren gewissermaßen die hörigen Behrgteter und ihre Inhaber die hörigen Behrmänner. Daher gehörten das Schwert und der Harnisch und die übrigen Wassen zu dem Hofgute und wurden mit dem Gute vererbt. (§. 589 — 592, 599—602.)

Wit ber vollen Berechtigung hing natürlicher Weise auch die volle Schuldigkeit zusammen. Denn nur wer vollberechtigt war auch vollschuldig. Dieses gilt bei allen Arten von hörigen und unfreien Leuten, bei den vollschuldigen Hausgenossen ("vulschuldich Husgenote) im Lande Delbrück ebensowohl wie bei den vollschuldigen eigenhörigen Leuten in Westphalen u. a. m. •2). Die vollderechtigten Hofgenossen hatten insbesondere auch alle jene grundherrlichen Leistungen zu entrichten, welche mit dem Grund und Bosden zusammenhingen und den Besit eines Hofgutes voraussetzen.

<sup>60)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 6 §. 1, 2 u. 6 bei Lacomblet I, 200 u. 201. Bgl. oben §. 634.

<sup>61)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 6 \$. 5. Bgl. oben \$. 411 - 418 und 489.

<sup>62)</sup> Urf. von 1415 S. 8. bei Kindlinger, Hor. p. 546. Schrae von Gock, c. 152. Bgl. oben S. 220 u. 684.

(S. 492 u. 519.) Daher horten auch biese Rechte und Berbinblichs teiten erft mit bem Berlufte bes Hofgutes wieber auf.

Das Hofregiment lag bemnach in ben Hänben ber Inshaber ber Hofgüter, natürlich gemeinschaftlich mit ben Hofhersten und mit ben Hofbeamten. Die Inhaber ber Hofgüter hatten baher, wie wir heutiges Tages sagen würden, bas aktive und passive Hofgemeinbe-Bürgerrecht. Und die in Grund und Boden angesessen Hofgenossen waren die Bürger der Hofgemeinbe

#### **§.** 644.

Richt vollberechtigte Genoffen waren alle Diejenigen, welche war im hofverbande ftanben, aber tein hofgut, vielmehr nur eine Rote, Selbe, ober ein Leerhaus, ober gar teinen Grundbesit hatten, sber welche bas hofgut wenigstens nicht in eigenem Namen befaßen. (S. 631—637.) Ihnen fehlten natürlicher Weise alle bieje= nigen Rechte, welche ben Befit eines hofgutes voraussetten. Diese Rechte fehlten ihnen entweder ganz, wie z. B. ber volle Antheil an bem hofregimente und an ber Urtheilsfindung in ben hofgerichten, sber fie hatten wenigstens, wie z. B. an ben Gemeinbenutungen einen weit geringeren Antheil. (§. 488 und 634.) Die näheren Bestimmungen hieruber waren jeboch in ben verschiebenen Sofrechten verschieben. In manchen Herrschaften hatten fie mehr in anderen weniger Rechte. Faft allenthalben haben sich aber im Laufe ber Zeit ihre Rechte eher vermehrt als vermindert. Gar nirgends waren fie indeffen gang ausgeschloffen von allem und jedem Antheil an bem Hof= regiment. Denn allenthalben burften fie bie ihnen bekannt geworbenen Gebrechen 44) und Frevel und alle anderen rugbaren Sachen rugen 45).

<sup>6)</sup> hofrecht von Afpel bei Steinen, I. 1778. - "for mag ein Tinfsmann "Erff toepen, Schepen und Borger werben."

<sup>64)</sup> Pofrecht von Dorsten von 1545 §. 1 bei Sommer p. 204. "op bese hofe bagen werben verhordt alle Gebrechen die sich middeler tydt op des hofe "ses guideren ergheven hebben." Bgl. Grimm, III., 165 §. 2. Hofrecht von herverdink §. 8 bei Sommer, p. 249. "uff welche Tagh die hobs"leute wegen und einpreng sollen, was dem have gebrechlich ist." — hofrecht von hattnegge bei Grimm, III, 51.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 528, III, 61 S. 6. Sofrecht von Kanten, c. 16. Bal. oben \$. 489.

Sie hatten baber bas Recht ber gerichtlichen Anklage. Auch konnten fie, wie wir gesehen, Zeugen sein, und fle durften sogar an ben Berathungen Antheil nehmen. Das Hofrecht von Effen fagt biefes Kar und beutlich. Nach biesem Hofrechte burften Leute, welche an bem Hofgute bloß eine Behanbigung zur freien Hand erhalten hatten, zwar tein Urtheil finden und auch nicht Borspreche sein. An der Berathung burften fle aber bennoch Antheil nehmen . Leute, welche nur zur freien Sand behandigt waren, ftanben aber', wie wir fogleich sehen werben, gar nicht im Hofverbande, waren bemnach nicht einmal hofgenoffen. Umfomehr muffen baher bie Benoffen felbft, auch bie nicht vollberechtigten Genoffen, biefes Recht gehabt haben. Und in späteren Zeiten, freilich erft seit bem 15. und 16. Jahrhundert, erhielten sie in vielen Herrschaften auch noch alle übrigen Rechte ber vollberechtigten Genoffen bei Gericht und bei ben Softagen. So hatten bereits nach bem hofrechte zu Gitel von 1500 bie Rotter gemeinschaftlich mit ben Spfleuten aus ben Hofleuten ober Kottern bie Soffchöffen, bie fieben Laten, zu mahlen, welche fich sobann beim Abgang eines Laten selbst erganzen burften. 67). Auch mußten baselbst die Einen und die Anderen in ben vier ungebotenen Gerichten erscheinen, um Alles, mas rugbar mar zu rugen und ben fälligen Zins zu entrichten. (§. 3-7.) Das übrige Hofregiment führten aber weber bie Ginen noch bie Anderen. Denn bieses führten bie sieben von ben Hofleuten gemeinschaftlich mit ben Rottern gewählten Laten. Der Antheil, welchen nun bie Sofiente und die Kotter an dem hofregiment hatten, war bemnach gang gleich. Ebenso wurde auch im Rlofter Altomunster, in ber herr schaft Langenerringen u. a. m. hinfichtlich bes Antheils an bem Hofregiment tein Unterschied mehr zwischen vollberechtigten und nicht vollberechtigten Genoffen gemacht. Die Ginen hatten bemnach nun benselben Antheil an bem Hofregiment, wie die Anderen 66). Rur

<sup>66)</sup> hofrecht von Essen S. 6 bei Steinen, I, 1759 und Sommer, p. 219. — "mehr ben fall mede in die Acht gan und helpen die Havesluide bei "rechte behalben."

<sup>67)</sup> Grimm, III, 60 S. 1.

<sup>68)</sup> Grimm, III, 644. "bag alle gepurn onb all felbner zu Erringen — "wol recht mugen fprechen." Beisthum von Altomunfter in Mon. Beic. I,

mIbigen laffen, woburch biefe fobann gur biretten Entrichtung grundherrlichen Abgaben verpflichtet und in bas Fronhofgericht ng = und ringpflichtig wurden, wie bieses im Elsaß 20), in ber **hwei**z <sup>21</sup>), im Rheingau <sup>22</sup>), in Westphalen <sup>23</sup>) u. a. m. hergetot war. Zu dem Ende sollten nun in vielen Hof= ober Grund= **mich**aften eigene Stellvertreter bestellt werben, welche statt ber entlichen Besitzer solcher Hofguter zu Ding und Ring zu geben 🐞 die übrigen Berbinblichkeiten zu erfüllen hatten. ("so mag er weimen ftulgenoffen barfeten, ber von feinetwegen barfitet and fol ber auch schwören alle Ding zu tun 24). "So mag ber Joubtherre bes gutes wol vor bem meiger und zweien hubern einen Rulgenoffen ober muntman feten an fine ftat bem hofe ge-"horsam zu sein, in die wise als er ouch gethan hat,, und ze binge pd ze ringe ze gonde" 25). "die ir ieglicher insonderheit für sich Rellen ond setzen ein muntbur ein glid ire stiffts, die alle jar Muldig sind zu suchen die drei ongebotten Ding 25a). ut in ipsis bonis bonum virum nobis complacentem instituant, qui nobis et ecclesie Selegenstadensi in omni jure ac justiciis, secundum quod ex antiqua consuetudine in villa taxatum est, respondeat habundanter 26). Selbst die Entrichtung bes Sterbfalles ober bes Befthauptes sollte sich nicht nach bem Tobe bes eigentlichen hubers, vielmehr nach jenem des Stellvertreters richten. ("uff bem felben tregere folle ein meiger von bes clofters "wegen bes valls warten., so ber gestirbet, vnd wenne ein treger also von tobeswegen abgegangen ift" 27). -

<sup>30)</sup> Grimm I, 714 S. 2. "wer zins barin gibt, ber fol schweren hueber zu "sein, ober ein ander hueber an sein statt zu geben, ber bem hof ben "vollen tuot von seinetwegen." Bgl. noch ood. 781, 740 u. 741.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 186.

<sup>22)</sup> Urf. von 1274 bei Kindlinger, Bor. p. 304-305.

<sup>28)</sup> Urf. von 1893 bei Rinblinger, Bor. p. 501.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 706 §. 11.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 731.

<sup>25</sup>a) Grimm, III, 742.

<sup>26)</sup> Urf. von 1247 bei Bobmann, Besthaupt, p. 62,

<sup>27)</sup> Grimm, I, 740. Bgl. III. 742. Urf. von 1247 u. 1254 bei Bobmann, Besthaupt. p. 62 u. 63. Zwei Urf. von 1254 bei Guden, I, 648 u. III, 678.

gabe höriger Güter an Stadtbürger oder an andere freie Leute die Bedingung hinzugefügt, daß die Hofgüter nach dem Tode ihres Inhabers wieder an den Herrn des Fronhofes zurückfallen sollten, z.Bim Stifte Effen <sup>72</sup>). Oder es wurde auch gleich bei der Aufnahme
von hörigen Leuten in das Stadtbürgerrecht stipulirt, daß nach
ihrem Tode das Hofgut wieder an den Hofheren zurückfallen sollte <sup>72</sup>).
Nach manchen Hofrechten war ein solcher Borbehalt nicht ein Wal
nothwendig. Das einem Freien übergebene Hofgut siel vielmehr,
beim Tode desselben oder wenn er aus der Herrschaft wegzog, schon
von Rechts wegen wieder an den Fronhof zurück, und wurde nach
Hofrecht behandelt <sup>74</sup>).

Eine solche Hingabe von Hofgütern an freie nicht in den Hofverband aufgenommene Leute kam hin und wieder auch dann vor, wenn nach dem Tode der Behandigten die Erben sich nicht meldeten. Zur einstweiligen Verwaltung des Hofgutes pflegte man es nämlich auf eine Reihe von Jahren fremden Leuten in Pacht zu geben. Und da damit keine Aufnahme in den Hofverband, also keine Hörigkeit verbunden war ("want hie eyet huldich noch hoerich "en iss"), so nannte man dieses Verhältniß eine Behandigung zu einer freien unhuldigen Hand ("eine vrye unhuldige Hant "gedain hebben") 75). Die Behandigung konnte zu einer, zu zwei, drei und mehr freien unhuldigen Handen geschehen ("zweier vrier "unhuldige Hande gedaen" 76). Und eine solche Verwaltung des Hofgutes war eine Art von Interimswirthschaft.

<sup>72)</sup> Urf. von 1315 u. 1326 bei Kindlinger, Gor. p. 363, 384 u. 885.

<sup>78)</sup> Urf. von 1848 bei Rinblinger, Bor. p. 481-482.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 277. — "Rach bem fron in ben gerichten gefessen "handt auch recht erb gueter zu kouffen und ha ben, boch name "lich all bie wol in benen gerichten siene, und wenn sie us ben "gerichten ziehen wolten, ober so fürbent, so sollen sie bie erb"gutter widerumb sallen, nach der gothuss gueter oder gothus luthen.
"recht, es spe zu erben oder zu verkouffen."

<sup>75)</sup> Urk. von 1479 u. 1488 bei Lindlinger, Sor. p. 615, 617 u. 618. Sofrecht von Effen §. 5—8 bei Steinen, I, 1758 ff. Bgl. Sommer, Sandb.
über bie bauerl. Berhbl. I, 318—822

<sup>76)</sup> Urf. von 1552 bei Rinblinger, Bor. 690.

knen vir certus et ydoneus de censalibus \*\*\*), einen mansiomarius \*\*\*1), einen colonus \*\*\*2), einen Hubner \*\*\*2) ober einen anderm vollschuldigen Mann \*\*\*4). Ober man nahm zu bem Ende einen Abenen Gutsverwalter (magister grangie \*\*\*5). Die Inhaber ber Posster jelbst nannte man aber sodann, um sie von ihren Stellverbetern zu unterscheiben, Hauptheren (Houbtherre \*\*\*6), perdenae principales ober patroni) \*\*\*7), Lehenherren \*\*\*8), ober man in sast allen Terzend, insbesondere auch in den Reichsherrschaften, z. B. im Reichstes Gelmenhorst \*\*\*9), in den Reichsberschaften, z. B. im Reichstes Elmenhorst \*\*\*9), in den Reichsberschaften im Essas u. a. m.

Auf biese Beise sind benn die freien Erwerber von hörigen Satern, die Freien eben sowohl wie die Seelleute und die Geistlischen, für ihre Berson von allen hörigen Leistungen und Berbindlichsen befreit und diese sammt und sonders auf ihre bauerlichen Stellvertreter gewälzt, dadurch aber die althergebrachten Hofversafssungen wesentlich verändert worden. Die Dingmane, Hulber und Träger tamen nämlich in ein doppeltes Rechtsverhältniß, eismerseits zu den Fronhosherren, deren Hofgerichte sie besuchen und denen sie alle Dienste der eigentlichen Huber (ihrer Hauptherren) Leisten mußten, an dererseits zu den eigentlichen Hubern selbst, deren Stelle sie zu vertreten, und denen sie für das erhaltene Hofs

<sup>40)</sup> Urf. von 1247 bei Bobmann, Befthaupt, p. 62.

<sup>50)</sup> Urf. von 1991 bei Belf, Geschichte bes Eichsfelbs, II, Urfb. Rr. 88, p. 26.

<sup>51)</sup> Urf. von 1254 bei Guden, 1, 648

<sup>52)</sup> Urf. von 1254 bei Guden, Ill, 678. Urf von 1805 bei Joannis, spiell. tabb. p. 186.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 737, 740 u. 786.

<sup>54)</sup> Urf. ron 1898 bei Rinblinger, Gor. p. 501.

<sup>55)</sup> Urf. von 1254 bei Bobmann, Besthaupt, p. 62-63.

<sup>56)</sup> Grimm, I, 780, 781, 740 u. 741.

<sup>57)</sup> Urf. von 1274 bei Rinblinger, Bor. p. 801.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 737. Urf. von 1274 bei Kindlinger, oor. p. 301.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 186, 736, 737, 740, 786, III, 472.

<sup>60)</sup> Eimenhorfter hofrecht bei Steinen, I, 1739.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 787.

v. Rantet, Stonhof. IV.

Dies ift ber Urfprung bes hofgenoffenichaftlichen Borkauf sund Retractrechtes. Denn bie Sofgenoffen hatten, wenn ein Hofgut, ohne vorher ben Genoffen zum Bortaufe angeboten wor ben zu sein, an Frembe veräußert worben war, auch nach ftattgehabter Beräußerung noch bas Recht, binnen Jahr und Tag ober auch binnen 1 Jahr und 6 Wochen und 3 Tagen bas Hofgut zu retrahiren ober abzutreiben 1), ober baffelbe abzugiehen 2), an fich gu gieben 93), einzugieben 94), in feine Sand gu ziehen 95), ober bie Losung 96), ober bie Ansprech und Biehung ber Hofguter z. B. in Linban 97), wie man biefes Recht in vielen alten Weisthumern genannt hat. Dieses hofgenoffenschaftliche Retract = ober Abtriebsrecht ift von dem grundherrlichen Retracte, von welchem bereits bie Rebe war (§. 404), wesentlich verschieben und verbiente bemnach auch in unseren Handbuchern über bas beutsche Privatrecht einer eingehenberen Berucksichtigung. Es hangt mit ber Hofgenossenschaft aufs Innigfte zusammen und ist baber wohl eben so alt als die Genoffenschaft selbst. Jebenfalls war auch bieses Retractrecht schon in den Zeiten Kaiser Friedrichs II, also im 13. Jahrhundert bekannt 98). Es hatte ursprünglich nur bann ftatt, wenn bas hofgut ben Genoffen nicht angeboten worben war. Es fiel bemnach weg, wenn bie Genoffen von dem angebotenen Ankaufe keinen Gebrauch gemacht hatten 90). Das Retractrecht ber

<sup>91)</sup> Grimm. III, 550.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 15 §. 45 u. 49 u. p. 25.

<sup>93)</sup> Grimm, I, 46 § 17.

<sup>94)</sup> Offn. ron Altorf bei Bluntichli, I, 270.

<sup>95)</sup> Grimm, I, 106 u 158, § 31.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 148.

<sup>97)</sup> Heider, p. 185.

<sup>98)</sup> Constit. Frid. II bei Pertz, IV, 382. — illi qui sunt sub uno servicio. Ugli. V. F. 13. u. V. F. 15. — ii, qui communi census vinculo tenentur.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 16 §. 49. — "weri aber bz ein verkoffer sin gut also wn üt erboten hetti, als obstät, kumpt ba einer ber bes gut koff "ist vor ein vngenossen. — Ist ber in land, so zücht er bz ein ab in "bryen jaren vmb bazselb gelt" — p. 25. — beschah aber bass einer "bie güter nit veil biite, in vorgeschribener wise, so möcht jeder "nechst einem from bben bie güter abzüchen mit dem rechte vnb den "kouff behalen." Bgl. noch p. 148, 164, 165, 172, 272 u. 304.

Senossen wurde öfters begünftiget. Denn es hatte in manchen hof = ober Grundberrschaften sogar den Borrang vor dem grunds herrlichen Retract ') und anderwärts wenigstens den Borrang vor ber Erblofung ').

# S. 647.

Durch bergleichen Beräußerungen von Hofgütern an Frembe tamen nun in sehr frühen Zeiten schon viele Hofgüter in die Hande von freien Leuten, zumal von Stadtbürgern, auch in die Hände von Geiftlichen, insbesondere von geistlichen Stiftern und Klöstern, und auch in die Hände von Ebelleuten und von Zünsten und von anderen Genossenschaften und Korporationen, z. B. an die Zunst der Faßzieher in Straßburg 3). Da indessen durch die erslaubten Beräußerungen der Hofgüter die Rechte der Hosserren nicht beeinträchtiget werden durften (S. 460), so blieben auch die neuen Erwerder zind z. fron z. erschaßz und besthauptpslichtig, gleichviel ob sie Freie, Geistliche, Ebelleute, Genossenschaften oder Korporationen waren 4) Auch standen sie sammt und sonders hinsichtlich der Hofgenkarteit.

Ursprünglich mußten sich nämlich auch die fremden Erwerber eines Hosqutes, ehe sie sich in den Besit des Gutes sehen dursten, in den Hospverband aufnehmen lassen, also selbst Hörige werten. (S. 460 u. 639.) Auch in späteren Zeiten kommen noch derzieichen Aufnahmen von freien Leuten ("ehnen vryen Man — ehn Bryman") in den Hospverband vor "). Und in jenen Grundherrzichaften, in welchen die Lust eigen machte, reichte die Niederlassung in der Herrschaft allein schon hin, um die Freien selbst, oder in anzberen Herrschaften wenigstens ihre Nachkommen zu Hörigen zu maschen, wie dieses z. B. in der zum Stifte Augsburg gehörigen Herrschaft Rettenberg auch in späteren Zeiten noch der Fall war ").

<sup>1)</sup> **Grimm**, I, 277.

<sup>2)</sup> Orimm, III, 550.

<sup>8)</sup> Urf. von 1864 bei Mone, V, 895.

<sup>4)</sup> Urf. von 1864 bei Mone, V, 896.

<sup>5)</sup> Urf. von 1524 bei Rinblinger, Sor. p. 671.

<sup>6) (</sup>Gidwenbner). Die Rettenberg. Lanbesorbnung von 1588, p. 84.

Dann verftand sich aber die Entrichtung ber hörigen Leiftungen und bie Fronhofgerichtsbarkeit natürlicher Beife von felbft. Rach und nach murbe jeboch ber rechtliche Bertehr mit Fremben mehr und mehr erweitert. In jenen Berrichaften, in welchen freie Leute neben ben Sorigen wohnten, murbe auch ben freien (Fryen, Freymentschen und Brymannen) ihrer Freiheit unbeschabet gestattet, Hofgüter und in geiftlichen Grundherrschaften Gotteshausguter erwerben zu burfen. Und erft bei ihrem Tobe, ober wenn sie aus ber Herrschaft wegzogen, sollten jene Hofgüter wie ber nach hofrecht behandelt werben 7). Den fremben Erben aber wurde gestattet gegen Erlegung eines Erbschaftsgelbes ben an ben Hofherrn gefallenen Nachlaß von biefem loszukaufen. Und bie fremben Erwerber hatten sobann nur noch einen höheren Chrichat gu erlegen. (§. 459 u. 460. In vielen herrschaften sollten bie fremben Erwerber einen Trager aus ben hofhörigen Leuten stellen und biefen gehörig einweisen und belehnen laffen. ("boch bas ber, "ber nicht ein gothaussmann were, ber solche guter kauffen wolte, "einem herren von Auw einen gothaussmann zu einem trager "gebe, bem fol ben ein herr von Auw ju tragers weifs liehen") 3). Und ber Träger hatte sobann bie Berbinblichkeiten eis nes hörigen hubers zu leiften, wie wir biefes fogleich weiter ansführen werben. Durch ben Erwerb eines hofhörigen Gutes allein wurden jedoch die freien Leute noch nicht hörig und nun auch nicht mehr zur Aufnahme in ben Hofverband genothiget. Gben fo wenig natürlich die Sbelleute, die Geiftlichen und die geiftlichen Stiftungen und Rlöfter.

### **§**. **648**.

Die freien Burger und Bauern, die Sebelleute und die geiftlichen Stiftungen und Klöster, welche sich im Besitze höriger Guter befanden, waren zwar ebenfalls zinse, dienste und falle oder besthauptspsichtig ("und gehörent dar inne edellute, eptissen, burger, burgerin "vnd lantlute die alle hubig zinst vnd vellig sint"). Gbenso inse

<sup>7)</sup> Grimm, I. 276 u. 277.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 253.

<sup>9)</sup> Grimm, I, 737. vgl. 786, 276, 824, III, 472; Beisthum bei Borman, Besthaupt, p. 51 — 52. Opidanus vol alienus, nobilis vi

Sie konnten aber auch einen Anberen garfeit felbst vornehmen. mit beauftragen. In vielen Hofrechten und Weisthumern war defer Grundsat ausbrücklich anerkannt, sowohl das Recht selbst zu lericht fiben zu burfen 74), als bas Recht bie Missethäter selbft verfolgen und zu verhaften 75), und bas Recht felbst einzuschreim, wenn die herrschaftlichen Beamten und Diener ihre Schulbigs wenn die herr het nicht thaten 78).

Den Borfit bei Gericht haben bie Grundherren icon 22 franklichen Zeit geführt (§. 174). Und fehr häufig war bies h im späteren Mittelalter noch ber Fall, im Bisthum Minden 77), n ber Abtei Prum 78), in ber Probstei Zurich 79), in ber Abtei 18. Gallen 10), in ben bairischen Hofmarten, d. B. in ben Abteien **lattenhaslach,** Alberspach und Fürstenfelb <sup>81</sup>) u. a. m. Es war eine **he verbrei**tete Sitte, daß die Fronhofherren regelmäßig ihre Frons Me befuchten. Sie pflegten jebes Jahr ein ober mehr Mal ihren Amritt zu halten und bann auf jedem Hofe bas Fronhofgericht Dies thaten bie Aebte von Seligenstabt u. a. m., n präsibiren. Labag unfer herre apt finen hof.beriben fal eine om jar, vir-"gehen tage vor fant Martinstag und 14 tage barnach, fol beriben fin hof zu Steinheim und fal ba horen wifen und teiln "fin recht) 22). Der Abt von Seon sollte, wenn er seinen Umtitt hielt, seinen Richter bei sich haben ("unfer herr von Sewen foll

<sup>74)</sup> hofrecht von Buttungen c. 12. hofmarfrecht von Billerfee §. 8 in Mon. Beic. II, 108. Grimm, I, 6, 750, III, 548 u. 614.

<sup>75)</sup> Grimm, II,. 567 S. 4. "fo eyn mifsthediger im dorff gu Denfsbur were, "babe ein herre, fo bas folofs off unde ju thuet, ben angriff — Brimm, II, 581. — "ben angriff und alles basjeniche bat einem grunthern suffain "sall." vgl. noch II, 525 u. 529.

<sup>76)</sup> Grimm, II, 551 §. 20.

<sup>77)</sup> Urf. von 961 bei Balus. II, 879. coram nulla judiciaria potestate examinentur, nisi coram episcopo aut advocato.

<sup>78)</sup> Grimm, II, 582 "Ind die hern von Prume haint perschonlich ire boiffs "gebingh besessen ind haindt ben fich geboildt ben gewaltvaibt."
79) Grimm, 1, 6.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 319.

<sup>81)</sup> Urf. von 1258, 1288 u. 1298 in Mon. Boic. III, 156, V, 388, IX, 114.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 510.

"seinen richter mit sich füren in die stift") \*3). Sogar Fraun wenn sie die Gerichtsherrn waren, führten zuweilen den Kein, d. B. die Borsteherin eines Klosters zu Fleringen di Krin", die Aebtissin von Waldtirch bei Freiburg u. a. m. \*5). Und wie die Gerichtsherrinnen pflegten zu dem Ende regelmässig Unrin: von einem Fronhose zu dem anderen zu halten, z. B. die der Aebtissin zu Hebtissin zu Herford, u. a. m. \*6). Wenigstens dei Bernings sollten die Gerichtsherren selbst zu Gericht sitzen. ("von wunde "stössig, so sol man sp ziechenn inn mynes herren kammer, w. "da sol myn herr selber erkennen, was ein recht sp. \*7).

Seitbem sedoch die Fronhosberren öfters verhinden van vielleicht auch selbst nicht mehr wußten, was Recht war, sinn schiedten sie Abgeordnete, welche statt ihrer den Borsit sühren selb. B. das St. Beter Stift in Mainz \*\*), oder sie ließen der Herrschaftsrichter neben sich \*\*) oder neben ihren Abgeordnets sitzen \*\*\*, und diesen sodann während der gerichtlichen Berhanden statt ihrer das Wort führen. (hec tria placita presidedit dominicurie, cum sculteto suo — scultetus presidedit; judicio in detere domini prelati \*\*) "der schultheiß — soll sitzen zu nach herrn des probsts seiten und sol richten") \*\*1). Wenn tehn zeleicher Zeit mit den Fronhosherren auch die Schirmherren der Ericht erschienen waren, wie dieses öfters zu geschehen pflezte, we

<sup>83)</sup> Grimm, III, 668.

<sup>84)</sup> Grimm, II, 5?1 - 522. ubi dicta domina magistra presidetat a dicio annali vulgariter dicendo jairdinch, prout moris est quelibet and ipsum iudicium ibidem convocato.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 368 u. 369. vgl. I, 677 u. 704. "Mein frau fel and ", faren an bem vierten jare - ".

<sup>86)</sup> Pefrecht von Stodum von 1870 §. 12 bei Kindlinger, her p. 6- manne wy, eber we eyne Browe to hervorbe in ber Tob went et acate ribet, und in ben hoef to Stocham komet na unies Erses "Rechte" —

<sup>87)</sup> Grimm, I. 170.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 507.

<sup>89) 3</sup>m Rlofter ju Lucern. Geschichtsfreund 1, 159 f.

<sup>89</sup>a) Grimm, III, 508.

**<sup>90)</sup> Grimm, 1, 692** u. 698.

n, I. 758 vgl. noch III, 508.

der jeber von ihnen seinen herrschaftsrichter gur Seite hatte, so **Ahrten** sobann bie beiberseitigen Beamten in Gegenwart ihrer Her-**En während der Sitzung das Wort.** ("so der abbet und der voget Mazent hie zu binge, so sol ber schultheisse von ber stat sizzen bi bem abbete und fol fine wort haben; unbe ber schultheisse von Micheim bi bem vogte, unbe fol fine wort haben.") 92). Eben fo **h in bem** Gerichte zu Fischbach vor ber Kirchhofsthür unter freiem Dimmel ber Abt von Hornbach "als rechter Grund- und Gerichtsherr mit seinem Schaffner und anberen Dienern", und wegen bes Rurfürften von der Pfalz "als rechten Kaftenvogts und Schirmherrn" bessen Amtmann zu Kaiserslautern 93). Und noch am Ende bes 18. Jahrhunderts wohnten die Herren von Löwenstein ben Sitzungen ihres Bogtgerichtes Zennern und Wabern in heffen Die gerichtliche Verhandlung wurde jedoch von ihrem felbft bei. Samtrichter und Boigtgrebe geleitet 94). Das Erscheinen ber Grundherren bei Gericht hatte übrigens außer bem Borfit auch noch ben 3med einer Oberaufficht über bie Rechtspflege. Daber follten die Gerichtsherrn von jeder Sigung in Renntnig gefest werben, 3. B. im Stifte Feuchtwang in Franken. ("so man gericht "halten will, so sollen bie henligen pfleger soliche alwegen ben bern "bes capittels zu Feuchtwang zu kunt thun, bas fie einen ber hern "binaus schicken ober iren gewalt, ber mag alwegen neben bem rich= "ter siten und seben, bas alle bing ordentlich zu gehe") 96).

Seit bem 15. und 16. Jahrhundert erschienen jedoch die Grundherren immer seltener personlich bei Gericht, in manchen Herrschaften nur noch alle vier Jahre, z. B. im Elsaß. ("und wenne "min frave ze recht usfaren sol, das ist in dem vierten jare, ist sie "danen zu gegene.). Mein frau sol auch auffaren an dem vierten "jare, ob sie will.") <sup>97</sup>). Und zuletzt erschienen sie gar nicht mehr bei Gericht, oder ausnahmsweise wenigstens nur noch bei Berufun-

<sup>92)</sup> Grimm, I, 671.

<sup>93)</sup> Grimm, I, 775 u. 776.

<sup>94)</sup> Urt. von 1765 bei Ropp, Beff. Gr. Beil. p. 174 f.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>96)</sup> Grimm, 1, 677.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 704.

Mann nannte biefe bauerlichen Stellvertreter in Baiern, im Elfaß u. a. m. Trager ober Träger 28), gleichsam Bauern= lebentrager. Und ber Inbegriff ber ihnen obliegenben Berbinblichteiten wurde bas "Tragers Recht genannt 20). In Beftphalen nannte man biefe Stellvertreter Sulber 30), wegen beren Beeibigung und hulbigung. In Elfaß nannte man fie auch hochhuber, weil sie über die übrigen Suber geset, gleichsam die oberften huber waren, und bie grundherrlichen Binfen und Abgaben einzufammeln hatten 31). Aus bemfelben Grunde find fie in ber Abtei Pfeffers in ber Schweiz auch Obermeier genannt worben 22). In Strafburg nannte man biefe Trager Hoffessen 33), anderwarts Lebenmanne 34), in manchen herrschaften Stuhlgenof fen 36), Muntmanne 36), Muntbure 37), Vormunbe 38), ober auch Dingmanne, responsales, runsales und nuncii, weil sie fur ihren herrn zu Ding und Ring geben, fur ibn baselbst Rebe stehen und ihn vertreten sollten 30). Und man pflegte

<sup>28)</sup> Grimm, I, 740. Urf. von 1325, 1362 u. 1398 in Mon. Boic. IX, 154, 155, X, 132. 183, XIII, 417.

<sup>29)</sup> Urf. von 1825 in Mon. Boic. IX, 155.

<sup>80)</sup> Rinblinger, Sor. p. 45 u. 122.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 731. f. Haltaus, v. hochhuber.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 186.

<sup>83)</sup> Urf. von 1864 bei Mone, V, 895-896. unum possessorem, vulgariter exponendo einen hofeseszen.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 787, 740 u. 741.

<sup>35)</sup> Ørimm, I, 706 §. 11, u. 781.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 781, wo Stuhlgenoffe, Muntmann und hochhuber abwedfelnb als gleichbebeutend gebraucht wirb.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 742. Gang unrichtig erflart biefe Stelle ganbau, bas Salgut, p. 113.

<sup>38)</sup> Elmenhorster hofrecht bei Steinen, I, 1739. "ein itlich hoevener — mag "feisen, an bes Repsers hanbt einen Bormunber, fin Gut tho verant- "worben und tho verrichten." —

<sup>89)</sup> Altes glossar. bei Docen, I, 208. Dingman, latine concionatorem persumus dicere. Constitutio von 1152 bei Pertz, IV, 90. tam per ipses quam per responsales honoratos convenerunt. Zwei Urf. von 1274 bei Rinblinger, Hör. p. 301, 304 u. 305. per nuntium suum seu per runsalem, qui apud eos dingman dicitur — nec responsalem pro se, qui dingman dicitur.

baju irgend einen braven Bauer zu nehmen, einen vir bonus 40), einen vir certus et ydoneus de censalibus 50), einen mansionarius 51), einen colonus 52), einen Hubner 52) ober einen ander ren vollschuldigen Mann 54). Ober man nahm zu dem Ende einen eigenen Gutsverwalter (magister grangie 55). Die Inhaber der Hofgkter selbst nannte man aber sodann, um sie von ihren Stellvertretern zu unterscheiden, Hauptherren (Houbtherre 56), personae principales oder patroni) 57), Lehenherren 58), oder and ohne weiteren Beisat Edelleute, Bürger, Geistliche u. s. w. 59). Und diese bäuerliche Stellvertretung findet man in sast allen Territorien, insbesondere auch in den Reichsberrschaften, z. B. im Reichspiese Elmenhorst 60), in den Reichsbörfern im Elsaß 61) u. a m.

Auf biese Weise sind benn die freien Erwerber von hörigen Gatern, die Freien eben sowohl wie die Gelleute und die Geiftlichen, für ihre Berson von allen hörigen Leistungen und Berbindliche leiten befreit und diese sammt und sonders auf ihre bauerlichen Stellvertreter gewälzt, dadurch aber die althergebrachten Sosversassungen wesentlich verändert worden. Die Dingmane, Hulber und Träger kamen nämlich in ein doppeltes Rechtsverhältniß, eisnerseits zu den Fronhosherren, deren Sosgerichte sie besuchen und denen sie alle Dienste der eigentlichen Huber (ihrer Hauptherren) leisten mußten, an dererseits zu den eigentlichen Hubern selbst, deren Stelle sie zu vertreten, und denen sie für das erhaltene Hof-

<sup>40)</sup> Urf. von 1247 bei Bobmann, Befitaupt, p. 62.

<sup>50)</sup> Urf. von 1991 bei Welf, Geschichte bes Eichsfelbs, II, Urfb. Nr. 38, p. 26.

<sup>51)</sup> Urf. von 1254 bei Guden, 1, 648.

<sup>52)</sup> Urf. von 1254 bei Guden, Ill, 678. Urf. von 1805 bei Joannis, spieil. tabb. p. 186.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 787, 740 u. 786.

<sup>54)</sup> Urt. von 1898 bei Rinblinger, Sor. p. 501.

<sup>55)</sup> Urf. von 1254 bei Bobmann, Besthaupt, p. 62-63.

<sup>56)</sup> Grimm, I, 780, 781, 740 u. 741.

<sup>57)</sup> Urf. von 1274 bei Rinblinger, Bor. p. 801.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 737. Urf. von 1274 bei Rinblinger, oor. p. 801.

<sup>59)</sup> Orimm, I, 186, 736, 737, 740, 786, III, 472.

<sup>60)</sup> Elmenhorfter hofrecht bei Steinen, I, 1789.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 787.

v. Ranter, Fronhof. IV.

gut ebenfalls eine jährliche Mgabe und bei ihrem Tobe einen Sterbfall zu entrichten hatten. ("ber hindersesse vellet bem huber, obe er "stirbt") <sup>62</sup>). Außer ben ursprünglichen grundhörigen Leistungen an ben Fronhosherrn mußten sie bemnach nun auch noch für die Ueberlassung des Hosgutes gewisse neue Leistungen an ihren Hauptsoder Lehenherrn entrichten. Und sie wurden durch diese mit jenem zweisachen Rechtsverhältnisse verbundene doppelte Belastung nun hintersassen nicht allein der Fronhosherren, sondern auch noch ihrer eigenen Hauptherren, und auch deren Hindersesse der Lehenherrn selbst ihren Asterhintersassen, während die Hauptsoder Lehenherrn selbst ihren Asterhintersassen ober Untersassen gegenüber nach und nach eine Art von Grundherren ohne Gerichtsbarkeit geworden sind.

### §. 650.

Durch ben Erwerb böriger Guter wurden bemnach bie freien Leute selbst noch keineswegs borig. Gben so wenig find nun aber bie hörigen Guter burch ben Uebergang auf freie Leute Freis guter geworben. Ihre Befiger, gleichviel ob Freie, Geiftliche ober Ebelleute, blieben vielmehr, wie bereits bemertt worben ift, gins. bienst: und fallpflichtig. Der Grundsat selbst wurde auch niemals beftritten. Da jeboch in ben emporftrebenben Stabten wie 3. B. in Soeft, die Stadtburger, wenn fie hofhorige Guter erworben hatten, bie hörigen Dienfte und Leiftungen nicht mehr zu entrichten pflegten, fo ift bas Sofrecht felbst in ben Stabten nach und nach verschwunden (mansos predictos in ipsam curtem spectantes nullus deberet de jure habere nisi loco, qui dicitur vulschulghe man dicte curtis, sed opidani susatenses de hac curte habent plures mansos alienatos ab eodem, et nullum volunt facere jus curie de illis mansis nec in hereditate vel petitione danda, vectura, vel aliis servitiis, que proprii homines de mansis curtis solent facere; et per hoc perit jus curtis per om-

<sup>62)</sup> Grimm, I, 825. Bgl. noch I, 61. Urk. von 1826 bei Kindlinger, Hot. p. 385.

<sup>63)</sup> Grimm, I, 737, 740, 741 u. 825. Bgl. oben S. 682.

nia) 64). In anberen Stabten , 3. B. in Munfter , hatten bie Stadtburger, wenn fle einer fremben Grundherrschaft unterworfene hofguter erworben, ben althergebrachten Pacht (antiqua et consneta dictorum bonorum pensio) und bei ihrem Tobe ben Sterbfall zu entrichten, dafür aber felbst von ben auf bem Sofgute figen= ben Leuten, (ihren Stellvertreten), ben Sterbfall, bas Chegelb unb bie übrigen hörigen Leiftungen zu genießen. Bei ihrem Tobe sollte jeboch bas hofgut wieber an ben hofheren zurückfallen 66). Wieber in anberen Stadten , g. B. in Bielefelb, follten zwar die im Befite eines Stadtburgers befindlichen Hofgüter beim Tobe bes Befibers wieber an ben Sofherren gurudfallen, biefer jeboch gehalten fein, binnen Jahr und Tag bie heimgefallenen Guter wieder an Stadtburger zu veräußern. (bona tamen immobilia infra annum oppidanis nostris vendendo) 66). In ben meiften Stabten ichetuen sogar, nachdem fich einmal bas freie Beichbildrecht gebildet hatte, bie von Stadtburgern erworbenen hofhörigen Guter fogleich als freie Guter (als Weichbildguter) ihnen übertragen worben zu sein So wurden im Jahre 1290 mehrere in ber Stadt Barburg gelegene Fronhofe nebst ben bazu gehörigen Sofgütern gegen einen jahrlichen Grundzins an die Stadt zu Weichbilbrecht (ad jus illud Wicbelde vulgariter appellatum) vertauft 87). Wen so hat die Stadt Bochum im Jahre 1245 die Billikation Holthem erworben (domum sive mansum in holthem - quam antea Conradus de Holthem in villicatione detinuit hereditaria) und im Jahre 1248 bas But Balewich (predium nostrum Walewich). und zwar beibe zu Weichbilbrecht (jure quod Vuigbelde dicitur — eo jure quod Wichileth dicitur) 68). Unb ba auch von Seiten ber Stabtebewohner noch gewalt famer Beife Bieles ben in ber Stadtmark liegenden Fronhöfen entzogen worden ift, wie biefes 3. B. in Soeft ber Fall war 69), so hat bas Empor

<sup>64)</sup> Bestand bes Schultenamtes ju Goest von 1275-1832 bei Geibert, II, 1. p. 468. f. bei Rinblinger, D. B. III, I, p. 264.

<sup>65)</sup> Urt. von 1326 bei Rinblinger, Bor. p. 385.

<sup>66)</sup> Urf. von 1848 bei Rindlinger, Sor. p. 431-432.

<sup>67)</sup> Zwei Urf. von 1290 bei Wigand, Archiv, II, 310—312.

<sup>68)</sup> Urf. Urf. von 1245 u. 1248. bei Biganb, Archiv, VI, 263-266.

<sup>69)</sup> Bestand bes Schultenamtes zu Soest aus 14. soc. bei Rinblinger, M.B. III, 1 p. 286. bei Seibert, II, 1. p. 454. Multa de ipsa curte sustulit. —

kommen ber Stabte jum Untergang ber Sorigkeit wefentlich beisgetragen. Auch ift in ben meiften Stabten bie Sorigkett fruhe ichon ganglich verschwunden.

Allein nicht bloß bie Stadtburger auch bie Ebelleute und andere freie Leute und bie geiftlichen Stifter suchten fich, wenn fie hofhörige Guter erworben hatten, mehr und mehr ben hörigen Diensten und Leiftungen zu entziehen. Defters wieberholte Ber bote solcher willkürlichen Befreiungen von Seiten ber Grund= und Lanbesherrn, z. B. im Erzstifte Roln, suchten zwar bergleichen Beftrebungen entgegen zu wirten 70). Deffen ungeachtet wußten fich viele von ber Verbindlichkeit einen Dingmann ober einen anberen Stellvertreter zu ftellen und von ben bamit verbundenen Leiftungen so wie von der Berbindlichkeit das Fronhofgericht zu besuchen zu befreien und baburch bie Grundherrschaft selbst an sich zu bringen, wie bieses z. B. bem Kloster Eberbach im Rheingau auf mehreren Gutern gelungen ift 71). Dergleichen Bestrebungen veranlagten bann fehr viele Streitigkeiten zwischen ben freien Befigern von Sofgutern mit ben Fronhosherrn. Und um diese möglichst zu verhindern fuchte man ben geiftlichen und weltlichen freien Grundbefitern ben Erwerb von hofgutern in jeder Beife zu erschweren, ober auch gang zu verbieten, z. B. im Rheingau 12), ober ben ganglichen Berluft wenigstens baburch abzuwenden, daß solche hofguter nur auf eine Reihe von Jahren ober auf Lebenszeit an freie Leute hingegeben zu werben pflegten 78).

## e. Fronhofgerichte.

1) 3m Allgemeinen.

### §. 651.

Die Fronhofherrn waren, wie wir gesehen, zu gleicher Zeit bie Gerichtsherrn (§. 434). Sie konnten bemnach, wenn fie wollten, selbst zu Gericht fiten, und alle Handlungen ber Gerichts-

<sup>70)</sup> Urf. von 1374 bei Rinblinger, bor. p. 480 f.

<sup>71)</sup> Urf. von 1278 und 1274 bei Rinblinger, Bor. p. 801 u. 804-805.

<sup>72)</sup> Urf. von 1222 bei Kinblinger, Sor. p. 255.

<sup>73)</sup> Urt. von 1808 bei Kindlinger, Bolmest. II, 281 — 282. Bgl. oben 645.

Sie konnten aber auch einen Anberen barfeit felbft vornehmen. bamit beauftragen. In vielen hofrechten und Beisthumern mar biefer Grundfat ausbrudlich anerkannt, sowohl bas Recht felbft zu Sericht figen zu burfen 14), als bas Recht bie Miffethater felbft ju verfolgen und zu verhaften 28), und bas Recht felbft einzuschreiten, wenn die herrschaftlichen Beamten und Diener ihre Schulbigs leit nicht thaten 76).

Den Borfit bei Gericht haben bie Grundherren ichon mr franklichen Reit geführt (S. 174). Und sehr häufig war bies and im fpateren Mittelalter noch ber Fall, im Bisthum Minden 77), in ber Abtei Prum 18), in ber Probstei Zurich 19), in ber Abtei St. Gallen 10), in ben bairifchen Hofmarten, z. B. in ben Abteien Reitenhaslach, Alberspach und Fürftenfelb 81) u. a. m. Es war eine febr verbreitete Sitte, daß die Fronhosherren regelmäßig ihre Fron-Wie besuchten. Sie pflegten jedes Jahr ein ober mehr Mal ihren Umritt zu halten und bann auf jebem Hofe bas Fronhofgericht m präfibiren. Dies thaten bie Aebte von Seligenftabt u. a. m., (bag unfer herre apt finen hof.beriben fal eine hm jar, virsehen tage vor fant Martinstag und 14 tage barnach, fol beriben fin hof zu Steinheim und fal ba horen wifen und teiln "fin recht) 22). Der Abt von Seon follte, wenn er feinen Um= ritt hielt, feinen Richter bei fich haben ("unfer herr von Sewen foll

١

<sup>74)</sup> hofrecht von Luttungen c. 12. hofmarfrecht von Billerfee §. 3 in Mon. Boic. II, 106. Grimm, I, 6, 750, III, 548 u. 614.

<sup>75)</sup> Grimm, II,. 567 S. 4. "fo eyn mifsthediger im borff gu Denisbur were, "habe ein berre, fo bas folofs vff unbe ju thuet, ben angriff — Grimm, II, 581 . - "ben angriff onb alles bagjeniche bat einem grunthern guftain "fall." vgl. noch II, 525 u. 529. 78) Srimm, II, 551 §. 20.

<sup>77)</sup> Urf. von 961 bei Baluz. II, 879. coram nulla judiciaria potestate examinentur, nisi coram episcopo aut advocato.

<sup>78)</sup> Grimm, II, 582. "Ind die hern von Prume haint perschonlich ire boiffs "gebingh beseffen ind haindt ben fich gehoilbt ben gewaltvaibt.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 6.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 319.

<sup>81)</sup> Urf. von 1258, 1288 u. 1298 in Mon. Boic. III, 156, V, 388, IX, 114.

<sup>82)</sup> Stimm, I, 510.

"seinen richter mit sich füren in die stift") \*3). Sogar Frauen wenn sie die Gerichtsherrn waren, führten zuweilen den Borsit, z. B. die Borsteherin eines Klosters zu Fleringen dei Früm \*4), die Nebtissin von Waldsirch dei Freiburg u. a. m. \*5). Und auch die Gerichtsherrinnen psiegten zu dem Ende regelmässig Umritte von einem Fronhose zu dem anderen zu halten, z. B. die Frau Nebtissin zu Herigten, u. a. m. \*6). Wenigstens dei Berufungen sollten die Gerichtsherren selbst zu Gericht sitzen. ("vond wurdts da "stössig, so sol man sp ziechenn inn mynes herren kammer, vand "da sol myn herr selber erkennen, was ein recht sp \*7).

Seitbem jedoch die Fronhosherren östers verhindert waren, vielleicht auch selbst nicht mehr wußten, was Recht war, seitdem schickten sie Abgeordnete, welche statt ihrer den Borsitz führen sollten, z. B. das St. Beter Stift in Mainz 38), oder sie ließen ihren Herrschaftsrichter neben sich 89) oder neben ihren Abgeordneten sitzen 392), und diesen sodann während der gerichtlichen Berhandlung statt ihrer das Wort führen. (hee tria placita presidedit dominus eurie, eum sculteto suo — scultetus presidedit; judicio in lattere domini prelati 90) "der schultheiss — soll sitzen zu meines "herrn des probsts seiten und sol richten") 91). Wenn daher zu gleicher Zeit mit den Fronhosherren auch die Schirmherren dei Gericht erschienen waren, wie dieses östers zu geschehen psiegte, und

<sup>88)</sup> Grimm, III, 668.

<sup>84)</sup> Grimm, II, 5?1 - 522. ubi dicta domina magistra presidebat in iudicio annali vulgariter dicendo jairdinch, prout moris est quolibet anne ad ipsum iudicium ibidem convocato.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 368 u. 369. vgl. I, 677 u. 704. "Mein frau fol auch auf"faren an bem vierten jare — ".

<sup>86)</sup> Hofrecht von Stodum von 1870 §. 12 bei Kindlinger, Hör. p. 477. "wanne wy, eber we eyne Browe to hervorbe in der Tyd were, Cir"cate ribet, und in den hoef to Stocham komet na unses Stichtes
"Rechte" —

<sup>87)</sup> Grimm, I, 170.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 507.

<sup>89) 3</sup>m Rlofter ju Lucern. Gefchichtsfreund 1, 159 f.

<sup>89</sup>a) Grimm, III, 508.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 692 u. 698.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 758. vgl. noch III, 508.

ein jeber von ihnen feinen Berrichafterichter zur Seite hatte, fo führten sobann bie beiberseitigen Beamten in Gegenwart ihrer Berren wahrend ber Sipung bas Wort. ("fo ber abbet und ber voget "figent bie gu binge, fo fol ber schultheise von ber ftat figgen bi "bem abbete und fol fine wort haben; unde ber schultheise von "Silgheim bi bem vogte, unde fol fine wort haben.") 92). Eben fo faß in bem Gerichte zu Fischbach vor ber Kirchhofsthur unter freiem himmel ber Abt von Hornbach "als rechter Grund- und Gerichts-"berr mit feinem Schaffner und anberen Dienern", und wegen bes Rutfürften von ber Pfalz "als rechten Raftenvogts und Schirm-"herrn" beffen Amtmann zu Raiferslautern 93). Und noch am Enbe bes 18. Jahrhunderts wohnten bie Herren von Lowenstein ben Sibungen ihres Bogtgerichtes Zennern und Babern in Seffen felbft bei. Die gerichtliche Verhandlung wurde jedoch von ihrem Samtrichter und Boigtgrebe geleitet 14). Das Erscheinen ber Grundherren bei Gericht hatte übrigens außer dem Vorsit auch noch ben Zweck einer Oberaufficht über die Rechtspflege. Da= her follten die Gerichtsherrn von jeder Sitzung in Renntniß gesetht werben, 3. B. im Stifte Feuchtwang in Franken. ("fo man gericht "halten will, fo follen bie bepligen pfleger foliche alwegen ben bern "bes capittels zu Feuchtwang zu funt thun, bas fie einen ber hern "hinaus schicken ober iren gewalt, ber mag alwegen neben bem rich= "ter fiten und seben, bas alle bing ordentlich zu gehe") 98).

Seit bem 15. und 16. Jahrhundert erschienen jedoch die Grundherren immer seltener personlich bei Gericht, in manchen berrschaften nur noch alle vier Jahre, z. B. im Elsaß. ("und wenne min frave ze recht usfaren sol, das ist in dem vierten jare, ist sie "danen zu gegene.). Mein frau sol auch auffaren an dem vierten jare, ob sie will.") 37). Und zulett erschienen sie gar nicht mehr bei Gericht, oder ausnahmsweise wenigstens nur noch bei Berufun-

<sup>92)</sup> Grimm, I, 671.

<sup>93)</sup> Grimm, I, 775 u. 776.

<sup>94)</sup> Urf. von 1765 bei Ropp, Seff. Gr. Beil. p. 174 f.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 677.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 704.

gen an sie selbst \*8), ober bloß um noch zu figuriren \*9). So oft jedoch die Fronhosherren selbst zu Gericht saßen, gleichviel ob in erster ober in letzter Instanz, mußten auch sie Schöffen zur Seite haben, und zwar Schöffen aus dem Fronhose der Parteien. ("so "sollen sie keine andere schöffen in der sachen gebrauchen, dan die "scheffen aus dem hoff, da die partheyen gesessen seint") 1). Denn auch die Fronhosgerichtsherren waren nur Frager des Rechtes, die eigentlichen Urtheilssinder aber die Schöffen.

### S. 652.

Bollten inbeffen bie Gerichtsherren bie ihnen zuftehenbe Serichtsbarkeit nicht selbst ausüben, so konnten fie bamit auch einen anderen auf kurzere ober langere Zeit beauftragen. Die herr schaftlichen Beamten waren bemnach in früheren wie in späteren Zeiten bloge Stellvertreter ber Fronhofgerichtsher-Schon zur frankischen Zeit war bieses bei ben geiftlichen Grundherrschaften eben sowohl wie bei ben weltlichen Herrschaften ber Fall. Die öffentlichen Beamten konnten fich baber, wenn fte die Auslieferung eines Berbrechers begehrten, an ben Fronhofgerichtsherrn selbst ober auch an ben Herrschaftsrichter wenden. (infra immunitatem fugerit, mandet comes vel episcopo vel abbati, vel vicedomino, vel quicunque locum episcopi aut abbatis tenuerit, ui reddat ei reum 3. Und basfelbe war auch noch im späteren Mittelalter ber Fall, 3. B. im Rlofter Raitenbuch ("unfer Richter hat kainen Gewalt, bann "fo vil im von ainem geben Prelateu enpfolchen wirt, wann ain "peber Prelat ist felbft oberfter Richter) 3). Eben fo in ber Hofmark Rot. ("follen fie ir Frrung und Zwitracht ber Grund "halben bem herrn und Abbt bes Gotshaus ober feinem "Richter kunt und zu wissen tun") 4). In ber Abtei Fürftenfelb

<sup>98)</sup> Grimm, I, 170, II, 551 §. 19.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 140 §. 2. vgl. oben §. 892.

<sup>1)</sup> Grimm, II, 551 §. 19. vgl. noch I, 868 u. 746 §. 5.

Capit. von 802, c. 2 unb von 864, c. 18 bei Pertz, III, 118 u. 492.
 vgl. oben §. 174.

<sup>8)</sup> Salbuch von Raitenbuch in Mon. Boic. VIU, 114.

<sup>4)</sup> hofmartrecht von 1400 in Mon. Boic. II, 102.

(volumus, ut abbas vel hii, quibus suas vices comiserit — abbati vel ejus officialibus) 5). In der Abtei Brifening (Liberam abbas aut suus vicarius judicandi potestatem habeat) . In ber Abtei Albersbach 1). In ber herrichaft ber bairischen Schenken von Flügelsberg (aut per se aut per suum vicarium corriget et judicabit 3). In der Abtei St. Blaffen ("de biffen vier gebingen, wer an bas gobbufs "fatt richtet") \*). In ber Abtei Pfeffere ("ain richter ober vi= "carij von bem apt gesethet").10). Im Stifte Sct. Beter zu Raing ("wan ir herren czu fante Beber ir Gerichte befeffen, obir "Sholtheifs von iren wegen") 11). Rach bem hofrechte von leen ("von ben amptmann in ftatt bes hoffherren erlangt") 12) u. a. m. Auch in ben Reichshöfen, z. B. zu Elmenhorft, war ber Bogt "herr an bes Kepfers Stabt" 13). Die Fronhosbeamten wur: ben beshalb fehr richtig auch Statthalter bes Grundherrn 14), beffen Bermefer 15), feine Gewalttrager 16), Richter bes Stundherrn und beffen Diener genannt 17). Wenn baber ber Gerichtsherr felbft bei Gericht erschienen war, fo konnte er fobann felbft zu Gericht figen. ("wer es, ob min gnediger ber selber Leme in die ftrage riten, begehrte fin jemans, fo mochte er in ha= "ben zu bem rechte") 19). In manchen Fronhöfen follte ber herrfaftliche Beamte beim Erscheinen bes Gerichtsherrn sein Amt gang nieberlegen und fobann gur Beftellung eines neuen Beamten ge-

<sup>5)</sup> Urf. von 1298 im Mon. Boic. IX, 144.

<sup>6)</sup> Urf. von 1140 in Mon. Boic. XIII, 168.

<sup>7)</sup> Urf. von 1283 in Mon Boic. V, 386.

<sup>8)</sup> Urf. von 1266 in M B. XIII, 228.

<sup>9)</sup> Grimm, I, 81.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 185.

<sup>11)</sup> Beisthum von 1415 bei Kinblinger, Bor. p. 535.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 157. §. 95.

<sup>13)</sup> Elmenhorster hofrecht bei Steinen, I, 1787.

<sup>14)</sup> Grimenhorster Dog

<sup>15)</sup> Grimm, I, 9.

<sup>16)</sup> Beisthum in Mon. Boic. V, 218.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 800.

<sup>18)</sup> Grimm, I, 415. vgl. Sādh. Lt. III, 60 §. 2. Schwäb. Lt. B. c. 112.

ber Schweiz 76), Heiligen Gerichte, wenn, wie in ben Schw Feuchtwang und Weißenburg, ein Heiliger ober ein Sik to Grundherr war 17). Aus bemselben Grunde, ober well sie min Tage bes Heiligen gehalten zu werben pflegten, Sanct Beind gerichte 78), Sanct Andreasgerichte 79), Sanct Willend gerichte 80), Martinsgerichte 81), Sanct Walpurziko richte 82) u. s. w. Sodann Probste war 83), Bogtgericht wenn die Gerichtsherrn die Bogtei hatten, z. B. die Bogtsignist ber Herren von Löwenstein zu Zennern und Wabern in sein-

Bon ben Hofgenoffen ober Urtheilssindern nannte matt Hofgerichte Lanbsiedelgerichte, 3. B. in der Wettenm hubgerichte, 3. B. in der Wetterau Hobegen Gerichte, 3. ber Pfalz Hubgerichte 36a), sodann Hubbinge ober Hubgericht tage, 3. B. in der Ortenan, im Elfaß und in der Pfalz I, hub hofgerichte 38), Hubsprachen und Hubtage (§ 661) Bauernsprachen (Buerspracke) 30), Hägersprachen, hied sprachen, Hieden, Hoffen, Mchtdinge u. s. w. (§. 626 u. 637).

Bon ber Abmarkung ober Einzäunung ber Grundferifiches wurden bie Fronhofgerichte, weil ihre Zuständigkeit auf ben ehr markten ober eingezäunten Bezirk beschränkt war (§. 360), hel markgerichte ober Hofmarkrechte genannt, 3. B. in Baien.

<sup>76)</sup> Segeffer, Rechtsgeich. von Lucern, I, 598.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 615. Meine Abhandlung über bas gerichtliche Bens. p. 18.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 585, 588, 592 u. 598.

<sup>79)</sup> Mereau, Discell. I, 185.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 477.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 548 u. 549.

<sup>82)</sup> Grimm, III, 549.

<sup>88)</sup> Urf. auß 15. sec. bei Königsthal, I, 2. p. 15.

<sup>84)</sup> Ropp, Seff. Gr. Beil. p. 174 ff.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 402 u. 404.

<sup>86)</sup> Urf. von 1399 bei Baur, Urfb. von Arnsburg, p. 649. Rot.

<sup>86</sup>a) Beisthum von Defheim.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 421, 692, 705 u. 797.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 455, II, 588.

<sup>89)</sup> Urf. von 1498, S. 2. bei Rinblinger, Sor. p. 688.

<sup>90)</sup> Grimm, III, 641, 5. 8. Urf. von 1508 bei Lori, p. 249.

"closters wegen und sol richten 27). so soll er selbsten bas ge"ticht sitzen von meines herrn probsts wegen. — und ben
"kab haltenn und ein frager sein seines herrn wegenn" 28). Wenn
baber außer dem Fronhosberrn auch noch der Schirmherr der
Sthung beiwohnte, so mußte sodann das Gericht im Namen beider gehegt werden, z. B. im Essaß ("und sol men die drie dinge
"gebieten von einer eptischin wegen und eines vogetes wegen") 29).
In Franken 20), in der Wetterau ("man sol das gericht hegen we"gen des abts von Limburg als vor ein eigenthümer, und
"wegen eines gn. junckern von Königstein als vor ein faid") 21)
m Kentnich am Riederrhein u. a. m. 22).

Aus demfelben Grunde hatte der Fronhofherr das Recht feine herrschaftlichen Beamten zu ernennen 33), welches Recht er jedoch in vielen Grundherrschaften mit der Hofgemeinde theilen mußte (§. 641). Und wenn sich jemand beschwert glaubte, sollte die Berufung von den Fronhosbeamten an den Hofherrn selbst, b. h. von dem Mandatar an den Mandanten gehen. Und es kunte auch in der Berufungsinftanz wieder der Hofherr selbst zu Gericht sitzen oder statt Seiner einer seiner herrschaftlichen Obersbeamten ("wo es aber sache were, das die huber urteil gaben, das

L

<sup>27)</sup> Grimm, I, 748.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 575 5. 5 u. 5. vgl. noch Benjen, Rotenburg, p. 382.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 709.

<sup>30)</sup> Grimm, III, 586 u. 594.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 573, III, 486.

<sup>32)</sup> Grimm, II, 738.

<sup>33)</sup> Salbuch von Raitenbuch in Mon. Boic. VIII, 113 , ain yedlicher Brelat "hat gewalt, und nyemand anders das Recht zu beseigen, ain Richter und "ain Ambtman zu bestellen." Grimm, III, 404. "das eyn herre von "Bilmauwe — das gericht zu Plhausen zu besehen." — Urk. von 1254 bei Gudon, I, 649. capitulum Maguntinum habet plenum ius instituendi et destituendi scultetum in villa sua Birgestat. — Viele Beispiele in der Abtei Tegernsee (Urk. von 1157 u. 1163 in Mon. Boic. VI, 172 u. 177), in der Abtei Brauweiler (Urk. von 1056 bei Günther, I, 132), im St. Simonstift in Trier (Urk. von 1056 bei Günther, I, 132) und in anderen Herrschaften im Erzstisse Trier (Grimm, II, 84), in den Stiftern Gent und Littich (Urk. 974 u. 980 bei Miraeus I, 50 u. 51) u. e. m.

"rinnen sich ein theil beschwert befindet, so mag derselbig beschwerte "teil sich innerhalb acht tagen an des dinkhossherren spruch wol "beruesen und appellieren, und was dann der dinkhossherr sprechen "würde, dabei soll es endlichen unverweigerlichen verbleiben <sup>24</sup>). Es "sol ouch niemant recht sprechen in denselben hösen wenn unser "gozhus lut. were auch, das sp im urthele wurdent zweien, oder "si nit entstundent umb das gotshus recht das sol man nienen "ziehen wan sur meine frowen die eptissinnen von Waldtirch in "iren hof ze Waldtirch, und sond darumb ir meher und ir amptlut urteilen") <sup>25</sup>).

Endlich ift auch aus bem Umstande, daß der Fronhosherr ber Gerichtsherr war, zu erklären, warum die Fronhosgerichte auf bem Fronhose gehalten zu werden psiegten. ("dat ein zitlich Abbissin "und Hossischultin mit ehrem amptman und den havesluiden batt "vagt gedings gerichte breimale in dem jar up ehrer Kemnaben "becleiden und halben sall) 36).

Gerichtsherren waren inbessen nicht bloß die Hof= und Grundsherren selbst, sondern auch diesenigen herrschaftlichen Beamten, welche ihr Amt erblich gemacht oder das Amt pfandweise oder in amt-mannsweise erworden hatten. (§. 391 u. 396.) Auch sie hatten daher die Rechte der Gerichtsherren. Sie dursten in eigener Person zu Gericht sitzen. Sie konnten aber auch einen Stellvertreter ernennen. So z. B. ein Villicus zu Lorch im Rheingau, welcher sein Amt (officium villicationis) in amtmannsweise erhalten hatte 37).

# **§.** 653.

Jeber Grundherr war, wie wir gesehen, zu gleicher Zeit auch Gerichtsherr. Er war also berechtiget, selbst zu Gericht zu fitzen,

<sup>34)</sup> Grimm, I, 752.

<sup>35)</sup> Grimm, I, 368. vgl. noch III, 899.

<sup>36)</sup> hofrecht von herbide S.1. bei Sommer, p. 61. vgl. hofrecht von Stockum von 1870 S. 12 bei Kindlinger, hor. p. 477. Urf. von 1497 S. 9, cod. p. 642. und viele Andere.

<sup>37)</sup> Urf. von 1308 bei Bobmann, II, 682. — judicium — propria in persona, vel per eum, quem ad hoc duxerit destinandum, more consueto presidebit. —

eber ftatt Seiner einen Anderen zu Bericht fiten zu laffen. Daber hatte auch jeber Grundherr bas Recht ein eigenes Fronhofgericht zu bestellen. Darum finden wir in früheren Zeiten fo viele grundherrliche Gerichte, oft mehrere in einem und demfelben Dorfe, wenn barin mehrere Grundherren anfaffig waren, und, wenn ein Grundherr mehrere Fronhöfe besag, auf jebem Fronhofe ein ei= genes Hofgericht. (S. 434, 444—446.) Da jedoch weder die Ge= richtsherrn noch ihre Beamten felbft Recht fprechen burften, ju bem Enbe vielmehr hörige Schöffen ober anbere Urtheilsfinder noth: wendig waren, so hat es von je her viele Grundherren gegeben, welche entweber gar tein eigenes hofgericht hatten ober wenigstens nicht auf jebem ihrer Fronhofe ein eigenes Gericht bilben konnten. Bon biefen haben sich nun viele zu einem gemeinschaftlichen hofgerichte vereiniget, viele aber auch fich einem fremben Berricaftsgerichte unterworfen. Auf biese Weise find benn einerseits viele Gerichtsherrn entstanden, welche in bem Gerichtsbezirke keine Grundherren waren, benen also bie eigentliche Grundlage ber Fronhofgerichtsbarkeit, bie Grundherrschaft, gefehlt hat. Und burch ben Erwerb höriger Guter von freien Leuten ift ihre Anahl sehr bebeutend vermehrt worden. Während es andererseits and viele Grundherren gegeben hat, welche teine Gerichtes barkeit gehabt, nach und nach sogar bas ursprünglich auch ihnen pagestandene Recht barauf ganglich verloren haben (S. 434, 447 L 649).

Seit ber Anwendung des fremden Rechtes auf germanische Einrichtungen ift nämlich durch die im vaterländischen Rechte nicht sehr demanderten Doctoren der Rechte der Grundsatz aufgestellt worden, daß auch die Patrimonialgerichtsbarkeit auf kaiserlicher oder landesherrlicher Verleihung beruhe, und nur durch diese erworden werden könne. Und wiewohl dieser Grundsatz ohne allen hiskonischen Grund ist, und dieses nun nach den disherigen Betrachsungen auch nicht mehr bezweiselt werden dürste, so haben es densoch damals die meisten Grundherren vorgezogen, ihre alt hergestrachte Gerichtsbarkeit durch ein kaiserliches oder landesherrliches Prwilegium anerkennen zu lassen, um sich gegen jede weitere Anstehung sicher zu stellen. (S. 433.) Diejenigen Grundherren nun aber, welche in jenen Zeiten aus irgend einem Grunde keine eigene Enchtsbarkeit hergebracht hatten, fanden es begreissicher Weise auch

andere übertragen, und die Streitigkeiten unter dischlichtet zu werden pflegten, Baudinge oder Bul Franken, Baiern, Oesterreich, in der Wetterau, in dan der Mosel u. a. m. nannte man sie Budin Baugeding, Bautäding, Pantäding u. s. w. Urbargericht<sup>51</sup>), Stift<sup>52</sup>), oder Baustist<sup>53</sup>), richte, Baugerichte<sup>54</sup>), placita coloniae <sup>55</sup>) oder Dunckwerkgerichte, wie sie in der Wetterau Fulda genannt wurden <sup>56</sup>), dann Baudingtage Abtei Lach <sup>57</sup>), Landbaugedinge z. B. in Loblenz <sup>58</sup>) und Landbaugedinge z. B. in Loblenz <sup>58</sup>) und Landbage oder Landstage z. Pseisse und in Appenzell <sup>59</sup>), aus denen, nachbe meinde sich freigekämpst und die Bogtei erworden hat Landbage der Landgemeinden hervorgegangen sind, weter geschehen konnte, da an diesen Landbagen der 49) Urk. von 1056 bei Hontheim, I, 400. Beyer, I, 402. praedia propter aliquam culpam vel querimoniam in hatis, id est Budingun, dominicata (b. h. zur her vel publicata (d. h. veräußert) suerint.

51) Grimm, III, 679, 680.

50) Grimm, III, 625, 626, 627, 656, 684, 685, 710. Pr sec. bei Landau, das Salgut, p. 110. Urf. von 105 132. Mon. Boic. II, 510, 522, 525.

52) Grimm, III. 637, 668, 673. Mon. Boic. II, 164, 510

früheren Zeiten ichon feinen Blutbann auszuüben pflegte 60), alfo ichen früher alle Bewalt in biefen Landtagen vereiniget mar. Bon bem Orte ber Gerichtssitzung nannte man fie Sofgerichte, g. B. im Stifte Raumburg, in ber Betterau, am Nieberrhein u. a. m. 61), hofgebinge, Softage, Soffprachen, Sofrechte, g. B. in Baiern, in Beftphalen u. a. m. 62), Sobgebinge, g. B. in ber Witei Lach 63), hobschgerichte, g. B. in ber Wetterau 64), Linghofgerichte 65), Salgerichte, Rammergerichte, Ram= merhofgerichte, z. B. in ber Abtei Schwarzach 66), Hofge richte und Laetbenke, z. B. in Julich und Berg 67), lentliche hoffsgerechte, g. B. im Dienburgischen 68), Ctabelgerichte, 3. 3. im Elfag. , Pfalzgerichte ober Pfalztage, 3. B. in ben Stiftern und Abteien Lindau, Buchau und Pfeffers, weil biefe Serichte in ber Pfalz ober im Palatium gehalten zu werben pflegten 76). Bon bem Gerichtsorte nannte man biese Gerichte auch hageborn=Gerichte, z. B. in ber Bogtei zu Lauenrobe 11), Brudengerichte u f. w.

Bon ben Gerichtsherren, in beren Namen sie hanbelten, nannte wan sie Herrengerichte, z. B. in ber Wetterau <sup>72</sup>), Herrenzedinge, z. B. an ber Mosel <sup>73</sup>), Abtsgerichte, z. B. in ber Wiel Fulba <sup>74</sup>), Kirchengerichte, wenn die Grundherrschaft einer Kirche gehörte, z. B. in Baiern <sup>75</sup>), und im Entlibuch in

<sup>60)</sup> Grimm, I, 185.

<sup>61)</sup> Utf. von 1428 bei Bernhard, Antiquit. Naumburg, p. 111 f. Grimm, 111, 396, 494, 495, 497 u. 826.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 631, 632 u. 635. Bgl. oben § 641.

<sup>63)</sup> Grimm, II, 483. - "bobgebing in bem fronbob."

<sup>64)</sup> **G**rimm, III, 496.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 437—438.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 423, 425, 786, 787 u. 741.

<sup>67)</sup> Rechtsordnung u. Reformation. Duffelborf 1582, p. 184 ff.

<sup>681</sup> Grimm, 111, 746.

<sup>69)</sup> Haltaus, v. Stabel Bof.

<sup>70)</sup> heiber, Lindau. Ausf. p. 802, 810, 816, 844 u. 846. Grimm, I, 184.

<sup>71)</sup> Grupen, antiquit. Hannov. p. 250.

<sup>72)</sup> Grimm, III, 493.

<sup>73)</sup> Grimm, III, 811.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 884, 886. Rot.

<sup>75)</sup> Entscheid von 1298 bei Oesele, scriptor. II, 119.

<sup>1</sup> Raurer, Fronhof. IV.

ber Schweiz 76), Heiligen Gerichte, wenn, wie in ben Stiftern Feuchtwang und Weißenburg, ein Heiliger ober ein Stift ber Grundherr war <sup>77</sup>). Aus bemselben Grunde, ober weil sie an bem Tage des Heiligen gehalten zu werden psiegten, Sanct Petersegerichte <sup>78</sup>), Sanct Andreasgerichte <sup>79</sup>), Sanct Riliansegerichte <sup>80</sup>), Martinsgerichte <sup>81</sup>), Sanct Walpurgisgerichte <sup>82</sup>) u. s. Sodann Probsteigerichte, z. B. zu Frankfurt, wenn der Grundherr ein Probst war <sup>83</sup>), Bogtgerichte, wenn die Gerichtsherrn die Vogtei hatten, z. B. die Vogteigerichte ber Herren von Löwenstein zu Zennern und Wabern in Hessen <sup>84</sup>).

Bon ben Hofgenossen ober Urtheilssindern nannte man die Hofgerichte Landsiedelgerichte, z. B. in der Wetterau schafte, d. B. in der Wetterau Hobegen Gerichte se), in der Pfalz Hubgerichte sea), sodann Hubbinge ober Hubgerichte tage, z. B. in der Ortenan, im Elsaß und in der Pfalz s1), Hubhofgerichte ss), Hubsprachen und Hubtage (§. 641), Bauernsprachen (Buersprache) s9), Hägersprachen, Hiedinge, Achtdinge u. s. (§. 626 u. 627).

Bon ber Abmartung ober Einzäunung ber Grundherrschaften wurden bie Fronhosgerichte, weil ihre Zuständigkeit auf ben abgemarkten ober eingezäunten Bezirk beschränkt war (§. 360), Hof: markgerichte ober Hofmarkrechte genannt, z. B. in Baiern ...),

<sup>76)</sup> Segeffer, Rechtsgeich. von Lucern, I, 593.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 615. Meine Abhandlung über bas gerichtliche Weinen, p. 18.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 585, 588, 592 u. 598.

<sup>79)</sup> Mereau, Discell. I, 135.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 477.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 543 u. 549.

<sup>82)</sup> Grimm, III, 549.

<sup>88)</sup> Utf. auß 15. sec. bei Königsthal, I, 2. p. 15.

<sup>84)</sup> Ropp, Seff. Gr. Beil. p. 174 ff.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 402 u. 404.

<sup>86)</sup> Urt. von 1399 bei Baur, Urtb. von Arnsburg, p. 649. Rot.

<sup>86</sup>a) Beisthum von Defheim.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 421, 692, 705 u. 797.

<sup>88)</sup> **G**rimm, I, 455, II, 588.

<sup>89)</sup> Urf. von 1498, S. 2. bei Kinblinger, Sor. p. 688.

<sup>90)</sup> Grimm, III, 641, 5. 8. Urf. von 1508 bei Lori, p. 249.

sbann Pfalgerichte und Zaungerichte, z. B. in der Mark Brandenburg ("Richte binnen thuen") <sup>91</sup>), in der alten Grafschaft Eppstein <sup>92</sup>), in dem alten Landgerichte vor Ortenberg in der Wetzwar <sup>93</sup>), in Braunschweig-Lüneburg u. a. m. <sup>94</sup>). Wan nannte sie inner Oorfgerichte oder Oorfrechte, z. B. in Baiern <sup>95</sup>), in Schwaben <sup>96</sup>), in der Wetterau u. a. m., wenn das ganze Oorfchem Grundherrn gehörte <sup>97</sup>), judicium villicale oder seeulare judicium villae, z. B. im Erzstisse Mainz, im Rheinzun u. a. m. <sup>98</sup>), oder weltliche Oorfgerichte im Gegensatz und ben geistlichen ("das werntliche gericht des dorffs"), z. B. in ben Betterau <sup>98</sup>), dann congregatio curtialium, z. B. im Stisse Essen die Eolonen Zinslehen latten, z. B. im Hennebergischen u. a. m. <sup>2</sup>), Bauerngerichte (Burgerichte), z. B. in Westphalen <sup>3</sup>), insbesondere auch in Meps

١

<sup>91)</sup> Urt. von 1369 bei Gerden, cod. dipl. Brand. VIII, 462.

<sup>92)</sup> Urf. von 1270 bei Afchach, Gesch. ber Grafschaft Wertheim, II, 88. — que infra bannezune committentur. —

<sup>98)</sup> Grimm, III, 488. "waz von kleynen busfien inn den vieren faltherfueln "gefcheen."

<sup>94)</sup> Pusendorf, jurisdict. Gorm. p. 685 ff. Scherz, v. Pfalgericht, p. 1198 f.

<sup>95)</sup> Urt. von 1298 bei Oefele, II, 119. Urf. von 1810, 1460 u. 1472 bei Lori, p. 44, 178 u. 204. Ehehaftrecht von Greilsperg bei Seifrieb, I, 231. Grimm, III, 639, §. 1, 8 u. 20.

<sup>96)</sup> Urt. von 1825 bei Stetten, Gefch. ber Gefchlechter von Augeburg, p. 384 u. 385.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 477.

<sup>98)</sup> Urf. von 1224 u. 1282 bei Bobmann, I, 100. u. II, 738. **G**rimm, I, 809.

<sup>99)</sup> Grimm, III, 477.

<sup>1)</sup> Urt. aus 14. sec. bei Kinblinger, Bolmeft. II, 479.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 575, 578 u. 594. Schmab. Lehnt. c. 128, c. 1.

<sup>3)</sup> Urk. von 1869 bei Wigand, Femgericht, p. 114, Nat. 26. jurisdictio simplex curtialis in vulgo appellata burgerichte. Urk. von 1828 u. 1860 bei Kinblinger, R. B. III, 852 u. 455. curiam dictam Suthof cum judicio dicto Burgherichte. — Urk. von 1259 bei Kinblinger, Hor. p. 288. cum civili jure, quod vulgariter Burgerichte dicitur, eidem curie attinente. — Urk. von 1497, §. 1, eod. p. 687. "cyn principael Hovethoff — unbe ba cyn Schulte, bar "voer cyn Burry her fyn fal." —

tebinge, Meijentegbinge <sup>22</sup>), Herbstgerichte, Herbestebinge, Herbsttebinge, Herbsttegbinge <sup>23</sup>), Mertengerichte, z. B. im Kloster St. Beter bei Blubeng <sup>24</sup>), sobann Mais, Herbste und Februargerichte (placita maji, autumni et sebruarii) <sup>25</sup>), Mairechte und Herbstrechte, z. B. in Balern <sup>26</sup>), Mayengerichte, Herbste und Rebmonats Gerichte in Lindau <sup>21</sup>), ober auch Jahrbinge <sup>28</sup>) ober judicia annalia und placita annalia <sup>29</sup>), Samstagsgerichte <sup>20</sup>) und Hosserichte, welche man den geschwornen Montag nannte (S. 439), weil sie am Samstag und Montag gehalten zu werden pflegten, endlich gebotene und ungebotene Hossebinge (S. 641). Ungebotene Gerichte, gleichviel ob die Dingpslichtigen dazu geboten oder vorgeladen worden waren <sup>31</sup>), oder nicht <sup>22</sup>), nannte man nämlich alle diejenigen Gerichte, welche zu bestimmten Zeiten im Jahre gehalten zu werden pslegten und von allen Gerichts-

<sup>22)</sup> Grimm, I, 1, 31, 120, 144, 168, 184, 185, 186, 504, 505, III, 615.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 1, 81, 121, 155, 156, 168, 505, III, 615.

<sup>24)</sup> Heider, p. 845.

<sup>25)</sup> Urf. von 1015 bei Rinblinger, oor. p. 228.

<sup>26)</sup> Grimm, III, 655.

<sup>27)</sup> Heider, p. 802 u. 803.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 753, 757, II, 517, 557 u. 570.

<sup>29)</sup> Grimm, II, 518 u. 521.

<sup>80)</sup> Bunther, III, 791.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 344. unum judicium census, ad quod omnes debent venire ad vocem preconis. — eod. III, 694, §, 2—4. "man schol "auch yet taybing 14 tag vor rueffen." — eod. III, 726, §. 2. n. I, 505. Urt. von 1071 im Codex Lauresh. I, 194. a tribus principalibus mallis, qui vulgo Ungebodending vocantur, quibus ad curtem Liutereshusen annuatim mannie batur. Urt. von 1885 in Mon. Boic. VIII, 262. Salbuch bei von Fint, geöffin. Archiv, I, 880. The haftrecht von Greilsperg, §. 1. bei Seisrieb, I, 281.

<sup>92)</sup> Grimm, III, 1. tria judicia per annum, que dicuntur judicia non indicta. eod. II, 740 ad observationem trium judiciorum non indictorum theutonice ungeboden gedinge. — eod. I, 144 n. II, 788. Ungebruckte Beisthümer aus ber Pfalz 3. B. von Imbsweiser: "viff ben ungebotten bingstag" — und von Kapenbach: "zum ungebotten "bingstag." von heppenheim im Anhang Rr. 6, Bb. III, 578.

Senossen besucht werben mußten 23). Daher nannte man sie auch sehr häusig Bollgerichte, Bollbinge, Bollgebinge ober volle Gerichte, z. B. in ber Pfalz, im ehemaligen Stifte Speier, in ber Abtei Beißenburg u. a. m. 24). Gebotene Gerichte wursen bagegen biejenigen Gerichte genannt, welche nur, wenn es wihwendig war, gehalten und bann besonders angesagt zu werden psiegten und nur von den dazu berusenen Leuten besucht zu wersen brauchten 24a). Daher nannte man diese Gerichte Notgerichte oder Rotbinge, z. B. im Schwarzwald, im Essaß, in der Pfalz, in Franken und in Westhhalen 25). Man nannte sie sener gekaufte Gerichte oder Kaufgerichte, z. B. in der Schweiz, in der Wetterau, in Hessen, in Franken u. a. m. 26) und Riethgerichte oder Mutgerichte, weil die Richter bei den

<sup>33)</sup> Grimm , I , 144, III , 876. Meine Gefch. bes altgerman. Gr. Brf. p. 156 ff.

<sup>34)</sup> Grimm, I, 771 u 788. Biele Dorfweisthumer in ber Pfalg, g. B. von Flomersheim, Bb. III, 580: "Bollgericht gefdicht Ihars nur einmahl "vnb gefchicht wan icon teine clagen vorfallen und ohn gebott und mufs "bie gant Gemein ben einanber fein, folches wurdt gehalten mitwochs nach "Georgy. Stem bas Gerichtsbuch zue lefen im Bollgericht ein viertel "wein " Ungebruckte Dorfordnung von Knöringen von 1663. "von "Alters bero gebrauchlich eines jeben Jahrs off ben vollen Berichts-"tage, nemblichen ben nachsten montag nach ber benlig bren Ronigtage" - off montag, nach ber bepligen brey Ronigtag ein voll Gericht "halten, ondt off benfelben tag, ein jeglicher Inwohner gu Rnörin: "gen alba alfs ein gemeinssman erscheinen, folde vor unbt nachge-"fcrieben bing, ber herrlichkeit onbt Gerechtigkeit, unbt alles bafs off die "Beit alba vor Gericht gehandelt wirdt, wie recht ift, helffen beweiß "fen unbt Rechtfprechen, ben Been ber vertrindhung, bafe ift alfo, "bafs berfelbig, ber bafs nicht thatte, unbt ungehorsam wehre, ber soll "vertrundhen werben, boch ober nieber, nach ber Gemeinbt gefallen." - Bgl. über bas Bollgebing noch meine Abhanbl. über bas gerichtliche Beinen, p. 5 u. 20.

<sup>34</sup>a) Bgl. bas Beisthum von Flomersheim, Bb. III, 580.

<sup>35)</sup> Grimm. I, 484, 659, §. 14, 793, III, 49, §. 93 u. 550. Beisthum von Zell, Harrheim und Rivern, Bb. III, 564.

<sup>36)</sup> Grimm, I, 60, 574, II, 135. Ropp, Heff. Gr. I, 396—397. Benfen, Rotenburg, p. 383. Dorfordnung ju Sennfeld, §. 5. bei Maber, reichseritt. Magazin, XII, 205.

gebotenen Gerichten von ben Parteien gekauft und gemiethet, b. h. bezahlt werben mußten 37). Im Gegensatze ber placita annalia nannte man bie gebotenen Gerichte auch tägliche Gerichte (placita cotthidiana) 38). Und ba bei ben gebotenen Gerichten besondere Vorladungen (Botschaften oder Verkundigungen) erlassen werben mußten, so nannte man fie auch Botschaftbinge (Bottschafft Ding), g. B. im Glag 39), sobann Botichaften (Botschefte), ebenfalls im Elfag 40), ober auch verkundigte Gerichte ("verfundigde bindliche hoffbage"), 3. B. im Stifte Xanten 41). Die gebotenen Gerichte wurden öfters einige Zeit nach ober binter ben ungebotenen Dingen gehalten. Daher nannte man fie auch Afterbinge ober Aftergerichte, z. B. in Franken und in ber Wetterau 42), Nachtandinge, z. B. in Defterreich 43), Sinber gerichte in ber Wetterau 44) und Ausbinge (Ufsbinge ober Uszbinge), z. B. im Elfaß 45). Enblich nannte man biefe gebotenen Aftergerichte zuweilen auch noch gang allgemein Beifungen ober Wiffige, z. B. in ber Abtei Echternach 46).

### 8) Bor Gericht handelnde Perfonen.

a) Richter.

§. 656.

Die oberften Wirthschaftsbeamten auf ben Fronhofen waren insgemein auch die Richter bei ben Fronhofgerichten (S. 376-384). So bie Schultheiße, Subschultheiße, So-

<sup>87)</sup> Bellweger, Appenzell. Geschichte, I, 231.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 513. placita annalia et cotthidiana in singulis curtibes abbatie. -

<sup>89)</sup> Grimm, I, 717. Scherz, v. Botichafftbing.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 692. — quod placitum sequuntur duo placita, que dicuntur botschefte. Bgl. noch eod. I, 686, 690 n. 711.

<sup>41)</sup> hofrecht von Kanten, c. 5.

<sup>42)</sup> Grimm, III, 564. Urf. von 1291 bei Guden, I, 858.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 694, S. 2.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 396.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 717. Scherz, v. Botschafftbing, p. 178. 46) Grimm, II, 336.

ice Edulte, Bobsidultiffe und Erffhoficultheiße im Efaß, in ber Pfalz, in ber Wetterau, an ber Mosel, am Nieberthein, in Beftphalen, im Rheingau u. a. m. 47), die Deier, Dinghofmeier und villici im Elfaß, an ber Mofel u. a. m. 48), bie Rellner in ber Schweiz, im Elfaß, in Westphalen u. a. m. 49), bie Richter und judices in ben bairischen Hofmarken 50), welche uch Bogte ("Richter ober Bogt") 51), Pfleger 52) und Sof= marcherichter genannt worben find 63), sobann bie Samtrich= ter in ber Löwensteinischen Bogtei zu Bennern und Wabern in heffen 54), bie hofrichter am Nieberrhein und in Weftphalen 55), wantmanner und officiales in ben bairischen Hofmarken, in ber Probstei Raumburg u. a. m. 56), bie Sofmarcheamtmans ner in Baiern 57), bie Ammanne in ber Bralatur Beni 58), bie Etiftsammanne in Lindan 59), bie Ammanne ober Bögte im Stifte Burich (amman, advocatus) 00), bie Bogte im Stifte Konftang 61), bie Bögte und Erffvögte in Bestiphalen 62), bie

<sup>47)</sup> Grimm, I, 727, 798, III, 477, 796, 800 u. 817. hofrechte von Eilpe, von hetverbint, §. 8 und von hattnegen bei Sommer, p. 248, 249, 252 u. 254. Urf. von 1278 u. 1288 bei Rinblinger, hor. p. 800 u. 316.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 685, 715, §. 2 u. 3, III, 796.

<sup>49)</sup> Ceffin. von Rheinau bei Schauberg, I, 160 hofrecht von Eidel, §. 6. Grimm, I, 689, 690, III, 61

<sup>50)</sup> Mon. Boic. V, 219. Lori, p. 297. Grimm, III. 636 u. 668.

<sup>51)</sup> Grimm, III, 655 u. 656.

<sup>52)</sup> Mon. Boic. XV, 823.

<sup>53)</sup> Orimm, III, 641, §. 7 u. 10.

<sup>54)</sup> Ropp, Beff. Gr. Beil. p. 175.

<sup>55)</sup> hofrecht von Kanten, c. 2 n. 8. hofrecht von Ginberich, c. 1 u. 8. bei Lacomblet, I, 176 u. 205. hofrecht von herbide, §. 1 u. 8. und hofweisthum von Eilpe bei Sommer, p. 61 u. 248.

<sup>56)</sup> Orimm, III, 636 u. 637. Mon. Boic. V. 219, 386 u. 388.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 642, §. 16 u. 18.

<sup>58)</sup> Heider, p. 846.

<sup>59)</sup> Heider, p. 816, 817, 819 n. 820.

<sup>60)</sup> Urf. von 1876 bei Schauberg, Zeitschr. I, 407.

<sup>61)</sup> Ceffn. von Baningen art. 1. bei Schauberg, I, 6.

<sup>62)</sup> hofrecht von hattnegge bei Sommer, p. 254.

Bauernvögte in Lindau <sup>63</sup>), die Pfleger, z. B. die heiliger Pfleger im Stifte Feuchtwang <sup>64</sup>), die Rentmeister in Westphalen, in Baiern u. a. m. <sup>65</sup>), die Kämmerer in Tirol u. a. m. <sup>66</sup>) die Hoftabt <sup>67</sup>), die procuratores in dem Kloster Uspach <sup>68</sup>) und in St. Wichael in Bamberg <sup>60</sup>), die Schaffner im Elsaß, in der Pfalz u. a. m. <sup>70</sup>).

In jenen Fronhöfen bagegen, in welchen fich mehrere Fron hofbeamte neben einauber befanden, war die Justig meistentheil von der Berwaltung getrennt. Und für die Eine und bi Andere waren sobann eigene Hofbeamte bestellt. So ftand in Beft phalen fehr häufig neben bem Soffcultheiß als bem oberfter Berwaltungsbeamten noch ein eigener Sofrichter für bie 32 ftig 71). 3m Stifte Linbau führte ein Ammann ben Borfit be Bericht, mabrend bie Rellner in ben einzelnen Rellnhöfen bi grundherrlichen Gefälle zu erheben, bie Berwaltung zu beforger und mit ihren hofgemeinben in bem bon bem Stiftsammann pra sibirten Pfalzgerichte zu Lindau zu erscheinen hatten 12). Im Stift jum Großen Munfter in Zurich hatte ein Ammann Bogi (Amman advocatus) ben Borsit bei Gericht und die Meier (villici) besorgten bie Berwaltung 78). Im Bogteigerichte zu Zen nern und Wabern hatte ber Lowensteinische Samtrichter ber Borsit bei Gericht und ber Boigtgrebe bie herrschaftlichen Ge fälle beizutreiben und bie übrigen Rechte ber Grundherren zu wah ren 74). In manchen Herrschaften, 3. B. im Lande Blankenberg

<sup>63)</sup> Seiber, p. 872

<sup>64)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>65)</sup> hofrecht von Afpel bei Steinen, I, 1780 u. 1782. Schmeller, III, 114.

<sup>66)</sup> Ørimm, III, 734.

<sup>67)</sup> Geographisches Lexifon von Franken, I, 610 u. 611.

<sup>68)</sup> Urf. von 1175 in Mon. Boic. V, 184.

<sup>69)</sup> Urf. von 1015 bei Rinblinger, Bor. p. 228

<sup>70)</sup> Grimm, I, 675, 676, II, 169 u 171.

<sup>71)</sup> hofrechte von herbebe, § 6. und von herverbint, §. 1-8. bei Commer p. 106 u. 249.

<sup>72)</sup> Urtheil von 1885 bei Heider, p. 709, vgl. noch p. 278, 771 u. 842.

<sup>78)</sup> Urf. von 1376 bei Schauberg, I, 407. Bgl. Grimm, I, 5 ff.

<sup>74)</sup> Ropp, Seff. Gr. I, 859 u. Beil. p. 175-177.

fand neben bem Drofte und Scholtiffe noch ein sogenannter Dinger gur Beforgung ber gerichtlichen Geschäfte im Dinghofe 75), welcher bei ben Bauerngerichten in Wolfenbuttel u. a. m. Dinggraf, Grefe ober Dinggrefe genannt worben ift ("etliche Ding-"graffen, welche find bie Bawermeister") 16). Anberwärts waren bie Meier bie eigentlichen hofrichter und bie Rellner bie berricaftlichen Berwaltungsbeamten , 3. B. im Elfaß 77). In anderen fronhofen hatten die Schultheiße ben Borfit bei Gericht unb be Meier ober Rellner, Rammerer, Ruchenmeifter ober Schaffver bie Berwaltungsgeschäfte zu beforgen, g. B. in ben Abteien hornbach und Seon, auf bem Mainzer Hof zu Erfurt u. a. m. 78). ach in ben Reichshöfen waren zur Besorgung ber Justiz eigene hofricter (Höbesrichter) und, zur Erhebung ber bem Raiser und Riche gehörigen Binfen und Gulten und gur Beforgung ber übrisen hofangelegenheiten, Bogte angestellt 79). Zuweilen wurden itoch auch in jenen Fronhöfen, in welchen die Justiz von der Berwiltung getrennt war, wenigstens vorübergehend, beibe Stellen mit manter vereinigt. So wurde in bem Rlofter Rommersborf bem Provisor ober Rellner auch die Stelle eines Schultheißen übertragen. ("Darzu verordnet bas closter auss ben seinigen einen .hultessen, so gemeinlich ber provisor") 80).

In noch anderen Herrschaften findet man zwar ebenfalls wehrere Hofbeamten. Sie standen jedoch nicht neben einander. Der Eme war vielmehr bloßer Stellvertreter des Anderen. Im stonhofe zu Hattnegge hatte z. B. der Hofschultheiß das Recht die bosgerichte selbst zu präsidiren. Er durfte aber auch statt Seiner imen Stellvertreter schieden. ("dess Hoss Schults saal den Hosse

<sup>75)</sup> Altes hertommen von Blankenberg bei Kindlinger, hot. p. 590 u. 591.
Grimm, III, 20. Bgl. noch Urf. von 1483 bei Kremer, Beitr. zur Gulde und Berg. Seich. I, 138. "vor Dinger und Scheffen bes "Landts."

<sup>76,</sup> Gloffe zum Sachf. Er. III, 53. Haltaus, p. 281.

<sup>77)</sup> Grimm, I, 677.

<sup>78)</sup> Grimm, I. 775, 777 u. 778. Bgl. oben §. 884.

<sup>79)</sup> Elmenhorster hofrecht bei Steinen, I, 1728 ff. und bei Sommer, p. 41, 42 u. 46.

<sup>80)</sup> Orimut, I, 619. vgl. 618.

"Luyben, Jahrs burch sich selvest offt synnen Berwacht "thumb Cluff, offt einen anderen Ja Syne Statt suten") \*1). Eben so war auch im Fronhose zu Herbicke ber Amann bloger Stellvertreter ber Achtissin als Hosschultin \*2).

Außer bem Borsitze bei Gericht hatten bie Fronhofrichter a ben Hoffrieden zu handhaben und daher alles bassenige thun, was zur Erhaltung bes Friedens im Hofe nothwendig i (S. 429). Endlich lag ihnen auch noch der Bollzug der gespronen Urtheile ob. Darum hatten sie z. B. die Auspfändung anzuordnen 33). Die Schätzung der gepfändeten Gegenstädpstegte von den Schöffen und die Versteigerung der Pfänder Gericht vorgenommen zu werden 44). Zur Versteigerung Pfänder durfte seboch erft nach Ablauf einer gewissen Frist etwa 4 Wochen nach stattgehabter Pfändung geschritten werden

Die Herrschaftsrichter waren, wie wir gesehen, bloße Siertreter bes Hosherren. Sie wurden baher, ursprünglich ge allenthalben, von ihren oder von den sonstigen Inhabern des Frihoses, auf kürzere oder längere Zeit ernannt (§. 389 u. 392). A Lette war unter Anderen im Reichshose Brackel der Fall, ind baselbst die Grasen von der Mark als Pfandinhaber jenes Hoben Hossschulten zu ernennen hatten 36). Erst späterhin, wie mir scheint, wurde zu dem Ende in vielen Fronhösen auch noch Hossschulten sie ernenkolbeamten frühe schon gelungen, Amt erblich an sich zu bringen (§. 391, 392 u. 643). Sübrigens die Fronhosbeamten ihr Amt antretreten dursten, mus

<sup>81)</sup> hofsrecht von hattnegge bei Sommer, p. 254. Grimm, III, 51.

<sup>82)</sup> hofrecht von herbide bei Sommer, p. 61 u. 68. "Amtmann t

<sup>&</sup>quot;wegen Frauwe L. D. Abbissinnen und hofschultinnen."
83) Grimm, II, 586-587. "wan einer zu pfenden hette, soll erflicht "gutliche beschickung geschehen, und da die gutlichkeit kein plat, als "soll ber scholtess auff ansuchen ber partheyen, den boten dahin schi "vond einen kleinen pfandt 1. maass weins werth holen, und densell "hinder den scholtessen legen."

<sup>84)</sup> Grimm, II, 537.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 587 u. 558.

<sup>86)</sup> hofrecht von Bradel bei Steinen, I, 1828. Sommer, I, 271 u. II,

fie einen Diensteit leiften und sobann feierlich in ihr Amt eins gewießen (inveflirt) werben (S. 389 u. 641).

### b) Urtheilsfinber.

# **S.** 657.

Die Berrichafterichter hatten, wie bei ben öffentlichen Gerich= ten, bloß ben Borfit bei Gericht. Das Urtheil selbst wurde nach aligermanischer Weise entweder von dem gesammten Umstande ober wn Schöffen gefunden. Im einen wie in bem anderen Falle nußten jeboch bie Urtheilsfinder Borige, und zwar hörige Genoffen besselben Fronhofes sein. ("daz vmb hoffhörigi guter nieman vrtail "prechen fol, benn ber in ben hoff gehörre") 87). Sie mußten also amtshörige Leute sein ("richten be ammethorigen Lube und be "Geswornen bes Ammetes") 38) ober hörige Genossen (sententia colonorum, qui compares sunt — secundum judicium collegarum ejusdem conditionis 89). cum judicio sociorum suorum 90). ab universis ecclesie colonis 91). coram scultheto et litonibus curtis 92). "vnd sol auch an dem teller gerichtt niemandes vrtailen noch sprechenn bann gothuß "lit") 3). Die Urtheilsfinder mußten bemnach Genoffen, Sof= genoffen, Bubgenoffen, Bausgenoffen, Stulgenoffen, Standesgenossen, pares, hofhörige Leute u. f. w. (§ 640), überhaupt Urtheilsfinder aus bem Fronhofe ber Parteien und zwar hörige Genossen besselben Fronhofes sein. ("scheffen aus "bem hoff, ba bie partheyen geseffen seint") 94). Waren bemnach bie Genoffen beffelben Fronhofes leibeigen, fo mußten fobann auch Leibeigene bas Urtheil finben, 3. B. bie Leibaignen, Stiffs Leibeigen und leibaignen Leute in ben Gigenge-

<sup>87)</sup> Grimm, I, 108.

<sup>88)</sup> hofrecht von Stodum, §. 12. bei Kindlinger, Bor. p. 477.

<sup>89)</sup> Urf. von 1172 u. 1175 in Mon. Boic. V, 184 u. 185, XII, 845 u. 846.

<sup>90)</sup> Leges St. Petri Worm. §. 2 u. 7. bei Grimm, I, 805.

<sup>91)</sup> Urt. von 1015 bei Rinblinger, Gor. p. 223.

<sup>92)</sup> Urt. von 1288 bei Rinblinger, Sor. p. 816.

<sup>93)</sup> Offn. von Rheinan bei Schauberg, I, 160.

<sup>94)</sup> Grimm, II, 551, §. 19. Bgl. noch oben §. 626 u. 627.

richten und Pfalzgerichten ber Stifter Lindau, Buchau und Ysniss), die Eigenen des Klosters Waldtirch ("die des gotshus eigen "sind") so), die Eigenen des Klosters St. Blasien ("da sol ouch "nieman erteilen wann gnossen, das sint alle die, die des gotz-"hus ze sant Blasi eigen sint") so), die urbarn und eigenen Hosseute in dem Hosserichte zu Sasbach in der Ortenau ("vordorn, "eigen hoffsman") so), die engen Lüte und Sant Peters Enzgen in dem Hosserichte zu Ulm in der Abtei Schwarzach so), die armen Leute des Klosters Schönrein in dem Herrschaftsgerichte zu Schönrein 1).

# §. 658.

In sehr vielen Fronhösen pflegte bie gesammte umberstehende Hosgenossenschaft, der Umstand, das Urtheil zu finden. In West-phalen nach dem Hospechte von Herbide. ("und de Hoss schulswich hierup tho wysen wati recht is. — Darop mit Rade "des Umbstandh weber inbracht — de mit beraet des Umbsustandh vor recht gewist") 2). Nach den Hospechten von Loen ("berath genohmen myt den semptliken hoffluden") 3), von Luttinzgen, von Ginderich und von Xanten 4). In vielen bairischen Klöstern und Hospmarken die gesammte Bauerschaft ("darauf hat die "Nachpawrschafft geurtailt pen irem And"), "er fragt an den "Minck") 6), alle Biederleute, welche an der Schranne saßen ("dawertailten die piderlewt, die an der Schranne saßen ("dawertailten die piderlewt, die an der Schranne saßen ("dawertailten die piderlewt, die an der schrann saßen") 7), alle Haus-

<sup>95)</sup> Urf. von 1499 u. 1640 bei Heider, p. 802, 845 u. 846.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 368 u. 369.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 31.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 413.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 429.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 549 u. 551.

<sup>2)</sup> hofrecht von herbide, §. 5. und Urf. von 1508, 1526 u. 1529 bei Sommer, p. 62, 68 u. 64.

<sup>8)</sup> hofrecht von Loen, c. 108-110.

<sup>4)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 8, S. 4, c. 10, S. 2 u. 8, c. 11 u. 14, S. 8. von Ginberich, c. 1. und von Kanten, c. 4 u. 5.

<sup>5)</sup> Mon. Boic. II, 426 u. 427.

<sup>6)</sup> Mon. Boic. II, 480.

<sup>7)</sup> Urtheil von 1877 in Mon. Boie. XI, 407, 408 u. 409.

genoffen \*), bei Zinsgerichten alle Colonen \*) und in ber Herrschaft Berbenfels bie 72 Inhaber ber bortigen Bauernlehen 10). Moster zum heiligen Michael in Bamberg alle Colonen (universi ecclesie coloni) 11). In der Wetterau in den Dinghöfen alle Wrigen Dingleute ("bie bingelute, aber anders genant bie "hofigen Lube pflegen gericht zu befigen und zu halten — ge-"nicht mit schultheifsen und hofigen luben") 12), in ben Landsiebelgerichten alle Landstebel 12). Im Elsaß und in ber Ortenau simmtliche huber 14). Wenn indessen auch nur zwei huber erhienen waren, so konnte bennoch bas Gericht gehalten werben. ("tas bing foll ber meiger und ber telner und bie huber be-,fiten, und hetten ber meiger und ber telner nuwent zwene "hneber mit ben sont si das ding besitzen") 18). In den Hofgenichten im Stifte Raumburg alle Hausgenoffen 16). In bem Rerhengerichte bes St. Peter Stiftes bei Blubenz bie hoffuns ger 17). Much in ben Fronhofen, welche in Konigsborfern lagen, waren bie hörigen Leute bie Urtheilsfinder, 3. B. in ber ehemaligen Reichsgrafschaft zum Bornheimer Berg 18). Im Stifte Lindau wurde bei ungebotenen Dingen bas Urtheil an die Kellner gestellt. Diefe traten sobann, ein jeber mit ben Seinen, b. h. mit ben p feinem ReUnhof geborigen Leuten, auf bie Seite, um fich mit inen zu berathen, und tamen nach beenbigter Berathung wieber ber Gericht, um bas von ber Hofgemeinde gefundene Urtheil ju coffnen 19). Auch bei ben Hofgerichten und Laetbanken in Julich und Berg endlich, um noch ein Beispiel anzuführen, hatte ursprüng-

<sup>8)</sup> Grimm, III, 678.

<sup>9)</sup> Urf. von 1172 u. 1175 in Mon. Boic. V, 184, XII, 845.

<sup>10)</sup> Grimm, III, 657, 659 n. 660.

<sup>11)</sup> Urt. von 1015 bei Kinblinger, Sor. p. 228.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 486.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 404.

<sup>14)</sup> Grimm, I, 421, 661, 692, 780, 781, 789, 750.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 677.

<sup>16)</sup> Urt. von 1428 bei Bernharb, ant. Naumb. p. 112.

<sup>17)</sup> hofbrief von 1882 bei Heider, p. 845.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 483, §. 1 u. 3.

<sup>19)</sup> Urtheil von 1885 bei Heider, p. 709.

hatten, Urkund Affessoren genannt 27). Seit ben 16. 34 hundert wurden indessen die Spemanne auch bei ben gebeim Hofiprachen nicht mehr berusen, und ba seit jener Zeit auf ist ungebotenen Hofiprachen immer seltener gehalten wurden, is haben nun die Tegeber alle Ilrtheile allein 28).

Dieses ist übrigens in einem Beispiele bie Geschichte fei aller Schöffengerichte. Seitbem nämlich bie ungebenn Dinge in Berfall tamen, seitbem wurden die gebetenen Gait gur Regel. Und ba biese allenthalben Schöffengerichte warn, k wurden nun die Schöffengerichte zur Regel. Ge traten beher me Schöffen an die Stelle des Umstandes.

# **S. 660.**

Die Schöffenversassung hangt bemnach and bei in Frendesgerichten mit ben geboten en Gerichten zusammen, wieit ben alteften Zeiten findet man Schöffen auch bei ihnen, wen nicht bem Ramen boch jedenfalls der Sache nach. Karl bir Große batte nämlich bei ben öffentlichen Gerichten ein dauerd bes Schöffen amt eingeführt 30). Und diese Einrichtung wurd sedamn auch bei ben Frenhesgerichten nachgeahmt. Daher sim man in so rielen Frenhesen einen Schultheiß oder Meier ober ingesteinen anteren Heibeamten mit einer bestimmten Angahl von sie lichen Schöffen 3. B. im Scheingau 40), im Stifte Gseu 41), in te

<sup>37)</sup> Ger Stelfdein von 1588 bei Kindlinger, DR. B. II, 391 n. 394 p. nod oben Note 29.

Se hentrichem von 1510 n. 1511 bei Riefert, hofrecht von Leen, p. 41-41 u. 84 herwichte von 1709, eod. Anhang L. Gerichtsschein von 186 bei Kintlinger, M. B. II, 391-394.

<sup>89) 27</sup>mme Grididie Me aligerm. Gr. Bri. p. 16-18.

<sup>4()</sup> Registr benerum and 18. sec. bei Bobmann, II, 681. Curia dele habere v. hitum sive scultetum cum VII scabinis. Scabini obipti sunt per tetum annum, prout villico seu sculteto placuerit, et accestas exegeret, ad conveniendum super jure curie, et censibus sub reinrando sententiare. Urf. p. 1273 bei Rinblinger, Hör. p. 800. jum scabinorum et sculteti professionem.

<sup>41)</sup> Urf. ren 1283 bi Kinklinger, her. p. 316. coram sculthete et dedecim juratis.

### **S.** 659.

Der gesammte Umstand fand jeboch nur in ben ungebotenen Gerichten, bei welchen Alle erscheinen mußten, bas Urtheil. Bei ben gebotenen Gerichten bagegen, ober bei ben iegenannten Rotgerichten, bei welchen niemand ungelaben zu eriheinen brauchte, war in ber Regel gar kein Umftanb vorhanden. Diefer konnte bemnach bas Urtheil nicht finden. Bei gebotenen Gerichten pflegten vielmehr mit ben Parteien auch die Urtheilsfinber vorgelaben zu werben 22). Wenn fich jeboch gufälliger Beife sine vorgelaben zu sein ein Umftanb bei Gericht eingefunden hatte, is tounte ber vorsitzende Richter auch unter den umherstehenden Leuten bie nothige Anzahl Urtheilsfinder auswählen. ("es mag ouch "ber richter niemand für gericht gebieten, er hab bann bavor zu Schaffen. Ber aber vor bem rehten ift, ben mag ber ribter wol "haigin niber sigen und reht sprechen; wolt er sich bes setzen, so mag er ims gebieten bi 60 pfenning") 23). Daber fagen von je fer bei gebotenen Dingen nur Chöffen ober wenigftens nur ine bestimmte Anzahl von Urtheilsfindern zu Gericht, wie dieses uch bei ben öffentlichen Gerichten ber Fall war 24). Recht beutlich titt biefes bei ben Fronhofgerichten im Elfaß hervor. Bei ben ibrich ungeboten zu haltenben hubbingen follte baselbst ber gefammete Umstand das Urtheil finden. (hec tria placita (que disentur hubdinc) presidebit dominus curie, qui est mansiomrius, cum sculteto suo, cum mansionariis et omnibus, qui ant in banno ville - coram sculteto et secundum sentenim curie et mansionariorum). Bei ben in ber Zwischenzeit brufenen Rotgerichten, bei ben sogenannten Botschaften, reichten ther 7 Schöffen hin. (Alia vero placita, que dicuntur botthefte, mansionarii persequantur, atque nemo alter venire togendus est preter mansionarios, quorum VII discreciores thonestiores, qui maxime jura prosequuntur)25). So war es indeffen auch anderwärts, insbesondere auch in Westphalen, wo in

<sup>22)</sup> hofrecht von Kanten, c. 89 u. 41 ff.

<sup>23)</sup> Grimm, III, 644.

<sup>24)</sup> Meine Gefch. bes altgerm. Gr. Brf., p. 16 ff., 66 ff., 112 ff.

<sup>25)</sup> Orimm, 1, 692 u. 693.

<sup>&</sup>amp; Maurer, Fronhof. IV.

bei ben hofgebingen zu hafelach im Elfaß 20), bei ben boine im Stifte Kanten 1), bei ben Pfalzgerichten im Stifte & bei ben Dorfgerichten im Rheingan u. a. m. 88). faffen jebech bei ben ungebotenen Dingen auch in jenen ba ten, in welchen nicht mehr ber gefammte Umftanb bes Urfiel f nicht ein für alle Mal ernannte ftanbige Schöffen m Grift & wurden vielmehr für jede Sipung die Urtheilsfinder in ber El felbst aus ben umberstehenben Leuten entweber von ben w ben Richter ober von bem Umftanbe felbft ernannt. Des tift p fcah in manchen hofgerichten in Schwaben 54) und in m bairischen Hofmarken, zumal in jenen, in welchen Kaifer Si Rechtsbuch nicht galt ober nicht zur Hand war. ("vnb bet mit "hern puch zu lesen was recht war, bub ob fein meint hen pi "nicht hett, bas man funf bargebe. Alfo hett fein meins hen pa "nicht: bo gab ich obgenannter richter fünf, bas bie ertailen wi "ir aid — der (Gotshaus brief) warb im ertailt von funf alen "mannen an ber Schran gefeffen") 85). Das Lette gefchei ein t ben ungebotenen Meierbingen im Fürftenthum Silbesheim, inden b Meierdingeleute, wenn es nothwendig war, sogenannte Actslett und Urthelträger aus ihrer Mitte zu ernennen pflegten, mit sodann dem Meierdings Profurator bas Urtheil finden halfen

So est indessen bei gebotenen wie bei ungebotenen Tipp Schöffen zu Gericht saßen, hatten sie nur allein, nicht de der Umstand das Urtheil zu sinden. Auch die hörigen Schin dursten sich zwar mit den umherstehenden Hosseuten und suhn berathen. ("Könnten sie (die Schöpsen) aber des urteils nicht es "werden, so iellen sie die hubener zue sich nehmen") dr.). Auch dur der Richter sich noch dirett an den Umstand ausgerhalb der Schun

<sup>80)</sup> Grimm, L 699 n. 700.

<sup>51)</sup> formés von Exem. c. 60.

<sup>52)</sup> france p. 943 m. 946

<sup>53)</sup> Entenza II. 655.

<sup>54)</sup> October, III. 644.

<sup>55)</sup> Urf. rea 1896 in Mon. Boic. VIII, 417. vgl. Meine Gefc. bei abgen. Gr. Bri. p. 108—106.

<sup>36)</sup> Breitzen ber Gerieben, Schottelius ülieste. p. 181 n. 182.

<sup>87)</sup> Crime, III, 576 5, 12.

Behendpflichtigkeit Tegetichulbt, ber Lammerzehnbe Lemmertege, ber Immenzehnde Tegetimme u. f. w. 32). Die Tegeber waren bemnach decani ober Zehnter, wie bie Centner unb Benber an ber Mosel und am Niederrhein, welche baselbst ebenfalls als Schöffen aufzutreten pflegten 33), und wie die Tegeds rehr, Tegothere und Tienbenaere in Friesland und Hole land, baselbst ebenfalls Zehntner ober Centner waren 34), und welche offenbar benselben Ursprung mit ihnen haben. So wie nimlich in den ungebotenen Pfalzgerichten in Lindau die vier Rellner mit ihren hofgemeinden aufzutreten und namens ihrer Semeinden bas Urtheil zu finden pflegten 35), so stellte man an ber Mofel, am Rieberrhein und in Weftphalen bas Urtheil an bie Centner und an bie Tegeber. Und auch biese sprachen sobann bas Urtheil namens ihrer Hofgemeinbe. Bei gebotenen Dingen berief man aber sie nur allein, anfangs zwar bie Tegeber noch mit einis gen Hopen ober Hemannen, zulett aber auch bie Tegeber nur noch ellein.

Da es nämlich im Fronhofe zu Loen und wahrscheinlich auch in den Stiftern Münster und Korvei nur vier Tegeder, wie im Stifte Lindau nur vier Kellner gab, jedes Hosgericht aber aus wenigstens sieden Urtheilssindern bestehen sollte, so psiegte der Schulte bei gebotenen Hossprachen außer den vier Tegedern noch wei Hen oder Henmanne vorladen zu lassen, welche für diesen Lienst eigens beeibiget werden mußten 36). Und sie zusammen bildeten nun dei den gebotenen Hosgerichten die Schöffen. Taher wurden auch die Tegeder zuweilen jurati oder auch Kurgenosssen sein Ermoten) und, da sie auch gerichtliches Zeugniß zu geben

<sup>\$2)</sup> Grimm, III, 232, §. 10 - 12 u. 15—19.

<sup>83)</sup> Grimm, II, 881 u. 832. "Sant bie zenber beraibt off biefde frage ges "nomen. — haibt ber zenber gewyst mpt fonen gesellen."

<sup>84)</sup> Richthofen, p. 129, 20. und Rote 5.

<sup>35)</sup> Urtheil von 1385 bei Heider, p. 709. "befs namen fich bie vier Reller "vmb bie Brtheil ain Bebenden, und gieng jegflicher mit ben Seinen bie "ju ihm gehortend vis, und bebachten fich, und famen wiber fur Geraricht."

<sup>36)</sup> hofrecht von Loen, §. 1, 2, 11, 20 u. 21. Urf. von 1269 bei Kindstinger, M. B. II, 280. Urf. von 1810 bei Guden, II, 997 f.

hatten, Urkund Assessoren genannt 37). Seit bem 16. Jahrhundert wurden indessen die Hyemanne auch bei den gebotenen Hofsprachen nicht mehr berusen, und da seit jener Zeit auch die ungebotenen Hossprachen immer seltener gehalten wurden, so sprachen nun die Tegeber alle Urtheile allein 38).

Diese ist übrigens in einem Beispiele die Geschichte fast aller Schöffengerichte. Seitbem nämlich die ungebotenen Dinge in Verfall kamen, seitbem wurden die gebotenen Gerichte zur Negel. Und da diese allenthalben Schöffengerichte waren, so wurden nun die Schöffengerichte zur Regel. Es traten daher nun Schöffen an die Stelle des Umstandes.

### **S**. 660.

Die Schöffenverfassung hangt bemnach auch bei ben Fronhosgerichten mit den gebotenen Gerichten zusammen, und seit den ältesten Zeiten findet man Schöffen auch bei ihnen, wenn nicht dem Namen doch jedenfalls der Sache nach. Karl ber Große hatte nämlich bei den öffentlichen Gerichten ein dauerndes Schöffen amt eingeführt . Und diese Einrichtung wurde sodann auch bei den Fronhosgerichten nachgeahmt. Daher sindet man in so vielen Fronhösen einen Schultheiß oder Meier oder irgendeinen anderen Hospeamten mit einer bestimmten Anzahl von wirklichen Schöffen z. B. im Rheingau 40), im Stifte Esseu 41), in der

<sup>87)</sup> Gerichtsschein von 1588 bei Kinblinger, M. B. II, 891 u. 894. vgl. noch oben Rote 29.

<sup>88)</sup> hoffprachen von 1510 u. 1511 bei Riefert, hofrecht von Loen, p. 41—42 u. 84. hofbescheib von 1709, eod. Anhang I. Gerichtsschein von 1588 bei Kinblinger, M. B. II, 391—394.

<sup>89)</sup> Meine Geschichte bes altgerm. Gr. Brf. p. 16-18.

<sup>40)</sup> Registr. bonorum auß 13. sec. bei Bobmann, II, 681. Curia debet habere villicum sive scultetum cum VII scabinis. Scabini obligati sunt per totum annum, prout villico seu sculteto placuerit, et necessitas exegerit, ad conveniendum super jure curie, et censibus sub inreiurando sententiare. Utř. p. 1278 bei Kinblinger, Hör. p. 300. juxta scabinorum et sculteti professionem.

<sup>41)</sup> Urf. von 1283 bei Kindlinger, Sor. p. 816. coram scultheto et duodecim juratis.

Halz in ben Stiftern Speier und Worms u. a. m. 42). Aber auch in jenen Hof= und Grundherrschaften, in welchen Karls bes Großen Schöffenberfaffung teinen Gingang gefunden hatte, findet man bei ben gebotenen Dingen, ben Rotgerichten ober Afterdingen, seit ben alteften Zeiten immer nur eine gewisse Anzahl von Urtheilöfindern, elfo in ber That Schöffen, wenn fie auch nicht fo genannt und nicht zu einem eigenen Stande ausgebildet worden find, g. B. im Chaf u. a. m. (nemo alter venire cogendus est preter mansionarios, quorum VII discreciores et honestiores, qui mazime jura prosequuntur) 43). Und man pflegte es in biesen berichaften bem Berrichafterichter zu überlassen für die Berbeischaffung ber für eine jede Sitzung nothwendigen Angahl von Urthilefindern Sorge zu tragen. ("der meier soll brei oder vier huber .m ime nemen in ben hof 44). und fol ber felnere am f. Martingstage fruge fur siten und zwen huober mit ime 45). so fol ber keller sommen für die kirche, und fol ein glocke klepfen, und fol zwen huebern nemen barzu ober me, mag er fie han 46). bie (meier "und schultheifs) follen ban nemmen fünf hucber ober fiben, die bem shof geschworen habent, und erkennet under inen das mere theil" 47). hie und ba ließ man aber, wie bei bem Gaffenrath zu Schwiz, gebiffermaffen ben Zufall walten und besetzte bas Bericht mit ben uften fieben Mannern, welche burch bie Gaffe tamen 48).

# §. 661.

Die Schöffenverfassung war jeboch keineswegs auf die gebotenen Gerichte beschräuft. Sie wurde vielmehr in vielen herrs thaften auch bei ben ungebotenen Dingen eingeführt, 3. B. bei ben Bollgerichten in ber Pfalz und in bem ehemaligen Stifte Speier 40),

<sup>42)</sup> Grimm, I, 770, 772, 775, 806 §. 17 u. 22.

<sup>43)</sup> Grimm, I, 692.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 685.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 689.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 690.

<sup>47)</sup> Grimm, I, 706. §. 8.

<sup>48) 306.</sup> Müller, Beschichte ber Schweig, I, c. 15 in sammtlichen Werken. XIX, 324.

<sup>49)</sup> Grimm, I, 771 u. 772. Biele ungebrudte Dorfweisthumer ber Pfalg.

ben Oberhöfen, 3. B. zu Schwarzach im Schwarzud', p Arneval an ber Saar <sup>96</sup>), zu Ohlweiler auf bem hundstin , zu Dürkeim, wo ebenfalls, wie wir feben werben, der Dietisch fämmtliche Frondöse der Abtei Limburg gewesen ist <sup>80</sup>). Die b bet man östers in alten Städten 14 Schöffen, was seine sm keineswegs in einer Vereinigung zweier Gerichte hat, nie Mi Eich bern glaubt <sup>97</sup>), vielmehr aus dem Umstande zu eilim k daß in jenen Städten der Sitz eines Oberhoses war. In A Schöffen sindet man, wiewohl nur sehr seiten, z. B. zu Chake bei Bliestastel <sup>80</sup>).

### \$ 664.

Die Ernennung der Schöffen und der Urtheilssinden insgemein dem Fronhosberrn oder dem herrschaftlichen fosium zu, die Ernennung der Schöffen dei den gedotenen Dingn de sowohl wie det den ungebotenen Gerichten, z.B. im Glaß, in de Hain der Wildgrafschaft Daun, in hessen, in der Grafschaft Paun, in hessen, in Baian 1.1 m. 20). In jenen herrschaften nämlich, in welchen der Frosischen oder der hospischer die Schöffen und Urtheilssinder auszumäße datte, ging dieses ursprüngliche Wahlrecht nach und nach in Ernennungsrecht über. Die von dem hospheren oder hospischen nannten Schöffen mußten dem hospheren einen Eid, eine Art Diese ib leisten, z. B. in der Pfalz ("die schoffen sollen vossen der

<sup>93)</sup> Grimm, I, 423, 426, 437, 786, 737.

<sup>94)</sup> Grimm, II, 20

<sup>95)</sup> Beistbum bei Würdtwein, subs. dipl. VI, 164.

<sup>96)</sup> Rach tem grünen Buch von Dürfheim: "Gerichtsordunng. Erflis : "len allwegen zu ewigen Tagen vierzehen Schöffen zu Dürfhein fein worten."

<sup>97)</sup> Cichhorn, über ben Urfprung ber ftabtifden Berfaffung in ber ftalle: für geschichtl. Rechtswiff. I. 218

<sup>98)</sup> Grimm, II. 30.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 745 §. 2 u. 791. Urt. von 1879 in die Gemeinfeit üt wahrer Grund ber Erbfolge, p. 397. Beisthum bei Bend, II, IE Beisthum bes hofgerichts zu Grenzhausen bei Königsthal, I, 9, 4 §. 8. Heider, p. 710 u. 948. vgl. eben §. 660.

wenden ("man soll haben 12 gute wohl gelehrte manner, bamit "mann die schrane besehen soll. — Herr richter ihr mögt fragen "die schranne und auswendig der schranne 58). Und da ich "auf die Artist alle die 12 Gesworne also gestragt, und si darauf genrtailt, und recht gesprochen hatten, fragt ich auch et lich aus der gemainer Nachpaurschaft, die für der Schranen stunden, die bekannten, urtailten und sagten, auch in mass, so di 12 Gesornen geurtheilt hätten, sie westen auch nicht anders, wan dass wären ir alte gewönliche Hersommen 59). So oft jedoch has Urtheil an die Schössen serkont worden war, hatten sie mir allein das Urtheil zu sinden, und zwar nicht bloß über die Khat, sondern auch über das Necht. ("so sullent die schössen waren bemnach keine Jury, wiewohl auch sie, wie wir sogleich sehen werden, Geschworne genannt worden sind.

# §. 662.

Die gewöhnliche Benennung ber Urtheilssinder war nämlich unch bei den Fronhosgerichten scabini oder Schöffen oder hofschöffen ber auch Schöffenrichter (Schoeffsrichter)<sup>62</sup>). Eehr häufig nannte man sie jedoch wegen des zu leistenden Eides unch Sesch worne (jurati) <sup>62</sup>a), jurati curtis <sup>63</sup>), scadini jurati curtis <sup>64</sup>), zuweilen auch Sidgesellen <sup>64</sup>a), dann die Gesworen

<sup>58)</sup> Grimm, III, 710.

<sup>59)</sup> Beisthum ber hofmart Billerfee in Mon. Boic. II, 107 — 108. vgl. noch Grimm, I, 810. Beisthum zu Nennig bei Ludolff, III, 285 u. 286. Urf. von 1376 bei Schauberg, I, 408.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 700. Registr. bonorum auß 13. sec. bei Bobmann, II, 681. Scabini autem habebunt — super jure curie et censibus iurejurando sententiare.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 477, 480, 822, 826.

<sup>62)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 6, 10, 11, 19 bei Lacomblet, I, 178 ff.

<sup>624)</sup> Urf. von 1264 u. 1288 bei Kindlinger, Sor. p. 298 u. 316.

<sup>63)</sup> Urf. von 1938 bei Rinblinger, Sor. p. 413. Grimm, II, 798.

<sup>64)</sup> Grimm, II, 522

<sup>64)</sup> Im Beisthum von Bell, harrheim und Nivern. Bb. III, 562.

120

<sup>65)</sup> hofrecht von Luttingen, c. 10 f. 2, c. 11 f. 2.

<sup>66)</sup> hofrecht von Bradel bei Steinen, I, 1819, 1823, 1825 u. 1828.

<sup>67)</sup> Urf. von 1370 bei Kindlinger, Sor. p. 474 u. 480. Julich und Berg- iche Rechtsorbnung und Reformation, p. 135 u. 136.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 437. Heider, p. 846.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 426.

<sup>70)</sup> Heider, p. 709, 710, 808, 809 u. 943.

<sup>71)</sup> Grimm, III, 535, 616, 632-634. Mon. Boic. VIII, 287, XI, 410. Offin von Riheinau bei Schauberg, I. 160.

<sup>72)</sup> Grimm, III, 633.

<sup>73)</sup> Mon. Boic. II, 102, 107 u. 108.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 395.

<sup>75)</sup> Haltaus, p. 232.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 518 - 515. "alle hubener und bingwarten bes gerichts."

<sup>77)</sup> Beisthum bei Geriden, p. 181 u. 182. Beisthum bei Nolton, p. 148 u. 155. Die Achterleute waren bie eigentlichen Urtheilssinder ober bie Schöffen. Die Urtheilstrager wurden aus den Urtheilssindern gewählt, um bas gefundene Urtheil dem vorsibenden Richter zu überbringen. vgl. Beisthumer bei Nolton, p. 148 u. 155. — "die freven Schörpen "ober Achtsleute — werden 2 hägermanner aus eben bemeldeten 12 (13 "hägermanner als Urtheilssinder) zu Urthel's Tragern verordnet, bie die Berbung vom Richter einnehmen, und bemselben Beschiedt von "ben häger Mannern wieder einbringen." vgl. oben §. 627.

<sup>78)</sup> hofrecht von Kanten, c. 6, 38, 46 u. 50.

<sup>79)</sup> Beisthum von Arweiler bei Gunther, III, 914. 80) Urf. von 1451 bei Erath, cod. dipl. Quedlinb. p. 760. Urf. von 1857, bei Kinblinger, obr. p. 448. — "be Korghenoten bes hoves —." hof-

**S**. 663.

Auch ihre Bahl war sehr verschieben. Am häufigsten findet fich auch bei ihnen bie farolingische Bahl sieben, zumal in benjenigen Territorien, in welchen bie farolingische Schöffenverfassung bei ben öffentlichen Gerichten Gingang gefunden hatte, g. B. am Oberund Rieberrhein, in ber Pfalz am Rhein, an der Saar, in Westphalen, in heffen, u. a. m. 61). Aber auch die Zahl acht 3m Stifte Kanten sprachen acht verkaren war schr verbreitet. Erfflaten bas Recht und in Nieberbaiern acht Männer 82) und in Merftatt in der Pfalz acht Gerichtspersonen 82a). Rach haufiger war inbessen bie Zahl zwölf, z. B. in ber Ortenau, in Franken, in manchen bairischen Hofmarken und in Desterreich tie Zwolf ober bie Zwolfer 83), zwolf gute wohl gelehrte Ranner in Defterreich 34), 12 Subener ober 12 Zinsleute in Franken u. a. m. 86), 12 Seimburger bei bem Lanbbaugebing gu Bubenheim 36), 12 geschworne Rechtsprecher in Baiern 87), 12 Rich= ter ans ben Leibeigenen im Stifte Poni in Schwaben 88), 12 jurati in Beftphalen 19). Zuweilen kommen auch 5 ober 6 Schöffen vor, z. B. im Elfaß und in Beftphalen 10), zuweilen 10 Schöffen, 3 8. in Seffen 91), nicht felten fogar 14 Schöffen 92), gumal bei

recht von Dethmarffen, cat. 4 bei Strobtmann, p. 109. "twee Coernoes, ten besfelven hofigerichts." — val. Meine Geschichte ber Markenverf. p. 283.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 619, 692, 706 S. 8, 786, 787, 745 S. 1, II, 84, 57, 522, III, 60 S. 1 u. 5, 796, 508 u. 826, Beisthum von Ottersheim und Immersheim. Bb. III, 564 u. 567. Ropp, Seff. Gr. 1, 850.

<sup>82)</sup> hofrecht von Kanten, c. 6 u. 18. Grimm, III, 899 u. 900.

Beisthum von Merstatt. Bb. III, 568.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 418, 417, 418. III, 594, 716. Urf. von 1466 u. 1487 in Mon. Boic. II, 104, VIII, 289.

<sup>84)</sup> **Grimm**, III, 710.

<sup>80</sup> Grimm, III, 575 \$. 7, 594 u. 615. Schwab. Lehnr. c. 128 \$. 1.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 825.

<sup>67)</sup> hofmarfrecht von Billerfee in Mon. Boic. II, 102 u. 107.

<sup>88)</sup> Heider, p. 846.

<sup>89)</sup> Urf. von 1283 bei Rinblinger, Bor. p. 816.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 706 §. 8, 745 §. 1, III, 164, §. 2.

<sup>91)</sup> Ropp, Soff. Gr. Beil. p. 175.

<sup>92)</sup> Grimm, II, 34, 61, 158. III, 816, 817. Weisthum über bie Bogtei Better bei Bend, II, 168.

Hochgebingen bas Scheffenessen zu geben, die Gerichtstam ze ben Wein zu liefern. ("bass die herren ihnen sollen geka im "ehmer weissen guten einschmeckigen weins, als ben die ham ist wührer tisch trincken, und mögen ben wein bessern und nicht war, "allezeit zu benen brehen hochgebingen, wann ber schultzes wichöffenessen gibt") 25).

Meistentheils war gang genau vorgeschrieben, was je jum Effen und trinken gegeben werben follte. Schwarzach z. B. erhielten bie Schöffen für jebe Geideff enn vierteil whus vnb vierundzwenzig herren mitische fi Herren Brödchen) "vnd ein kese von 121/2 rhnde" 36). 🕽 👫 follte in manchen Fronhofen "ein meiger bes hofes zu ben bes "gebingen zu iegelichen vier fefter mulger forns ben huben mie "imbs geben, und fol bas tun von finer meigerin en ba han "tosten und schaben als bas von alter herkommen ist "). 3 = beren Dinghöfen sollte ber "menger allen hubern, bie in ten "gnanten hoffe zinsig vnb huber gesworn sint, alle jan if i ,mendag nechst noch ben zwölfften tag einem hmbijs gekar 🤻 Wieder in anderen Fronhöfen follte man den Hubern geben , ..... "win, unde virnen, unde gesotten unde gebraten" <sup>20</sup>). Autorië sollte ber "Meier ben hubern win und brot geben, wie mus sichetet ben ersten imbise, und fol man brige man nemm "brigen bennen, und wie bieselben bas schepen fol ber mign's "barwiber reben und thun bas bi iren eiben"30). In ned auss Dinghöfen follte ber "Meier ben huebern ein imbijs geben mit "sie setzen, bas fie ber wind nit beweht und ber regen nit beim "und soll inen gesottnes und gebrotnes geben nach netbuit. "fol er inen geben brot, wie es die muhle bricht ober gewint." "rein, wie es ber meier im gins empfangt" 31). Und wieder u beren Dinghöfen im Elfaß war ber "Meiger verbunden ju #

<sup>25)</sup> Grimm, II, 447 f.

<sup>26)</sup> Grimm, I, 426 u. 437. Stalber, v. Dutfoli, II, 226.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 732.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 742.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 663 u. 666.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 702.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 715 S. 8.

"mit trewen glauben zu gott vnb ben heiligen schweren — getrew "bub hold zu fein") 1), im Elfaß u. a. m. ("ber ben also erwelt "wurde soll altem brauch nach in beisein bes untermeiers und aller schöffen bei bem meierstein einen leiblichen eid zu gott und allen "heiligen fcweren") 2). Und, wenn mehrere Gerichtsherrn bas befgericht zu befeten hatten, fo mußte ber Gib fammtlichen Gerichtsheren geleiftet werben ("foll auch ein jeber angesetzter scheffen zu behuff bepber herrn beapbiget werben") 3). In vielen Fronhöfen lette jeboch bie Bofgemeinbe, wie wir geschen, Untheil an ber Erumnung ber Schöffen ober auch bas alleinige Wahlrecht erhalten (f. 641). Und auch bie in biefer Weise ernannten ober gewählten Echöffen mußten ben erwähnten Schöffeneib leiften. ("inb fal be ielue geforen Scheffen vnjem gnedigen heren van Collen hulben "of sie hme neit gehult enhette, ind sal asvort ba sweren as ehn "Scheffen gleit zo boin") 4). In manchen Herrschaften durften inbeffen bie Schöffen fich felbft erganzen b), ober auch im Rothfalle tinen ober mehrere Schöffen von einem benachbarten Fronhofe leihen ("wanner ein scheffen mangelt, ba man jahrs babingen hat in einem hoff - fol einer bem anberen, ein ober zween ich effen lehnen, auf bas bas gericht gang fen, ond bie gelehnte icheffen "follen" —) ). Jebenfalls hatte jedoch ber hofherr ober ber hof= richter bas Beftatigungsrecht und bas Recht ber Juvestitur ber gewählten Schöffen. ("vnb fol mein herr von Prum ben .ichultiffen oder scheffen nemen mit der rechter handt, vnb ber vogt mit ber linder handt, vud mit gewappneter hand sein "fcwert ein heraufsziehen und infepen") 7). In manchen Grundharschaften ist auch bas Schöffenamt erblich geworden oder an ben Befit eines bestimmten Hofgutes gebunden gewesen (S. 643).

<sup>1)</sup> Grimm, I, 791. Beisthum von Ottersheim und Immesheim. Bb. III, 567.

<sup>2)</sup> Grimm. I, 745 §. 2.

<sup>8)</sup> Beisthum cit. S. 8 bei Konigsthal p. 44.

<sup>4)</sup> Beisthum von Arweiler bei Günther, III, 914-915.

<sup>5)</sup> hofrecht von Kanten, c. 6. Schöffenweisthum von Arweiler bei Gunther, III. 914. Grimm, II, 522, III. 60 S. 1. Bobmann, II, 691.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 551 §. 17.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 525, 544. hofrecht von Kanten, c. 6. Beisthum von Ars weiler bei Gunther, III, 914.

Wenn die Huber ober Grundholben mehrerer Grundherren einem und bemselben Fronhofe unterworfen waren, so wurden sobann die Schöffen ober Urtheilsfinder aus fammtlichen Subern genommen, z. B. im Elfaß die sieben Schöffen bes Gerichtes ("bar "inne hat baz clofter ennen Dinchoff, - barzu vff 40 huber von ebellu-"ten, clofterpfaffen und lengen, burger und lantlude, die barinne gesworen "hant — vis benfelben hubern gezogen werben füben "fd offel")8). Ober es hatte jeder Grundherr eine bestimmte Anzahl Schöffen ober Urtheilsfinder zu ftellen. Go hatte zu bem Baubing zu Waltenhofen bei Hohenschwangau bie Herrschaft von Schwangau brei, ber Abt zu Füßen ebenfalls brei und ber Probst zu Füßen sechs Schöffen zu ftellen ). Gben biefes war in ber Grafichaft Djenburg, in der Ortenau u. a. m. der Fall 10). Etwas Achnliches trat bann ein, wenn die zu einem Fronhofe gehörigen Colonen in verschiebenen Dörfern zerstreut wohnten, ober wenn mehrere Dorfichaften unter einem einzigen Fronhofe ftanben. Es follten nämlich auch in biefem Falle bie Urtheilefinder aus ben verschiedenen Dorfschaften und zwar aus ben baselbst wohnenben hofhörigen Colonen genommen werben. Im Stifte Lindau g. B. aus ben vier gum Pfalgerichte gehörigen Ortschaften, und zwar aus jeder Ortschaft brei Pfalzrichter, also im Ganzen zwölf 11). Im Dinghofe zu Brufchwickersheim im Elfaß aus jedem der brei bazu gehörigen Dorfer zwei ber altesten Leute, also im Gangen seche 12). Bei bem Lebengerichte zu Urspringen im Hennebergischen aus jedem ber sechs hofhörigen Dörfer zwei Mann, also im Ganzen 12 Urtheilsfinder 19). Bei bem Chehaftgerichte zu Oberampferach in Franken aus jedem Dorfe zwei, im Gangen zwölf Mann 14). Bei bem Gigengerichte zu Eyssenhausen in Hessen aus 5 verschiedenen Ortschaften sieben Schöffen 15).

<sup>8)</sup> Grimm, I, 786. vgl. 787.

<sup>9)</sup> von Fint, geöffn. Archiv. II, Deft 5, p. 55-56.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 418. Weisthum von Grenzbaufen &. 8 bei Konigsthal I, 2 p. 44.

<sup>11)</sup> Seiber, p. 709, 710, 943 u. 946.

<sup>12)</sup> Grimm, I, 713.

<sup>13)</sup> Grimm, III, 575 §. 7.

<sup>14)</sup> Grimm, Ill, 615.

<sup>15)</sup> Ropp, Seff. Gr. I, 850.

In jenen ungebotenen Gerichten, in welchen ber gesammte Umftanb bas Urtheil zu finden hatte, konnte natürlicher Weise, eben weil alle Anwesenden die Urtheilssinder waren, von keinen Schöffen und baher auch von keiner Ernennung berselben die Rebe sein.

# **S**. 665.

Ginen beftimmten Behalt hatten weber bie Schöffen noch bie übrigen Urtheilsfinder. Inbessen waren boch fast allenthalben gewiffe Bezuge mit bem Schöffenamte, zuweilen auch fcon mit ber Gerichtsfolge verbunben. Sie bestanben öfters in ber Lieferung von Raturalien, 3. B. im Rheingau in ber Lieferung von fogenanntem hunnenweine 10), meistentheils aber in einem Antheile an ben zu entrichtenben Behandigungsgebühren 17) und an ben Selbstrafen 18), ober auch in einem Effen (prandium, Schöffeneffen, Zmbig ober Imbs) 18), welches ber Gerichtsherr20), ober ber berrichaftliche Beamte 21), ben Schöffen 22), öftere fogar allen bings pflichtigen bei Gericht erschienenen Colonen geben mußte. Das Lette war 3. B. im Kloster heibenheim ber Fall, indem baselbst ber Abt jedes Jahr bei bem Baubing mit sammtlichen hubuern, Lehnern und Seldnern brei Mal zu speisen pflegte 23). In Beigen= burg mußte ber Schultheiß bei jebem brei Mal im Jahre gu halten Bollbing bem gefammten Gerichte und ben Gerichtsverwandten einen Morgen Imbig und ein Biertel Wein geben. Und man mannte bicfes die Tafel rechten und die Tafel beweinen 24). In Pommern an ber Mosel hatten die Schultheiße an den brei

<sup>16)</sup> Guterverzeichniß aus 18. Jahrh. bei Bobmann, II, 681.

<sup>17)</sup> hofrecht von Effen S. 7 bei Steinen, I, 1760.

<sup>18)</sup> hofrecht von herbide §. 1 bei Sommer, p. 61. hofrecht von Delbruck §. 14 bei Rinblinger, bor. p. 548. Grimm, II, 553.

<sup>19)</sup> Grimm. I, 438, 692, 702, 715 S. 3, 732, 739, II, 447, III, 479.

<sup>20)</sup> Grimm, I, 426, II, 738, III, 616. Beisthum von Zell, harrheim und Rivern. Bb. III, 584.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 438, 702, 715 S. 8, 732, 739, III, 479 u. 504.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 438, 692, III, 479 u. 504. Ropp, Seff. Gr. I, 850.

<sup>23)</sup> Grimm, III, 613.

<sup>24)</sup> Meine Abhbl. über das gerichtliche Weinen und Beweinen. München, 1846, p. 17.

Decimina bas Scheffenessen zu geben, die Gerichtsherren aber bem Wen zu liefern. ("dass die herren ihnen sollen geben einen annen neisen guten einschmeckigen weins, als den die herren selbst "üs – nich minden, und mögen den wein bessern und nicht ärgern, "is – nich minden, und mögen den wein bessern und nicht ärgern, "is ein in denen dreben hochgebingen, wann der schultheiss das "inskringfien gibt") 25).

Mintentheils mar gang genau vorgeschrieben, mas jebesmal mm Ffen und trinfen gegeben werben follte. In ber Abtei Etranit ; B erhielten bie Schöffen fur jebe Gerichtefigung . .... rerreit wond ond vierundzwenzig herren mutschelin (b. h. Brieden) "vnb ein tese von 121/2 rynbe" 26). Im Elfaß vin manden Fronhöfen "ein meiger bes hofes zu ben brigen "zeringen zu iegelichen vier sefter mulger forns ben hubern zu bem inte geben, und fel bas tun von finer meigerin on ber herren "Arten und ichaten ale bas von alter herfommen ist 27). In anberen Singbofen follte ber "mehger allen hubern, bie in ben ob-.granten boffe ginnig bnb buber gesworn fint, alle jare off ben "menden necht noch ben zwölfften tag einem hmbife geben" 28). Erer in anderen Gronbofen follte man ben hubern geben "numen "wer unde virnen, unde gesotten unde gebraten" 29). Anderwärts fellte der "Weier den bubern win und brot geben, wie man ce ideget ben erften imbiis, und fol man brige man nemen ufser wie biefelben bas icheben fol ber meiger nit "Dermider reden und thun bas bi iren eiben"30). In noch anberen Brigger felle ber Meier ben huebern ein imbifs geben und foll , To regen bas fie ber mint nit beweht und ber regen nit besprengt and fell men gefottnes und gebrotnes geben nach notburft. auch ite in men geben brot, wie es bie muhle bricht ober gewint, und and wie es ber meier im gins empfangt" 31). Und wieber in anmer Dingelien im Glag mar ber "Meiger verbunden zu geben

;

:

è

₹

ł,

È

Ų

<sup>20°</sup> Somm II. 447 %

<sup>20 :</sup> Sunn 1. 426 u. 437. Stalber, v. Mütichli, II, 226.

<sup>3&</sup>quot; Immm L 732

<sup>28&</sup>quot; Accest 1 742

<sup>14. 3: 24 7 . 665</sup> x 666.

LIT I MITTING 'A

<sup>\$2&</sup>quot; Stemm, L 715 & S.

"ben hubern vier brot, ber soll iebes so groß sein, bas ein mittelman fol ben bumen stellen mitten auf bas brot, und fol fo breit "sein, bas er es umbzirkele, und eines geweins bick. Item ber "meiger fol auch geben ben hubern acht mafe weine und ein fester "nuffe, und glicher mass foll auch geben unser frauen haus wein, "brobt und nuffe" 32). In ber Wetterau sollte ber "Schulteiss "alle jare jerliche vnd jglichs besunder off Donnerstag vor aber .nach fant Martinstag des heiligen bischoffs, dem gericht ader "fcheffen enn imms geben, aber mit prem guben willen abetragen, "bub wanne ber ichultheifs folich immis geben will, fall er off ben "tag bauor mit bem bottel bie scheffen alle vnd iglichen mit finer "hujsfrauwen und syme iungsten kinde laben, und quemes, bas ber .icheffen enner visbliebe, vnb nit in obgewelter masse queme, han "bie scheffen ben zu bussen vor ehn viertell winfe. Item fall ber "foultheifs ben scheffen geben in bem imfe fieben gericht, twen mufe "vub funfferlen fleisch, vnb fall bie scheffen warme segenn mit fuer, "bas nit rauchet" 23). In Kentnich am Nieberrhein mußte ber Grundherr an den brei ungebotenen Dingen jedem Sofgeschwornen (juratus curtis) einen Schinken und zwei Quart Wein geben 34). 32 Franken hatte ber herrschaftliche Beamte einen bebeutenben Beitrag jum Schöffeneffen und außerbem noch ein bestimmtes Dag Setreibe und Holz zu liefern. (officiatus dare tenetur scabinis anum maldrum tritici et duos currus lignorum; item solvet ad prandium faciendum per scabinos unum porcum de quinque solidis denariorum weyderabiensium; item sex quartalia vini de meliori, si sint due taberne in villa propinantes vina, habere debet melius vinum) 35).

In einigen Dinghösen im Elsaß erhielten die Schöffen sogar brei Mal im Tage zu essen, ein Mal des Morgens vor Tisch, sosdann den eigentlichen Imbis oder das Mittagsmahl, und des Abends noch das sogenannte Abendzehren. Und auch das Mahl selbst wurde in gerichtlichen Formen abgehalten. ("Sodann ist der Tinkshosherr schuldig untermeier und schöffen die drei meiertag zu geben,

<sup>82)</sup> Grimm, I, 724.

<sup>53)</sup> Grimm, III, 479.

<sup>34)</sup> Grimm, II, 788.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 504 vgl. 518.

"erftlich, ehe fie gu tifch fiten in einem blattlein robe gubeln "famt brot und wein, folgends einen imbs, wie es bem bint-"hofherrn gefellig und ihren ehren geziemet, ber aber nit lenger "wehren solle, weber bis ungefehrlich zu brei uhren. Rachbem foll "ber unterschultheise an einen schöffen setzen und fich be-"fragen, obe zeit fei aufzufteben? Die es ertennen und aus-"sprechen lassen sollen. wann bann bie urtel gegeben und "ausgesprochen, soll ber bisch wieber frisch gebedt werben, "barauf soll ber binkhosherr verordnen zwo mass kanthen mit wein "und für brei ereuger brot und ber untermeier bas abenbszehren, "welches sein soll sechs mass weins, weissbrot, bretzellen, gebraten "ober gesotten kasten" b. h. Raftanien 26). In ber Betterau sollten in manchen herrichaften nicht blog bie Schöffen, sonbern auch noch ihre Frauen und Kinder zum Immß eingelaben und nach aufgehobener Tafel eine eigene Gerichtesitzung barüber gehalten werben, ob bas Essen bem alten Herkommen gemäß reichlich genug ausgefallen sei. Und, wenn bieses nicht ber Fall war, so mußte bie Mahlzeit zur Strafe nochmals wiederholt und auch bazu wieder bie Frauen und Rinber ber Schöffen gelaben werben. ("Item nach "bem imfe, so man gefeen hait, so fall ber schultheise bie scheffen "henschen off enn ort, und sich bie scheffen laffen unbermpfen, ob "er bas imfs nach albem hertomen gegeben habe? Go follen bie "icheffen visgan, und fall ber erfte icheffe ben jungften icheffen fra-"gen, ob mme genug in geschin? vnd herkennet ber junge scheffen, "bas ben scheffen genug geschehen ift, so fall bas gericht vnfers "junghern genaden bem schultheisen und den binern, gu taffeln "gebienet han, banden. Geschehe aber bas nit, fo fall ber ichultheifs anberwerts frifch bingt bu hauwen, und scheffen mit prn frauwen "ond kinden in obgeschriebener masse gutlich thuen, ond so solich "ims wol volnbracht ift, fall ber schultheise bringen enn viertel "winse zum gracias, vnb bas fellet vom enme gube genant bas "fenben gut. Und fo solichs alles geschin ift, sallen bie scheffen ben "bienern, die zu dische gedienet han, den win halb schenken.") 37). In der Abtei Seligenstadt endlich durften die Schöffen sogar 8 bis

<sup>86)</sup> Grimm, I, 747 S. 12. vgL S. 4.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 479-480. vgl. oben \$. 18.

Jen hubern geben einen omen weins und zwölf brot und zwei schweitäse, und ein sester baumnusse so), in anderen Dinghöfen aber nur einige Schillinge s1). In dem Bauding zu heidenheim wurden zwei große von den Müllern zu liefernde Semmel unter Andreas Geschie zu Friedberg erhielt jeder Zinsmann ein Glas Wein s2). Auch pflegten die Schöffen gewisse Freiheit ein, z. B. die Freiheit von arundberrlichen Diensten und Leistungen zu haben s4).

e) Borfprechen, Anwalte, Fronboten und Schreiber.

### **S**. 666.

Urfprünglich hing es bei ben Fronhofgerichten von bem Ermeffen einer jeben Partei ab, ob biefelbe fich eines Borfprechen bebienen ober ihre Sache felbst vor Gericht führen wollte, wie die-👪 auch bei ben öffentlichen Gerichten ber Fall war 86). Daher etfchienen in früheren Zeiten auch die hörigen Leute meistentheils felbft vor Gericht und trugen bafelbft ihre Angelegenheiten felbft vor. Roch nach bem Weisthum von Zell, Harrheim und Nivern in ber Pfalz, follten bie Schöffen nur bann, wenn fie felbft nicht bas Bort führen tonnten, biefes burch einen ihrer Gibgefellen führen lassen. ("wan ein schöff biess gerichts angezogen wurdt einem "rebt ond antworth zue geben, ber sein worth nit tan, ber mach fich "bereben mit seinem enbigesellen, ba foll jm sein enbigesell einer sein "wort thun.") In ber Regel führten fie bemnach ihr Wort felbft ohne eines Borfprechen zu bebürfen. Erft nach und nach warb es Sitte fich ju bem Ende eines in ben Rechten erfahrnen und im Reben genbten Borfprechen zu bedienen. Daber findet man Rebner und Borfprechen in ben Gofmartgerichten in Baiern 56),

<sup>50)</sup> Grimm, L 685.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 750.

<sup>52)</sup> Geographisches Lexifon von Frauken, 1, 611.

<sup>58)</sup> Moreau, Misc. jum b. Pr. R. I, 187. Grimm, III, 461. Rot.

<sup>54)</sup> Grimm, I, 701, III, 478.

<sup>55)</sup> Meine Gefch. bes altgerm. Gr. Brf. p. 124-125.

<sup>56)</sup> Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 288. Grimm, III, 681, 632, 689 §. 1, 655, 668.

"und huebner und lehner mit im bringen und geben in de "bauding zu den mahlen zwei hüner und zwei maas wein "und einen halben Heiden heimer mez habern oder ei "viertel habern, das dann je dem selben dorf, da man dan "das bauding inne helt, genannt oder gnug ist ungesähr, und ei "selbner ein hun und ein masz weins, und sollen da als "essen mit einem abbt drenmal" 45). Auch bei den Lan siedelgerichten in der Wetterau mußte jeder Landsiedel für das g meinschaftliche Mahl ein Huhn mitbringen. Und wer dieses nic mitbrachte, wurde von den übrigen Landssiedeln gestraft 46).

Bei jenen Fronhöfen enblich, in welchen bie Urtheilsfind aus mehreren Dörfern zusammen zu kommen pflegten, sollte jede Dorf die von ihm gesenbeten Urtheilssinder selbst verköftigen, z. A bei dem Rellergerichte zu Rheinau 47).

Es gab inbeffen auch viele Fronhofe, in welchen nicht gezed werben follte, weber auf Rechnung bes Gerichtsherrn ober seine hofbeamten noch auf Rechnung der bingpflichtigen Leute. In fo chen Fronhöfen pflegten nun die Schöffen auf gewisse Bezüge a wiesen zu sein, welche ihnen entweder an einem bestimmten Tag im Jahre ein für alle Mal für bas gange Jahr, ober bei jeber & richtssitzung verabreicht werben mußten. Das Erfte war z. B. i Rheingau ber Fall, wo bie Schöffen am St. Martinstage ein b ftimmtes Quantum Gelb und Bein erhalten, bafur aber foban bas ganze Jahr Gerichtsbienste leiften follten. (Scabini auter habebunt singlis annis in festo Martini V sol. leu. pro con messatione, et I hamam uini pdci et sic obligati sun per totum annum, prout villico seu sculteto placuerit e necessitas exegerit — sententiare) 46). Das Lettere gescha aber beim Bogtgerichte zu Bennern und Babern in Beffen, wo b jeder Gerichtssitzung den "Schöppen" und auch den erschienene "Cenfiten" ein halber Thaler gur "Ergötlichkeit" gereich werden sollte 49). In einigen Dinghöfen im Elfaß sollte man abe

<sup>45)</sup> Grimm, III, 618.

<sup>46)</sup> Grimm, III, 408.

<sup>47)</sup> Offnung bei Schauberg, I, 160.

<sup>48)</sup> Registr. bonorum aus 18. sec. bei Bobmann, II, 681.

<sup>49)</sup> Urt. bei Ropp, Beff. Gr. Beil. p. 176.

"den hubern geben einen omen weins und zwölf brot und zwei "schweikase, und ein sester baumnusse so), in anderen Dinghöfen aber nur einige Schillinge 1). In dem Bauding zu Heibenheim wurden zwei große von den Müllern zu liefernde Semmel unter simmtliche Zinsleute vertheilt 12). Und in dem St. Andreas Gerichte zu Friedberg erhielt jeder Zinsmann ein Glas Wein 12). Auch psiegten die Schöffen gewisse Freiheiten, z. B. die Freiheit von grundherrlichen Diensten und Leistungen zu haben 14).

#### e) Borfprechen, Anmalte, Fronboten und Schreiber.

### **S**. 666.

Ursprünglich hing es bei ben Fronhofgerichten von bem Ermeffen einer jeben Partei ab, ob biefelbe fich eines Borfprechen bebienen ober ihre Sache selbst vor Gericht führen wollte, wie biejes auch bei ben öffentlichen Gerichten ber Fall war 85). Daher afchienen in früheren Zeiten auch die hörigen Leute meistentheils ichft vor Gericht und trugen baselbst ihre Angelegenheiten selbst w. Roch nach bem Weisthum von Zell, Harrheim und Nivern in ber Pfalz, follten bie Schöffen nur bann, wenn fie felbft nicht bas Bort führen konnten, biefes burch einen ihrer Gibgefellen fühun laffen. ("wan ein schöff biefs gerichts angezogen wurdt einem rett vnd antworth zue geben, ber sein worth nit tan, ber mach sich "bereben mit seinem enbtgesellen, ba soll im sein enbtgesell einer sein "wort thun.") In der Regel führten sie bemnach ihr Wort selbst sone eines Borfprechen zu bedürfen. Erft nach und nach ward es Sitte fich zu bem Enbe eines in ben Rechten erfahrnen und im Reben genbten Borfprechen zu bedienen. Daher findet man Rebner und Borfprechen in ben hofmartgerichten in Baiern 66),

**<sup>50)</sup> Grimm**, 4, 685.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 750.

<sup>52)</sup> Geographisches Lexifon von Frauten, 1, 611.

<sup>58)</sup> Moreau, Misc. jum b. Br. R. I, 187. Grimm, III, 461. Rot.

<sup>54)</sup> Grimm, I, 701, III, 478.

<sup>55)</sup> Meine Gefch. bes altgerm. Gr. Brf. p. 124—125.

<sup>56)</sup> Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 288. Grimm, III, 681, 632, 689 §. 1, 655, 668.

Fürsprechen in ben Pfatzerichten zu Lindan st.), in den hiprichten ber Abtei St. Blaffen im Schwarzwald so, in der Pfatzu Rhein son), in der Schweiz u. a. m., Borsprecher und Bosprachen gennern und Wabern so, Aeben, Fürsprecher und Borsprechen in den Hofgerichten in Juden fen so), Borsprachen in den Meierdingsgerichten in hier hofgerichten in Horizoffen vorsprecker, Boirsprecke und Reductionsgerichten in hier Reichshofes zu Brackel, des hofes zu herbicke, zu Zanten, in Schweizen und in anderen Theilen von Westphalen a.), Reduct in Dinghösen im Essafe, Wompar ober Fürsprechen in Spftiste Köln sa.).

Lange Zeit war jedoch, wie bemerkt, niemand verstiffet, einen Borfprechen zu nehmen. Erft nach und nach führte bei in mer verwickelter werbende Recht und die zunehmende Benned dung der hörigen Leute durch ihre Grunds und Gericklims ber Sitte und zuleht sogar zu dem Gedocke bei allen gericklim Berhandlungen einen Borsprechen nehmen zu mitsen, wie die seit dem 16. und 17. Jahrhundert bei den Pfalzgerichten mit dau 46), bei den Dinghosgerichten im Elsaß 460), bei den Reintlich gerichten im nördlichen Deutschland u. a. m. der Fall wer 47).

<sup>57)</sup> Urtheile von 1455 u. 1499 bei Holder, p. 817 m. 818.

<sup>58)</sup> Grimm, 1, 323.

<sup>58</sup>a) Beisthum von Ottersheim und 3mmesheim.

<sup>59)</sup> Beisthum bei Ropp, Deff. Gr. Beil. p. 177.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 551, 576 u. 595.

<sup>61)</sup> Beisthum bei Geriden, p. 181.

<sup>62)</sup> Hofrecht von Bradel, von Herbide \$. 4, und von Effen \$. 6 bei Comme p. 58, 61 u. 219. von Xanten, c. 38.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 660 S. 17.

<sup>64)</sup> Urf. von 1587 §. 2 u. 7 bei Rinblinger, DR. 8. II, 876.

<sup>65)</sup> Urtheil von 1455 bei Heider, p. 817. "Alfo erforbert ich sogen Ries "ben — offenlich zu brimalen als recht ift, fich mit fürsprecht "zu ftellen —. Da antwurt er ohn fürsprechen felb in bas vallennen gericht —. Sibmal vnnb ber genent C. R. sich mit fürsprecht "als recht ift, nit verantwurten wollte, vnb frevenlich in wi "verpannen Gericht gerebt hätte." —

<sup>66)</sup> Grimm I, 677. "ber meiger fol bas bing verbleten, bas nieman rete "one fürsprechen, und wer barüber rebet, ber beffert." —

<sup>67)</sup> Struben, de bonis Meierdingicis, S. 31, p. 650-651.

Die Rebner und Borfprechen mußten höfhorige Genoffen fein (S. 640 u. 643). Meiftentheils wurden fie aus ben umberfteben= ben Genoffen von jeber Partei felbft gewählt, & B. im hennebergi= iden u. a. m. ("fo fich benn cleger finden, so sollen fie vor-"fprecher nehmen ausz ben hubenern, bie ba bei bem gericht fteben, unnb foll bie an bem ftul ftille laffen figen; unnb welcher benn einen bittet, ber foll ihm fein wort reben. Item ber antworter foll auch einen vorfprecher nehmen ausz ben "habenern, gleicher weis, wie ber cleger 68). bund were eine reb-"ners borfe, ber fol fich ombsehe im gericht ober hinter bem gericht "vab welchen er wil, ber hawsgenofs ist, ben mag er nemenn")69). Die Baxteien durften aber ihre Borfprechen auch schon zum Gericht mitbringen, g. B. bei ben baierischen hofmarken. ("und wer vorsprechen bedurfft, bi foll berfelb zu bem recht pringen, ber herrschafft an mile und schaben) 10). Daher mußten die Parteien so frühzeitig wegelaben werben, baß fie fich noch um einen Borfprechen umfeben bunten. ("berselbige soll seiner wiederparthen einen tag zuvor vor bem gerichtstag, wie recht, für gebiethen laffen, bafe biefelbige feine "wieberparten noch beim fonnenschein ein meil wegs gehen tann, ,nach einem rebner oberfürsprecher") 11). Indessen hatten boch bie Parteien, wie es scheint, auch bei ben herrschaftlichen Hofgerichten wie bei ben öffentlichen Gerichten 72), keine gang freie Wahl. Denn uch bie hofborigen Leute mußten ben Berrichafterichter um einen Borfprechen bitten und biefer einen folchen erlauben ("das tenner "dem andern sine wort enduhe, er due is mit vrlaub 73). keiner dem andern sein worth zu thun sonder urlaub") 74). Daher wante man die Borsprechen in den gerichtlichen Urkunden und in ben Sofrechten "erlaubte Rebner 16), erlopte Fürsprechen 16), que

<sup>66)</sup> Grimm, III, 576 §. 11.

<sup>69)</sup> Orimm, III, 595

<sup>70)</sup> Grimm, Ill, 668.

<sup>71)</sup> Otimm, III, 550-551 u. 655.

<sup>72)</sup> Reine Gefch bes altgerm. Gr. Brf. p. 126.

<sup>73)</sup> Grimm, II, 18.

<sup>74)</sup> Orimun, II, 87.

<sup>75)</sup> Mea. Beic. VIII, 288.

<sup>76)</sup> Deiber, p. 818.

"recht erlaubte vorsprechen-??), gebeben ind gegonte beichnitu")"

Anger ben Fürsprechen burften die Partelen in machn derichten, 3. B. in der Pfalz am Rhein, auch noch einen dienen sogenannten Horcher ober Läfterer mitbringen, udf sobann, wie die von den Gerichtsberrn geschillten huch in Lauscher, auf alles was dei Gericht vorging acht geien und Bartei darauf ausmerksam machen mußten 7%).

Die Rebner und Borsprechen waren teine Stellvertein ber Parteien. Denn allein ohne die Partei durfte din Bussis bei Gericht auftreten. Der Redner ober Borspreche stand visigs an der Seite seiner Partei und führte nur für dies des Ind So in den Hosmarkgerichten in Baiern, in den Pfalzenistend Lindau u. a. m. ("khom in antworth auch angedingt in India "durch seinen erlaubten Redner, und liess reden").

Gigentliche Stellvertreter ber Parteien waren die Annike und Procuratoren. Sie hatten baher, wie bei den dienkle Gerichten 180), dieselben Rechte, wie die Parteien selbst, wan k anwesend waren. Im Namen ihrer Partei wohnten sie beich den gerichtlichen Verhandlungen dei und trugen die Sache entak in eigener Person ohne Vorspreche dem Gerichte vor 1811, der k nahmen sich auch einen Vorsprechen, in welchem Jalle sie selwe namens ihrer Partei die nötzigen Anträge stellten, der Vorsprechen aber ihnen zur Seite stand und, so oft es nothwendig war, wi Wort sührte 182).

Einen eigenen Stanb bilbeten jeboch urspränglich wie Borsprechen noch bie Anwälte. Jeber Genosse, wenigstend jur in Grund und Boben angesessene Genosse, war zu bem Einen wizu bem Anderen befähigt und berechtiget (S. 640 u. 648). Die Ruswahl entschied bemnach einzig und allein bas Bertrusz

<sup>77)</sup> Grimm, III, 681 u. 682.

<sup>78)</sup> hofrecht von Kanten, c. 88.

<sup>78</sup>a) Beisthum von Merstatt in ber Anlage. Bb. III, 567. vgl. S. 682.

<sup>79)</sup> Mon. Boic. VIII, 288, XI, 407-410. Seiber, p. 817 u. 818.

<sup>80)</sup> Meine Geich. bes altgrm. Gr. Brf. p. 3182-185.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 689, S. 1. Mon. Bolc. VIII, 288 m. 289.

<sup>82)</sup> Grimm, III, 681-684.

Teft seitbem bas Recht verwickelter geworben war und nicht mehr war jebem Dingpflichtigen verstanden ward, pflegte man in Baiern anderwarts baran zu benten, bei jedem Gerichte ein für alle Bal beeibigte Borfprechen anzuftellen 83). Daher findet man feit viefer Beit unter ben Gerichtszeugen auch Borfprechen erwähnt par Beweife, bag bas Geschäft eines Vorfprechen bamals ichon ein Panbiges Amt gewesen ift ("pei ben rechten ist gewesen Beter ber "versprecher von Enting vnd Chunrat der vorsprech von Erling 84). alle bren vorsprechen -- auch ein vorsprech 86), vorsprech von "Chamb -**Chamb** — vorsprech zw Strawbing — vorsprech im Biechs exeich") 36). Noch später, seitdem alles Nationale dem fremben Rechte weichen mußte, und seitbem bie schlichten Landleute fich in bas immer verwickelter werbenbe Recht nicht mehr finden konnten, außten auch bei ben bäuerlichen Hofgerichten bie bäuerlichen Borfprechen weichen. Und Poctoren ber Rechte und andere im fremben Rechte gebilbete und vom Staate angestellte Abvotaten und Broturatoren traten an ihre Stelle 87).

### §. 667.

Fronboten, hofesboten, Schergen, Baibel, Butetel und Amtmanner findet man in allen Fronhöfen, namentetich auch in den Reichshöfen \*\*) und bei allen Arten von Fronhofzgerichten, insbesondere auch bei den Eigengerichten, bei denen fie Eigenknechte genannt worden find \*\*). Und es durfte wohl kein bauerliches hofgericht bestanden haben, welches nicht wenigstens einen Fronboten an der Seite des hofrichters gehabt hatte. Denn der Frondote war ein wesentlicher Bestandtheil eines jeden Gerichtes. Daher sollte nach dem hofrechte von Luttingen "der here des "hoeffs hebben setten sonen Richter, ind dair fall des hoeffs

<sup>88)</sup> Deine Gefc, bes altgr. Gr. Br. p. 128.

<sup>84)</sup> Urtbeil von 1889 in Mon. Boic. XV, 825.

<sup>85)</sup> Urtbeil von 1377 n. 1882 in Mon. Boic. XI, 410 n. 412.

<sup>86)</sup> Urtheil von 1422 in Mon. Boic. XII, 281.

<sup>87)</sup> Struben, de bonis Melerding. p 651.

<sup>88)</sup> Freibeiten bes Reichshofes Befthofen, S. 10. bei Steinen, I, 1577.

<sup>89)</sup> Ropp, Seff. Gr. I, 850. Bgl. oben §. 387.

"Bobe by ftan") \*\*0). Kein Herrschaftsrichter in Baiern, in Tirol im Elsaß u. a. m. pflegte ohne seinen geschwornen Amtmann Buttel, Knecht u. s. w. zu Gericht zu siten. ("als ich die Hosmarch "Gericht mit den Urthail Sprechern in genugsamer Anzall besessen, han, und den Stad in der Handt hett, und den geschworer "Ambtman ben uns")\*\*1). Und so oft der Hosschultheiß oder Hospichter handelnd auftrat, sehen wir auch den Hossesdoten ar seiner Seite. ("wannehe sich ein vnmensch sindt, soll der hosseschol "tels den hossesdoten zu sich nehmen") \*\*2).

Diese Hofesboten und Buttel wurden insgemein von der Fronhosherren oder von den herrschaftlichen Beamten ernann (§. 389). Sehr häusig wurden sie aber auch von der Hofgemeind gewählt (§. 641). Im letten Falle mußte auch die Hofgemeind für die Bersehen des von ihr gewählten Buttels haften. ("von "were, daz der selbe büttel sümig were an den vorgeschribnen din "gen gegen dem apte und dem gothuse, dez ist daz volk schuld, "zue bessern die hne darzu erwelt hant") \*2).

Die Frondoten hatten im Namen und aus Auftrag des Hof herrn oder des Hofrichters alle herrschaftlichen Aufforderungen zu machen und bessen Gebote zu vollziehen. ("der Abt mag sie mi "den Hossprohnen beschicken und gebieten lassen") <sup>94</sup>). Sie hatter alle Gebote und Verbote in Hosangelegenheiten zu thun. ("die hoffs "richter und botten in den hössen gebürt gebot und verbot zu "thun") <sup>95</sup>). Insbesondere war es ihres Amtes die Gerichtssitzun gen anzusagen (scheriones indicent placitum) <sup>96</sup>), die Parteier

<sup>90)</sup> hofr. von Luttingen, II, 8.

<sup>91)</sup> Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 287—288. Grimm, I, 711, III 655, 726, §. 2 n. 733.

<sup>92)</sup> Grimm, II, 535, vgl. noch 546 u. 551, §. 20.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 480.

<sup>94)</sup> hofrecht von Barkhoven, §. 4 u. 9. bei Sommer, p. 208.

<sup>95)</sup> Grimm, 551, §. 20.

<sup>96)</sup> Urf. von 1172 u. 1175 in Mon. Boic. V, 135, XII, 346. Grimm III, 618. preco habet indicere meisturisding. eod. III, 624. "so sal "ber butel vorkundigen das meystergeding unde alle andere gericht." eod. III, 726, §. 2. u. 788.

und Zeugen \*1), die Urtheilssinder \*8), und alle übrigen Dingspichtigen vorzuladen (judicium census, ad quod omnes debent renire ad vocom preconis) \*9). Während der Situng hatten ie die Befehle des Hostichters 1) und nach gefundenem Urtheil wies zu vollziehen 2), und zu dem Ende die nöthigen Pfandungen machen 3). Auch sollten sie alle gerichtlichen Bekanntmachungen mb alle anderen damit zusammenhängenden gerichtlichen Geschäfte wistgen (scherio omnia, que habet, publicadit) 4) "der Abt soll in dem Hosesfrohnen bekannt machen") 5). Außer diesen geschtlichen Geschäften hatten sie aber auch noch die grundherrlichen deskungen beizutreiben, wie dieses bereits bemerkt worden ist (§. 387). In manchen Grundherrschaften, in welchen es keine eigene Fronsten gab, hatten die Först er außer dem Forstbienste auch noch den Botendienst zu besorgen, z. B. hie und da in der Schweiz \*).

hinsichtlich ber Borlabungen selbst galten bieselben Borschrifsten, wie bei ben öffentlichen Gerichten. Die Labungen sollten zu haus und zu hof, b. h. in der Wohnung des zu Ladenden zugeskelt werden. Hatte dieser aber kein Haus auf seiner Hofstatt, so mügte es, wenn auf der Hofstatt ein Zeichen der Borladung zuschagelassen wurde. ("Wo ouch jeman sitzet in dem gezwinge, der "nde hat von dem gothus ze sant Bläs, und nit husses hat uff der ehofstatt, so man dem für gedietten wil, vindet in der vorster uf der hosstat, so feit er im das fürgebot, vindet aber er in nicht

<sup>97)</sup> Grimm, I, 429 u. 694. Nuncius, qui dicitur buttel vocabit eos, qui

vocandi sunt ad judicium. Hofrecht von Kanten, c. 88.
98) hofrecht von Kanten, c. 89, 41 ff. hofr. von Effen, §. 20. bei Sommer, p. 222.

<sup>99)</sup> Beisthum über bie Bogtei Better bei Bend, II, 168.

<sup>1)</sup> Grimm, I, 694. buttel paratus esse debet ad servitium curie ubicunque necesse fuerit.

<sup>2)</sup> Mon. Boic. V, 185, XII, 846.

<sup>5)</sup> hofrecht von Luttingen, IV, 7. hofrechte von Bradel und ron hattneggen bei Sommer, p. 52, 255 u. 256. hofweisthum von Eilpe bei Steinen, I, 1265 Grimm, II, 551, §. 20, III, 52.

<sup>4)</sup> Men. Boic. V, 136, XII, 847.

<sup>5)</sup> hofrecht von Barthoven, § 9. bei Sommer, p. 209.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 84.

"uf der hofftatt, so fol er einen ftein off der hofftatt mit den hen-"ben ober mit ben fuffen ombkeren, und fol im bamit geseit fin, "vnd tumt er nicht für gerichte, fo fol er befferen mit bry schilling "pfenningen") 1). Sehr häufig machte man auch bie Borladungen, zumal wenn mehrerc Lente ober ganze Hofgemeinben vorgelaben werben follten, an einem Sonntage vor ber gur Rirche versammelten Menge 8 ober 14 Tage vor ber Gerichtssitzung, 3. B. in Baiern. ("es fol "auch nymant ben anbern clagen noch fürbringen vor elichem rechten, "es hab dann ber amptmann vor offner firchmenig acht tag vor be-"rufft, als es bann vor allter gewanhait hervor herkomen ist"). In der Abtei Schwarzach. ("vnd so bide ein schultheis wil gericht "haben, baz solle er alle Mole an dem sundage davor in der tyr-"chen zue Vincbuech borch dez gerichtis gesworn botten ober borch "ehnen riechter offenlichen gebieten bub beme volle verfunden") ). Im ehemaligen Reichoftifte Münfter. ("Es fol auch nber Ampt-"mann (b. h. der Büttel) öffentlich gepieten und ben Leuten wif-"senlich machen, vor ben Chirchen vor 14 Tage") 10). Jebenfalls follten indeffen die Borladungen fo fruhe geschehen, daß die gelabene Partei "noch beim sonnenschein ein meil wegs gehen kann nach "einem rebner ober fürsprecher" 11).

War der Borgeladene vor Gericht nicht erschienen, so wurde auf das Zeugniß des Gerichtsboten über die gehörig geschehene Borladung der Ausgebliebene gestraft. ("weler ze den vorgescriben "geding und gerichten nüt kumt, dem es gebotten wird, und des "mey ers bötte dz set uf den eid, dz es im gebotten ist, der "sol es bessenn mit III & phenning") 12).

# **S**. 668.

Die gerichtlichen Urfunden wurden auch bei den Fronhofgerichten, wie bei den öffentlichen Gerichten, meistentheils von einem

1

<sup>7)</sup> Grimm, 1, 34-35. Bgl. Dleine Geich. bes altgrm. Gr. Br. p. 205 -- 206.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 655.

<sup>9)</sup> Ørimm, I, 484.

<sup>10)</sup> Salbuch bei von Fint, geöffn. Archive, I, 380.

<sup>11)</sup> Grimm, III, 551 n. 655.

<sup>12)</sup> Grimm, I, 322. vgl. I, 34-85.

ju bem Ende beigezogenen Notar (offen schriber) 13) ober von eis nem Geiftlichen ober von irgend einem anberen bes Schreibens tundigen Manne geschrieben. ("ber Kilcher sol best Tages ba Schri-"ber fin, ober fin luprester an Siner ftat") 14). Ginen nothwen: bigen Bestandtheil bes Berichtes machten inbessen ursprunglich biefe Edreiber ber Urtheilsbriefe nicht aus. Daber findet man viele Urtunden über gerichtliche Berhandlungen, bei welchen tein Schreiber augegen war, bes Schreibers ber Urfunde wenigstens nicht erwahnt wirb, g. B. bei ben Horfmarkgerichten in Baiern, bei ben Pfalgerichten in Lindau u. a. m. 15). Erft feitbem auch bei ben Sof- und hubengerichten mehr und mehr geschrieben zu werben pflegte wurben gu bem Enbe eigene Schreiber angestellt, entweber von dem Fronhofheren ernannt ober von der Hofgemeinde gewählt (f. 641). Ober es murbe wenigstens ber Dorff dretber regelmäßig beigezogen, 3. B. bei bem Fronhofgerichte zu Durtbeim. ("Item es foll auch allezeit fo man gericht hellt bes borffs "foreiber ben ben schöffen an bem gericht fein, was fie sprechen "alles balben in ein buch ichreiben, welches bas gericht aller-"wegen bei fich haben foll") 16). Es pflegte baber seitbem tein Richter mehr ohne einen Gerichteschreiber bei Gericht zu erscheinen, 3. B. bei ben Bairischen hofmarkgerichten ("ein neblich richter ober "bogt foll ben geswornen gerichtschreiber mit in bringen "ber bas gesworn lannbtpuch habe") 17). Gben so bei ben Sobsgerichten in Beftphalen. ("ber Hobsrichter ober Hobsschultheiß, bie "Hobsgeschwornen und ber Hobsschreiber an einem Tische") 18). Bei bem Sofgerichte bes Reichshofes Wefthofen. ("be Baves Rich-"ter, een jeberenn fonen befonderen Broden=Schrober") 19). Bei bem Herrengebing zu Allen am Nieberrhein ein Gerichts-

<sup>13)</sup> Grimm, III, 477 u. 481.

<sup>14)</sup> Hofrecht von Malters im Geschichtsfreund, IV, 69. Bgl. noch Grimm, III, 875.

<sup>15)</sup> Urtheilsbrief von 1487 in Mon. Boic. VIII, 289. Urtheilsbriefe von 1485 u. 1499 bei heiber, p. 817 u. 818.

<sup>16)</sup> Ungebrudtes Durtheimer Grunes Buch.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 655.

<sup>18)</sup> Rive, p. 240. Sofforbnung von Ohr und Chor bei Sommer, p. 198.

<sup>19)</sup> Freiheit von Befthoven, \$. 10. bei Steinen, I, 1577.

schreiber 20) u. a. m. Seit bem Verfalle ber Hofverfassung find jeboch auch die eigenen Fronhofschreiber ebenfalls wieder verschwunsben (§. 387 u. 389).

#### 4) Buftandigfeit ber Fronhofgerichte.

**S**. 669.

hier in biesen Fronhofgerichten sollten alle hofangelegenheis ten, bei welchen die Hofgenoffenschaft irgend ein, wenn auch nur entferntes Interesse hatte, verhandelt und barüber entschieben werben. Es gehörte bahin insbesondere bie Aufnahme von Fremben in ben hofverband und die Leiftung bes hulbigungseibes. Der hulbigungseib sollte zwar, wie wir gesehen, schon bei Gelegenheit ber Aufnahme eines neuen Subers, bei ber Anfäßigmachung, bei ber Investitur mit einem Hofgute u. f. w. geleiftet werden (S. 406, 423 u. 424). Wenn bieses jedoch bei jenen Beranlassungen ber saumt worden war, so sollte es balb möglichst in einer ber nächsten Sipungen des Hofgerichtes nachgeholt werden. ("welch huber ban "zuvor nit geschworen, sol von bem meiger auch in eib genommen "werben") 21). Denn ber Gib mußte immer in öffentlicher Sipung und zuweilen fogar ber Hofgenoffenschaft (ber Hofgemeinde) felbft geleistet werben (§. 641). Es gehörte vor die Fronhofgerichte ferner die Bahl ber Hofbeamten in jenen Herrschaften, in welchen ber Hofgemeinde biefes Recht jutam, fehr häufig auch die Beeibigung ber Hofbeamten und bie feierliche Ginfepung in ihr Amt (S. 641). Sobann bie Beräußerung, Bertauschung und Freilaffung ber hofhörigen Leute; die Beräußerung und Zersplitterung von hofhörigen Gutern; bie Bieberverleihung heimgefallener Sofguter; bie Constatirung bes althergebrachten Hofrechtes und bie bamit zusammenhangenbe Findung ber Hofweisthumer; bie theilweise ober gangliche Abschaffung bes Hofrechtes und die Erlaffung neuer Berorbnungen, und die Beforgung anberer allgemeiner Angelegenheiten bes Fronhofes (§. 410, 641 u. 719); endlich auch noch bie gefammte Bogtei und bas bamit gufammenhangenbe Gerichtswefen (§ 421, 433-434).

<sup>20)</sup> **G**rimm, III, 812.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 744.

### **S**. 670.

Bur Buftandigkeit ber Fronhofgerichte gehörte bemnach die gange fogenannte freiwillige Berichtebarteit. Die Bertrage selbst. auch die Berträge über Hofgüter, durften zwar außergericht= lich abgeschloffen werben. In vielen Fronhofen follten fie jedoch bem Fronhofgerichte gur Beftatigung vorgelegt werben, 3. B. in ber Abtei Prum u. a. m. ("wan ein guet verkhaufft wirb, magh ber "thauff ahn orten ond enden geschehen, wo man will; vnb aber, "wan man bes thauffs eins ist, foll man por bem hofficholtesen "bub icheffen ericheinen, allba ben thauff vermelben") 22). In ben beirifchen hofmarten follte biefes fogar bann noch geschehen, wenn der Grundherr bereits consentirt hatte. ("es foll auch niemant ver-"feben, tauffen ond vertauffen, werlen, rainen ober tailen, tainer-"lai an wiffen ober willen unfere gnabigen herrn von Gewen. es foll auch allweg ein ieber paumann ober hintersess best gots. "hans umb tailen, verfeten, wereln, tauffen und vertauffen in off-"ner flifft iarlich ber herrschafft seinen rechten gewaer und fürstanb "nach fipp und blut warleich fürpringen und stellen") 23). Und allenthalben mußte wenigstens bie Auflassung und Uebertragung bes Pofgutes vor bem Pofgerichte geschehen.

Die hofhörigen Guter mußten nämlich, wie wir gesehen haben, stets von der Grundherrschaft empfangen und von ihr die Belehnung erhalten werden (§. 405). Dieser Behandigung, Belehnung oder Investitur mußte aber jederzeit, wie bei den öffentlichen Gerichten, eine gerichtliche Auflassung vorhergehen, 3. B. in Franken. (postquam venditor in judicio resignavit, emptor dabit quatuor solidos, quorum duo solidi cedunt eurie et advocatis duo) 24). "barum sal im werden sufftehalb "beller, wan man ime das vffgibt vnd sunsstituten heller, wan "man ime wider lephet") 26). In der Wetterau ("wellicher ehn "lantsedellgut vffgibt, der sall das mit sess pennnnge wederensser "offgeben, vnd so enner das enphecht, der sal iss auch —

<sup>22)</sup> Grimm, II, 587.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 668 u. 669.

<sup>24)</sup> Registr. bonor bei Kinblinger, Bor. p. 290. Grimm, III, 617.

<sup>25)</sup> Grimm, III, 543. vgl. noch III, 553, 595 u. 614.

"emphahen") 26). Im Rheingau (abrenuntiaver muni placito) 27). In ber Schweiz, ("wenn bag bit f "ter of werben geben in eine probftes hant von ben ! "ond wen der tooffer fin vertgung ber felben gi "von eins probstes hant 22). vnb fol berfelb vfgeben : "ber enphachen") 20). Im Schwarzwalbe. ("bas fel "einer eptiffin meier und ichaffner thun und ufgeben m "mit, und foll es ber ein ufgeben und bes guts recht & "ob er tob were, und foll es ber anber empfahen ben "lebenhand"). ob ein arm man wollt ein gut uffgebent "fol ere uff geben mit einer mafs win, und foll bas gut uff "ben vor bem meyer, bem er ba ginfet, er fol bas gut er "pfahen mit einer mass win") 31). Im Stifte Bornes. ("d "ter, die in den hubhof zinsen und verandert werden, use "bor bem schultheisen und ben hubnern") 32). Auf bem ! råd. ("So aber iemanbt seine gutter ins gericht gesolig ! "ober vertaufft, fo foll ber vertauffer auf ben nechften tel "gerichtstage die gitter, fo er vertaufft ober vertaut fut, an "geben") 33). Im Stifte Effen u. a. m. 34). Sogar freit bit welche auf einem hofgute saffen ("off ein frygman op ein b "sethe"), mußten, wenn fie baffelbe auf andere hörige Lenk i tragen und ihren freien Berwandfen ("verygen frunde") all 6 ansprüche entziehen wollten, biefes in bem Sofgerichte fim ? Diejenigen Colonen enblich, welche an bem hofgute fein & hatten, es vielmehr nur zu herrengunft u. f. w. befahen, 1 bas Gut jebes Jahr in bem Baubing aufgeben und nem wieber von bem Grundherren empfangen 26). Diefes Bei

<sup>26)</sup> Grimm, III, 402.

<sup>27)</sup> Debrere Urf. bei Bobmann, II, 648, Rot. a u. b.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 9.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 177.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 870.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 421.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 804.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 208. vgl. 170.

<sup>84)</sup> Güterbeschreibung bei Rinblinger, obr. p. 496.

<sup>85)</sup> hofrecht von Loen, §. 52.

<sup>36)</sup> Grimm, III, 614. vgl. \$. 407.

batte bei hofgutern allenthalben, hie und ba aber auch bei man= den beweglichen Sachen ftatt, z. B. im Schwarzwalbe bei ber Uebergabe von Bieh. ("were ouch bas iemant seine guter ober sein "wich hingeben welt, - offenlich vor einer eptissin meier u. schaff-"ner thun und ufgeben. — Bas ouch von vihe also ufgeben "wirb" —) 37).

Die gerichtliche Auflaffung ber Hofguter und beren Beleh: nung ober Inveftitur hatte faft allenthalben mit simbolischen Formen in febr feierlicher Beife ftatt. In ben Fronhofgerichten in Franken. ("bie bende eheleubt follenn bem schultefszen "ire habe vnb.guttere mit hanb, halm vnb mit bem munb "vff geben nach gerichtes ordennung. Go die eeleudt dem fchul-"tefsen ire gutter also vbergeben haben, so sollen sie ben schultef-"fea widerumb bitten, bas er inn ire habe ond gutter widerumb "lephen wolt, wie von alter herkomen ist. Darnach fo lephet "ber fcultes ben benben eheleuden mit bem halme ire habe ond "guttere wiber") 26). Im Elfaß ("wer bie guter vertauft, ber fol "fie mit bem halmen ufgeben, als es gewonlich ist, vor bem "meier und bem schultheisen") 39). Im Lande Delbrud. ("ber "hansgenoffen fnecht muß unter bem blauen himmel zu breimalen en ben abtreter bie wieberholte frage richten: ich frage euch na= "mens meines gn. f. und h., ob es fei euer ungezwungner wille, "bem gegenwärtigen R. R. eure guter mit zopf und zweig, "ichulb und unschulb aufzutragen? Rach dreimaliger bejahung und genehmigung des neuen erwerbers wird biefem ein ftud ausgeftochner erbe, jum zeichen bes überfommnen eigenthums unb "anrechts bargereicht") 40). In ber Abtei Prum u. a. m. ("allba ben thauff vermelben, bnb ban eins bem anbern mit mond unb "halm vbertragen vnd verzick geschehn") 41). Besonbers flar unb beutlich ift bas bei ber gerichtlichen Auflassung und Investitur zu Seobachtende Berfahren, welches man baselbst die Behrich aft gu nennen pflegte, in bem alten Erbacher Lanbrechte beschrieben.

<sup>37)</sup> Grimm, I, 370. vgl. III, 553.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 558. vgl. 614.

<sup>39)</sup> Grimm, I, 706, §. 8.

<sup>40)</sup> Grimm, III, 102. Bgl. noch Delbruder Lanbrecht, 1. §. 16. 41) Grimm, II, 587. Bgl. noch oben §. 406.

Der Verkäufer begann bei öffentlich gehegtem Gerichte mit ber gerichtlichen Auflassung des vertauften Gutes, indem er bem Schultheiß einen Zweig überreichte. Gefcah gegen ben Guteübertrag teine Ginsprache, so erfolgte nun von Seiten bes vorsitzenben Schultheißes die Inveftitur mittelft Ueberreichung bes Zweiges an ben Raufer, worauf er fobann bas Gut "in Friebt vnb "Bann" legte. Erft nachbem jeboch biefes Berfahren in brei auf einander folgenden Gerichtssitzungen wiederholt worden mar, wurde ber Uebertrag befinitiv und sobann in bas Gertchtsbuch eingetragen 42). Und biefes Wehrschaftsverfahren ift im Obenwalbe erft im Jahre 1812, nachbem baffelbe icon gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen war, abgeschafft worben 49). Die Grundholben wurden bemnach allenthalben von bem Grundherren ober von dem herrschaftlichen Beamten feierlich in den Befit bes Grundstuds eingewiesen und ihm Friede und Bann barüber gewirkt, b. h. es wurde ber Grundbesitz unter ben Schutz und Schirm bes Grundherren und bes herrschaftlichen Gerichtes geftellt. So insbesondere auch in dem Fronhofe zu Kanten 44).

Ueber die geschehenen Belehnungen ober Investituren pflegten eigene Urkunden, sogenannte Behanbig ung & =, Ber= oder Feste briefe ausgesertiget (S. 406), und in vielen Fronhofgerichten auch noch Gerichts bucher, sogenannte Latenbücher, hofrollen, Schöffenbücher u. s. w. gehalten zu werden, in welche alle Behandigungen und Investituren nebst den Berträgen über die Hofgüter eingetragen werden mußten, z. B. im Obenwald, im Stifte Kanten u. a. m. 45). Auch sollten in diese Gerichtsbücher die Hofrrechte, die Hospweisthumer und die von dem Hospgerichte gefundenen Urtheile eingetragen werden 46).

<sup>42)</sup> Erbacher Lanbrecht, p. 94-96 u. 102-108.

<sup>48)</sup> Erbacher Lanbrecht, p. 880.

<sup>44)</sup> hofrecht, c. 46. bei Lacomblet, I, 198. — "ind bie hoffrichter fall "oen nae wofonge ber verlaren Erfflaten bair inne fetten, ind ban "ind brebe baraver boin." —

<sup>45)</sup> Erbacher Lanbrecht, p. 108. hofrecht von Kanten, c. 26, 28, 82-36 u. 58-60. hofrecht von Ginberich, c. 4-8.

<sup>46)</sup> hofrecht von Kanten, c. 1 u. 50. Beisthum ju Rennig bei Lubolff, III, 281 u. 287. Saltaus, v. Gerichtsbuch, p. 669.

#### §. 671.

Außer ber freiwilligen Gerichtsbarkeit gehörte auch bie ftreistige Rechtspflege zur Zuftändigkeit ber Fronhofgerichte, und swar nicht allein die Streitigkeiten ber Hofhörigen unter sich, sonswern auch jene mit ihrem Grundherren selbst, wenn babei Hofgüter ber hofverband selbst in Frage waren.

Die Civilftreitigkeiten unter ben hofhörigen Leuten gehörten fammt und fonders jur Buftandigkeit ber Fronhof: erichte, die Streitigkeiten über liegende Guter eben sowohl wie Ber Schulbforderungen, 3. B. in der Probftei Zurich ("in den-Den tagen und tabing fol ouch ber probst allein richten umb Jachen, bie sich ba ruerent von ligenden guetern, bie von zeigenschaft ober von erbe besessen werdent von der kilchen ze Burich, vnd — von sachen, die ligendii gueter nit antref= "fenb, vnb von geltschulb") 47). Im Stifte Konftanz. ("ain ,Sifchoff sol richten vmb aigen, vmb erb, alb umb gulten") 48). In der Abtei St. Blassen. ("recht sprechen vmb eigen, erb, les "hen, zins vnb gut vnb vmb ander gebresten, bie ba felb gothus ober bie lut gen einander hant") 49). Gben fo in ber Abtei Seligenstadt 80), in ber Herrschaft Eppstein 81), in ber Abtei Sowarzach 52), im Klofter zum heiligen Michael in Bamberg (in omnibus causis civilibus) 53) und in ben bairischen Sofmarten, 2 B. in den Rloftern und Stiftern Prufering, St. Nitola, Scheft-Larn, Fürstenselb u. a. m. (omnes causas vel questiones circa homines suos per judicium debeant terminare. — Liberam judicandi homines et colonos suos cohercendi potestatem habeat — de possessionibus et hominibus ipsis attinentibus

<sup>47)</sup> Grimm, 1, 6.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 103.

<sup>49)</sup> Grimm, I, 322.

<sup>50)</sup> Grimm, I, 511.

<sup>51)</sup> Urf. von 1254 bei Guden, I, 649. ad cujus officium spectat iudicare de bonis proprietariis et hereditariis, debitis aliisque causis civilibus quibuscunque.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 434 u. 435.

<sup>53)</sup> Urf. von 1015 bei Kindlinger, Hor. p. 223.

v. Maurer, Fronhof. IV.

potestatem habeat judicandi — omnibus conquerentibus de suis bonis et hominibus) <sup>54</sup>). Im Stifte Worms, in der Wetzterau, in Westphalen u. a. m. <sup>55</sup>).

Bur Buftanbigkeit ber Fronhofgerichte gehörten insbesonbere auch bie Streitigkeiten über bie Erbguter ber borigen Leute, A. B. in ber Abtei Brum ("welcher man am andern ein erbguth "rechtlich ober gutlich zu erfordern hat, foll zum hoffscholteisen ge-"hen, — ber scholtefs foll ihnen ein gutlichen verhörtagh befchei: "ben") 56), an der Mosel u. a. m. 57) Es gehörten bahin überhaupt alle Streitigkeiten über ben Grund und Boben ber gu einem Fronhofe gehörigen Guter, alfo auch die Streitigkeiten über Erb und Gigen ber hörigen Leute, fobann Acter=, Baun=, Beholgigungs-, Beibe- und andere ahnliche Streitigkeiten. In ber Schweig. (nes fy vmb eigen ober erb von follicher gutter wegen bie in "bie bingftat gehörent 58). ber recht vmb eigen ober erb be-"borffte, benen fol ein probst richten 50). ze gerichte bmb eigen "vnd vmb erbe und vmb Lut und vmb gut bas baf gozhus "anhort") 60). In den bairifchen Hofmarten. ("vmb grund und "poben, erb und eigen, was barein und barzu gehört, so ver "und weitt ber pflueg und die fansen berselben hofmark grund und "poben raicht — wie einer ben anbern gberfert, es fen mit "actern, zeun, meen, ezen, ober holzabichlagen, nichts "ausgenommen, was grund und poden antrifft und anget 1). "Swer auch ein erbe ober ein angen, ber bes gophauses ist, "ansprichet, in der hofmarch) 62). um frib, grundboden, wun, "weib ober blumbefuech halber") 63). In ben Defterreichischen

<sup>54)</sup> Urkunden von 1076, 1140, 1188 u. 1298 in Mon. Boic. IV, 297, VIII, 519, IX, 114 u. XIII, 168.

<sup>55)</sup> Grimm, I, 805, §. 12, 19, 22, 24, 26 n. 31, III, 403. Sofrecht von Stodum, §. 12. bei Rinblinger, Sor. p 477.

<sup>56)</sup> Grimm, II, 536.

<sup>57)</sup> Grimm, III. 796.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 25, vgl. eod. I, 31, 322 u. 323.

<sup>59)</sup> Ørimm, I, 80.

<sup>60)</sup> Gefchichtsfreund von Lucern, L. 160. Bgl. noch 162 u. 252.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 670 u. 671.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 666, §. 8.

<sup>68)</sup> Grimm, III, 642, §. 19.

super omnibus questionibus suis, quas contra bona sive pre dia ipsius ecclesie habuerint, primo et principaliter co-rum eodem preposito et conventu suas actiones debeant instaurare) 44). Ueberhaupt so oft ein Grundrecht in Frage war. ("so es ein grundrecht ist") 45). Daher wurden die Fronhofrichter selbst zuweilen Grundrichter ("grondtrichter") genannt 46). Instander gehörten dahin auch die Streitigkeiten über die Hospes baude und über die Feldwirthschaft 47).

Enblich gehörten vor die Fronhofgerichte auch noch alle Streitigkeiten bei benen die Hofgemeinde (die Hofgenossensfchaft ober die Latenschaft) selbst betheiliget war, ("of saiden der "gemeine latschap antressende") 68), sodann alle Streitigkeiten über den Hofverdand selbst, z. B. über die Huldigung ("vmb huld tun "dem gothus") 60), über die Behandigung der Hofgüter u. dgl. m. 10), über die Einziehung der Hofgüter 71), über das Hofrecht und über die grundherrlichen Abgaben (super jure curie et considus) 72), über die Falls oder Besthauptpsichtigkeit u. a m. ("vell "oder vngenossami") 13).

Auch waren die hofhörigen Leute nicht bloß berechtiget ihre Streitigkeiten daselbst anhängig zu machen. Sie waren bazu sogar verpflichtet. Denn sie durften sich an kein anderes Gericht als an das zuständige Fronhofgericht wenden, und sie wurden

<sup>64) 11</sup>rf. von 1288 in Mon. Boic. III, 848.

<sup>65)</sup> Grimm, III, 641, §. 8.

<sup>66)</sup> Grimm, III, 800.

<sup>67)</sup> Urf. von 1056 bei Günther, I, 132 si villicus vel de edificits vel de agricultura placitum ibidem habuerit nullam inde partem vel justitiam querat advocatus. Fast dieselben Borte in Urf. von 1051 bei Lacomblet, I, 118.

<sup>68)</sup> hofrecht von Kanten, c. 40.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 333. rgl. noch 322

<sup>70)</sup> hofrecht von Barthofen, §. 4. bei Sommer, p 208.

<sup>71)</sup> hofrecht von Bartbofen, S. 9. Grimm, I, 688, III, 168, §. 9. Bgl. cben §. 410.

<sup>72)</sup> Buterregifter aus 13. sec. bei Bobmann, II, 681.

<sup>78)</sup> Orimm, I, 323. BgL noch 322.

sogar gestraft, wenn sie es bennoch gethan, sich z. B. an ein lanbesherrliches Gericht gewendet hatten. Solche Gebote und Verbote sindet man bei den Hubhösen und Frondösen in Westphalen 14), insbesondere auch im Lande Delbrück 15), in den Abteien Prüm 16) und Rheinau 17), in der Grafschaft Sann 18), im Elsaß 18), im Schwarzwald 80), in Franken 81), im Stifte Naumburg in der Wetterau 82), bei den Meierdingsgerichten im Hildesheimischen 83), namentlich auch bei den Hospmarkgerichten in Baiern. ("en sol dhein "man, der des gothauses angen ist, anderswo gedingen, dann für "den fürsten datz sand Hennam, oder swer sin pfleger ist. Tät "er es darüber, od im der fürste, sin probst oder sin amptläut des vrechten nicht verzigen heten, alles daz er von dem gothause hiet, "daz wer dem gothause ze durchslacht ledich") 84).

## S. 672.

Streitigkeiten zwischen hofhörigen Leuten mit ihsem hof= ober Grundherren gehörten nur bann vor die Fronhofgerichte, wenn sie hofhörige Güter oder den hofverband selbst zum Gegenstand hatten, z. B. im Elsaß, in der Schweiz, im Schwarzwald, in Baiern u. a. m. ("es ist auch des hovesrecht, "welcher huber oder auch dinghofherr mit dem andern zu "schaffen hat, als umb hubige güter, der mag im heisen den "meier zu geding gebieten 86). vnd sont die selben lut da dz recht

<sup>74)</sup> Grimm, III, 45, §. 18, 148, §. 24, 27 u. 28. Sofrecht von Dethomarffen bei Strobtmann, p. 119 u. 124. Berorbn. von 1488 bel Riefert, hofrecht von Loen, Anhang III.

<sup>75)</sup> hofrecht S. 16. bei Rinblinger, Bor. p. 548.

<sup>76)</sup> Grimm, II, 569.

<sup>77)</sup> Offnung §. 21. bei Schauberg, I, 151.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 827.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 657, 661, 713 u. 746, §. 3 u. 5.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 421.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 578.

<sup>82)</sup> Urt. von 1428 bei Bernharb, Ant. Naumburg, p. 112.

<sup>88)</sup> Geriden, p. 182.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 665, §. 1 u. 8, 676 u. 899.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 711.

"fprechen vmb eigen, erb, lehen, zins vnb gut vnb vmb ander ges-bresten, die dz selb gothus ober die lüt gen einander "hant") \*\*6). Die Fronhofgerichte hatten bemnach auch über die dem Grundherren zustehenden Rechte zu erkennen (ab omni jure servili, quo nodis juxta scabinorum et sculteti professionem attinedant)\*\*1) Daher erkannten auch die Dorfschöffen in der Wildsgrafschaft Daun über die Rechte der Herrschaft\*\*8). Endlich hatten die Fronhofgerichte auch die Weisthümer zu finden, in welchen die grundherrlichen Rechte und Verdindlichkeiten niedergelegt zu werden pflegten.

Streitigkeiten mit fremben nicht im hofverbanbe befindlichen hörigen ober freien Leuten tonnten ebenfalls an bie Fronhofgerichte gebracht werben, wenn ber Frembe ber Schuldner eines hofhörigen war und in ber hofmart betreten werden konnte. ("tumt ein gast ober auswendiger in die hof= "mart gefarn, geritten ober gegangen mit gut, und ist einem eins gefeffen schulbig, berfelb mag bem gaft fein gut mit ber hof-"mart amptmann wol verlegen und aufhalten umb sein "ichulb, — so soll in ber richter baiben barumb rechttag .feten in brenen tagen zu vollenben als einem gaft") 89). Eben so bann, wenn der Fremde der Rläger war und des muthmaß lichen Schabens und ber Koften wegen Burgichaft ftellte. ("trostung und sicherheit gabe 00). foll ber auswendig eine genug= .fame porgschaft vor ber herrschaft thun") 91). Der Frembe war in biefem Falle berechtiget ein Rothgericht zu begehren, worüber man in dem Beisthum von Zell, harrheim und Nivern fehr ausführliche Bestimmungen findet (Anhang Nr. 2. III, p. 564). Sobann, wenn

<sup>86)</sup> Grimm, I, 822. vgl. noch 828 u. 157 §. 26. Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 288.

<sup>87)</sup> Urf. von 1273 bei Rinblinger, Bor. p. 300.

<sup>88)</sup> Urf. von 1879 u. 1382 in die Gemeinschaft als mabrer Grund ber Erbs folge. p. 895 u. 897.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 670.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 659 §. 15. Bon biefem Troften und Bertroften reben auch noch, Grimm, I, 55, und Offnung von Bingiton §. 9 und von Greifensberg §. 19 bei Schauberg, I, 42 u. 55.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 640 S. 4, 5 u. 7. vgl. noch I, 126 u. III, 615.

ber Frembe sich im Besitze eines Hosgutes befand (S. 648 u. 649), ober wenn überhaupt ein Kosgut ober bessen Benutzung in Frage war. ("wann ein auswendiger mit unser ainem in der hosmarch "rechten will, so es ein grundrecht ist -- wenn ein auswendiger "zu ainem, zwei, drei, vier oder einer halben hosmarch sprüch setet, "es wer um frid, grundboden. wun, weid oder blumbesuech halber, "und derwegen für die herschaft käme")". Seben so endlich auch dann, wenn der Fremde innerhalb der Hosmarck einen Frevel begangen hatte. ("ob ein auswendiger einen frävel mit zucken oder "schlagen in der hosmarch trib, oder sonst einen ungesueg hett, den "soll der hosmarchsamtmann vergwissen, damit der hosmarchsberz"schaft um solche ungesueg oder frävel ein abtrag beschehe")".

Bei bergleichen Streitigkeiten ber hofhörigen Leute mit Fremben hatten aber die Hofhörigen außer dem bereite erwähnten Rechte auf Burgschaft auch noch bas Recht auf eine rechtzeitige Borlabung von bem Fremben. Denn ohne eine folche Borlabung brauchten fie fich nicht mit ihm einzulaffen, wenn fie auch bei Gericht anwesend sein sollten. ("Wil ein gaft Magen uf ein, ber in ben ge-"zwingen gesessen ist, ber fol im an bem abent mit bem vorfter für "gebieten, but er bas nit, vinbet er in morenbes an bem "gerichte, er stat im nicht ze rechten, er tue es banne "gerne") 94). Bahrend bei Streitigkeiten unter Borigen berfelben Herrschaft in biesem Falle eine Borladung nicht nothwendig war ). Rur die Schöffen hatten hie und ba, z. B. in der Pfalz, bas Borrecht, daß sie ohne vorgeladen zu sein sich nicht einzulassen brauchten, daß sie also in den ungebotenen Gerichten nicht zu antworten brauchten 98a). Wenn jedoch die fremden Frevler Leibeigene ober Borige einer auswärtigen herrschaft waren, fo tonnten fie ben Beiftand von ihrer Leib= ober Grundherrschaft begehren. Denn biese

<sup>92)</sup> Grimm, 641, §. 7, 8 u. 19.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 642 §. 16.

<sup>94)</sup> Grimm, I, 82 vgl. III, 641 §. 8.

<sup>95)</sup> Offin. von Dubenborf §. 9 bei Schauberg, I, 100. Grimm, I, 100. , sunft mag wengklich ben anbern beclagen an abm jargericht one für"gepott, barumb find jargericht uffgeseht. val. meine Gesch. bes altgerm. Gr. Brf. p. 204.

<sup>95</sup>a) Beisthum von Bell, harrheim und Rivern.

batte sie allenthalben, also auch bei auswärtigen Fronhösen zuschüßen und zu vertreten. ("er habe am nechst verschienen Gericht "Zug und Tag vmb Benstand begehrt, wann er beherret "sy, vff soliches sy shm von seiner Frawen der Hupschlinen von "Ravenspurg, der Libaigen er sen, vff hutigen Tag Benstand "gegeben worden") \*6).

Indessen ift es boch auch den fremden in einer Hofmark befindlichen Leuten, den sogenannten Ausmännern 37), gestatet gewesen, ihre gegenseitigen Streitigkeiten vor die Fronhosgerichte zu bringen. ("es mag auch ein gast dem andern hie in der "hofmart um geldtschuldt mit dem amtman sein gut, wie vor "stet, auch wol verpieten und aushalten" —) 38). Die Streitigkeiten der Fremden sollten jedoch erst nach den Streitigkeiten der Hosbigen verhandelt und entschieden werden. ("vond sol man allewegen an denselben jargrichten bess ersten richten vmb erd vnd "aigen, darnach witwen vnd waisen, darnach den gesten") 39). Auch hatten die Fremden kein Recht auf eine genossenschaftliche Urtheilssinder. Seit dem 15. Jahrhundert hat man jedoch auch ihnen Schöffen bewilliget 1).

### **S.** 673.

Außer den Civilstreitigkeiten gehörten zur Zuständigkeit der Fronhosgerichte auch noch alle Vergehen der Hörigen, welche nicht zum Blutdann gehört haben. So war es bereits zur karolinzischen Zeit und so ist es auch im späteren Mittelalter großentheils dis auf unsere Tage geblieden. Zahllose Urkunden und Weisthumer sprechen dieses in früheren und späteren Zeiten klar und deutlich aus. So im Bisthum Bamberg (placationes offensarum, satisfactionum vel emendas excessuum vel injuriarum — ab uni-

<sup>96)</sup> Urtheil von 1514 bei Beiber, p. 821. vgl. oben \$. 213 u. 435.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 670.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 208.

<sup>1)</sup> Recht von Cappel aus 15. sec. bei Grimm, I, 415. "teme ein gast u. "begerte bes rechten, fo fol man in über nacht ufzrichten, ouch begert "er fin, fo fol man im mit einer fcoppen richten."

versis ecclesie colonis volumus exhiberi) 2). In der alten Abtei Echternach 3). Im Elfaß ("wo einer auf berurtem binthof "mit bem anderen zerfallen, mit ungeburlichen worten einander "schmaben, schelten und mit schlegen und streichen einander verleten, "ber foll vom meier geftroft werben 4). auf ben letten meiertag alle "frevel, so sie burche jar gefunden bei irem eid angeben, welche fre-"vel aber volgends alleinig burch bie schöffen erkennt und ausge-"sprochen werben sollen" b). Eben so im Stifte Lindau ("gemeine "frevel, bie nit blutrinnig und auff befs Stiffts Gutern be-"fchehen. — frevel vmb truden Straich — was sich auff ben "ftiftischen Gutern für Saber bnb Schlageren mit trudenen "Straichen") 6). Im Rlofter Lucern ("Wir erteilent och bem "Meiler in vnferm hoffe alle gebot vnb gerichte an Tub vnb an "vreuen") 7). In ber Abtei Prum (bafe ein necklich her befs "hoeffs macht hat, sein lube zu vertetingen in bem hoeff, — vis-"gescheiben so wat an bas hochgericht triffts). bas keiner "ben andern folt beklagen ober bedragen ausgenommen breb "ftud, bieberen, verreberene und boebliche ober blodige munden; fo "sach were, dass es emandt zu thun hett, dass nicht gut were, ber "folt es cretlich an diefem hoff erfochen") 9). In ben Grundherrschaften auf bem Hundsruck ("als dasjenige, was rugbar, als "frevel, hadergeschren, blutige munden wie von altere fur-"aubringen" 10). In ben Grundherrschaften in ber Gifel ("alle "bruchige und straffbare sachen, so sie of bem hoff mit meter zucken, "schelben, schmehen und bergleihgen, bem hern bes hofs zu richten "ond zu ftraffen") 11). Bu Berbizheim an ber Saar. ("ebn meiger

<sup>2)</sup> Urf. von 1015 bei Rindlinger, bor. p. 223.

<sup>3)</sup> Beisthum von 1095 bei Grimm, II, 270.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 685.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 747 §. 7. vgl. noch I, 748 u. 752. Auch zu heitersbeim nach Weisthum von 1314 bei Schöpflin, II, 108 f.

<sup>6)</sup> Heiber, p. 808, 809, 818, 819, 821 u. 802.

<sup>7)</sup> hofrecht von Malters im Geschichtsfreund, IV, 71.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 554.

<sup>9)</sup> Grimm, II, 569-570.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 189.

<sup>11)</sup> Grimm, II, 585.

"hat zu richten alle Ding vnd zu entrichten ane funfferhanben "Dinge, zu wissen biepstail u. f. w.") 12). In ben herrschaften im Edwarzwald ("alle gericht bes hofs ftand in bem gewalt ber here, "ufegenommen biepftal unnb blutrunfe" -) 13). 3m Erzstifte Trier 16) und in vielen anderen Grundherrschaften (g. 433), insbesondere auch in ungahligen bairischen hofmarten, g. B. in bem Riofter Scheftlarn (habeant plenariam judicandi singulos excessus, exceptis tribus excessibus —) 15). In dem Mofter Raitenbuch (si homines monasterii rixando inter se leserint qualicunque modo, et sie lesura non est letalis) 16). In bem Alofter Diffen 17). Im Klofter Steingaben ("fo fant mein herren "von Steingaben gewalt uns buggenb an Leib und an Gut "nach iren Gnaben, als ander ir Leut, die ir aigen sind") 18). Im Rlefter Rot ("bafs sein richter hat zu richten, wandlen u. f. w. "tarzu allen frevel, ber auf folden Grunden beschicht, an bes Ralefig") 19). In vielen anderen geiftlichen und weltlichen Sof= marken in Baiern (omnes causas in eadem villa judicabit prieter tres, videlicet manifestam mulierum oppressionem u. j. w. 20). "alle Sache, die ir Leut vor gericht ze schaffen habent, an bie bren Sache, bie ben Leib angent, Blutrunst, Dief und "Rottnunft, die zu bem Tod ziehent 21). Alles on allain umb "dn bren Sach, die an ben Leib geen, bas man nent Malefit") 22).

<sup>12)</sup> Grimm, II, 22.

<sup>13)</sup> Grimm, I, 320.

<sup>14)</sup> Jura archiepiscopi, XVIII. 11 bei Lacomblet, I, 339.

<sup>15)</sup> Urf. von 1183 in Mon. Boic. VIII, 519.

<sup>16)</sup> Urf. von 1263 in Mon. Boic. VIII, 35.

<sup>17)</sup> Urf. von 1229 in Mon. Boic. VIII, 170.

<sup>15,</sup> Urf. von 1341 in Mon. Boic. VI, 596.

<sup>19)</sup> Beisthum von 1400 in Mon. Boic. II, 99 u. 101. Grimm, III, 669.

<sup>20)</sup> Urf. von 1283 in Mon. Boic. V, 386. vgl. noch Urf. von 1297 in Mon. Boic. V, 471.

<sup>21)</sup> Urf von 1296 in Mon. Boic. V, 243. vgl. noch Urf. von 1824 eod. XIII, 249 und über 18 Rlöfter in Oberbaiern Urf. von 1830 bei Lori, p. 48.

<sup>22)</sup> Urf von 1476 in M. B. VII, 800. vgl. noch Urf. 1508, 1540 u. 1549 bei 20ri, p. 249 u. 802.

Die Konige und spater bie Lanbesherrn waren nämlich, wie wir gesehen haben, auf ben Land- und Heerstraßen und auf ben öffentlichen Fluffen und Stromen bie Grundherren 31). Und in biefer Gigenschaft hatten fie in allen Grundherrschaften bie Strafen= und Baffergerichtsbarkeit, welche fie theils burch bie Reichs= ober landesherrlichen Gerichte ausüben ließen, theils aber auch anderen herren übertrugen. So waren bie Waisen von Fauerbach unb später die von Rau von Holzhausen in Dorheim mit dem Wassergerichte in der Wetterau belehnt 32). Und die Herren von Bickebach hatten die Straßengerichtsbarkeit in Heidebach 324). Auch erstreckte sich die Zuständigkeit der Fronhofgerichte ursprünglich nur auf die hofhörigen Leute, auf die eigentlichen Grundholben, und zwar in ber Regel nur auf bie hofhörigen Genoffen 33). Da nun in einer und berfelben Grundherrschaft öfters mehrere borige Genoffenschaften neben einander bestanden, so hat es zuweilen auch mehrere Fronhofgerichte in bem Gebiete eines und besselben Fronhofes gegeben (§. 628 u. 718). Es ist bemnach nicht gang richtig, was Albrecht 34) behauptet, daß für jeben Fronhof immer nur . ein einziges Fronhofgericht bestanden, und dieses über alle zu die fem Fronhofe gehörigen Leute und Guter zu erkennen gehabt habe. Ich glaube vielmehr folgender Magen unterscheiden zu follen.

Unter einem und bemselben Fronhofgerichte standen immer nur Diejenigen, welche in berselben Hofgenoffenschaft oder in berselben Art von Hofverband standen, biefe aber auch alle ohne Unterschied,

<sup>81)</sup> Meine Einleitung, p. 120 u. 121.

<sup>82)</sup> Grimm, III, 468 f.

<sup>82</sup>a) Urf. von 1291 bei Guden, I, 858.

<sup>83)</sup> Biese Urfunden, 3. 9. Urf. von 1283 in Mon. Boic. V. 388. nolumes homines dicte ecclesie titulo proprietatis attinentes aliqua judicium nostrorum placita querere, sed tales homines ecclesie coram a b bate vel officialibus juri stare in omni, quam contra se habuerint ad invicem materiam questionis, hoc tamen excepto, quod si homines dicte ecclesie contra aliquem alium, qui conditione servili dicto cenobio non attinet, quicunque talis suerit noster vel alterius, tunc examinatio vel deffinitio talis cause ad abbatem non pertinet, sed noster judex debebit tales actiones cognoscere et judicio terminare.

<sup>34)</sup> Gewere, p 312-314.

ob fie unter benfelben Bebingungen ihr Sofgut befagen, ober nicht. Taber ftanben unter bem Baubing zu Heibenheim alle Arten von Colonen ("und fo follen zu ime kommen alle bie bauren in bas baubing, und huebner und lehner und folbner") 26). Eben so in den bairischen Hofmarkgerichten ("daz alle gepurn "ond all felbner — wol reht mugen sprechen") 36). Sobann in einigen Fronhöfen in Franken, in welchen bie Colonen nicht immer unter benfelben Bebingungen ihre Sofguter erhalten hatten 37). 3m Lande Delbrud ("en sal Remant ben anderen laben — ban "bor ben hageborn, bair fal ebn juwelit Recht nemen und geven, geern unde nemen, als fect bat gebort") 38). Auch in ber Abtei Et Blafien im Schwarzwald ftanben alle belehnten und eigen Leute unter einem und bemfelben Fronhofgerichte ("luten, bie bes gotshus won fant Blefpen eigen fint ober von im belebent fint, well in ben hof borrent") 29). Eben so in ber Schweiz ("ba fol ouch "nieman erteilen wann gnoffen, bas fint alle bie, bie bes got= bus ze fant Blaft eigen find und im hulbe habend getan, und .ouch bie, bie von lechens wegen bem gothus geschworen ha= bend, bie mögen ouch erteilen als andr genoffen") 40). Und fe hatten zu richten "vmb eigen, erb, leben, zins und gut und umb "ander gebresten" 41).

Leibeigene bagegen haben gewiß ursprünglich nicht über verige gerichtet und eben so wenig Grundhörige über Bogteis berige, ober Bogtei börige über Bauern, welche einer landesspertichen Bogtei unterworfen waren. Bielmehr bestanben ofstenbar ursprünglich allenthalben eigene Fronhofgerichte für tie Leibeigenen, seitbem sie sich überhaupt eines rechtlichen Schupes zu erfreuen hatten (§. 657). Gben so standen die Schupe börigen mit ihren vogtbaren Gutern unter eigenen Bogteiges

<sup>25)</sup> Grimm, III, 613.

<sup>36)</sup> Grimm, III, 644

<sup>87)</sup> Grimm, III, 505, 506 u. 509.

<sup>38)</sup> Rechte von 1415 §. 16 bei Kindlinger, Sor. p. 548. und bei Wigand, III, 70.

<sup>39)</sup> Grimm, I, 323.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 31.

<sup>41)</sup> Grimm, I, 822, vgl. noch 81, 82 u. 828.

richten (§. 477), so wie auch die Baramter in Freising, die Wachszinsigen u. a. m. immer unter eigenen Hofgerichten gestanden has ben und nur von Baramtern, Wachszinsigen u. a. m., b. h. von ihren Genossen abgeurtheilt worden sind <sup>42</sup>). Und aus demselben Grunde haben auch die landesherrlichen Bogtleute und die in einer Grundherrschaft angesessen vollfreien Leute ursprünglich nur unter den Gerichten der öffentlichen Gewalt, nicht aber unter Fronhosgerichten gestanden.

Erft nach und nach hat fich im Laufe ber Zeit dies Alles geanbert. Je mehr fich nämlich bie Lage ber Leibeigenen gebeffert, jener ber Hörigen genähert hat, besto mehr haben sich Leibeigene und Sörige unter einander verloren. Dann stand aber auch ihrer Bereinigung unter einem und bemselben Fronhofgerichte nichts weiter im Wege. Dasselbe gilt von ben Grund= und Schuthorigen. Da we sich beibe mit einander vermengt und vermischt haben, tamen auch fie unter dasselbe Fronhof= ober Bogtei = Gericht, je nachbem bei ihnen die Grundhörigkeit ober die Bogteihörigkeit die Oberhand erhalten hatte. Dasselbe gilt enblich auch von den landesherrlichen Bogtleuten. Da die in den Handen der Landesherrn befindliche Privatvogtei in ihren Folgen nur wenig von der landesherrlichen (öffentlichen) Bogtei felbft verschieben war, bie Grund= und Bogteihörigkeit aber vermengt und vermischt zu werden pflegte, so konnten auch die ber einen ober ber anberen biefer landesherrlichen Grundherrschaften ober Bogteien unterworfenen Grundhörigen und Bogtleute unter bieselben Gerichte, sei es nun unter bie landesherrlichen Fronhofgerichte ober unter bie landesherrlichen Aemter, welche ja ebenfalls lanbesherrliche Bogteiamter waren, gestellt werben. Bas nun aber endlich auch noch die in einer Grundherrschaft angesesse: nen vollfreien Leute betrifft, so haben sich alle biejenigen, welche fich nicht zur Ritterschaft erheben konnten, entweber unter ben borigen hintersaffen ber herrschaft ober unter ben landesherrlichen Bogtleuten verloren. Sie sind daher entweder unter die Fronhofgerichte ober unter die landesherrlichen Aemter gestellt worden. Recht augenscheinlich tann biese Beränderung bei bem freien Ei

<sup>42)</sup> Grimm, III, 662 ff. Oberbair. Archiv, III, 300, 311—312. vgl. oben §. 654 u. 657.

gen nachgemiefen werben. Das freie Gigen, welches bie Borigen bie und ba auch noch neben ihrem Hofgute befagen, tam nämlich nach und nach ebenfalls unter die Fronhofgerichte, und wurde das selbst, wie anderes hofgut behandelt (§. 462 u. 671). Eben so erging es bem Eigen ber vogteihörigen Leute. Denn auch barüber wurde im Bogteigerichte verhandelt und verfügt ("Wie ber man seyn engen hyn geben mag —. Ane bes Bogts bing mac nieman "fen engen bin geben. es antwurtet auch tenn man omb fein eigen, ob man in verklaget vor gericht, er in vogte binge" -)42). Und auch in ben lanbesherrlichen Bogteigerichten pflegte über bas vogtbar Eigen eben so wohl wie über bas frei ledig Eigen verfügt m werben 44). Co wie nun bas freie Eigen ber grund= und vog= teiborigen Leute unter bie Fronhof= und Bogteigerichte geftellt und jebann bas Gine fich unter bem Unberen verloren hat, fo haben nd auch bie in ber Grund- und Bogteiherrschaft angesessenen freien Leute, welche fich nicht zur Ritterschaft erheben konnten, unter ben grund: und vogteihörigen Leuten verloren.

Das Resultat aller bieser Veränberungen war daher, daß für ben einzelnen District meistentheils nur ein einziges Gericht übrig geblieben ist, entweber ein einziges Fronhofgericht (Pastimonialgericht) ober ein Vogteigericht, ein sogenanntes herrichaftsgericht, und in den landesherrlichen Territorien ein einziges landesherrliches Amt oder Landgericht für die unter der landesherrlichen Vogtei und unter der dem Landesherrn zustehenden Grundherrschaft oder Privatvogtei stehenden Leute (S. 191, 201, 219, 220 u. 386).

#### S. 675.

Mit biefer Beränderung hängt aber noch eine andere zusammen, über welche ich nun noch Einiges bemerken muß. In den grüßeren Bogteiherrschaften nämlich, in welchen neben den grundsbrigen Leuten auch noch Bogteihörige angesessen waren, wurde öfters neben dem Fronhosbeamten (dem Meier) noch ein eigener

<sup>43)</sup> Samab. Lr. Last. c. 22. Bgl. Grimm, l, 25 u. 26. Bluntschi I, 264.

<sup>44)</sup> Urf. von 1420 bei Bluntschi, i, 265.

herrschaftsrichter hauptfächlich für bie Bogteihörigen angestellt, welder balb Bfleger, balb Umtmann ober herrichafterichter genannt worben ift. Diefem herrichafterichter pflegte nun ebenfalls Kompetenz in Fronhofangelegenheiten eingeräumt zu werben und zwar in ber Zwischenzeit von einer Fronhofgerichtesitzung zur anberen, g. B. in ben verschiebenen Berrichaften, welche bie Avtei Ct. Blafien in ber Schweiz und im Schwarzwalbe befaß. ("Es mag "och bes gothus von fant Bleipen amptman über bu vorgescri-"ben bru gebing allu iar (b. h. außer ben brei Jahrgebingen, alfo "in ber Zwischenzeit) ben selben luten fo in ben hof gehorent, ge-"bietten und ba richten, wenn es nottburftig ist, bem gothus ze "fant Blefpen ober finen luten") 45). In biefen Gerichtsfigungen bes herrschaftlichen Umtmanns wurden nun außer ben Streitigkeiten ber Grundhörigen auch noch jene ber übrigen in ber Serrichaft angeseffenen nicht vollfreien Leute, ber Bogteihörigen ober Schuthörigen, verhandelt und entschieben. ("ze annbern ziten in bem "jar ane bie vier gebinge" (b. h. außer ben vier vorher ermahnten Fronhofgerichten) "mögen alle ander erber lube mit ben gnoffen," (b. h. alle anderen nicht Grundhörigen mit den grund= hörigen Genossen), "die da zegegen sind oder dar gebetten sind, uff "ben eib erteillen -- umb gelt schult und umb annder sachen, bie "ein pfleger bes gopshuss ze richten hat") 46). Während Alles, was vor die öffentlichen Gerichte gehörte, von dem Bogte abgeurtheilt werben mußte ("Ouch follen die vogte ba richten alle freffne, "wann allein die den todschlag rürent") 47). Go oft nämlich ber Meier ober ber herrschaftliche Umtmann ober Pfleger zu Gericht faß, follte auch ber Bogt an feiner Seite fiten, um bas Gericht ju schützen und zu schirmen ("und foll ber felb vogt ba siten nebent ber "von fant Blefpen amptman vnd fol bag gericht schirmen") und, wenn ein zur Kompetenz bes Bogtes gehöriger Fall vorkam, follte er auch bas Urtheil sprechen 48). Die herrschaftlichen Amtleute und Pfleger erhielten bemnach außer ber Gerichtsbarteit über bie Schut-

<sup>45)</sup> Grimm, I, 822, vgl. noch 32 u. 828.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 32.

<sup>47)</sup> Grimm, I, 37, vgl. 84 u. 36.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 322. vgl. 31 u. 328.

ober Bogteiborigen auch noch eine mit ben Fronhofgerichten tonturrirende Gerichtsbarkeit über die grundhörigen Leute. Und da bieselben zu jeber Zeit, so oft es bas Beburfniß erheischte, zu Gericht fiben mußten, so waren fie für die Grundhörigen selbst weit bequemer als bie nur brei ober vier Mal im Jahre zu haltenben Fronhofgerichte. Daher kam bie Fronhofgerichtsbarkeit felbst nach und nach in die Sande ber gebotenen Gerichte ber herrschaftlichen Amtleute, und die ungebotenen Fronhofgerichte wurden sobann gu einer blogen Formalität (§. 822). Bas aber bie Bereinigung ber idutherrlichen Gerichtsbarfeit mit ber grundherrlichen gang befonbers erleichtert hat, bas war ber Umstand, baß auch ber Fronhofbeamte (ber Meier) die Stelle tes herrschaftlichen Amtmanns ober Bflegers vertreten, ftatt feiner zu Gericht figen, und bann naturlich and in schutherrlichen ober vogteilichen Angelegenheiten Recht spreden burfte ("ber menger mag wol burch bas jar an bes gothufs "pflegers ftatt richten") 49).

## **S**. 676.

Außer ihren gerichtlichen Functionen hatten die Fronhofsbeamten auch noch die Verwaltung des Fronhofes, insbesonsbere auch die Ortse, Felde und Warkt=Polizei zu besorgen, und die herrschaftlichen Gefälle zu erheben ober dieselben im Fronhofgerichte selbst in Empfang zu nehmen, wie diese bereits bemerkt worden ist (§. 379—383, 431—432, 538—540). In dem Ende sollten sie in den Hofe und Pflichttagen auch Umstrage halten, od etwa jemand gestorden sei, um sodann die herrschaftlichen Rechte wahren zu können ("so wannehe der pflichttag ist, sol der hoss schultheiss verpslichtet sehn, den ombstand zu frasgen, od auch jemand seh, der binnen dem jahr verstorden were, "oder aus was linien oder bergleichen, damit unser gn. h. und der "amptmann seine gerechtigkeit nit verliert") 60). In vielen Fronskosen war sedoch die Justiz schon von der Verwaltung in der Art getrennt, daß eigene Hosbeamte für die Justiz und wieder undere für die Verwaltung bestellt waren, oder daß wenigstens sür

<sup>49)</sup> Grimm, I, 32.

<sup>50)</sup> Grimm, III, 17.

v. Raurer, Fronhof. IV.

bie Erhebung ber herrschaftlichen Gefälle ober zur Handhabung ber Orts- und Feldpolizei, ober für die Beaufsichtigung der herrschaftzlichen Waldungen, Jagden, Zölle u. s. w. eigene Fronhosbeamte bestanden (§. 380, 383, 384, 387 u. 656).

Mit ben erhobenen Sefällen mußten die hergebrachten ober besonders angeordneten Ausgaben bestritten, also z. B. die herrschaftlichen Diener bezahlt s1) und bei jeder Gerichtsstung den Schössen gereicht werden, was ihnen gedürte. (Tunc officiatus dare tenetur scadinis unum maldrum tritici et duos currus lignorum, item solvet ad prandium saciendum per scadinos unum porcum u. s. w.) s2). Allzeit mußte jedoch ein bestimmter Theil an die Fronhosherrschaft selbst abgeliesert werden ("unde davon "sal hn derselbe ir scholtheisz geben alle jare in der crütwochen "achtzehenhundert eher, und hn die antworten gein Mente") s2)-transducere tenentur totum bladum versus Moguntiam ad portam littorum Rheni, et si hoc non facerent (d. h. wenn die Hölieserung unterließen), ex tunc scultetus dominorum ejusdem ville Crotzenburg eorum periculis et expensis versus Moguntiam ducet) s4).

Daß bei ber Erhebung ber herrschaftlichen Gefälle mit ber größten Milbe und Schonung zu Werk gegangen werden solle, ift ebenfalls schon bemerkt worden. Es durfte das Kind in der Wiegenicht geweckt und der Hahn auf dem Gatter nicht erschreckt werden (§. 541).

## 5) Berfahren bor Gericht.

Beit ber Fronhofgerichte.

S. 677.

Die ungebotenen Fronhofgerichte pflegten regelmäßig ein, zwei, brei, vier, sechs ober sieben Mal im Jahre an bestimmten Jahreszeiten und Tagen gehalten zu werben (§. 655).

<sup>51)</sup> Grimm, III, 479.

<sup>52)</sup> Grimm, III, 504 vgl. III, 509 u. 513.

<sup>53)</sup> Grimm, III, 509.

<sup>54)</sup> Grimm, Ili, 505.

hrechen vmb eigen, erb, lehen, zins vnb gut vnb vmb ander geschresten, die dz felb gothus ober die lüt gen einander hant") \*\*). Die Fronhofgerichte batten bemnach auch über die bem Grundherren zustehenden Rechte zu erkennen (ab omni juro servili, quo nobis juxta scabinorum et sculteti professionem tattinebant)\*\*) Paher erkannten auch die Dorsschöffen in der Wildsgraffchaft Paun über die Rechte der Herrschaft\*\*). Endlich hatten zwie Fronhofgerichte auch die Weisthümer zu sinden, in welchen die grundherrlichen Rechte und Verbindlichkeiten niedergelegt zu werden pflegten.

Streitigkeiten mit fremben nicht im hofverbanbe , befindlichen borigen ober freien Leuten tonnten ebenfalls an die Fronhofgerichte gebracht werben, wenn der Fremde ber Souldner eines hofhörigen war und in ber hofmart betreten werben konnte. ("kumt ein gast ober auswendiger in die hof-"mark gefarn, geritten ober gegangen mit gut, und ist einem eins "gefessen schuldig, berselb mag bem gaft sein gut mit ber hofmart amptmann wol verlegen und aufhalten umb fein "schulb, — so soll in der richter baiben darumb rechttag "feten in breven tagen zu vollenben als einem gaft") 30). Eben fo bann, wenn ber Frembe ber Rlager war und bes muthmaß lichen Schabens und ber Roften wegen Burgicaft ftellte. (atrostung und ficherheit gabe 90). foll ber auswendig eine genug-.fame porgschaft vor ber herrschaft thun") 91). Der Frembe mar in biesem Falle berechtiget ein Nothgericht zu begehren, worüber man in bem Weisthum von Zell, Harrheim und Nivern sehr ausführliche Bestimmungen findet (Anhang Nr. 2. III, p. 564). Sobann, wenn

<sup>86)</sup> Grimm, I, 322. vgl. noch 328 u. 157 §. 26. Urtbeil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 288.

<sup>87)</sup> Urf. von 1273 bei Rinblinger, Bor. p. 800.

<sup>88)</sup> Urt. von 1879 u. 1882 in die Gemeinschaft als mabrer Grund ber Erbfolge. p. 895 u. 897.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 670.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 659 §. 15. Ben biefem Troften und Bertroften reben auch noch, Grimm, I, 55, und Offnung von Bingiton §. 9 und von Greifensberg §. 19 bei Schauberg, I, 42 u. 55.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 640 S. 4, 5 u. 7. vgl. noch I, 126 u. III, 615.

"Martinsmess, zue mittenhornung und zu mitten meien" <sup>67</sup>). Eben so in den Abteien Schwarzach <sup>68</sup>) und St. Blasien <sup>69</sup>), im Hofgerichte zu Kenntnich am Niederrhein <sup>70</sup>), im Probsteigerichte zu Frankfurt <sup>71</sup>), im Fronhofgerichte zu Heibebach am Ahein <sup>72</sup>), zu Bacharach nach "Sent Mertins Dag", nach Christag und nach der bacharacher "Kirwihe" <sup>72</sup>).

Vier Mal im Jahre die Hofdinge zu Bassenheim im Elsaß "nach St. Martinstag, zu mitten hornung, zu mitten meien und nach howe und nach halme", also im Herbste <sup>74</sup>). Eben so die ungebotenen Hosgebinge in Westphalen <sup>75</sup>), die ungebotenen Hosgerichte in der Wetterau <sup>76</sup>) und in Westphalen <sup>71</sup>), die Gerichtsgebinge in den Grundherrschaften in der Schweiz <sup>78</sup>), die Baudingstage in der Abtei Lach <sup>79</sup>), das Lindauische Vogtgericht im Rheingau <sup>80</sup>), vier offen Gerichte oder Bogtgerichte und vier Aftergerichte zu Obereisensheim in Unterfranken <sup>81</sup>).

Seche ober fieben Mal im Jahre bie Eigengerichte in Beffen 32).

Unter ben Bochentagen waren die beliebteften Sipungstage die Montage, Dienfttage und Donnerstage. Um Montage

<sup>67)</sup> Grimm, I, 686, vgl. noch 692, 718, 728 u. 724.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 433-434.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 322 u. 328.

<sup>70)</sup> Grimm, II, 738 u. 740.

<sup>71)</sup> Senckenberg, corp. jur. Germ. I, 2. p. 17.

<sup>72)</sup> Urf. von 1291 bei Guden, I, 858.

<sup>73)</sup> Günther, IV, 82.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 690 vgl. 718.

<sup>75)</sup> Nive, p. 439. Grimm, III, 60 \$. 3.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 396 u. 478.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 165 S. 2. hofrecht von Dorften f. 1 bei Sommer, p. 204.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 8 u. 31.

<sup>79)</sup> Grimm, II, 812 u. 817.

<sup>80)</sup> Bobmann, II, 691.

<sup>81)</sup> Dorfordnung von 1558 §. 85 u. 56 bei Bigand, Bett. Beiträge III, 198.

<sup>82)</sup> Ropp, Seff. Gr. 4, 851.

wurden die ungebotenen Dinge gehalten im Elfaß, auf bem hunderud, am Rhein, in Weftphalen u. a. m. 83). Daher nannte man fie felbft gefdworne Montage (§. 439). Um Dienftage (Binstag) wurden bie ungebotenen hofgerichte gehalten im Elfaß, auf bem hunderud u. a. m. 84). Am Donnerstage (Durstag, Donrstag, Donberstag) aber in ber Abtei Schwarzach, im Elfaß, in ber Pfalz, am Rhein entlang, in ber Wetterau und in Weftbhalen 46). Seltener tommen bie übrigen Wochentage vor. Der Mittwoch bei ben Baramtegerichten im Stifte Freifing 96). Der Freitag zuweilen auf bem hunberuck 87). Defter jedoch ber Samstag, 3.B. auf bem hunberud, im Erzstifte Trier u.a.m. 88). Auweilen sogar ber Sonntag, z. B. im Elfag 80). Meistentheils follte jeboch ber Sitzungstag auf einen Werktag verlegt werben, wenn berfelbe auf einen Sonn: ober Feiertag fiel ("ob einig gebant "fepertag vf ben obbestimbten montag gelegen were, fo foll bafs vf "befs nechsten werdtag barnach bescheen") 90). Unberwarts sollte inbeffen barauf keine Rudficht genommen werben ("ber montag febe "ein feirtag ober ein werdtag, also es die huber geordnet haben "1). "Mis baz kein helge zut ober helge tage baran nicht irren ober hin= "bern") 92). Und in vielen Grundherrschaften murben, wie wir gefeben haben, die Feiertage gang vorzugsweise für die ungebotenen Dinge verwendet.

## §: 678.

Für die gebotenen Fronhofgerichte waren ursprünglich keine

<sup>83)</sup> Grimm. I, 718, 789, II, 150, 156, III, 817. Rive, p. 439. Günther, IV, 82.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 699, 705, 710, 711, II, 166 u. 185.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 483, 434, 742, 781, 785, II, 103, 135, III, 45, 408 unb 435.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 662 u. 663. Oberbair. Archiv, III, 296, 297, 298 u. 806.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 162.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 156. Günther, III, 791.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 658 §. 6 u. 694 f.

<sup>90)</sup> Grimm, II, 158. Beisthum von Zell, harrheim u. Nivern. Sb. III, 564. Moreau, Mifc. 1, 137—138.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 717.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 505.

Sitzungstage im Allgemeinen bestimmt. (§. 655). Sie pflegten vielmehr fo oft gehalten zu werben, als es nothwendig war und die Parteien eine Sigung begehrten Da). Nur wenn auf einem ungebotenen Ding nicht alle Sachen erledigt werben konnten, pflegten nach jebem ungebotenen Ding auch noch ein ober zwei Afterbinge gehalten zu werben. (Si vero aliqua mota in tribus judiciis plene non fuerint diffinita, in eo casu possunt indici tria alia posteriora judicia, que Afterdink vulgariter appellantur, ad hujusmodi terminanda 94). "vnn bebarff "man dess, so mag man auch zwen Afftergericht haben nach .jebem geschwornen montag") 95). Und späterhin ward es in vielen Fronhöfen fogar jur Regel nach jebem ungebotenen Berichte noch einige gebotene zu halten, entweder von 14 zu 14 Tagen ("Duch fol ein schultheise que pedem offen gericht barnach zwepe "gericht pe über XIV tage nach einander haben, so man sie be-"barff vnd notburfftig ist") 96), oder 14 Tage nach jedem ungebo= tenen Gerichte ein gebotenes Gericht und 8 Tage nach biesem wieber ein anberes. ("uf St. Gertrubentag mag ber meiger Dinghof "haben, item ist er sein notbürftig barnoch über 14 tagen, barnoch "uber 8 tage") 97), und in manchen Fronhöfen noch öfter. ("und nist zu wissende, bag von ber bringen zinfstage ieglichem uber 14 "tage und barnoch uber achte tage und barnoch uber brige tage "und barnach uber vierbe naht fol man aber gerichte han und besipen") 98). Im Hofgerichte zu Loen follte alle 14 Tage ein gebotenes Gericht gehalten werben 99).

Nuch bei ben ungebotenen Fronhofgerichten waren übrisgens die Sitzungstage nicht immer im Allgemeinen bestimmt. Sie wurden vielmehr öfters erst den Umständen gemäß von dem vorssitzenden Richter sestgesetz.).

<sup>98)</sup> Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 93.

<sup>94)</sup> Urf. von 1291 bei Guden, I, 853.

<sup>95)</sup> Ørimm, III, 564.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 484, vgl. II, 336.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 724, vgl. 692, 711, 717 u. 718.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 699.

<sup>99)</sup> Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 98.

<sup>1)</sup> Grimm, II, 162.

#### S. 679.

Sammtliche Bofgerichte, bie gebotenen wie bie ungebotenen, mußten bei scheinenber Sonne, b. h. am hellen Tage gehalten werten, ("bei sonnenschein, ehe bie sonne zu gnaben geht 2). so lang "bie sonn am himmel ftebet"). Es ist so hoch tages und bie sonne "ftehet fo hoch, dass ihr ein offentliches hagergerichte hagen, halten "und spannen möget 4). Wann ber weinschenker hoffgericht vber fein wein ond brob von meber und gerichten begehrt, foll es mit "sonnenschein geschehen") 5). Die Fronhofgerichte follten um fieben Uhr bes Morgens beginnen ), um sieben 11hr im Sommer und um acht Uhr im Winteren), anderwarts um gehen Uhr 7) ober auch zur Mittagezeit ("zu mittentage, vmb mittage tant") 3) u.f. w. Und bis vier Uhr nachmittags sollten fie bauern ), anderwärts bis "bie Sonne an ben weftergebel scheint !"). unt uf bie nacht ob "er wil, also bas man im mit einem schoub entzundet, also spot "mag er richten 11). bifs ber Richter ben thurnagel gefehen mag" 12). Sie follten bemnach bis jum Untergang ber Sonne gehalten werben. Denn beim Untergang ber Sonne follten bie hofgerichte geichloffen werben. ("ind er bie sonne untergeit bat gebinge beschlie-"sen 18). Und nachbem bie sun undergangen ist, und bie zht "tomt bas bie fternen schinen und bie nacht anftoset, fol er unber "blofsem himmel figen") 14). Daher mußten bie Ding= und gins=

<sup>2)</sup> Grimm, I, 744.

<sup>3)</sup> Grimm, II, 54.

<sup>4)</sup> Stabolberborfer Sagegericht bei Nolten de rur. sing. p. 154.

<sup>5)</sup> Grimm, II, 78.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 158.

<sup>6</sup>a) Beisthum von Ottersheim u. 3mmesheim Bb. III, 567.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 750, II, 52 u. 185.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 403 u. 435.

<sup>9)</sup> Grimm, II, 52.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 159.

<sup>11)</sup> **G**rimm, I, 319.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 548, vgl. 568. "vnd foll befs Zinses allba warten ben "tag, bieweil bass er ben thurriegel ben tag banoch gesehen mag."

<sup>13)</sup> Grimm, III, 61 S. 6.

<sup>14)</sup> Grimm, I, 805.

pflichtigen Leute noch beim Sonnenschein bei Gericht erscheinen 15), ober "mit wachenber Sonnen" 16), ober wenigstens noch vor Sonenenuntergang (ad occasum solis) 17), in manchen Herrschaften jedoch schon bes Morgens vor neun Uhr 18), sonst wurden sie gestraft.

#### Ort ber Fronhofgerichte.

#### **§.** 680.

Wie die diffentlichen Gerichte so wurden auch die Fronhofzgerichte öffentlich und zwar meistentheils unter freiem Himmel auf der alt hergebrachten Malstatt gehalten ("op der rechter malstadt" 1°), "an der rechten dingstadt" 2°), "uff dem berge, uff der gerichtsstat" 1°1). Unter Bäumen, "unter einem Bom" zu Oberzreitnau bei Lindau 2°2), "unter der Linden" im Elsaß, an der Saar, auf dem Hundsrück, an der Mosel, in der Wetterau u. a. m. 2°3). In der Grafschaft Wiede "unter der Linden intgegen der Kirchen "— under der Linden intgeen deme kirchhove" 2°4). Das Bogtding zu Lauenrode "unter dem Hagedorn" 2°5). Im Lande Delbrück "vor dem Hagedorn unter dem blauen Himmel" 2°6). In der Abztei Schwarzach "unter der Tannen" 2°7). In Glarus unter einer Eiche (sub quercu) 2°8). Ursprünglich wohl meistentheils unter alten heiligen Bäumen, in loco, qui dicitur ze dem Hei-

<sup>15)</sup> Grimm, I, 789.

<sup>16)</sup> Ørimm, II, 169.

<sup>17)</sup> Grimm, III, 844.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 158.

<sup>19)</sup> Grimm, III, 60 §. 3.

<sup>20)</sup> Grimm, III, 692.

<sup>21)</sup> Grimm, III, 387.

<sup>22)</sup> Beisthum von 1431 bei Beiber, p. 489.

<sup>23)</sup> Grimm, I, 695, II, 52, 54, 169, 170, 171, III, 477, 822 u. 885.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 626 u. 630.

<sup>25)</sup> Grupen, Antiquit. Hannov. p. 247.

<sup>26)</sup> Grimm, III, 101. Delbruder Lanbrecht, I, S. 1.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 426 u. 427.

<sup>28)</sup> Urk. von 1240 im Archiv für Schweizer Gesch. III, 83. Urk. von 1853, eod III, 91. "zu Glarus vnder der Epch" —).

ligen Poume in Baiern 29). "vnber sente kiliani linben" zu Dublhansen ... In Garten, z. B. bas Lindauische Bogtgericht im Rheingan 31). Die Dinghofgerichte im Elfaß "vff bem Fronegarten" 22). Auf bem Felbe, 3. B. bei Bacharach 23), "off bem Felbe "m Ptzelbach" auf bem hunberud'a4), "auf ben rauthen aeder" in Barmeroth auf bem hunberud'as). Auf ben Angern, 3. B. in Tirol ("wenn ein richter in bem anger zu Schantan zu gericht "fist") 36). An Brücken, g. B. in Tirol ("an Schantaner "prudh") 27). An Stragen, 3. B. in heibebach am Rhein (in strata communi) 28). An Steinen, 3. B. die Hobsgerichte in Beftphalen 30), und die grundherrlichen Gerichte in der Schweiz 40). Bei bem Meierstein die Dinghofgerichte in der Schweiz, bei weldem Steine auch die Gibe geschworen zu werben pflegten 41). Auf Bergen, 3. B. in Beffen "(uff bem berge an ber muren") 42), in Franken u. a. m. ("vif ben berg zu-Afchaffenburg vif bemfelben .frenhoff") 43). Daher nannte man biefe Gerichte auch Berggerichte (Perchtaibing) 3. B. in Baiern u. a. m. 44). Auf freien Blaten, 3. B. vor der Kellerei zu Naumburg 46) und an anderen frien Blaten ju Rruft und Bubenheim 46). Bor Burgen und Sollenberg im Ranton Burich.

<sup>29)</sup> Urf. von 1200 in Mon. Boic. III, 518.

<sup>50)</sup> Grasshof, p. 249.

<sup>31)</sup> Bobmann, II, 691.

<sup>\$2)</sup> Grimm, I, 789 u. 740.

<sup>33)</sup> Günther, IV, 82.

<sup>84)</sup> Grimm, II, 175.

<sup>35)</sup> Grimm, II, 185.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 789

<sup>37)</sup> Grimm, III. 788.

<sup>38)</sup> Urf. von 1291 bei Guden I, 853.

<sup>39)</sup> Rive, p. 240.

<sup>6</sup> Dffn. von Baningen &. 1 bei Schauberg, I, 6

<sup>41)</sup> Grimm, I, 746 §. 2 u 6.

<sup>42)</sup> Orimm, III, 835 u. 837.

<sup>43)</sup> Grimm, III, 528.

<sup>44)</sup> Urf. von 1881 in Mon. Boic. V, 56.

<sup>45)</sup> Grimm, III, 460.

<sup>46)</sup> Grimm, III, 816 u. 825.



Dr. ber Grenbofgerichte.

## **§.** 681.

= = == Bener pflegten bie Fronhofgerichte in = ==== = == == == == beff int omb ungewitters willen in arter a and einer ber firchthor beseffen ist werben, ent 2 :: - - - - Eigen ber ortt nicht leiblich bat ton: im in in inder immin miem pfarhoff gebalten werben") 17). Spannen - -: aus in ben Grenbofgerichten, wie bei ben of: militar --- : fretier Raume gur Regel geworben. In er immin . En anne, ale bie icheffen in enner ichumir - - Im Impufisherm an gehegetem gericht verteil n ben fchumer fint geer er eine Grafichaft Berten eine eine bem bie Wembem ichultheisen fcuren") \*1, - 3- : 3 Briefe, in Orien jag Gelffant in ber Sofichen Germann in fir tittaufer, 3. B. in ber herre maurbaus ba bie boefer hoffsgebing gu auten " tor: antere Stiftegebaube, 3. B. er mi meinimit (1941) Die Rirchen und Ra-. . . 3 # Bice wer ber Cher in ber Rirche (in er net . weste : E : Burich 86), ober ber Glo-... 1. m : mr tret mer me Cafriftei, g. B. bie Driftmas . Sou m toure Siene i, inn ben gloggen thurn ober

 "inn bie Driftkammer") 87). Der große Saal im herrenhofe (,im Echternacher Sofs oberften Saal, ba man bas jahrgebing "pfleget zu halten") 88). Nicht felten auch bie Raufhaufer, z. B. in ber Wetterau ("in bem Dorff Selbolt under dem tauffhusc")80). Deffentliche Sallen ober bie sogenannten Lauben ober Dinglauben, & B. im Elfag, in ber Schweiz u. a. m. (penes domum, que dincloibe dicitur 90). "so mag er bas recht vf bie "loben gen Betershusen ziehen") 91). Sobann Wirthshäuser (.im schendhuse geheget") 92). Spiel- und Tanghauser, z. B. au Erittenheim im fpielhaufe" 93), in Schwyz auf ber Tangtili, b. b. auf ber Tangbiele im Rathhaus 94), in ben Spielhaufern in ber Pfalg, in ber Betterau, im Erzftifte Maing u. a. m. ("unber dem spilhausse, in einem gemeinen offen gericht, bass man nennet ungebotten Dinge") 95). in villa Richelsheim Mag. dioc., in casa seu domuncula, vulgariter dicta in dem Spilhuse sute ostium introitus cimiterii ibidem) 96). Anberwärts auch Moge Privatwohnungen, g. B. im Elfaß ("bo heimen gu haus in einer ftube") 1), in ber Betterau ("in bem Dorff Ilhusen in dem bufe und gefeffe, ba S. E. bafelbe tzu ber tzyt inne wonnte, and in ber ftoben beffelben hufes") 98), in ber alten Grafichaft Bertheim ("in Saufe Schinders gaben") 99), in Talfant im Soch=

<sup>37)</sup> Glace berrichaftsrecht, art. 1 §. 8 u. 5 bei Peftalus I, 260. vgl. oben § 302.

<sup>189)</sup> Beisthum ju Drepf bei Ludolff, Ill, 264.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 499.

<sup>90)</sup> Urf. von 1220 bei Schopflin, I, 844.

<sup>91)</sup> Stimm, 1, 246.

<sup>92)</sup> Grimm, III, 586 u. 598.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 312.

<sup>94)</sup> Lanbbuch von Compg, p. 294.

<sup>36)</sup> Grimm, III, 485.

<sup>923.</sup> in dome que vulgariter dicitur Spielhus. vgl. noch Grimm, I, Tes, III, 422 Heltaus, p. 1708.

<sup>716</sup> **S. 6**.

("es mag ein vogtherr mit bem ruggen an bem bus ze Sollen= "berg ze gericht figen mit finem ftab um bie ringtmur ond rich= ten") 47). Bor bem Schloffe zu Runtel ("ane bem ichlosz Rondel, vff bem plat hinter ber smytten barfelbst") 48). Vor ben Fleisch= scharen zu Desterich (ante macella) 49). Vor ber Abtei zu Mun= fter ("hoffgerichte vor der abedne by dem bowhuse") 50). Bor der Rirchhofsthure unter freiem himmel in ber Pfalg 81). An ben Rirchhofsmauern in Heffen ("an ber mure, die umb ben firchhof gehet") 52). Bor ber neuen Kirche zu Caftell im Rheingau 53). Vor der Kirche zu Mombach bei Mainz (ante capellam sancti Nycolai) 54). "Bi ber Kilchen ober Capellen in bem Dorf ze Fischingen im Schwarzwald 55). Vor bem Kirchhofe zu Ebber8: heim 56). Bor ber herrschaftlichen Scheune ("sitende vor ber her-"ren scheuren ihres hobs") z. B. zu Kerlich bei Roblenz 57). Bor ber "mit Magen begruneten Scheuer im hoff unter fregem bim-"mel" bas hubgericht ju Bubenheim 58). In Sofen, 3. B. in ben Fron-, Sel- und Salhofen in ben Abteien Schwarzach und Rheinau, zu Frankfurt, zu Kruft u. a. m. 59). In bem unterften St. Matheishof vor ber Kirchen zu Rennig im Stifte St. Matheis bei Trier (1). In Meierhöfen z. B. im Elfaß (1). In Bauernhöfen, z. B. bas Baramtsgericht zu Mauten, in welchem ber Kellner von Freising ober statt Seiner ber Gerichts-

<sup>47)</sup> Ørimm, I, 93.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 502.

<sup>49)</sup> Bobmann, II, 655.

<sup>50)</sup> hofrecht von Loen \$. 108.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 775.

<sup>52)</sup> Grimm, III, 334 u. 335

<sup>53)</sup> Bobmann, II, 656.

<sup>54)</sup> Grimm, I, 808.

<sup>55)</sup> Grimm, I. 319

<sup>56)</sup> Grimm, I, 556.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 829.

<sup>58)</sup> Bobmann, II, 856.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 423, 425, 429, 430, 486, III, 616. Schauberg, I, 149
\$. 2. Senckenberg, corp. jur. I, 2. p. 17.

<sup>60)</sup> Beisthum ju Rennig bei Lubolff, III. 287.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 750.

biener auf einem an bem Dungerhaufen ftehenben Stuhle faß, während die Dingpflichtigen Baramtler auf ber Grebe bes Hauses umberftanden 2). Auch bie Fronhofgerichte wurden nämlich, wie bas berühmte Staffelgericht in Weißenburg und bas Grebengericht m Erfurt 43), nicht felten auf Stiegen und Treppen gehalten, 3. B. bas Probsteigericht zu Lucern "uf bem Staffel zu Lucern" 64). Das Domprobsteigericht zu Basel ("under die laimin stegin in bes "tumprobfts hof zu Basel" 64), an die leimenstegen in ber thum= "probstei 66), uf ben lemminen stegen 67), an die leimenstegen") 66). Las hubgericht zu Lorich wurde gehalten "in bem Borhofe bes "Alofters zu Lorich ziischen bem steinhuße und bem ziehbronn in "bemfelbigen Borhoff" \*\* o.). In bem Bfarrhofe in ber hof= mart Pillerfee in Baiern und in anderen Bfarrhofen in Fran= ten u. a. m. 70). Unter ben Thoren, wie schon bei ben alten Griechen und bei ben Ifraeliten, d. B. bas Probsteigericht "unter "bem Tor ze Praitenhart" in ber Oberpfalg 71). Das heiligen Ge= nicht unter bem Rirchthore zu Oberampferach in Franken 12). Der Baubingtag ju Kruft an ber Pforte bes Fronhofes mitten auf bem Blate 13). Auf Rirchhöfen, z. B. in ber Abtei Schwarzach, in ber Pfalz, in ber Betterau u. a. m. 74). In ber Rirche felbft, - 3. Die Probstingsgerichte in Braunschweig 78).

<sup>62)</sup> Oberbair. Archiv, III, 298 u. 299.

<sup>53)</sup> Urt. von 1467 bei Guden, IV. 897 u. 898. "in bem Gerichts Suse uff "ben Greben zu angeficht berselben Rirchen."

<sup>64)</sup> Sejdichtsfreund, 1, 159, 160 u. 162.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 652.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 305.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 661.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 664.

<sup>19)</sup> Dahl, Fürstenthum Lorich, p. 60.

<sup>70)</sup> Mon. Boic. II, 108. Grimm, III, 615.

<sup>71)</sup> Altes Salbuch bei Fint, geöffn. Archive, I, 328.

<sup>72)</sup> Orimm, III, 615.

<sup>73)</sup> Grimm, III, 816.

<sup>74)</sup> Orimm, I, 426, 775, 776, III, 461. Haltaus, p. 1650.

<sup>75)</sup> Statut bes Probstings ju Disburg von 1600 f. 8. Schröter, vermisch. Abhl. I, 899.

"Ausindmeit, par mittenfornung umb zu mitten meier" ") fin fr in den Merien Schwarzech ") und St. Blaffen "), in fic mice ju Leunenich am Rieberrhein W), im Probstrigericht pijn imt I. m frencheigerichte zu Deibebach am Rhein W), ju Bafa und "Seur Bertint Lag", nach Christag und nach ber bafan Linde 31

Sier Mal im Jahre die hofdinge zu Baffenhein in 666 "nach St. Marindug, ju mitten hornung, zu mitten min ut nach deme une nach haime", also im herbste <sup>76</sup>). Gier file ungebetenen Beftphalen 25), bie ungebetenen fife der in ber Beiteran 16) und in Weftphalen 17), bie Gei Dange ut ben Genneherrichaften in ber Schweig 18), bie Bu mage in ber Aberi Such 20), bas Limbanifche Bogtgericht in ! 300 50. rier effen Gerichte ober Bogtgerichte und vier Mittgell pa Chenefentheine in Unterfranten 81).

Eche eber fieben Ral im Jahre bie Gigengericht it Češes 🕿 .

Unne ben Sedentagen waren bie beliebteften Cipmp Date die Mentage, Dienstiege und Connerstage. Am Montagt

<sup>67:</sup> France, L 666, apl. mod 692 718, 728 u. 724. 68: Frank i 155—134.

毎: (Carae, L 522 z 525

W Samm. L. 786 x 740.

<sup>77</sup> Senchenberg, curp jur. Germ. I, 2. p. 17. 72) 22d ren 1251 bu Guden, I, 888.

<sup>73)</sup> Glather, 17, 82.

<sup>74)</sup> James L (10) vol. 718

<sup>73.</sup> Ame p. 439. Gramm, III, 60 S. S.

<sup>74</sup> Stranze III. 296 n. 478.

<sup>17 -</sup> October III. 165 S. 2.

hefreit von Borften f. 1 bei Count \* 3/r

<sup>19</sup> Octor L 5 x 51.

<sup>79)</sup> Frank IL 812 m 817.

<sup>801</sup> February II, 691.

<sup>81)</sup> Derietung sen 1563 f. 35 u. 56 bei Biganb, Best. Beiträge II

<sup>136</sup> 

<sup>82)</sup> Sopp. Def. Gr. 4, 351.

wurden bie ungebotenen Dinge gehalten im Elfaß, auf bem hundethat, am Rhein, in Westphalen u. a. m. 83). Daher nannte man **le felbs**t geschworne Montage (§. 489). Am Dienstage (Binstag) wurden die ungebotenen hofgerichte gehalten im Elfaß, auf bem hunberud u. a. m. 24). Am Donnerstage (Durstag, Donrstag, Donberstag) aber in ber Abtei Schwarzach, im Glaß, in ber Pfalz, am Ahein entlang, in ber Wetterau und in West-Seltenes. Seltener kommen die übrigen Wochentage vor. Der kittwoch bei ben Baramtsgerichten im Stifte Freifing . Der reitag zuweilen auf dem Hundsrück 87). Defter jedoch ber Samstag, 3. B. auf bem Hundsrud, im Erzstifte Trier u.a.m. \*\*). uweilen sogar ber Sonntag, 3. B. im Esfaß 80). Meistentheils Mite jeboch ber Sitzungstag auf einen Werktag verlegt werben, wenn berfelbe auf einen Sonn: ober Feiertag fiel ("ob einig gebant fepertag of ben obbestimbten montag gelegen were, fo foll bafe of befs nechsten wercktag barnach bescheen.) Do). Anberwärts sollte inbeffen barauf teine Ruckficht genommen werben ("ber montag fepe ein feirtag ober ein werdtag, alfo es bie huber geordnet haben 91). "Miso bag kein helge gut ober helge tage baran nicht irren ober hin: "bern") 92). Und in vielen Grundherrschaften wurden, wie wir gesehen haben, die Feiertage gang vorzugsweise für die ungebotenen Dinge verwendet.

# **§**. 678.

Für die gebotenen Fronhofgerichte waren ursprünglich keine

<sup>83)</sup> Grimm. I, 718, 789, II, 150, 156, III, 817. Rive, p. 439. Ganther, IV, 82.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 699, 705, 710, 711, II, 166 u. 185.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 483, 484, 742, 781, 785, II, 103, 185, III, 45, 408 unb 435.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 662 u. 663 Oberbair. Archiv, III, 296, 297, 298 n. 806.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 162.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 156. Günther, III, 791.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 658 §. 6 u. 694 f.

<sup>90)</sup> Grimm, II, 158. Beisthum von Zell, harrheim u. Rivern. 86. III, 564. Moreau, Misc. 1, 137—138.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 717.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 505.



ngentien van geriagi ontiet vent etragigor vegegjen in "zu zentten von vngewitters wegen ber ortt nicht le "nen sein, foll sollche hinfuro in bem pfarhoff gehalte Späterhin erft find auch bei den Fronhofgerichten, t fentlichen Gerichten, bie bebectten Raume gur Regel ber Betterau bic Scheunen. ("als bie scheffen "wern in bem Dorffe Bischoffshehm an gehegetem "tzu sprechen faffen — by bem lesten in ber fc west") 78). Zumal herrschaftliche Scheunen, 3. B Erier ("vff ber froin scheuren") 79), in ber alten Gi beim ("in unfere herrn von Wertheim schultheifser im Stifte St. Matheis in Trier ("du Helffant ir "ren") 81). Unbermarts bie Relterhaufer, g. B. schaft von ber Legen ("im talterhaus, ba bie hvefer halten pflegen") 82). Deftere bie Pfarrhaufer, b Bfarrhofe, g. B. in Franten 83) ober andere Stifts im Elfaß ("in ber ftift resectorio") 84). Die Kir pellen, 3. B. im Elfaß 85) ober ber Chor in choro nostro et ecclesia), z. B. in Zürich 86), denthurm in ber Rirche ober bie Safriftei, g. kammer zu Elgg im Kanton Zürich ("inn ben glogs

<sup>76)</sup> Ørimm, II, 582.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 480 u. 481.

.inn die Drifttammer") 87). Der große Saal im herrenhofe im Echternacher hofe oberften Saal, ba man bas jahrgebing "rfleget zu halten") 88). Richt felten auch bie Raufhaufer, g. B. in der Betterau ("in dem Corff Selbolt under dem tauffhuse")80). Deffentliche Sallen ober die fogenannten Lauben ober Dinglauben, g. B. im Elfaß, in ber Schweiz u. a. m. (penes domum, que dincloibe dicitur 90). "so mag er bas recht vf bie "loben gen Betershufen ziehen") 91). Sobann Birthshaufer ("im ichenethuse geheget") 92). Spiel- und Tanghaufer, z. B. -ju Trittenheim im spielhaufs" 93), in Schwyz auf ber Tangtili, 2. h. auf ber Tangbiele im Rathhaus 24), in ben Spielhäufern in ber Pfalz, in ber Wetterau, im Erzstifte Maing u. a. m. ("unber dem spilhause, in einem gemeinen offen gericht, bafe man nennet vas ungebotten Dinge") 95). in villa Richelsheim Mag. dioc., in casa seu domuncula, vulgariter dicta in dem Spilhuse ante ostium introitus cimiterii ibidem) . Anderwärts auch Hofe Privatwohnungen, g. B. im Elfaß ("bo heimen zu haus in einer ftube") 97), in ber Wetterau ("in bem Dorff Ihusen in dem huse vnd gesesse, da H. L. baselbs tzu ber tzpt inne wonnte, .vab in ber ftoben beffelben hufes") 98), in ber alten Grafichaft Betheim ("in Saufe Schinders gaben") 99), in Talfant im Soch=

<sup>87)</sup> Elger herrichaftsrecht, art. 1 \$. 3 u. 5 bei Peftalus I, 260. vgl. oben \$. 302.

<sup>86)</sup> Beifthum ju Drepf bei Ludolff, Ill, 264.

<sup>69)</sup> Grimm, III, 422.

<sup>90)</sup> Urf. von 1220 bei Schopflin, I, 844.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 246.

<sup>92)</sup> Orimm, III, 586 u. 593.

<sup>93)</sup> Grimm, II, 322.

<sup>94)</sup> Landbuch von Schwy, p. 294.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 435.

<sup>96)</sup> Urf. von 1365 bei Guden, III, 465. Urf. von 1274 bei Guden, IV, 923. in domo que vulgariter dicitur Spielhus. vgl. ned Crimm, I. 789, III, 422 Haltaus, p. 1708.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 746 S. 6.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 408.

<sup>99)</sup> Stimm, III, 568.

## §. 681.

Rur bei ichlechtem Better pflegten bie Frenhofze bebeden Raumen, in Scheunen u. a. m. gehalten ju fam rechter bagegeit bif ben hoff ind umb ungewitten Reffelerere ichemer als vif bee boiffe erbenn 10), nad amitten bas gericht entter bem firchthor befeffen ist ner an gentlen von engewittere wegen ber ortt nicht leitlich nen fein, fell follche binfure in bem pfarboff gehalten ver Spannen erft find auch bei ben Fronhofgerichten, wie b fentlichen Gerichten, bie bebedten Raume gur Regel geno ber Betteran bir Schennen. ("ale bie icheffen in er wern in bem Corffe Bifchoffebenm an gehegetem ger ten ipreden faffen - bi bem lesten in ber fomen weit") 3). Bumal berrichaftliche Scheunen, g. B. in Erier ("vif ber froin icheuren") 29), in ber alten Grafic beim fain unfere beren von Bertheim ichnltheifeen foi im Stifte Et Matheis in Erier ("gu Belffant in ber ren" | WI . Anbermarte bie Retterhaufer, g. B. in ichaft nom ber Lemen ("im falterhaus, ba bie boefer boffe balten pflegen") 82). Deftere bie Pfarrhaufer, bie fo Pfarrhofe, J. B. in Franten 63) ober anbere Stiftegebin im Glag ("in ber ftift refectorio") 84). Die Rirchen pellen, 3. B. im Glagss) ober ber Chor in ber & choro nostro et ecclesia), 3. B. in Bürich 86), oter denthurm in ber Rirche ober bie Gafriftei, g. B. fammer ju Gigg im Ranton Burich ("inn ben gloggen ti

<sup>76)</sup> Grimm. II, 532.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 480 u. 481.

<sup>79)</sup> Grimm, II, 566.

<sup>81)</sup> Beisthum bei Ludolff, III, 279.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 507.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 615.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 758.

<sup>85)</sup> Trimm, I, 729.

<sup>86)</sup> Urf. von 1264 bei Schauberg, I, 67.

und zu Grurne gehalten werben.). In der Herrschaft Sichfelb isellte das Jahrgericht (jahrs Dading) bald auf dem Hofe zu Eschsielb bald auf dem Hofe zu Daleiden gehalten werden 10). Und nicht ielten reifte der Grundherr selbst mit seinem Richter umher, um m den verschiedenen Orten zu Gericht zu sitzen, in Baiern z. B. ter Abt von Seon. ("unser herr von Sewen soll seinen richter mit "sich füren in die Stifft, und ber zu klagen hat, darumb soll der richter nidersitzen mit dem stab mit vollem gewalt") 11). Ebenso der Abt von Rot u. a. m. ("und wan dan unser herr von Rot "nus herkumbt, so soll er seinen richter mit im bringen") 12).

Einrichtung bes Sipungsortes.

#### §. 683.

Die Einrichtung bes Sitzungsortes war, wie bei ben dffentsichen Gerichten, verschieben, je nachbem die Sitzungen noch unter iniem himmel ober schon in geschlossenen Raumen gehalten worsten find.

Bei ben Sitzungen unter freiem himmel pflegte insgemein ein freier Plats für das Gericht abgefteckt zu werden, welcher gesobinlich einen runden Kreis bildete und daher der Ring ober Gerichtsring genannt worden ift 13). Zuweilen war aber der Gerichtsplatz auch viereckig, und pflegte sodann mit vier Bansten 14), oder mit vier Schirmen 15), oder mit vier sonstigen Hölzern umgeben zu sein 16). Fast allenthalben war nämlich der Gerichtsplatz, wie bei den öffentlichen Gerichten, mit einer Umzäunung, hage, Lege oder mit Pfählen, Schranken, Schrannen, Schirmen

<sup>9)</sup> Grimm, I, 373.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 551 §. 17

<sup>11)</sup> Mon. Boic. II, 165. Grimm, III, 668.

<sup>12)</sup> Mon. Boic. II, 103.

<sup>13)</sup> Grimm, I. 740, II, 181, 182, III, 627 u. 630.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 506. "an bem gericht zuschen ben vier benden." -

<sup>15)</sup> Grimm, III, 409. "vor einem uffen gericht in ben vier schirmen" ood. I. 498. "richten in ben vier schirmen", eod. III, 398. "in ben vier schirmen" eod. III, 428. "in bie vier schirme." eod. I, 575 §. 4. "beruefen für bie vier schirme."

<sup>16)</sup> Grimm, III, 825. "in bie viertantte mit groben bolgern belagt."

ober Banken umgeben, und baburch auch bas Fronhofgericht von bem übrigen Bolfe getrennt. Im Rheingau burch einen Zaun ober Zingel (judicio advocatie sue intra sepes ville que Zingile nominantur)17) In Westphalen burch Pfahle (extra cepta judicialia, que teutonice Richtepale nuncupantur) 18;. Bu Armeiler im Ergftifte Roln burch Bante ("mme "gerichte bynnen ben benden") 19). In ber Wetterau, wie wir geseben, burch Schirme ("in ben vier schirmen - in ben vier scherren -"fchirme ober schirne"). In ber Oberpfalz und in Seffen burch Schranten ("Schranthen") 20). In Franten, Baiern und Desterreich burch Schrannen 21). In ber Schweiz burch Stangen ("an ihro "offne Gerichtsstangen stahn") 22). Daher nannte man auch bie Berichte felbst Stangengerichte, Schrannengerichte, Zaungerichte, Pfalgerichte und Bankgerichte. Und ohne Erlaubniß bes Richters burfte Niemand in biefe Umgaunung bineintreten. ("Das kainer ben sitzenten Rechten ohne Erlaubnus ine "die schrankhen gehe") 23).

Innerhalb biefer Schranken und Schrannen ftanben ober lagen die Stuhle, Banke, Steine, Balken und Holzer, auf welchen die Richter und die Schöffen sich niederließen, zuweilen auch Tische, um welche bas Gericht herumsaß. In dem Hobsgeding, welches auf dem Schulzenhose zu Der in Westphalen unter freiem himmel gehalten zu werden pflegte, befand sich ein großer Stein, auf welchem der Hobsrichter oder Hobsschultheiß, die Hobsgeschwornen und der Hobsrichter an einem davor stehenden Tische ihren Platz nahmen 24). Weistentheils saßen jedoch die Richter und Schöffen auf Stuhlen ober auf Banken ("zum jargedinge

<sup>17)</sup> Urf. von 1274 bei Bobmann, II, 617. Grimm, III, 826. "in ber "beden, fo weith biefer gingel vnb bezird geet." Schmeller, IV, 270.

<sup>18)</sup> Urf. von 1283 bei Rinblinger, D. B. III, 1. p. 287-238.

<sup>19)</sup> Beisthum bei Gunther, III, 911.

<sup>20)</sup> von Fint, geöffn. Arch. I, 876. Haltaus, p. 1650.

<sup>21)</sup> Grimm, III, 595, 657, 710 u. 716. Mon. Boic. II, 102 u. 107.

<sup>22)</sup> Offn. von Schwommenenbingen S. 1 bei Schauberg, I, 115.

<sup>28)</sup> Chehaft Recht ber Bogtei hahnbach bei Fint, a. a. D. I, 875.

<sup>24)</sup> Rive, p. 240.

"sollen ba stehen brei bend vid zwehn sefsell 25). da bie scheffen "off iren benden geseffen hant 26). mit ftulen und benden, als ei= "nem gericht not ist 27). Da giengen sie aus und berieten sich, "bund tamen wieder in ihre Stuhle figen") 28). Daher werben bie Urtheilsfinder und Dingleute Stulfessen 29), Stulfege gen 30), Stublbruber 31) und Stuhlgen offen (§. 626) und bie Gerichte felbft Dingftuble, Gerichtsftuble, Schöffenbante und Schöffenftuble genannt 32). Sie und ba fagen bie Richter und Schöffen auf ben Gerichtsschranken und Schrannen felbft nieber, z. B. bei ben Lanbsiedelgerichten in Seffen ("vnder "ber Linden und under fregen himmel alba zwen Schulthefsen und "16 Lanbfibels Gerichts Schoeffen uf Schranden gerichtlich und "gehegt ben einander fafsen") 23). Eben fo bei ben hofmartgerichten in Baiern. ("ba tomen bie 12 geswornen Rechtsprecher und safsen ba felben an bie Schranen niber") 34). Dber bie Rich= ter und Dingleute festen fich auf bie umherliegenben Balten und bolger, 3. B. bei bem hundgebing auf bem hunderud ("eines "uff bem Felbe bei Ipelbach, baselbst follen legen Balden unb "bolber, barauf man pflegt zu figen. Das ander bei "Runfirchen, ba bann auch Solter liegen ju figen") 35). Gben fo im Rheingau ("in bem borfe zu Castel fur ber nuwen knrchen, "an ber firchmuren of bem holcze, bag an ber firchmuren "liget") 36).

Reben ben Richtern pflegte ber Gerichtschreiber zu sitzen, 3. In Westphalen, in Baiern u. a. m. ("bie Soffrichter ind

<sup>25)</sup> Grimm, II, 58. vgl II, 835 u. 836.

<sup>26)</sup> Grimm, II, 483

<sup>27)</sup> Grimm, III, 487.

<sup>28)</sup> Beisthum von 1416 bei Reinhard, jur. hift. Musführ. I, 44.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 274.

<sup>30)</sup> Geschichtsfreund von Lucern, I, 160.

<sup>31)</sup> Grimm, III, 581 u. 582.

<sup>32)</sup> Grimm, II, 484.

<sup>33)</sup> Haltaus, p. 1650.

<sup>84)</sup> Mon. Boic. II, 102.

<sup>85)</sup> Beisthum bei Würdtwein, subs. dipl. VI, 154. Grimm, II, 175.

<sup>36)</sup> Bebmann, II, 656.

Paurer, Fronhof. IV.

"schryver sullen sitten") 27). Auch sollten bie Borsprech en ihren Sitz neben ben Gerichtsstühlen haben, z. B. im Hennebergischen ("so sollen sie vorsprecher nehmen ausz ben hübenern, die da bei "bem gericht stehen, unnb soll die an dem stul stille lassen "sitzen") 28). Nur allein die Frondoten mußten ursprünglich "stehend dem Gerichte beiwohnen. (Dair sall der here des hoeffs "hebben sitten synen richter, ind dair sall des hoefs bode by "staen") 29). Erst seit dem 17. und 18. Jahrhundert dursten auch sie sitzen, z. B. in dem Bauding zu Heibenheim an dem Gerichtstische neben dem Hoffastner oder Amtsvogt 40).

Endlich follten auch bei ben Fronhofgerichten bie Gerichtsftuble und Bante mit Ruffen, Tuchern, Rudlehnen u. bgl. m. bebeckt und geziert werben, g. B. gu Dreps an ber Mosel ("auf "einen fruhl bazugegen mit einem fufsen zugericht niebergefefsen - zwischen beiben noch ein fufsen") 41). Sobann zu Merzig an ber Saar u. a. m. ("dum jargebinge follen ba fteben brei bend "vnb zwehn fefsell, alle mit irem gebeck und zubehör") 42). Wie dieses bei bem bekannten Landgerichte zu Mittelhusen in Thuringen und bei anderen öffentlichen Gerichten hergebracht war. (Abbas montis S. Petri Erfurdiae administrare tenetur dorsalia et tapeta, cum quibus judex cum suis sedere habet) 43). In manchen Fronhofgerichten sollte sogar ber Tisch gebeckt werben und Speise und Trank barauf ftehen, 3. B. ju Welzheim in Franken. ("da fal enn schultheisz ennen bisch berend "haben burch innen selbst mit chnem weissen buch, baruf ein laib "broit und ein tefe gelegt sein foll, und so solches also geschen ist, "hat der schultheisz zum erftenmal bingwarten und hubner ge-"fragt" —) 44). Bei bem Baramtgerichte zu Rlettheim im Stifte

<sup>87)</sup> hofrecht von Kanten, c. 18. Rive, p. 240. Grimm, III, 655.

<sup>38)</sup> Grimm, III, 576.

<sup>89)</sup> hofrecht von Luttingen, II, §. 8. Mon. Boic. VIII, 288.

<sup>40)</sup> Geographisches Lexison von Franten, I, 610 u. 611.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 835.

<sup>42)</sup> Grimm, II, 58.

Legend. St. Bonifacii, II, 8. bri Mencken, I, 846. Tonzel, supplement. ad Sagitarii hist. Gothan. p. 852-858.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 514.

Freifing. ("ber Müller musste einen weissen Laib Brod auf ben "Tifch legen, wovon wir assen") 45). Auch im Baubing zu Heisenheim scheint während ber Sitzung getafelt worden zu sein 46). Im Elsaß war bas Schöffenessen mit gerichtlichen Formen versbunden 47).

Ueber die Einrichtung bes Sitzungsortes jener Fronhofges nichte, welche nicht mehr unter freiem himmel gehalten zu werden pflegten, find nur sehr spärliche Nachrichten vorhanden. Die herrsichtliche Scheune zu Fuchten bei Merzig an der Saar, in welcher die Jahrgedinge gehalten zu werden pflegten, sollte in solgender Beise eingerichtet sein: "viff der froin scheuren daselbs soll man sinden eyn scheur viff vier stillen, eyn seur sonder rauch, bend vnd zeses vur vnserer genedigen hern amptleudt vnd gericht zu sitzen. "und eyn sessel daby stain mit seynen zuhoren, ob hemants quem, "dem es vuser g. h. ampleudt gunten daruff zu sitzen") 49). Und tie Dings und Spielhäuser hatten sehr wahrscheinlich eine ähnliche Einrichtung wie jene, welche für die öffentlichen Gerichte bestimmt varen 49).

### §. 684.

Der Umftanb stand außerhalb der Gerichtsumzäusung um das Gericht herum, z. B. in Oesterreich, in Baiern, in Franken, in der Oberpsalz u. a. m. ("Herr richter ihr mögt fragen die schranne und auswendig der schranne so). Die Rechtsprecher sassen da selben an die schrannen nider, in bensein meisus herrn zu Rot, bestgleichen stunden auch die ganz gesmaine Nachpaurschafft des Pillersee daselbs b1). ich fragt auch etlich aus der gemainer Nachpaurschafft, die für der schranen stunden s2). ausz den hubenern, die da bei dem

<sup>45)</sup> Oberbair. Archiv, III, 298.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 618 f. Bgl. mit Geograph. Lexifon von Franken, I, 611.

<sup>47)</sup> Grimm, I, 747, §. 12. Bgl. oben §. 665.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 56.

<sup>49)</sup> Reine Gesch. bes altgerm. Gr. Brf. p. 167—168.

<sup>50)</sup> Grimm, III, 710.

<sup>51)</sup> Mon. Boic. II, 108.

<sup>52)</sup> Mon. Boic. II, 107.

"gericht stehen 53). Das kainer ben sitzentem rechten ine bie "schrankhen gehe 54). were eins redners dorfe der sol sich ombsehe "im gericht oder hinter dem gericht") 55).

Auch bann, wenn ber gesammte Umstand das Urtheil zu sinden hatte, was bei ungebotenen Dingen in der Regel der Fall war, psiegte berselbe außerhalb der Gerichtsschranken umherzustehen und stehend das Urtheil zu sinden. Daher saß bei dem ungebotenen Baramtgerichte zu Maucken nur der Richter allein auf einem an dem Düngerhausen stehenden Stuhle, während der gesammte Gerichtsumstand auf der Grede des Hauses umherstand so. Rurdann, wenn der Richter ohne die Frage an den gesammten Umsstand zu stellen Einige aus dem umherstehenden Bolke zum Urtheilssinden aufrief, wie dieses in Baiern dei gebotenen Dingen zuweilen der Fall war, nahmen auch diese den Richterstuhl ein. ("wer aber "vor dem rehten ist, den mag der rihter wol haizzin nider "sitzen und reht sprechen") so.

Auch die Parteien und Zeugen standen außerhalb der Schranne, bis sie von dem Fronhosdoten aufgerusen worden waren. Dann traten aber auch sie in den Gerichtsring hinein. Denn alle gerichtlichen Handlungen mußten innerhalb des Gerichtsringes vorgenommen werden. ("und gieng darauf hinein in "die schranen, vor offnen Gericht, und verzeich sich der benanten Stuck und gut aller, und gab die fur sp und all sein Erden "auf an den Stad in Gerichts Hand sein gut pfand darzu legens». "Der soll meiner Frauen in dem die gewishait thun 60). und "queme der mit einer mass wyns hu ehns herren von Budingen "amptman in die vier schirnen, vnd bede yne.) 11. Und in man-

<sup>58)</sup> Grimm, III, 576, S. 11.

<sup>54)</sup> von Fint, I, 875.

<sup>55)</sup> Grimm, III, 595.

<sup>56)</sup> Oberbair. Archiv, III, 298 u. 299.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 644.

<sup>58)</sup> Urf. von 1466 in Mon. Boic. IX, 292.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 627.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 674.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 428.

chen Fronhofgerichten war für die Parteien und Zeugen inners halb des Gerichtsringes eine eigene Stelle zwischen ber Schöffenbant und den Gerichtsschranken, auf welcher sie ihre gerichtlichen Handlungen vorzunehmen hatten. ("Bund ein eleger "fol XV d. in ein tuglein legen zwuschen schopfen und "schrannen").

Deffentlichfeit unb Munblichfeit.

### **S**. 685.

Die Fronhofgerichte waren in aller und jeder Beziehung offentlich. Sie wurden meiftentheils unter bem freien himmel sber wenigstens an offener Schranne gehalten. ("an offner "forannen und nit in windlen 62). an offner fchranen in "der hofmart Billersee 64). in offene taibing") 65). Und es hatten zu benselben nicht bloß bie Parteien und Zeugen, sonbern and alle übrigen hofborigen Genoffen Zutritt. Die bei Gericht versammelte Menge war baber oftere fehr groß, g. B. bei bem Derfgerichte zu Mombach bei Mainz (presente multitudine hominum dicte ville Mombach copiosa) 66). Bei bem Gerichte ber Hofmark Leyernborf. ("Und besunderlichen ist dopei gewesen. "Eberharb von Gemling — (nun folgen mehrere Namen) — unb anber erberg Laeut ein michel Tail, ben bie Sofmarch sallerchundigist was") 67). Bei bem Hofmarkgerichte bes Rlofters Rallersborf u. a. m. ("pei ben rechten ist gewesen Beter ber vorsprecher — (nun folgen bie Namen) und bie eltisten und bi pesten bi in ber hofmarch gesezzen sind, und ander Laivt ein michel "tail") . Bei bem hofgerichte zu helffant im Stifte St. Datheis bei Erier ("in benfenn ber schöffen — und aller umfteben-"ber gehower") . Bei bem hofgebing bes Stiftes jum gro-

<sup>62)</sup> Grimm, III, 594—595.

<sup>63)</sup> Mon. Boic. VII, 215.

<sup>64)</sup> Mon. Boic. II, 102.

<sup>65)</sup> Urf. von 1811 bei Sint, I, 881.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 809.

<sup>67)</sup> Urf. von 1811 bei Fint, I, 881.

<sup>68)</sup> Urf. von 1889 in Mon. Boic. XV, 825-326.

<sup>69)</sup> Beisthum zu Belffant bei Ludolff, III, 279.

Gerichts-Deffentlichteit.

ßen Münster in Zürich. (multis probis in choro nostro et ecclesia presentibus) <sup>70</sup>). Und bas um bas Gericht herumstehende Bolf nannte man den Umstand (§. 658).

Bei ungebotenen Dingen mußten namlich fammtliche Colonen, welche Hofgüter erhalten hatten, erscheinen. Sie waren im eigentlichen Sinne bingpflichtig. Denn fle wurden gestraft, wenn sie ohne hinreichenben Grund ausgeblieben waren. ("Es "sullen alle Leut, die in der Hofmark angesessen sind, und "bie aigen Rudh haben (b. h. eigenen Rauch haben), ju Chaft-"tanbing für Recht ungepoten kommen, pherman in ber Hofmark "bo er ingesessen ist, wer des nit that, der ist vervallen um das "Wandel 72 d."71). Prepositus ecclesiae S. Magni habiturus - colloquium generale, quod vulgariter Ehaffdeyding dicitur, cum omnibus et singulis qui in foro habent residentiam et fundos occupant ad monasterium pertinentes — ad colloquium videlicet Ehaff-deyding comparere sub poena tenentur et obligantur) 12). Die nicht beguterten Borigen hatten gwar ebenfalls Butritt. Dingpflichtig, b. h. jum Ericheinen verpflichtet, waren fie jedoch in vielen Grundherrichaften nur bann, wenn fie vorgelaben maren ober wenn fie einen fälligen Bins zu entrichten hatten (§. 642).

Bei den gebotenen Dingen dagegen brauchten immer nur die vorgeladenen Parteien, Zeugen und Urtheilssinder zu erscheinen. (ad que tamen posteriora judicia, que Asterdink vulgariter appellantur, venire nullus compelletur, nisi actor et reus <sup>73</sup>). Alia vero placita, que dicuntur botscheste, mansionarii persequantur, atque nemo alter venire cogendus est preter mansionarios, quorum VII discreciores et honestiores — <sup>74</sup>). "wenn amptlüt genricht haben wöllen, waran dann ainem goshus man geboten wirt

<sup>70)</sup> Urt. von 1264 bei Schauberg, I, 67.

<sup>71)</sup> Salbuch bes Reichsftifts Münfter bei Fint, I, 880.

<sup>72)</sup> Urf. von 1156 bei Hund, II, 813. Bgl. noch Grimm, I, 488, 434, 687, 717, 724, 776, II, 158, III, 478. und oben \$. 489 u. 642.

<sup>73)</sup> Urf. von 1291 bei Guden, I, 853.

<sup>74)</sup> Ørimm, I, 692.

E man bem gericht, so vil ist er zu bufs verfallen, ob er nit tam und bis bengehorsam wurd 75). Es mag ouch ber richter niemand für ge-"richt gebieten, er hab bann bavor zu schaffen") 16). Den übrigen Benoffen war jeboch ber Zutritt keineswegs verboten. Daher finset fich auch bei gebotenen Dingen zuweilen ein Umftanb, aus welchem sobann ber Richter bie Urtheilsfinder nehmen konnte und remen burfte 11).

Die Dingpflichtigkeit ber hofhörigen Leute war übrigens gang pallgemein. Denn es hatten nicht blog die in ber Rabe bes Geseichtsorts Wohnenben zu erscheinen, sondern auch die Entfernteren, wenn fle auch, wie z. B. bie Baramtler im Stifte Freifing in 25 Detichaften umberwohnten 18) ober unter fremben Gerrichaften unb im fremben Stäbten angesessen waren, z. B. in ber Abtei Hornbach ber Pfalz ("auch follen alle einwoner bes bannes ben ftrafe befeen orbentliche gerichtstage besuchen, fie feien welches herrn Fie wollen")19). In den bairischen Hofmarken ("daz alle gepurn pub all felbner ju Erringen, ond all ander husheblich lut vis "chen") 30). In ben Stiftern Linbau, Buchau, Peni u. a. m. alle mnter auswärtigen herrschaften angeseffenen hörigen und leibeigewen Leute 11). Im Dinghof zu Bibelnheim im Elfaß bie "beimb-"fchen Suber" ebensowohl wie bie "ufseren Suber") 82).

## **686**.

Ausgeschloffen von dem Zutritte zu den Fronhofgerichten waren bemnach nur bie Frauen, bie noch nicht angesessenen Rinber, die Rnechte und Mägbe und bie Fremben. ("Bentter "fragt er, wer benfelben tag erscheinen folle: Gin veber bingbar "Man - ausgescheiben Wittmen Benfen vnnb Robtgen-

<sup>75)</sup> Grimm, I, 246.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 644. Bgl. noch I, 660, §. 16, 718 u. 741. 77) Grimm, III, 644. Bgl. oben §. 659.

<sup>78)</sup> Oberbair. Ardiv, III, 800 u. 806.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 776.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 641.

<sup>81)</sup> Beiber, p 845-846.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 724.

"gern") 33). Die zu einem Fronhofe gehörigen Leute bilbeten namlich eine Genoffenschaft. Bu ben genoffenschaftlichen Gerichten tonnten baber nur Genoffen, und zwar felbständige Genoffen Butritt haben. ("bass keiner in ben hof gehe ober stehe ber kein hus"ner ist 84). das niemand bopei sehn sol, bann bie wir beschlossen "haben mit Thur und mit Thor, vnd bi unfere Gotteshaus eigen "find") 85). Alle Uebrigen, inebesondere auch bie Frauen und Rinber, bie Rnechte und Dagbe, turg alle nicht felbftanbige Senossen, die noch keinen eigenen Rauch, b. h. noch keine eigene Haushaltung hatten, und die Fremben waren ausgeschlossen, ausgenommen bann, wenn sie als Parteien ober Zeugen gelaben worben waren. Und auch in biefem Falle mußten sich bie Frauen und Kinder burch ihren Bater, Chemann ober Bormund, und die Knechte und Magbe burch ihre Dienstherrschaft in gehöris ger Beise vor Gericht vertreten laffen (§. 636 u. 727). Frembe, b. h. nicht Genoffen, welche fich bennoch zubrangten, wurden beftraft. ("wer in ein baubing nicht gehort und freventlich ohnerlaubt "ba rein gehet, ber ist als schuldig, als ber, ber ein gehort, unb "aufsen bleibt") 36). Und es pflegte genau beftimmt zu sein, bis auf wie viele Schritte ber Frembe nahen burfte. Bei bem Freingerichte zu Sidle bei Bolfenbuttel burften Frembe und unfreie Leute nur bis auf 63 Schritte naben ("wenn bas gericht ange "het und wroge eingebracht werben, muß berfelbe bem gericht brei "und sechzig schritt entweichen bei strafe, — imgleichen auch alle "unfreie so weit entweichen muffen") 87). Bei bem Freibing zu Bicfen und Emmerte im Stifte Bilbesheim mußten bie Unfreien 63 Schritte entfernt bleiben. ("bei gehegetem freibing muffe eine "unfreie person, es sei man ober weib, bem gerichte brei und sech-"dig fuse weichen und (ferne) bleiben, und folche 63 fuse sollen "brei mannspersonen, klein und groß, wie fie zur kirchen geben,

<sup>88)</sup> Bobmann, II, 655. Bgl. Grimm, II, 509, §. 8. und oben §. 686 u. 687.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 461. Bgl. oben S. 489.

<sup>85)</sup> Salbuch bei Fint, I, 881. Bgl. oben §. 642 u. 672.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 614.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 246, S. 11.

"meffen") \*\*). Und bei bem Hägergerichte auf bem Stockhäuser hofe ju Stattaltemborf mußten bie Fremben 60 Schritte bavon bleiben .). Erft in spateren Zeiten, als auch Frembe in ben Befit von Sofgutern gelangt waren, und als ichon die Fronhofverfaffung ihrer Auflosung entgegenging, mußten auch Frauen und Frembe, wenn fie fich im Befite eines hofgutes befanben, ungeboten in ben hofgerichten erscheinen ("in ben freien jargebingen "ond iren wifsongen follen erscheinen und komen man ond weib, "vnb alle biejenige, so erb vnb guter in bem ban vnb gerichts-"mand haben .). bafs ein jglicher gehoeber ober ein visweni-"ger, ber inn ban ond betzirck guetter liben hette, bem meher in .bem freien jargebinghe burgen geben foll 91). vnb ein auf8= "lendiger beh einem & heller beh folchem ongebottenen bing que "fein") 92). Ober fie mußten fich, wenn fie nicht felbst erscheinen tonnten ober wollten, durch einen Eräger, Dingmann ober burch einen anberen Stellvertreter baselbst vertreten lassen (§. 647-649).

## **§**. 687.

Die ganze Verhanblung vor Gericht geschah mündlich in der Art sogar, daß in der Regel, wenn es die Parteien nicht aussbrücklich begehrten, gar nichts geschrieben zu werden psiezte. Tenn von Gerichtsprotokollen wußte man, vor dem 15. Jahrhundert wenigstens, noch nichts. ("die parthen sullen muntlich dingen, ind "die laten moegen sulck gedinge, op der partien kost, doin beschrissen off sp willen") <sup>32</sup>). Sogar die Urtheilsbriese, welche wenigskens eine Uebersicht über die Verhandlung, außer dem Urtheile selbst auch noch die Anträge der Parteien und die Aussagen der Zeugen zu enthalten pflegten, wurden erst dann niedergeschrieben, wenn es die Parteien begehrt und die Gerichte bewilliget hatten. ("Bud da dits mit Recht ertheilt ward, dess begert der genant

<sup>88)</sup> Grimm, III, 246. Rot.

<sup>89)</sup> Sagergerichts: Protofoll von 1715 bei Nolten, p. 158. Bgl. noch Grimm, R. M. p. 854.

<sup>90)</sup> Grimm, II, 261

<sup>91)</sup> Grimm, II, 260.

<sup>92)</sup> Stimm, II, 158.

<sup>93)</sup> hefrecht von Aanten von 1468, c. 48.

und mehr verschiedene Berhandlungen und mehrere zu Beiten gesprochene Urtheile aufgenommen werben ton ses aus einem von dem Pfalzgerichte zu Lindau erthei briefe vom Jahre 1514 hervorgeht 36).

Gerichtebefepung.

S. 688.

Die Gerichtssitzung begann mit ber Bilbung Rachbem nämlich ber Richter in Begleitung bes Ge und bes Fronboten bei Gericht angekommen war 91), vor Allem den Gerichtsstad in die Hand. ("wann "gericht nidersitzt und den stad in die hanndt nimp er ließ sich den Stad von dem Fronboten reichen "fragen so raichet der ambtman zu zeiten dem prob "anwalt da selbs den stad 99) — so der scholthess gesein "met der dude vnd heischet vrlaub, dem scholthesser "geden") 1). Denn kein Fronhofrichter pflegte ohne der richterlichen Gewalt zu Gericht zu siehen, weder markgerichten in Baiern 2), noch bei den Landsiedelge

<sup>94)</sup> Urtheilsbrief von 1455 bei Beiber, p. 817.

<sup>95)</sup> Urtheilsbrief von 1499 bei heiber, p. 818. Bgl. noch u 1500 u. 1514, eod. p. 820 u. 821.

<sup>96)</sup> Griber, p. 820-823.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 655. "es fol ein peblich richter ober bog "befiben will ben geswornen gerichtschreiber mit in bri

Betterau 3), bei den Dinghofgerichten im Esaß, im hennebergischen und anderwärts in Franken u. s. w. 4). Auch bei Umzügen mußte der Gerichtsbot den Stab vorantragen. ("vond der gerichtsbot, ber "den stab trent, der sol nit löffen, er sol sus für suß gon") 3). Auf jenen Fronhösen, auf welchen das Zeichen der richterlichen Gewalt ein Schwert war, mußte bei öffentlichen Aufzügen diese dem Richter vorans oder nachgetragen werden, z. B. auf dem Mains zer Hose zu Ersurt 4).

Muf biefen Gerichteftab pflegte ber Bollgug ber gefprochenen Urtheile gelobt zu werben. ("ba warb mit Recht erkant, bafs "hans Ropff an Stab griffen vnnb loben folt - auff bie "gefprochen Brtail gruff ber benant S. R. an ben Stab, onb "lobt ber Brtail ze leben ond nachzekommen 1). Auff die gesprochen Brtail ist ber vermelt C. S. bargeftanben, an ben "Stab gegriffen vnb ber Brtail gelebt"). so foll er ann "ftab globenn bem gerichtshern inn acht tagenn vierichtung zu "thun omb die bufs") ). Alle gerichtlichen Bergichte und Uebergaben von Gutern geschahen an ben Gerichtestab. ("und gab bie fur fp und all fein Erben auf an ben Stab in Gerichts Hanb") 10). Rit bem Stab wurden bei gerichtlichen Berfteigerungen die Güter mgefchlagen und noch andere Zeichen gegeben, g. B. um die Strafen fällig zu machen. ("Da aber ein hueber nit bezalt vor ber "nacht gloden, berfelbig verfällt bem binthofsherrn, fobalb ber meiger mit feinem stab ben tifch klöpfet, ein maß wein -"mit bem ftab jum zweitenmal ruefen - ung in bas

<sup>3)</sup> Grimm, III, 404.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 654, §. 2, 748, §. 15. III, 548, 575, §. 6, 581 u 594.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 415.

<sup>6)</sup> Michelsen, Mainzer hof zu Erfurt, p. 42—48. "Szo ber visthumb vnb "schultesz zu Erffurdt zum gericht, zu der kirchen oder sunst in der statt "geben, sullen iglicher ihme seinen knecht, ehn schwert mit ennem knopff, ehnem creut und ehnem orthbandt, alles von messinge gemacht, noche "tragen saffen, zu ehner anzehgunge, das sie des werntlichen gerichts "oberste richter seint."

<sup>7)</sup> Seiber, p. 818.

<sup>8)</sup> Beiber, p. 820.

<sup>9)</sup> Grimm, I, 111. Bgl. noch Benfen, Gefch. von Rotenburg, p. 882.

<sup>10)</sup> Mon. Boic. IX, 292.

"brittemal 11). Welche nach ber hegung und nach ber heischung "tommen, die follen bem richter an ben ftab greifen" —12). Der Gerichtsftab wurde fo fehr als bas Zeichen ber richterlichen Gewalt betrachtet, daß ber Richter, so oft berselbe, wenn auch nur für einen Augenblick von bem Richtertisch aufstand, ben Stab an ben alteften Schöffen abgeben mußte, inbem biefer fobann fein Stellvertreter war. ("Soll ber untermaier, wann er von tifc auf-"stehen will, ben ftab bem ältesten ber ichoffen anbefelen, "bei ftraf" —) 13). Man nannte baher einen folchen Stellvertreter einen Stabhalter, g. B. in ber Pfalg, in welcher bas Amt einen Stabhalters in ber Zent Leimen u. a. m. bis auf unsere Tage gekommen ift. Auch nannte man die Fronhofgerichte felbst ben Stab ober ben Gerichtsftab, g. B. in ber Ortenau, in ber Abtei Schwarzach, im Elfaß u. a. m. ("bie unber bem ftab ge-"sesen sind 14). alle herrlichkeit in beme stabe 15). also verre ber "Stab zu Saspach zu gebietten hat - er sol bem stabe sein "recht geben 18a). Der Gerichts ftap fol gon - bag tein frem-"ber stap soll in bas vorgenante gericht gon") 16).

## **§**. **6**89.

Nachbem ber Richter sich niedergelassen hatte, erschienen bie Schöffen und ließen sich gleichfalls auf ihren Sizen nieder, z. B. in den bairischen Hofmarken. ("Als ich an offner schranen mit "gewaltigen stab sass zu rechten, da komen die 12 geswornen "Rechtsprecher und sassen da selben an die schranen "nider, in massen das von alter herkomen ist") 17). In vielen Grundherrschaften durften sich die Schöffen erst auf Geheiß des Richters niederlassen, z. B. an der Mosel. ("Darnach gebeut der "richter, — dass die schöffen sizen und ihre stühl als üblich und

<sup>11)</sup> Grimm, I, 751.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 581 f.

<sup>18)</sup> Grimm, I, 748, §. 15.

<sup>14)</sup> Grimm, I, 707, §. 18 u. 19. Bgl. noch p. 436.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 488.

<sup>15</sup>a) Grimm, I, 413.

<sup>16)</sup> Grimm I, 415.

<sup>17)</sup> Mon. Boic. II, 102.

"gewöhnlich ist bie ftuhl gu befiten") 18). Waren bie Schöffen nicht erschienen, so ließ sie ber Richter aufrufen. ("er sult ben schef-"fen gebieten lafsen zu bem ftuele") 19). Wenn nun bas Gericht nicht vollzählig war, mußte vor Allem bas Gericht gehörig befest werben. Die Schöffen mußten baher gleich im Anfange ber Sitzung, the noch Bann und Friede gewirtt worden war, erscheinen. ("Der sicheffen foll allhie fenn, ehe und zuvor bann und frieden ge-"ichebe") 20). Die nicht erschienenen Schöffen und anderen Urtheils= finder wurden geftraft und zwar meistentheils mit fehr schweren Strafen 21). In manchen herrschaften wurden fie sogar mit gang eigenthumlichen Strafen belegt 22). Es war jeboch in einem folden Falle, um ben Rechtsgang nicht aufzuhalten, bem Gerichte gestattet sich aus ben umberstehenben hubnern zu erganzen, z. B. in Franken ("und ob es sich begebe, bas ber flecken eines ober "mehr seumig wurden, undt das gericht nicht besuchten, so soll man and ben hübenern zue Urspringen — also viel nehmen, bas ber skul besetzet wurde, und bas gericht nicht hinder sich gehe, auf "baeg einem jeben möchte geholfen werben, ber ba que clagen "hat") 23). Eben so in ben Grundherrschaften an ber Mosel ("ber "ichultheifs hat ben ichöffen gebotten au figen, und bas jahrgebing "wie von alters zu halten. Darauf jett ermelbter schöff nach ge-"habtem bedacht geklagt mangel breier schöffen so unlängst in gott "verstorben. 2018 hat der schultheifs — ihnen erlaubet bren per= sonen aus ber gemeinde — zu sich zu holen und zu lehenen, ben icheffen ftuhl zu biesem actu und handel bamit zu erganpen") 24). Und jeber, ber zu bem Enbe aufgerufen worden war, mußte niebafipen und so lange siten bleiben, bis alle Sachen erlediget was The (Stem fo nun meines herrn probst schultheis heiset niber

<sup>18)</sup> **G**rimm, II, 386.

<sup>19)</sup> Grimm, II, 108.

<sup>20)</sup> Grimm, III, 819.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 745, §. 1, II, 158, 887, III, 478, 576, §. 7—9. u. 819. Hofr. von Lanten, c. 41—46. hofr. von Luttingen, II, 6 u. 7.

<sup>22)</sup> Orimm, I, 700. Bgl. oben §. 489.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 576, S. 7. Bgl. noch Benfen, Gesch. von Rotenburg, p. 882.

<sup>24)</sup> Grimm, II, 885.

"siehen an bas gericht, wen er benn heisst aus meines herrn "probsts hübenern, ber soll niber sigenn. — auch welcher hübener "begriffen wird, uund bas urtheil ben ihme hat, ber soll fiten blei-"benn, bis die sache ein ende hat") 28). Endlich wurde auch in jenen herrschaften, in welchen es teine ftanbige Schöffen gab und in benen nicht ber gesammte Umftanb bas Urtheil zu finben hatte, aus dem umberftehenden Bolle die nothige Anzahl von Urtheilsfindern aufgerufen und jum Rechtsprechen niedergefest. ("Wer "aber vor bem rehten ist, ben mag ber rihter wol haizzin niber "fiben und reht fprechen") 26). Und biefes Borverfahren nannte man bas Gericht besetzen ober bekleiben. ("Darnach fo "befete man bas Gericht mit zwölff Richtern vnb einem Amman, "mög barauff ein jeber zu bem anbern klagen 27). Herr richter nsend ihr gesessen, so sprecht ja. Herr richter ihr miest fragen, "wie man die schranne besiten foll — herr richter, ich sprich, "bas man haben foll 12 gute wohl gelehrte manner, bamit man "bie ichrane befegen foll 28). erftlichen fal man ben ftul befehen, "ob er besatt sie 26). solch hoffsgericht burch einen hoffsschultheissen "und gerichtschreiber wie auch fechs Geschwornen betleibt und "befeffen werben 30). An bem befetten und gehegten Suebe-"gericht") 31).

Die Schöffen und sonstigen Urtheilssinder sollten mit entblößtem Haupte zu Gericht sigen ("vnd XIV scheffen mit blossen "hauptenn, ihre kogeln off ire achseln geschlagen") <sup>32</sup>). Hie und da hatten sie Spieße oder Lanzen in der Hand. ("jeder mit dem "gewöhnlichen, so benahmseten Rathspieß oder Lanze versehen "voor dem Hagedorn unterm blauen Himmel zusahmen treten") <sup>32</sup>). Der Richter sollte in der Mitte sitzen und die Schöffen zu beiden

<sup>25)</sup> Grimm, III, 576, §. 10 u. 18.

<sup>26)</sup> Grimm, III, 644. Bgl. oben §. 659.

<sup>27)</sup> Seiber, p. 846.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 710.

<sup>29)</sup> Grimm, III, 586.

<sup>80)</sup> hoffordnung von Ohr und Chor bei Sommer, p. 198. vgl. 196.

<sup>81)</sup> Beisthum bei Dahl, p. 60. Bgl. noch Grimm, R. A. p. 812.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 20.

<sup>88)</sup> Delbruder Landr. I, §. 1 u. 7. Grimm, III, 101.

Seiten haben. (Der herre fol sitzen zu gerichte und sol zu itwe"dere siten setzen suben schöffel") 24). Zwischen dem Schulztheiß und den Schöffen sollte jedoch ein kleiner Zwischenraum sein,
3. B. ein Küssen mit einem Städchen in der Mitte liegen. ("jedoch
"aber zwischen beiben noch ein kussen mit einem weissen rütlein
"oder städlein ledig gelegen") 25). Auch die Urtheilsfinder sollten
temnach während der Berhandlung sitzen. Das Urtheil selbst
sollten sie jedoch hie und da stehend sinden, z. B. im Essa, am
Riederrhein u. a. m. ("so sullent die schöffele uftan und des hos"sies reht sprechen 26). Ind die verkaren erfflaten sullen stain,
"soe duck als men ordele wysende wurdt") 27). Erst nachdem das
Gericht gehörig besetzt war, begann, wie wir sogleich sehen werden,
die seierliche Gegung des Gerichtes.

Gronhofherr. Rebende und foweigenbe Richter.

### § 690.

So oft die Gerichtsherrn ober ihre Abgeordneten entweder allein oder in Begleitung ihrer Hofrichter bei Gericht erschienen, bezann natürlich sogleich bei ihrem Erscheinen die Verhandlung (S. 651). Zuerst pflegten sich die Gerichtsherrn selbst oder ihre Abgeordneten niederzulassen und ließen sodann auch die miterschiezenen herrschaftlichen Richter und Schöffen niedersitzen. ("Unde also saszen die egenanten her Johann Gorre unde her Wizgand nieder, unde sazten by sich, an yres saudes des von Reinecke stat, den vorg. Johan Vorden, unde hieszen den scholtheiszen unde die schossen auch sitzen") 28).

Wenn ber Gerichtsherr selbst ben Vorsitz führen wollte, so unste er natürlicher Beise selbst ben Gerichtsstab in die Hand nehmen und das Gericht in berselben Beise besetzen, wie dieses hinschlich bes Fronhofrichters, der ja nur sein Stellvertreter war, be-

<sup>34)</sup> Grimm, I, 700.

<sup>35)</sup> Grimm, II, 885.

<sup>36)</sup> Orimm, I, 700.

<sup>37)</sup> Hofrecht von Kanten, c. 18.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 508. vgl. 507. u. II, 335. Kinblinger, Str. p. 588 u. 535.

### Rebenbe und schweigenbe Richter.

merkt worden ist. Der Gerichtsherr konnte jedoch auch seinem Herrschaftsrichter den Borsts überlassen. Dann mußte er aber diessem auch den Gerichtsstad übergeben. ("Es sol und mag ain "herr von Petershusen zu ben dry eegerichten zu Wissendangen "eines gozhus offnung und gerechtstait des ersten hören laussen "vond den gerichtzstad yn siner hand haben, wann das genschicht, so sol er den stad von im geden und füro nit "richten."). Auch wensen sie, das ein prior (der Prior des Klosters "Schonrein) den stad gerichts halben haben mag, wann er "ine nit selbst haben wil, so sal er den nymant anders geden, "dann ehnem schulthessen zu Hofssetten"—)40). Auch machte es keinen Unterschied, ob neben dem redenden Fronhosperrn oder neben seinem Hospichter noch ein schweigender Richter sas oder nicht

## §. 691.

Wie bei anderen Gerichten so kommen nämlich auch bei den Fronhosgerichten sehr häusig mehrere Richter neben einander und neben den anwesenden Fronhosherrn vor, von denen der Eine der redende, der Andere aber der schweigende Richter war 41). In den Fronhosgerichten der Abtei Prüm pflegte neben dem Abte der Gewaltvogt zu sigen. ("ind die hern von Prume haint per"schonlich ire hoisse gedingh besessen ind haindt den sich geholdt "den gewaltvaidt 42). Bud gen. vogt soll sigen nider an zur linken "hand bei dem grundtherrn, gewapenter hand, vud ein schwert har "ben in seiner hand 43). Wanne und weliche zeit ein abt zu Prüm "sein jairgedingh besitzen will — soll ermelter vogt sigen nider an "sur linken handt die dem grundhern gewapenter handt, vud ein "schwert haben in seiner handt — "oll ermelter vogt sigen nider an "sur linken handt die dem grundhern gewapenter handt, vud ein "schwert haben in seiner handt — "oll ermelter vogt sigen nider an Frauenabtei Waldtirch saß neben der Aebtissin der Freivogt (— "einem freien vogt, der nebent einer eptissin ze gedinge siget, und "wenne ein eptissin ze gedinge siget, so sol ir freier vogt nebent ir

192

<sup>39)</sup> Grimm, I, 140 §. 2 vgl. II, 835.

<sup>40)</sup> Grimm, III, 548.

<sup>41)</sup> Deine Gefch. ber Martenvrf. p. 401-408.

<sup>42)</sup> Grimm, II, 582.

<sup>43)</sup> Grimm, II, 583.

<sup>44)</sup> Grimm, II, 548, vgl. noch 584 bis 585, 546, III, 884.

\*\*in Bogtbing hielt, so war der dabei sitzende Fronhosbeamte is schweigende Richter (quod scultetus debet sedere a intera advocati tacendus. "Auch mag min herr von Bertscheim (der Inhaber der Bogtei) oder sin gewalt dry geschwornen in eim jeglichen jare zu Haidenseld. — Auch solt inter probst von Holgkirchen ein schwigender schultheiss am Fericht han zu Haidenseld. Bann die geschworn montag also interpe, so mag ein probst von Holgkirchen ein schwigenden Festigen, so mag ein probst von Holgkirchen ein schwigenden Festigen ultheissen am gericht haben mag, wan die interioren montag also sehn").

Schweigenb nannte man ben Beamten beshalb, weil er ben Borin nicht führen, vielmehr nur schweigenb ber Verhandlung beiwohnen
sollte, und wenn er etwas zu fragen hatte, sich zu dem Ende an den vorschenden Richter wenden mußte ("so mag ein probst von H. ein sch wissenden Richter wenden mußte ("so mag ein probst von H. ein sch ulzsenden hen schließen am gericht haben, derselbe prodst oder sch ulzstheis sollen selber nicht fragen nach ihrem rechten, sonder wusers gnedigen herrn von Wertheim amptman oder schultheisses soll ihne thun fragen, so viel als sie des begehren in, der mag den eins probstes von S. schultheiss auch daby sin, der mag des thun, doch also, dass er selber nicht frage, dann des schenannten vosers herren schultheiss soll ihm genug fragen, wann er sin mutet an gerichte "). soll ein probst von H. oder sein schultheiss selber nit fragen nach ihrem rechten, sondern vosers gnedigen herrn von Wertheim amptmann soll ihme thun frasen, so viel als sie des von dem amptmann oder schultheiss bewegeren "12).

Der schweigende Richter hatte bemnach bloß das Interessefeiner Herrschaft zu wahren. ("Ein vogt so der oberherrschaft richter "ist, sol da des jars zweimal richten — und sol des gottshuses

<sup>66)</sup> Grimm, 111, 822, vgl. noch U, 491.

<sup>67)</sup> Grimm, III, 564.

<sup>68)</sup> Grimm, IV, 566.

<sup>69)</sup> Grimm, III, 571. vgl. noch I, 167, III, 569.

<sup>70)</sup> Grimm, III, 566.

<sup>71)</sup> Grimm, III, 569.

<sup>72)</sup> Grimm, III, 571.

#### Rebenbe und ichweigenbe Richter.

"de herbst") 56). In ber Abtei Pfeffers neben bem herrschaftlichen Richter ber Bogt 57). Eben so in den verschiedenen Dinghöfen im Elfaß neben bem herrschaftlichen Schultheiß ober Meier ber Bogt. ("welles tages bas bing to ist, und ber schultheifs sitet, so soll "ber hoff han einen fryen bogt, ber by ihme figet 58). 2Benn ein "meiger bing haben folle, so solle er fiten als recht ist, nnb by "im haben sigen bes hoffs vougt") 59). In ber Abtei Brum neben bem obersten Schultheiß ber Bogt ("vff ein jargeding soll ein vaigt "sigen nach eim oberften schultes mit gewappenter handt mit "eim schwerdt bas gericht schutzen und schirmen vor vnrecht") 60). In dem Gerichte zu Mendig in der Pellenz oder Pfalz neben dem Schultheiß ber Bogt (scultetus debeat sedere in judicio seculari prope tyliam cum advocato) 1). Defters schickte ber Gerichtsherr einen eigenen Abgeordneten, um sein Interesse bei ber Berhandlung zu mahren. Und auch biefer fette fich fodann fcweigend an die Seite bes vorsitzenden Richters, 3. B. in bem Dorfgerichte zu Bischofsheim in ber Wetterau 62).

#### S. 692.

Den bem Gerichte vorsitzenden Hosperrn oder Richter nannte man nun den redenden Richter oder den Bordinger ("Burdinger") <sup>63</sup>), den neben dem handelnden Richter dasstyenden Beamten aber den schweigenden. In den Fronhofgerichten war demnach der Fronhofbeamte, da er darin den Borsitz zu sühren hatte, der redende, der dabei sitzende Bogt also der schweigende Richter. ("vor einem stilschwenzenden vogt im hoff <sup>64</sup>). vor einen "schweigen vogt") <sup>65</sup>). Wenn aber der Bogt in einem Fronhose

194

<sup>56)</sup> Grimm, 1, 303.

<sup>57)</sup> Ørimm, I, 185.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 728.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 742.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 836.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 822 vgl. II, 491.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 477.

<sup>63)</sup> Grimm, II, 491.

<sup>64)</sup> Grimm, II, 525.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 546.

sein Bogtbing hielt, so war ber babei sitzende Fronhosbeamte ber schweigende Richter (quod scultetus debet sedere a latera advocati tacendus. "Auch mag min herr von Wertzheim (ber Inhaber der Bogtei) oder sin gewalt dry geschwornen "montag haben in eim jeglichen jare zu Haidenseld. — Auch solt "der probst von Holztirchen ein schwigender schultheiss am "gericht han zu Haidenseld."). Wann die geschworn montag also sehn, so mag ein probst von Holztirchen ein schwigenden "schultheissen am gericht haben 68). dass ein probst von Heissen am gericht haben mag, wan die "geschwornen montag also sehn").

Schweigend nannte man den Beamten deshalb, weil er den Borsty nicht führen, vielmehr nur schweigend der Berhandlung beiwohnen sollte, und wenn er etwas zu fragen hatte, sich zu dem Ende an den vorsitenden Richter wenden mußte ("so mag ein probst von H. ein schwiszenden Richter wenden mußte ("so mag ein probst von H. ein schwiszenden en schultheissen am gericht haben, derselbe prodst oder schulztheiss sollen selber nicht fragen nach ihrem rechten, sonder wonsers gnedigen herrn von Wertheim ampt man oder schult heiss soll ihne thun fragen, so viel als sie dess begehren. Will dann eins probstes von H. schultheiss auch daby sin, der mag dann eins probstes von H. schultheiss auch daby sin, der mag dann eins probstes von H. schultheiss soll ihm genug fragen, wann er sin mutet an gerichte. soll ein probst von H. oder sein schultheiss selber nit fragen nach ihrem rechten, sondern vnsers gedigen herrn von Wertheim amptmann soll ihme thun frasgen, so viel als sie dess von dem amptmann oder schultheiss bezoern.

Der schweigende Richter hatte bemnach bloß das Interessekiner Herrschaft zu wahren. ("Gin vogt so ber oberherrschaft richter ist, sol da bes jars zweimal richten — vnd sol bes gottshuses

<sup>66)</sup> Grimm, III, 822, vgl. noch II, 491.

<sup>67)</sup> Orimm, III, 564.

<sup>68)</sup> Grimm, IV, 566.

<sup>69)</sup> Grimm, III, 571. vgl. noch I, 167, III, 569.

<sup>70)</sup> Grimm, III, 566.

<sup>71)</sup> Grimm, III, 569.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Grimm, III, 571.

"im hoff meher neben bem vogt figen vnb inner rechtung "warten") 73). Er sollte ben Borsitzenden leise auf das Interesse seiner Herrschaft aufmerksam machen (scultetus debet secreto informare advocatum ut intercedat pro dominis) 14). Er follte ihm zuraunen, inraunen ober rumen. ("einen fchwi-"genden schultheisen, vnd was bemselbigen gebricht, bas foll er "bem vogt inraumen, ber fol ihm barnach bingen 76). barby fall "setzen enn herre von Trier einen swigen schultys, abe etwas "eme gebreche fal ber schultys bem vande rumen, fal ber vaibt "eme manen") 70). Der schweigende Richter sollte bemnach als ein Warner und Lauscher ("als enn werner ober losener ober lusener") ber Berhandlung schweigend beiwohnen 17). Und dieses sollte eben so wohl bann geschehen, wenn ber Fronhofbeamte zu Gericht faß unb ber Beamte bes Schirmvogtes nur schweigender Richter war 18), als wenn ber Vogt zu Gericht faß und ber Fronhofbeamte schweigenb babei war 70). Bei mehrherrigen Gerichten pflegten bie einzelnen herrschaften sogar eigene horcher und Laufcher (Logner, Lausterer ober Lusterer) zu unterhalten, um burch biese zu erfahren, was bei Gericht vorging und sodann ihr eigenes Interesse zu mahren 80). Außerbem sollte ber schweigende Bogt auch noch bas Fronhofgericht schützen und schirmen und zu bem Ende bewaffnet bem Gerichte beiwohnen ("vff ein jargebing foll ein vaigt siten nach eim oberften schultes mit gewappenter handt mit eim schwerdt, "bas gericht schutzen und schirmen vor vnrecht, besgl. meins herrn "von Prume ontersassen 81). so sull menn juncker (enn gewaltvaigt "des hoeffs) obenzu des hoeffs syten mit gewapneter handt und enm

<sup>73)</sup> Grimm, I, 167.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 822.

<sup>75)</sup> Grimm, II, 491.

<sup>76)</sup> Beisthum ju Retterath bei Gunther, IV, 598. vgl. Schmeller, III, 95.

<sup>77)</sup> Grimm, III, 523, 528 u. 543.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 528-529.

<sup>79)</sup> Grimm, II, 491, III, 523, 543 u. 822.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 876 u. 891. Hennebergische Landsordnung, II, 5, c. 7. Wehner, v. Lößner, p. 344. vgl. noch Grimm, R. A. p. 759 u. 760. vgl. oben §. 666.

<sup>81)</sup> Grimm, III, 836.

"gerausstem schwert (b. h. mit gezucktem Schwert), zu beschirmen "mehn her von Echternach vur gewalt 82). vnd sol och banne ber "selb vogt nebent einen amptman sitzen vnd sol im gewaltes vor "sin ze mehen vnd ze herbst) 83).

Der Fronhofbeamte burfte baber ben Bogt zu seinem Sofgerichte einladen, fo oft er seiner bedurfte ("wann ehm meiger von "D. wil ein Dindhoff haben, bedarff er bann ennes vougtes, ber "bann zu mole vougt ist bez vorgenanten hoffes, so solle enn mei-"ger noch yme schicken, vnb folle bann ber vongt bar tommen myt "VII roffen, vnd folle ber meiger ben vougt enpfohen 4). In vielen Grundherrschaften war es sogar hergebracht, daß ber Bogt zu jeder Situng eingelaben werben follte ("bat eine aby oeuerste scholtis sal "gebiebenn ein jairgebing in idlicheme hoeue und fall gebebene bhoin enme vaibe von Sch. bat hie barkomme 85). Wanne bas jahrgebind gehalten foll werben, foll bem obgen. von Sch. folches 14 Dag zuvor "verkundiget werden 86). wenne dez gothus amptman ze mehen und "je herbst bu geding haben wil, bas sol er vorhin acht tagen heissen "gebietten und bem vogt verkunden") 87). Und wenn sobann ber Bogt auf bie Ginladung ausblieb, follte die Sipung ausgesett und bie Einladung in Fristen von 8 ober 14 Tagen mehrmals wiederbolt werben, ehe bas Fronhofgericht in feiner Abwesenheit gehalten werben burfte ("off bat sache were bat ein vait nit enqueme, so sal "bes abte scholtis bat gebing vpschlain 14 baghe, kompt fie bann "nit, so sall he bat gebincktnis opschlain auer XIV bagh, kompt "hie barnae nith, fo fall ind mach ber abth fein scholthifs feinen "icheffenn manen und sein gebindnis volnvuren und fall eins vait .von Sch. nit lenger wartten vnb fall baemit eime vaibe von .Schonecken nit vnrecht boin 88). kombt ber vogt aber nit, so soll .m. gn. h. widerumb benben bis zu sechs wochen vnd III tagen,

<sup>82)</sup> Grimm, III, 797.

<sup>83)</sup> Grimm, I, 308, vgl. noch l, 151, 152 § 1, 438, 758, II, 584—585. 543 u. 546.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 738. vgl. III, 797.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 517.

<sup>86)</sup> Grimm, II, 546

<sup>87)</sup> Grimm, I, 303. vgl. III, 834.

<sup>88)</sup> Grimm, 11, 517.

"kombt ber vogt aber nit, so mag m. gn. h. sein jargebing baussent "bem vogt, boch beheltnus ihme bem vogt seiner gerechtigkeit, "halten").

### S. 693.

Bahrend ber Situng bes Gerichtes hatte immer ber rebenbe Richter, je nach ber Kompetenz eines jeben, entweder ber Bogteiherr ober ber Grundherr oder beren Schultheiß ober Amtmann ben Stab in ber hand und leitete bie Berhandlung, 3. B. in Franken, in ber Abtei St. Blafien im Schwarzwald, in ber Schweiz, u. a. m. ("wann vnfer herre von "Wertheim oder fin gewalt gerichte haben zu U., so foll fin ampt-"man ober ichultheife ben ftab in feiner hand haben, "will bann eins probsts von S. schultheise auch baby fin, ber mag "bas thun, boch also, base er felber nicht frage . wenne ein probft "richtet, fo fol er ben ftab in ber hand han und fol ber vogt "nebent im figen an ftab") 91). Der schweigende Richter burfte zwar ebenfalls Fragen stellen 92), allein nicht unmittelbar an bie Schöffen ("ber vaibe fall hoeren alle bat recht bat man ehme Abth "wyst, ind der vait enfall nit manen den scheffenn") \*3). Er mußte fich zu bem Enbe vielmehr, wie wir gesehen haben, an ben redenden Fronhosbeamten wenden, oder bie Erlaubnig des Fronhofbeamten einholen ("will aber ber Fauth figen, fo foll er nichts "mit reben ohne befs schultheisen Brlaub") 94).

So oft jedoch etwas vorkam, was nicht zur Zuständigkeit bes Fronhofgerichtes, vielmehr zum Blutbann gehörte, so oft sollte ber Fronhosbeamte aufstehen und bem Vogte ben Richterstuhl überlassen, z. B. in der Schweiz. ("so der propst und vogt zu gericht sien "ober ir amptlut, und ist das es kompt an die gericht des bluts, "so sol der propst oder sin amptman ufstan, und dem vogt gepieten

<sup>89)</sup> Grimm, III, 834.

<sup>90)</sup> Grimm, III, 569. vgl. 1, 247.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 317.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 776, III, 508.

<sup>98)</sup> Grimm, II, 517.

<sup>94)</sup> Grünes Buch von Dürfheim. Meine Gesch. ber Martenvrf. p. 402. Rot.

"das er recht gericht halt 95). eines herren amptman fol richten, was "für in tunt, es wer benn bas heman klegti vmb frevni, bas sol "sich enpfinden vor eines abtes amman, ob es freveni fi, so sol eine "berren amman ben ftab von im gen, und fol ein vogt richten nach "bes hofes recht 96). Ein propft von Embrach hat auch nit höcher "je richten, benn but an nun ichilling, bnb wenn es uber nun schilling tumpt ze richten, so fol er ben ftab von im - bem vogt "geben, ber fol benn fürer richten") 97). Eben fo nach bem grunen Buch von Durtheim . Gben fo mußte aber auch ber Bogt, wenn er ben Borfit führte, bem Grundherrn ben Borfit überlaffen, wenn etwas vortam, was zur Zustandigkeit bes Fronhofgerichtes gehorte 30). Wenn außer bem Bogte auch noch ber Obervogt ober ber Landgraf in der Situng des Fronhofgerichtes anwesend war, so sollte sodann der Bogt richten helfen, so oft eine Rlage an ihn gestellt worben war. Wenn aber ber vogt nicht richten wollte, so sollte bieses der Landgraf selbst thun, 3. B. in der Abtei Murbach im Fronhofe zu Lucern. ("vnb bo bi im (b. h. bem Abte von Murbach) .figen bie übur bes Gozhus gut vogt bint und ber Lantgrave. Die vögte sun im alle helfen richten vmb swas im geklagt "wirt. Teten fi bes nit fo fol im es ber Lantgrave tun ber shat die vogteie von im (b. h. von dem Abte) vnd hant aber sie "(b. h. Bogte von Rotenburg) bie von beme (b. h. von bem Land= grafen und oberften Rloftervogte)" 1). Rothigenfalls follte fogar ber Bogt bem Fronhofbeamten ben Stab aus ber Sand nehmen und über ben Berbrecher richten. ("Es hat och ain herr von Clin= "genberg ober weller vogtt bie ist, die rechten, wenn es an "ben großen fraeffel gat - bem amman ben fteden ves "fir hand nemen ond mag richten omb den fraeffel") 2). Und wenn der zuständige Richter zwar nicht als schweigender Rich= ter ber Berhandlung beigewohnt hatte, aber boch in ber Sipung

<sup>95)</sup> Stimm, I, 805.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 151.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 80 vgl. noch I, 103.

<sup>98)</sup> Meine Gefch. ber Martenerf. p. 401. Rot. 58.

<sup>99)</sup> Grimm, 11, 78. vgl. unten §. 786.

<sup>1)</sup> Sofrecht von Lucern im Gefchichtefreund, I, 160 vgl. 229.

<sup>2)</sup> Grimm, I, 241, \$. 18 u. 19.

anwesend war, so burfte er, wenn eine zu seiner Kompetenz gehörige Sache vorkam, ohne weiteres in das gebannte Gericht hineinstreten, und alsbald den Borsitz übernehmen. ("Wenn ain herr "von Petershusen oder sin amman zu Langslacht zu gericht "sitzt vmb erb, aigen fäll, vnd läss vnd gelegen gut, sol ain her "oder sin amman zu Petershusen darumb richten vnd den "stad innhaben. Were es aber sach, das es antress varende hab, "so sol ain amman des dorffs zu Langslacht innbannen ge-"richt ingan, vnd sol derselb darüber richten vnd ains "hern von Petershusen amman uffstän vnd in den stad "geben").

Beierliche Begung bes Fronhofgerichts.

#### S. 694.

She zur feierlichen Hegung bes Fronhofgerichtes geschritten wurde, pflegte hin und wieder eine Messe gehört und sodann erst das Zeischen zum Beginne der Sitzung gegeben zu werden. ("so man dus "gebotten Ding halten will, da soll man zuvor beselben tags zue "morgenss umb VI uhren — ein frühe mess halten, um VII uhren "zum ungebottenen ding leuthen, und zue VIII uhren dass ungebotz "ten ding anheben") 4).

Der Beginn ber Sitzung warb meistentheils mit Glockengeläute ober burch ein anderes Zeichen, insbesondere auch mittelst eines Stoßes ins Horn angekündiget. ("zur dem gedinge, "wann man solches mit leutender glocken ober Zeichen "Möpft 5). Sollen die heimbschen der glocken gehorsam sein, so "bick sie glocken hören 6). Demnach soll der meier mit glocken "Möpfen 7). Uf den selben Tag sol der meiger die stunt luten ze "gedinge, allemol dristund ushören, das ist ze nünmolen und wan "er das hunderst mole gelutet, so sol er do noch beiten und warten

<sup>3)</sup> Grimm, I, 247.

<sup>4)</sup> Grimm, II, 158.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 687.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 724.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 750.

"also lang, bis einer zu ende bes bannes bartomen mochte, und sol "ban zu binge sitzen in ber capellen.). Zo gerichtzyt ba die ge"richtes glocke brywerve gelunt.). Off iglichen bingdag sal man die "hofeclocke luden, baz allmellichs in ben Sal komme 10). Wel"der zwischen ben zweyen hornblassen nit komet in ben bing"hoff 11). Bud welliger huber ufe blibe zwuschent den zweien horn"blassen") 12).

Die feierliche Hegung bes Gerichts bestand, wie bei öffentfichen Gerichten 13) barin, bag ber Gerichtsherr ober ber vorfigenbe Richter in feierlicher Weise zu constatiren suchte, ob das Gericht gehörig bestellt und jebe anbere gur Eröffnung bes Berichtes vorgeschriebene ober hergebrachte Formlichkeit gehörig erfüllt sei. Er ftellte bemnach die Frage, ob das Gericht vorschriftsmäßig besetzt und bestellt fei, und ob alle bienstpflichtigen Leute anwesend seien. I, Daruff wieset ber scheffen, man foll fragen menger, forster ond "bubel, ob bi lube alle gennwirtig sin, die von rechts wegen in bas jargebinge tomen follen 14). Herr richter send ihr gesessen, so sprecht ja! herr richter ihr miest fragen, wie man bie schranne "befiten foll, und wie viel man guter leuth barque haben foll. Go spricht ber richter, ich frag bich barumb") 18). Dann fragte ber Richter nach bem Gerichtsorte und ob bie Dingftatte gehörig eingerichtet fei. ("Item gefragt, ob ber scheffen staebt, als er staen sull? "mit recht geweist, er stact, wie er billich staen soll 16). Darnach "wist ber scheffen, bas man bas jargebingh soll halten zu Fuchten "off ber froin scheuren, — baselbs soll man finden enn scheur off

<sup>8)</sup> Grimm, I, 729.

<sup>9)</sup> Arweiler Beisthum bei Gunther, III, 911.

<sup>10)</sup> Bacharacher Weisthum bei Gunther, IV, 82. vgl. Grimm, III, 811 u. 813.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 717.

<sup>12)</sup> Grimm, I, 739. vgl. noch Scherz, p. 178.

<sup>13)</sup> Meine Gesch. bes altgerm Gr. Brf. p. 220.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 18.

<sup>15)</sup> Grimm, III, 710. vgl. noch II, 52, III, 716. Weisthum über bas Gericht Bahlingen aus 17. sec. bei Grupen, discept. forens. p. 844—846. Grimm, R. A. p. 853. Note.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 55.

"bier ftillen, enn feur sonber rauch, bend vnb geseis vur vnserer "genedigen hern amptleudt" —) 17). Gine weitere Frage war die, ob die jum Beginne ber Sipung hergebrachte Jahres- und Tagezeit gekommen sei und baher ber Gerichtsfriede geboten werben konne ("ihrer churf. gnaben schafner fragt ben huber, ob es zeit sen vom "iar vnd zeit-vom tag bijs gebing anzuheben wie von alters? Da= "ruf antwortet ber huber —. fragt ber schafner vnf. gn.h. wie man "bas gebing anheben foll? Antwort ber huber, ihr folt ban ond sfrieden thun, dieweil ber herren gebing wehret, dass keiner bem "anbern in sein wort rebe sonber erlauben —. Daruf thut ein "schafner ban und frieden" -) 18). War die rechte Zeit noch nicht gekommen, fo mußte natürlicher Beife bis babin mit ber Eröffnung ber Sitzung gewartet werben 19). Der Bann und Friede follte in feierlicher Beife von dem vorfitzenden Richter, meift ftebend und mit bebecktem Saupte, gewirkt werben, z. B. in ber Abtei St. Maximin in Trier, in Kentnich bei Bruhl am Niederrhein u. a. m. ("ber "amptman bes abts zu S. Maximin foll thuen bem jargebinge "bann ond friede, ond foll haben ein ftab in feiner handt, ond an "seinen huth tasten und stehen und bann und friede thun" 20). scultetus — juxta morem, primo pacem et tranquillitatem omnibus in eodem judicio presentibus precebit, suumque desuper preceptum atque bannum penale posuit nomine domine abbatisse —) 21).

Während ber Hegung bes Gerichtes ward in manchen Herrsschaften von den Schöffen die Erklärung abgegeben, daß sie ihrem Herrn nur in dem Falle gehorsam sein werden, wenn er sie bei ihrem hergebrachten Rechte und Herkommen lassen werde, 3. B. zu Orenst an der Mosel. ("die schöffen sprechen: wilt ir uns lassen bei "unserm alten herkommen und rechten so wollen wir gehorsam sein; "antwort der richter ja") <sup>22</sup>). Und im Lande Delbrück erhielt der

<sup>17)</sup> Grimm, II, 56.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 169. vgl. II, 171, 178 u. 181.

<sup>19)</sup> Grimm, I, 729-730.

<sup>20)</sup> Grimm, II, 78.

<sup>21)</sup> Grimm, II, 738.

<sup>22)</sup> Grimm, II, 386.

Gereichaftliche Abgeordnete, welcher das Jahrgericht zu präsidiren ihatte, sogar erst dann Zutritt in das Land, wenn berselbe vor dem ineschlossenne Schlagbaume versprochen hatte, das Recht nicht brinzen, sondern bei ihnen finden zu wollen 23).

Man nannte biefes Berfahren, welches ber Eröffnung bes

"Serichtes vorher ju geben pflegte, bas Gericht begen, bas Be-Ericht spannen und bannen ober auch bie Gerichtsbant ponen 26). Das Gericht bannen 26). Das gericht hegen und pannen 28). Woe men die Banch spannen sall") 27). Der Ausstend bas Gericht bannen bat affenten tud bas Gericht bannen hat offenbar in ber Art und Beise twie ber Gerichtsfriebe gewirft gu werben pflegte, also in bem Ausprechen bes Gerichts Bannes seinen Grunb. Denn bas Gebieten Ves Gerichtsfriedens beftant in ber Anbrohung bes Bannes. (paeem et tranquillitatem omnibus in judicio presentibus precepit atque bannum penale posuit) 28). Daher nannte man bas Gericht, nachbem bie Bannformel ausgesprochen mar, bas gebannte Gericht 20). Das Gericht hegen ober hagen 20) exhielt aber seinen Ramen von ber Umgebung bes Gerichtes mit einem Sag ober Baun. Denn begen ober hagen beißt fichern, einfrieben u. s. w. 21). Darum nannte man bas Gericht, nachbem baffelbe mittelft eines hages ober mittelft einer anderen Umgaumung geschlossen und baburch gesichert worben war, was bei ber Erdfinung einer jeben Berichtesitung ju geschehen pflegte, ein ge-

<sup>28)</sup> Meine Ginleitung jur Gefch. ber Mark: Brf. p. 826. vgl. bie eiblichen Bersprechen bei ber hulbigung oben §. 426.

<sup>24)</sup> Stabolbenborfer Sagegericht bei Nolten 156.

<sup>25)</sup> Grimm. I, 659 S. 12.

<sup>26)</sup> Delbruder Lanbr. I, S. 1 u. 6. vgl. noch Grimm. I, 505.

<sup>27)</sup> Recht bes Latenhaues tho Hanrfeler bei Commer, II, 262.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 738.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 247. Seiber, p. 816 u. 817.

<sup>30)</sup> Martweisthum von Oberfleen von 1554 u. 1568 bei Roinhard, p. 191.
— "bas Marder Gebung gehagt — und p. 195. — biefs Marder "gebung gehagt." —

<sup>81)</sup> Guta Lagh von Schilbener, p. 16 § 4. in ber altbeutschen Uebersehung. vgl. Schmeller, II, 162 u. 168.

hegtes Bericht22), ein behegtes Bericht33) ober eine gehegte Berichtsbant34). Und auch bas Spannen bes Berichtes hat, wie es mir scheint, von ber alten Umgebung bes Gerichtes mit einem Faben ober mit einer Schnur (mit vebond, b. h. heiligen Schnuren) seinen Ramen erhalten 26). Denn spannen beißt so viel als binben. Pferbe ober Ochsen auf ber Weibe spannen heißt ihnen die Borberfüße zusammenbinden 36). Ginen Menschen binden ober feffeln heißt ihn spannen. (einen "misthebigen fangen und fpannen") 37). Daher heißt "ungespannen ben Soff erreichen" ungebunden und ungefesselt ben hof erreichen 38). Gin gefpanntes Gericht war bemnach ein mit einem Faben ober einer Schnur umgebenes und baburch eingefriedetes und gesichertes Gericht. Da= her heißt es auch in ber Hegungsformel bes Bingenheimer Marfergerichtes "mit bem Gib mit Chur und Banben") 29). Erft seitbem die alte Umspannung mit einem Faben ober mit einer Schnur außer Gebrauch gekommen und ber tiefere Sinn biefes Gebrauches in Bergessenheit gerathen war, fing man an mit ber Sand eine Spanne auf ben Tisch zu machen 40), gerabe wie bei bem hungerichte zu Bliescaftel, nachdem die mahre Bedeutung die fes Gerichtes untergegangen war, ber hun (ber hunne ober honne) bei jeder Hinrichtung wie ein Hund bellen mußte. ("Solcher "hun, wenn man ben übelthater hinrichten wil, muefs breimal "wie ein hundt aufs der Usweiler heckhen bellen, wann man "ben armen zum galgen führt") 41).

<sup>82)</sup> Grimm, III, 566, 568, 570, 572 u. 574.

<sup>83)</sup> Grimm, II, 154. 84) Grimm, III, 394

<sup>85)</sup> Grimm, R. A. p. 182-184, 208, 809-810 23. Grimm, Rojengarte, p. VIII u. XXVIII. Jac. Grimm, Borrebe ju Mertel , Lex Salica p. VII u. VIII.

<sup>36)</sup> Schmeller, III, 567.

<sup>37)</sup> Grimm, II, 585. rgl. 588.

<sup>88)</sup> Urf. von 1577 bei Kinblinger, Bor. p. 714.

<sup>39)</sup> von Bangen, Martergericht, p. 86. vgl. Meine Gefc. ber Martenorf. p. 342.

<sup>40)</sup> Grimm, R A. p. 813. Meine Gefch. bes altgrm. Gr. Br. p. 221.

<sup>41)</sup> Grimm, I, 796 - 797. vgl. Meine Ginleitung, p. 60 - 61. und Meine Befch. ber Markenvrf. p. 342-343.

#### §. 695.

Die Begung bes Gerichtes wurde faft immer von bem vorfigenden Richter ober, wenn bie Grundherrschaft felbst zu Gericht faß, von biefer ober wenigstens auf ihr Beheiß vorgenommen, z. B. in ber Abtei hornbach ("ber abt liefs burch seinen schultheisen "fragen") 42). 3m Stifte St. Peter in Maing. ("und hiesz her "B. bag gerichte behegen") 43). Aber auch bann, wenn bie Gerichtsberrichaft nicht anwesend mar, wurde bas Gericht wenigstens in ihrem Ramen gebannt und gehegt. ("so bun ich banne vnd frieden in ehns graffen von Sarbrucken, mons gnebigen herrn "wegen 44). Zum erften fragt ber gerichtsschultheis bie scheffen "von wegen bes burchl. herrn pfaltgrauen ben Rhein ob efs Zeit "fep") 46). Wenn baher bas Gericht im Namen bes Grundherrn und bes Bogtes, ober im Namen mehrerer Grundherren gehalten wurde, fo mußte daffelbe auch in ihrer Aller Namen gebannt und gehegt werben 40).

Der vorsitende Richter pflegte die Hegung meistentheils mit ben Urtheilsfinbern, alfo mit ben Schöffen ober mit bem Gerichts-Umstand selbst vorzunehmen. Der Schultheiß mit ben Schöffen 3. B. in ber Pfalz, in ber Graffchaft Saarbrud und auf bem hunderud 47). Der Schultheiß mit bem altesten Schöffen an ber Rojel und in ber Wetterau 48). Der Meier mit ben Schöffen im Elfaß und an ber Saar 49). Der Schaffner mit ben Schöffen auf bem hunberud'50). Der Amtmann mit ben Schöffen im Ergfüfte Koln 51). Der Richter mit ben Schöffen an ber Saar 52).

<sup>42)</sup> Grimm, I, 775.

<sup>43)</sup> Grimm, III, 508.

<sup>44)</sup> Grimm, II, 18.

<sup>45)</sup> Grimm, II, 181 vgl. II, 87, 169, III, 514.

<sup>46)</sup> Grimm, II, 56, 738, III, 486 u. 508. vgl. oben §. 652. 47) Grimm, I, 775, II, 17, 171, 178 u. 181. Das beigefügte Lagerbuch von heppenheim auf ber Biefe im Bb. III, 571.

<sup>48)</sup> Grimm, 11, 335, III, 461.

<sup>49)</sup> Grimm, 1, 747, §. 14, II, 52 u. 54.

<sup>50)</sup> Grimm, II, 171.

<sup>51)</sup> Ganther, III, 912.

<sup>62)</sup> Grimm, II, 28.

Der Dingvogt (Dinkvoegt ober Dinkvogt) mit ben Schöffen an ber Saars3). Der Hengemeiger, b. h. Begemeier, mit ben Schof= fen an ber Saar 54). Der Vormund, b. h. ber herrschaftliche Anwalt ober Gewalthaber, mit einem Richter in Defterreich 55). Der Schultheiß mit ben Dingwarten und Hubnern in Franken 56). Der Schultheiß mit ben hubnern auf bem hunderuct 57). Der Meier mit ben hubnern im Elfagss). Der Schaffner mit ben hubnern auf bem hunderud's). Der Schultheiß mit ben hof: leuten ("hofigen luben") in ber Wetterau 60). Der Richter mit ber Schranne, b. h. mit ben umherstehenben Schrannleuten, in Defterreich 61). Der herrschaftliche Anwalt mit ber gesammten Bauerschaft in Tirol 62). Der Probst mit den Hausgenossen in anderen Theilen von Tirol 63) u. J. w.

Die feierliche Gerichtshegung wurde indessen von bem vorsitzenben Richter nicht immer mit ben Urtheilsfindern vorgenom= men. Bei ben Meierbingen im Fürftenthum Silbesheim geschah biefes vielmehr von bem Richter mit bem Meierbings Procurator 4) und bei ben Sagergerichten in Braunschweig Luneburg von bem Hägervoigt mit bem Procurator ber Herrschaft 65), in anderen Grundherrschaften bagegen von dem Richter mit dem Gerichtsbo= ten. Im Rheingau von bem herrschaftlichen Amtmann mit bem Buttel 66). In manchen Herrschaften in Tirol von dem Richter mit bem Gerichtsboten (Amtmann ober preco)67). Und in ber

<sup>53)</sup> Ørimm, 11, 56 u 63.

<sup>54)</sup> Grimm, II, 54-55.

<sup>55)</sup> Grimm, III, 716.

<sup>56)</sup> Grimm, III, 514.

<sup>57)</sup> Ørimm, II, 173.

<sup>58)</sup> Ørimm, I, 730 f. 744 u. 750.

<sup>59)</sup> Grimm, II, 169. 60) Grimm, III, 486.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 710.

<sup>62)</sup> Grimm, III, 726.

<sup>68)</sup> Ørimm, III, 733.

<sup>64)</sup> Geriden, p. 180-181.

<sup>65)</sup> Gerichtsprotofoll von 1715 bei Nolten, p. 155 f.

<sup>66)</sup> Bobmann, II, 655.

<sup>67)</sup> Grimm, III, 726 S. 2 u. 783.

Abtei Chiemsee sogar von dem Gerichtsschreiber mit dem Gerichtssboten (Amtmann) 68). In der Hosmart Pillersee aber von dem Abte selbst mit dem Probste 68). In Baiern sinden sich indessen nur sehr wenige Spuren von dem früheren Gebrauche einer seierslichen Gerichtsbegung. Diese wenigen Spuren beweisen jedoch hinreichend, daß die Gerichtsbegung auch in Baiern nicht ganz unbekannt gewesen und nur sehr frühe schon wieder außer Gebrauch gekommen ist. Wonach meine frühere Ansicht 70) etwas modisiert werden muß.

Die seierliche Hegung hatte übrigens nicht bloß bei ungebostenen Gerichten statt, sondern in gang gleicher Beise auch bei den gebotenen (Botingen) 71).

Situng.

**§**. 696.

Rachbem bas Gericht feierlich gehegt, gebannt und gespannt, d. h. die Serichtsschranken geschlossen und das Gericht unter den Serichtsbann und Frieden gestellt worden war, durste ohne Erslaudniß des vorsitzenden Richters niemand mehr in die Gerichtsschranken hineintreten, niemand des anderen Wort reden oder sonst sprechen, oder gar durch Lärm das Gericht stören oder auf irgend eine Weise die dem Gerichte schuldige Achtung verletzen. ("Das stainer den sitzenten rechten, ohne erlaudtnus ine die schrankhen zehe, oder laudtmer darhinder seh ben einen fressel wandel 1 orts. "II. "2"). Diessem freyen jahrgeding gediete ich dan und frieden, "das niemandt ausser oder ingehe, er thue es mit urlaub, — keisner dem andern sein worth zu thun, sonder urlaub, niemandt recht zu geden noch zu nehmen, sonder urlaub, recht zu sinden vnd recht zu geden, verbieten hieden allen vberpracht zum 1, 2, 3 "n. 4ten über recht <sup>72</sup>). Das nyemants dem scholtseisen sinen stul

· .

<sup>68)</sup> Grimm, III, 678-674. vgl. jeboch 726 §. 1.

<sup>69)</sup> Mon. Boic. II, 108 §. 1.

<sup>70)</sup> Reine Gefch. bes Gr. Br. p. 219 u. 220.

<sup>71)</sup> Grimm, II, 185.

<sup>72)</sup> Chehaftrecht von hahnbach bei Fint, 1, 375.

<sup>78)</sup> Grimm, II, 87.

"befitzet, er duhe is mit vrlaub, das kenner den andern uberbrechte "mit kennerlen argelist, er duhe is mit vrlaub, ben friede sprechen "ich ehn malle, zwen ftunt, bren ftunt 14). Ihr folt ban und frie-"ben thun, bieweil ber herren gebing wehret, bas keiner bem an-"bern in fein wort rede fonder erlauben ?4a). Go einer tam und "wollte ohne erlaubnufe einem ein verbotten wort zuseten 38). "Wan ber schultheifs biefs gericht behegt hat, wie sichs geburt, bafe "ein jeder stillschweigen soll 16). So verbiethe ich hassmuth, Schelt-"worte, bag niemand etwas wurke ober thue, es geschehe benn burch "zugelassene Achtsleute und Vorsprache. Recht gebiete ich, und "verbiethe Unrecht, so lange und ferne diess frene, achte und rechte "Menerding geheget und gehalten wird") 77). Cogar bie Schöffen und sonstigen Urtheilsfinder burften sich ohne richterliche Erlaubeniß nicht von ihren Sigen erheben, um fich mit einander zu berathen. ("foll ber schöpf bas urteil zu ihme nehmen, unnd laube "bitten aufzuftehen, und foll in ein gesprech mit fein gesellen gehen") 78). Noch viel weniger burfte ein Urtheilsfinder ben Rich= terstuhl ober ein Dingpflichtiger bas Gericht ohne Erlaubniß bes Richters verlassen, ehe bieses beenbigt mar. ("bas bie hubner ben "stucl nit raumen, sie thun es bann mit laube, solle auch verbie-"ten alle verforen wort, foll auch barüber fried und bann tun") 79). Und alle bei Gericht begangenen Frevel follten auf ber Stelle beftraft werben. ("und was for frevel in einem jeblichen baubing be-"schen, die sollen genzlich barinn und barnach vor einem abbt ober "seinem gewaldt ausgerecht werben") 80). Denn jedes Fronhofgericht hatte, wie wir heut zu Tag fagen wurden, eine gang uneingeschränkte gerichtliche Polizei mahrend ber Situng.

Der vorsitzende Richter hatte nämlich die Leitung der ganzen Berhandlung bis zum Schlusse der Sitzung. Ohne seine Erlaub-

<sup>74)</sup> Grimm, II, 18. vgl. II, 190 §. 2.

<sup>74</sup>a) Grimm, II, 169 vgl. 178.

<sup>75)</sup> Grimm, III, 716.

<sup>76)</sup> Grimm, II, 154.

<sup>77)</sup> Beriden, p. 181.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 576 §. 12. vgl. noch II, 507.

<sup>79)</sup> Grimm, III, 514. vgl. III, 784 §. 2.

<sup>80)</sup> Grimm, III, 615.

mis burfte baber teine handlung irgend einer Art vor Gericht vorgenommen werben. Auch hatte er bie von bem Gerichte zu beantwertenden Fragen zu stellen. Seine eigene Meinung durfte er pwar nicht außern. Denn er hatte keine Stimme. Das Urtheil warb vielmehr von Schöffen ober von sonstigen Urtheilsfindern gefunben. Die Urtheilsfrage hatte jedoch niemand anders, als ber voesithende Richter zu ftellen. (quesita sententia colonorum 81). Rragt ich obgenanter Richter barauf bie 12 Gesworne bes rech: \_tens -. Und ba ich alle bie 12 Gesworne also gefragt, und bie "barauf geurtailt und recht gesprochen hatten, fragt ich auch etlich aus ber gemainer Radypaurfchaft") 82). Daher wurde ber Fronhefrichter zuweilen ber Frager genannt. ("ein Dorfichultheis foll .ben ftab haltenn und ein frager sein seines herrn wegen 82). .Go fol ber hofmann richter und frager bund ben ftab ha-"benn") 34). Und wenn ber vorsitzende Richter nicht zu fragen verfand, vielmehr thorichte Fragen ftellte, fo follte ihm in ber Sigung felbft ber Richterftab und mit biefem ber Borfit genommen werben. ("bas ber von Bidenbach amptleut fregere follen fein vff "berfelben gente bem armen als dem reichen angeuerbe. Were aber, "bas der amptman fo borrecht were, bas er nicht gefregen fondt, aber bas ber hern von Rieneck amptman beuchte, bas er "nicht ein gleicher freger were, ber mechte ime ben ftap "anfe ber handt nemen und fregen") 85).

# **§**. 697.

Die erste Frage, welche ber Richter nach seierlich gehegtem Gerichte zu stellen hatte, war die Umfrage wegen der dingpflichtigen Leute. Die Frage wurde sehr häufig an den Umstand selbst gestellt und dieser aufgesordert, er solle nachsehen, ob alle dingpflichtigen Leute erschienen seien oder nicht, 3. B. auf dem Hundsrück.

<sup>81)</sup> Urf. von 1172 u. 1175 in Mon. Boic. V. 184 u. 185. XII, 845 u. 846.

<sup>82)</sup> Mon. Beic. II, 107 vgl. noch XI, 408 u. 409 u. XV, 324 u. 325. Seiber, p. 817—828.

<sup>83)</sup> Grimm, III, 575.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 594.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 555-556.

s. Raurer, Fronhof. IV.

("barauf ermanet der schafner ben huber bei dem eidt und gelübt, "ben fie vnferm gneb. churf. und herrn gethan haben, bafs fie "sehen, ob fie alle hie sein 86). Zum andern ermahnt ber foultheifs ben bubener bei bem enbt vnnb gelobbt, ben fie ben herrn "gethan han, daz ihr sehet, ob ihr alle hie seiet, als ihr sein sollet") 87). Man ließ zu bem Ende ben Umftand abtreten, um fich nach ben Ausgebliebenen zu erkundigen. ("Co heifst ber ichultefs "bas gericht vnb auch die huber vff ein seit gehen, dass sie fich "bedenden und fürbringen, wer nit da sei. — Bf bieses treten sie "allesambt bederseits schriffen und huber ab, und lugen mit fleifs, "ob iemandt wie gemelt nit gegenwärtig were ober etwas ruchtbar "förzubringen, komment alsbald wieder zum ichafner oder ichulte-"sen, so bie fragen thut") 88). Und wenn mehrere hofborige Gemeinden oder mehrere hofgenoffenschaften (Achten) in benfelben Fronhof bingpflichtig waren, fo ließ man bie einzelnen Gemeinden ober Achten in besondere haufen zusammentreten, bis die Bahlung vorüber war. ("Darauff vermandt ber schultheis die hubener in "gemein aufsen pugehen vnnbt ein jeber hauff besonbers zu fteben, "obe sie alle, wie geweist, ba feien, bamit ber vngehorsame geftrafft "werde 89) — bafg fie aufsgehen jeder in seinen hauffen zu besehen, "ob sie alle hieben sepen, die afz heut zu diesem ungebottenen "Dingtag verpflicht und baben sein soln und welcher nit gegenwur-"tig vnd boch baben scin solte. bafg fie ben ruegen ond fürbrin-"gen") 90).

In der Regel wurde jedoch die Frage an den Fronhofboten gestellt und dieser mit dem Aufruse und mit dem Umzählen beaufetragt, z. B. in der Schweiz. ("wann ain richter zu gericht nidersssist und den stad in die hanndt nimpt, so soll er dess ersten umssfrag thun, ob ess richtenss zht spe — wane dass beschicht, so soll ver ainen waidel haisen umbrueffen jedermann wer in das "gericht gehört, ob jemandt da nit spe, und wer nit da ist, der inn "denen gerichten gesesssen gesessen set verfallen dry schilling pfening

<sup>86)</sup> Grimm, II, 169 a. E.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 173.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 171.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 182.

<sup>90)</sup> Grimm, II, 190 S. 4. vgl. oben S. 489.

"ungnab") 91). Im Rheingan. ("Darnach beschend ber amptman "ben Bubel omb gu gelen") 92). Un ber Saar, im Soch walt, an der Mofel u. a. m. ("Darna fint burch die botten "bie hobslube ond bem jargebing angeherigen ingeroiffen, wie "bas ban obelich und recht ist 93). Der budell full vfogehen "bub haben ein ftab vnb flagein ahn bie mauren vnb rufen allen "ben gum erften, zum zwehtten, zum britten bie in bas jahrgebing "mit recht gehörig feindt") 91). In manchen Grundherrschaften machte übrigens ber vorsitzende Richter felbst ben Aufruf g. B. im Effaß. ("bes bages so bing ist so fol ber meier stan uf bie swelle "und ruofen ben hubern, bas ft figent - ber meier gefitet! fol er brie ftunt ruefen ben hubern, bie ba niht fint, und fo siegeliche ftunbe, bas ein man mohte brie anewanden gegan. Der "ba mit dumet, ber sol wetten zween schillinge") 95). Anberwarts follte der vorsitzende Schultheiß zu dem Ende die Frage an den Meier, Förster und Buttel stellen, z. B. an der Gaar. ("man .foll fragen menger, forster ond budel, ob die lude alle genuwirtig fin, die von rechts-wegen in bas jardinge komen sollen? Sint "fle alle ba, wol ond gut, sint sie nit ba, ist iglicher zu bussen , nemlich V d.") 96).

Die nicht erschienenen Dingpflichtigen wurden gestraft \*\*\* und zwar alle diejenigen, welche nicht vor dem letzen Hornblasen \*\*) seer vor dem letzen Glocken Läuten erschienen waren ("wan er das hunderst mole gelutet, so sol er do noch beiten und warten selso lang, die einer zu ende des bannes darkomen mochte, und sol dan zu dinge sitzen") \*\*). Eben so diejenigen, welche nicht ver dunfrage erschienen waren. ("welcher nicht erscheint die "man umbfragt — die erst fräg vmbgät \*\*). bit die erste vrteile

<sup>91)</sup> Grimm, 1, 274

<sup>92)</sup> Bodmann, II, 655.

<sup>93)</sup> Grimm, II, 63 vgl. 56.

<sup>94)</sup> Grimm, II, 93. vgl. noch II, 103 u. 336.

<sup>95)</sup> Grimm, 1, 682.

<sup>96)</sup> Grimm, II, 18.

<sup>96</sup>a) Das beigefügte Lagerbuch von heppenheim auf ber Biefe. Bb. III, 578.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 717 u. 739.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 729.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 171, vgl. 121 u. 757.

"gesprochen würt") 1). Anberwarts alle biejenigen, welche nicht vor der dritten Mahnung ("tomt aber der nachdaur binnen ber "britter manunge, so verwerdt ber sich ber weebt")2), ober bie nicht wenigstens noch vor beenbigtem Gerichte erschienen waren. (.ehe ber meier und ber schultheise ufftonb 3), tombt er im gebing, "so ist er nichts schulbig 4). War auch bas jemand tam, ehe bas "ber richter uff ftundt, und fürbrecht, dass inn redlich fachen ge-"fumpt hetent, bem foll ber richter gnebig fin")5). In manchen Herschaften follte ber Berurtheilung fogar noch eine Borlabung vorhergeben. ("wer es sach, bass vf solchen vngebotten bingstag "ein dingsman ohn erlaubnus aufspliebe vnbt nit zue rechter zeit "ba were, so solle das dingsvolck daselbst pleiben sigen undt ihme "einen botten schicken zue vernehmen, aus was vrsachen er nit tom-"men fen, undt hatt er nit ein rechtliche vrfach alfs leibsnath, fo nist er bem apt zum höchsten frevel verfallen") . Erschien ber Dingpflichtige nach beenbigter Sitzung, aber noch bei scheinenber Sonne ober wenigstens noch vor Abend, so hatte berfelbe in manden Grundherrichaften nur die halbe Strafe zu entrichten. ("tombt "er mit wachender fonnen, fo ist er halb schulbig 1). Bnb über "tompt er nit by sonnen schin, so ist ber beserunge uff morn "noch vil") 8). Anderwärts war er sobann sogar straflos. ("vnb "teme auf den abend also lang, als man bren schoff brennen "tonte, vnd hiebe bren hawe an die gerichtsbant, so fol berfelbe "feine brüchten beschütt haben") \*).

Hatte jedoch ber Richter bie Umfrage unterlassen ober bas Gericht nicht zu gehöriger Zeit ober nicht am gehörigen Orte gehalten, so durfte niemand gestraft werden. ("that ain richter nit "vmfrag ober wurdt ertailt, bas es nit tagzyt ware zu richten, so

<sup>1)</sup> Grimm, I, 484.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 819.

<sup>3)</sup> Grimm I, 706 S. 6.

<sup>4)</sup> Grimm, II, 169.

<sup>5)</sup> Grimm, 1, 274.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 149 §. 5.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 169. 8) Grimm, I, 789. vgl. 740.

<sup>9)</sup> Grimm. III, 17.

"ware bie buss ber bry schilling niemanbt verfallen") 10). Dasselbe galt bann, wenn ber Richter selbst ausgeblieben war. ("Wär bas "ber richter ober vogt zu der rechten bhainen käme, so war man "im nicht schuldig") 11). Und außerdem wurde der nicht erschieznene Richter auch noch gestraft. ("Auch werz, daz ein schulthisz "vszblide und die gerichte versumete, so sal er ehn phant geben, und "sal hn sehen uff den . . . . 12) in unsern herrn des apts hof und "hn binden mit eime seiden saden, und hn schazen vor ein "dhunt" —) 12).

Ber langere Zeit bas Gericht nicht besuchte wurde in manden Grundherrschaften mit sehr ftrengen Strafen belegt. Fronhofe zu Frankfurt follte ber Ungehorsame mit gebundenen Sanben in ben Stod gelegt, ihm ein Laib Brod angehängt und er in biefer Position figen gelassen werben, bis er bie Hofbuge erlegte. Auch follten bafelbst alle ungehorsamen Bauern rücklings auf ein weißes Pferd gesetzt und so in den Fronhof gebracht und baselbft fo lange in ben Stock gelegt werben, bis fie bie Buße bezahlten. ("Stem wann ein hoffischer Mann binnen jar und tag von hoff, "und fold hoffisch Gericht nicht sucht, und ungehorsam were, bas er boch von recht und eibe wegen zu thun pflichtig iet, ben ober "bie follen bie schulteifsen mit iren mitgefellen geweltiglich hohlen "und im fronhoff in ben Stock schlagen, und sollen ihme seine Pri-"fen feines Rocks ober Rleiber bor feinen henben gufammen bin-"ben und bemfelben ein laub brobs in ein Blefegl vorhenten, barin "foll er fiten so lang, bise er sich von bem hern mit einem pfund pfenige und einem halbeling ablofst, und foldes heifet die höffe "bufs. — gewhset, bass einem iglichen ungehorfamen der ben hof an gepurlicher zeiten nicht besucht, benfelben foll ein vogt uf bes "Probsts ober schulteisen angesinnen und begehren sonder verzug auf einen weifen Gaul hinberrude thun fegen, benfelben "ungehorsamen also in fronhoff gen Franckfurt füren und liefern

<sup>10)</sup> Grimm, I, 274.

<sup>11)</sup> Grimm, Ill, 656.

<sup>12)</sup> Es fehlt ein Bort. Bielleicht ware ju erganzen Gaul ober Pferb, nach Analogie bes Beisthums bei Konigsthal, I, 2, p. 35. vgl. Rot. 14.

<sup>18)</sup> Grimm, 1, 506.

nannte es aber auch "auff bas Urtheil eine Erfarung haben" 14), ansprechen und ausfahren 14a), zu Hoffahren 74a), einen Schub ober Zug nehmen, nach Hoffahren, bas Recht holen u. s. w. 15). Während ber für den Berath, Schub ober Zug gessetzten Frist konnten nun die Schöffen und Urtheilssinder sich Raths erholen bei wem sie nur wollten. ("alle orbele, der die verkaren "Erstlaten niet wyss en weren, der selver orbell sullen ind moegen "die verkaren Erstlaten, up der partien kost, wyss werden, an ind "up allen steden ind an allen wysen mannen, dair sie Rechtsten "ringhe ind onderscheide der Rechten der vursc. bestaedde ordele "wyss werden kunnen") 16). Reistentheils geschah dieses jedoch, wie wir sogleich sehen werden, bei einem anderen Gerichte, und zwar in der Regel bei einem Oberhose.

Urtheil Biberfprechen und Schelten.

## **S.** 702.

Von diesem Berath nehmen und Recht holen verschieden war bas Widersprechen und Schelten der Urtheile. Es war nämlich jeder Urtheilssinder, sogar jeder anwesende Dingpslichtige, wie bei den öffentlichen Gerichten, berechtiget, das von einem Ausderen gefundene Urtheil zu widersprechen oder zu schelten, wenn er ein anderes besseres Urtheil zu finden wußte. Und es mußte ihm zu dem Ende der Nichterstuhl eingeräumt werden 77). Zwischen dem Widersprechen des Urtheiles und dem Urtheil Schelten bestand jedoch ein wesentlicher Unterschied.

Ber nämlich ein Urtheil wiberfprach 18), wiberwarf 19),

<sup>74)</sup> Grimm, III, 598

<sup>74</sup>a) Beisthum von Zell, harrheim und Rivern, Bb. III, 564. "und was "sach big gericht nicht weuse war, sonder ausprechen und ausschen "muleste."

<sup>74</sup>b) Lagerbuch von heppenheim auf ber Biefe, Bb. III, 575.

<sup>75)</sup> Grimm, R. A. p. 798 u. 884. Meine Gesch, bes Gr. Br. p. 234—285.

<sup>76)</sup> hofrecht von Kanten, c. 50.

<sup>77)</sup> Sachf. Landr. II, 6, §. 4, 12, §. 10 u. 18, III, 69, §. 8.

<sup>78)</sup> Sachs. Landr. II, 12, §. 10.

<sup>79)</sup> Schwäb. Landr. W. c. 97.

"laubten rebner") 16). Daher nannte man ben Borfprechen ben angebingten ober ben erlaubten Rebner (§. 666).

Wenn ein Höriger bes Beistandes und der Vertretung seines Grundheren bedurfte, so mußte auch dieser bei dem Fronhösgerichte erscheinen entweder in Person oder durch einen Stellvertreter. ("wer "wmb erblich gut oder anselle clagen will, der soll es an eim dorf"gericht thun, — und sal seinen lehenherren oder sein scheinberlichen "poten geinwertig haben 20). Wenn einer den andern bestagen "will um erblich guth. — Hat einer einen herrn oder jundern,
"so mag er ihn darzu fordern") 21).

Die Berhandlung felbft begann mit bem munblichen Vortrage bes Rebners ober Vorsprechen bes Mlägers. Darauf antwortete ber Borspreche des Beklagten. Hierauf konnte replicirt und duplis art werben, bis bie Cache fpruchreif war 22). Die Beugen murben bffentlich vor bem versammelten Gerichte vernommen. ("barumb "er erber Lut begert zu verhoren") 23). Gben so bie Gibhelfer ("und foll fchworen zu gott und ben heiligen, bafe er bes guts naherer erb fei, und barnach unverworfner mann feche, bas ber "eib rein fei und nit gemein. Mag er ber sechs nicht gehaben, "hat er bann brei, fo foll man ihn fortfahren lafsen mit ben reche "ten") 24). Die Urkunden wurden öffentlich vor Gericht verlefen. ("ber brief warb gelesen, ber sagt — 28). Darauf legt bemelter "amwalbt ain schultzettl ein unnd begert biefelb zue verlefen, bie auff fein begern verlefen war") 28). Alte schriftlich abgefaste Beisthumer wurden ebenfalls vorgelesen. (quandam cedulam seu cartam papiream in suis tenebat manibus -- de consensu et voluntate scabinorum curtis ibidem legit) 27). Auch die

<sup>19)</sup> Mon. Boic. VIII, 288.

**<sup>20)</sup> Grimm**, III, 580.

<sup>21)</sup> Grimm, III, 895.

<sup>22)</sup> Rehrere vollständige Berhandlungen vor Fronhofgerichten bei Gelber, p. 817 – 828. Mon. Boic. VIII, 287—289. u. XV, 828 – 826. Bgl. noch hofrecht von herbide, §. 8. bei Sommer, p. 61.

<sup>23)</sup> heiber, p. 819 u. 820. Bgl. Grimm, II. 18. Rot.

<sup>24)</sup> Orimm, III, 627.

<sup>25)</sup> Mon. Boic. XV, 324 u. 825.

<sup>26)</sup> Orimm, III, 631.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 823, vgl. 886 u. 741.

ber vorsitzende Richter, gewissermassen zur Wahrung des Rechtes, dem Urtheile, ehe dasselbe verfolgt war, widersprechen, wie nach französischem Acchte und jetzt auch nach dairischem Acchte der Staatsanwalt in Interesse des Gesetzes Cassation suchen darf. Und die Urtheilösinder mußten sodann das Accht dei dem Oberhose hoelen. ("ist auch, das die schepsen teilen uf iren eid das sie recht "dünket, das mag der richter wol widerreden, ee des die "volge gar erget von den schepsen allen. wanne das der richter widerspricht, so sullen die schepsen das recht holen zu "Bischossheim, danne das gericht hergeet und sollen die schepsen "darumd nit busssellig werden") 37). Aus demselben Grunde durste der Richter das von den Schöffen gefundene Urtheil auch noch dem Umstande zur allensalsigen Bestätigung oder Verwerfung vorzlegen (§. 661 u. 699).

Endlich hatten auch die Parteien selbst das Recht das gefundene Urtheil zu schelten 88) oder dasselbe zu widersprechen ("weddersprecken 89), wedderachten 90), wedder whsen ") 91), oder zu widerrufen ("wedderropen") 92), zu widerlegen ("wederleggen") 93), zu widerwerfen ("werdint is selbe widir worfen") 94), oder sich dagegen zu berufen 95), was man seit dem späteren • Mittelalter appelliren genannt hat 96).

Ices gescholtene Urtheil mußte, wie wir gesehen haben, an einen höheren Richter ober an ben Grundherrn selbst gezogen ober geschoben werden. ("bas orbel wart geschulden, und thor erkenntnisse "ber herrn geschaven") <sup>97</sup>). Das bloß widersprochene ober widerrufene Urtheil bagegen brauchte nicht an ein anderes Se

<sup>87)</sup> Urf. von 1315 bei Schultes, henneberg. Gefch. II, 18, 19.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 235, §. 22 n. 28.

<sup>89)</sup> hofrecht von Effen, pr. bei Sommer, p. 216.

<sup>90)</sup> hofrecht von Loen, S. 68.

<sup>91)</sup> hofrecht von Kanten, c. 52.

<sup>92)</sup> hofrecht von Loen, §. 108.

<sup>98)</sup> hofrecht von Kanten, c. 52.

<sup>94)</sup> Grimm, III, 485, S. 12.

<sup>95)</sup> Grimm, 1, 752, III, 458.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 752, II, 536. Seiber, p. 808 f.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 285, §. 22.

("Paranf ich Richter die zwelf gefraget hab. — Also haben die "swelf ainhelligelich erthanbt") 28). In biefem Falle pflegten bie Schöffen, wenn bie Sache nicht ganz klar war, aus bem Gerichtsring ober aus ber gehegten Bank abzutreten, sich mit einanber zu berathen und sodann wieder bei Gericht zu erscheinen, um bas von Untheil zu verkinden. Go in ber Pfalz, in ber Betterau n. a. m. ("Die schöffen traten allzeit nach geschehener "Frage vom plate ab, gingen auf ben firchhof — (bie Situng hatte ftatt "vor ber firchhofsthure unter freiem himmel") — "unterrebeten fich bort miteinanber, tehrten bann wieber zurud, "und antworteten burch ihren redner, ber gleichfalls ein schöffe war, "wie folgt - 26). Sat ben schultheifsen in ber gehegten bant bie "vorgen. scheffen alle gemeinlich fragen lassen. — Da giengen bie "icheffen ufs und nahmen einen berath barüber, und quamen wie-"ber uf die gehegte bank an das gericht sitzen und weisten zu recht "alle einmütiglich, bafs" —) 31). Sehr häufig wählten in biesem Falle die Schöffen einen unter fich ober auch einen Dritten, welcher sobann als ihr Redner ober Borsprecher bem Gerichte auf die Urtheilsfrage antworte. ("Daruff dieselbigen hehmburger nach ge-"habtem bebacht burch Anbrefs Burgen vogt zu Rieuenach als "iren bargu fonberlich ertornen furfprecher onb red-"ner von irer aller wegen nachfolgenber maffen haben antworten "leffen") 35).

Meistentheils wurde jeboch bas Urtheil an einen einzelnen Schöffen gestellt, welcher fobann, nachbem er fich mit ben übrigen Schöffen berathen hatte, bas von ihnen gefundene Urtheil vor Beticht aussprach. ("ber schöpf foll bas urteil zu ihme nehmen, unnb Jaube bitten aufzustehen, und foll in ein gefprech mit fein gefellen geben. tonten fie best urteils eine werben, fo follen fie es aussprechen. konten fie aber bes urteils nicht eins werben, so "jollen fle bie hubener zue fich nehmen. Go follenn bann bie hu-

Ł

<sup>35)</sup> Men. Boic. VIII, 289.

<sup>36)</sup> Grimm, I, 775. vgl. 776.

<sup>37)</sup> Grimm, III, 394. Beisthum von 1416 bei Reinbard, jur. hiftor. Ausführung, I, 48 u 44. Se) Grimm, III, 825. bgl. I, 775, II, 484 u. 488.

"bener zue ihnen gehen in das gesprech"). Das sich übrigens die Schöffen auch mit dem übrigen Umstand berathen und die Richter selbst außer den Schöffen auch noch das umherstehende Bolk, den Umstand, fragen durften, ist bereits schon bemerkt worden (§. 661). Und wenn der Scrichts Umstand das von den Schöffen gesundene Urtheil bestätigte, so nannte man dieses die Serichts Folge. (sieque sententie predicte per approdationem et collaudationem communem, que volga dicitur, ad omnibus et singulis suissent stabilite).

In jenen Gerichten, in welchen ber Umftanb bas Urtheil zu finden hatte, was bei ungebotenen Dingen in der Regel der Fall war, pflegte bas Urtheil ebenfalls an den gesammten Umftand 42), meistentheils jedoch an einen Einzelnen im Umftand gestellt gu werben, welcher sich sobann mit ben Uebrigen berieth und bas von ihnen gefundene Urteil im Namen Aller aussprach. ("Darnach "setzt ber meiger an einen huber, bas er ussgange mit ben anbern "hubern, und zu recht spreche — so kument st herwider in, uad ee "si das recht usssprechen — 42). Da namen die gemenne lantlude "ennen beraibe, und gyngen vez hinter sich, und alez si sich wolle "beraben hatten, ba quamen sie wibber ingegangen vor bas vorgi-"fchrebene gericht, und hiefsen von irer aller wegen benn egenanten "Henchen Alman volprechen, so was fie sich besprochenn hettenn") 43). Nicht selten murbe inbessen bas Urtheil auch bei Fronhofgerichten an einen ber anwesenben Borfprechen gestellt, über beffen Urtheil (Anficht ober Antrag) sobann von ber anwesenden Menge abgeftimmt, baffelbe entweber angenommen (gefolgt) ober verworfen gu werben pflegte. ("bo fragt ich H. ben vorsprech auf seinen and "waz recht war, ber ertailt auf seinen recht — ba warb ihm ge-"volgt an ber schrann 44). Bff folichen Rechtsat vnnb vff min frag "namen ihn die fürsprechen ein Borbenden mit benen, die bas recht

<sup>89)</sup> Grimm, III, 576, §. 12.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 810.

<sup>41)</sup> Grimm, III, 726, §. 1, 3 u. 6.

<sup>42)</sup> Grimm, I, 780. vgl. 729.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 502. Bgl. noch hofrecht von herbide, §. 5. bei Sommer, p. 61.

<sup>44)</sup> Mon. Boic. XV, 824-825. vgl. 810 u. 811.

"fprechend, vif folden bedacht und whter vif min umbfrag warb "nach Mag, antwurt, red und widerred, mit recht erkent") 45).

Wenn mehrere Hosgemeinden oder Dorsschaften in einen Fronhof gehörten, wurde in manchen Herrschaften das Urtheil an die Semeinde-Borsteher gestellt. Diese traten sodann, ein jeder mit kiner Hoss oder Porsgemeinde zur Berathung dei Seite und verständeten, nachdem man sich geeiniget hatte, ein jeder namens seiner Gemeinde, das gesundene Urtheil vor dem versammelten Gerichte, W. die Stifte Lindau. ("do erfur ich an gemainer Brtail off den "Nib, was darumd recht were, dess namen sich die vier keller "wub die Brtail ain bedenden, und gieng jegklicher "mit den Seinen die zu ihm gehortend vis, und bedachsten sich von kannen wider sur Gericht und ward do unzerworssens "lich ertailt auff den Nib").

Daffelbe Berfahren pflegte bann einzutreten, wenn die Berricaft ein Beisthum begehrte, z. B. in ber Wetterau invnb begerte an die schultheifs und landtsiedell baselbs, bas ine visgeen, sich befprechen. - Daruff byeselben lantsiebel und gericht rechtlich "visgingen, fich ein gut tht bebachten und befprachen, und barnach "wieber in die vorgenant stuben gingen, sich rechtlich nyeber satten "vnd einhellichen zu rechte, ufs chm monde, durch ben S. L. whs seten, als bas von pren vorfaren und altern uff ine von hundert saren here vnb lenger tomen were") 47). Eben fo in Weftphalen. (.Tht orbel bestabet abn ben schulten to Schelve. Item up buffen "gefrageben orbell hefft bie schulte son berath genohmenn myt ben "semptliten hoffluben, die imme hebben heiten seggen" —) 48). In ber Schweig, wo im Meierhofe zu Bongg ber Stiftsvogt bas Ur= theil zuerft an die beiden Meier und sodann auch noch an den Umftand gestellt hat 40). Defters waren auch bei folden größeren aus mehreren Ortschaften bestehenben Gerichten bie Ortsvorste ber bie Schöffen, g. B. bei bem Gerichte auf bem Berge gu

<sup>45)</sup> Urtheil von 1514 bei heiber, p. 821. rgl. Meine Gesch, bes Gr. Brf. p. 128 u. 230.

<sup>46)</sup> Urtheil von 1385 bei heiber, p. 709. vgl. oben S. 658.

<sup>47)</sup> Grimm, III, 404.

<sup>48)</sup> hofrecht von Loen, §. 108-110.

<sup>49)</sup> Urf. von 1876 bei Schauberg, I, 407-408.

Bubenheim bie 12 Heimburger ber zu jener Bergpflege gehörigen Dörfer 80), und bei bem Hochgerichte ber Pellenz ober Pfalz an ber Mosel bie 24 Heimburger ber zu jenem Gerichte gehörigen Dörfer 81).

Nachbem bie Berhanblung zu Ende und das Urtheil verkusbet war, ließ man sich, je nach den Umständen auch noch den Bollzug des gefundenen Urtheils versprechen, auf den Gerichtsstad geloben und einen Gerichtsbrief aussertigen (§. 687 u. 688). Wurde aber das Urtheil nicht freiwillig vollzogen, so erfolgte die Pfändung durch den Frondoten, hie und da auch durch den jüngsten Schöffen. ("wan er dass nicht geben will, soll er durch den "jüngsten schöffen schöffen von frohnen gepfendt werden") <sup>52</sup>).

# Berichtstoften.

## **S.** 700.

Die unterliegende Partei mußte natürlicher Weise die Gerichtstosten bezahlen. Da jedoch die Hauptkosten in der Azung und Zehrung der Schöffen und der übrigen Urtheilssinder und der Dingpflichtigen bestanden, diese aber bei den ungedotenen Dingen und bei den an bestimmten Tagen zu haltenden gebotenen Gerichten von dem Fronhosherrn selbst oder von dem Fronhosbeamten oder von dem Dingpflichtigen selbst getragen werden mußten 3), so hatten die Parteien in der Regel gar keine Kosten. Die Berwaltung der Rechtspsiege geschah rielmehr buchstäblich umssonst.

Nur bei benjenigen gebotenen Dingen, welche auf ausbruckliches Begehren einer Partei gehalten und daher auf ihr besonderes :
Begehren geboten zu werben pflegten, war es anders. Denn bei i biesen Gerichten hatte der unterliegende Theil im eigentlichen Sinne bes Wortes die Zeche zu zahlen. Im Elsaß ("obe ein meiger einen "gebotten hoffe haben muste und wolte, darzu solle er den hubern "in sonderheit gebieten und vertunden den tag des hoffs, und innen

<sup>50)</sup> Grimm, III, 825.

<sup>51)</sup> Grimm, II, 487. vgl. 494. Rot.

<sup>52)</sup> Ørimm, II, 508.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 898. vgl. oben §. 665.

effen und brinden geben, und wetliche partne unrecht gewinnet, "die solle semelichen coften uff richten bem meiger 84). Go sich be-"gebe, bas zweien, breien ober mehr ichöffen ober huebern, furgefallner fpen und irrungen halben, eingeboten wurde, benen ist "berjenige, fo in ber fachen unrecht hatte, einen chrlichen imbs beineben irem tagelon, wie alles herbräuchlich, zu geben schulbig") 56). Im Rlofter Schrenkirsbach an ber Mofel ("thebingen fie inwenbig ben gebingen, fo ist ber lehnmann verspflicht auff feinen toften gu erscheinen, thebingen fie aber aufferhalb ben breben gebhingen, so "joll ber lehnmann auff ber parthenen coften kommen") 56). Im Bennebergischen. ("so foll mein herr probst ihnen effen unnb brin-"tenn geben unnb gutlich thun, unnb wer bie haubtfach verleust, "ber foll bie atung unnb zehrung bezalen") 57). In ber alten Grafichaft Wertheim u. a. m. ("was die verzehrten, das folt das "borff nicht gelten, sonder die solten das gelten, die dess gerichts "beborffen vand die lute baruff gebetten vand bracht hetten") 58). Und außer ber Zeche mußten in manchen Herrschaften auch noch andere Gebühren, theils an ben hoffculten und Fronen, theils an bie Urtheilefinder bezahlt werben 60). Man nannte baher berglei= den Rotgerichte auch getaufte Gerichte (§. 655). Und ber Rlas ger mußte, wenn ihm nicht zu trauen war, Bargen ftellen, dag er die Kosten bezahlen werde, z. B. im Elsaß. ("Auch hette "ber meiger ein mifstruwen gu bem, ber follichen gebotten hoffe "vorbert, der soll eim den costen versichern zu bezalen") 60). Eben io in ber Pfalz u. a. m. ("Item ein nothgericht, wer bes in bisem "gericht bebarf ober han will, ber foll bem schulteifsen burgen setzen, Daran er ein genügen hat, für solchen costen als bas gericht kost am ertauffen und was das gericht verzert") 61).

Daffelbe gilt von ben Fremben. Da fie nämlich teinen

<sup>54)</sup> Grimm, I, 741.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 747, S. 9.

<sup>56)</sup> Grimm, II, 898.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 577, S. 14—16.

<sup>58)</sup> **Crimun**, 111, 569.

<sup>6)</sup> hofrecht von Effen, §. 20 bei Sommer, p. 222. Grimm, I, 747, §. 9.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 741.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 798.

rant) 20). Und von dem Hofherrn wurde sodann jener Fronhof selbst das Haupt oder das Oberhaupt und das dort gehaltene Hofgericht das Haupt gericht oder das oberste Hofgericht genannt 21). Dieser Fronhof war demnach für die ganze Grundherzschaft der Oberhof, wenn er auch, wie jener zu Dürkheim in der Abtei Limburg, nicht so genannt worden ist.

In ben größeren ober zerftreut liegenben Herrschaften, in welchen, um die Gutsverwaltung beffer übersehen zu konnen, mehrere Haupt= ober Oberhofe errichtet werben mußten, ging ber Zug immer an benjenigen Haupt- ober Oberhof, unter welchem bie Fronhofgerichte auch hinfichtlich ber Berwaltung geftanden haben. Allein auch von diesen Oberhöfen ging immer wieder ein weiterer Zug an ben Fronhosherrn selbst ober wenigstens an benjenigen Fronhos, auf welchem bie herrschaft ihren Sit hatte. In bem Bisthum Bafel bestanden zu Suningen, Bubendorf und zu Robingen folche Oberhofe, an welche man von den unter benselben stehenden Sofgerichten bie Urtheile ziehen konnte. Allein von sammtlichen Sofgerichten ging wieber ber Zug weiter an ben Fronhof zu Basel. ("wer urteil ziehen wil, ber mag fi ziehen gen Rogingen, von "Kohingen gen huningen, von huningen gen Bubenborf, von "Bubenborf an bie leimenftegen in ber thumprobftei Bafel") 22). Es hat bemnach immer brei Instanzen gegeben. ("Man mag bie urteil "ziehen nach hofrecht von eim hofgericht zum anbern unt an bas "brit") 23). In dem Rlofter bes heiligen Michael zu Bamberg ging ber Zug zuerst an ben zunächst gelegenen Fronhof und bann erst an den Grundherrn selbst (si coloni in litibus causarum decidendis inter se dissentiunt, ad proximam curti marchiam eos pro sententiis ferendis statuimus habere recursum. si vero casus perplexus fuerit et difficilis, ad caput claustri, videlicet ad abbatis presentiam recurrant) 34). Eben so ging in ber Abtei Schwarzach der Zug von einem Fronhof zum anderen,

<sup>80)</sup> Urf. von 1015 bei Rinblinger, Bor. p. 228.

<sup>81)</sup> Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 92. vgl. oben §. 703.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 305, vgl. 652, 654 u. 664.

<sup>83)</sup> Grimm, I, 650.

<sup>84)</sup> Urf. von 1015 bei Kinblinger, Bor. p. 228.

mlett aber an jenen zu Schwarzach felbst. ("bifs fint bez closters gerichte und binahoffe, und gelegen ime Elfass iensyt bem Ryne; "bie allewege jud von ehme ju bem anbern habent, vnb boch ju "leste pre vrieil not wotter suchen follent, bann zu Schwartach "vor den vierzehen vff bem fale") 25). Gben so im Kloster Lucern (.wer ouch, bas ein vrthel ftossig wurde ze Tagmersellen, die sol "wan ziechen bes ersten gen Bugfsschwyl, barnach inn ben hoff gen "Eerlibach, vnnb ists bas ba sy ba stössig wurd, so sol manns "jiechen gen Stafa, vnb wurdts ba ftofsig, so sol man in ziechenn "inn mynes herren tammer, vnb ba fol myn herr selber erten-"nen") 36). Im Stifte Konftang ("wurden aber ettlich vrtlen fto-"feig, bie fol man guchen mit bryen henben und zwahen wertten, "befs erften in ben hoff gen Loffen und bannent hin gen horn, "und von Horn uff bie pfalz gen Costenz, ba fol in end has "ben") 37). In ber Abtei St. Blafien ("bie felben vrteil fol man "ziechen gen Lutbach, bannan hin gen Tettingen, vnd bannan hin "gen fant Bleften für meinen herren" 38). Im Stifte Effen ging bie Berufung von ben hofgerichten an ben oberften hof bes Stiftes und von diesem an die Aebtissin selbst ("die magh sich bessen beroipen an ben Bryhoff, bat bie overste hoff is bes Stiffs. Did .mebe wert saide, bat einige parthei ber wissnige nicht en benoichbe, "bie follen sich vorber beroipen an die Abbisse und Frauwe tor tibt "bes Stiffs Effenbe") 30). In ber Abtei Brum ging bie Berufung bon ben verschiedenen Fronhöfen an ben Oberhof zu Rommersheim. (ad altam justitiam recurrendum — ad dictum et tententias scabinorum curtis de Ruomersheim 40). "ba von einem vrtel "appelliret wird, weisen die appellation in den obernhoff Rommers-"heim")41). Bon biefem Oberhofe ging aber ber Zug weiter an ben Abt selbst 42). In der Herrschaft Sirschhorn ging die Berufung

<sup>35)</sup> Grimm, I, 786. vgl. 787 u. 741.

<sup>36)</sup> Grimm, I, 170.

<sup>37)</sup> Grimm, I, 296.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 804 vgl. p. 81.

<sup>39)</sup> hofrecht von Effen bei Sommer, p. 216 vgl. 222 und Steinen, I, 1761.

<sup>40)</sup> Grimm, II, 514.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 586 vgl. 518 u. 520.

<sup>42)</sup> Grimm, II, 589. III, 880.

von den Untergerichten an den Oberhof zu Strümpfelbronn und von diesem an die Herrschaft selbst 43). In der fuldischen Markging der Zug von einem Fronhose zum anderen und sodann weiter an die Herrschaft zu Friedberg 44). Eben so im Stifte St. Alban u. a. m. 44a).

In manchen Herrschaften, in welchen mehrere Gerichtsorte neben einander bestanden, sollte der Zug von einem Gerichte zu dem anderen gehen, dis sich eine Mehrheit. für das Urtheil ergad. ("vnd "weli vrtail an dem stul die mehrere wirt, das sol recht sin, vnd "sol man das halten"), z. B. in der Abtei Alpirsbach 45). Auch im Erzstiste Trier ging die Hoffahrt von einem Dorse oder Bauernsgericht zu dem anderen und im Erzstiste Mainz von einem Untergericht zu dem anderen, die dieses Hoffahren im 16. Jahrhundert mit den Oberhösen selbst abgeschafft worden ist 46).

Es hatten bemnach insgemein brei Instanzen statt. Und berzienige Fronhof, auf welchem die Herrschaft selbst ihren Sit hatte, war der oberste Dinghof ("des closters obersten dynathosse") oder ber oberste Dinghof ("des Grundherrn ("der oberste Hoss der "Hoss der höchste Hoss der Merrn") oder der oberste der höchsten Hos oberste Hoss der "Hoss der Berufung mehr statt. Denn dort sührte der Fronhof oder Grundherr selbst oder ein von ihm ernannter Stellvertreter in seinem Namen den Borsit. Bon dem Hossern selbst hatte aber, wie wir gesehen, keine weitere Berufung mehr statt. So im Stifte Basel ("Wer appelliren will von dem "hossericht zu — gen Basel an die leimenstegen, ist der oberhof, "do plibt es") 50). Eben so in der Abtei Schwarzach ("so sol es

<sup>48)</sup> Grimm, I, 442 u. 448.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 439.

<sup>44</sup>a) Grimm, I, 660 §. 28, 668 §. 26.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 373.

<sup>46)</sup> Untergerichtsordnung bes Erzstiftes Mainz von 1584 und bes Erzstiftes Trier von 1589 bei Saurius, I, fasc. 1. p. 12, 76 u. 77.

<sup>47)</sup> Ørimm, I, 787.

<sup>48)</sup> hofrecht von Barthoven bei Steinen, I, 1767.

<sup>49)</sup> Albrechts Berordnung von 1488 bei Riefert, hofrecht von Loen, Anhang. III.

<sup>50)</sup> Grimm, I, 664 vgl. 805.

gempfen werben gen Swarpach off ben fale fur bie viergeben, vnb .wan eg alfo vif ben fale gewhsen wurt, fo ist eg am hochften, .ond fol ba bliben ond visgetragen werden") 51). Abtei Batelsheim (.fo mag berselbig beschwerte teil an bes bint-"hofeherren fpruch wol beruefen und appellieren, und mas bann ber "dinthofsherr fprechen murbe, babei foll es endlichen "unverweigerlichen verbleiben") 52). Desgleichen im Rlofter Betershaufen, in ber fulbischen Mart, in ber Abtei St. Blafien, im Biethum Konstanz u. a. m. 53). Aus biesem Grunde erkannte auch ber oberfte Sof bes Stiftes Kanten zu Kanten keinen anberen Hof über sich. ("Waer umb wy verkaren erfflaten — nyt gehort noch verstan "en hebben, dat befe hoeff einigh andern hoeff baeven fich "hebben, baer wy erfflaten orbele, ber my niet wycs en weren, "off Rechten befeelben hoeffs versueden sullen") 54). leber ein in ben hofgerichte zu Kanten wibersprochenes Urtheil mußte baber in bemselben Gerichte verhandelt und ein besseres Urtheil gefunden werben 56). Und wenn die Urtheilsfinder in dem oberften Fronhofe nicht wußten was Recht war ("ordele, ber die verkaren erfflaten .niet mpis en weren"), fo hatten fie zwar feinen Oberhof über fich, bei welchem fie ihr Recht holen konnten. Sie durften es jedoch ionft holen, wo sie nur wollten 56).

# Recht Solen.

#### §. 706.

Diese Oberhöfe hatten nämlich eine boppelte Bestimmung. Sie dienten einerseits zur Berathung ber Urtheilssinder, welche baselbst ihr Recht holten, wenn sie nicht wußten, was Recht war. Audererseits dienten sie aber auch als Berufungsinstanz, wenn ein Urtheil widersprochen oder gescholten worden war. Diese dops

<sup>51)</sup> Grimm, I, 737.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 752.

<sup>53)</sup> Grimm, I, 31 f., 246, 296, III, 439.

<sup>64)</sup> hofrecht von Kanten, c. 1.

<sup>55)</sup> hofrecht von Kanten, c. 52 u. 53.

<sup>56)</sup> hofrecht von Kanten, c. 1 u. 50. Grimm, II, 548.

pelte Bestimmung geht klar und beutlich aus bem Hofrechte von Herbicke hervor. ("De hoff is schulbich hierup tho wysen watt recht "is, und so sie bes nicht wys genoch sintt, so solt sie bat wysen an "ehr geborlich Hovet, tho Hagen an bat Havesgerichte, und welcher "Part buffer Whsungh nicht tho freben is, mag od an bat felffte "Havesgerichte tho hagen appelleren, und fich beroepen") 57). Eben so hinfichtlich ber Abtei Limburg aus bem ungebruckten grunen Buch von Durtheim in ber Pfalz. ("Alle bie fronhöff befs Gottshaufses "zu Schieferstatt, zu Wachenheim, zu Sultbach, zu Sunbeling, zu "Furbach, zu Gichen und alle befs Gottshuse gefind were, bas fie "vmb ein Brtheil ober vmb ein Recht nit ftelten, bie sollen vnb "mögen fich beruffen in ben Fronhoff zu Durckheim, vnb follen ba "horen vnd nehmen Recht, Brtheil vnd andre Recht bess hoffs, vnd "wass man ba thetiget, bas sollen fle fteet haltten"). "Kloster Sprenkirsbach. ("bafern ber lehnman bess vrtheils nit "weiss wehre, fo foll er an ben oberhoff zum Scheibt zum hobern "vff ber partheien kost gehen, vnb bass jenig vrtheil, so sie allba "vberkommen, sollen die parthepen in diesem hoff aussweisen. Wir "wissen ben Scheidt vor unsern oberhoff zu geben und nemmen, "wass ba recht ist") 58). In ber Abtei Ebersheimmunster ("Unbe "swas men sachen ober urteile nut en tan noch en mac vinben in "ben binghoven, die an das closter horent, bas fol man zichen ber "wiber uf die phalze zu Cbersheimmunfter bur ben abbet") 50). Im Mloster Petershausen ("ob ain mentsch bebuchte, bas es mit "vrtail beschwert wurd, ober im bas recht nit gemain wer, "so mag er bas recht von Langslacht of bie loben gen Betershusen "diehen") 00). Nach ber Gerichtsorbnung von heppenheim auf ber Wiese von 1497 hatte eine Hoffahrt an ben Oberhoff zu Grunftabt nur bann statt, wenn bas Gericht zu heppenheim nicht wußte was Recht war 60a).

<sup>57)</sup> Rechte bes haves tho herbide S. 5 bei Sommer, p. 62. Steinen Rr. XXIII, p. 100.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 893. vgl. 407.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 672.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 246.

<sup>60</sup>a) 3m 8b. III, 574-575.

Zwar konnten bie Urtheilsfinder auch anberwarts ihr Recht suchen (S. 701), bei ungebotenen Dingen eben sowohl wie bei gebotenen ("alle orbele ber bie verkaren erfflaten niet whis en weren "up ben ungebaben gebinghen funte Margreten bach off oid "op ben anderen vertundigben bindlichen hofftagen, "ber felver orbell sullen ind moegen bie vertaren Erfflaten mys "werben an ind up allen steben ind an allen whsen mannen"—)61). Insbesonbere auch bei ben ungebotenen Baramtsgerichten im Stifte Breifing 1. Zuweilen war sogar ein anderer Oberhof fur bie Berufungen und wieder ein anderer für bas Recht Holen bestimmt. So ging in ber Herrschaft Psenburg bie Berufung von bem Fronbefgerichte an den Fronhofheren felbst nach Psenburg. Das Recht bagegen mußte in Weilburg geholt werden ("Und ist solches Hoff-"gerichts Raths Oberhaupt, wann ber scheffen einer Sachen "nicht weifs genug, ehe und allweg gewesen von Alters zu Beilburg. Aber des Appellation Oberhaupt, wann "nehmlich ein Urtheil gesprochen und ein parthy bamit nit zu frie-"ben ist ber hoffsherr felbst mein gnäbiger herr von Psenburg") 63). Reistentheils suchten jedoch die Urtheilsfinder bei ihrem Oberhofe bes Recht, z. B. in ber Abtei St. Maximin zu Simmern ("Auch "whient bie icheffen bas sipe ir recht und eine urtails bas in nit "wiffenn fint bas plegent spe zo hoilen in irem oberhoiffe zu Mun= "kerappell") 4). In ber Abtei Prum ("ein vrtheil, bas bie schef= fen von S. bei ihnen selbst nit witigh noch weifs seindt, bas sollen "fie zu Rummelsheim holen vnb ba zu haupt fahren vnb nirgendt "anbers") . In ber Herrschaft hirschhorn ("für ein oberhof, wie ,**360n alter herk**ommen, also was der unterrichter nit wenss were") <sup>66</sup>). In Stifte Feuchtwang (nob sich bie vrtelsprecher eines vrthels nicht "vergleichen konten, so mogen fy folchs für ein capitel schieben gen Menchtwang und fich rechts erlernen" 67). In ber Abtei Schwar=

<sup>61)</sup> Sofrecht von Lanten, c. 50.

<sup>62)</sup> Oberbair. Archiv, III, 297 u. 808.

<sup>68)</sup> Beisthum von Grenzhaußen, S. 8 bei Konigsthal, I, 2 p. 44.

<sup>64)</sup> Beisthum bei Konigsthal, I, 2 p. 64.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 756. vgl. 520.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 442.

im ver Abtei Seligenstadt 60), in Westphalen Simmen u. a. m. 71). Und bei mehreren Fronhosge ver Sus auch beim Recht Holen von einem Gerichte zum zulept erst an den obersten Hos des Grundherrn in der sulept erst an den obersten Hos des Grundherrn in der sulept erst an den obersten Hos des Grundherrn in der sulept erst an den obersten Hos ver die reite ruhr 72). "daselbst auch nicht gesunden werden mocht, als dan schiel, und da es daselbst auch nicht gesunden werden "dann gein Fridebergt vor die capellen gewiesen un "werden") 73).

Wenn übrigens auch ber Oberhof nicht wußte, war, so sollten auch diese Urtheile an den Grundherri an seinen zu dem Ende gesetzten Stellvertreter gezog z. B. in der Abtei Limburg, nach einem in dem grüner Dürtheim enthaltenen Weisthum: "Item wann die vor "schöffen" (d. h. die Schöffen des vorhin erwähnten Dürtheim) "ein vrtheil nicht verstehen oder wüßten, "dass ziehen hinder eines Abbtes Mann zu Limpurge "Alter beschehe, vndt so esst bisse beschicht, soll der sutundt von beiden Partheyen auspruch und Antwor "Gerichtsbuch schreiben, die schöffen zuwer lassen able "Alles mit zwen schöffen für des Abbtes mane zu Und am Randesteht geschrieben als Rubrum: "Wan "sen vrtheilzu schwer siele, sollen sie es bringen an "man."

Die Hauptbestimmung ber Oberhöfe war jeboch fungeinstanz in Fronhofangelegenheiten zu dienen. Ut

<sup>67)</sup> Grimm, III, 616.

<sup>68)</sup> Stimm, I, 741.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 511.

<sup>70)</sup> Grium, III, 12. 71) Grimm, III, 497.

<sup>72)</sup> Bielleicht Ruge, wie im hafelauer Beisthum bei Grimm, "mit seiner ruge", wahrend es in Granien, I, 27 beißt: "ruht."

<sup>66)</sup> Grimm, III, 439.

in ben vorigen SS. angeführten Stellen reben von folchen Berufungen.

Berfahren beim Oberhofe.

#### S. 707.

Das Berfahren bei ben Oberhöfen war im Gangen genom= men baffelbe, wie bei ben übrigen Fronhöfen. Das bei bem Un= tergerichte gefundene Urtheil mußte jedoch auf ber Stelle widerfprochen ober gescholten werben. ("im Fus stapfen 74). stante "pede 75). unverhogentlich, unberaden und stendes Fusces, ce er "hinder fich trebe") 16). Sonft wurde baffelbe rechtsfraftig 17). Erft in spateren Zeiten, seit bem 16. Jahrhundert, wurde zu bem Ende eine kurze Frift, z. B. von 8 ober 10 Tagen geftattet 78). Die Barteien mußten selbst ober ihr Borsprecher an den Oberhof rifen und eine bestimmte Angahl von Schöffen, Subern ober fonfigen Dingpflichtigen, fogenannten Boten und Wartern, mit fich nehmen, welche bas schriftlich abgefaßte Urtheil, anderwärts auch noch einen Auszug aus bem Gerichtsbuche bem Oberhofe zu über= geben und über ben Inhalt beffelben Austunft zu geben, ter Berhendlung am Oberhofe beizuwohnen, auf bas baselbst zu erlaffenbe Urtheil zu warten, und sobann mit bem gefundenen Urtheile wieber gurudgueilen hatten. Wenn bie Berufung burch bie Schöffen der burch bas Gericht selbst veranlagt worben war, sollten in nanchen herrschaften bie Boten von dem Fronhofrichter bestellt werben. ("Und weres, obe einicher zog von ben hubern uff ben fale gewisen ond gezogen murbe, wie vil hubere ben uis bem hoffe ber vrteil nach gon Swartache mustent, bie fol ein meigere "ben bes hoffes wegen befostigen vnb geleiten gon Swartach und wiber heim in ire gewarsamp one iren costen. Dbe aber bie Jepben parten ober ir eine von in felbs zoges begertent und von

<sup>74)</sup> Erbacher Lanbrecht, p. 69. Dorfordnung von Obereisensheim §. 42 bei Bigand, Beif. Beitr. III, 194.

<sup>75)</sup> Klöntrup, v. Appellation §. 7.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 458.

<sup>77)</sup> Bobmann, II, 664 u. 675.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 769. Dorfordnung von Ob ereisensheim, §. 42.

fin om guiffemm com genftreut liegenden henichtin.: mitten im die Griffenn alltag beffer überfeben gu finnen w min finan iber Comiffe erradier merten mußten, ging ta fe mmer m brommen finde eber Chertof, unter welchen tiffe mannen mie emfinen ber Bermalmung geftanten baben Me am ibr beim Combin jus immer wierer ein melten ing mit formundemm libit aber memigfrens an benjenigen finde auf beidem bie bemiden trem Sie batte. In bem Bitte E: Dimin a fimmen Babenterf unt gu Regingm ill Immin im neine nur sen ben unter benfelben fiebenben fe ander er Ingeli ausen kanne. Allein von fämmtliche fr amam jure wieder ber 323 meiter an ben Frenbei ju bie wer weri gewen un der mag fi gieben gen Kopingen, m Lersmon ju frumem ben Huningen gen Bubenterlim Babitaber er bis ermoffigen in ber thumprobitet Bolden. Ge till time in mom tem Inftangen gegeben. ("Man mag tie insauden nad gefted ber em bafgenicht gum anbern ung anter , bert 4 3 ber Alefter bee beiligen Michael ju Binte gut; ber gar sucht in ben gunadit gelegenen Frenbei unt im mit an ben Frundberm felbft ist coloni in litibus eausen deducends inter se dissentiant, ad proximam curti manual eis pri serientis ferendis statuimus habere recursum a remi masis perp exus fuerit et difficilis, ad caput clausti r demost ad autatis presentiam recurranti 34). Ghen fe omit en Eine Sommet ber Bug von einem Fronbef gum inter

<sup>80)</sup> Urf. von 1015 bei Kindlinger, Ger. p. 228.

<sup>31)</sup> Errornid, Comrolle bei Streetmann, p. 92. rgl. oben §. 703.

<sup>32)</sup> Grimm, I. 305, rgl. 652, 654 u. 664.

mm, I, 650.

ben 1015 bei Kindlinger, Gor. p. 228.

in ben vorigen SS. angeführten Stellen reben von folchen Berufungen.

Berfahren beim Oberhofe.

## §. 707.

Das Berfahren bei ben Oberhöfen mar im Bangen genom= men baffelbe, wie bei ben übrigen Fronhöfen. Das bei bem Un= tergerichte gefundene Urtheil mußte jedoch auf ber Stelle wiberfrochen ober gescholten werben. ("im Fus stapfen 74). stante "pede 75). unverhogentlich, unberaben und ftenbes Fusce, ce er "binder sich trebe") 16). Sonst wurde basselbe rechtsfraftig 17). Erft in spateren Zeiten, seit dem 16. Jahrhundert, wurde zu bem Ende eine kurze Frist, 3. B. von 8 ober 10 Tagen gestattet 78). Die Barteien mußten felbst ober ihr Borfprecher an ben Oberhof mifen und eine bestimmte Angahl von Schöffen, Subern ober fonfigen Dingpflichtigen, sogenannten Boten und Wartern, mit fich nehmen, welche bas schriftlich abgefaßte Urtheil, anderwärts auch noch einen Auszug aus bem Gerichtsbuche bem Oberhofe zu übergeben und über ben Inhalt beffelben Ausfunft zu geben, ber Berhandlung am Oberhofe beizuwohnen, auf bas baselbst zu erlaffenbe Urtheil zu warten, und sodann mit dem gefundenen Urtheile wie= ber gurudgueilen hatten. Wenn bie Berufung burch bie Schöffen ster burch bas Gericht selbst veranlagt worben war, sollten in manchen Herrschaften bie Boten von dem Fronhofrichter bestellt werben. (. Und weres, obe einicher jog von ben hubern uff ben fale gewisen und gezogen murbe, wie vil hubere ben ufs bem hoffe ber vrteil nach gon Swartache mustent, bie fol ein meigere "bon bes hoffes wegen bekoftigen und geleiten gon Swartach und "wider heim in ire gewarsamy one iren costen. Obe aber bie "begben parten ober ir eine von in felbs zoges begertent und von

<sup>74)</sup> Erbacher Landrecht, p. 69. Dorfordnung von Obereisensheim §. 42 bei Bigand, Beil. Beitr. III, 194.

<sup>75)</sup> Klöntrup, v. Appellation §. 7.

<sup>76)</sup> Grimm, III, 458.

<sup>77)</sup> Bobmann, II, 664 u. 675.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 752. Dorfordnung von Obereisensbeim, §. 42.

"ben hubern gewisen wurde, barumb bebarffe ber meigere bheinen "huber bamit schicken, busonber bie parten mögent wol ire fachen "selbs ba hin bringen, ond recht geinander geben ond nemen 70). "Wer ein vrteil of ben hof ziehen wil, ber fol mit ben grofsen "vertrosten bie vrteil her vmb ze bringen zem rechten, vnd fol "zwen großen han, ben eibes und eren ze getruwen fi, bie finer "vrteil volgent 80). Were auch bas vrteil gestiese, so mugent zwen "vnb ber furspreche wol ein vrteil ziehen fur ben vogtat). Würben aber ettlich vrtlen ftofsig, die sol man züchen mit bryen "henden und zwahen wertten 82). Wa ouch ein orteil ge-"sprochen wirt in ben binghöfen, ba solen bry volgen ber vrteil "zu bem minften, ber mogen zwenne bie vrfeill guchen, vnb "dwenne ir warten, als gewonliche ist")83). Wenn ber Appellant über die Berhandlung beim Oberhofe eine Urkunde haben wollte, mußte er ben Schreiber auf feine Roften felbft beftellen, 3. B. in Obereisensheim in Unterfranken. ("und soll ber appellirer "ben schreiber bestellen, so nahe er tan uff sein costen, boch bas ber "schreiber auch tauglich sei") 84).

Auch bei bem Oberhofe war übrigens ber vorsitzende Richter nur Frager des Rechtes. Denn das Urtheil selbst mußte auch bei den Oberhösen von Schöffen oder von anderen Urtheilssindern gefunden werden. Beim Oberhose zu Rommersheim von Schöffen. (ad dictum et sententias scabinorum curtis) \*\*5). Bei dem Oberhose zu Winkel von Schöffen \*\*6). Bei dem Oberhose zu Scheidt von Hubern \*\*7). Bei dem Oberhose des Baramtes im

<sup>79)</sup> Grimm, I, 741.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 163.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 165.

<sup>82)</sup> Grimm, I, 296.

<sup>83)</sup> Grimm, I, 32. Merkwürdig ist auch die oben angeführte Stelle aus dem Dürkheimer grünen Buche. Bgl. noch Grimm, I, 172, III, 485 §. 12. Sächs. Landr. II, 12 §. 4 u. 14. Schwäb. Landr. W. c. 96. Ruprecht von Freising, I, 79. Magdeburg. Schössenurtheil, c. 4. dist. 8. u. 7. bei Zobel, fol. 475 u. 476.

<sup>84)</sup> Dorfordnung von 1553 §. 44 bei Wigand, Betl. Beitr. III, 195.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 514.

<sup>86)</sup> Grimm, II, 407.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 898.

Stifte Freising von Sausgenoffen 88). In bem Oberhofe gu Strumpfelbronn von 15 Richtern, brei aus jedem ber fünf unter jenem Oberhofe ftehenben Dorfer 80). Bei bem Oberhofe zu Bafel von 15 Meiern aus ben 15 verschiedenen Dinghöfen. ("Der hof "je huningen ist zugig in ben Dinathof ben Bubenborf, und bo "bannen under bie laimin ftegin in bes tumprobits hof zu Bafel "und ba sondt funfzechen meiger us fünfzechen Dinathofen, so ein "thumprobst hat, recht sprechen") 90). Auch in bem Pfalzgerichte m Sbereheimmunfter wurde bas Urtheil von ben Meiern gefunben 91). Bei ben meisten Fronhöfen jeboch von 14 Schöffen ober 14 Saalrichtern, z. B. zu Schwarzach, zu Durkheim u. a. m. (f. 663). In manchen Herrschaften auch frühe schon von ben Ministerialen bes Hosherrn, z. B. im Kloster bes heiligen Michael m Bamberg. (ad caput claustri, videlicet ad Abbatis presentam recurrant, sicque Abbas, majoribus et melioribus sue familie convocatis, ipsorum consilio, quod justum est, ordinet ac disponat) 92).

Die Berhanblung war sehr summarisch, und mußte in einer sehr kurzen Frist beendiget sein 13. Daher konnten und sollten bie an den Oberhof gesendeten Poten daselbst auf das Urtheil warten. Und die mit dem Warten besonders beaustragten Boten nannte man selbst die Warter. ("Wertten") 13. Die Verhandlung war ferner mundlich und öffentlich. Denn auch die Oberhöfe pslegten ihre Sitzungen auf Staffeln zu halten, z. B. zu Lucern ("die vrteil sol man ziehen off die staffelen im hof zu Lucern") 16.) und zu Basel ("gen Basel an die leimenstegen, ist der oberhof") 18.)

<sup>88)</sup> Oberbair. Archiv III, 297 u. 808.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 442.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 652.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 672.

<sup>92)</sup> Urf. von 1015 bei Rinblinger Bor. p. 223.

<sup>93)</sup> Sachf. Landr. II, 12 \$. 4. Schmab. Landr. W. c. 96. Ruprecht von Freifing, I, 79. Grimm, I, 664.

<sup>94)</sup> Grimm, I, 32 u. 296.

<sup>95)</sup> Grimm, I, 167. hofrecht von Malters im Geschichtsfreund, IV, 71. "ziehen gen Lucern an die flaffel."

<sup>96)</sup> Grimm, I, 664 vgl. 305 u. 652.

a. Maurer, Fronhof. IV.

ben hubern gewisen murbe, barumb bebarffe ber meigen bem huber bamit ichiden, byfonber bie parten mogent mil in fide felbe ba bin bringen, bub recht geinanber geben bab umm? "Wer ein orteil of ben bof gieben wil, ber fol mit ben mit pertrosten bie vrteil ber omb ge bringen gem rechten, mi "swen großen ban, ben eibes vinb eren ge getrumen fi, tie fie prieil volgent so). Were auch bas prieil geftiefee, jo mugen jon , und ber furspreche wol ein prieil ziehen fur ben mo Burben aber ettlich vetlen ftofeig, bie fol man guden mit bent benben und zwapen wertten 82). Wa oud ein mit fprocen mirt in ben binghofen , ba folen bro volgen berm ju bem minften, ber mogen gwenne bie brieill guden, "imenne ir warten, als gewonliche ist") an). Wenn in b pellant über die Berhandlung beim Oberhofe eine Urfinde fon wellte, mußte er ben Schreiber auf feine Roften felbft bitile 3. B. in Obereifensbeim in Unterfranten. ("und foll ber applin ben idreiber beftellen, fo nabe er tan uff fein coften, bod buitt "idreiber auch tauglich fei") st).

Much bei bem Oberhofe war übrigens ber verfigente Ath nur Grager bes Rechtes Denn bas Urtheil felbit mußte mi bei ben Oberhofen von Schöffen ober von anberen Urtheilefinte gefunden merben. Beim Oberhofe ju Rommersbeim von Calin (ad dictum et sententias scabinorum curtis) \$5). Bri is Oberhofe gu Bintel von Schöffen 86). Bei bem Dberheft ! Scheibt von Subern 87). Bei bem Dberhofe bee Barantel

<sup>79)</sup> Grimm, I, 741.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 163. 81) Grimm, I, 165.

<sup>83)</sup> Grimm, L 22. Mertwirbig ift auch bie oben angeführte Erd # bem Durffeimer grunen Buche. Bgl. noch Grimm, I, 172 II. 6 5. 12. Gadi. Sanbr. II, 12 S. 4 u. 14. Schmab. Lantr. W. c # Angercht von Freifung, I, 79. Magdeburg. Schöffenurtheil, c. 4. 64. 3. n. 7. dei Zebel, fol. 475 n. 476.

<sup>84)</sup> Derjeebnung von 1553 S. 44 bei Biganb, Bent. Beitr. III, 196

<sup>85)</sup> Grimm, II, 514.

<sup>86)</sup> Grimm, II, 407.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 893.

Das so eben beschriebene Versahren hatte übrigens auch bann statt, wenn die Schöffen und die übrigen Urtheilssinder nicht wußeten was Recht war und das Urtheil aus diesem Grunde an den Oberhof gezogen oder sonst wo das Recht geholt worden war. Ramentlich mußten auch in diesem Falle die Schöffen und die übrigen Boten, je nach den Umständen die Hosprichter selbst, und zwar auf Kosten der Parteien an den Oberhof reisen, um das von ihnen gesuchte Recht daselbst zu holen, z. B. in den Abteien Limsturg, Hornbach, Seligenstadt und Sprenkirsbach, im Stifte Kanten u. a. m. 10). Sehr aussührlich handeln hierüber insbesondere die Gerichtsordnung von Heppenheim auf der Wiese von 1497 in dem beigefügten Lagerbuch von Heppenheim. (Bd. III, 575).

Die Reises und Aufenthaltskoften mußten zwar von ben Barteien erseht werben, die Rechtsbelehrungen selbst wurden jedoch mentgeltlich ertheilt. Daher wurden die Oberhofe im Rheingau bes Landes Almosen genannt 11).

Daß aus biesem Ziehen ber Urtheile an ben Oberhof unser heutiger Instanzenzug hervorgegangen ist, fällt wohl von selbst in die Augen. Ganz klar gemacht werben kann es jedoch nur in einer Geschichte der öffentlichen Gerichte. Ich werde daher in einer häteren Zeit wieder darauf zurückkommen.

## 7) Strafberfahren.

3m Allgemeinen.

#### **S.** 708.

Wie bas gesammte Gerichtswesen, so war insbesondere auch bas Strasversahren bei den Fronhosgerichten dem Landrechte nachz gebildet. Nach dem Landrechte hing nun aber das Strasversahren mit dem Fehderechte und mit der Blutrache zusammen. Das Strasversahren selbst war ursprünglich eine Nache. (fur comprehensus judici tradatur, et secundum legem vindictae subja-

<sup>10)</sup> Das Dürkheimer grüne Buch oben §. 706. Grimm, I, 511, II, 898, III, 809. Hofrecht von Xanten, c. 50. Weisthum von Zell, Harrheim und Rivern in Bb. III, 584.

<sup>11)</sup> Bobmann, II, 668.

٠.

ceat) 12). Und so war benn auch bas Strafverfahren bei ben Fronhofgerichten nichts anderes als eine Rache. Daber mußte fich ber Missethater, nachbem er sich mit ber hörigen Berwandtschaft bes Berletten verglichen und verföhnt hatte (§. 726), nun auch noch mit dem Gerichte abfinden, wenn er nicht geftraft werben wollte, g. B. im Elfaß ("wil er iemer friebe ober fune gewinnen, "er fol es nach bem noch komen an bes richters gnabe") 13). Eben so im hennegau. (Nostredit bailly pourra composer et appoincter avec les homicides, ayant fait paix a partie. -Et en bailler ses lettres p'appoinctement et composition contenant la somme à laquelle montera ladite composition, dont il sera tenu de rendre compte à nostre profit) 14). In St. Gallen u. a. m. 15). Sogar über bie Strafe felbst, über Leibes: und Lebensstrafen, tonnte sich ber Miffethater, ohne bag es bie Berwandtschaft bes Berletten zu verhindern vermochte, mit der herrschaft vergleichen. ("vnb so einer ben andern im hoff ver-"wundt, wirdt unferm ehrw. hern beffen fauft zuerkannt fich "barumb mit bem hern zu vergleichen") 16). Aus biefem Rechte fich mit ber herrschaft vergleichen zu können ift bas Begnabigungerecht ber Grundherren hervorgegangen. ("jedoch fo mag "vnfer ehrw. herr bemfelben recht ober genabt thun, nach wolgefallen") 17). Denn bas Begnabigen eines Miffethaters ist ursprünglich nichts als ein Nachlassen bes Frevels 18) ober ein Bergeihen gewesen, und oftere auch so genannt worden (§ 430). Gegen bie Ausübung biefer Rache, gegen bie Privatrache wie ge gen bie öffentliche Rache, konnte nun ursprünglich nur allein bie

<sup>12)</sup> L. Bajuv. VIII, 8. Chlotharachii const. von 560 c. 8. bei Pertz, p. 2. — pro modo criminis sententiam qua meretur excipiat ultione. vgl. Wilba, Straft. ber Germ. p. 167—169.

<sup>18)</sup> Grimm, I, 755.

<sup>14)</sup> Ancienne cout. de Haynault von 1534, ch. 8.

<sup>15)</sup> von Arr, II, 614. Rot. d.

<sup>16)</sup> Grimm, II, 259. vgl. oben S. 430.

<sup>17)</sup> Grimm, II, 254. vgl. 259, wo es flatt begnabigen beißt ver- gleichen.

<sup>18)</sup> Grimm, II, 189. ("Tafsen ir gn. bern ben freuell nach, fo follen "bie wilbgrauen ben auch nachlaffen."

Flucht schützen. Im nordischen Rechte, und sehr wahrscheinlich anch bei ben übrigen germanischen Bolksstämmen, war bie Flucht nicht bloß erlaubt, sondern sogar geboten und wurde baher begunftiget. Der Miffethater sollte nämlich flieben, um einftweilen Echut gegen die ihm brobenbe Rache zu erhalten, bis er fich mit ber beleidigten Familie und mit bem Gerichte verglichen, die gesetziche Buße angeboten ober eine Untersuchung veranlaßt hatte. Urprünglich mußte ber Diffethater zu ben Thieren bes Balbes sichen. Und er war baselbst wie die reißenden Thiere einer ewis gen Berfolgung ausgesett. Man nannte baber bie Flucht selbst, eigentlich die Friedlosigkeit, welche zur Flucht nöthigte, einen Walds gang. Und ben Balbganger felbft nannte man einen Bolf (wargus - vargr) 18a) ober einen Bolfshaupt Trager (wulte heafod). Späterhin burfte inbessen ber Thater fliehen wohin a wollte. Rach einer Berordnung Friedrichs I, vom Jahre 1187 dufte er noch in den Wald ober an irgend einen anderen siche ren Ort fliehen 19). Nur burfte er fich nicht an einem und bemfelben Orte mit bem Blutracher aufhalten, um in biefer Zwischenzit jeben Busammenftoß zu vermeiben 20).

Daffelbe Recht nun, wie die freien Leute, hatten auch die Liten und die übrigen hörigen Leute. Auch fie konnten und sellen wegen Fehbe, Feinbschaft, Tobtschlag und wegen jester anderen echten Noth fliehen. ("Borarmede och ehn ampstorich, offte wanderbe ut dem Lande van Bede edder dan Dotslages wegen 21). Mus ain lehenman von vhents alhaft ober von andren ehaftig not von lande varn") 22).

<sup>18</sup>a) L. Sal ed. M. tit. 55. c. 2.

<sup>19)</sup> Constit von 1187 bei Pertz, IV, 185. unb Meichelbeck, I, 568. si incendiarius super castrum aliquod agitatus confugerit — dominus ille non debet eum persequentibus repraesentare, sed iuvabit eum a castro in silvam, vel alias ubi securus sibi videatur.

<sup>20)</sup> Schilbener, Guta Lagh, p. 17 — 18 u. 151. ff. Wilba, p. 279 ff. u. 298 ff. Meine Gesch. ber Markenves. p. 123. vgl. noch cap. Pippini von 757, c. 21. bei Pertz, III, 29. Si qui propter saidam sugiunt in aliam patriam. — L. Frison. II, 1, 2, 5 u. 8. Capit. Vermens. von 752 c. 6 bei Baluz. I, 166. Capit. lib. V, c. 8.

<sup>21)</sup> hofrecht von Stodum, S. 5, bei Rinblinger, bor. p. 641.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 878. vgl. L. Frison. II, 3 u. 6-8. unb §. 457 u. 726.

iene I. Ind is niet ienn und die Smithfilm ku Remember nicht anderes als eine Rate. Die wieß re liefenbier nandem er fin mit der bituer kanntit mit Smigim omifam und verfebnt batte (§ 736), mid अन्य का शता हैलायस अन्यक्षात. कलाव स वार्थः अन्यक्षा स्थ mille a S in Sig und er femer friebe eber für genne 🙇 in in that that and dinners are best redicted grater) 🗓 🗱 'u m Junijim. Nistrelit bally pourra composer 6 p ponnetter affectles nomencles, ayant fait paix a parts-Er en raller ses lettres plappoinctement et composition menant la somme à inditette montera ladite compona man il sera tent de rendre compte à nostre profit la 3 Er Salm u. u. m. Bager über bie Greefe felbft, fte B bes int gemefreim, femit fic ber Diffethater, ebre bis ne Samunicaci dei Saugun zu derbinden kemedie, nin diffe meine net mein ge eine, ben entern in hie grande bert bufern men. bern beffen fanft inerfantig anfint bill ball in schlegere er rost und im umimt. fin mir em fimilialt bergeichen gu Munen ift bie Begiete parier bi ber Berrichten bemengerangen (.jebe bem with a second commonweal and a second second commonweal and a second commonwea Inn bis bertatien imie Miffiching fie uring, u nure us nu Kadlaffen bes Grevelsteitens Sie ber einem um bitte mit fe geminnt meten 4.6. Berman bertreiben befm Nade, gegen bie Briemidente

And the first and he was because many many configuration of the property of the first and the first

<sup>27</sup> L Bijar 721 8 Chattarreit mast, von 560 c 3 fc fen. 2. - jer nicht ammas fentent im gin meretur except und el. Biol Brit 20 dem 3. 167-18.

<sup>14°</sup> Annerie war is Establit von 1884 ich. S.

is an emillion for a

<sup>16</sup> Brinn, i. 258 ig. erer § 450. I Simm I 224 igl 228 no is fiam begnatigen begit. gundur. 187 Somm. I. 1886. "Volden migra dem dem fremell nach, ville

ede midjonia da era eraiente.

"wochen vud bren tagh ficherheit barin haben 27). ein freien hoff, "ber fall fo frei sein, als ber tyrchhoff 28). Der Fronhoff, ber ist "also frye, wer es, bas enner enn boitflag aber ander vbelbait ge= "tan hatte, ba got vor sy, vnd queme off benselben hoff, ber solbe frydde vnd gelende han vor allermenlichen, als were hee of bem gewieten throhoiff 29). In manchen Grundherrschaften wurde jevoch biefe Freiheit auch ben Wohnungen ber nicht vollfreien Schofs fen zugestanden. ("Stem weißen wir sieben frener hoff, nemblich sieben icheffen heufer, man fie binnent ber vogtenen fein, "alfo fret, bafs wan bie ein armer mensch sein leib und leben ver-"nacht hatte, ond binnen ietgenanter hoeff einen tommen tonte, "bafs er fechs wochen und bren tagh bahinnen gefrenet fein foll, "ob feine fach immittels zum besten geprüfet möcht werben 30). Bub babent (bie schöffen) auch bie fruheit, zu welcher Ant im sare ebn gewaltsach geschen in mons gn. jundern gezird von en-"nichen menschen, ber ist in enns iglichen schöffen hufe, ba-"in er gelauffen were, sicher, so lang als er sich barin behalten lana)21). Eben biefe Freiheit hatten auch bie Wohnungen ber Soultheiße und ber übrigen herrichaftlichen Beamten, uch wenn biefe nicht im Fronhofe felbst wohnten. ("bie hausge-"wiffen haben die Freiheit, schläge ihr einer einen tobt, und teme in bes ichultheifeen haus ber herren von Limburgt und Ruenburgt, bie foll ber ichultheifs thun geleiben ghen Ruenburgt "uf feine tosten 32). Den freien und hörigen Bauern pflegte inbeffen biefe Freiheit im spateren Mittelalter nur noch in jenen Grundherrichaften zugestanden zu werben, in welchen sich auch in pateren Zeiten noch Spuren ber alten Freiheit erhalten hatten, 3 B. in ber ehemals freisingischen Herrschaft Ulmerfelben bei Mell in Defterreich. ("wen nain nachgebawr ben anbern erflug, ber hat "freiung in feinem hams") 23). Gben fo zu Saspach unb

<sup>27)</sup> Grimm, II, 259.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 841.

<sup>29)</sup> Grimm, III, 423. vgl. noch II, 289 f. u. 293.

<sup>50)</sup> Grimm, 11, 284.

<sup>81)</sup> Grimm, II, 127. vgl. noch II, 566. 82) Grimm, III, 461. vgl. III, 692. Mereau, Wijcel. I, 186.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 686.

Cappel in ber Ortenau. ("volget er (ber Förster) ihm aber nach "in seinen hoff, kert sich bann ber margman omb, ond schlecht ben "förster an seinen kopf zu tobe, so soll weber gericht noch rath "barnach me gon 34). und mag ime nachvolgen unz in den hof. "wil ber forster nit abston, wann er in ben hof tompt, schlecht er "ine mit einer art zu tob, und fellet er uf bas lehen, fo bebarf er "ine nit beffern, fellt er aber hinufe, fo fol er ine beffern") 36). Im Dreieicher Wilbbann in ber Wetteran. ("Auch beilent fpe ber huben fryheit, wo eyner ben anderen erflagen hette, flohe er off "ber huben enne ober off ber eder ennen, ber inne bie hube geho-"ret, ben fall nymant angriffen weber an sinen lip noch an fin "gut, es werbe ban mit bem rechten gewonnen. Were barüber "an hne griffe, ber sulbe isz verbuszen") 86). In Obermokstadt in ber Wetterau (bass zu Obernmorstatt gehen frie huben "stehen, die solche friheit han, were es, bass iemand uff genade in "ihr ein flüchtig wurde, es ware tobschlags wegen, von kummern "wegen, oder von welcher schulbe es mare, ben enfolte nie "mand angriffen mit gerichte ober mit keinem andern bin-"gen, ober man fall ihne ein meil wegs von bannen gelaithen"—37). In Kirchgarten im Breisgan. ("Ware bas jeman in ber hufere "beheines entwiche ober entrunne, bem fol bes herren vogt nach-"folgen bis an die swellen, vnb fol in bem hufe nit vahen, "er fel aber bem huswirt ruffen, und fol ben in bem huse verbie-"ten an ber herren ftat. Sprichet aber ber huswirt: nemet jn, "vnb füret jn, wa ir wellent! so mogent si jn wel nemen, vnb "in berechten, als er benne geworben hette. Wolt aber er in "nut herusgeben, fo fol er in in bem hufe berechten. -"ouch in benselben hufern geseffen ist, ben fol man in ben bu-"fern nut pfenben, wenne aber er eret fur bas tachtrouff ve-"tomet, so mag man jn wol angriffen als ander lute, bie in bem "gerichte gesessen sind") 38). In ber alten Graffchaft Beitingau in

<sup>84)</sup> Grimm, I, 414.

<sup>85)</sup> Ørimm, I, 422-

<sup>86)</sup> Grimm, I, 500.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 487.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 885.

Baiern. ("ob einer ben anbern haimfucht in fein haus 20), ober "unter sein bach — wer bas also thut, ber ist ber herrschafft ver"sallen 65 pfunbt") 40). Meistentheils blieb inbessen jene Freiheit beschränkt auf die Herrschafte und auf die Pfalzen 41), bann auf die herrschaftlichen Mühlen, Bachhäuser und auf andere herrschaftliche Gebäube und Gärten 42). Daher wurde das Asplrecht nach und nach zu einem Borrecht des Abels (ber Burgleute u. s. w.) 43) und mußte zulett den Bestrebungen einer neueren Zeit weichen, bis erst in unseren Tagen wieder der Werth des Haussriedens erstant, und nach einer Habeas Corpus Akte, nun aber nicht bloß sür den Abel, sondern für sämmtliche Staatsbürger gestrebt ward.

# S. 710.

In dies Frondste konnten nun alle Missethäter slichen, um sich den Berfolgungen ihrer Feinde und auch den gerichtlichen Einschritungen zu entziehen. ("der hoff hat das recht, slühet jeman in "den hoff, dem soll nieman nohe loussen, wan er fry ist 41). einen streien Dinghof, und welcher darin sleucht, der sol fride haben 46). "ab ehner den andern oberleste aber wie das queme, das eyner "aber mere sluchtig wurden, so sal der fryhoss vissen stehenn") 46). In manchen Herrschaften traten die Rechte der Freiung, ehe der Vissethäter sie betreten hatte, auch schon dann ein, wenn er seinen hut oder den Werth von einigen Psennigen hineingeworsen hatte. ("so ainer gejagt wurde und mit seinem hut darein wurse, so hiet er die freihait erlanget 47). ob aber ainer von seinem seind geeilt "wurd und die freyung von ainer obrigkhait nit bestehn mecht, so "was er alsdan in die berüerte freyung wersen zwei psenning werth

<sup>39)</sup> Das alte falifuchen, felifuchen, felifochan ober felifofian ber L. Ba-juvar. XI, 5. bei Meberer, p. 182 und decret. Tassilon. c. 14.

<sup>40)</sup> Grimm, III, 648, 5. 14.

<sup>41)</sup> Beiber, p. 821.

<sup>42)</sup> Grimm, II, 560, III, 608.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 560.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 726.

<sup>45)</sup> Orimm, I, 675. vgl. noch I, 835—836, 652 u. 682.

<sup>46)</sup> Orimm, III, 519.

<sup>47)</sup> Stimm, III, 684.

mit einer ent gu tob, umb fellet er uf bas l mit beffenn, fellt er aber binufe, fo fol et Deninger Babbann in ber Betteran, ("Mi imbeit, wo egner ben anberen erflagen ! haben came aber off ber eder egnen, ber i ben fell unmant angriffen weber an fine it, is merte ben mit bem rechten gewonn n time griffe, ber fulbe isg verbusgen") 86). n ber Bemmen (bije gu Obernmorftatt ge fichen, bie folde fribeit ban, were es, bafs ier fie ein fliches murte, es mare tobichlage me megen, ober ben melder foulbe es mare, mant angriffen mit gerichte ober mit gen, eber man fall ume ein meil wege von ban te Redgetten im Breisgan ("Bare bas je beliefes entriffe ober entrunne, bem fol be inigen bis an bie imellen, bub fol in bem er fel aber bem huswirt ruffen, und fol ben m en ber berem ftat. Sprichet aber ber "nut famt ju, wa ir wellent! fo mogent fi in berechten, als er benne geworben bette. "mut berudgeben, fo fol er in in bem bufe auch in benfelben bufern gefeffen ist, ben fo fern nut pfenben, wenne aber er erst fü "frmet, jo mag man ju wol angriffen als an "gerichte gefeffen finb") 28). In ber alten Gro beit war tein perfonliches Recht bes Grundherrn, sonbern ein Realnat bes Fronhofes selbst. ("bo est sich begebe, bas einer einen "tebtschlag gethan hette, vnd keme zum hoffman bess hoffs, vnd "gebe ime Al albus, vnd hiesche ime gelait, so solte berselb tobt"ichleger in solchem hoeff gefreiet sein sechs wochen vnd bren
"tage") 66). Und biese Freiheit ber Fronhöse und ber Hofmarken bet fich in manchen herrschaften bis auf unsere Tage erhalten. Die ehemalige Hofmart Marelrain in Oberbaiern war eine folche freiung bis zum Anfang bes 19. Jahrhunderts. Miffethater, welche bahin flohen, waren baber, wie fie ben Freigraben erreicht hatten, fei von jeder weiteren Berfolgung. Und heute noch nennt man ben Grenggraben, welcher bie Grundherrschaft umgibt, ben Freigraben (S. 360).

Segen ben Billen bes Sofheren hatte jeboch niemanb Butritt in eine folche Freiung. Wenn baher ein von ber Obrigbit verfolgter Miffethater in eine Freiung floh, so hing es von ben freien Ermeffen bes Saus- ober Sofheren ab, ob er bemfelben Edut gewähren wollte ober nicht. Der Saus= ober hofherr bunte, wenn er wollte, bie Berhaftung bes flüchtigen Miffethaters in feinem Saufe ober hofe verweigern, er konnte fie aber auch geftatten 52). Daher mußte ber flüchtige Miffethater in vielen Grundherrichaften ben haus = ober hofherrn ober ben herrschaft= Iden Beamten um die Aufnahme ersuchen. ("der hoiff hat die freiheit, abe sich ein mensch versegh mit einem bobtschlagh, so magh ar ainsoechen ain v. gn. h. schulteis vmb geleidt 3 tag bnb "6 wochen 63). wen ein man thombt, ber flichtig ist umb erbar fach, and ruefft ben richter barque an, so sol im ber richter "die freiung leihen 54). Ob ainer von seinem feind geeilt wurd und die frenung von ainer obrigthait nit bestehn "necht - mag er bie freihait beftehen von bem richter" -) 55). Und wenn ber Flüchtige ohne Wiffen bes Hofheren ober bes herrschaftlichen Beamten von einem Hintersaffen ber Herrschaft aufge-

<sup>56)</sup> Grimm, II, 506, vgl. I, 652, II, 254, 259 u. 508.

<sup>52)</sup> Grimm, I, 385. vgl. oben §. 709.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 508.

<sup>54)</sup> Grimm, III, 692. 55) Grimm, III, 685, vgl. 684.

mannen werten mar, so mußte bieser ihn nach einigen Tagen an Der Sendenteter abliefern, um von biefem sobann bie Aufnehme in tie Freiung zu erhalten. ("auch wer in die erbar frenung "Bunte ren netturfft wegen - thumbt er hint zu bem frenen, mag in wol in gehalten vntt an ben britten tag an allm , und am britten tag aber in fenben gum freinrichter, per fel ime bie frenung geben - bamit man erlangt ben frerricter, und er fol in ber frenung frenung gehen" -) 56). And follte ber Flüchtige eine Rleinigkeit für bie Aufnahme bor eter nach bem Gintritt in die Freiung bezahlen, diese also gewiffermaffen erfaufen. ("Darüber foll er bem richter geben zwelff pfe-"ning, bas er im bie freiung gelichen hat 57). so mag er alsban in tie berüerte frenung werfen zwei pfenning werth und fprechen 50). ber freinrichter fol ime bie frenung geben vmb zwelff pfennig jar "und tag") 39). Meistentheils geschah jeboch bie Aufnahme in bie Freiung ftillschweigend und ohne irgend eine Bezahlung. Daber ftanden bie Fronhofe in ben meiften Grundherrschaften fur jeben flichenden Mijfethater offen. ("ob epner den andern oberleste aber "wie bas queme, bas enner aber mere fluchtig wurden, fo fal ber "frohoff offen ftehenn bie weit, ob es benfelben not ge-"schehe, bas er barin geflien mochte") 60).

# 711.

Die Aufnahme in einem Fronhofe gab Frieden und ficheres Seleit. ("queme iemant uf ben hof, ber fich mit eim andern ge-"schlagen hett, ber solbe baruf fribbe haben 1). als bicke es ge-"schee, baz einer einen totslag tete, queme ber uf ben hof, ber folbe "friebe und geleib haben 62). wer es, bas enner enn boitflag "aber ander vbelbait getan hette, ba got vor fy, vnb queme off "benfelben hoff, ber folde frybbe ond gelende han vor aller-

<sup>56)</sup> Grimm, III, 687, vgl. 685.

<sup>57)</sup> Grimm, Ill, 692.

<sup>58)</sup> Grimm, III, 685.

<sup>59)</sup> Grimm, III, 687, vgl. II, 506.

<sup>60)</sup> Grimm, III, 519-520.

<sup>61)</sup> Grimm, III, 892. 62) Grimm, III, 897.

"menlichen, als were hee off bem gewieten thrchhoiff") 63). Konnte aber ober wollte ber Fronhofherr ben flüchtigen Miffethater auf feinem Fronhofe nicht schüten, so follte er ihn wenigstens an einen anderen Ort in Sicherheit bringen. ("were es, bas eim huber ober "einm gotshusman miffelinge, bas er einen man zu bobe fluge unb "empfloge geen Limpurg, ben fol ein apt vor sinen fienden "behalten, mag er nit zu Limpurg behalten, fo fol er in füren "gen Frankstein, und mag er in auch do nit behalten vor fis "nen fienben, so fol er inen furen bis uf bas mere") 61). Der flüchtige durfte bemnach, so lange er sich in der Freiung befand, nicht weiter verfolgt werben, weber gerichtlich noch außergerichtlich. (and was ieman miffetete und brin teme, ber foll brinne fribe han und foll ime auch nieman nachvolgend sin in bem hof mit gerichte noch ohne gerichte, und wer bas breche ber "befsert bem flofter 65). fluhet jeman in ben hoff, bem foll nieman nohe louffen, wan er fry ist, but bas aber jeman, ber sist befserung fchulbig 66). was ein man ober weib thate, unb .fühe in biesen hof, ber fol freiheit haben ohne einigen hindernis, "und man foll auch ime nicht weiter nachzuvolgen macht und ge-"walt han, als bis an bas thor er). ber foll fryung haben. unb joll im ber vogt, ouch tain burger. noch unmands. ju ben begriff ,bes fronnhoffs nit nachfolgen es). vnb wer barauff khamb burch

<sup>63)</sup> Grimm, III, 428. vgl. 1, 328, 324, 678, 679, §. 1, II, 506, 508 u. 528.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 784. Im Dürtheimer grunen Buch sagt ein Weisthum von 1416 nach einer offenbar späteren Abschrift: "Ob ein Mann, der das "heilig Creut angehört, ein todtschlag thete, vnd kehme gehn Limpurg, "dem solt der Abt fürtter helssen gehn Frankenkein vnnd von Frankens "ftein diss an das Meer, vndt jeglicher Münt ihme geben 5. β. — "were es, dass ein Man, der das h. Creut anhöret, einen todschlag "thete, kehme der gehn Limpurg vnd begehrt an den Abt, dass er ihme "weg helsse, so soll ein Abt denselben nach aller seiner vermög vnd vnges sehrlich helssen ein meil wegs von dem Closter Limpurg, welchs Land "der arm Man hinaus will."

<sup>65)</sup> Grimm, I, 679, vgl. 673.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 726, vgl. I, 323—324, 835 u. 336.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 684.

<sup>6)</sup> Offmung von Rheinau, art. 8 bei Schauberg, I, 162.

"frehung willen, ber fol ber frehung geniefsen. Wan aber iemanb "nachtämb, ber präche barmit die frenung") 69). Auch burfte ber flüchtige Miffethater in ber Freiung nicht verlett und ohne Erlaubniß bes Hofheren ober bes Herrschaftsrichters nicht ausgeliefert und in ber Freiung nicht verhaftet werben. ("ber fronhof fol fry "fin allen benen, die boruf tomen fliehen ober flechten — bas bie "niemand (on bes probsts allein, ob si ime nit ben gins gezalt "und gericht hetten —), mit keinem gwalt ober frevel nit "befumberen, barus triben ober nemmen fol") 10). Der Flüchtige follte vielmehr von bem Fronhofheren ober von bem berrschaftlichen Beamten gegen jebe Gewalt geschütt 71), einstweilen verföstiget 12), für feinen Gottesbienst geforgt 13), unb, wenn er weiter wollte, ihm noch bas Geleit gegeben werben 74), nothigenfalls sogar mit ben hofhörigen Leuten. ("und ben sulle ein burg-"greve eine mile geleiten mit ben hofigen luben, beborft ber "sin anders barzu") 75). Auch waren bie hofhörigen Leute berechtiget, bem flüchtigen Miffethater ju jeber Zeit auf und bavon zu

<sup>69)</sup> Grimm, III, 687.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 652, vgl. I, 335, III, 487.

<sup>71)</sup> Grimm, I, 652 u. 679, §. 1.

<sup>72)</sup> Grimm, III, 461. "und soll ihm ber probst efsen und trinken "geben ein ganz jar und ein tagk, ob es sich so lang verzöge." Bgl. III, 796 u. 798. Dann I, 652. "ber meiger befselben hoves, ber sol "solichen ber boruf gestochen were, bie vorgenanten sechs wochen vnd bry "tag behalten und verkositigen uf bes gestochneten costen vnnd sche "ben, vnd barumb so hat ber hosmeier zu nibern Speckach nun iuchart "ader und sünf schilling gelt."

<sup>73)</sup> Grimm, II, 508. "ond von berfelbiger Freiheit gehet ein boer off ben "forchhoiff, base er gottesbienst vollenbrengen moegh, ond bar"nach weberumb off die froheit gehen wie vor, bis jair ond tag
"umb ifs."

<sup>74)</sup> Grimm, Ill, 461. "und der öster hinweg wollt, so soll ihn der probst "begleiten auf ein meil weges, wohin er will, und soll ihm geben "ein nachtzehrung und nit mehr." eod. Ill, 427. "dan man sall ihne "ein meil wegs von dannen gelaithen, und darzu sall ein herr von "Limburg beholssen sin, ob es noth were." Bgl. I, 784. und oben Rot. 64.

<sup>75)</sup> Grimm, III, 487.

verhelfen. ("vond konnten im die hoffleuth mit glimpff baruon helfsen, han sie des macht wegen des hern 76). und kan oder mag der "hoffman ihme ewegh helffen die tage oder nacht, des sall er von "wegen vnsers ehrw. hern macht haben") 77). Nach der Reichse gesetzebung sollte jedoch die Auslieferung eines flüchtigen Missers von den Fronhosherrn in der Regel nicht mehr verweigert werden. Und nur der Herr des Flüchtigen und dessen Basallen und Berwandten sollten von jener Verbindlichkeit befreit sein 78).

Die Sicherheit bes in einen Fronhof geflüchteten Miffethaters bauerte jeboch nur eine gewisse Zeit, in manchen Herrschaften brei Lage 79), meistentheils aber feche Wochen und brei Tage 30), hoch= fens ein Jahr und ein Tag 61). Denn nach Ablauf biefer Zeit mitte ber Bluchtige fich wieder entfernen. Er durfte indeffen wieber in biefelbe Freiung gurudfehren, wenn er ohne gefeffelt ober urhaftet worben zu sein bieselbe wieber erreichen konnte. Und er fand sobann baselbst nach wie vor wieber Frieden und sicheres Gekit. ("ba einer in Ungluck und einen tobtschlagh begehen wurde, und off biefen hoff tommen kondte, bafe er alebann feche wochen "und brey tagh freyheit baruff haben solle. Köndte berselb nun ,nach umbgangh folcher zeit uff bie freie strafen tommen bren sues weit und wiederumb ungespannen ben hof erreichen, sollen "vieberumb sechs wochen und bren tagh uffs newe angehen 82). .mb wante die sechse wochen und dry tagh umb sein, soll der arme finder ein ftein gegen ber porten bes hoeffs vberwerffen, und fo

<sup>76) &</sup>lt;del>Grim</del>m, II, 259.

<sup>77)</sup> Grimm, 11, 254.

<sup>78)</sup> Constit. von 1187 bei Perts, IV, 185. u. Meichelbeck, I, 568. si incendiarius super castrum aliquod agitatus confugerit, et domini, cujus est castrum, fortassis dominus vel vassallus vel consanguineus fuerit, dominus ille non debet eum persequentibus repraesentare. — Quod si nec dominus, nec vasallus, nec cognatus fuerit, persequentibus eum statim repraesentet, vel cum eo in eadem culpa sit.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 823, 824, Ill, 684.

<sup>80)</sup> Grimm, II, 254, 259, 289, 298, 506, 528, 530, 585, III, 796 u. 798. Beisthum bes hofes Gobesberg bei Linblinger, Hör. p. 714.

<sup>81)</sup> Grimm, J, 784, II, 508, III, 461 u. 692.

<sup>82)</sup> Beisthum bon Gobesberg bei Rinblinger, Bor. p. 718-714.

#### Freiftätten ober Freiungen.

"weber zurück kommen möcht, vnb vber den stein dry soesse, vnd kan "weder zurück komen an den hoff, so sall er abermals im hobe so "langh wie vorgeschreben, fryheit haben \*3). Chombt das jar aus, "so soll er drei dritt hinaus thuen, vnd sol dan den richter wieder "auruffen, und sol ime aber geben zwelst pfening, der sol im dan "die freiung leichen hinwider jar vnd tag \*4). vnd keme er fünst "schritt daruor vnd wiederumd darin, hett er abermahl so langh darurin frist") \*5).

#### S. 712.

Die Zeit bes sicheren Geleits sollte nun bazu benutt werben, bie Sache mit ber Verwandtschaft des Erschlagenen und mit der Obrigkeit selbst zu vergleichen. Schon im 8. und 9. Jahrhundert wurde das Uspl zu bem Ende benutt, indem man dort aus der öffentlichen Gewalt (dem Grafen) das Wergeld andot und sodann um Schut bat 86), oder sich vor Gericht zu stellen erbot 87). Und auch im späteren Mittelalter noch sollte man sich von dem Aspl aus vergleichen. ("wanne aber die 3 tag und 6 wochen umb seint, "vond nit mit der oberkait und fruntschafft zusreden kan "werden, so gehent wederumd ein 3 tag und 6 wochen 88). dass "er sechs wochen und breh tagh dabinnen gefrehet sein soll, ob "seine sach inmittels zum besten geprüfet möcht wer

256

<sup>83)</sup> Grimm, II, 254.

<sup>84)</sup> Ørimm, III, 692.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 259. vgl. II, 289, 293, 508, 580, 560, 585, III, 684, 796 u. 798.

<sup>86)</sup> Salzburg. Formelbuch, c. 115. Epist. Alati, II. — petivitque ut sibi wergeltum ejus conponere licuisset. Epist. Eginhardi. 18. — regantes ut eis liceat solvere illum weregeldum pro fratre suo, et ut ei membra perdonentur. Epist. Eginhardi, 25. — ut indulta membrorum integritate verberumque poena liceat illi solutione pecuniae componere atque emendare.

<sup>87)</sup> Cap. ad leg. Sal. von 803, c. 8. bei Pertz, III, 113. De his qui ad aecclesiam confugium faciunt. — nullus eum inde per vim abstrahere praesumat, set liceat ei confiteri quod fecit, et inde per manus bonorum hominum ad discussionem in publico perducatur.

<sup>88)</sup> Grimm, II, 508.

!en, bemnach zu gewarten, wass recht sein wirbtass). Bergleichsversuchen follte der Fronhofherr dem flüchtigen Effethäter behilflich sein. ("Auch sol ein apt von Limpurg in are und bage suchen, bas er in fune mit finen vienben, mag er in ban nit gefünen, fo fol er in furen und handeln Me borgefchrieben fret 00) man er ban barin queme, fo fal er frib geleht barinne haben, vnb chn iglich herre zu Rined bas jar getruwlichen vor in tenbingen, ab er bas zu richtunge bringen möchte, ond fal bas thun allen menlichen. mag ers ban nit gerichten, fo fal er benfelben gelenben enne meyle ben ber ftabt") 91). Konnte nun aber bie Sache nicht gefühnt web verglichen werben, so follte ber Flüchtige nach Ablauf ber ge-**Aichen Frist**, z. B. von Jahr und Tag, wenn er es begehrte, iter ficherem Geleite weiter gebracht 92), in einen Balb ober an en anderen sicheren Ort gebracht, aber nicht an die öffentlichen Ferichte ausgeliefert werden. (dominus ille non debet eum per-Equentibus repraesentare, sed iuvabit eum a castro in silm vel alias ubi securus sibi videatur) 193). In man: Best Grundherrschaften ist nun bieses Recht bes Fronhosherrn bie Bache ju fuhnen und ju vergleichen in ein Recht felbft Recht im fprechen übergegangen. Und wenn baselbit ber Sof= ober ennbherr ben in seinen Fronhof geflohenen Wissethäter nicht selbst ten tonnte ober wollte, fo follte er ihn fobann an bas öffent-Bie Gericht ausliefern. ("ob einer bekummerbt ober ein mifsthebi= "ger man in ber frien hoeff einer lieff, berfelbig foll frei sein vnb "eb ime nachgeuolgt von eim hern tnecht werbe ober ein ander, fo "foll ber hofman von inen richten, — beducht aber ben hof: "man, bafe ime folches zu schwere, fo fol er ihnen nemen mit feim "rechten gheren vnb eim wildtgrauen ober seinen amptleuben

<sup>89)</sup> Grimm, II, 284. vgl. III, 461.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 784.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 520.

<sup>92)</sup> Grimm, Ill, 461. "ob es fich fo lang verzöge, bafs er nicht zu gnas "ben kommen möcht, und ber öfter hinweg wollt, fo foll ihn der proble "begleiten auf ein meil weges, wohin er will" — Bgl. ood. I, 784. Ill, 520.

<sup>93)</sup> Const. von 1187 bei Pertz, IV, 185. Meichelbeck, I, 568.

w Maurer, Fronhof. IV.

werben ("Wavern aber bieselbige burch waffengeschrei of bem "hove also geschiehgen, dass mans vff ber strafsen und gassen bo-"ren wurdt - 36). geschah aber bas ein bieb begriffen ober berufft "wurde in ber hofmarke ze Sebruck") 37). Und außer ben grundherrlichen Beamten waren sobann auch alle bingpflichtigen borigen Leute verpflichtet, bem Diffethater nachzueilen und ihn in haft bringen zu helfen ("ob das cham, das ain demp würdt gejagt, — vnd "bas gericht an ruefft, ben zw vahen, so ber richter auf va"bret neben man mit im auf zw sein, vnb welcher aber nicht "gehorsam war bem gericht, ber ist meinem herren verfallen 32 "pfundt pfenig. — ob aber ainer im abgen stull vnb zw geschrap "wurd, so fal jeberman mit bem felben nachpawren auf fein auf "sein angen gut und ben byeb helffen suechen, put an ben britten "tag — 28). Wenn ouch ber rihter vahen wil, wurd im bag zu "ftart, so sullen im bie gepurn beholfen fin 20). auch hat vnser "herre ober bie finen von fin wegen bie gemein zu mahnen, ob ein "gefchren wurbe, nach zu ziehen, by ber bufse bie bann barüber "ftehet") 40).

Eine Verhaftung bes Missetrs hatte nur in ben Fällen bes Blutbanns, also bei eigentlichen Verbrechen statt ("man sol kein "sangen ban um breierlei sach, bas erste ist biebstal, bas ander ist "nothzwang, bas britt ist mörberei") 41). Und auch bei Verbrechen sollte ber Misseträter nur bann verhaftet werben, wenn er keine Bürgen sinden konnte ("bes stocks recht ist, bass man einen jeg"lichen man der beklaget würt, und nit bürgen hat, sol in den "stock schlahen 42). in dem fronhose, das die seude nieman sahen "sollen, der gesrevelt het und bürgen han möcht vor sinem "frevel, er si gotshusman oder nit") 43). Der zu Verhastende

<sup>96)</sup> Grimm, II, 585. III, 897 u. 401. "beilallgefchrety". p. 405. "beilerge-

<sup>37)</sup> Grimm, III, 672. vgl. noch II, 889, III, 696 §. 24 u. 27 u. 678.

<sup>38)</sup> Grimm, III, 696 §. 24 u. 27.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 644.

<sup>40)</sup> Grimm, III, 559.

<sup>41)</sup> Grimm, III, 629.

<sup>42)</sup> Grimm, I, 726.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 788. vgl. II, 818.

bigung °), meistentheils aber in ber Tobesstrase 7), ober auch in ber Reichsacht, zu welcher in geistlichen Herrschaften auch noch ber Bann bes Papstes hinzukam ("ber ist in bes baptes ban und in "bes kaisers acht") °). Die Tobesstrase konnte inbessen wieber gesisset werden ("Wan aber iemand nachkhämb, der präche darmit die "trehung vod wäre darumb pstichtig des halss dem erbern fürsten "zu Oesterreich, vod ob er dem den halss nit wolt lassen, so solt "er niderlegen ainen schilt auf das erdrich, den solt er ausstillen "mit gemaltem golt, damit er sich löst von dem fürsten") °).

Diefe Freiheit ober Immunitat ber Fronhofe hing, wie wir gefeben haben, mit bem Austritt aus ber Markgemeinschaft und mit ber Bofgenoffenschaft aufs Innigfte zusammen und bestanb baber, de biefelbe von ben Lanbesherrn und von ben Raifern anerkannt werben war. Richts besto weniger haben bie Doctoren ber Rechte me bem fremben Rechte bie Nothwendigkeit einer landesherrlichen Berleihung beducirt, und diese Grundsate sind frühe schon auch in nanche Beisthumer und in andere Urfunden übergegangen 10). Beigetragen zu dem Nachsuchen jener Verleihungen mag übrigens md noch ber Umstand haben, bag ber diesen Immunitaten juge= fanbene Frieden wie jeber andere Frieden unter bem Schutze ben bffentlichen Gewalt ftanb. Um fich nun biefes Schutzes ein ausbruckliches Berfprechen zu versichern, ließ man sich fegenannte Privilegien ertheilen. Und aus biefer Zusage bes Reichs- ober landesherrlichen Schutes hat man späterhin kaiseriche und landesherrliche Berleihungen gemacht, als hätten vorher ime Freiheiten gar nicht bestanden. Die Immunitat selbst nannte nan aber feitbem öfters eine fürfiliche Freiheit, ober eine tais serliche ober konigliche Freiheit ("ain fürstliche freihait 11), "eine gefürfte freiung 12), bes tunigs freiheit") 13).

<sup>6)</sup> Grimm, 1, 678, 708 u. 726.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 886, 652, 679 §. 1, III, 685 u. 687.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 675.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 687.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 684 u. 726. Urtheilsbrief von 1514 bei heiber, p. 821 u. 828. vgl. oben §. 658.

<sup>11)</sup> Grimm, III, 684.

<sup>12)</sup> Grimm, III, 687 u. 692.

<sup>13)</sup> Grimm, I, 708.

Frift, entweber von einer Nacht 49) ober von brei Tagen gefett, 3. B. in Baiern, in Defterreich, in ber Abtei Echternach, in ber Probftei in Bonn u. a. m. 50). Anderwarts follte jedoch biefe vorläufige haft im Intereffe bes Berhafteten felbft, um bas Berfahren nicht ju übereilen ("aufe biefer vrfachen, ob fich ber ellendt mentich bar-"zwischen verantworten kundt, base er sich nit zu beclagen, base "er vbereilet worden fen") 51), noch länger bauern, in manchen Grundherrschaften 14 Tage 52), in anbern sogar 6 Wochen und 3 Tage 53) und auch noch länger 54) Aus bemfelben Grunbe ("wann man keinen mit ben Rechten überenlen folle") geftattete man bem Angeklagten eine Bertagung (einen Zug und Tag auf bas nachste Gericht), so oft er es im Interesse seiner Bertheibigung begehrte 85). Konnte nun mahrend biefer Boruntersuchung die Un: fculb bes Befculbigten nachgewiesen ober bie Sache verglichen ober Berzeihung erlangt werben, fo follte bie Sache nicht weiter verfolgt und ber Miffethater, wenn er in haft mar, wieber in Freiheit ge set werben. Wo nicht, so mußte berselbe nach Ablauf ber vorhin erwähnten Frift an ben öffentlichen Richter ausgeliefert werben. Rlar und beutlich geht biefes aus bem Hofrechte bes Reichshofes Westhoven hervor ("Wan een havesmann in bem have gevanglich "angehalben weert, be moet op bem aversten have bes Rachtes "Belthuses hoven bewaert werben twee tage, und im inne Excesse "bar vorleggen, unbt ihn barop horen, tan er in ben tween bagen "fid entschuldigen, ober eenen gnedigen Seeren maden, so gaet ber So "vangen baraff urh, sonst moet ehr an bem berben bage van bem "Haves- und Amts-Bronen gelevert werden in des Kensers gevande "nisse") 56). Gben so war es im Erzstifte Koln alt hergebracht ("Wan einige partei anzugreifen vurfallen wurd, fall bae brei tags "in enthalten und burch ben gewalbtschultheisen in verwharung

<sup>49)</sup> Beisthum von Beiterheim von 1814 bei Schöpflin, II, 109.

<sup>50)</sup> Grimm, II, 661, III, 640 \$. 6, 669 f., 685 u. 797.

<sup>51)</sup> Grimm, Il. 535 vgl. II, 318.

<sup>52)</sup> Grimm, II, 567.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 529, 535, III, 831 u. 888.

<sup>54)</sup> Grimm, II, 554 f.

<sup>55)</sup> Seiber, p. 821 u. 822.

<sup>56)</sup> hofrecht bei Steinen, I, 1567. Sommer, I, 2 p. 88.

Die Berwandtichaft bes Getobteten war bemnach gur Blutrache, aber auch zur gerichtlichen Anklage berechtiget und fogar verpflichtet, 3. B. in ber Pfalg 18), im Rlofter Ginfiebeln 19), in Baiern u. a. m. ("und fall niemant mit gen benn bie in berechten wellent") 20). Der Privatanklager mußte, auch nach Hofrecht, wie nach Landrecht, Burgen ftellen ("ist auch hoffsbrauch, welcher einen an recht ftel-"len will, foll ber meber burgen ftellen laffen, bafe er nit onrecht "anclaigt") 21). Auch frembe Leute burften im spateren Mittelalter als Anflager auftreten. Daß fie ebenfalls Burgichaft ftellen mußten, berfieht fich von felbst ("auch fol ber gast meinem herren bas "recht vergwisen vmb 32 % den") 22). Nuch bie Berhaftung bes Miffethaters tonnten bie Privatantlager begehren. Sie mußten aber sobann für bessen Bermahrung selbst forgen ("ob bas cham, "bas ain bewp wurd gejagt in bas velb in meines herren pan "bud gericht, an von ainem gast, vnb bas gericht an ruefft, ben "zw vahen —. wurd ber beupp gefanngn, so sol ber richter "bem gafet leichen stodt bnd enfen, ond ben beupp bem gafet "bebaren put an ben brittentag, und nach bem britten-tag fol in ber gafet felber behuetten mit feinem "guet")23). Auch bie Grundherrich aft felbft war zur Stellung iner Antlage von Amtswegen berechtiget. Bebe Sof= ober Grund= fericaft burfte nämlich alle ihre Beschwerben und Rlagen und unberen Anliegen vor den Fronhofgerichten wie vor anderen Betichten vorbringen, ober burch einen Anwalt vorbringen lassen 24). Daher konnte fle auch bie in ihrer herrschaft befindlichen Diffehater von Amtswegen verfolgen ober burch bie herrschaftlichen Beamten ober burch einen Fürsprechen verfolgen und anklagen laf-

<sup>18)</sup> Grimm, I, 789. "und femb ieman ber rechtung begert."

<sup>19)</sup> Grimm, I, 151. "es wer benn das peman klegti omb frevni, das fol fich "enpfinden vor eines abtes amman, ob es freveni fi."

<sup>20)</sup> Grimm, III, 673. vgl. 638 §. 9 unb unten §. 726 Rot. 28.

<sup>21)</sup> Grimm, II, 551 S. 11.

<sup>22)</sup> Grimm, III, 696 §. 26.

<sup>23)</sup> Grimm, III, 696 §. 24 u. 25.

<sup>24)</sup> Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 288. "ba tham für mich in Recht "hannfs Rauner, als anwaldt und Procurator herrn Johannesen Probits "unfer Frauen Closters ze Diefsen und seines Convents, clagt und bracht "für, angedingt in Rechten" —. vgl. Grimm, III, 681 ff.

aller Erundberren und ihrer Beamten. Daher sollte keiner von ibnen allein, sendern alle gemeinschaftlich mit einander ("mit sa-"mender bande") bandeln 61). Dies gilt insbesondere auch von der Berkaftung und Auslieferung der missehätigen Leute 62).

## **S.** 716.

Außer ber Boruntersuchung und Berhaftung hatten die Fronbei eter Erundberren und ihre Beamten auch noch ben Bolljug ter gefundenen Strafertenntniffe, bei ben gur Bunancigfeit ber Fronbofgerichte geborigen Frevel immer, und iebr baufig auch bei ben Bergeben und Berbrochen, welche gur Runandigfeit ber öffentlichen ober lanbesherrlichen Be ridte geborten. Taber follte jeber Grunbherr ein Gefangniß, einen Sted und einen Stein haben. ("und fol ber hof ftoc und "pein ban") 63). Das Gefängniß nannte man hie und ba ein huntebaus, 3. B. auf bem Mainger Sof zu Erfurt 64). Unter einem Stod (truncus, cippus) verftand man öftere einen Pabl, eine Saule ober einen Blod, an welchem bie Berurtheilten angeichleffen und bie an haut und haar gehenden Strafen vollzogen zu werben pflegten. Daber ftand biefe Art von Pranger iehr baufig an bem Gerichtsorte, bei bem Gerichtsstuhl selbst. ("efs ,iell ber tem gerichtestull stahn ein stock, — ber soll anderthalben "fuis in ber erben, vnb bren schuh auff ber erben ftahn, vnb bren fuie breith; auf solchem ftod solle ber berr richten omb ein hand "ent fujs") 65). Meistentheils verstand man jedoch unter bem Eted (cippus) bas Gefangniß felbstes). Daher ber Ausbrud einen ftoden und bloden, einen ftoden und bloden in ben Eted legen u. f. w. 67). Und ben Gefängnigmarter nannte man

<sup>61)</sup> Grimm, II, 554 n. 555.

<sup>62)</sup> Grimm, II. 554 f., 555 f., 558, III, 881.

<sup>63)</sup> Grimm, I, 698. vgl. I, 669, 673, 708, 749, II, 739. Urf. von 1144 bei Schoepslin, I, 227. Cippus dominicus loco tuto infra dominicaturam constituatur.

<sup>64)</sup> Michelfen, p. 18 u. 19.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 560.

<sup>66)</sup> Grimm, II, 694.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 726. Schmeller, Ili, 613.

gehörig vorbereitet war, burfte berfelbe die Bertagung ber Berhandlung begehren. Und er erhielt sodann "Zug und Tag biss zum nechsten "ebehafften gericht" 30).

Rur bei ben zum Blutbann gehörigen Bergeben und Berbrechen pflegte eine Boruntersuchung mit ober ohne Berhaftung bes Diffethaters stattzuhaben. Und biefes Borverfahren, zu welchem in ben Grundherrschaften einzig und allein die Grundherrn und bie herrschaftlichen Beamten, nicht aber die öffentlichen ober landesherrlichen Beamten berechtiget waren (§. 651), nannte man ben Un= taft, ben Angriff ober ben erften Angriff ("weist ber icheffen "mit recht einem abt von Poam und feinen beuelhabern pallein ben antast binnen bem hoff, ond so einer gegriffen "wurdt vor misthetigh, ben magh ein abt lafsen führen in bafs "negft ichloss binnen bem hoffsban gelegen 31). gebot und verbot und "antaft 32). ben angriff zu fangen, zu spannen vnb nach "verbienft ftraiffen 32). weist man ben antaft ober angriff, fo "ein bumensch mare ober etwas verscholt hett, so jollen oberscholtheis benfelbigen in fein behalt thun - Stem fo m. gn. b. gu "Prüm einen angetastet hat, ben mag j. gn. in ihr hauss führen "lafsen") 34). In manchen herrschaften sollte jeboch bie Berhaftung nur von dem öffentlichen Beamten, von dem Bogte, vorge= nommere werben. Das übrige Vorverfahren gehörte indessen auch bert zur Zuftandigkeit ber herrschaftlichen Beamten, g. B. in ber Edweig ("ben felben fol ein vogt vahen, vnd also geneberen eim meiler antwurten, ber fol in ben behuten ond für gerichte eim "bogt von Rotenburg antwurtten, wen er ab im richten wil. Go ,ist ber erft angriff") 35).

Auch in ben Grundherrschaften sollte bei einem stattgehabten Bergeben ober Berbrechen bas Geruffte, bas Geschrei, Seilersgeschrei, Beilallgeschrei, ober bas Baffengeschrei erhoben

<sup>30)</sup> Seiber, p. 821 u. 822.

<sup>81)</sup> Grimm, II, 529.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 525.

<sup>33)</sup> Grimm, II, 588. Ginen spannen heißt so viel, als einen binden oder in Seffel legen. vgl. oben §. 694.

<sup>34)</sup> Grimm, III, 833. vgl. nech 1, 776 §. 3, II, 539 u. 567

<sup>36)</sup> hofrecht von Malters im Geschichtsfreund, IV, 72.

aller Grundherren und ihrer Beamten. Daher sollte keiner von ihnen allein, sondern alle gemeinschaftlich mit einander ("mit sa"mender hand") handeln <sup>61</sup>). Dies gilt insbesondere auch von der Berhaftung und Auslieferung der missetstätigen Leute <sup>62</sup>).

### S. 716.

Außer der Boruntersuchung und Berhaftung hatten die Fronhof- oder Grundherren und ihre Beamten auch noch ben Bolljug ber gefundenen Straferkenntnisse, bei ben zur Zuftanbigkeit ber Fronhofgerichte gehörigen Frevel immer, und fehr häufig auch bei ben Bergehen und Berbrochen, welche gur Zuständigkeit ber öffentlichen ober lanbesherrlichen Ge richte gehörten. Daber follte jeber Grundherr ein Gefangniß, einen Stod und einen Stein haben. ("und fol ber hof ftoc und "stein han") 63). Das Gefängniß nannte man hie und ba ein hundehaus, z. B. auf bem Mainzer hof zu Erfurt 64). Unter einem Stock (truncus, cippus) verftand man ofters einen Pfahl, eine Saule ober einen Blod, an welchem bie Berurtheilten angeschloffen und bie an haut und haar gehenben Strafen vollzogen zu werben pflegten. Daher ftand biefe Art von Pranger sehr häufig an dem Gerichtsorte, bei bem Gerichtsstuhl selbst. ("efs "soll ben bem gerichtsstull stahn ein stock, — ber soll anderthalben "fus in der erden, und bren schuh auff ber erden stahn, und bren "fus breith; auf solchem stock solle ber herr richten omb ein hand "vnd fuse") 65). Meistentheils verstand man jedoch unter bem Stod (cippus) bas Gefangniß felbstes). Daher ber Ausbrud einen stoden und bloden, einen stoden und bloden in ben Stock legen u. f. w. 67). Und ben Gefängniswarter nannte man

<sup>61)</sup> Grimm, II, 554 n. 555.

<sup>62)</sup> Grimm, II. 554 f., 555 f., 558, III, 881.

<sup>63)</sup> Grimm, I, 698. vgl. I, 669, 673, 703, 749, II, 739. Urf. von 1144 bei Schoepflin, I, 227. Cippus dominicus loco tuto infra dominicateram constituatur.

<sup>64)</sup> Michelsen, p. 18 u. 19.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 560.

<sup>66)</sup> Grimm, II, 694.

<sup>67)</sup> Grimm, 1, 726. Schmeller, Ill, 613.

einen Stodwerter, einen custos cippi sive carceris ober cypparius 4), ober auch einen Stoder, Stodmeifter und feinen Diener einen Stodentnecht, bas Befangnig aber ein Stochaus.). Unter bem Stein ober Staffelftein ("und fol birre hof han zweine staffelsteine unde einen ftod") ?\*) wurde ber sogenannte Lasterstein, also ebenfalls eine Art von Pranger verftanben. Wenn es baber beißt, ber Grundherr habe über Stod und Stein zu richten, ("zu richten vber blut und "fleifch, vber ftod und ftein, vber hals und halsbein") 71), fo foll damit nichts anderes gesagt werden, als daß berfelbe über Freiheit und Ehre ober über haut und haar zu richten habe. Und auch Die bei ben westphälischen Frei- ober Femgerichten so oft vorkom= menbe, bis auf die jetige Stunde noch nicht hinreichend erklarte Formel: S. S. G. (Stock, Stein, Gras, Grein) 72), bezieht fich, wie es mir scheint, ebenfalls auf die Kompetenz jener heimlichen Gerichte. Staffelsteine wurden jene Steine offenbar beswegen genannt, weil fie an bem Gerichtsorte, an ber Staffel felbft kanben. Anderwarts nannte man ben Pranger ober bie Schand= fäule eine Schrafat und ben Nachrichter einen schreiarius, 3. B. in Baiern und Desterreich 73). In Westphalen und in Altsachsen im norblichen Deutschland wurde ber Pranger ein Raact, ober ein Raed ober Raede genannt 74).

Bur Beftrafung von Garten=, Obst= und Felbfreveln, von Fifc und Wildbiebstählen, von Betrügereien ber Backer und anbeter handwerker, von Bergeben gegen bie Sittenpolizei u. bgl. m. tommen auch noch Brechen ober Prechen vor 75), fobann

<sup>68)</sup> Altes Strafburger Recht, c. 4 g. 1, 5 u. 6, c. 5 g. 1 bei Königshofen p. 702 u. 716,

<sup>69)</sup> Scherz, p. 1575 u. 1576.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 667. 71) Grimm, I, 781.

<sup>72)</sup> Biganb, Femgericht, p. 265, 524 u. 525.

<sup>73)</sup> Grimm, III, 657. Schmeller, 111, 508.

<sup>74)</sup> hofrecht von Befthoven bei Steinen, I, 1567. Richen, p. 105 f. Brem. nieberfachf. Borterbuch II, 716 f.

<sup>75)</sup> Schmeller, L 245 f.

268

### Bollgug ber Strafe.

aller Grundherren und ihrer Beamten. Daher sollte keiner von ihnen allein, sondern alle gemeinschaftlich mit einander ("mit sa"mender hand") handeln <sup>61</sup>1. Dies gilt insbesondere auch von der Berhaftung und Auslieserung der missethätigen Leute <sup>62</sup>).

#### **c**. 716.

Außer ber Boruntersuchung und Berhaftung hatten bie Fronhofe oder Grundherren und ihre Beamten auch noch ben Boll-zug ber gefunbenen Straferkenntnisse, bei ben zur Bu-ftanbigkeit ber Fronhofgerichte gehörigen Frevel immer, und fehr häufig auch bei ben Bergehen und Berbrochen, welche gur Buftanbigkeit ber öffentlichen ober landesherrlichen Ge richte gehörten. Daher follte jeber Grundherr ein Gefangnig, einen Stock und einen Stein haben. ("und fol ber hof ftoc und "stein han") 63). Das Gefängniß nannte man hie und ba ein hundehaus, 3. B. auf bem Mainger Sof zu Erfurt 4.). Umter einem Stock (truncus, cippus) verftand man ofters einen Pfahl, eine Saule ober einen Blod, an welchem bie Berurtheilten angeschlossen und bie an haut und haar gehenden Strafen vollzogen zu werben pflegten. Daber ftand biefe Art von Pranger fehr häufig an bem Gerichtsorte, bei bem Gerichtsftuhl felbft. ("ef "soll ben bem gerichtestull ftahn ein ftock, — ber soll anberthalben "fus in ber erben, ond bren schuh auff ber erben stahn, ond bren "fuse breith; auf solchem stock solle ber herr richten omb ein hand "vnd fuse") 65). Meistentheils verftand man jedoch unter bem Stock (cippus) bas Gefängniß felbstes). Daher ber Ausbrud einen ftoden und bloden, einen ftoden und bloden in ben Stock legen u. f. w. 67). Und ben Gefängniswärter nannte man

ذ!

1

<sup>61)</sup> Grimm, II, 554 n. 555.

<sup>62)</sup> Grimm, II. 554 f., 555 f., 558, III, 881.

<sup>63)</sup> Grimm, I, 698. vgl. I, 669, 673, 708, 749, II, 739. Urf. von 1144 bei Schoepflin, I, 227. Cippus dominicus loco tuto infra dominicalir ram constituatur.

<sup>64)</sup> Michelsen, p. 18 u. 19.

<sup>65)</sup> Grimm, II, 560.

<sup>66)</sup> Grimm, II, 694.

<sup>67)</sup> Grimm, I, 726. Schmeller, Ill, 613.

Stodwerter, einen custos cippi sive carceris ● pparius 40), ober auch einen Stoder, Stodmeifter Feinen Diener einen Stodentnecht, bas Befangniß aber S Zodhaus.). Unter bem Stein ober Staffelstein fol birre hof han zweine staffelfteine unbe einen > ") wurde ber sogenannte Lafterstein, also ebenfalls eine Art anger verftanden Wenn es baher heißt, ber Grundherr Der Stock und Stein ju richten, ingu richten vber blut vnb ber ftod vnb ftein, vber hals vnb halsbein") 71), so soll wichts anderes gesagt werden, als daß derfelbe über Freiheit Fre ober über haut und haar zu richten habe. Und auch ben westphälischen Freis ober Femgerichten so oft vortoms bis auf die jetige Stunde noch nicht hinreichend erklärte : 6. 6. G. G. (Stod, Stein, Gras, Grein) 12), bezieht Die es mir scheint, ebenfalls auf die Rompeteng jener beim-Gerichte. Staffelsteine wurden jene Steine offenbar besgenannt, weil sie an bem Gerichtsorte, an ber Staffel felbft Mnbermarts nannte man ben Branger ober bie Schanbeine Schrafat und ben Rachrichter einen schreiarius, 3. B. aiern und Defterreich 13). In Westphalen und in Altsachsen norblichen Teutschland wurde ber Branger ein Raad, ober Raed ober Raede genannt 14).

Bur Bestrafung von Garten=, Obst: und Felbfreveln, von Afch- und Wilbbiebstählen, von Betrügereien der Backer und an= war handwerker, von Bergehen gegen die Sittenpolizei u. dgl. m. emmen auch noch Brechen ober Prechen vor 78), sobann

<sup>68)</sup> Altes Straftburger Recht, c. 4 g. 1, 5 u. 6, c. 5 g. 1 bei Konigshofen p. 702 u. 716,

<sup>69)</sup> Scherz, p. 1575 u. 1576.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 667.

<sup>71)</sup> Grimm, I, 781.

<sup>72)</sup> Bigand, Femgericht, p. 265, 524 u. 525.

<sup>78)</sup> Grimm, III, 657. Schmeller, III, 508.

<sup>74)</sup> hofrecht von Besthoven bei Steinen, I. 1567. Richey, p. 105 f. Brem. niederfachf. Borterbuch II, 716 f.

<sup>76)</sup> Schmeller, L 245 f.

Schanbkörbe, Korbpranger und sogenannte Schnellen 18), sber Schupfen 17), Babekörbe 18), Wippen 19), Geigen und Fibeln 80), und andere Strafmaschinen mehr, mit welchen die Frevler ins Wasser gelassen und wieder in die Höhe gezogen (gesschnellt), oder in welche sie, wie bei den Geigen und Fideln, mit Kopf und Händen gespannt zu werden pslegten. In Schwaben kam außerdem auch noch das sogenannte Narrenhäußle vor, in welches zumal Kinder und Weiber bei Wasser und Brod einzesperrt zu werden pslegten 31). Und in Baiern sollten dergleichen Frevler an die Schandsaule gestellt und von den Kindern verhöhnt und verspottet werden. ("dass dieselben offenlich au die Seull genschaftlagen, durch die Pueden vor wenigklichen verspottet werzucht bloß in den Fronhösen auf dem Lande, sondern auch in den Städten 82).

Enblich follten auf jebem Fronhofe auch noch Befen zum Stäupen, eiserne Banbe, Hämmer, Klüpfel, Schlegel und Scheeren vorräthig sein, zum Bollzuge ber an haut und Haar gehenden Strafen. ("ber abt sol haben in bem hof ein stüdt "mit fünf stücken, eines mit seinen eisernen banden, und ein bes "sem, schere, schlegel und ein band 34). und solle auch ein stock uf "beme hofe sin, hamer und klüppel, ab imant wider freiheit bes

<sup>76)</sup> Burttemberg. Lands Ordn. von 1567 p. 209. "sehen in ein Rorb ober "Schneller, in ein Baffer herabzufallen, ober auff einen Schragen petreichen " Haltaus, p. 1117. Scherz, p. 815—816.

<sup>77)</sup> Stabtrecht von Augsburg bei Freyberg, p 121. "bei Balch, IV. 354. Stabtrecht von Strafburg §. 48 bei Strobel, I, 331. Stabtrecht von Binterberg bei Balch, VI, 259.

<sup>78)</sup> Altenburg, Beschreibung von Mühlhaufen, p. 264 ff.

<sup>79)</sup> Richen, p 340-341.

<sup>80)</sup> Schmid, schwäb. Wörterb. p. 225. vgl. noch Grimm, R. A. p. 725-

<sup>81)</sup> Dorfsorbnung von Abelmannsfelben bei Raber, reichsritt. Dag. II. 861. vgl. Schmib, fcmab. Borterb. p. 401.

<sup>82)</sup> Urf. von 1557 f. 6 bei Lori, p. 849.

<sup>83)</sup> Berlepich, Chronif vom Badergewerb, p. 102-111.

<sup>84)</sup> Grimm, I, 572. vgL 574. Rot.

"bofes thete, ben solle ber burggreve mit hamer und klüppel in "ben stock stahen. Auch sulbe ein schere ba sin, ab ein frawe icht "tebe mit worten aber werken wiber freiheit aber bes hoses recht, "bie solle man beschroten mit einer scheren zu einem zeichen, bass "sie barumb gestrafet were").

Berfahren in ber öffentlichen Sigung.

### S. 717.

Das Berfahren in Straffachen war auch bei ben Fronhofgerichten fast basselbe, wie in Civilsachen 86). Zuerst trat nämlich ber Untlager auf, ber Privatantlager 87) ober ein herrschaftlicher Beamter ober ber hof- ober Grundherr felbft 88), bingte feinen Borfprechen bei Bericht an und ließ sobann burch biesen seine Anklage vortragen, g. B. bei bem Pfalzgerichte in Lindau. ("liefs Simon Rhun burch finen erlopten fürsprechen Eh. Sch. in klagsweiss .reben, - ber benant hans Ropff und sein sun hatt ihn mit ge-"waffneten Sanden frevenlich vff bem finen überloffen, — begert "gegen bemfelben hansen Kopffen gerichts und rechts") 69). Rach "bem Anflager erhielt ber Beklagte bas Wort. Auch er begann "bamit feinen Borfprechen gehörig anzubingen. ("als bann fich "baib Parthepen mit fürsprechen nach form ond ordnung best "rechten gestalten") 90). Sobann ließ auch ber Angeklagte burch feinen angebingten Borfprechen feine Ginreben und feine Bertheibigung vortragen. Satte berfelbe Ginreben vorzubringen, wenn er 3. B. ber Leibeigene ober Borige einer fremben Berrichaft mar und baher von dieser einen Beistand begehrte, so konnte er um biefe beilaben zu konnen einen Tag und Bug bis zu bem nachsten Serichte begehren. ("Antwurt Sans Dot burch seinen fürsprechen, Me Mag fo wie gnabige fram off in gethon, hab er vernommen,

<sup>85)</sup> Grimm, III, 487.

<sup>86)</sup> Bgl. Meine Gefch. bes altgrm. Gr. Br. p. 224—226.

<sup>87)</sup> heiber, p. 818 u. 819.

<sup>88)</sup> heiber, p. 820.

<sup>89)</sup> Deiber, p. 818. Noch andere Anklagen ibid. p. 819 u. 820. vgl. oben 6. 714.

<sup>90)</sup> beiber, p. 820.

"welche im of dismal schwer sy zu verantwurten, wann er sige be-"herret, vnd mit benftand nit versehen, er hab sich auch solcher "Mag nit vermessen, begert barauff Zug und tag, damit er sich "mit behftand wol moge verfehen, so bann wolle er auff biefe Mag fantwurt geben") 91). Der Angeklagte mußte jedoch, wenn er eine Bertagung begehrte, beschwören, bag er biefelbe nicht zur Berzögerung der Sache begehrt habe. ("bieweil Sans Mot von wegen "Benftands jug vnb tag begerte, vnb soliches an andsstatt an stab "loben möcht, bafe er folches von teines andern vffzuge wegen, "sonder dass ihm solcher Verzug umb Benftand not were, sodann "soll im zug vub tag geben werben, bifs zu nechsten ehehafften ge-"richt")92). Hatte aber ber Angeklagte keine Ginreben vorzubringen ober waren biese bescitiget, so ließ er nun seine Bertheibigung gleichfalls wieder burch seinen Borfprechen vortragen , g. B. bei bem erwähnten Pfalzgerichte zu Lindau. ("barzu ber obgenant "Hans Kopff burch sinen erlopten fürsprechen B. B. antwurten, "bass jme solch klag frembb und unbillich name, bann angesehen, "er hatt ben benanten Simon Runen, allwegen aufs gutem willen, "über bas fin fahren lauffen, vnd nit von gerechtigkeit wegen, vnb "wa er noch aufs ber Bizin gefahren war, hatte nie barein gerebt, "so aber ber benant Kun, von gerechtigkeit wegen, an bem end "fahren wollte, hatte er jm solches gesperrt, ohn recht nit fahren "laffen, auff bas ber benant Symon Run hinderm farren ftein ge "zuckt, ond gegen ihn geworffen, aber nit getroffen, in bem weren "leut barzu fommen, jnen an gelt gebotten, über bie gebot hatt "ber Kun aber ein ftein gezuckt, gegen im geworffen, vnb hinden "in rucken troffen, wa jemand ba gefrevelt, hatt ber Kun tan, vid "er nit, hofft er folt ben frevel buffen") 93).

Rach bem Angeklagten konnte wieder der Anklager und nach biesem ber Angeklagte bas Wort nehmen bis niemand mehr etwas vorzubringen hatte und bie Sache soden zum Urtheil ausgeset

<sup>91)</sup> Urtheil von 1514 bei Heiber, p. 821. vgl. noch p. 822. und oben S. 672.

<sup>92)</sup> Beibet, p. 821.

<sup>98)</sup> Urtheil von 1499 bei heiber, p. 818. vgl. noch Urtheile von 1500 v. 1514, eod. p. 819, 821 u. 822.

wurde. ("Darauff der benant Simon Kun sinen erlopten fürspre"chen, glich wie vor, vub dess mer reden liess, der theil wer also
"ergangen u. s. w. — und umb alles das begert er erbar lüt zu
"verhören, zu dem der obgenant Hans Kopff sinen benanten für"sprechen guter massen wie vor, vund dess mehr reden liess, u. s. w.
— vund des daid tail die sach mit längern worten, auff die mainung
"lutend, vunohtdurfftig allhie zu beschreiben, zu recht satten") \*1).

Waren Zeugen vorhanden, so wurden diese vor dem verssammelten Gerichte vernommen 95). Hatten aber die Parteien keine Zeugen, was dei Feldfreveln meistentheils der Fall war, so vertrat sodann die Pfandung die Stelle des Beweises. ("wann einer "dem andern an sennem gewechs, welcherley das von fruchten were, "auff dem selbe mit seinem vyhe, gesinde adder sein selbst leid, ader "pserden beschedigt, was sennes vnrechten dar vmb sey? Brtheill, "wo man einen betredt an seinem schaden, das rechnen man sur "ein duberen, so es die nacht vnd nebel geschehe; mocht er in des "wiesen mit leuten, wer gut, hette er aber nymant dar bet, "sol er im ein pfandt nehmen, vnd so er es gethann kunde, "mocht er ym ein stuck von eynem rokhgeren schneiden") 96). Und heute noch dürsen die Feldschützen solche Pfandungen vornehmen.

Db auch Eibhelfer und Reinigung seibe bei ben zur Buftanbigkeit ber Fronhofgerichte gehörenben Vergeben zulässig wasten, kann urkundlich nicht nachgewiesen werben, wiewohl manche Beisthumer es anzunehmen scheinen 37). Da sie jeboch in Civilsachen zugelassen worben sinb (S. 698), so kann auch in Strassachen nicht wohl an ihrer Zulässigkeit gezweiselt werben. Wenigstens bei Berbrechen ber hosbirigen Leute waren in ben öffentlichen ober laubesherrlichen Gerichten auch Eibhelfer und Reinigung seibe zulässig, und außerbem auch noch Feuers und Wasserpros

<sup>94)</sup> Urtheil von 1499 bei Heiber, p. 818. vgl. p. 819 u. 822-823.

<sup>95)</sup> Beiber, p. 818 u. 819. Grimm, III, 591.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 591. vgl. Wilba, in ber Zeitschr. für Deutsch. R. I, 227 ff.
97) Leg. familiae S. Petri von 1024 c. 18, 30, 32 bei Grimm, I, 806.
und im Archiv für Gess. Gesch. II, 149. können auch von Fronhosgerichten verstanden werben.

k Reurer, Fronhof. 1V.

ben, ja sogar gerichtliche Zweikampfe, wie biefes gleich nachsher nachgewiesen werden soll.

Nach beendigter Berhandlung erfolgte die Umfrage und die Abstimmung in derselben Beise wie dei Civilsachen, z. B. in dem mehrmals erwähnten Pfalzgerichte zu Lindau. ("So haben "die richter auff mein ombsrag dess ersten erbar leut darumb zu "verhören mit recht erkent, vud die aigenlich verhört und darauff "auch nach klag, antwurt und widerred, an allen fürgewenden so "chen einhelligelich zu recht gesprochen, dass") \*\*).

Ein solches Anklageverfahren hatte jedech, wie bei der englischen Jury, nur bann statt, wenn der Beschuldigte die That leugenete. Denn wenn er sich schuldig bekannte, so ersolgte das Urtheil ohne weitere Berhandlung, 3. B. in den Herrschaften an der Mosel. ("Were sach, dass er nit erkennt ihme vurecht "geschehe, so soll der kläger vermitz seinem dürgen ihme kehren seinnen spott, schaden und herren duis, so was der deklagter mit nrecht darauf nehmen kan, und die scheffen mit recht erkennen. "Were sach, dass er erkennt, dass er schuldig sen, darumd mer beklagt, soll man ihne führen auss dem kelterhauss in das "spilhauss, da sollen ihne die scheffen berurtheillen nach seinem verwidenst und eigen erkenntuss").

Das Rügeverfahren ist wahrscheinlicher Weise noch weit kurzer und einfacher als das so eben erwähnte Anklageversahren gewesen. Denn wer etwas zu rügen hatte, pflegte die Beweise in Händen zu haben, oder es wurde die gerügte That ohne weiteres eingestanden und sodann auf der Stelle bestraft. So sinden wir das Rügeversahren noch im 16. und 17. Jahrhundert nach heute noch vorhandenen Frevelakten, von denen ich ein andermal weiteren Gebrauch machen werde. Und nichts berechtiget zu der Annahme, daß dieses Verfahren in früheren Zeiten und bei den Frondhöserichten weitläustiger gewesen sei.

<sup>98)</sup> Urtheil von 1499 bei Seiber p. 818. vgl. Urtheile von 1500 u. 1514. eod. p. 820 u. 821—828.

<sup>99)</sup> Grimm, II, 818.

#### 5. Cofregt.

#### a. 3m Allgemeinen.

### S. 718.

Innerhalb des Hofverbandes hatten die hofhörigen Leute eine eben fo vollständige Autonomie, wie die vollfreien Leute nach Lanbrecht. (S. 468). Wie andere Genoffenschaften tonnten fich bemnach auch bie hofgenoffenschaften ihr eigenes genoffenschaftliches Recht ausbilden. Und es hat vielleicht keine einzige Hofgenoffenschaft bestanden, welche nicht ein mehr oder weniger vollständiges Sefrecht gehabt hatte, - von welcher nicht wenigstens bas Erb. und Cachenrecht bis auf einen gewiffen Grab ansgebilbet worden ware. Da nun jeber Fronhof seine eigene Pofgenoffenschaft und fein eigenes Defgericht und baber auch sein eigenes Dofrecht gehabt hat, in manchen Dorf: und Stadtmarten aber mehrere Fronbofe lagen (S. 444), ba ferner bie hofhörigen Leute öfters in einer und berfelben Berrichaft mehrere Pojgenoffenschaften neben einans ber bilbeten und sobann jebe Hofgenoffenschaft ihr eigenes Pofrecht, bie Litenen ihr jus litonicum') ober ihren mos litonum'), bie Bachezinsigen ihr Wachezinsiges Recht 3), die Laten ihr Laten. recht 1), andere ihr eigenes Amtsrecht, Speurecht, Paulsrecht u.f. w. gehabt haben (S. 628), fo hat es in einer und berfelben Gerrichaft, ja fogar in einer und berfelben Stadt und in einem und bemfelben Derfe oft mehrere Sofrechte neben einander gegeben ("zu wiffen, "bajs in Amte Hamm breierlei Seisgüter senn, welche unter ben "breien Sofen Rynern, Drechen und Berge fortiren. — Erbtheilung "in allen breien Sofesrechten" —) 44). Daher bie große Berichies benheit ber Rechte, welche sich in manchen Territerien heute noch, nicht bloß in einer und berselben Berrichaft, in einer und berselben

<sup>1)</sup> hofrecht von Deppen bei Grimm, III, 179.

<sup>2)</sup> Urf. von 1166 bei Sommer, I, 2 p. 181.

Urf. von 1163 bei Günther, 1, 880. secundum communem legem cere censualium.

<sup>4)</sup> Lacomblet, Arch. I, 162 ff. 11. 205.

<sup>4</sup>a) hofdrechte von Ryner, Drechen und Berge S. 1 u. 11 bei Sommer, I, 2 p. 70 u. 71. egl. noch oben \$. 628.

Stadt, in bemselben Dorfe, ja zuweilen sogar in einem und bemsselben Hause finden, wie dieses in Mittelfranken heute noch ber Kall ist \*).

In ben meiften Sof= uub Grundherrichaften haben fich jeboch bie verschiedenen Arten von Hörigen nach und nach mit einander vermengt und vermischt. Am frühesten scheint biefes in jenen Berrschaften ber Fall gewesen zu sein, in welchen, wie im Sofe Octhmarfen bie Hoffreien, bie Remmerlinge und alle andere hofgenoffen und Hofeigenen, alle Arten von Borigen einem einzigen Fronhofgerichte unterworfen worben waren . Jebenfalls haben biefe fich sobann unter einander verloren und sich mit einander zu einer einzigen Hofgenoffenschaft und ihr Recht zu einem einzigen Hofrechte verschmolzen. Allein auch in jenen Herrschaften, in welchen mehrere Hofrechte neben einander bestanden, hat sich öfters, wahrscheinlich unter bem Ginflusse bes Oberhofes, unter welchem fie alle geftans ben, ein für alle gemeinsames Recht ("ein gemein Recht" 7), eine lex communis cere censualium) 3) ober ein gemeiner Gebrauch ("nach gemeinem bruch vub rechten") 9) gebildet, z. B. in ber Abtei Fulba, in der Schweiz, am Niederrhein u. a. m.

## §. 719.

Die gewöhnliche Benennung bieses genossenschaftlichen Rechtes ist Hofrecht oder Hobsrecht 10), jus curiae 11), Hofsober Hobsbrauch 12), Saalrecht, 3. B. das Hobessaalrecht oder

<sup>5)</sup> Dr. Rumpf, Gefetes-Statistit von Mittelfranten, 1839. Meine Ginleitung, p. 285 f.

<sup>6)</sup> hofrecht von Octhmarssen bei Strobtmann, p. 124. "bat die hoffmeyer "tho Octhmarssen heft jurisdictie over alle hossven ende Kaemerlinge "guideren ende erven, undt voort van allen hossenen — oft vernandt "van den hossven ofte Kaemerlingen ofte anderen hossgenocten rebell "werte." vgl. noch p. 120—121 u. 182.

<sup>7)</sup> Grimm, III, 450. Not.

<sup>8)</sup> Urf. von 1163 bei Gunther, I, 880.

<sup>9)</sup> Grimm, I, 99, § 18.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 730, III, 37, 56, 149, §. 32.

<sup>11)</sup> Urf. von 1182 bei Lacomblet, I, 342. Abeinganer Güterregister aus 18. sec. und Urf. von 1808 bei Bobmann, II, 681 u. 682.

<sup>. 12)</sup> Beisthum von Dalciben, §. 10, 11, 15, 17 u. 21 bei Grimm, II, 551.

Hoebsrecht von Effen 13), Rammerrecht, 3. B. bas Recht ber Remmerlinge in Weftphalen 14), Amterecht, z. B. in Weftphasten (§. 378), wohin insbesonbere auch bas Paramtrecht zu Mauten in Baiern gehort 18), sobann Soffprache, z. B. bes Amtshofes zu Lubinghausen 10), ferner Bauersprache ober Bauerrecht, z. B. von Serbite 17), jus mansonarium 18), Lands ober Stoppelrecht, z. B. von Bochum 19) u. f. w. Am Oberrhein und an ber Donau, so wie überhaupt im sublichen Deutschland und in ber Schweiz kommt jeboch bie Benennung Sofe, Caal- und Amterecht weniger häufig vor als am Nieberrhein und in Beftphalen und im übrigen norblichen Deutschland. Gin mabres Sofrecht findet fich indeffen auch in biefen Territorien in ben Dofweisthumern, Hofrobeln, Deffnungen, Chehaftrechten, Chehafttabingen, Pantabingen u. f. w. 20), und öftere auch ber Name Sofestecht, hofferecht und hoveerecht, 3. B. zu Malters, Emmen, Rusnach, Lugewil, Merlischachen, Egeri, Beggis, im Elfaß u. a. m. 21), ober Rechtung bes Sofes, z. B. zu Abligenfowil, Lugswil u. a. m. 22), und in Baiern hofmartrecht, wo übrigens auch bas Wort Sofrecht vorkommt 23). Das Sofrecht wurde ofters auch gang allgemein eine Weisung (Wisung), z. B. im Rheingau 23a), bann ein Weisthum ober Sofweisthum genannt.

<sup>13)</sup> Steinen, I, 1761. Sommer, p. 215.

<sup>14)</sup> Recht ber Remerlingen bei Strobtmann, p. 128.

<sup>15)</sup> Grimm, III, 662.

<sup>16)</sup> Commer, p. 246. Riefert, Sofr. von Loen, Anhang IV.

<sup>17)</sup> Commer, p. 16.

<sup>18)</sup> Urf. von 1272 bei Guden, V, 62.

<sup>19)</sup> Commer, p. 28.

<sup>20)</sup> Bgl. 3. B. Dofrobel von Greifenberg, S. 8 ff. bei Chauberg, I, 52 ff-

<sup>21)</sup> Schhichtsfreund, IV, 67, VI, 66, 70, 72 u. 75. Grimm, I, 159, 161, 168 u. 780.

<sup>22)</sup> Sefchichtafreund, VI, 61 u. 72. Grimm, I, 162.

<sup>23)</sup> Grimm, III, 631. "bafs ich fast ain hoff rechten." Urt. von 1869 in Quellen jur Bair. Gesch. VI, 506. "berfelb herr bag hofrecht wibers "uarn laggen, ober ber richter bag recht landrecht," — also bas hofrecht im Gegensat bes Landrechts.

<sup>28</sup>a) Urf. von 1808 bei Bob.nann, II, 682. — in prenarrandis juribus domus et curtis pdee, que volgariter dicuntur Wisunge. —

Die Grunblage bes hofrechtes waren altes Bertommen, und zwar bas ben Hörigen angeborne Recht 24) und autonomische Bestimmungen, ursprünglich wohl nur altes Bertommen. ("bas von hren vorfaren und altern vff fipe von hundert jaren "here vnb lenger, ban hemand gebeneten mechte, komen were 26). "ehn gewehnheit, bas von hren albern off spe herkomen were 26) "alt gewonheit und recht 27). bafs waren ir alte gewöndliche her-"tomen lanbrecht 28). Dit fon be alben rechten") 29). Bahrenb baber biefe hofrechte einerseits bis in bie alleralteften Zeiten binaufreichen und zum Theile sogar mit ben alten Bollsrechten zufammenhangen (§. 177—179), haben bieselben andererseits, was namentlich bie gegenseitigen Rechte und Berbinblichkeiten ber Sofherrn und ihrer Gruntholben betrifft, in autonomifchen Bestimmungen, also in bem Sofverbande selbst und in ber bamit verbunbenen Sofgenoffenschaft ihren tieferen Grund. Fortgebilbet murben fie aber burch neue autonomische Bestimmungen (§. 641), burch berrschaftliche Gebote und Berbote 20) und vor Allem burch bie Entscheidungen ber Fronhofgerichte und burch bie aus benfelben berrorgegangenen hofweisthumer. Go besteht 3. B. tie Orbuung und Capung bes Pfalggerichtes zu Linbau anger altem Bertome men und Gebrauche gang vorzüglich aus ben Entscheibungen bes Pfalzgerichtes felbst, welche sodann in bas Weisthum aufgenommen werden find 31). Manche hofrechte find inteffen auch von anderen hofrechten entlehnt worden, wie biefes bei ben Stadtrechten so häufig ber Fall war. Daher bie greße, öfters wörtliche Uebereinstimmung, z. B. ber Deffnung von Bingiton mit

<sup>24)</sup> Leges familiae St. Petri, §. 82 fei Grimm, I, 808. ut legem sibi innatam propter furtum perditam habeat.

<sup>25)</sup> Grinum, III, 404.

<sup>26)</sup> Grimm, I.I, 426.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 689.

<sup>28)</sup> Cofmarfrecht von Billerfee in Mon. Boic. II, 108.

<sup>29)</sup> hofrecht bes Reichthofs Besthoren bei Steinen, I, 1568.

<sup>80)</sup> Bredensch, hoffrolle bei Strobtmann, p. 103. Beisthum von Ottersheim und Immesheim im Bb. III, 567.

<sup>81)</sup> Deiber, p. 801-805.

### 5. Ostreğt.

a. 3m Allgemeinen.

**S.** 718.

Innerhalb bes Sofverbandes hatten bie hofhörigen Leute time eben so vollständige Antonomic, wie die vollfreien Leute nach Banbrecht. (S. 468). Wie anbere Genoffenschaften tonnten fich bemnach auch bie hofgenoffenschaften ihr eigenes genoffenschaftliches techt ausvilden. Und es hat rielleicht keine einzige Pofgenoffen. haft bestanden, welche nicht ein mehr oder weniger vollständiges Sofrecht gehabt hatte, — von welcher nicht wenigstens bas Erbmb Cachenrecht bis auf einen gewiffen Grab ausgebilbet worben wire. Da nun jeber Fronhof seine eigene Pofgenoffenschaft und fein eigenes Sefgericht und baber auch sein eigenes Sofrecht geabt hat, in manchen Dorf: und Stadtmarken aber mehrere Fron-16 lagen (S. 444), ba ferner bie hofhörigen Leute öfters in einer berfelben herrichaft mehrere hofgenoffenichaften neben einanber bildeten und sodann jede Posgenoffenschaft ihr eigenes Posrecht, bie Litonen ihr jus litonicum') eber ihren mos litonum'), bie Bachezinsigen ihr Bachezinsiges Recht 2), die Laten ihr Latenrecht 1), andere ihr eigenes Amterecht, Speurecht, Paulerecht u. f. w. gehabt haben (S. 628), fo hat es in einer und berjelben herrichaft, is fegar in einer und berfelben Stadt und in einem und bemfelben Dorfe oft mehrere Sofrechte neben einander gegeben ("zu wissen, "bafe in Amte Samm breierlei Sojsgüter fenn, welche unter ben "breien Sofen Ronern, Drechen und Berge fortiren. — Erbtheilung "in allen breien Sojedrechten" —) 44). Daber bie große Berichies benheit ber Rechte, welche fich in manchen Territorien heute noch, nicht bloß in einer und berselben Herrschaft, in einer und berselben

<sup>1)</sup> hefrecht von Derpen bei Grimm, III, 179.

<sup>2)</sup> Urf. von 1166 bei Sommer, I, 2 p. 181.

<sup>8)</sup> Utf. ven 1163 bei Günther, 1, 880. secundum communem legem cere censualium.

<sup>4)</sup> Lacomblet, Arch. I, 162 ff. n. 205.

<sup>4</sup>a) hofsrechte von Ryner, Drechen und Berge S. 1 u. 11 bei Gommer, I, 2 p. 70 u. 71. egl. noch oben g. G28.

selben Weise gehulbiget werben, wie bem Ronig und bem Landesherrn von den Reichs= und lanbesherrlichen Unterthanen. Das Recht auf die Land- und Gerichtsfolge hatte die Hof- oder Grundherrschaft in derselben Weise hinsichtlich der unter ihrer Herrschaft ftehenden Sorigen, wie die Reichsgewalt und die Landesherrschaft in Anschung ber Reichs = und landesherrlichen Unterthanen. Das gesammte Fronhofgerichtswesen insbesondere ift eine bloße Rachbilbung ber offentlichen Gerichtspflege gewesen. Go wie ber Bauernhof dem Fronhofe nachgebildet war, so war auch die Hofgenossenschaft wieder der Benossenschaft ber vollfreien Leute und bas Fronhofgericht bem Gerichte ber öffentlichen Gewalt und bas hofrecht bem Lanbrecht nachgebildet. Daffelbe gilt von ber Familiengenoffenschaft und von fammtlichen genoffenschaftlichen Rechten, von bem Personen = und Markgenossenschafts Rechte ebensowohl wie von bem Sachenrechte und insbesondere auch von bem Erbrechte, wie biefes zum Theile schon nachgewiesen worden ift, nun aber immer Marer und beutlicher hervortreten wird.

Das hofrecht war bemnach auch im späteren Mittelalter noch nicht ohne freie Elemente. Daher brachte der Verluft des Hofrechtes fehr große Nachtheile. Denn ber Hofhorige, ber fein Sof recht verlor, ward meistentheils unfrei ober leibeigen (§. 455). Auch macht es biese nahe Verwandtschaft bes Hofrechtes mit bem Landrechte begreiflich, wie bas Hofrecht selbst nach und nach die Grunblage bes späteren Lanbrechtes und zwar in ber Art werben konnte, daß sich entweder das Landrecht unter bem Ginflusse ber lanbesherrlichen Bogtei zu einem das ganze Territorium umfaffer ben hofrechte ausgebildet, ober bas hofrecht unter bem Ginfluffe bes Landrechtes zu einem wirklichen Landrechte erweitert hat (§ 481). Bas aber für die freiere Entwickelung des Hofrechtes von gang besonderer Wichtigkeit gewesen ift, bas war ber Umstand, bag viele alte Gemeinfreie, g. B. die Freien von Bingifon im Kanton 36 rich, die lubeigenen Bauern in Baiern u. a. m. in ben Bauernftanb herabgebrudt und baburch ber Hörigkeit wenigstens fehr nabe gebracht und sobann mit ben Hörigen vermengt und vermischt u ben find 28). Denn die ursprünglich hörigen Leute, inbem fie be \_\_\_\_

- : -- - -

<sup>88)</sup> Offnung von Bingiton bei Schauberg, I, 41 ff.

Soebsrecht von Effen 13), Kammerrecht, 3. B. bas Recht ber Remmerlinge in Weftphalen 14), Amterecht, 3. B. in Weftpha-Ien (§. 378), wohin insbesondere auch das Paramtrecht zu Mauten in Baiern gehört 18), sobann hoffprache, z. B. bes tintshofes zu Lubinghausen 16), ferner Bauersprache ober Bauerrecht, z. B. von herbite 17), jus mansonarium 18), Lands ober Stoppelrecht, z. B. von Bochum 19) u. f. w. Am Oberrhein und an ber Donau, so wie überhaupt im sublichen Deutschland und in der Schweiz kommt jedoch die Benennung Sofe, Saal und Amtdrecht weniger häufig vor als am Nieberrhein und im Weftphalen und im übrigen norblichen Deutschlanb. Gin wahves hofrecht findet fich indessen auch in biesen Territorien in ben Pofweisthumern, Dofrobeln, Deffnungen, Chehaftrechten, Chehaft-Mbingen, Pantabingen u. f. w. 20), und öftere auch ber Rame Sofestecht, Sofferecht und Doveerecht, 3. B. ju Malters, Emmen, Rusnach, Lugswil, Merlischachen, Egeri, Weggis, im Elfaß u. a. m. 21), ober Rechtung bes Hofes, 3. B. zu Abligenfcwil, Lügswil u. a. m. 22), und in Baiern Hofmartrecht, wo Abrigens auch bas Wort Hofrecht vortommt 23). Das hofrecht wurde öfters auch gang allgemein eine Beisung (Wijung), 3. B. Im Rheingau 23a), bann ein Weisthum ober Sofweisthum genannt.

<sup>18)</sup> Steinen, I. 1761. Sommer, p. 215.

<sup>14)</sup> Recht ber Remerlingen bei Strobtmann, p. 128.

<sup>15)</sup> Grimm, III, 662.

<sup>16)</sup> Commer, p. 246. Riefert, hoft. von Loen, Anhang IV.

<sup>17)</sup> Commer, p. 16.

<sup>18)</sup> Urf. von 1272 bei Guden, V, 62.

<sup>19)</sup> Commer, p. 23.

<sup>20)</sup> Bgl. 3. B. hofrobel von Greifenberg, 5. 8 ff. bei Schauberg, I, 52 ff. "auch ist vnferes boffs Recht." -

<sup>21)</sup> Gcfdichtefreund, IV, 67, VI, 66, 70, 72 u. 75. Grimm, I, 169, 161, 168 u. 730.

<sup>22)</sup> Gefchichtefreund, VI, 61 u. 72. Grimm, I, 162.

<sup>28)</sup> Grimm, III, 631 "bafs ich fast ain beff rechten." Urt. von 1869 in Quellen jur Bair. Geid. VI. 506. "berfelb berr bag bofrecht wiber: "uarn laggen, ober ber richter bag recht landrecht," — also bas hofrecht im Gegenfat bes Landrechts.

<sup>28</sup>a) Urf. von 1808 bei Bob.nann, II, 682. — in prenarrandis juri bus demus et curtis pdce, que volgariter dicuntur Wisunge. —

allein die Unfreien oder Leibeigenen entbehrten dieser Rechte (§. 4). Die unfreien Familien konnten bemnach auch keine Familien-Genoffenschaften bilben.

Wie in den ältesten Zeiten so finden wir nun auch im späteren Mittelalter noch bei den verschiedenen Arten von Hörigen, nicht aber bei den Leibeigenen, wahre Familiengenossenschaften, und zwar nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in anderen Ländern des germanischen Rechtes. Dahin gehören z. B. in Frankreich die heute noch daselbst im Departement de la Nieve in der ehemaligen Provinz Nivernois unter den Bauernssamilien bestehenden Gemeinheiten (communautés). Eine dieser Bauernsamilien, die sogenannte Maison des Jault in der Gemeide St. Benin de Bois hat der ältere Düpin beschrieben. Und ich werde später noch öster auf diese sehr interessante Familiew Berbindung zurücksommen.

### S. 721.

Man nannte biese Familiengenossenschaften, wie bei ben Bollfreien, Freundschaften und die Genossen selbst Freunde
(amici), z. B. in Tirel, in den verschiedenen Theilen von Baiern,
in der ehemaligen Ferrschaft Rettenderg, wo die herrschaftlichen Unterthanen zwar Leibeigene genannt werden, in der That aber bleß stistshörige Leute gewesen sind, u. a. m. 41). Man nannte biese herigen Familiengenossenschaften aber auch cognationes 42), sedann Magschaften 123), Geschlechter, Konne und Gebuseme 41). Im Stiste St. Ulrich in Augsburg z. B. nannte man

<sup>40)</sup> Aneland, 2. März 1841, Rr. 61, p. 241 ff. und Münchner, polit. 3chtung, 19. März, Rr. 67, p. 864 ff.

<sup>41)</sup> Raifer Lubwigs Rechteb. c. 102. Recht zu Freifing bei Frepberg, p. 187. Urt. von 1173 in Mon. Boic. XII, 846. Grimm, III, 728. Retterberg, Lanbes Ordnung, p. 14 u. 16. Schmeller, I, 614—615.

<sup>42)</sup> Urf. ven 1170 in Mon. Boic. III, 490.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 540, §. 28.

<sup>44)</sup> Bal. Speem, Erbrecht, p. 40-41. und unten §. 724. Das Wort Sebuschen murbe übrigens auch auf andere ben Geschlechterverbindungen ähnliche Berhältnisse übentragen. Grimm, II, 686. "Diefetne exter "vnnb waltseps (b. h. Walbsassen) sullen sich bebouffemen an bem

jebe horige Familie ein Gefchlacht. ("Es werben verlauft unfer "angen lut an Mannen ond an framen mit nomen ain gefchlacht" - nun werben sechs verschiedene Geschlechter mit ihren Ramen genannt und bann heißt co: "bie pet genanten angen lut und ge-"ichlacht vnb was zu ir peglichem gehörret") 45). Im Kloster Cinfiebeln in ber Cowcig bieß jebe Familie eines Gotteshausmanne ein Sefelecte). Die Eigenleute ber freien herren von Cichenbach hatten ihre eigenen Gefchlechter 47). Die freien Bagtiente zu Engwil im Ranton Thurgan bilbeten brei Gefchleche ter ). And im Ranton Schwyz gab ce Gefchlachter und Sefolecter 40). Die freien Bauern zu Rantweil in Borarlberg bilbeten Gefchlechter, welche man bie freien Gefchlechter m nennen pflegte so). Die freien Zinsteute zu Gidle in ber Begenb von Bolfenbuttel bestanden aus vier Gefchlechtern 51). In Bestphalen nanute man die Familie eines haus: oder hofgeneffen ein Geschlecht 52). Auch bie Berwandtschaft ber Frau Deti (Medthilb), einer schwäbischen Banerin, wird ein Geschlecht genannt 820). In ber Abtei Fulba nannte man die hörige Familien-

<sup>&</sup>quot;walb as ber anerss myt iren naberen zo sich zo brenghen." vgl. unten 5. 726.

<sup>45)</sup> Arf ven 1446 in Mon. Boic. XXII, 503.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 154, §. 11.

<sup>47)</sup> Urf. von 1809 bei Repp, eitg. Urf. p. 100. — "end alle enfer eigen "Inte, bie bie nach geschriben ftant. Roobolf hering und fin ge"flechte. bie Govwen und ir gestechte."

<sup>48)</sup> Grimm, I, 284.

<sup>49)</sup> Landbuch von Schwyz, p. 188.

<sup>50)</sup> Ferbinands Landgerichtsordnung von Rankweil von 1579, Th. I. tit. 1, §. 8. "Rachdem von Alters her dies Landgericht allewegen aus den Gesaschern, die Freden genannt, so viel möglich beseit worden, die "sich auch bazu gebrauchen zu lassen verbunden, und von deswegen mit getlichen sondern Frenheiten (baher sie bann die freden Geschlechter gewannt) versehen gewesen."

<sup>51)</sup> Grimm, III, 245, §. 1, 2, 5, 6, 11 n. 16. n. 247.

<sup>53)</sup> hofrecht von Octhmarffen, art. 1 bei Strobtmann, p. 107. "van bens "feiven geflechte ofte blocbe." —

<sup>82</sup>a) Ben Mehen hochzeit, v. 99 im Liebersaal von Lasberg, III, 401. "Dib "was frew mehen gesiccht." --

genossenschaft ein Geschlecht ober ein Konne. ("gynge einem "hern ein eigener ab, so mag er einen andern vse demselben "konne oder geslechte kiesen") <sup>53</sup>). Konne kommt nämlich von Kon, Konc, Chone oder Chonne, b. h. Frau <sup>52</sup>), und heißt sodann auch das Kunn, das Konne oder das Geschlecht <sup>55</sup>). Endlich werden die Liten oder Lethen auch noch in den altsriessischen Kurcu lethslachton, leetslachta, lethslachte u. s. w. genannt, und dieses Wort in anderen Texten mit frimonnen, minus nodiles, und "myn edelenn" übersetzt <sup>56</sup>). In Frankreich nannte man solche Familienverbindungen, wie wir sehen werden, communautés oder compagnies.

Die unfreien ober leibeigenen Leute hatten jedoch keine Geschlichter. Da indessen bas Wort Geschlecht auch in einer niedrigeren. Bedeutung gebraucht zu werden pflegte, um bamit etwas Berächtliches oder Schlechtes auszubrücken 57) und baher z. B. in der Schweiz das Gesindel, welches keinen sesten Wohnert hat, heute noch ein Geschlecht ("Geschlüccht") genannt wird 58), so wurde zuweilen auch die niedere oder knechtische Herkunft eine se alkslahta genannt 59).

<sup>53)</sup> Grimm, III, 886.

<sup>54)</sup> Lanbfrieden von 1281 bei Pertz, III, 480. "Swer einen mann fine "ho nen hinfüret " Urt. von 1817 in Mon. Boie. II, 220. "meiner "Chone Alhaiden — ze meiner Chon." Urf. von 1814, eod. II, 259. "Eläpet seine Chonne." Urt. von 1867, eod X, 148. "bie ich eleigien zu ainer Konen genommen han." Altes Glessar bei Mone, Anz. VII, 590. "uxor, chone." Schmeller, II, 805. Gragas, index, p. 44.

<sup>55)</sup> Schmeller, II, 306. Grimm, III, 886. In einer Braunschweigischen Berordnung von 1438 bei Schottelius, de singular. jurib. p. 49. heißt es mehrmals "eigen Lübe ober Laten, se fin Manness ober Fromm "fünne." Altes Glossar bei hattemar, St. Gallens Sprachicat, I, 18. Genelogia cunni. Altes Glossar bei Decen, I, 216. Gommanchunni, masculinum von gommana Mann, also Mannsgeschlecht.

<sup>56)</sup> Richthofen, p. 12 u. 18.

<sup>57)</sup> Comeller, III, 429-481.

<sup>58)</sup> Ctalber, II, 882.

<sup>59)</sup> Ottfried, ed. Graff, III, 8. 16, p. 180.

### §. 722.

Diese hörigen Familiengenossenschaften pflegten in ung etheilter Gemeinschaft beisammen zu wohnen. Die Geschlechster bes Gotteshausleute im Aloster Einsiedeln wohnten nach einem alten Beisthum "vngeteilt by einannbere in einer cost" 63). Gben so bie Bauern in Aloster Reichersberg in Baiern (de cognatione eorum, qui sunt in villa Vihusen) 61). Auch im nörblichen Teutschland bestanden viele Dörfer aus lauter Bettern, Brübern und Schwägern 62). Daher sührten nicht selten sämmtliche Bauernssamilien einer Gemeinde einen und denselben Namen, z. B. in Engersried im Lande St. Gallen den Geschlechtsnamen Wiser vohr Altherr 63). Und heute noch sühren in vielen Ortschaften auf dem hohen Westerwalde 61) und im österreichischen Albanien alle Bauern denselben Geschlechtsnamen Gos), so wie in Montenegro in einem 200 Häuser zählenden Dorfe, namens Baiza, sämmtliche Bewohner Martinowich heißen und unter sich verwandt sind 66).

### §. 723.

Die hörige Familiengenossenschaft war in der Regel auf die Descendenten beschränkt. Daher psiegten auch nur die Descendenten in ungetheilter Gemeinschaft zu leben. Denn nur so weit, als die Familiengenossenschaft, reichte auch die ungetheilte Gemeinschaft, welche man sich, wie dei den Bollfreien, als eine Gesammtgewere benken muß <sup>67</sup>). Daher nannte man die Kinder, welche sich

<sup>60)</sup> Grimm, I, 154, §. 11.

<sup>61)</sup> Urf. von 1170 in Mon. Boic. III, 490.

<sup>29) 366.</sup> heinr. Steffens, historisch. u. diplomatische Abhandlungen, p. 60 -61.

<sup>63)</sup> ron Air, II, 858.

<sup>64)</sup> Richl, Die burgerliche Geschlichaft, Stuttgart, 1851, p. 72.

<sup>65)</sup> Beilage gur allgem. Zeitung, 27. Mai 1840. Rr. 148, p. 1178.

<sup>56)</sup> Beilage zur allgem. Zeitung, 18. Marg 1840, Rr. 78, p. 617.

<sup>67)</sup> Bauli, Athanbl. aus bem Lub. Recht, li, 151, 158. u. III, 88 ff. Befeler, Erbreiträge, I, 81 ff., ber jedoch nicht gang richtig von Eigensthum spricht, welches die ungetheilte Gemeinschaft nicht immer, zumal nicht bei hörigen Leuten, vorausseht. Byl. noch Dr. von Auhn, in der jenaischen allg. Lit. Zeitung, 2. November 1848, p. 1061 ff.

genossenschaft ein Geschlecht ober ein Konne. ("gynge ehnem "hern ehn engener ab, so mag er ehnen andern vis demselben "konne ober geslechte kresen") <sup>53</sup>). Konne kommt nämlich von Kon, Kone, Chone ober Chonne, d. h. Fran<sup>54</sup>), und heißt sodann auch das Kunn, das Konne oder das Geschlecht <sup>55</sup>). Endlich werden die Liten oder Lethen auch noch in den altsricsischen Kuren lethslachton, leetslachta, lethslachte u. s. w. genannt, und dieses Wort in anderen Texten mit frimonnen, minus nodiles, und "myn edelenn" übersett <sup>56</sup>). In Frankreich naunte man solche Familienverbindungen, wie wir sehen werden, communautés oder compagnies.

Die unfreien ober leibeigenen Leute hatten jedoch keine Gesschlechter. Da indessen das Wort Geschlecht auch in einer niedrigeren. Bedeutung gebraucht zu werden pflegte, um damit etwas Berächtliches oder Schlechtes auszudrücken 57) und daher z. B. in der Schweiz das Gesindel, welches keinen sesten Wohnert hat, heute noch ein Geschlecht ("Geschlüccht") genannt wird 58), so wurde zuweilen auch die niedere oder knechtische Herkunft eine scalkslahta genannt 59).

<sup>53)</sup> Grimm, III, 886.

<sup>54)</sup> Lanbfrieden von 1281 bei Pertz, III, 480. "Swer einen mann fine "honen hinfüret " Urt. von 1817 in Mon. Boie. II, 220. "meiner "Chone Alhaiden — ze meiner Chon." Urt. von 1814, eod. II, 259. "Eläpet seine Chonne." Urt. von 1867, eod X, 143. "bie ich elei"chen zu ainer Konen genommen han." Altes Glessar bei Mone, Anz. VII, 590. "uxor, chone." Schmellet, II, 805. Gragas, index, p. 44.

<sup>55)</sup> Schmeller, II, 306. Grimm, III, 886. In einer Braunschweigischen Berordnung von 1438 bei Schottelius, de singular. jurib. p. 49 heist es mehrmals "eigen lube ober laten, se sin Manness ober Fromen "funne." Altes Giessar bei hattemar, St. Gallens Sprachicas, I, 13. Genelogia cunni. Altes Glossar bei Decen, I, 216. Gommanchunni, masculinum von gommana Dlaun, also Mannsgeschlecht.

<sup>56)</sup> Richthofen, p. 12 u. 13.

<sup>57)</sup> Edynictier, III, 429-481.

<sup>58)</sup> Stalber, II, 882.

<sup>59)</sup> Ottfried, ed. Graff, III, 8. 16, p. 180.

#### §. 722.

Diese hörigen Familiengenossenschaften pflegten in ung etheilter Gemeinschaft beisammen zu wohnen. Die Geschlechster bes Gotteshausleute im Aloster Einsiedeln wohnten nach einem alten Weisthum "vngeteilt by einanndere in einer cost" 63). Eben so die Bauern in Aloster Reichersberg in Baiern (de cognatione eorum, qui sunt in villa Vihusen) 61). Auch im nörblichen Tentschland bestanden viele Dörfer aus lauter Bettern, Brübern und Schwägern 62). Daher sührten nicht selten sämmtliche Bauernstamilien einer Gemeinde einen und denselben Namen, z. B. in Engersried im Lande St. Gallen den Geschlechtsnamen Wiser vohrt Altherr 63). Und heute noch sühren in vielen Ortschaften auf dem hohen Westerwalde 62) und im österreichischen Albanien alle Bauern benselben Geschlechtsnamen 65), so wie in Wontenegro in einem 200 Häuser zählenden Torse, namens Baiza, sämmtliche Bewohner Wartino wich heißen und unter sich verwandt sind 66).

#### §. 723.

Die hörige Familiengenossenschaft war in der Regel auf die Descendenten beschränkt. Daher psiegten auch nur die Descendenten in ungetheilter Gemeinschaft zu leben. Denn nur so weit, als die Familiengenossenschaft, reichte auch die ungetheilte Gemeinschaft, welche man sich, wie bei den Bollfreien, als eine Gesammtgewere benken muß 67). Daher naunte man die Kinder, welche sich

<sup>60)</sup> Grimm, I, 154, §. 11.

<sup>61)</sup> Urf. von 1170 in Mon. Boic. III, 490.

<sup>62) 366.</sup> Seinr. Steffens, historisch. u. biplomatische Abhandlungen, p. 60

<sup>68)</sup> ron Arr, II, 858.

<sup>64)</sup> Richl, Die burgerliche Gesculfcaft, Stuttgart, 1851, p. 72.

<sup>65)</sup> Beilage jur allgem. Beitung, 27. Mai 1840. Rr. 148, p. 1178.

<sup>66)</sup> Beilage zur allgem. Zeitung, 18. Marz 1840, Rr. 78, p. 617.

<sup>67)</sup> Pauli, Abhandl. aus bem Lub. Recht, li, 151, 159. u. III, 88 ff. Befeler, Erbreiträge, I, 81 ff., ber jedoch nicht gang richtig von Eigenzthum spricht, welches die ungetheilte Gemeinschaft nicht immer, zumal nicht bei hörigen Leuten, voraussett. Bil. noch Dr. von Auhn, in der jenaischen allg. Lit. Zeitung, 2. November 1848, p. 1061 ff.

nech in ber Besammtgewere, b. h. in ungetheilter Gemeinschaft mit ihren Eltern befanden, Rinder in ber Bere, ("findere be in "ber were fint - fintere be in ber were fyn") 68). Man nannte fie aber auch Kinter "in beme samenbe," bie abgetheilten Rinder alfo Rinber, bie "buten beme famenbe" find ober figen .), ober "Rintere, te uth ghesundert fint," ober "be in der were nicht en "funt" 70). Da mit biefer ungetheilten Gemeinschaft ein Bufammenwohnen in einer gemeinschaftlichen Octonomie verbunden zu sein pflegte, so wurde jenes Berhaltnig bes Sigens in ber Gefammt gewere oftere auch in biefer Beije bezeichnet und ein Bufammen wehnen ober eine gemeinschaftliche Dekonomie, ein gemeinschaftlicher Lijch, eine gemeinschaftliche Rost, ein gemeinschaftliches Brob, ein gemeinschaftliches Dlug und Brob, ober auch ein Stehen unter ber clterlichen Gewalt u. f. w. genannt. (homo ecclesie si filios aut filias secum conjúgatos habet, quamdiu cum patre vel matre commanserint — "wanner cyn Mensche ho-"rich ber ferten hefft myt fich wonente Soenes oft bochtere "bestadet, sen myt ben Alberen wonenbe weren" 11). In possessione et mansione, eorum bona non dividendo et separando — mansio proprie de were 12). "Tic by cinauber "fint in einer fost, — vngetheilt by einanndern in einer "cost werint 13). eb ein gutshus man ober ein frew einen fun "ober ein tochter hatty, die jr muss und brot eisy 12). so lang "ein find ledig vud bim vater inn ber hufshaltung blybe 18). "alle die wile, so sy ein bret fament effent 76). welcher hufe-"hablich ist ennb fyn eigen mufs vund brot iffet" ??). Si donium ac familiam tenuerint 18). si sub potestate paren-

<sup>68)</sup> Litifc. R. ed. Sach, II, 19, 104, III, 175 u. 270.

<sup>69)</sup> Michelfen, Oberhof von Lübed, Urtheil 171, 209, 211 u. 238.

<sup>70)</sup> Lübifd. R. II, 19, 104, III, 175 u. 270.

<sup>71)</sup> heirecht von Effen, §. 10 bei Rindlinger, her. p. 258 u. 261.

<sup>72)</sup> Urf. ven 1385 u. 1388 bei Pauli, II, 151 u. 158.

<sup>73)</sup> Grimm, I, 13, §. 21. u. 154, §. 11.

<sup>74)</sup> Grimm, I, 408.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 98, S. 10.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 83.

<sup>77)</sup> Grimm, I, 111, S. 12.

<sup>78)</sup> Urf. von 1275 bei Schopflin, II, 7.

tum manens obierit) 79). Der Hauptgesichtspunkt bei biesem Berhaltniffe mar jeboch einzig und allein bie ungetheilte Gemeinichaft, nicht aber bas bloge Bufammenwehnen in bemfelben Saufe. Daber fintet man öfters brei, vier, funf, seche, fieben und mehr felbständige Familien in einem und bemfelben Saufe ("Ber .end bas bry ober vier by einer fürstatt weren, der jegt-"licher fin funberbrot effi, ber fel ieglicher geben bem berfter ...). vnd weren sieben in einem husee, ber jegklicher fin "funberbrot bete, ber git iegklicher ben vogten ein herbithun",81). Eben so wenig entscheibend war bas gemeinschaftliche Brob ober bie Berheirathung der Kinder allein, indem ein Kind sehr wehl verheirathet ober lebig nech in bem elterlichen Sause wohnen und bennech burch separirte Defonemie aus ber Gemeinschaft abgesonbert fein tonnte 02). Wiewehl bas Ausscheiben burch separirte Defononie meistentheils mit bem Ausscheiben and bem elterlichen Sanfe sber aus ber elterlichen Roft ober mit ber Berheirathung verbunden pu fein pflegte.

Dasselbe, was man in späteren Zeiten die Kinter in ber Bere genannt hat, nannte man nach alt langebardischem Belise rechte die Kinder im väterlichen eber brüderlichen Hause (sorores in casa patris aut frutris — filiae et sorores in casa — si sorores in casa patris remanserint) 63), eder die Kinder im gemeinschaftlichen Hause (si fratres post mortem patris in casa communi remanserint) 81), und bei unverheiratheten und nicht ausgestatteten, also nech nicht unter die Haube oder und

<sup>79)</sup> hefrecht ven Beingarten S. 7 bei Rindlinger, Bor. p. 221.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 36.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 87. vgl. I, 146.

<sup>82)</sup> U.f. von 1275 bei Schöpstin, II, 7. Si predicte persone — vel alius adhue viventibus suis parentibus vel parentum altero separatim ab ipsis domesticam curam tenuerint, et expensas domesticas habuerint, etiamsi sine matrimonio decesserint, heredes talium solvere mortuarium tenebuntur. Zeuss, trad. Wiz. p. 830. Grimm, I, 765. Poirecht bon Gifen § 10 bei Lindlinger, Hör. p. 258 u. 261. Sächs. Landr. I, 18 §. 1. Kraut, Bormundich. II, 592—594.

<sup>85)</sup> L. Langob. II, 14, c. 15, 20, 22, 24 u. 27. L. Rothar. c. 190. L. Liutprand. I, 2 u. 4, II, 8. L. Aistulph. c. 1.

<sup>84)</sup> L. Langob. II, 14. c. 11. L. Rothar. c. 167.

ter ben Schleier gebrachten, vielmehr noch im elterlichen Saufe befinblichen Tochtern und Schwestern, die Dabden in ben hau ren (filiae in capillo — filiae et sorores in capillo) 53). Bit benn auch in ben Bilbern zum Sachsenspiegel noch bie unverheiras theten Mabdyen zum Unterschiebe von ben verschleierten Chefrauen in langen fliegenden Haaren bargestellt zu werden pflegen 36). In Frankreich murben die Kinder in der Were Kinder en sa voerie 87), ober en celle und en selle, b. h. in cella, in sella ober in casa genannt. Sie waren bemnach gleichfalls Kinber, welche sich noch in ungetheilter Gemeinschaft im elterlichen Hause befanden (se ensans sont mariez de biens communs de pere et de mere, et autres ensans de meurent en selle, c' est à dire en domicile de pere et de mere 88). en leur celle, laquelle est à entendre en leurs maisons et demourances, sans avoir esté separez. Et s' il y a plusieurs enfans mariez ou à marier, hors leur celle) ...). Denn auch in Frankreich reichte bas bloße Wohnen außer bem elterlichen Hause ohne getrennte Dekonomie und auch bie getrennte Wohnung allein zum Austritt aus ber Familiengemeinschaft noch keineswegs hin. Erft mit der separirten Ockonomie borte vielmehr auch bort die Familiengenossenschaft auf (si l' enfant va demeurer hors de ladite maison de ses pere et mere, et tient feu et lieu hors compagnée - 90). Gens de main morte estans communs en biens, s' ils se separent et divisent, - et s' éntend separation entre gens de main morte, quand ils ont party et divisé leurs biens meubles et heritages. et

<sup>85)</sup> L. Langob. II, 14, c. 20, 22, 26 u. 27. L. Luitprand. I, 2 u. 4, VI, 92. L. Aistulph. c. 1.

<sup>86)</sup> Grupen, de uxore theotisca, p. 187—201. Kopp, Bilber und Schriften ber Borzeit, p. 93. Batt, Babo, 2c. teutsche Denkm. I, 8, XI, 4, 5, 6 u. 9.

<sup>87)</sup> Ancienne cout. de Champaigne de Thiebaulx, c. 60.

<sup>68)</sup> Jean des Mares, art. 286, hinter Brodeau, commentaire sur la constant de Paris I, p. 35.

<sup>89)</sup> cout. de. Chaulmont, ch. 8.

<sup>90)</sup> cout de Nivernois. ch. 8, art. 14. Jean des Mares, art. 286. Asvergne, ch. 17, art. 7.

qu' ils sont separez d' un feu et d' un pain, et sont demourance separée chacun en son ches () Daher ber weit verbreitete Grundsatz, le chanteau (b. h. das Brod) part le villain (2). Es reichte indessen in manchen Herrschaften schon hin, wenn auch nur ein Einziger aus der Gemeinschaft ausgetreten war (Un parti tout est parti) (3).

#### S. 724.

Die Familiengenoffenschaft war jedoch auch bei Borigen nicht immer bloß auf die Descenbenten beschränkt. Nicht selten gehörten vielmehr auch die Collateralen und auch noch entferntere Berwandte mit zu ber Genoffenschaft. Ja es murben fogar, wiewehl seltener, and noch andere als Blutefreunde mit in solche hörige Familiengenoffenschaften aufgenommen. Daber findet man öfters auch in ungetheilter Bemeinschaft lebenbe Gesch wifter ("vugetailti gesichwustergit 34). als vil geschwistergit von brübern in ais "nem hufs find, bie ir guter ongetailt haben 95). wenn zwen "brüeber in aim hufs sind, die tail und gemaind mit ain "andren hand 36). wer das inn einem hufs werint VI ober VII "geprüber minber ober meer, die alle ein brot effinb 97). ob gefwiftergeit fint, bie ungetailt fint 90). allweil geschwistrigt .von brübern in einem haufs find, die ihr gut ohngetheilt "haben, fo foll ber altest, er sen berathen ober nit, ben fahl rich-.ten . bar ob vil ober wenig bruber in einem haufs weren, die .theil und gemein mit einanderen heten, mar ben, bag

<sup>91)</sup> cout. duché de Bourgongne, ch. 9, art. 12. comté de Bourgongne, art. 99.

<sup>92)</sup> Hassuer., tit. 82 art. 20. Cout. d'Auvergne, ch. 27, art. 7. La Marche, art. 153 et 154.

<sup>93)</sup> Cout. de Niveraois, ch. 8, art. 9.

<sup>94)</sup> Grimm, I, 190.

<sup>95)</sup> Grimm, 1, 245.

<sup>96)</sup> Effn. von Rheinau. §. 8, 14 u. 15 bei Schauberg, I, 157.

<sup>97)</sup> Grimm, 1, 146.

<sup>98)</sup> Rechtsb. Raifer Lubwigs. c. 97. Recht zu Freifing bei Freyberg, p. 186 u. 190.

<sup>99)</sup> Grimm, 1, 290.

<sup>&</sup>amp; Maurer, Fronhof. IV.

"ber elteste abging, so hat ein herr den zu fählen") 1). Auch diese Genossenschaft ber in ungetheilter Gemeinschaft lebenden Seschwister hörte jedoch auf mit der Theilung und mit der damit verbundenen separirten Dekonomie ("wa geschwüstergitt mit einandern teilent und niegklichs fin eigen brott pset, welicher da abgatt, der gitt ein "uall") 2).

Endlich findet man folche Familiengenoffenschaften auch noch bei entfernteren Berwandten 3) und felbst bei gang fremden Leuten, welche keine Blutsfreunde waren ("ob ein gottshausmensch, frau ober . "mann ftirbt ohne ehelich leibserben und mit niemand weber "theil noch gemein hat")4). Das Lettere war zumal in Frantreich öfters ber Fall. Dan nannte bergleichen Genoffenfcaften baselbst Gemein heiten ober Gemeinschaften (communautés ober auch compagnies) 5). In früheren Zeiten wurden fie in jeglicher Beise begünftiget. Daber durften außer ben Berwandten auch ganz frembe Leute mit in bie Gemeinschaft aufgenommen werben. Und bas bloge Aufammenleben von Jahr und Tag in einer gemeinschaftlichen Dekonomie sollte allein schon als Aufnahme gelten (car compagnie se fet selonc nostre constume pour seulement manoir ensamble à un pain et à un pot un an et.un jour) ). Auch wurde eine foldze mit Fremben eingegangene Gemeinschaft bei bem Tode eines Theilhabers stillschweigend mit ben Kindern fortgesett 1). Da jeboch biese Gemeinschaften, so lange noch Theilhaber (parsonniers) lebten, ben Rudfall ber Bauerngüter an die Grundherrn verhinderten, so fanden es die Grundherren ihrem Intereffe angemeffener ftatt jener Gemeinschaften bie Ginziehung der Bauerngüter zu begünstigen, mas denn auch auf die

<sup>1)</sup> Grimm, l, 285. vgl. noch I, 18 §. 28 u. 24.

<sup>2)</sup> Grimm, I, 75 §. 9. Offn. von Rheinau, §. 5 bei Schauberg, I, 157.

<sup>3)</sup> Grimm, I, 304. "fo fol ber eltst onber bien bie banne bi ongeteiltem gute figent bem gothus finen vall richten.").

<sup>4)</sup> Grimm, I, 290.

<sup>5)</sup> Beaumanoir, ch. 21, p. 111. Cout. de Poitou, art. 281 et 282. Nivernois, ch. 8, art. 9-12 u. 14.

Beaumanoir, ch. 21, p. 111. Cout. de Berry, ch. 8, art. 10. Poitou, art. 281. Nivernois, ch. 28, art. 21.

<sup>7)</sup> Cout. de Poitou. art. 282.

fcriftliche Abfaffung ber spateren Gewohnheitsrechte (coutumes) Einfluß gehabt hat. So sollte nach mehreren spateren Gewohnheitsrechten bie Gemeinschaft schon bann als stillschweigenb aufgelößt betrachtet werben, wenn bie Hörigen, ohne bie gemeinschaftliche Bohnung verlaffen und ohne eine wirkliche Theilung vorgenommen m haben, Jahr und Tag eine feparirte Detonomie geführt hatten (gens de condition sont reputez pour partiz à l'effect dessus declaré, quand ils tiennent par an et jour feu et lieu à part, separément ou divisement les uns des autres, et qu' ils ont departy pain et sel, posé qu'ils demeurent en et sous un mesme tect ou maison, et qu'ils n'ayent fait autre partage de biens entre eux) ). Es follte ferner, wie wir gefeben haben, fcon ber Austritt eines Einzigen bie ganze Gemeinschaft aufheben u. f. w. Unter bem Ginfluffe folder beschränkenben Berfügungen haben sich nun biese Familiengemeinschaften in Frankreich **soon langst vor der Revolution** nach und nach verloren. Einige wenige in ber ehemaligen Provinz Nivernois haben jedoch sogar bie Stürme ber Revolution überlebt und bestehen baselbst heute noch de fehr reiche und geachtete Meine Gemeinben. Gine biefer Gemeinfaften, bie Daifon bes Jault in ber Gemeinbe St. Benin be Bois, hat ber altere Dupin ichon vor mehreren Jahren beschrieben, um biefelbe ben Eraumen von Phalanfteren als Mufter entgegen gu ftellen (§. 720). Daß übrigens biefe Rinder und Berwandten in ungetheilter Gemeinschaft (en communauté) basselbe waren, was auch bie Kinder und Berwandten in der Were (en celle) gewesen find, geht flar und beutlich aus ber Bergleichung von bes Mares mit bem aus bemfelben hervorgegangenen alten Gewohnheitsrechte Don Paris hervor, inbem die separirten Kinder an beiden Orten ensans mariez de biens communs genannt worden sind, während bei bes Mares bie Kinder in der Were ensans, qui sont demeures en selle, im alten Gewohnheiterecht von Baris aber ensans, qui n'ont esté mariez de biens communs genannt werben \*).

<sup>8)</sup> cout. de Nivernois, ch. 8, art. 18. bgl. Comté de Bourgongne, art. 99. Duché de Bourgongne, ch. 9, art. 12.

pgi. Des Mares, art. 236. mit ancienne cout. de Paris, art. 128
 125.

### §. 725.

Mit ber ungetheilten Familiengemeinschaft hangt offenbar auch bie eheliche Gütergemeinschaft zusammen ("wenn zwen ement-"ichen ein andren zu gemeinder an nemen, bund von einam "bren one lyberben mit tob abgangen, fo erbt bas labenbig "bes abgestorbnen guts, es werbe bann, wann zwen ein-"anderen nemend, inn ber ethabing ein anders andingen 10). "Wenn ain man vnd ain from fich in ber mainung entgurten, bas "sep eelich by ain ander liggen wellen, so find sy morades, so sp off-"ftonb, ain anber geerb ond genofs über alles bas gut, bas fp "pendert hand") 11). Daher wurden auch bie in Gutergemeinschaft lebenben Chelcute, wie wir fo eben gefehen, Gemeinber ober Genoffen genannt 12). Dasfelbe gilt auch binfichtlich ber bei bem Tobe eines Chegatten mit ben Kinbern fortgesetten Gutergemeinschaft, so lange ber überlebenbe Chegatte mit ben Kindern in ungetheilter Gemeinschaft (in ber Were) blieb. Die cheliche Gutergemeinschaft, wenigstens die Errungenschaft, findet man baber auch bei ben hörigen Familiengenoffenschaften allenthalben, wo sich Spuren ber Benossenschaft selbst finden, g. B. in ber herrschaft Rettenberg 13), im Stifte Worms 14), in ber Schweig 18) und nomentlich auch in Frankreich, wo sich auch die mit den Kindern fortgesette Gutergemeinschaft ichon fehr frub 3. B. in Paris, in Poitou u. a. m. findet 16).

# S. 726.

Jebe in ungetheilter Gemeinschaft ober in einer Gesammtgewere lebenbe hörige Familie bilbete, wie bie Familie eines Bollfreien

<sup>10)</sup> Grimm, I, 98 §. 9 vgl. §. 11.

<sup>11)</sup> Grimm, 1, 102. 1, 146. "so ist fp genoss vnnb geerb alles bas er hatt "ober iemermee gewünnt."

<sup>12)</sup> vgl. nech bas alte Freiburger Stabtrecht, S. 25. Omnis mulier est genes viri sui in hac civitate. et vir mulieris similiter.

<sup>18)</sup> Rettenberg. Lanbesorbn. p. 16.

<sup>14)</sup> leg. samil. St. Petri §. 1 bei Grimm, I, 804.

<sup>15)</sup> Grimm, I, 146.

<sup>16)</sup> Urf von 1298 bei Chopie, comment. sur les cout. de Paris, II, 1 Kr. 81 tom. III, 146. Cout. de Poitou, art. 225, 229 u. 284 ff.

nach Landrecht, ein geschlossenes Ganze, also eine wahre Genossenschaft ober eine Gemeinheit. Die hörigen Familiengenossenschaften satten bemnach dieselben Rechte und Berbindlichseiten, wie jede andere freie Genossenschaft auch, und die hörigen Familiengenossen die Rechte und Berbindlichseiten der freien Genossen. Denn sie unterschieden sich von den vollfreien Genossenschaften nur dadurch, daß ihre Rechte und Berbindlichseiten auf den Hosverband beschränkt waren. Wie andere freie Familiengenossen hatten daher auch diese sorigen Familiengenossen die Pflicht des gegenseitigen Beistandes dei einer Fehde oder Blutrache wie vor Gericht u. a. m. Denn auch die hörigen Familiengenossenssenschaften waren Schutz und Trutzbündnisse.

Wie die Bollfreien hatten nämlich auch die hörigen Leute bas Recht Waffen zu tragen (§. 552, 553, 598-603) und mit biefem bas Recht ber Felbe (faida ober Bebe) 17), und bas bamit gufammenhangende Recht ber Blutrache. Auch murben alle biese Rechte von ben borigen hintersaffen noch im früheren und im fpateren Mittelalter ausgeubt, 3. B. im Stifte Worms 18), im Lanbe St. Sallen ") und im Erzstifte Koln, wo sid, aud, bie Bauerngeschlechter in blutigen mit Morb und Brandstiftung endenben gehben betampften 20). Eben fo war es auch in Baiern ("ba wollten fich "bes toben freunde nit an laffen genügen. sie triben mit ben un-"scru grofs freys und unrecht") 21). Nach einem Weisthum von 1426 ju Twann am Bielerfee in ber Schweiz follte zwar ber Bannwart, wenn er bei Ausübung seines Umtes einen Frevler getöbtet hatte, straflos sein. Er ward jeboch noch gewarnt, sich vor ben Freunden des Getöbteten zu huten ("er foll fich aber vor bes "tebten freunden huten") 22). Und in bem Dorfe Trittenheim an ber

<sup>17)</sup> Grimm, I, 806 \$. 18. hofrecht von Stodum S. 5 bei Kindlinger, Sor. p. 641. vgl. oben \$. 32 u. 218.

<sup>18)</sup> Grimm. I, 807 S. 80.

<sup>19)</sup> von Arr, II, 614 Rot. c.

<sup>20)</sup> Caesarius, dialog. miraculor. X, 7, 36, XI, 56. Raufmann, Cacfarius von heisterbach. Koln, 1850 p. 44.

<sup>21)</sup> Seisthum von 1398 u. 1462 bei Grimm, III, 672. Urf. von 1462 in Mon. Boie. II, 508.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 188.

ber Herrschaft Rettenberg u. a. m. ohne Zustimmung ber Freundschaft eine Che eingegangen und insbesondere ohne biefe Buftimmung tein Seirathsgut festgesett werben 30). Auch nach bem Gebichte von Mehen und Begen Sochzeit traten bie Berwandten beiber Theile zusammen. In ihrer Gegenwart wurde bie Mitgift ber Braut unb bie Gegengabe ("wiberlait") bes Brautigams festgeset und bie Brautleute gefragt, ob fie einander heirathen wollten und bann bie She ohne Beiziehung eines Priesters geschlossen ("Alsuz mit ir bab "ber gir wart bu E geschaffen, an schwoler ond pfaffen) 29a). Bei allen Berfügungen über bas Bermögen ber minberjährigen Rinber mußte die Freundschaft gehört werben. Rach bem ungebruckten Beisenburger Munbatrechte "foll, wann Ginkinbschaften am Gericht "aufgerichtet werben, bass Gericht zusehn, bass es geschehe nach altem "Herkommen, mit wiffen ber Rinber vormundter und behber-"feithe Freundschaften." Bur Verföhnung mit ber Familie bes Getobteten und zur Festschung ber Bergleichssumme mußten bie nächsten Verwandten beigezogen werden (Laquelle paix se conclura et affermera par l'hoir plus prochain, y appellant ses freres et soeurs. — iceluy hoir aisné en faisant et concluant la paix, sera tenu de à ce appeller des plus prochains parens caigiers de l' occis) 40). Ohne Zustimmung ber Freunde burften nur sehr geringfügige Verfügungen auf bem Tobesbette getroffen werden ("tehn mensche in bem hoffe moge an sinem lesten "ende in syme botbette vber finer frunde willen teyme hoher gifft "vor finer selen heil hinweg geben, ban XXX den. off finer faren-"ben haben, und XXX uff sime erbe") 41). Ueberhanpt follte, wegen ber ungetheilten Gemeinschaft, nicht ohne Ginwilligung ber Bermandten über bas Bermögen, fogar nicht zu Gunften ber Che gatten verfügt werben. Wenn z. B. in ber alten Graffchaft Rie-

<sup>89)</sup> Rettenberg. Landes: Orbn. p. 14. vgl. Lübisch. R. ad Hach, II, 221. u. III. 889.

<sup>89</sup>a) Mehen Hochzeit, v. 9 — 60 bei Laßberg, Liebersaal, III, 899 u. 400. Diutista, II, 79 u. 80.

<sup>40)</sup> Ancienne cout. de Haynault, ch. 27 u. 29. vgl. noch Leg. famil. St. Petri §. 80 bei Grimm, I, 807.

<sup>41)</sup> Grimm, II, 22.

ned zwei Chegatten sich "ire habe und gutter" einander "vermaschenn und vbergebenn" wollten, so mußten sie in drei auseinander solgenden Fronhosgerichten ihre Guter aufbieten, dieses ihren beiderseitigen Berwandten ("iren nechsten frunden") "zu wissen und kunth" thun, ob sie etwas "darwider reden wollen". Und erst wenn niemand widersprochen hatte, sollten die beiden Chegatten in der britten Gerichtssitzung "dem schultesszen ire habe und guttere mit "hand, halm und mit dem mund ufgeben" und sich sodann wieser von dem Schultheiß "mit dem halme ire habe und guttere wider lephen", d. h. leihen oder sich damit behandigen lassen 42).

Auch ben minberjährigen Kindern sollte man nach bem Rathe der Freunde einen Vormund geben ("man fol in auch ben pfleger "geben nach ber peften freunt rat") 43). Wenn aber ber gegebene Bormund ein schlechter Verwalter war, so sollten ihn auch bie Freunde wieder burch einen anderen ersetzen ("und ob es fich tundt-"lich erfunt, base er ain unnützer vogt wer, so soll und mag ber "herr und bie fründt bie vogty mit ainem anderen beforgen")44). So lange die Kinder minderjährig waren ("all die wyl sy vogtbar fin") mußte ber Berwandschaft und ber Herrschaft jedes Jahr von bem Bormund Rechnung gestellt werben ("boch soll er järlichen biewyl bie kind in leben sind und er rogt ist, alle jare ainest "bem herren und ben frundten rechnung geben") 46). Die Berwandtschaft follte ferner die Familienstreitigkeiten, insbesondere auch bie zwifchen einer Bittme mit ihren Rindern entstandenen Streitigs kiten schlichten und die Bermögensverhaltnisse ordnen ("ftirbt ber .man und lact chint pen ber framen, so sullen fi ze peben seiten wirer naechsten freunt vier nemen, und bie fullen fie von einander .icaiben und verrichten nach iren trewen") 46). Auch bei Streitige feiten zwischen Mann und Frau follten die Blutsfreunde interveniren 47).

<sup>42)</sup> Grimm, III, 551—568. vgl. noch Urf. von 1818 im Geschichtsfreund von Lucern, I, 71 u. 260.

<sup>43)</sup> Raifer Lubtrigs Rechtsb. c. 120.

<sup>44)</sup> Stimm, 1, 278.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 278.

<sup>46)</sup> Kaifer Ludwigs Rechtsb. c. 96. vgl. Recht ze Freifing bei Frenberg, p. 186.

<sup>47)</sup> Raifer Rudwigs Rechtsb. c. 102. vgl. Recht ze Freifing bei Freyberg. p. 187.

Endlich waren auch die Verwandten verpflichtet die Vormundsschaft über ihre Verwandten, über die minderjährigen Kinder eben sowohl wie über die nicht mehr in der väterlichen Sewalt stehenden Jungfranen und über die Wittweh zu übernehmen, und die Kinder, auch wenn sie kein eigenes Vermögen hatten zu erziehen. ("wan vnerzogen kinder vnd aber kein gut verhanden ist, so ist "nach gemeinem bruch vnd rechten vatermag schuldig, die kinder zu "erzüchen") 48). Auch die von dem Familienrathe oder nach dem Rathe der Verwandten von dem Gerichte zu sehenden Vormunde mußten Blutsfreunde und, wie wir gesehen, hörige Genossen sein. ("Wan soll auch jeglich kind bevogten mit dem nägsten vaterzumag 48). so sol ir der richter zwen irer naechsten germagen geben "de psieger") 56).

Die gewöhnliche Benennung dieser hörigen Vormunde war Vogt <sup>51</sup>) und bei Schaftgütern Schaftvogt <sup>52</sup>), sobann Pfleger <sup>53</sup>), mundiburdus <sup>54</sup>), Momper <sup>55</sup>) und in Baiern bald Vogt, bald Pfleger, Behalter oder auch Gerhab <sup>56</sup>). Einem Kinde einen Vormund geben nannte man daher das Kind bevogten. Und die Vormundschaft selbst nannte man eine Vogtei ("vogth") <sup>57</sup>) oder eine Womperschaft selbst.

Kraut hat bemnach Unrecht, wenn er in seinem übrigens sehr gründlichen Buche über die Vormundschaft behauptet, baß es

<sup>48)</sup> Grimm, I, 99, §. 18.

<sup>49)</sup> Ørimm, I, 278.

<sup>50)</sup> Raifer Ludw. Rechtsb. c. 102. vgl. noch c. 120. und Recht ze Freifung bei Freyberg, p. 187 u. 190. Ruprecht von Freifing, I, 58. vgl. oben S. 640. vgl. oben S. 640, p. 58.

<sup>51)</sup> Grimm, I, 278.

<sup>52)</sup> Chur Trier Berordn. vom 7. Mai 1756, art 16

<sup>58)</sup> Raifer Lubw. Rechtsb. c. 102, 119 u. 129. Recht ze Freifing bei Freyberg, p. 187. vgl. Sachf. Lr. I, 41. Schwäb. Er. W. c. 44, 54 u 55.

<sup>54)</sup> Leg. St. Petri von 1024, §. 28 bei Grimm, I, 806. Urf von 1156 bei Kindlinger, Sor. p. 237.

<sup>55)</sup> Grimm, II, 536 u. 542.

<sup>56)</sup> Ruprecht von Freifing, I, 44. Raifer Lubw. Rechtsb. c. 102 u. 120. Urk. von 1440 in Mon. Boic. II, 427. Schmeller, II, 61. über Gerhab.

<sup>57)</sup> Grimm, I, 278. Urf. von 1640 bei Beiber, p. 846.

<sup>58)</sup> Grimm, II, 536 u. 542.

urfprünglich nach Hofrecht teine Bormunbichaft gegeben habe, weil biefe bas Recht ber Febbe voraussette 80). Denn abgesehen von ben angeführten positiven Zeugniffen muß auch ben Sorigen bas Bormunbschaftsrecht schon beshalb, nach Krauts Ansicht selbst, zugeftanben werben, weil ihnen, wie wir gesehen haben, bas Fehberecht zugeftanben hat, mit bem Borberfate alfo auch ber Rachfat fallen muß. Auch scheint Rraut bie Bertretung ber Borigen vor ben öffentlichen Gerichten mit ber Bertretung vor ben Fronhofgerichten verwechselt zu haben. Denn vor ben öffentlichen Gerichten beburfte ber Borige allerbings ber Vertretung burch seinen Hofheren, bei ben hofgerichten bagegen war berfelbe nicht bloß zum Zutritt berechtiget, sonbern bagu sogar verpflichtet. Er mußte baselbft fogar Urtheilsfinder, Anwalt und Vorspreche sein, bedurfte bemnach selbst teiner Bertretung, auch nicht burch seinen Hofheren. Enblich hat auch Kraut wie so viele Andere übersehen, daß die Hörigen teine unfreien Leute waren, und bag nur die Hörigen, nicht aber die Unfreien ein hofrecht hatten.

## S. 728.

An ber Spike einer jeben Familiengenossenschaft ftand allzeit ber Familienvater, nach dem Tode des Baters aber der älteste Sohn und, wenn dieser noch minderjährig ober wenn kein Sohn vorhanden war, der nächste Schwerts oder Bastermag.

Daß auch im späteren Mittelalter noch der Vater das Haupt der Familie gewesen ist, bedarf, da es von niemand bestritten wird, keines weiteren Beweises. Daher wurde so häusig nach Familienshäuptern gerechnet, indem man unter dem Haupte das Ganze besgriff .). Als Familienhaupt war der Vater der Vormund seiner Kinder. Er war, wie es in alten Urkunden heißt, ihr Vogt und ihr Schirmer .). Er hatte sie demnach, so lange sie noch im elterlichen Hause oder in der Were waren, zu schützen und zu vers

<sup>59)</sup> Rraut, I, 88 ff., 47 ff., 102-106.

<sup>60)</sup> Urf. von 889 bei Kinblinger, M. B. II, 33. Insuper homines XXX, cum familis suis.

<sup>61)</sup> Urf. von 1818 im Gefchichtsfreund von Lucern, I, 71 u. 260.

recen sewehl vor dem Fronhofgerichte als gegen Dritte und gegen ven Fronhof = oder Grundherrn selbst. ("wer kind hiet, es wären siūn oder töchter, die vansers gothaus sind, die wehl der vater sür "siūn oder töchter, die vansers gothaus sind, die wehl der vater sür "sip verspricht vad ir gewaltig ist, so süll wir uns benüegen "lassen") <sup>62</sup>). In gleicher Eigenschaft war der Bater auch der Bormund und Bogt seiner Ehefrau ("daz ain, man seins weibs "maister und gedieter seh") <sup>63</sup>), und er hatte sie in derselben Weise wie seine Kinder und die gesammte Familiengenossenschaft zu verstreten. ("si en man sinne wive nicht euendurdich, he is doch ire "vormünde"). ist ein man sinem wibe nicht ebendürtie, er ist "doch ir vormunt unde ir voget <sup>65</sup>), wenn die frow ainen ans "bern mann genimpt, der ist dann ir vogt") <sup>66</sup>).

Nach dem Tode des Baters trat der älteste Sohn an desesen Stelle und hatte nun seine Geschwister und die übrigen Familienglieder, so lange sie noch in ungetheilter Gemeinschaft, oder in der Were beisammen waren, in derselben Weise zu schützen und zu vertreten, wie dieses auch von dem Bater geschehen mußte. ("wer "aber, das vil brüder in einem hus vnd in einer eost ungeteilt "werint, so mag wol der eltost bruder zu den gerichten gan vnd "die anndern brüder, so da heimen besiden, versprechen "). Swo "chint sint, geswistergeit, die ungetailt sint von einander, und daz "eltist under den chinden recht suocht, daz si allew an trifft umd "swelherlan sache daz ist ze gewin und ze verlust, die weil si ungetailt sint" 68), per manum senioris fratris sui, qui seeundum jura legum mundidurdus suus extitit — donavit) 69).

Im Fall ber Minberjährigkeit bes ältesten Sohnes trat ber nächste Schwert= ober Batermag an die Spize der Familie und ward Vormund der minderjährigen Kinder eben sowohl wie der Wittwe selbst. Erst nach Jahr und Tag durfte die Wittwe

<sup>62)</sup> Grimm, III, 637, §. 8. vgl. p. 674 u. 723.

<sup>68)</sup> Raifer Lubm. Rechtsb. c. 99.

<sup>64)</sup> Sachs. Lr. I, 45, §. 1.

<sup>65)</sup> Schwab. Lr. W. c. 55 u. 400.

<sup>66)</sup> Grimm I, 278.

<sup>67)</sup> Grimm, 1, 152, §. 2.

<sup>68)</sup> Raiser Lubw. Rechtsb. c. 117. Recht ze Freising bei Freyberg, p. 190.

<sup>69)</sup> Urf. von 1156 bei Rindlinger, Sor. p. 287.

sich wieder verheirathen, — sich wieder, wie man sagte, an einen anderen Ragel hängen, und sie kam sodann unter die eheliche Bormundschaft ihres zweiten Spegatten. ("Wann ainer frowen ir "ehelicher mann stirbt, der wyd und kindt hinter im sat, so soll der "sinden negsten vatermag dass erst jar vogt sin der frowen und "der kindern, danethin so mag sich die frow hengken an ain andern magel. — Und wenn die frow ainen andern mann genimpt, der "ist dann ir vogt") <sup>70</sup>). Daher wurde der nächste Batermag im Begensate zu dem erkornen Bogt ein "erblicher vnd rechter Bogt" genannt <sup>71</sup>).

Baren nun aber gar keine Sohne vorhanden, so traten sodann auch in diesem Falle die nächsten Schwerts oder Batermagen (les plus prochains hoirs masles) an die Spitze der Familie. Und erst in ihrer Ermangelung (en faute d'hoirs masles) die älteste Tochter 72). Und auch dieses wohl erst in späteren Zeiten, nachdem bereits die Familiengenossenschaft ihre alte Bedeutung versieren hatte.

## S. 729.

Die Mutter konnte ursprünglich, ba sie selbst eines Bormundes bedurfte, keine Vormundschaft über ihre Kinder erhalten. Alle Frauen, die ledigen wie die verheiratheten und die Wittswen, mußten vielmehr selbst, so lange noch die Familiengenossen; schaften wahre Schutz und Trutbündnisse und die Frauen nicht vollberechtiget waren, unter einer Vormundschaft stehen.

Lebige noch im elterlichen Saufe ober in ber Were befindliche Frauen ftanden unter ber Vormundschaft bes Familien-hauptes, also bes Baters ober bes ältesten Brubers ober bes nachesten Schwerts ober Batermags. Berheirathete Frauen standen unter ber Bormundschaft ihres Mannes. Lebige Frauen ("Mesgebe" ober "Meibe"), welche ohne sich verehelicht zu haben aus ber Gemeinschaft ober aus ber Were ausgetreten waren,

<sup>70)</sup> Grimm, I, 278. vgl. I, 18, § 26. unb Bluntschli, I, 291.

<sup>71)</sup> Urf. von 1363 bei Neugart, II, 460. "miner vetter wegen, bero wig"jenhafter, erblicher und rechter vogt ich bin."

<sup>72)</sup> Ancienne cout. de Haynault, ch. 27 u. 29.

mußten sich einen Bormund nehmen, da die Frauen sich nicht selbst schügen und sich vor Gericht nicht selbst vertreten konnten. ("welche "frow oder thochter, sie pe ledig, oder habe ainen eelichen "mann, wann die etwas schaffen, oder ordnen, machen, verkouffen, "oder von gut gon will, die sol das thun vor offnem rechten mit "ainem vogt, fürsprechen" —) 13). Daher hängt auch bei hörigen Familien die Geschlechtsvormundschaft mit der Familien= und Hofgenossensschaft aufs Innigste zusammen. Und sie war ursprünglich wohl allenthalben verbreitet.

Was aber von ledigen Frauen gilt auch von ben Wittwen, wenn fie keine Kinder hatten 74). Denn, wenn Kinder aus ber Che vorhanden waren, fo standen auch bie Wittwen unter berfelben Bormunbschaft wie ihre Kinder, wenn diese also noch alle minderjährig waren, unter ber Bormunbichaft bes nachften Schwerts ober Batermag. ("Wann ainer frowen ir ehelicher mann ftirbt, ber "wyb und kindt hinter im lat, so soll ber kinden negsten vatermag "base erst jar vogt sin ber frowen und ber kindern") 75), wenn aber Einer ihrer Gohne ichon großjährig war, unter ber Bormundschaft ihres eigenen Sohnes 76). War die Wittwe in ben Besits bes hofgutes gefett worden, was zumal bann zu geschehen pflegte, wenn fie keinen Sohn hatte ober biefer noch minberjährig mar, so mußte sie sich einen Bormund ("Momper") aus ben hofgenoffen nehmen. Aber auch biese Bormunbschaft ("Momperschafft") bauerte nur so lange, bis fie entweber zur zweiten Che schritt ober, wenn fie einen Sohn hatte, bis biefer großjährig geworden war und fich auf bem Gute verheirathete. ("Bnd ba auch fach wehre, die fraw "teinen fohn bett, hat fie macht ein hoffsman zu kiefen vor "ihren momper, welcher sie in allem vertreten soll, bise fie ihr "haufs besetht hat. vnb wannehe bie frauw barnach fich an-"bermarts bestabt, ober ein sohn bestettlich ben sich "fest, fo foll fie bie momperschafft und empfand vor bem

<sup>78)</sup> Grimm, I, 274. vgl. Sächj. Lr. I, 46, II, 63, §. 1. Schwäb. Lr. W. c. 59 u. 203. Ruprecht von Freifing, I, 58 u. 159.

<sup>74)</sup> Schwab. Lr. W. c. 400. Ruprecht von Freifing, I, 58.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 278.

<sup>76)</sup> Bluntickli, I, 291.

"gericht mit I. fester weins von selbigen zurud empfangen") ?7). Da jeboch bie Chefrau bes Mannes Genoffin murbe 18), also in bie Familiengenoffenschaft bes Mannes und auch in die ungetheilte Semeinschaft ber Guter aufgenommen zu werben pflegte 19), so warb es, feitbem bie urfprungliche Bebeutung ber Familiengenoffenschaft zu schwinden begann, nach und nach Sitte, daß dieselbe in Abwesenheit ihres Mannes an seine Stelle trat 30). Und unter bem Einflusse bes romischen Rechtes erhielt sie auch noch eine Bormundschaft über ihre Rinber.

### S. 780.

Das Familienhaupt, gleichviel ob Bater, Bruber ober nachfter Batermag, wurde zuweilen ber hauptmann oder haupt= herr 12), ober auch ber alte Stamm ober Stammhalter 12), sber haupterbe und Befiger bes Stocks genannt 83). Das Familienhaupt hatte für die Familie zu handeln 44), für sie zu haften 36) und, wie wir gesehen haben, die Familie nach allen Seiten bin ju vertreten, nicht blog vor Gericht und in ber Fehbe u. a. m., sondern insbesondere auch gegen den Hof= oder Grundherrn selbst. Denn nur das Familienhaupt stand in birekter Berbindung mit bem Frenhosherrn und erft durch ihn auch die übrige Familie. Streng genommen waren bemnach bie noch im elterlichen hause ober in ber Bere befindlichen Kinder dem hofheren nicht bienftpflichtig. Der Familienvater hatte sie vielmehr auch in bieser Beziehung zu vertreten. ("off ein vullschuldig hoffman und hoffrouwe seten up weinen hoffgube, und hebben finder, und bleuen mit ben olberen "wonende, wer fie oet fculbig font tho benende bem erffberren?

<sup>771</sup> Grimm, II, 586. vgl. 542.

<sup>78)</sup> Sachs. L. 1, 45, S. 1. Schwab Lr. W. c. 55 u. 400. 79) Grimm. I, 66, S. 20 u. 146. vgl. oben S. 725.

<sup>80)</sup> Fald, Handb. IV, 400. Rraut, II, 846.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 540, §. 23.

<sup>82)</sup> Urf. von 1519 bei Rinblinger, Bor. p. 666. "be alten Stemme, nemelich be Beuptlube in ben huefern bis her ire Denft getain." -

<sup>83)</sup> Luremburg. Gebrauche, II, art. 20.

<sup>84)</sup> Ancienne cout. de Haynault, ch. 27 u. 29.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 540, §. 28.

"Darup gewyset vor recht, sie synnen nicht schuldig to benende also "lange als se mit veren olberen wonnenben.) 36). Ober sie sollten wenigstens nur mit ihren Eltern bienen. (paber so fo noch by "iren Eltern in hren Suferen weren, ban fullen fb mit iren Eltern "benen") 87). Die Dienft = und Zinspflichtigkeit ber Kinber entftand erft mit bem Austritt aus bem väterlichen Sause und Brobe und mit der burch die separirte Dekonomie erlangten Selbständigteit. (quicumque tante etatis fuerit, quod per annum extra panem patris sui servivit, II denarios possessori pro suo capite dare debet) 88). Denn nur bicjenigen bie ihr eigen Brob aßen, die also eine selbständige haushaltung führten, und daher felbst Familienhäupter waren, sollten bienst- und zinspflichtig sein 50). Daher waren beim Tobe bes Baters immer nur bie alteften Rinber ginspflichtig, alle übrigen alfo frei von aller Zinsleb ftung 90). Aus bemfelben Grunde brauchten bie Rinder, welche noch nicht geheirathet und auch noch burch teine feparirte Detonomie ihre Selbständigkeit erlangt hatten, ben Softag nicht zu befuchen, um ihr Sof- ober Kammerrecht zu bewahren und fich zu ihrer Echte zu bekennen 91). Auch follte bas Besthaupt ober ber Fall nur bei dem Tode des Familienhauptes, also nur beim Tode bes Vaters und nach beffen Tobe nur noch beim Tobe bes alteften Sohnes erhoben werben, wenn bie übrigen Kinder ober Geschwifter noch in ungetheilter Gemeinschaft ober in ber Were beisammen waren. ("wer hausshablich zu Schwommenbingen seishafft ist, geht

<sup>86)</sup> Hofrecht von Loen, S. 81 bei Grimm, III, 155. vgl. Brebenfc. Soffredle bei Strobtmann, p. 75 f. vgl. oben S. 638.

<sup>87)</sup> Urf. von 1519 bei Rinblinger, Bor. p. 666 f.

<sup>88)</sup> Münstersches Güterverzeichniß aus 14. sec. bei Kindlinger, Bolmestein, II, 488.

<sup>89)</sup> Orffin. von Flaach bei Grimm, I, 94. Orffin zu Burgan, eod. I, 198. 90) hofrecht bes Stiftes zu Frizlar, von 1101 bei Kindlinger, Sor. p. 229.

urf. von 1150 u. 1200 in Mon. Boic. I, 170, VII, 110.

<sup>91)</sup> Recht ber Kemerlingen bei Strobtmann, p. 128 f. "en bie kemerlinge "en syn nicht schuldigh oer Kacmer Echte tho verwaeren, bat is, in ben "Hoff tho Dethmarssen toe koemen, eer bat sy gehylickt, ofte tot haer "selis vryheit gekoemen syn, und ban — toe bekennen albaer oer Echte."
— vgl. §. 638 u. 639.

"ba ber Elteft vom Mannestammen in bem Saufe ab, "der soll das beste Haubt geben 12). ob sich fuegte, das — ein "fterbent off erftunde und in einem hus ba ein vatter, und ber "ein ober me fun hette, ober ob vil gebrüber, ba behein vatter wer, "vngeteilt by einannbern in einer coft werint, ond hub es an bem "vatter, vnd ob ber vatter nit were, am eltosten bruber zu fterben "vub ben be barnach ber eltost sturb, von ber pettlichen fol einem "herren ond apte zu Ginfiblen ane alle widerred ein val folgen "bub werben 93). wa och vngetailti geschwustergit sint, bas knaben "waerint, gat da ber eltst ab, von dem nimpt der Abt ainen val, "fturb aber ber ains ab, baz nit baz eltst waeri, von bem nimpt "er nut 94). werind vier gebruber minber ober mer in einem hus, "ftirbt ba in ber eltost ab, ber fol ein vall bem herren geben bnt "an ben jungsten. Stirbt aber ber jungen einer nach bem anbern "ab, so sol ber herr behein vallen, vnt aber an den eltosten 95). Denn beim Tobe eines noch in ungetheilter Gemeinschaft ober in ber Bere befindlichen Kindes durfte fein Besthaupt erhoben werben. (quod si tales ante contractum matrimonium decesserint, pro eisdem heredes mortuaria nulla solvent) 96). Unb biefes galt nicht bloß bei ben auf einem Hofgute angesessenen Sorigen, sondern auch bei benen, welche wie g. B. bic Genlopen Lube tein Sofgut befagen 97). Enblich pflegte beim Tobe bes Baters immer nur ber eltefte Sohn mit bem Gute belehnt ju werben. Mit ber Belchnung bes Eltesten hatten aber auch bie übrigen Kinder ihr Erbe empfangen. ("wenn och ein mensche erstirbet, der vil Kinder hinder im lat, so sol ein Probst

<sup>92)</sup> Deffn. S. 84 bei Schauberg, I, 122.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 154, §. 11.

<sup>94)</sup> Grimm, I, 190.

<sup>95)</sup> Grimm, I, 13, §. 23 u. 24. Roch viele andere Beifpiele eod. I, 8, 20, §. 26. 83, 146, 245, 285, 290 u. 804. hofrecht von Effen, §. 10 bei Ainblinger, hor. p. 258 u. 261.

<sup>96)</sup> Urf. von 1275 bei Schöpflin, II. 7. Grimm, I, 765. Offn. von Rheinau, §. 5, 8, 14 u. 15 bei Schauberg, I, 157.

<sup>97)</sup> hofrecht von Effen, §. 7 und Urf. von 1101 bei Rindlinger, bot. p. 229 u. 888.

n Raurer, Fronhof. IV.

"bi bem elften kint bien andern kinden ir erbe fenden vud hant "ba mitte bie kint allu ir erb empfangen") .

Da jeboch biefes Alles mit ber ungetheilten Gemeinschaft zusammenhing, so borte biese Bertretung burch bas Familienhaupt bei eingetretener Theilung ber Gemeinschaft wieber auf. ("Gefuegte "sich ouch, bas sich ein geschlecht teilte, von einandern zugen vnb "nit mer by einandern in einer cost werint, wenn fy benn bar-"nach von todz wegen abgannd, fo fol aber einem herren ond apte "von hettlichen ein vall veruolgen vnnb werben ungenarlich") ...). Und wenn auch nur ein Ginzelner aus ber Gemeinschaft ausgetreten war, so wurde sodann wenigstens biefer ein selbstanbiges Familienhaupt und barum auch bienst =, zine = und besthauptpflich tig. Am Säufigften pflegte biefe Selbstänbigkeit bei ber Berbeirathung bes Sohnes einzutreten. ("welcher och fust ain wyb nympt, "ber fol och ben val richten") 1). Aber auch biefes nur bann, wenn bamit eine Theilung ber Gemeinschaft ober eine separitte Dekonomie verbunden war. Denn erft burch biefe, teineswegs aber burch die Verchelichung allein, wurde ber junge Shemann felbftan biges Familienhaupt 2). Daher finden sich Familiengenossenschafte in ungetheilter Gemeinschaft, bei welchen bie Sohne und bie Lod ter verheirathet waren 3). Und heute noch sind bei ben in b ehemaligen Proving Nivernois bestehenben Familiengemeinschaft bie meiften Mitglieder (parsonniers) verheirathet, und nichts be weniger mit ihren Frauen und Rinbern in ber Gemeinschaft.

Diese ungetheilte Gemeinschaft gewährte, zumal bem hofhe gegenüber, sehr große Bortheile. Daher wurde sie zuweilen ertragsmäßig eingegangen, theils unter Geschwistern und beren Berwandten, theils aber auch mit fremden Leuten. De

<sup>98)</sup> Offin. von Malters im Geschichtsfreund, I, 258. u. IV, 70-71 noch Grimm. I. 3.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 154, §. 11. vgl. I, 8. "ist bas fi nüt von enander "hant." Sobann I, 66, §. 20, 75, Ş. 9, 141, Ş. 12 u. 290.

<sup>1)</sup> Grimm, I, 140, §. 12.

<sup>2)</sup> Urf. von 1275 bei Schöpflin, II, 7. Grimm, I, 765.

<sup>3)</sup> Pofrecht von Effen, §. 10 bei Kindlinger, p. 258 u. 261.

Guter fobann zusammengestoßen zu werden pflegten, so nannte man solche Berabrebungen einen Bufammenftog 4).

### S. 731.

Das jedesmalige Familtenhaupt hatte nicht bloß die Verwaltung des Vermögens, sondern auch den Genuß desselben, und zwar nicht allein der Vater, sondern auch der Schwerts oder Vatermag, so lange die Vormundschaft dauerte. ("so lang ein kind "ledig und die Vater inn der husshaltung blyde, so hat er — die "nuhung von dess kindes gut")"). Daher heißt es im altsriessischen Rechte, daß das elternlose Gut und das Weibergut weder wachse voch abnehme. (and thes alderlasa god, thet ne mei nauder war ni wonia, alsa thet wiwegod)"). Denn der geborne Vormund brauchte nur die Substanz des Vermögens zu erhalten und nach beendigter Vormundschaft wieder herauszugeden. Daher war derselbe ursprünglich auch zu keiner Rechnungsablage verdunz den. Dieses muß sich jedoch schon frühe geändert haben, indem auch der geborne rechte Vormund schon nach den Weisthümern dem Familienrathe jedes Jahr Rechnung stellen sollte").

Die in ungetheilter Gemeinschaft ober in ber Gewere bes Baters, Brubers ober eines anberen gebornen Vormundes besindlichen Kinder und sonstigen Verwandten hatten jedoch ein Recht auf ben nothigen Unterhalt und auf freie Wohnung in ber gemeinschaftlichen Wohnung. Hinschlich der soge-nannten Schaftguter in der ehemaligen Abtei Prüm war z. B. vorgeschrieben, daß alle noch im elterlichen Haus defindlichen, noch micht abgesonderten Kinder auf die Kost und auf den Unterhalt Anspruch haben und dafür, insbesondere für die erhaltene Kleidung "und etwaige Ergöhlichkeit zum Schaftstock zu arbeiten" schuldig und verbunden sein sollten 3). Allein nicht bloß der Bater,

<sup>4)</sup> Grimm, I, 16, §. 50 u. 45, §. 12. Bluntschli, I, 444. Rebrere Urstunben bei Beseler, Erbvertr., I, 86, Rot. 88 u. 89 unb 92, Rot. 46.

<sup>5)</sup> Grimm, I, 98, §. 10.

<sup>6)</sup> Richthofen, p. 164, S. 92. vgl. Wiarda, Billfüren ber Brodmanner, p. 72.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 278.

<sup>8)</sup> Eine ungebruckte Beroton. vom 7. Mai 1756, art. 12 u. 13.

auch ber älteste Sohn ober Bruber, so wie seber anbere Inhaber bes Schaftgutes hatte seine noch lebenben Eltern und Geschwister zu unterhalten, und die letzteren auszustatten, nöthigensalls auch bei "ihrem Leibherrn abzukaufen"). Eben so waren auch in der Herrschaft Rettberg die unverheiratheten Töchter berechtiget nach dem Tode ihrer Eltern im elterlichen Hause zu bleiben 10). Desgleichen die unverheiratheten Töchter in der Schweiz. ("so die "döchtern sich nüt verhüratet, sollend die son der muter vnd tochsweren kalt vnd warm (herberig vnd plat im hus) zugeben schulzwig sin") 11). Elternlose Kinder mußten sogar wenn sie ohne alles eigene Bermögen waren, von ihren Batermagen ernährt und erzogen werden 12).

Das Familienhaupt und namentlich auch der Bormund hatte übrigens auch noch ein Recht auf das Wergeld und auf die Bergleichssumme oder wenigstens auf einen Theil der zu leistenden Entschädigung. (singulariter in triplum patri eins vol mundiburdo restituat <sup>13</sup>). et du profit (b. h. profit de la paix, wie die Bergleichssumme genannt wird) aura l'hoir aisné un tiers) <sup>14</sup>).

### S. 732.

Wie die ganze hofgenoffenschaft, so ftand auch jede einzelne hofhörige Familiengenoffenschaft wieder unter bem Schutze und Schirme des Fronhofberrn. Er selbst oder statt Seiner der herrschaftsrichter oder hofrichter schützte und schirmte baber auch in dieser Beziehung so oft die hörige Familie des Schutzes bedurfte. Wittwen und Waisen waren sehr häusig in diesem Falle, nicht selten auch die übrigen Frauen, die ledigen eben sowohl wie

<sup>9)</sup> Gemeine Landsbräuche bes herzogthums Luxenburg, art. 3. Ungebruckte Berordnung von 1629 und cit. Berordn. von 1756, art. 12. "und has "ben cohaeredes so lang sie ledigen Stand seynd in ihrem elterlichen "Saufs bas heymet frepen Aus: und Eingang auch Roft und Unter-"haltung nach hausvermögen."

<sup>10)</sup> Rettenberg. Lanbesorbn. p. 20.

<sup>11)</sup> Grimm, I, 99, §. 16.

<sup>12)</sup> Grimm, I, 99, §. 18.

<sup>18)</sup> Grimm, I, 806, §. 23.

<sup>14)</sup> Ancienne cout. de Haynault, ch. 27 u. 30, vgl. noch ch. 28 u. 32.

bie verheiratheten. Sie wurden daher von dem Fronhofherrn ober von dem herrschaftlichen Richter geschützt und geschirmt, und darum die Richter selbst beren Schirmer genannt. ("und sol der richter "ir schirmer daruf sein") 15). In ihrer Eigenschaft als Schirmer der Frauen und der Waisen sollten sie nun in allen den Fällen, in welchen diese keinen Vormund hatten oder wenn dieser abwesend oder nachlässig war, ihnen einen Vormund oder Pfleger ersnennen 16), der jährlichen Rechnungsstellung des Vormundes beis wohnen und, wenn der rechte Vormund nachlässig oder sonst unzuch war, zu bessen Absetzung und zur Ernennung eines anderen mitwirken 17).

Wie die herrschaftliche Bogtei überhaupt, so wurde auch diese sogenannte Obervormundschaft mehr und mehr ausgedehnt, und badurch der Familienrath und die Familiengenossenschaft selbst nach und nach untergraben und zuletzt das gesammte Bormundschaftswesen ohne Zuziehung der Familie von der herrschaft besorgt und auch die Familienstreitigkeiten von der Herrschaft allein entschieden.

# **S.** 733.

Wie bei ben Bollfreien nach Lanbrecht so ftanben bemnach unprünglich auch die Rechte und Verbindlichkeiten ber Berswandten eines Hörigen mit ber Familiengenossenschaft im innigsten Zusammenhange; die Schutpflicht mit ber Rachepflicht und biese wieber mit der ungetheilten Gemeinschaft, mit der eheslichen Genossenschaft und mit dem Erbischte. Daher ist in dem Lucerner Stadtrechte (tit. 16, § 13) von der Einwilligung der Berswandten die Rede, welche den Pupillen zu rächen und zu erben

<sup>15)</sup> Raifer Lubwigs Rechtsb. c. 102. Recht ze Freifing bei Freyberg, p. 187. Ruprecht von Freifing, L, 58.

<sup>16)</sup> Raifer Lubwigs Rechtsb c. 102, 119 u. 120. Recht ze Freifing bei Freyberg, p. 187 u. 190. Ruprecht von Freifing, I, 58. In ber Praslatur Poni hatte "jeber Praelat Macht, Wittwen und Baifen, so bem Gottehauss mit Leibaigenschafft zugehörig, zu bewogten mit ber "berrschafft eignen Leuten" nach Urf. von 1640 bei heiber, p. 846. vgl. noch oben § 640.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 278.

Darum sprechen bie goslarischen Rechtserkenntnisse von haben. ber Bormunbichaft bes Tobichlags und von bem bamit zusammenhangenben Rechte auf bie Genugthuung und Strafe. ("be "vormundeschop bes botschlages unde de beteringe velle an bes "findes negeften van der moder wegen unde nicht an des kindes "swertmach") 18). Denn jeber getobtete Familiengenosse mußte gerächt ober ber Thäter gerichtlich verfolgt werden entweder von dem Erben selbst ober von dem Vormunde, weshalb so oft von dem Bormunde bes Toben 19), bon bem Bormunde "umme tot-"flege" 20), von bem mundibordius defuncti 21) und von ber Bormunbschaft bes Tobschlags ("be vormunderscop bes botflages" ober "vormunbeschop bes botflages") bie Rebe ist 22). Daher ferner ber Borzug bes Mannsftamms bei ber Succession in bas Hofgut, welches gewiffermassen bas Stammgut ber hörigen Familie war und zuweilen auch so genannt worben ist. Daher auch bie Succession bes Mannsftamms in bas Schwert und in bas übrige heergerathe. Deshalb nannte man ben Mannsstamm selbst bie Schwertmagen ober auch bie Batermagen. Darum konnte nur ber Mannsftamm bie Vormunbschaft erhalten. Nach bem Tobe bes Vaters und bes Sohnes erhielt sie also ber nächste Schwert= ober Vatermagen. Als nächster Erbe hatte aber auch ber geborne Vormund ben Rießbrauch an dem Vermögen seines Mündels (eine tutela fructuaria) und, wenn biefer starb, ein Erbrecht an seinem Nachlaß. ("fturbent "bie kinder all die myl sy vogtbar sind, so soll der vogt sy erben "an ligenbem vnb varenbtem") 23). Daher ferner ber Borzug ber noch in ungetheilter Gemeinschaft ober in ber Were befindlichen Berwandten bei ber Erbfolge. Daber bie heute noch bei bauerlichen Che = und Anschlagsverträgen üblichen Ausbrucke, in bas "Gut heirathen, in bas Gut aufnehmen, zu sich in ben Hof nehmen, sein Vermögen ober seine Person in ben

<sup>·18)</sup> Bruns, Beitrage, p. 189, Rr. 22.

<sup>19)</sup> Lübisch. R. ed. Hach II, 94, III, 112.

<sup>20)</sup> Freiberg. Stabtrecht bei Schott, III, 217.

<sup>21)</sup> Lübifch. R. bei Weftphal, III, 628.

<sup>22)</sup> Goslar. Rechtserkenntniffe Rr. 22 bei Bruns, Beitr. p. 189. Kraut, I, 12 u. 408. Pauli, Abhandl. aus Lübisch. R. III, 87-89.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 278.

hof vermachen u. bgl. m. 24). Daher enblich auch ber Zusammenhang ber ehelichen Berbindung mit der Familiengenossenschaft, mit welcher insbesondere auch der Brautkauf und die feierliche Aufnahme der jungen Shefrau in die Familie des Mannes zussammenhängt, worüber nun noch Einiges bemerkt werden soll.

## §. 784.

Bie bei ben vollfreien Familien nach Lanbrecht, so erhielt auch bei horigen Familien ber Chemann erft burch ben Rauf seiner Braut die Vormunbschaft (bas mundium) über seine Frau. Da nämlich bie Braut aus einer Familiengenoffenschaft und aus einer Bormunbschaft in die andere übergeben follte, fo mußte fie vorher von ihren Bermanbten und von ihrem bisherigen Bogte abgekauft und bem Chemann auch wirklich übergeben werben 26). Ein folcher Brauttauf ("prutkepu") 26) war auch bei hörigen Leuten seit ben altesten Zeiten nothwendig, g. B. bei ben Liten (lito Regis liceat uxorem emere ubicunque voluerit) 27). Ebenso bei den Aldionen (Si aldius liberam uxorem tulerit et mundium de ea fecerit — et maritus mortuus fuerit; si mulier in ipsa casa voluerit permanere et parentes — reddant pretium, quod pro mundio mulieris datum est - et mundium pro se reddant, quantum pro matre eorum datum est ---) 28). Desgleichen bei ben Wenben in Pommern (Promiserunt quod nullus eorum de cetero filiam suam vendat alteri matrimonio copulandam et quod nullus uxorem filio emet et sibi) 29). Unb basselbe galt offenbar auch bei ben übrigen hörigen Leuten. Zwar wirb biefes von Rraut (I, 407-408) geleugnet, weil er ben Borigen überhaupt keine Bormunbschaft, also auch nicht die Consequenzen begelben zugestehen will. Mit seinem Hauptsate muß inbessen

<sup>24)</sup> Sternberg, Beff. Rechtsgewohnheiten, I, 16 u. 42. Not.

<sup>25)</sup> Rraut, I, 171 ff.

<sup>26)</sup> Glossar bei Suhm, p. 228.

<sup>27)</sup> arg. L. Saxon. c. 18.

<sup>28)</sup> L. Rothar. c. 217.

<sup>29)</sup> arg. Urf. von 1249 bei Dreger, cod. Pom. I, 290.

auch biefe Folgerung fallen (§. 727 u. 728). Jebenfalls mußten im fpateren Mittelalter auch bie Borigen noch ihre Frauen taufen, 3. B. im Rlofter Arnftein (by bi vorg. unfe Lube by frauwen gu "rechter Ge gekauft und genommen hant") 20). Eben so in Oberingelheim in ber alten Pfalz am Rhein ("und worde Concze "ein elich wib fouffin") 31). Auch mußten bie borigen Frauen ihren Chemannern förmlich übergeben und von biefen sobann in ihrer Wohnung feierlich empfangen werben. Ben einer folden feierlichen Aufnahme einer Chefrau in die neue Familiengenoffenschaft rebet bas Weisthum von Bubiton in ber Schweiz ("wenn ein frow elich inn ein huss kompt, vnnb von irem man "vnnb bem hufsgefind empfangen wirt") 22). Als Zeichen ber Aufnahme ber Braut und ber Besithergreifung von ihr und bes Antritts ber ehelichen Herrschaft galt hie und ba ber Tritt bes Brau: tigams auf ben Fuß ber Braut 324). Und alle bie hodzeitsfeierlichkeiten, wie fie jumal in alteren Zeiten ftatt gehabt haben, und wie wir fie heute noch bei so vielen Bolferschaften in Afien und in ben übrigen außereuropäischen Welttheilen, hie und ba auch noch bei uns auf bem Lande finden, find nichts Anderes als folche feier liche Aufnahmen der junge Fran in die neue Familie. Auch hier in Altbaiern und im Innviertel finden sich bei den hochzeitsgebrauchen noch Anklänge an die alten Zeiten. Wenn nämlich eine Seirath beabsichtiget wird, so wird ein sogenannter Beirathemacher bestellt. Mit biesem begibt sich ber Beirathsluftige an einem Sonntage in die Wohnung des anderen Theile. Der Scirathemacher bringt, wie die Bauern zu fagen pflegen, ben Wegenftanb in's G'ichau. Gefällt ihm nun Saus, Grunbe, Biehftanb u. f. w., und wird man über ben Chevertrag einig, so übersenbet ber Seiraths kuftige burch ben Beirathsmacher bas Drangelb, beftebenb in 2 bis 3 Carolinen. Mit ber Annahme bes Drangelbes ift ber Che-

<sup>30)</sup> Urf. von 1359 u. 1860 bei Rinblinger, Bor. p. 452-458 u. 456

<sup>81)</sup> Pfalg. Cop. Buch ad an. 1884 bei Mone, V, 59.

<sup>32)</sup> Grimm, I, 66 § 20.

<sup>32</sup>a) Selmbrecht, v. 1529—1584 bei Saupt, Zeitschrift, IV, 872. \_bo gap er \_Botelinbe ze wibe Lemberslinbe und gab Lemberslinbe ze manne Go- \_telinbe. fi fungen alle an ber ftat, uf ben fuoz er ir trat." vgl. Wadernagel bei haupt, U, 550.

contract fertig und die Brautleute gehen nur noch vor Gericht um ihn protokolliren zu lassen. Am Hochzeitstage selbst hält die Braut ben Auszug aus dem elterlichen Hause. Der Hochzeitslader dankt für sie aus, d. h. er nimmt im Namen der Braut Urlaub (Absshied) von den Eltern, Geschwistern und Dienstdoten in herkommslichen Sprüchen. Er ergeht sich hiebei in Betrachtungen über den Schritt der Braut in ihre neue Lebenslage, sagt für Erziehung und Unterricht Vergeltsgott und fordert zuletzt die Braut auf nach deutschen Beise den Lieben im Hause zum letztenmale die Hand zu reichen. Der Hochzeitszug setzt sich sodann mit schmetternder Musit voran in Bewegung, zuerst in die Wohnung des Hochzeiters und von da in die Kirche, wo bereits die Hochzeitsgäste warten 23).

Sehr merkwürdig ist es auch, daß die Shen der Bauersleute bis ins 14. Jahrhundert ohne Zuziehung eines Geistlichen abgesichlossen zu werden pflegten. So noch die She Lämmerschlinds mit Gottlinden <sup>32a</sup>) und auch die She der Metze mit Betze <sup>33b</sup>), wiewohl bieser She morgens nach dem Beilager unter dem Geleite der Hochseitsgäste auch noch ein Kirchgang und eine priesterliche Sinsegnung nachsolgte <sup>33c</sup>). Erst seit dem 15. Jahrhundert trat die kirchliche Sinsegnung an die Stelle der Laientrauung <sup>33d</sup>). Die Ritterschaft iheint die althergebrachte Laiencopulation am längsten beibehalten m haben <sup>33e</sup>).

Außer bem Kaufe ber Braut von ihren Berwandten und Bormunden mußte übrigens die Braut, wenn sie in eine andere Posenossenschaft verheirathet werden sollte, auch noch von ber Hof-

<sup>83)</sup> Lipowsty, bas jociale und wirthichaftliche Bolteleben bes baprifchen Land: gerichtsbezirfs Moosburg. München, 1861, p. 41 — 43. vgl. Brinkmann, Stubien u. Bilber, II, 820 u. 821.

<sup>88</sup>a) helmbrecht, v. 1500—1534 bei haupt, IV, 371.

<sup>38</sup>b) Liebersaal, III, 400. v. 85-44. Tiutiska, II, 79.

<sup>88</sup>c) Lieberfaal, III, 407. v. 292-819. Diutista, II, 81 u. 82.

<sup>83</sup>d) Badernagel bei haupt, Zeitschrift, II, 548-555.

<sup>38</sup>e) Altes Landr. von Berg, §. 38 bei Lacomblet, Archiv, I, 95. "Wan ein "man van Ribberschaft ein wyff nehnen will, mach fie so samen ges "ven ein Lephe vur den lupden offenbairlich dat miesen die Ribbers "schafft ind scheffen van Upladen, bat spe ein rechte echtschaft under die "Ribberschaft ind eine albe gewonheit."

herrschaft losgekauft werben (§. 466), ober es mußte die Hosperschaft ber Braut wenigstens in die She eingewilliget haben, wie dieses aus mehreren späteren Urkunden und auch schon aus der Natur der Sache hervorgeht <sup>26</sup>). Und von einem solchen ohne Zustimmung des Herrn vorzunehmenden Verkaufe sind, wie es mir scheint, auch die Worte sed non liceat (seil. lito Regis) ullam soeminam vendere in dem erwähnten sächsischen Volksrechte zu verstehen <sup>25</sup>). Denn wollte man mit Kraut (I, 407) annehmen, daß der königliche Lite nicht einmal mit Zustimmung des Königs seine Tochter in die She habe verkaufen können, so würde man den sonst so begünstigten königlichen Liten ohne allen Grund weit geringere Rechte einräumen, als allen übrigen Leuten.

## c) Cağenreğt.

## S. 735.

So wie die Besitzung eines jeden vollfreien Germanen und bes späteren Grundherrn, so bilbete auch jedes Bauerngut ein zu einer vollständigen Wirthschaft eingerichtetes geschlossenes Sanze mit dem für seine Wirthschaft hinreichenden Antheile an Wald und Weide und an den anderen dazu gehörigen Gerechtigkeiten. Denn was die Fronhöse im Großen waren die Bauerngüter im Kleinen 36).

So wie bemnach ber Fronhof ober ber Rittersitz nebst ber bazu gehörigen Herrschaft bas Stammgut bes vollfreien ober ritters bürtigen Grundherrn gewesen ist, so war auch bas Hofgut gewissers massen bas Erb= ober Stammgut ber hörigen Bauernsamilie. Denn bie Bauerngüter unterschieden sich von ben Fronhösen nur badurch, baß sie einer Fronhos= ober Grundherrschaft unterworfen, die Fronhöse aber frei davon waren (§. 282). Der hörige Colone hatte bemnach kein echtes Eigenthum an seinem Hofgute. Ohne Zustimsmung des Hos= oder Grundherrn durfte daher kein Hofgut vers

<sup>84)</sup> Urf. von 1859 u. 1860 bei Kinblinger, Hör. p. 452 u. 456. vgl. oben §. 464.

<sup>85)</sup> L. Saxon, c. 18.

<sup>36)</sup> Reine Einleitung p. 269—288. vgl. noch oben \$. 482—487.

äußert und, wenn es bennoch geschehen war, ber grundherrliche Retract ausgeübt werden. Und beim Aussterben der hörigen Familie, welcher das Hosgut verliehen worden war, siel dasselbe wieder an den Hosherrn, und es konnte auch noch in gewissen anderen Fällen von ihm eingezogen werden (§ 404 ff.). Der hörige Colone und die hörige Familie hatte jedoch, abgesehen von dem mangelneben echten Eigenthum und von der Dienstpslicht im Ganzen und Großen genommen in vieler Beziehung dieselben Rechte an dem hosgute, welche auch die vollfreie oder ritterbürtige Familie an dem Fronhose und an der dazu gehörigen Herrschaft gehabt hat.

Daher war bas Hofgut für bie bäuerliche Familie basselbe, was für die vollfreie ober ritterbürtige Familie bas Stammgut gewefen ift. Und zuweilen wurden auch die hofguter felbst Erbguter und fogar Stod: ober Stammguter genannt. Sorige Erbgüter tommen vor in ber Schweiz 37). In Julich und Berg Erbgüter (Erffgueter), welche auch Stodgüter (Stodguetere) genannt wurben 38). Bäuerliche Stammgüter finden sich auch in heffen in dem Grund Breibenbach 39). Gben so in der ehemaligen Abtei Prum, im Herzogthum Luremburg, u. a. m., wo bie sogenannten Schaftguter abwechselnd balb Erbguter ober Erff= guter, ober im Gegenfage ju ben abeligen Gutern auch Erb. gater bienstbarer Condition, bald Stockguter, Schafft= fod ober Stod ober Stamm ohne Beifat, ober auch Guter ju bem rechten Stod ober zu bem rechten Stamm, balb aber auch Bogteien, b. h. Bogteiguter, und bie zu bem Gute ge-Brigen Baufer Stod: ober Stammhaufer genannt worben find . Dieje Schaftguter führen ihren Namen von Schaft, b. h. Bins 41). Der Zins beftand in Dienstfruchten, herrengelbern,

<sup>87)</sup> Grimm, I, 147, 275, 276, 277 u. 278.

<sup>38)</sup> Landr. von Jülich, VI, 2, VII, 4 u. Landr. von Berg, c. 21 u. 22 bei Lacomblet, Arch. I, 89, 118 u. 119.

<sup>39)</sup> Efter, M. Schrift, II, 837 ff.

<sup>40)</sup> Grimm, II, 550 \$. 8 u. 15 u. 756 Chur Trierische Berordnungen vom 30. Juni, 1677, vom 7. Mai 1756, vom 4. April 1776, vom 18. u. 28. März 1790. Gemeine Landesbräuche von Luremburg, tit. II, art. 8, 7, 19 u. 20.

<sup>41)</sup> Lanbesbr. von Luremburg, II, art. 16 u. 17 .- "mittelft Begablung bes

Schaffgelbern, Fleischgelbern, Schaffhunern u. bgl. m. 42). Die Schafts güter sind bemnach zinspflichtige Bogteigüter gewesen, welche zwar vogteihörig, nicht aber grundhörig und daher auch nicht churmobig waren 43), weshalb sie benn auch von den Erbzinsgütern eben so wohl 44), wie von den gemeinen bürgerlichen Lehen unterschieden zu werben pflegten 45). Die Inhaber solcher Schafts, Stocks oder Stammgüter, die sogenannten Stocks Inhaber oder Schafts leute 46) waren bemnach persönlich freie Bogtleute und ihre Güter zinspflichtige Freigüter 47), in demselben Sinne, wie auch die Stammgüter der freien Zinsbauern zu Sickse bei Wolfenbüttel, weil sie nicht grundhörig, vielmehr bloß vogteihörig waren, freie Güter genannt worden sind 42).

# **S.** 736.

Wie die vollfreien und ritterburtigen Grundherrn neben ihren Stamm= und Lehengutern noch Allodialguter zu besitzen pflegten, so konnten auch die hörigen Colonen neben ihren Hofgutern noch andere nicht im Hofverbande befindliche Güter besitzen. So kommen in der Schweiz neben den ein geschlossenes Ganzes bildens den Huben und Schupposen noch andere zinspflichtige Güter vor, welche nicht zu einer Hube und auch nicht zu einer Schuppose geshört haben 40). Am Niederrhein neben den Latengütern noch ans dere nicht im Hoss oder Latenverbande stehende kurmedpflichtige Güs

<sup>&</sup>quot;Schafts" —. Grimm, II, 828. "jein schaff und zinfs nit vis enricht." Bericht bes Bern Caffelischen hochgerichts Processes bei Wehner et Schilter, p. 222. vgl. oben §. 458 Not. 8.

<sup>42)</sup> Chur Trierische Berordnungen vom 2. Januar 1700. Grimm, II, 550 § 1.

<sup>48)</sup> Grimm, II, 756.

<sup>44)</sup> Chur Trier. Berorbn. vom 29. April 1777.

<sup>45)</sup> Chnr. Erier. Bererbn. vom 80. Juni 1677 und vom 18. u. 28. Märg 1790.

<sup>46)</sup> Chur Trier. Berordn. vom 80. Juni 1677 und vom 18. n. 28. Marg 1790.

<sup>47)</sup> Grimm, III, 885. - "was auch fren ichaftgut ist."

<sup>48)</sup> Grimm, III, 245-247, §. 6, 9, 10 u. 16.

<sup>49)</sup> Geschichtsfr. von Lucern, I, 165, 166 u. 241.

ter \*\*). Im ehemaligen Herzogthum Luremburg neben ben Schaftsgütern bie fogenannten Möbelgüter und Freigüter, zu welchen auch die errungenen Erbgüter gehört haben 1). Es gehören bahin serner die einlücken Güter, die Einzelngüter, die Sond erzgüter, das Eigen, die walzenden Güter, die fliegenden ober walzenden Felblehen, die Zubaugüter, Beistücke und andere in keinem Hosperbande stehende und nicht zum geschloseinen Bauerngute gehörige Zinsgüter und Erbpachtgüter (S. 463, 495 u. 633). Und alle diese zu keinem Fronhose gehörigen also ber freien Berfügung des Colonen überlassenen Güter, welche man daher auch das bäuerliche Allob zu nennen psiezte, wurden bei Erbtheilungen ganz in derselben Weise von dem Hospate ausgeschieden, und auch dei Beräußerungen und bei der Besteuerung nach ganz anderen Grundsäten als die Hospater und die geschlossenen Bauerngüter behandelt 12), wie dieses auch bei dem Allodialversungen der vollfreien und ritterbürtigen Grundherrn der Fall war.

## S. 737.

Wie die Stammgüter und Lehengüter ber vollfreien und ritz terbürtigen Grundherren, so waren auch die Hofgüter in ungestheilter Gemeinschaft und die hörige Familie hatte baran eine Gesammt gewere in berselben Weise, wie die vollfreie und rittersbirtige Familie an ihrem Stamms und Lehengute. Die Nechte des sedssmaligen Besitzers des Hofgutes und der hörigen Familie waren demnach im Ganzen genommen dieselben, welche auch die vollfreien und ritzterbürtigen Besitzer eines ritterlichen Stammgutes und ihre Familie gehabt haben. Der sedssmalige Besitzer des Hofgutes, während der Bormundschaft sogar der Schwerts oder Natermag, hatte demnach den vollen Genuß und die volle Benühung des Hofgutes 3, und die Berwaltung und Bertretung des Gutes im vollesten Sinne des Bortes. Rur solche Verfügungen über das Gut, wodurch der Werth

<sup>50)</sup> Hofrecht von Luttingen, c. 9 bei Lacomblet, Arch. I, 166 Rot. 1, und 202.

<sup>51)</sup> Luremburg. Landsbr. II, art. 7 u. 15.

<sup>52)</sup> Thomas, Fulb. Pr. R. I, 250, 251 u. 253.

<sup>53)</sup> hofrecht von Loen, §. 92-94. vgl. noch oben §. 781.



"bonation geschehen") 55), bei ber Bestellung von & bei Verfügungen auf den Todesfall, bei ber Festsetzt rathogutes u. bgl. m. (§. 727). Es genügte jedoch rungen innerhalb bes Hofverbandes (infra familia Erben bei ber Beräußerung zugegen waren ohne bi bersprechen 87). Auch sollte in manchen Herrschafte gerichtlichen Uebertragung vor Gericht erschienenen & ben Bergicht eine fleine Abfindungesumme gegeben "ein gut vertauft wird foll man vor ben hoffsich "scheffen erscheinen, albac ben kauff vermelben und e "mit mund und halm vbertragen und verzigt geft "bie fram mit iren kindern erschiene, bero "ein verzigpfennigh geben, vnb ber framen a "einen in ben boefen fteden, aufs biefer briache "lich fie mehr kinder gebieren wurde, bag biefel "verziegen haben") 58).

Nur bei echter Noth war die Veräußerung Zustimmung der Verwandten erlaubt. Indessen sauch in diesem Falle vorher den Verwandten zum Keinerben. Denn erst, wenn die Blutsfreunde das Gwolten, durfte dasselbe an Fremde, d. h. an nicht Vauch in diesem Falle nur an hörige Genossen ("an "selver echte ofte hörricheit") verkauft werden ("dan "sall geholden syn te präsenteren den koep sinen nach wer Echte—. Ende so dat niemant van dem bloede

jo magh bie vertoeper bat vertoepen eenen frembben in ber felver "echte ofte hoericheit weesenbe"-59). si quis in paupertatem inciderit et ex hac necessitate hereditatem vendere voluerit, prius proximis heredibus cum testimonio proponat ad emendum, si autem emere noluerit, vendat cui voluerit) 60). Die abwesenben Erben 1) und biejenigen rechten Erben, welchen bas hofgut nicht zuvor angeboten worben war 62), hatten jeboch binnen Jahr und Tag bas Einlösungsrecht ober bie sogenannte Erblo= jung, Beiduttung, ober bas Abziehen, ober ben Abtrifft ober Abtrieb 43). Rur febr felten war zu bem Ende eine turzere ober anch eine langere Frist gestattet 64). Auch hatten bie rechten Erben biefes Ginlofungsrecht gegenüber bem Sofherrn felbft, wenn biefem bas hofgut wegen eines Uebersehens ober wegen eines Bergebens bes Hörigen heimgefallen ober von bemfelben eingezogen worben mar 65).

## **S.** 738.

Bas bisher von ben hofgutern im Allgemeinen bemerkt morben ift, gilt um so mehr auch von den hörigen Erb-, Stod- und Stammgutern. Auch fie burften nicht ohne Buftimmung bes hofheren und ber Verwandtschaft veräußert ober vertheilt ober ihre Ratur in irgend einer Beise geanbert, z. B. Walbungen in Acker-land ober bieses in Balb umgewandelt werden . Sogar die Elten waren nicht berechtiget, folche Erb= ober Stockguter ihren Rin=

<sup>59)</sup> Sofrecht von Dethmarffen, Art. 1 bei Strobtmann, p. 107 u. 108.

<sup>60)</sup> Leg. famil. St. Petri von 1024, §. 2.

<sup>61)</sup> Leg. St. Petri. S. 6. hofrecht von Dethmarfen, Art. 1 bei Strobtmann

<sup>62)</sup> Grimm, I, 16 §. 49. "weri aber by ein verkoffer fin gut also nut ers "botten betti, als obstäl." — vgl. noch I, 85, 158 §. 81, 165 u. 755.

<sup>63)</sup> Log. famil. St. Petri S. 6. hofrecht von Dethmarfen, Art. 1 bei Strobt= mann, p. 107. Lagerbuch von heppenheim auf ber Biefe in Bb. III, 578. Grimm, I, 158 § 31, 805, II, 584, 587, 551 §. 15, III, 550 u. 551.

<sup>64)</sup> Grimm, I, 16 §. 49, Ill, 551.

<sup>65)</sup> Lrg. famil. St. Petri, §. 2 u. 7. Grimm, I, 692 u. 805. 66) Gremm, II, 550 §. 8, 4, 5 u. 7. Luxemburg. Landsbr. II, Art. 8, 21 u. 22. Chur. Erier. Berorbn. vom Juni 1616.

bern und ben "nächsten Stockerben" zu entziehen, weber burch ein Testament noch burch irgend eine andere Verfügung •7). Daher burften auch die Töchter nicht mit diesen Erb-, Stock- und Stammsgütern, vielmehr nur mit gereiten ober beweglichen Gütern ausgesstattet werden •8). Sogar der Anerbe durfte nur mit dem britten Theile der Mobilien abgefunden werden, wenn er das Gut selbst nicht übernehmen wollte •8).

Nur im Falle ber echten Noth burften auch bie borigen Erbguter veräußert werben ("wer bas ein man inn biefem binng-"hoff feffe, ber erbgut hette, ist, bas inn not zwinngett, ber mag wol einen acter verlouffen ober verseten ald meer, ober ein wifen, vnnd fol inn barann niemand fumen noch iren")70). Borber mußten jedoch auch die Erbguter ben Bermanbten zum Raufe angeboten werben, 3. B. in ber Schweig 71). Eben fo insbesonbere auch die bauerlichen Stammguter im Breibenbacher Grund in Bef fen 12). Sonft hatten bie rechten Erben bas Recht bas veräußerte Erbgut ober Stammgut binnen Jahr und Tag wieber einzulofen ober zu retrahiren 73). Sie hatten biefes Ginlösungsrecht fogar bann, wenn in Ermangelung anberen Bermogens Erb= ober Stodguter zur Ausstattung einer Tochter verwendet worden waren ("Wehre es aber fach, bag berürte ausrichtung, mit geraben gutern "nicht allein beschehen konte, fondern Erbgüter barzu gegeben "sein musten, sollen dieselbe ihren Werbe nach geschätzet, und mit "gegeben werben, alfo und mit biefem vorftanbt, bag benen Stod "Inhaber in alle weg bevorfteben foll, vermit Erlegung folder "Sommen, selbige Guter wieberum an fich zu und zum Stock und

<sup>67)</sup> Chur Trier Berordn. vom 29. April 1777.

<sup>68)</sup> Grimm, II, 550 §. 3 u. 7. — "aus vnb abbestatten mit gereiten "guteren." Landsbr. von Luremburg II, Art. 3 u. 7. mit "Gelb, Biebe "und anderen beweglichen Gütern" —. Chur Trier Berordn. vom 27. November 1629 — "basjenig kind, so ben dem Stod verbleibt — mit "gereiten farenden gut ausgerieth und gesteuert werden.

<sup>69)</sup> Luremburg. Landsbr. II, Art. 11 u. 12.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 147.

<sup>71)</sup> Grimm, I, 276—277.

<sup>72)</sup> Estor, A. Schrift. II, 837 ff.

<sup>78)</sup> Grimm, II, 551 §. 15. Bauli, Abhanblung aus bem Lib. R., I, 122 ff.

tern Dienst zu bringen") 74). Enblich waren bie Erben auch gur Erblosung berechtiget, wenn ber Hof= ober Grundherr Tenter aus irgend einem Grunde eingezogen hatte. Sie mußten worher von ben Berwandten abgekauft worben sein 28).

Bon einem Wibersprucherechte ber Erben bei ftattgehabBerangerung habe ich jedoch in den alten Hofrechten und Beisimern nichts, weder bei hörigen Erbgutern noch bei anderen ficktern, gefunden 76)).

## **S**. 739.

So wenig nun die hofguter veraugert werben burften, eben wenig follten fie vertheilt werben. Jebes hörige Bauern-\$ follte vielmehr ein ungetheiltes Gange bilben. Die Un-Barteit ber Hofguter war eine nothwendige Folge bes Hofverwes und ber ungetheilten Gemeinschaft, in welcher bie Familienifenschaften lebten. Sie war bemnach ursprünglich eben so verpet, als die Sofverfassung und die Familiengenossenschaft selbst. mit Zustimmung des Hofherrn und der hörigen Familie konnte Bofgut getheilt werben. Die Untheilbarteit ber Sofguter bile bemnach ursprünglich allenthalben und bei allen Arten von fautern bie Regel. Gie beruhte auf altem Bertommen (de premanso — nullam partem alienabit — sed eundem ansum illesum et indivisum secundum consuetudinem xtis) 77). Daher findet man die Untheilbarkeit ber Hofguter in alten hofrechten und Weisthumern, in ber ehemaligen Abtei tam ebensowohl 18), wie in Elmenhorst 18), in Paberborn, im mbe Delbrud und in anderen Theilen von Beftphalen . im

<sup>74)</sup> Chur Trier. Berordn. vom 27. Rov. 1629.

<sup>75)</sup> Landsbr. von Luremburg, II, Art. 17 u. 18.

<sup>76)</sup> Bgl. Pauli, I, 121 ff.

<sup>77)</sup> Urf. von 1868 bei Rinblinger, Bor. p. 472.

<sup>78)</sup> Beisthum von 1298 bei Grimm, II, 520.

<sup>79)</sup> Lubolf, obs. forens. Ill, 558.

<sup>80)</sup> Bigand, Provinzialr. von Paberborn, II, 263—264. Delbruder Landt. e. 1, §. 16 u. 17. Mehrere Bestiphal. hofrechte bei Sommer, I, 2, p. 83 u. 256.

v. Raurer, Fronhof. IV.

Hochstifte Fulba <sup>81</sup>), im Fürstenthum Calenberg <sup>82</sup>), in den Fürsten thümern Göttingen und Grubenhagen <sup>83</sup>), in Kurheffen <sup>84</sup>), in Obenwald <sup>86</sup>), in der Pfalz am Rhein <sup>86</sup>), zu Kirburg im Wester wald <sup>87</sup>), in der Schweiz <sup>88</sup>), in den bairischen Hosmarken <sup>80</sup>), in ehemaligen Fürstenthum Sichstädt <sup>90</sup>) u. a. m., insbesondere aud bei den Schaftgütern in der Abtei Prüm im Fürstenthum Lurem burg <sup>91</sup>). Zuweilen wurde die Untheilbarkeit des Hosgutes zu allen Ueberstusse auch noch ausbrücklich stipulirt <sup>92</sup>).

Eine Folge ber Untheilbarkeit ber Hofgüter und ber geschlof senen Bauerngüter war, baß auch bie barauf haftenben Laften, bi öffentlichen Laften, wie die Gemeinbelasten und die grundherrlichen Dienste und Leistungen untheilbar auf dem ganzen Gute, nich auf einzelnen Gutstheilen hafteten, z. B. im Hochstifte Fulba u a. m. \*3).

### S. 740.

Da jedoch die Hofgüter mit Zustimmung des Hosherrn und ber hörigen Familie getheilt werden durften 34), so findet man schon

<sup>81)</sup> Thomas, I, 249.

<sup>82)</sup> Billich, Lanbes Gef. II, 716 S. 8.

<sup>88)</sup> Sagemann, Erörterungen, VI, 288.

<sup>84)</sup> Lennep, Lanbfiebelr., tit. 2 S. 1, tit. 4 S. 7.

<sup>85)</sup> Dahl, Befchr. von Lorfc, p. 181.

<sup>86)</sup> Mone, V, 46, 58 u. 59.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 642 §. 10 u. 12, 644.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 292. Offn. von Schwommenbingen, S. 12 u. 18 bei Schanberg, I, 118. Urk. von 1627 bei Mone, V, 278.

<sup>89)</sup> Grimm, III, 668.

<sup>90)</sup> Grimm, III, 626 — "so soll man ber freilehen eines nit anders theilen "bann zu zweien theilen und die andere zu vier theilen, barum bass ein "herschaft ihre zins besto ehender bei einander find."

<sup>91)</sup> Grimm, II, 550 §. 8 u. 7. Luremburg. Landsbr., II, Art. 8 u. 21.

<sup>92)</sup> Urf. von 1811 bei Rindlinger, Sör. p. 361. — concessimus sub pactis et conditionibus infrascriptis, videlicet quod ipse dictum mansum tenebunt indivise, nec eum aliqualiter distrahent in toto vel in parte. vgl. noch Urf. von 1368, eod. p. 472.

<sup>98)</sup> Thomas, I, 249, 250, 259 f. u. 263.

<sup>94)</sup> Schoppenberger und Besithofer Hofrecht bei Steinen, I, 1401 u. 1562. Grimm, III, 88.

seit frühen Zeiten getheilte Mansen (et si divisus sit mansus duodus) 96), halbe, brittheils, viertheils u. s. w. Huben, Banernhöse und Schupposen, ja sogar solche, welche in 8, 9, 14, 16, 82 bis 160 Theile getheilt worden waren (§. 485). In mansen Herrschaften war, um den Nachtheil einer zu großen Zersplitzerung der Bauerngüter vorzubeugen, das Maß der Theilung durch das Herrschumen bestimmt. So sollte zu Thalheim und Iberg im Argau eine Hube nur in vier Schuposen getheilt werden. Die Schuposen dursten aber wieder weiter in Hälften und Viertel und zu Bohlingen bei Radolszell sogar in Achtel, also eine Hube baselbst in 22 Theile getheilt werden 96).

Durch die Theilung wurde natürlicher Beise jeder einzelne theil wieber ein selbständiges Gange. Jeber einzelne Theil mußte baber von bem Sof= ober Grundherrn empfangen und ber Inhaber biefes Theiles damit belehnt werden, g. B. in der Abtei Brum ("were "ein lehngut bat geerffdeilt wurde und gestaibtbeilt bis zw neun "beilen, jedlicher muste und sulbe fein baill empfangen und empfentsicher handt befigen und verkurmeben", b. h. ben Sterbfall bavon mtrichten) 97). Gben fo in ber Ortenau, im Elfaß, auf bem hundsrid u. a. m. 98). Jeber Ginzelne mußte ben hulbigungseib leiften ("wan gueter verendert werden, bas ist man fie fallen von erbzal "anderwert, so ist es alt gewonheit und recht, bas diefelben "aben ein jeder foll für fich huber werden, und da fchweren als bingsrecht ist, und ein jeder soll für seinen theil "gefcrieben werden") 99). Auch follte jeber Inhaber eines Theilet bas gange Empfangsgelb 1) und ben gangen Dienft, ben gangen Bins und ben gangen Sterbfall entrichten, 8. in ber Abtei Amorbach, im hennebergischen, in ber Soweiz, im Elfaß, im Westerwald, in ber Abtei Brum, im Erz-Mite Mainz u. a. m. ("Wird auch enn Gub, baz enn fastnacht-

<sup>96)</sup> Urf. von 782 bei Kinblinger, M. B. II, 2.

<sup>96)</sup> Mone, V, 276.

<sup>97)</sup> Grimm, II, 532.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 423, 689, II, 181 §. 18, 182—183.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 688—689.

<sup>1)</sup> Grimm, I, 758 — "so ist er bie empfangnis schuldig —, so viel erben "ober kinder er hinterlasst, die daran erben, ist ein jedes sechs maßen "weins und sechs brot u. s. werfallen".

"bun gibit, in zwene, in bren, in vier ober in mee getelle, fold "be bie Bertftet ire Faftnachthunre, hewir, Enbign "Beftheubi gebin 2). End wann bie Guetter als got "werben, alfo viel Baftnachthuner gibte ben junden i "Alnfelb, und heiffent bie vnrechten Suner"). fo es fic but "bas bie guter finder halben geteilet wurden in gelb unmbinlit "es were ader ober wiefen, baus ober hof an zwentheil, at theil, an fechetheil, an achttheil etc., fo foll jebernange "tenerathaubt gebenn") 4). Die burch bie Theilung tent ten Leiftungen borten erft bei ber Biebervereinigung ber gitmen Theile wieber auf 5). In manchen Berrichaften wurde ber Um und ber Bins bei ber Theilung er bobt, was man ben Bint bi fern genannt bat. Und auch biefer verbefferte Bins bint bann wieber auf, wenn die Theile wieber mit bem Gangen winn worben maren (,bann foll ber bofner einen gebefferten jit "bruf ftellen bie fo lang bie wies ober acter, bas aufe ben but gut verfauft ober verfant ist, wieber in bas baubtgut fommt' Weiftentheils follte jeboch ber Gutotheil, um befthauptpflicht # fein, wenigstens "finben Schuch witt ober breitt" ) ober bob ! groß fein, "bag er enn Sufe mag vfffeben", ober "bag er im "brepbeinigen ober breifpigigen Stubl barauf ftellen tann', itr "bag er eine Biege mit einem Meiblein barauf feben tann, un W "Rind ju wiegen" s).

<sup>2)</sup> Entideit, von 1359 bei Bedmann, Befibenpt, p. 65.

<sup>3)</sup> Alle Beleutung von Baltmublbach bei Bobmann, Beithenpt, p. I. Min nen bennach bie burch bie Theilung vermehrten führer untelligabner und fagte von biefet Steigerung bes Tiemfest: "bie fallutt "biner flegen and". Bobmann, p. 168.

<sup>4)</sup> Grimm, III, 577 § 21. vgl. nech I, 154 § 11, 645 § 18, 72, I 582.

<sup>8)</sup> Alle Befrutung von Balbriffbod bei Bobmenn, p. 168. "Bob bei "wieder gufemmentfant, gibts wieder ein hann. Gefinn, III, 177 § I. "hangt ei wiederund gufemmen, fo ihr es ein temeriffange nie nit igl. noch unten § 741.

<sup>6)</sup> Grimm, II, 180 f. 14 u. 16, u. 182.

<sup>7)</sup> Grimm, L 53.

Beitiglimer bei Bedimann, Beffdungt, p. 53 u. 172. Grinn, I. 6

—478.

Jebe Theilung führte bemnach zu neuen bäuerlichen Laften. In Mühlbach z. B., wo ursprünglich 19 Huben 19 Hühner zu lies fern hatten, stieg in Folge ber Theilung ber Huben die Anzahl ber jährlich zu liefernden Hüner bis zu 410 Hühnern. Der hiedurch vermehrte Druck führte aber auch wieder zur Abhilfe. Er sührte bei Beräußerungen einzelner Gutstheile zum Borkaussrechte und zur Theillosung und zur Wiedervereinigung aller getrennten Theile, indem sobann die vermehrten Leistungen wieder aushörten. Die vermehrten Leistungen führten aber auch zur Ausstellung eines Zinsträgers, welcher sobann die Erben und sonstigen Theilgenossen in ähnlicher Beise zu vertreten hatte, wie der Träger, Hulder oder Dingmann die sreien Inhaber von hörigen Gutern vertreten mußte (§. 647 —649).

### S. 741.

Die getheilten Huben und Schupposen blieben nämlich nach wie vor der Theilung in einem gewissen Zusammenhang mit dem haupttheile, welchen man das Hauptgut<sup>10</sup>), den Stock<sup>11</sup>), den alten Stamm ober das Stammgut u. s. w. zu nennen psiegte<sup>12</sup>). Wie diese Theile zusammen bildeten in einem gewissen Sinne nach wie vor der Theilung noch ein Ganzes, und die Inhaber dieser Theile (die Theilgenossen) eine eigene Zinsgenossenschaft.

Diese unter ben Inhabern von solchen Gutotheilen sortbauernbe Binsgenoffenschaft zeigte sich nun vor Allem barin, daß die Theilsgenoffen (die Seteileten, Geteilen, Geteilit, Teiligen 12), Theilinge 14). Weilhaber 15), Witgiltleute 16) ober Gelter) 17) bei Beräußerungen

<sup>9)</sup> Bobmann, p. 168.

<sup>10)</sup> Grimm, II, 180 §. 14, 16 u. 18, 182.

<sup>11)</sup> Luremburg. Landsbr. Art. II, 19 u. 20.

<sup>12)</sup> Urf. von 1519 bei Rinblinger, Sor. p. 666.

<sup>18)</sup> Grimm, I, 8, 9, 25, 46 §. 16 u. 17, 172. Geschichtsfreund von Lucern, I, 252. Altes glossar bei Docen, I, 215. Giteilun. consortes.

<sup>14)</sup> hofrobel von Greifenberg &. 11 n. Offn. von Begiton bei Schauberg, 1, 58.

<sup>15)</sup> Hohensoh. Landr. tit. 5 S. 9 u. 10 p. 74.

<sup>16)</sup> Ungebrudtes hubmeisthum von Beifenheim am Sand in ber Pfalg.

<sup>17)</sup> Stat. von Offenburg S. 27 bei Balch, III, 140.

ben Borzug vor Fremben hatten. Wie nämlich bei Beräußerungen eines Hofgutes bas Gut zuerst ben Hofgenossen und den Familiengenossen angeboten werden mußte, so sollte auch bei getheilten Hossober Bogteigütern 18) ber zu verkaufende Gutstheil zuerst den Theilzgenossen angeboten werden, ehe derselbe an andere Hofgenossen oder an fremde Leute veräußert werden durfte. ("das sol er zem "ersten veil bieten sinem geteilen, vnd wil der oder keiner vnder in "als vil geben, als ein frömder, dem sol er es ze konstent geben 19). "so sol er es dem nechsten geteils veil bietten 20), der sols den genteilen bieten und ze kousen geben, wenn sie als vil darumb geden "als ander lüt 21). Wenn ainer erbgücter verkoussen will, der soll "die anbiethen des ersten dem negsten erben, darnach denen, die des "guts getailt handt") 22).

Die Reihenfolge bes Angebotes war zwar sehr verschieben bestimmt. Allzeit pflegten jedoch die Theilgenossen vor anderen Genossen begünstiget zu werden. Denn sie hatten allenthalben den Borzug vor den Hossenossen, nicht selten auch vor den Familiengenossen und vor den Erben 24), wiewohl die nächsten Erben meistentheils den Theilgenossen vorgezogen zu werden pflegten 25). Zuweilen hatten die Theilgenossen auch den Borzug vor dem Hosse oder Grundherrn 26). In manchen Grundherrschaften gingen sie sogar allen übrigen Berechtigten voran 27).

Wenn nun aber bas Angebot zum Borkaufe unterlassen worben war, so hatten sobann auch die Theilgenossen bas Recht bas Hofgut, ober vielmehr ben veräußerten Theil bes Hofgutes, zu re-

<sup>18)</sup> Grimm, I, 172.

<sup>19)</sup> Grimm, I, 8.

<sup>20)</sup> Grimm, I, 15, §. 47. vgl. I, 25 u. 85.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 159. vgl. I, 164, 165 u. 804.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 276—277.

<sup>23)</sup> Grimm, I, 8, 15, §. 47, 25, 46, §. 16, 148, 159-160, 165 u. 172. Geschichtsfreund, I, 252. Hofrobel von Greifenberg, §. 11 bei Schausberg, I, 58.

<sup>24)</sup> Grimm, I, 148 u. 804.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 15, §. 47, 165, 276—277.

<sup>26)</sup> Grimm, I, 8 u. 25.

<sup>27)</sup> Grimm, I, 85 u. 106. Offn. von Schwommenbingen, S. 14 bei Schauberg, I, 119.

trabiren ober einzugiehen, welches Recht man bie Theib lofung ober bas Gespilderecht, zuweilen auch bie Bins = ober Gultlofung 28) ober bie Geltung genannt hat 29). ("ber fol "bie gutter von erst veil beitten bem nechsten geteilib —; wyl "aber ber vorgenanten beheiner kouffen, so mag man bie veilbietten "in die witreiti. — vnd die güter die also verkoufft werdend, bem "ber bie gutter toufft hat, soll noch mag bannenthin nieman abgächen noch entwerren, beschah aber base einer bie güter "nit veil bute, in vorgeschribner wife, fo mocht jeber nechft "einem frombben bie guter abzüchen mit bem rechte vnb "ben touff behalen 30). — baz mag bann ein teilig, alber ein hoff-"man an fich ziech en mit bem rechten") 31). Es hat bemnach Alles zusammengewirkt, um die stattgehabte Theilung bei erster Gelegenheit wieder rückgängig zu machen und die einzelnen Theile wieber zu einem Ganzen (mit bem hauptgute) zu vereinigen, in welchem Falle sobann auch die burch die Theilung vermehrten Laften wieber aufhörten. ("Romet aber bag Gub wyber in eine Sant, ,alfo, bag nu ban ehne Hertstat baroffe ift beseczit, so fal bag Gub "numme, ban enn Fastnachthune, Hewir, Snybir, ond enn Best-"henbit geben") 32).

Eine andere für die Theilgenossen sehr drückende Folge der unter ihnen fortdauernden Zinsgenossenschaft war ihre solied ar rische Haft ung für die auf dem Gesammt-Hosqute ruhenden Zinsen und Steuern (§. 739), nach welcher die Herrschaft sich an jeden einzelnen Theilgenossen halten konnte, die sie für das Ganze wollständig bezahlt war. ("wenn diselben gütter ainem herren zins"fällig werdint, ob die gütter getailt werendt, so hat ain herr oder
"sin amptsmann dass recht uff dem richtstull zo ston, und dem
"bollen gut wieder zusammen ruessen und die verheften und ver"legen, bise er siner stür und zinse gewert und bezalt würt 33).

<sup>28)</sup> Sobenloh. Lanbr. tit. 5, §. 9 u. 10.

<sup>29)</sup> Stat. von Offenburg, §. 27 bei Bald, Ill, 140.

<sup>30)</sup> Grimm, I, 25. vgl. I, 16, §. 49.

<sup>31)</sup> Grimm, I, 46, §. 17. vgl. I, 9, 106 u. 148.

<sup>32)</sup> Entscheib. von 1859 bei Bobmann, Besth. p. 65. vgl. 168. Grimm, II, 180, §. 14 u. 16 u. 182 und oben §. 740.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 276.

"dern gietter als schwach wurdend, das sh ir zi "dern gietter als schwach wurdend, das sh ir zi "der schuppis nit möchtind tragen, so mag ein "den hub ober schüppis mit einander angriffen v "also das innen ir zins der selben hub oder s "wiert") 35). Man nannte diese solidarische Zinspflichti

Man nannte biefe solidarische Zinspflichti, herrschaften in der Schweiz u. a. m. die Einzi die Einzinserei 26) und die zinspflichtigen be 3. B. in der Abtei Sädingen 27). Und biese Ciellft auch noch auf andere als grundherrliche Ltragen worden.

### € 749

Diese solivarische Zinspflicht nun verbunden bereits erwähnten Lasten der Theilgenossen schneitung jur Bestellung eines eigenen Zinst zu sein. Wenigstens werden dergleichen als Missichwere Lasten in einem alten Weisthum von Strafburg als nächte Veranlassung zur Bestellun angegeben. "Inem nachden bischer etliche geitlan licher missbrand ingerissen, das huprecht unterder wieden bereindaret, entschlossen und zu solchem foll in juli man im fall so zu solchem f

"bindhoff jährlich als ein huober ober stulgenoss vertrette, und zu "bing und ring gange" —) 38). Der Zweck der Bestellung eines Trägers war bemnach, im Interesse des Zinsherrn eben sowohl wie ganz besonders der Theilgenossen selbst, sämmtliche Theile als ein Sanzes zu behandeln. ("es seien dan ganz untheilbare gueter, "die soll man so ganz lassen, und ein dreier darüber "geben") 39).

Ursprünglich scheint zwar bei ben zersplitterten hofgutern ber Besitzer bes Haupttheiles, wie nach norbischem Rechte ber Besitzer bes Haupttoftes 40), die Erhebung ber Zinsen und Steuern von ben Theilgenossen besorgt zu haben, z. B. im Kanton Zürich ber größte und bedeutenbfte Suben = ober Schuppis Befiger 41), im Ranton Bern ber größere Untheilhaber an bemfelben Bauernlehen 42), im Herzogthum Luremburg aber ber Haupterbe und Besiter bes Stocks und ber Hauptwohnung. ("In "Erbverlassungen, Erbpacht- ober Zinspflichtigen Gutern — ift ber "Besiter bes Stocks ober Hauptwohnung solcher Guter "burch ben Gebrauch schulbig allein bie Zinfs und Renten benje-"nigen, welchem fie geburt, zu liefern und auszurichten, ohne bafs derselbe verpflicht, beren Bezahlung von andern particulariter und ftudweis anzunehmen. — Und bamit ber Besiter ober Inhaber bes Stod's bem Rent : ober Binsherr bie Ausrich: stung besto bas thun moge, senn bie Particular Inhaber "und Befiter einigen theils obgemelter Guter ichulbig und ver-"pflichtet, ihr gebührend Theil ber Zinsen und Renten zu gewiffen "bon Alters barzu bestimmten Tag ben Saupt-Erben und Befipern bes Stod's zu liefern und zuzubringen, ben Bon bem= selbigen allen Schaben und Interesse, so er burch ihre Saumniß "erlitten batte, abzutragen und zu erftatten") 43). Spaterhin fanb

. . .

<sup>88)</sup> Grimm, I, 722-728.

**<sup>39</sup>**) **G**rimm, I, 689.

<sup>40)</sup> Meine Einleitung, p. 186 u. 208.

<sup>41)</sup> Grimm, I, 58. "welcher och ber großt ist in einer schuppis ober in eis "ner hub, ber sol bie anbern gins insahen und ingiechen und antwurten "einem amptman."

<sup>42)</sup> Stettler, Rechtsgeich. von Bern, p. 115.

<sup>48)</sup> Euremburg. Landsbr. II, art. 19 u. 20.

man es jeboch zwedmäßiger zu bem Enbe einen ber Ehelig zum Stellvertreter ber übrigen zu beftellen.

### S. 743.

Man nannte ben von ben Theilgenossen zu bestellenber vertreter einen Träger 44) ober verberbt auch Dreier 45), Borträger 46), Hofs Trager 47), Hochhuber 48), mann 49), Zinsmeister 80), Hosses Zinshauptleute waren vauch ben Stamm 53). Solche Zinshauptleute waren vauch die capitanei ecclesiae in der Abtei Lorsch, welche Bfür Kriegshauptleute hält 54). Denn es ist in jener Urtun 1195 von der Erhebung eines Sterbefalls aus dem Nachlass hintersassen durch den herrschaftlichen Kämmerer, keineswes von einer Herrolge die Rede. Die Zinsgenossenschaft selbst man in der Pfalz eine Hauptmannschaft, nicht Hulschaft 55) und in dem Großkarlbacher Weisthum aud Stammschaft.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 685. "so vil ber erben seint, die ein hauptguet zu te "ben, die alle sollen einen trager und hubrecht geben." vgl. §. 8 u. 9, 744 u. 751. Urf. von 1627 bei Mone, ₹, 274 Stettler, Rechtsg. von Bern, p. 115.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 689.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 723. Stat von Offenburg, §. 27 bei Bald, III, 1

<sup>47)</sup> Urf. von 1627 bei Mone, V, 274.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 744.

<sup>49)</sup> Mone, V, 45.

<sup>50)</sup> Mone, V, 54 u. 56.

<sup>51)</sup> Statut von 1322 bei Schilter, de bonis laudemialibus, §. 20, im Cod. jur. Alemann.

<sup>52)</sup> Hofweisthum von Grenzhausen, §. 4, 5 u. 11 bei Königstha p. 48. Grimm, II, 181, §. 18 u. 183, III, 745. Urf. von I Kindlinger, Hör. p. 666. In ber Pfalz a/R nannte man i Hauptmann balb Träger vgl. Mone, V, 45, 53, 56 u. 8

<sup>53)</sup> Ungebrudtes hubweisthum von Beisenheim am Sand in ber pfalz und bie Urfunden bei Haltaus, p. 1728.

<sup>54)</sup> Urf. von 1195 im Codex Lauresham. III, 808. vgl. Walter, I, §. 250, Not. 4.

<sup>55)</sup> hubmannichaften tommen bei ben Loosgutern in ber Pfalg vor. Ginleitung, p. 7.

Diefer Zinsträger, Hauptmann ober Zinsmeister hatte nun ble Zinsen und Stenern von den übrigen Theilgenoffen ober Ginginfern zu erheben und an ben Hof= ober Grundherrn abzuliefern. ("Alfo sollen auch nun und führohin jährlichse und eines jeden "jahrs befonders alle huppfruchten burch bie Stamme ober "Sauptlenth, wie sie benn in biefer Berneurung zugeschrieben "und geordnet, sammthafft aus einer einigen hand gelieffert, unb "bon bem fo folche huppfruchten von unfere Gnabigften Churfur-"ften und herren obter beren Rellers zu Dirmftein wegen empfa-"het, von keinem zertheilt obter ftukweis eingezogen werdten. Da "bann bem hauptmann obter Stamm feine Mitgultleuth auf fein erforbern ihr angebuhrent gulten nicht zu rechter Zeit gelieffert, er also ahn völliger Bezahlung gehindert wirdt, sennb "folche ohngehorsame mitgültleuth als bann bie gehörte straf "und nicht ber Stamm zu erlegen und zu bezahlen schulbig, es "ware bann fach, bafe er ber Stamm für fich felbst auch fahr-"läfig und ohngehorsam ware se). bann soll ber hauptmann unter ben erben die haber erheben und liefern" —) 57). Der Erager ober Hauptmann follte ferner die Theilgenoffen vor Gericht vertreten und überhaupt allen ihren Berbinblichkeiten nachkommen und fie erfüllen. ("boch so foll man im fall so zu solchem felligen "gutt nicht immer ein einiger erb, ober nachkommen, sonbern mehr "borhanden waren, allewegen einen vorträger geben, welcher "solch gutt im bindhoff jährlich als ein huober ober stulge-"nofs vertrette, und zu bing und ring gange, wie von .alter herkommen ist") 58). Auch burfte ber Bins bei ber theilung nicht mehr erhöht werben. ("ein ieglich empfenglich gut, bas von ein gestockt und gesteint und vertheilt ist in vier, fünf sober mehr, foll ein ieglicher bas fein empfangen, vnb foll boch ben einem bobenginfe bleiben und follen biefelbigen ein haubtman ftellen, ben bobenginfe ausrichten, vnb ob baffelbig

<sup>56)</sup> Ungebrucktes hubweisthum von Beisenheim am Sand in ber Psalz, aus Saalbuch von 1857 in ber Renovation von Weisenheim a/S vom 4. Rovember 1751.

 <sup>57)</sup> Grimm, I, 595. Der Trager erhebt bie Zinsen von ben Einzinsern, nach Urf. von 1627 bei Mone, V, 274. vgl. noch Mone, V, 58 u. 56.
 58) Grimm, I, 728.

"gut also vertheilt wieder zusammen kaeme, so soll es ben einem "empfengnus verbleiben wie vor") so). Endlich sollte auch nur ein einziger Erschatz und ein einziges Hubrecht bei der Belehnung des Trägers und nur ein einziger Sterbfall und zwar immer nur bei dem Tode des Trägers., des Hauptmanns oder des Hoffessentzichtet werden 60).

Nach bem Tobe eines Trägers ober Hauptmanns sollte von ben Theilgenossen ober Mitgiltleuten wieber ein anderer gewählt und biefer sobann in bas hubregister ober in bas Grunbbuch eingetragen werben. ("So offt bann ein Stamm mit tobt ab-"gehet, sollen folgendte die Mitgültgeber in bennen nächsten 14 "Tagen vor einem Schultheiss zu Weisenheim ufm Sand unter "ihnen wiederum einen Stamm ermahlen, benfelben fol-"gendts einem Keller zu Dirmftein anzeigen, damit er ben alten "Stamm austhue, und ben neuen in bas Suppregifter ein-"schreiben moge 61). Die gemeinen erben ober wo sonften mehr "personen vorhanden seind, die auch gultgut — empfahen, sollen "bem binkhofsherren ober in seinem abwesen seinem meiger einen "hueber zu einem träger geben, beffen namen eigenlichen ftud "für stück mit iren nebenwenden und anstösern in die robel ein-"fchreiben laffen, barvon furberhin ber huebzins erfordert werden "foll") 62). Denn es follten immer nur biejenigen eingeschrieben werben, an welche sich ber Dinghofherr ober ber Zinsherr bei ber Binderhebung zu halten hatte 63).

In manchen herrschaften sollte immer berjenige huber, welscher ben höchsten Zins zahlte, zum Träger ernannt werben 64). In anderen Grundherrschaften, z. B. im Schwarzwalde, sollte alls

<sup>59)</sup> Grimm, II, 181, S. 18, 182—183.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 685, 715, §. 8 u. 9, 722, 723, 744, III, 745—746. Sofweisthum von Grenzhausen, §. 4, 5 u. 11 bei Königsthal, I, 2, p. 43. Statut von 1322 bei Schilter, de bonis laudemialibus, §. 20, p. 386 u. 387.

<sup>61)</sup> Ungebrucktes hubweisthum von Weisenheim am Sand aus Saalbuch von 1557.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 751. vgl. I, 715, §. 8.

<sup>63)</sup> Grimm, I, 689.

<sup>64)</sup> Urf. von 1627 bei Mone, V, 274.

zeit ber alteste Sohn als Träger bestellt werben, welcher sobann für ben Zins und für die gehörige Unterhaltung der Hofgüter zu sorgen hatte. ("vnd mogend iren kinden geben die güter die in den "hof gehorend, also doch, das der eltist trager spe, der güter "ze hof, und den zins geb von denselben güttern und die gütter "halt in rechtem buw") 65).

# §. 744.

Diefe Binstragereien und Binshauptmannschaften haben bemnach in bem hofverbande ihren hiftorischen Grund. Und je haufiger bie Berfplitterungen ber hofguter, besto häufiger und verbreiteter wurden auch biese Zinsträgereien. Man findet fie baber ellenthalben in Deutschland. Und in vielen Territorien, z. B. in ber Pfalz am Rhein, sind dieselben bis auf unsere Tage gekommen. Auch tamen fie bei allen Arten von Theilungen, bei Erbtheilungen ), wie bei anderen Theilungen und insbesondere auch bei ber Leibzucht zur Anwendung. Am Niederrhein z. B. follte auch bei ber Leibzucht für bie Erben ein Hauptmann (heuffman) bestellt und bei beffen mahrend ber Leibzucht erfolgten Tobe ein Sterbfall (Churmubt) bezahlt werben. Bei bem Tobe bes Leibzuchters follte der ber hauptmann wieber wegfallen und jeber einzelne Erbe, welder einen Erbtheil erhalten hatte, sobann fallpflichtig (churmuh: tigh) fein 67). Und zu Roggwil in der Berner Landvogtei Arwangen bilbet noch bis auf bie jetige Stunde jede alte Schuppofe, h. h. jebes alte fleine Bauerngut eine eigene Grundzinstras gerei 68).

Da nämlich die Zinstragerei den Grundherren und den übrisen Släubigern eben sowohl wie den Zinspflichtigen — den soge nannten Einzinsern zusagte, so ward jene Zinsträgerei auch noch unf andere mit keiner Hospörigkeit zusammenhängenden Fälle, — unf jede Art von Einzinserei und Theilpacht ausgedehnt. Außer der so eben erwähnten Grundzinstragerei in Bern war dieses nas

<sup>65)</sup> Grimm, I, 821.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 821 u. 751.

<sup>67)</sup> Grimm, II, 757—758.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 177. Rot. vgl. oben \$. 486.

mentlich auch in ber Stadt und Landschaft Zürich und in ber Mheinpfalz ber Fall. Daher hat baselbst biese Trägerei bie Hörig-teit längst überlebt 69).

# d. Erbrect.

#### 1) Erbrecht ber Bermanbten.

# S. 745.

Das Erbrecht ber hörigen Blutsfreunde hing, wie wir gefehen haben, mit ber hörigen Familiengenoffenschaft (§. 732) und biese wieber mit ber ungetheilten Gemeinschaft und mit ber Besammtwere zusammen (§. 722 — 725). Daher hatten in vielen Herrschaften nur die Descendenten bes hörigen Erblassers ein Erbrecht, indem daselbst die ungetheilte Gemeinschaft und die Gesammtgewere auf die Descendenten beschränkt war 70). In jenen herrschaften bagegen, in welchen auch bie Geschwister noch in ungetheilter Gemeinschaft lebten, hatten auch biese ein Erbrecht 11). Daffelbe gilt von den Ascendenten und von den übrigen Berwandten, so lange sie noch in ungetheilter Gemeinschaft mit einander lebten. Daher hatten auch fie, wenn sie mit ihren Kindern und übrigen Berwandten getheilt hatten, kein Erbrecht mehr auf ben Nachlaß ihrer aus ber Gemeinschaft ausgeschiebenen Verwandten, und umgekehrt biese kein Erbrecht auf ben Nachlaß ihrer aus ber Gemeinschaft ausgeschiebenen Ascenbenten und sonstigen Berwandten. Der Nachlaß fiel vielmehr an ben Hof= ober Grundheren. ("vnd teilt ber vatter von bem fun, vnd ftirbt ber vater so erbt "inn bas gothus, stirbt ouch ber sun, so erbt inn ouch baz got-"hus 72). Item off ein Hoffmann wehre, die hebbe upgedregen "sein Erue seinen einigen sohn vnbt bie sohn na ben willen Gottes "verstoruen wehre, offte be Baber ahn bat Erue od webber solbe

<sup>69)</sup> Bluntfoli, II, 285-250. Mone, V, 59.

<sup>70)</sup> Hofrecht von Weingarten aus 11. sec. §. 8-6 bei Kindlinger, St. p. 220. vgl. oben §. 722 u. 728.

<sup>71)</sup> Pofrecht von Beingarten, §. 8. Bescheib des Dofes zu Loen von 1709 bei Riesert, Anhang I. vgl. oben §. 724.

<sup>72)</sup> Grimm, I, 8.

"mogen kommen, ondt offt dat ahn den Erffherren solde kommen. "Darup gewieset vor recht, dat solde gekommen sein an den Erff= "herren") 73).

Das gegenseitige Erbrecht bauerte bemnach nur fo lange, als bie Rinber und sonftigen Berwandten noch in ungetheilter Gemeinschaft ober in gemeinschaftlicher Dekonomie mit ihren Eltern und Bermanbten lebten. ((si sub potestate parentum manens obierit 74). "bie by einander sint in einer kost — welhi och teil vnb "gemein mit einander hand" 78). Gens de main morte ne peuvent succeder l'un à l'autre, sinon eux demourans ensemble et estans en communion de biens) 76). Allein auch in biesem Falle fiel alles Dasjenige, was fich nicht in ber Gemeinschaft, also nicht in ber Gesammtgewere befand, z. B. die Pathengeschenke (quicquid ex donationibus patrinorum seu amicorum habuit), an ben Fronhof: ober Grundherrn 77). Denn bie Eltern und bie abrigen Berwandten hatten tein eigentliches Erbrecht auf ben Nachlag ihrer verftorbenen Rinber und ber übrigen Bermandten, sonbern nur ein Recht auf bie in ungetheilter Gemeinschaft mit ihnen befindliche Erbmasse.

Das Erbrecht ber hörigen Familie hing bemnach mit ber unsgetheilten Gemeinschaft und mit ber Gesammtgewere zusammen und reichte nicht weiter als die Gesammtgewere selbst. Daher hatten die Kinder in der Were und auch die übrigen Verwandten, welche sich noch in der Gesammtgewere und in der ungetheilten Gemeinschaft befanden, den Vorzug vor den aus der Gemeinschaft auszeschiedenen Kindern und anderen Verwandten. Sie schlossen die sereits abgefundenen oder abgeguteten, abgetheilten, ausgestatteten oder ausgerathenenen Verwandten bei der Succession aus, weil diese durch die Absindung, Abgutung, Ausrathung oder Theilung aus der Gesammtgewere ausgeschieden waren und daher kein Erdzecht mehr hatten. (sacta legitima divisione rerum nondum

<sup>73)</sup> Brebeniche hoffrolle bei Strohtmann, p. 67 u. 68. hofrecht von Loen, §. 65.

<sup>74)</sup> hofrecht von Beingarten aus 11. sec. §. 7.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 13, §. 21 u. 22.

<sup>76)</sup> Cout. duché de Bourgongne, ch. 9, art. 18 u. 17.

<sup>77)</sup> hofrecht von Weingarten aus 11. sec. §. 7.

uxoratus, absque filiis legitimis migraverit, nec a fratre ne a sorore vel aliquo propinquorum hereditabitur 78). "wen "bie altere ihre Freiheit hatte, und vom Guebe abgegutet wan "bass alsban bie jungere Schwester so annoch hofhörig zu ber "Guethe praecedentiam ober ben Borzug habe 79). Die ander "mit Gelb ober Mobel ausbestabteten Rinber tonnen bagu nich "zurudtommen, noch erben 80). Wannehr aber begiebt, bafs fic "einiche Kinder vertahn von benen Stoden abe verhepraten, folle "fie burch basjenig Rind, fo ben bem Stod verbleibt, obe "von benen Eltern, so viell möglich einmal vor all, mit gereibei "farenben Gut ausgerieth und gesteuret werden, also auch, bas "sie also balb ben Berzig (b. h. Berzicht) zu thun schuldig sei "follen, ohne barachter weitre Theilung, noch Ansprach meh "an ben Stoden haben, noch praetenbiren, welche Abgutun "biefer gestalt geschehen solle, base ber Stod'=Inhaber" -Les separez et departis ne succedent en ladite communanté mais seulemeut ceux qui y sont demeurez. — Si l'enfan de ladite condition va demeurer hors de ladite maison de ses pere et mere, et tient seu et lieu hors compagnée d'icen: par an et jour, il perd le droict de la succession de sesdit pere et mere 82). In ber Abfindung und Abgütung lag babe ein Bergicht auf die Succession in die Hof: und Erbgüter. (icen enfans renoncent taisiblement à la succession de pere e de mere, ne ny puent riens demander au preiudice des au tres demeurans en selle) 83), Und in späteren Zeiten verlangt man auch einen ausbrudlichen Bergicht 84).

<sup>78)</sup> hofrecht von Beingarten aus 11. sec. §. 8 u. 6.

<sup>79)</sup> Bescheib bes hofes zu Lohn auf sichere hoshbrige Fragftad von 1709 be Riefert, Anhang I.

<sup>80)</sup> Luremburg. Lanbesbrauch, II, art. 9 u. 10.

<sup>81)</sup> Chur Tier. BrD. vom 27. November 1629 über bie Schaftguter, auf Schönberger Relleren Saalbuch von 1658.

<sup>82)</sup> Cout. Nivernois, ch. 8, art. 12 u. 14. cout. comté de Bourgongne, art. 89, 96 u. 98. Auvergne, ch. 27, art. 6. Bourbonnois, art. 207.

<sup>83)</sup> des Mares, art. 236.

<sup>84)</sup> Chur. Trier. BrD. vom 27. November 1629 über bie Schaftguter und vom 7. Mai 1756.

#### **c.** 746.

Eine nothwendige Folge bicfes Ausschluffes ber Ascenbenten, Collateralen und ber bereits abgefundenen ober fonft aus ber Bere ausgeschiebenen Rinber von ber Erbfolge mar ber Rudfall ber Sof= und Erbguter an ben Sof= ober Grundherrn bei bem unbeerbten Tobe bes letten Besithers. So lange nämlich Kinder in ber Bere 36), wenn auch nur ein Einziges vorhanden waren 86), schlos= fen biefe bie Hof= ober Grundherren von der Succession aus in Deutschland ebensowohl wie in Frankreich. ("ob ein gothus man "ober ein frow einen sun ober ein tochter hatty, bie jr mufs und "brot effn, und vatter und muter nit brangften, bas fp in lon ge-"ben, bie erbt ein probst nit, —) 87). Wenn aber gar feine Rinder mehr am Leben ober biefe nicht mehr in ber Were waren, jo fiel sobann ber erblose Nachlaß an ben Hofherrn. ("wa ein from abgat, hat bie pena ein onberaten tochter, bie erbt "bas bett, hatt fy aber fein unberattne tochter, fo erpt ber herr bas bett") 38). Die Hof= ober Grundherrn fuccebirten bemnach in ben Nachlaß ber unverheiratheten Sorigen 89), also auch in ben Rachlaß ber Hagestolzen (g. 635), bann in ben Rachlag ber verheiratheten aber ohne Descenbenten gestorbenen 90), und in ben Nachlaß ber abgefundenen hörigen Leute, wenn biefe shne Descenbenten gestorben waren. ("das gothus erbert ouch alle bie an liberben fterbent, es sigen fromen ober man, ond teilt "ber vatter von bem fun, und ftirbt ber vater fo erbt inn "bas gothus, ftirbt ouch ber fun, fo erbt inn ouch bag

<sup>85)</sup> Ancienne cont. de Champaigne de Thiebaulx, c. 29 u 60. Chaumont, art. 3 u. 78. Treyes, art. 5 u. 59.

<sup>86)</sup> Troyes art. S. Leisel ju Lauriere, I, 159.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 408. vgl. I, 13, §. 21 u. 22. u. 75, §. 9.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 75, S. 9, vgl. I, 107. Sofrecht von Weingarten, S. 8 u. 6 bei Rinblinger, bor. p. 220.

<sup>89)</sup> hofrecht von Beingarten aus 11. sec. §. 3 u. 6. hofrecht von Effen, \$. 2. und Urf. von 1303 bei Rinblinger, Bor. p. 257, 260 u. 344-845.

<sup>90)</sup> hofrecht von Beingarten, S. 3, 4 u. 6. Grimm, I, 8. vgl. oben §. 410. cout. Nivernois, ch. 8, art. 7 u. 24. La Marche, art. 154. 22

D Maurer, Fronhof. IV.

Tige verden durfte <sup>17</sup>), und bescheinft burch bie Kicht in hisp Jamille, ürbem ohne ürze Zustimmung ihr selbständigt, in in Erwinser gang unadhängiges Endrecht nicht verleht nebn bei geweitum summ veil mameipischerechtbus suis alienen in passerie. <sup>18</sup>), just sollich Börngeben dem ober denselbigen in in geweitum Eritant verung der Necht unschedich band und millig sein. <sup>18</sup>).

Otions, I. 137. Concensualis home non habens herelen me et alliens legitime in lecte negritudinis constitutus albi legar mainure potent, sed totum, qued possidet, redit thesaurario on plane. Seriali tore Seria, §. 71. court. Duché de Bourpage, é l'art. II a. 12. Conté de Bourpage, art. 35.—97. Normai, é l'art. 3. deverges etc. 37. art. 4.—6. agl. obez §. 159 a. 486.

<sup>29</sup> lug. St. Petri. S. 11 bri Grimm, L. 805.

<sup>30)</sup> Settenberg, Sonbeitette. p. 24—25. Seidenb bes hojes von im 1708 bei Striett, Indong I. Griman, H., 22. Ribettup, v. Leck. B. Combi de Bourgroupee, art. 96. vgl. ofen. \$. 468, 75° t. 75°.

<sup>30)</sup> Log familier St. Petri. § II. aliem swam questom del nimque librat. Grimm, L. 18, § 26. "in magen fi mol in narrad pil "pilon, nem fi milient" — formát nem Gilon, §. 1 ha finfings gire p. 382. ogi. obrz § 735 n. 736.

II) Sain Cateries Andriff. a 114. Andre pr Freifung a 20 bir Junius. 3. ISS

"ehelich leibserben und mit niemand weber theil noch gemein hat noch das sein verschafft noch vermacht hat, so soll ein
"herr zu Wagenhausen an das gottshauss nemmen
"bie fahrende haab, und die nächsten erben die gelegen
"güter") 38).

# S. 747.

Gine weitere Folge biefer unter ber gefammten Familie beftebenden ungetheilten Gemeinschaft und Gesammtgewere mar, baß alle ohne Zuftimmung ber hörigen Familie vorgenommenen Beraußerungen ungiltig waren, die Berfügungen unter Lebenben ebensowohl wie die Verfügungen auf den Todesfall (§. 737). Bei der= gleichen ohne Zustimmung ber Berwandten stattgehabten Berauferungen hatte baher ber rechte Erbe binnen Jahr und Tag bas Einlosungerecht ("vnd kumet der ez da erben sol. inner iare "vnb tage. vnb beredet bag er nut enwiste. bag man bag gut ver-"tooffen wolte, ober berebet er ander ehafte not, wen fol img ge-"loefenne geben, vnb fol ber rihter ienen nocten. bag er bie "loefunge wiber neme") 99). Diejes Ginlößungsrecht nannte man bas Gut abziehen ("bas gut abznehenn") 1), bas Gut an fich gieben, einziehen, in feine Sand gieben (g. 646), ober and bas But giehen. ("Ne tiet be eruen nicht vt vt ber koning-"liten gewalt") 2), sich zu bem Gute ziehen ("ot fit ieman bar "to tie mit rechte") 3), ober sich zu seinem Erbe ziehen. (vnbe tie "fit to sime erue") 4).

# **S**. 748.

Die in ungetheilter Gemeinschaft ober in ber Gesammtgewere befindlichen Erben waren nun aber nicht bloße Rechtenachfole

<sup>98)</sup> Beisthum von 1491 bei Grimm, I, 290.

<sup>99)</sup> Somab. Lr. gaßb. c. 206. vgl. oben S. 737.

<sup>1)</sup> Orimm, I, 158, S. 31.

<sup>2)</sup> Sachi. Lt. I, 38, S. 2, II, 41, S. 2, III, 34, S. 1.

<sup>3)</sup> Săchi. Lt. I, 28, II, 60, S. 2.

<sup>4)</sup> Sachs. Lr. II, 41, §. 2. vgl. Schwäb. Lr. W. c. 41. Ruprecht von Freifing, I, 36. Albrecht, Gewere, p. 58—60.

ger bes Erblaffers, wie nach romischem Rechte. Sie succedirten vielmehr traft eigenen Rechtes in den Nachlaß, welchen fie bereits mit bem Berftorbenen in ungetheilter Gemeinschaft beseffen hatten. Ihr Necht war bemnach eigentlich gar kein Erbrecht, vielmehr ein Ginruden bes überlebenden Gemeiners in bas bereits mit bem Berftorbenen gemeinschaftlich besessene Bermögen, nach bem hente noch nach französischem Rechte geltenden Grundfate le mort saisi le vit. Der Machlaß durfte baber den Erben durch keine Berfügung des Erblaffers weber unter Lebenden noch auf den Tobesfall entzegen werben. (l'homme de main morte ne peut disposer de ses biens meubles n'heritages, quelque part qu'ils soient, par ordonnance de derniere volonté ne par donation à cause de mort; reservé au profit de ceux estans en biens communs avec luy, qui par droict coustumier, luy pourroient et devroient succeder) 5). Auch in Deutschland burfte wohl ursprünglich wie in Frankreich keinem Rinde mehr gegeben werben, als bem anberen ). Spaterhin wurde zwar biefes erlaubt, allein enterben burfte ber Bater auch in spateren Zeiten feines feiner Rinber, wie biefes auch nach bem heute noch geltenben Frangösischen Rechte nicht geschen barf. ("boch so soll kein vater fine kind enterben") ?). Namentlich solls ten bie liegenben Guter ben rechten Erben nicht entzogen werben. ("aber baz ligend gut sol ir behainer ben rechten erben ent-"fromben") 8) Daher burften insbesondere auch bie Erb=, Stod= und Stammguter weber burch ein Testament noch burch eine Berfügung unter Lebenden den hörigen Stod's oder Stammerben ent zogen werben 9), sogar bann nicht, wenn bie Kinder sich nicht mit ihren Eltern vertragen konnten 10). Die Erben, benen bas But nicht entzogen werben durfte, nannte man Anerben, rechte Er ben, Stode ober Stammerben u. f. w.

<sup>5)</sup> Comté de Bourgongne, art. 96.

<sup>6)</sup> Ancienne cout. de Paris, art. 124. nouv. Paris, art. 303.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 279.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 106.

<sup>9)</sup> Chur Trier. BrD. vom 29. April 1777.

<sup>10)</sup> Luremburg. Landsbrauch II, art. 5, 6 u. 8.

Ursprünglich hat es baher auch bei ben hörigen teine eigentliche Testamente gegeben. Gott nur allein konnte nach alt germanischem und alt englischem Rechte einen Erben machen. (quia solus Deus heredem facere potest, non homo 11). quainvis solus Deus faciat haeredes 12). "ain aigen burch Gott gege-"ben 13) Es mag ain jeglichem fram an iren leften zeiten ir "morgengab und jr taglich gewant schaffen und geben burd "gott ober jren fremnten ober wem in wil") 14). Rur burch bie Aufnahme eines Fremben in eine Familie konnte biefem ein Erbrecht zugewendet werben. Und seitdem mit ben Familiengenoffenicaften auch die Aufnahmen in biefelben mehr und mehr zu schwinben begannen, blieb wenigstens noch lange Zeit eine jener Aufnahme nachgebilbete Ginfetung bes Erben in ben Befit bei ben Erbvertragen im Gebrauch, 3. B. zu Pleibenftatt bei Bicsbaben und Schwalbach. ("Item landts gewonheit wie man er-"bet bund enterbet, bas vernemet. Wer to wil ennen vuer-"ben gu ehnem erben machen in ihne guebt, ber fales thun "an vnnsern herrn abt, prior vnd conuents gericht zu Blidenstadt, "ba fal man ben vnerben erben mit halme vnb mit "munbe, bund wie man ben bnerben erbet, fo fal man "ben erben enterben mit halm und mit munbe, man bas "alfo gefchicht fo ist ber vnerbe vefte in ben guttern bunb "ber recht erbe abgescheiben") 15).

Aber auch seitbem man aus bem römischen Nichte die Testamente kennen gelernt hatte, blieben noch die Verfügungen auf ben Tobesfall beschränkt auf den Hosverband ("bynnen Echt") 16), sodann beschränkt durch die Rechte des Hospern, zu dessen Nachsteil in manchen Herrschaften auch auf dem Todesbette nichts vers

<sup>11)</sup> Glanvilla, VII, 1. Regiam Majestatem, II, 20. §. 4.

<sup>12)</sup> Fleta, VI, 1, § 4. Bracton, II, 29, Nr 1.

<sup>13)</sup> Tabingebrief von 1219 bei Jager, reichaftabt. Magagin, III, 217.

<sup>14)</sup> Die Recht ze Freising, c. 110 bei Freyberg, p. 198. vgl. Kaiser Lubwigs Rechtsb. c. 185 Heumann, p. 88.

<sup>15)</sup> Beisthum von 1509 bei Grimm, I, 561.

<sup>16)</sup> hofrecht von Effen, §. 1 bei Rinblinger, Gor. p. 382. Grimm, III, 877. vgl. oben §. 459 u. 468.

•

fügt werden durfte <sup>17</sup>), und beschränkt durch die Rechte der hörigen Familie, indem ohne ihre Zustimmung ihr selbständiges, von dem Erblasser ganz unabhängiges Erdrecht nicht verletzt werden durfte. (praedium suum vel mancipia heredibus suis alienare non poterit <sup>18</sup>). "soll sollich Bbergeben dem oder denselbigen an irem "gepurenden Erbtail vermug der Recht unschedich vnnd vnnache "tailig sein") <sup>19</sup>).

Alle diese Beschränkungen bezogen sich jedoch nur auf die im Hosperbaude stehenden Hoss. Erds, Stocks und Stammgüter, keinesswegs aber auf das Allodialvermögen den hörigen Leute, wozu auch die Errungenschaft und das Mobiliarvermögen oder die sogenannte Fahrniß gehört hat. Denn über diese durste auch auf dem Todesbette noch verfügt werden 20). Die erwähnten Beschränkungen setzten serner die ungetheilte Gemeinschaft oder eine Gesammtgewere voraus. Denn nach stattgehabter Theilung siel jene Beschränkung weg. Es konnte sodann von einem jeden über den ihm zugesallenen Antheil auch auf dem Todesbette verfügt werden 21). Auch durste von je her ein kleiner Theil des Nachlasses für das Seelenheil der Kirche selbst noch auf dem Todesbette gegeben werden. (nisi pro anima sua aliquid inde dare li-

<sup>17)</sup> Grimm, I, 127. Cerocensualis homo non habens heredem suae conditionis legitimae in lecto aegritudinis constitutus nihil legare sive alienare poterit, sed totum, quod possidet, redit thesaurario sive plebano. Sofrecht von Loen, §. 71. cout. Duché de Bourgongne, ch. 9, art. 11 u. 12. Comté de Bourgongne, art. 95—97. Nivernois, ch. 8, art. 9. Auvergne, ch. 27, art. 4—6. vgl. oben §. 459 u. 468.

<sup>18)</sup> Leg. St. Petri, §. 11 bei Grimm, I, 805.

<sup>19)</sup> Rettenberg. Landesordn. p. 24-25. Bescheib bes hofes von Loen von 1709 bei Nicsert, Anhang I. Grimm, II, 22 Klöntrup, v Anerie, § 4. Comté de Bourgongne, art. 96 vgl. oben § 468, 727 u. 737.

<sup>20)</sup> Leg. samiliae St. Petri, §. 11. alium suum questum det cuicumque libeat. Grimm, I, 13, §. 25. "so mugen si wol ir varenb gut "geben, wem si wellent." — hofrecht von Essen, §. 1 bei Kinblinger hor. p. 882. vgl. oben §. 785 u. 786.

<sup>21)</sup> Kaiser Lubwigs Rechtsb. c. 114. Rechte ze Freifing c. 98 bei Frenberg, p. 189.

buerit 22). "tenn mensche in dem hoffe moge an sinem lesten ende "in syme botbette voer siner frunde willen ken me hoher gifft "vor siner selen heil hinweg geben, dan XXX den off siner "sarende habe" —) 23).

Rur die Churfreien, Wetterfreien und die anderen schuthdrigen Leute hatten auch in dieser Beziehung ein freieres Recht als die hof = ober grundhörigen Leute. Sie durften daher auch auf dem Todesbette frei über ihren Nachlaß verfügen <sup>24</sup>).

Alle biese den Hof- und Schuthörigen auf dem Todesbette gestatteten Berfügungen waren indessen, wie nach Landrecht, nur noch so lange erlaubt, als der Erblasser noch so start war, daß er allein gehen und reiten (ut equitare aut per se ambulare non possit) 25), daß er aufstehen, sich selbst ankleiden und brei Schläge mit dem Schwert thun 26), daß er in seinem Hause allein aus und eingehen 27), oder in die Kirche gehen 28), daß er wes nigstens noch die Hand von sich legen oder über den Bettposten streden konnte. ("so se dan so mechtig si, dat he de hand von sit

<sup>22)</sup> Grimm, I, 805, S. 11.

<sup>23)</sup> Grimm, II, 22.

<sup>24)</sup> Grimm, III, 191, §. 7. Klöntrup, v. Hobe, §. 22. vgl. oben §. 478 —475.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 805, §. 11.

<sup>26)</sup> hofrecht von Effen, §. 1 bei Rinblinger, Sor. p. 382. — "ben fal also "mechtig wefen, bat ben up moghe flaen, ind eleben em selven, end schoen "em setven, ind slaen bry slage myt eme sweerbe " Grimm, III, 877 a. E.

<sup>27)</sup> Hofrecht von Loen, §. 44 bei Grimm, III, 150. "so lange als hie allene "in vnb vthgaen kan, dan in synen vier velen generlev weise." Fast dies selben Worte in Bredensch. Hoffrolle bei Strodtmann, p. 58. Grimm, I, 246. "vnd mag er dann dry schuch für das tach vssgän." e.d. I, 290. "dieseldigen megen gesund oder sied drev tritt für die tachtropsen "gahn." eod. I, 13, §. 25. "mügent si benn so vil, das si an stad, "an stangen vnd an bils siden schuch für das obtach besteit gand! eod. I, 106 "alle die wise si än füren viser irem hus an offen straass gan "mugend."

<sup>28)</sup> Dithmarich. Landr. von 1589, art. 125. bei Michelsen, p. 181. "funge bat be mechtig is, bat be fine egen terfpelsterden foten mach."

"leggen könne — bie hand über ben bettepost strecken könne") 30). Nach manchen Hofrechten enblich burfte auf bem Todesbette gar nicht mehr verfügt werden. Es sollten vielmehr auch die Berfügunsen auf den Todesfall noch bei völlig gesundem Leibe getroffen werden ("wär dass ein man oder who welte das sein verschaffen "vnd ordnen nach seinem todt, dass soll er eruordern, ehe dass er "in das todbett kompt") 30).

### §. 749.

Das Erbrecht ber hörigen Familie hatte bemnach, wie nach Landrecht, eine von dem römischen Rechte durchaus verschiedene Grundlage. Es beruhte wesentlich auf ungetheilter Gemeinschaft der Familie, und keineswegs bloß auf der Blutsverwandtschaft. Im Sinne des römischen Rechtes hatte daher die hörige Familie gar kein eigentliches Erbrecht. Denn der rechte Erbe, der Anerde, oder der rechte Folger ("de rechte Bolgere")"), nahm beim Tode des Familienhauptes den ungetheilten Nachlaß vermöge der Gesammtzgewere zu sich. Er trat Kraft eigenen Rechtes in den Besitz der in der Gesammtzewere der Familie besindlichen Güter, nach dem Grundsaße der Todte erbt den Lebendigen 32), welchen man im Französischen Gewohnheitsrecht noch bezeichnender mit le mort saisit le vif ausgedrückt hat, saisir von sacire 32a), oder sasire 33), d. h. Besitz ergreisen 34). Eine weitere Besitzergreisung

<sup>29)</sup> Grimm, Ill, 191 §. 7 und Note. vgl. hofrecht von Dethmarffen Art. 18 bei Strobtmann, p. 115. und Grimm, N. A. p. 97.

<sup>80)</sup> Grimm, I, 263 vgl. 245-246.

<sup>31)</sup> Bacheginfiges Recht von 1406 bei Kinblinger, M. B. II, 338.

<sup>82)</sup> Albrecht, Gewere, p. 32-36.

<sup>82</sup>a) Marculf. II, 41. ad proprietatem sacire. In der Ueberschrift sicht statt bessen ad proprietatem habere. sorm. Lindenbrog. c. 150 heißt es im Tert und in der Ueberschrift ad proprietatem sacire. In sorm. Bignon. c. 21. ad proprium sacire und in c. 20. ad proprium sacire. Demnach ist proprietatem ober proprium sacire so viel als habere und sacere.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 692. ad usum curie sasire debet. - mansus sasitus

<sup>84)</sup> Bgl. meinen Auffat über bas altfrangösische und altenglische Befitrecht

von Seiten des Erben war demnach gar nicht mehr nothwendig. Denn die ungetheilte Gütermasse ging beim Tode des Familien-hauptes schon von Rechtswegen auf den Nachfolger über, da derselbe vermöge der Gesammtgewere schon vor dem Tode des Erblassers einen Mitbesitz oder eine Mitgewere an dem Gute gehabt hatte. Da jedoch die Hörigen an dem Hosgute ein bloß abgeleitetes Recht hatten, so dursten die Rechtsnachsolger erst dann die Gutseverwaltung antreten, wenn sie das Gut neuerdings vom Hossern empfangen und demselben den Ehrschatz und den Fall oder das Besthaupt entrichtet hatten (S. 409).

## S. 750.

Das Erbrecht ber hörigen Familie hing aber außer mit ber Sesammtgewere auch noch mit ber Raches und Schutpflicht ber Fasmiliengenoffenschaft zusammen (§. 733). Darum sollten vor allen Anderen die Schwerts oder Vatermagen die Anerben sein, und jestensalls vor den Muttermagen den Vorzug haben, dei der Succession in die Hossüter eben so wohl 35), wie insbesondere dei der Succession in die Aossüter eben so wohl 35), in die Erbgüter 37), in die Haupts und Stammgüter 38), in die freien Güter der schutzhörigen Leute 39) und in andere hörige Güter mehr. Seit dem 15. u. 16. Jahrhundert sing man jedoch an der Spilhälfte gleiches Recht mit der Schwerthälste zuzugestehen, gleiches Erbrecht eben so wohl 40),

bei Mittermaier und Zacharia, Beitschrift für Rechtswiff, bes Auslandes, I, 596 ff.

<sup>35)</sup> Leg. St. Petri von 1024 §. 10. filius hereditatem servilis terrae accipiat, filia autem vestimenta matris —. vgl. Korveisches Güterverzeichniß §. 1, bei Kinblinger, M. B. II, 221. Grimm, I, 14 §. 85 unb 175.

<sup>36)</sup> hofrecht von Stedum, S. 2 bei Rinblinger, Bor. p. 475.

<sup>37)</sup> Grimm, I, 275. hofrecht von Stodum, §. 2.

<sup>881</sup> Rettenberg. Lanbes:D. p. 18, 19 u. 87.

**<sup>39)</sup> Grimm, III, 246, §. 9, 10 u. 16.** 

<sup>40)</sup> Meyerbing von 1483 bei Nolten, p. 127. "Jem in buffen fulven "Meyerbind wart gevraget, were be Swerthalve nicht also wol ervebe, alse be Spilhalve. hir vant bat Amt up: ja, fe fünt bar like

wie gleiches Näherrecht <sup>41</sup>). Merkwürdig bleibt es übrigens bennoch, daß diese Frage noch am Ende des 16. Jahrhunderts bei Gericht aufgeworfen werden konnte. Denn schon die Stellung der Frage beweißt, daß die Beantwortung der Frage damals noch zweiselbaft war, daß das alte Recht (der Borzug des Mannsstamms) das mals jedenfalls noch in der Erinnerung der Meier fortgelebt hat, daß demnach das alte Recht dem neu eingeführten römischen Nechte erst nach und nach gewichen ist.

Was aber von ben Hofgütern gilt auch von bem Schwert und von ben übrigen Waffen. Sie sollten bei bem Hofgute und bei bem Erbgute bleiben, und als Heergewette mit bem Hofund Erbgute vererbt werden 42). Gleichsam zum Ersate bafür sollten auch die hörigen Frauen und Töchter gewisse Mobilien zum Boraus erhalten ("du frow sol ouch ir vorus behaben bas "beste bette, vnd alles versuitens gwand das er lat 43). silia autom "vestimenta matris et operatam pecuniam accipiat") 44). Wan nannte diese bewegliche Erbschaft der Frauen im Gegensate zur liegenden Erbschaft sehr häusig die Gerade 45), oder die Gereide ("dat gereide Gut") 46), von reit, paratus, was gleich zur Hand, beweglich ist, weshalb auch die beweglichen Güter im Ge-

<sup>41)</sup> Urtheil von 1594 bei Nolten, p. 135. "Alager fragen laffen, ob er als "bie Schwerhtlinie jum Rauff nicht naber sey, als bie Spillscithe. Urtell: Sie seint bem Rauff gleiche nabe, und mogen es beybe lauffen."

<sup>42)</sup> vgl. S. 601 u. 643. Urt. von 1352 bei Bauli, Abhblg. aus bem Lub. R. III, 37. singula arma, proprie dicta herwedde. Stabtrecht von Soest von 1120 S. 52 bei Seibert, II, 1, p. 55. de hereditate vel de heruuadio —. Bon ber hörigen herwebe reben noch hofrecht von Stockum von 1370 S. 2 und von 1497 §. 3 bei Kindlinger, hor. p. 475 u. 641. hofrecht von Drechen, §. 5 bei Sommer, p. 70. u. a. m.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 3.

<sup>44)</sup> Leg. St. Petri von 1024 §. 10. Hofrecht von Stockum von 1370 §. 2 und von 1497 §. 8 bei Kindlinger, Hör. p. 475 u. 641. Korveisches Güterverzeichniß, §. 1 bei Kindlinger. M. B. II, 221.

<sup>45)</sup> Stabtrecht von Soeft von 1120 S. 46 bei Seibert, II, 1 p. 54 und bei Emminghaus, p. 181. Matris tollet mobilia, que vulgo Gerathe vocantur. vgl. noch S. 27, p. 52.

<sup>46)</sup> Lanbrecht von Berg, IX, 5 bei Lacomblet, Arch. I, 121.

genfate ber Erb= und Schaftguter gereibe Buter genannt zu werben pflegten 47).

In sehr vielen Grundherrschaften hatte jedoch diese Succession in die Heergewette (Heergeweide, Herweide 48) ober auch herwardius) 40) und Gerade nur bei freien Hintersassen statt, mahrend bei eigenhörigen und eigenen Leuten die Eine wie die Andere an die Grundherrschaft siel ("Wann eine Frau stirbt in dem Ambte von dem Hamme, darvan fället the Gerade, is sie frey ihren nächsten Anverwandinnen von den Spielseiten, is sie aber eigenhörig ihrem Herren—. Wenn ein Mann verstirbt wim Ambte Hamm darvan fället the Heergeweide, ist er frey shnen "nächsten Agnaten, is er aber Eigen, alsdann seinen Herzuren") 50). Und dann wurde die Heergewette und Gerade wie jeder andere Sterbsall und wie jedes andere Besthaupt 51), insbessondere auch in den alten Städten erhoben, z. B. in Bielefeld, Horstmar, Rheda 52), Lüneburg 53), Hörter 54) u. a. m.

## S. 751.

Mit ber Untheilbarkeit bes Gutes überhaupt hing auch bei ber Erbfolge bie Untheilbarkeit bes hof- und Erbgutes zusammen (§. 745). Nach bem Schwäbischen Landrechte und nach Ruprecht von Freising sollten die Sohne ben Borzug vor ben Tochtern haben bei ber Succession in den Ansed el ober Sedel, b. h. in den Sedelhof

<sup>47)</sup> Grimm, II, 550 S. 3, 7, 8 u. 10. Chur Trier. Berordn. vom 27. November 1629 — "mit gereiben fahrenden gut". — vgl. oben S. 745. Lacomblet, Arch. I, 49 ff.

<sup>48)</sup> hofrecht von Loen, § 11, 18 u. 14.

<sup>49)</sup> Urf. ron 1938 u. 1843 bei Rinblinger, Bor. p. 412 u. 482.

<sup>50)</sup> hofrecht von hamm bei Steinen, I, 1807-1809. Möfer, Denabr. Gefc. I, § 3 Rot. b.

<sup>51)</sup> Hofrecht von Loen §. 11-14, Urf. von 1288 bei Rinblinger, Sor. p. 412. Schöffenurtheil bei Haltaus, v. hofrecht. p. 939.

<sup>52)</sup> Urf. von 1303, 1348 u. 1346 bei Rinblinger, Sor. p. 842, 482 unb 483.

<sup>58)</sup> Stabtrecht von 1247 §. 9 u. 10 bei Rechtmeier, p. 1883. Altes Stabtrecht bei Kraut, p. 8, 9 u. 11.

<sup>54)</sup> Statut von 1385 bei Wigand, Gefc. von Rorv. I, 335.

ober Bauernhof 55), welchen unsere Bauern heute noch bas Answesen zu nennen pflegen 56). In vielen Herrschaften in Westsphalen, im Stifte Essen u. a. m. sollte ber älteste Sohn succebiren 51), in anderen Herrschaften ber jüngste Sohn, z. B. in anderen Theilen von Westphalen, in der Herrschaft Rettenberg in ben Algäuer Alpen u. a. m. 58). Namentlich sollte auch bei Schaftzütern der älteste Sohn succediren 59). Die Eltern durften jeboch mit Zustimmung des Schaftz oder Grundherrn das Hofgut oder Schaftzut auch einem anderen Kinde zuwenden 60). Und in manchen streitigen Fällen waren die Erben berechtiget, das Schafzut unter sich zu versteigern. Getheilt durfte dasselbe aber auch unter den Erben nicht werden 61). In wieder anderen Herrsschaften in Westphalen succedirte der jüngste Sohn in das Hoszut und ber Aelteste in die Heerwette 62).

Erft in Ermangelung von Männern tamen auch die Frauen zur Succession, und zwar gleichfalls bald die älteste Tochter, bald aber die jüngste 63). In der Pfalz am Rhein sollte in manchen Herrschaften immer das älteste Kind,

<sup>55)</sup> Schwab. Lr. W. c. 128. Ruprecht von Freifing, I, 107. Schmeller, III, 198 u. 199.

<sup>56)</sup> vgl. Haltaus, v Anwesen, p. 49.

<sup>57)</sup> hofrecht von Loen, §. 50 u. 53. Brebenfch. hoffrolle bei Strobtmann, p. 60. Urf. von 1405 bei Rinblinger, Bor. p. 521.

p. 60. Urf. von 1405 bei Rinblinger, Sor. p. 521.
58) Urf. von 824 bei Schilter, de curiis dominicalibus. Mantissa p. 364. junior filius ipsius cum matre inseodetur Hofrecht von Berge §. 4 und von Ryner, §. 3 bei Sommer, p. 70. Rettenberg. Lanbesorbn. p. 18 u. 37. Kindlinger, M. B. II, 81. Not. e.

<sup>59)</sup> Luremb. Landsbr. II, Art. 7. Chur Trier. Berordn. vom 7. Mai 1756 §. 1 und rem 29. April 1777.

<sup>60)</sup> Urf. von 824 bei Schilter, p. 864. Luremb. Landsbr. II, Art. 8. Grimm. II, 550 §. 4, 5 u. 7.

<sup>61)</sup> Chur Trier. Berordn. vom 7. Mai 1756 Art. 1. Grimm, II, 550 §. 8 u. 7. "vnb bas schaffgut nicht zerreißen."

<sup>62)</sup> hofrecht von Drechen §. 5, bei Commer, p. 70.

<sup>68)</sup> Hofrecht von Ryner, Drechen und Berge, §. 3-5 bei Sommer, p. 70. Bescheib bes Hofes zu Loen von 1709 bei Riesert, Anhang l. Rettenberg- Landsordn. p. 87. Luremb. Landsbr. II, Art. 7.

ohne Unterschied ob Sohn ober Tochter, in bas Erbpachtgut succebiren, 3. B. in Oberingelheim 64).

In vielen herrschaften hing es übrigens lediglich von ber Beftimmung ber Eltern ab, welches Kind, ob das älteste oder das jüngste oder irgend ein anderes in das Gut succediren solle, z.B. im Stifte Fulda 65), im Fürstenthum Calenberg 66) u. a. m. Oesters hatten sich auch die Grundherrn selbst das Wahlrecht vorbehalten. Und sie dursten sodann nicht bloß unter den Kindern des Lettverstorbenen, sondern auch unter dessen Seitenverwandten den Gutsnachfolger wählen, z. B. im Fürstenthum Calenberg 67).

Bei ber Erbtheilung hatten ferner die Kinder in der Were und auch die noch in ungetheilter Gemeinschaft lebenben übrigen Berwandten den Borzug vor allen anderen. Denn sie schlossen, wie wir gesehen haben, alle übrigen von der Erbsolge aus. Unter den Successionsberechtigten hatte aber bei der Erbsolge in das Hof= oder Erbgut wieder der Mannsstamm den Borzug vor den Muttermagen und die Männer den Borzug vor den Frauen, und unter diesen bald der Alteste, bald der Jüngste. Der jedesmazlige Anerbe schloß alle Uedrigen aus und erhielt demnach das unzgetheilte Hos= oder Erbgut und die Heergewette zum Boraus. Eben so erhielten die Frauen die Gerade zum Boraus. Alles Uedrige, also auch die Errungenschaft, die sahrende Habe und das gesammte Allodialverzwögen wurde unter sammtliche Erben, offendar schon unter dem Einsstaßen Erbberechtigten Rechtes, zu gleichen Theilen unter den nächsten Erbberechtigten vertheilt 68).

Bu dieser Erbtheilung durste übrigens der Bater bei seinen Lebzeiten nicht gezwungen werden, wohl aber die Mutter ("Item, kindt sollen den vater nit zwingen, wann er muss denen nüt gen by sinem leben, er wolle denn gern. Aber ob die kindt von der mueter tailen wellten —, und mögent die kind

<sup>64)</sup> Mone, V, 59.

<sup>65)</sup> Thomas, I, 249.

<sup>66)</sup> Billich, II, 717 §. 4.

<sup>67)</sup> Billich, II, 716 S. 3.

<sup>68)</sup> Leges familiae St. Petri von 1024 S. 10. Rettenberg. Lanbesorbn. p. 18—19. Luremb. Landsbr. II, Art. 10. Chur Trier. Berorbn. vom 7. Mai 1756, Art. 15. Grimm, II, 550 S. 8.

ober Bauernhof 55), welchen unsere Bauern heute noch bas Anwesen zu nennen pflegen 56). In vielen Herrschaften in Westphalen, im Stifte Essen u. a. m. sollte ber älteste Sohn succebiren 57), in anderen Herrschaften ber jüngste Sohn, z. B. in
anderen Theilen von Westphalen, in der Herrschaft Rettenberg in
ben Algäuer Alpen u. a. m. 58). Namentlich sollte auch bei Schastgütern der älteste Sohn succediren 59). Die Estern dursten jeboch mit Zustimmung des Schast- oder Grundherrn das Hosgut
oder Schastgut auch einem anderen Kinde zuwenden 66). Und in
manchen streitigen Fällen waren die Erben berechtiget, das Schasgut unter sich zu versteigern. Getheilt durste dasselbe aber auch
unter den Erben nicht werden 61). In wieder anderen Herrschaften in Westphalen succedirte der jüngste Sohn in das Hoss
gut und der Aelteste in die Heerwette 62).

Erst in Ermangelung von Männern kamen auch die Frauen zur Succession, und zwar gleichfalls balb die alteste Tochter, balb aber die jüngste 63). In der Pfalz am Rhein sollte in mauchen Herrschaften immer das alteste Kind,

<sup>55)</sup> Schwalb. Lr. W. c. 128. Ruprecht von Freifing, I, 107. Schmeller, III, 198 u. 199.

<sup>56)</sup> val. Haltaus, v. Anwesen, p. 49.

<sup>57)</sup> hofrecht von Loen, §. 50 u. 53. Brebenfch. hoffrolle bei Strobtmann, p. 60. Urf. von 1405 bei Rinblinger, Bor p. 521.

<sup>58)</sup> Urf. von 824 bei Schilter, de curiis dominicalibus. Mantissa p. 364. junior filius ipsius cum matre inseodetur. Hofrecht von Berge §. 4 und von Ryner, §. 3 bei Sommer, p. 70. Rettenberg. Lanbesordn. p. 18 u. 37. Kindlinger, M. B. II, 81. Not. e.

<sup>59)</sup> Luremb. Landsbr. II, Art. 7. Chur Trier. Berordn. vom 7. Mai 1756 §. 1 und rem 29. April 1777.

<sup>60)</sup> Urf. von 824 bei Schilter, p. 864. Luremb. Landsbr. II, Art. 8. Grimm. II, 550 §. 4, 5 u. 7.

<sup>61)</sup> Chur Trier. Berordn. vom 7. Mai 1756 Art. 1. Grimm, II, 550 S. 3 u. 7. "vnd bas schaffgut nicht zerreißen."

<sup>62)</sup> hofrecht von Drechen §. 5, bei Sommer, p. 70.

<sup>68)</sup> Hofrecht von Ryner, Drechen und Berge, §. 3 – 5 bei Sommer, p. 70. Bescheib des Hoses zu Loen von 1709 bei Riesert, Anhang l. Rettenberg-Landsordn. p. 37. Luxemb. Landsbr. II, Art. 7.

ohne Unterschied ob Sohn ober Tochter, in bas Erbpachtgut succediren, 3. B. in Oberingelheim 64).

In vielen herrschaften hing es übrigens lediglich von ber Beftimmung ber Eltern ab, welches Kind, ob das älteste oder das jüngste oder irgend ein anderes in das Gut succediren solle, 3. B. im Stifte Fulda 5), im Fürstenthum Calenberg 60) u. a. m. Oefters hatten sich auch die Grundherrn selbst das Wahlrecht vorbehalten. Und sie durften sodann nicht bloß unter den Kindern des Lestverstorbenen, sondern auch unter dessen Seitenverwandten den Gutsnachsolger wählen, 3. B. im Fürstenthum Calenberg 67).

Bei der Erbtheilung hatten ferner die Kinder in der Were und auch die noch in ungetheilter Gemeinschaft lebenden übrigen Verwandten den Borzug vor allen anderen. Denn sie schlossen, wie wir gesehen haben, alle übrigen von der Erbsolge aus. Unter den Successionsberechtigten hatte aber bei der Erbsolge in das Hof= oder Erbgut wieder der Mannsstamm den Borzug vor den Frauen, und unter diesen bald der Alteste, bald der Jüngste. Der jedesmazige Anerbe schloß alle Uebrigen aus und erhielt demnach das unzgetheilte Hof= oder Erbgut und die Heergewette zum Boraus. Sehen so erhielten die Frauen die Gerade zum Boraus. Alles Uebrige, also auch die Errungenschaft, die sahrende Habe und das gesammte Allodialverzwägen wurde unter sammtliche Erben, offendar schon unter dem Einssusse Erbsiten Erbberechtigten Nechtes, zu gleichen Theilen unter den nächsten Erbberechtigten vertheilt \*\*).

Bu bieser Erbtheilung burfte übrigens ber Bater bei seinen Lebzeiten nicht gezwungen werben, wohl aber bie Mutter ("Stem, kindt sollen ben vater nit zwingen, wann er muss benen nut gen by sinem leben, er wolle denn gern. Aber ob die kindt von ber mueter tailen wellten —, und mögent die kind

<sup>64)</sup> Mone, V, 59.

<sup>65)</sup> Thomas, I, 249.

<sup>66)</sup> Billich, II, 717 S. 4.

<sup>67)</sup> Billich, II, 716 S. 8.

<sup>68)</sup> Leges familiae St. Petri von 1024 S. 10. Rettenberg. Landesordn. p. 18—19. Luremb. Landebr. II, Art. 10. Chur Trier. Berordn. vom 7. Mai 1756, Art. 15. Grimm, II, 550 S. 8.

"bie mueter woll noten, und foll ond mufs bie mueter "tailen") 60).

2) Erbrecht bes fof: und Schutherrn.

#### S. 752.

In seiner Eigenschaft als Schutz und Schirmherr der unfreien und hörigen Leute hatte der Hosz oder Grundherr und der Bogteiherr dieselben Rechte in seiner Herrschaft, welche der König im ganzen Reiche und der Landesherr in seinem Territorium hinsichtlich der freien Leute gehabt hat. Ter erblose Nachlaß der Unsreien und Hörigen siel demnach in den Grundherrschaften in derselben Beise an den Hosz oder Grundherrn 10), wie das erblose Gut der freien Leute im Reiche und in den einzelnen Territorien an den Inhaber der öffentlichen Gewalt zu fallen pflegte (§. 640). Dieses Recht der Hosz oder Grundherrn auf den erblosen Rachlaß der unfreien und hörigen Leute ist zwar kein wahres Erbrecht, vielmehr ein bloßes Heimfallsrecht auf die von dem Hosperrn verliehenen Güter gewesen. Da es jedoch insgemein, auch in den Weisthümern, ein Erbrecht genannt wird, so werde ich mich ebenfalls jener Benennung bedienen.

So lange die unfreien Leute noch kein eigenes Vermögen gehabt haben, fiel natürlicher Weise ihr gesammter Nachlaß an ihren Leibe oder Hosperrn. Dasselbe geschah in früheren Zeiten bei Heirathen eines Hörigen mit einer Fremden oder mit einer Ungenossin. Mit dem erweiterten Erbrechte der Unfreien wurde aber das Erbrecht der Leibe oder Hosperrn, wie wir gesehen haben, mehr und mehr beschränkt (S. 221 u. 465). In ähnlicher Weise wurde auch bei den hörigen Leuten das Erbrecht der Hosperrn nach und nach beschränkt. So lange nämlich das Erbrecht der Hörigen auf ihre in ungetheilter Gemeinschaft lebenden Descendenten beschränkt war, so lange siel ihr Nachlaß schon bei jeder kinderlosen Eher<sup>71</sup>) oder wenn keine Kinder in der Were mehr vorstellen Eher<sup>71</sup>) oder wenn keine Kinder in der Were mehr vors

<sup>69)</sup> Grimm, II, 279. Kraut, Bormundschaft, II, 594 ff.

<sup>70)</sup> Schwäb. Landr. W. c. 29. und Last. c. 80 u. 166. Ruprecht von Freifing, I, 26, II, 8.

handen waren, an ben hof sober Grundherrn (g. 746), ober ber hofherr erhielt wenigstens bie fahrende habe gang ober theilweise, und nur ber Grundbefit fiel an die Blutsfreunde bes Berftorbenen 3. B. in ber Schweiz u. a. m. 72). Nur wenn eine Wittwe vorhanden war sollte bie Errungenschaft oder die fahrende habe mit biefer getheilt werben, entweber gur Salfte 73) ober zu ein und zwei Drittheilen, 3. B. in ber Abtei St. Maximin bei Trier 74). Rach= bem aber auch bie Collateralen, und die Ascendenten und die übrigen Berwandten ein Erbrecht erhalten hatten, fiel beren Nachlaß erft in Ermangelung aller biefer aus ber Gemeinschaft ausgeschie benen Erben an ben Hofherrn 78). Denn ber Nachlaß ber hörigen Leute follte immer erft bann an ben hofheren fallen, wenn teine fuccessionsfähigen Berwandten vorhanden waren 26). Und in man= den Grundherrschaften war bas Ende ber erbfahigen Berwandt= fcaft, offenbar icon unter bem Ginfluffe bes fremben Rechtes, auf bas vierte ober sogar erft auf bas neunte Glieb festgesett 77).

Indessen sollte ber Hospherr, che er das erblose Gut einzog, noch Jahr und Tag warten, ob sich ein Erbe melbe 18). Auch sollte das heimgefallene Bauerngut in vielen Grundherrschaften nicht bei dem Hospherrn bleiben, vielmehr wieder an einen anderen hof= oder amtshörigen Colonen hingegeben werden 18). Da nun Sagestolze keine Descendenten, Bastarte aber keine männlichen Ascendenten hatten, so sollte der Nachlaß der Hagestolzen immer, der Nachlaß der Bastarten aber, wenn sie selbst keine Leibeserben, d. h. keine Descendenten hatten, an den Hospherrn, zuweilen auch an den Landesherrn fallen. (h. 422, 635 u. 746). Auch trat das Successionsrecht des Hosp

<sup>71)</sup> Urf. von 812 bei Leuckfelb, antiqu. Poeldeus. p. 244. Korveifch. Güters verzeichniß bei Kindlinger, W. B. II, 221. Grimm, I, 3.

<sup>72)</sup> Grimm, I, 190, 290, III, 17.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 3.

<sup>74)</sup> Beisthum bei Konigsthal, I, 2, p. 64.

<sup>75)</sup> lirf. von 1180 u 1131 bei Guden, I, 92 u 99. vgl. oben §. 745.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 290. vgl. oben S. 410, 745 u. 746.

<sup>77)</sup> Hofrecht von Loen, §. 65. Soffprache von 1525 bei Riesert, p. 91. Grimm, I, 2.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 424.

<sup>79)</sup> hofrecht von Stodum, S. 3 bei Rinblinger, Gor. p. 475. Grimm, II, 518-519.

herrn bei allen Arten von unfreien und hörigen Leuten ein, auch bei benjenigen, welche kein hofgut erhalten hatten so).

Der erblose Rachlaß fiel indessen nicht immer an die Sofherrschaft selbst, er fiel vielmehr öftere auch gang ober zum Theile an die herrschaftlichen Beamten, g. B. in ben Stiftern Effen, Korvei, im Rloster Michelstadt u. a. m. 81). Und insbesondere in ben geiftlichen Grundherrschaften wurde ber heimgefallene Rachlaß ber Hörigen zuweilen in gang eigenthumlicher Beise vertheilt. Im Stifte Effen g. B. erhielt ber Probst die Rleiber bes Berftorbenen, bet Convent aber das Besthaupt (heredium), die Achtissin den Rachlaß ber handelsleute, ber Billicus jenen ber hagestolzen und ber Losjunker, und ber Cufios bas Golb 82). Nach bem Brebischen Sofrechte und nach jenem von Loen erhielt der Schulte das wollene Gewand des verstorbenen Hofmanns, dann noch einen großen Topf, in dem man ein Huhn kochen konnte, einen großen Kessel, einen Raften und einen Pfühl. Und die Tegeber erhielten das beste Kleib. ("offte ein hoffmann versterve, mass bem schulten baeran verfal "len sen —, sein geschapende wandt bes genens he mitt seiner "rechter handt gebruket, einen pott, daer menn ein hoen in bropen "tann, noch einen tefsell, baer menn mitt einen fpaer inne treben "magh, und die kafte, baer he ben schlotell selvest tho brecht, ein "Hovet poell. Item die Tegebers nehmen das overste kleibt, "es fen mann offte fram" 83).

Das Erbrecht ber hof= ober Grundherrn, welches eigentlich

<sup>80)</sup> hojrecht ron Effen, §. 9 bei Kindlinger, bor. p. 258 u 261.

<sup>81)</sup> hojrecht von Effen §. 2 u. 9 bei Rinblinger, p. 257 u. 260. Rorreifs. Guterrerzeichniß §. 1 bei Kinblinger M. B. II, 221. Alte descriptio hubarum im Codex Lauresh. I, 218.

<sup>82)</sup> Sofrecht von Effen §. 1, 2 u. 9 und Urt. von 1308 bei Kindlinger, Sor. p. 257, 259 u. 344-345.

<sup>88)</sup> Bredenich. Hoffrolle bei Strobtmann, p. 54 u. 55. Im hofrecht von Loen S. 36 heißt es flatt hovet peell "Heerpolle." In bem Recht bes Reichshofes Westhoven bei Steinen, I, 1570 wird zum heergewebbe gerechnet: "een heer Pull met twe Laden und een Dede" — und im Wiben Mühlenrecht bei Mascov, jus Osnabrug, p. 34. "Ein Pohl, ber "soll aber so lang sein, bas ber Wann jhme in ber Lengte tonte unter "sich legen und barauss schlassen." vgl. Strobtmann, idiotic. Osnabe. v. Pohl, p. 165. Es ist bennach unter Poel und Polle jedenjalls ber Theil eines Bettes, ein Psuhl zu versteben.

ein Heimfallsrecht war, wurde im Laufe ber Zeit mehr und mehr beschränkt. Und es ift febr interessant biese fortwahrenbe Beschräntung zu verfolgen. So follte in ber Abtei St. Marienftatt gu Kirburg im Besterwalb bas Bauernlehen nach ben Weisthumern von 1584 und 1585 schon bann ledig und los sein und baher an ben Lebenherrn gurudfallen, wenn ber Colone (ber Lebenmann) ohne Leibeserben, also ohne Descenbenten gestorben mares). Aber schon nach bem Beisthum von 1582 follte bas Beimfallsrecht erft bann eintreten, wenn gar feine Verwandten bes Erblaffers vorhanden waren ("Stem ob auch bem abt ober closter lehenguter heimgefallen "wann erben vorhanden? -. fo lange ein gefipt von ben erben "berfelben lebenguter vorhanden, falle dem abt ober clofter nichts "beim, fonbern fie fturben bem felben gefipt gu") 36). In einem Reitranne von nicht vollen 50 Jahren ist bemnach bas Erbrecht ber förigen fehr bebeutend erweitert und in bemfelben Berhaltniffe bas tris ober Heimfallsrecht bes Grundherrn beschränkt worden. Und Erebischen Sofgerichte tam bas Gebrecht bes Sofheren und bes hoffchulten theilweise schon fruh ganz außer Gebrauch 36).

# Besthaupt.

#### S. 758.

Mit dem Erbrechte der Hofs oder Grundherren hängt auch bas Besthaupt zusammen. Daher soll auch darüber hier Einiges bemerkt werden. Sehr häusig hatte nämlich der Hosher kein Recht auf den ganzen Nachlaß des unfreien oder hörigen Hintersassen, wohl aber auf einzelne Theile desselben, auf das beste Pferd oder auf die beste Kuh 17), auf den besten Ochsen, z. B. auf den Heerdechsen echsen 17, oder auf den besten Esel, Ochs, Pferd oder Kuh 18, auf

<sup>84)</sup> Grimm, I, 642 §. 16 u. 644 §. 15. "wan ein lehnman flirbet an libs "erben, so wisent si ime bas gut lebig zu."

<sup>86)</sup> Orinen, I, 647.

<sup>86)</sup> Brebenfd. Sofftolle bei Strobtmann, p. 158 u. 154.

<sup>87)</sup> **Grimm**, II, 526.

<sup>87</sup>a) Urf. von 765 bei Calmet, preuves de l'hist de Lorraine, I, 282.

meriene beven unum ad curtem dabit, quod vulgo dicitur herdocho

b. Raurer, Frenhef. IV. 23

bas beste Schwein ober Schaaf, ober auf die beste Ruh ober auf einen Bienen 80), auf bas befte Rinb ober Schaaf, ober auf ben beften Hammel, auf die befte Gans ober auf das befte huhn ., ober überhaupt auf das beste Thier (praestantissimum animal 11), "bas beste haupt vihes") 92), ober auf bas beste haupt ("bat beste "Hovet 93) bas teuersthaupt 94) caput melius, quod vulgariter "Besteheupt dicitur") 95), von bem beften Pferbe anfangenb bis herab zu bem Haushahn ("fo er findt ein pferbt, bas eines "pferbs zagel hat, so soll er es hinwegziehen und führen. auch ob "es sich begebe, bas ein hübener hatte ein mehenpferdt under sein "pferben, fo foll er bas menenpferbt hinweg ziehen für bas "teuersthaupt; so er aber kein menenpferbt ba findt, so nehme er "benn bas befte. Item fo aber tein pferbt ba were, fo wers. "bas besthaupt bis auf ben hann") 96). Defters mußte gegeben werben bas befte Kleib (quod in vestibus optimum habuerit) 97), zumal bas beste selbst versertigte Kleib (in veste per se facta) 98), bas "Gürttelgewand, Düicher, Henbschuch und was "gefalten ist von Linintuch D), alle syne kleber und alle syn scha-

aut si bovem non habuerit, XII denarios persolvet. Wenn bie Urfunde echt ist.

<sup>88)</sup> Urt. von 1286 bei Bobmann, Besthaupt, p. 52. meliora capita, que prouenerint, scilicet in equis, asinis, bobus et vaccis.

<sup>89)</sup> Hofrecht von Effen S. 13 bei Rindlinger, Sor. p. 259 u. 262. "weldere "gyfit Erfdynd (heredium), mach teyfen uth breen Dyngeren eyn, oft eyn "Roe, oft eyn Synn, oft eyn Pmen (examen), oft eyn Schaepe."

<sup>90)</sup> Haltaus, v. Butichten, p. 2140.

<sup>91)</sup> hofrecht von Friglar von 1101 bei Rinblinger, bor. p. 229.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 424.

<sup>98)</sup> hofrecht von Stodum f. 3 bei Rinblinger, p. 641.

<sup>94)</sup> Grimm, III, 577.

<sup>95)</sup> Urt. von 1291 bei Guden, II, 269.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 577 §. 18. vgl. I, 289 §. 7 u. 242.

<sup>97)</sup> Urt. von 1108 bei Schannat, vind. lit. I, 66 u. 66. Grimm, I, 245.
"er sol geben kleiber, als er an ben bryen hochziten zu firchen gat:
"Stirbt ain fraw, so sol si zu fal geben ir best gewand, als si an "ben bryen hochziten zu kirchen gat. vgl. ood. I, 240 S. 8 u. 9, 242, 298 u. 294.

<sup>98)</sup> Ur. von 1100 bei Schannat, vind. lit. I, 58 u. 60.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 240 §. 9.

"pene wandt" 1), b. h. alles Bollenzeug ober alles Zeug aus Schaafwolle, weshalb in ber Stadt Unna die Rleiber aus Schaaf: wolle "gefcapene Rleiber" genannt worben finb 2). Es follte bennach immer bas Beste gegeben werben (quod optimum, quod praeciosissimum — meliora in animalibus, vel si non habuerint, meliora vestium - quod melius in vestitu cotidiano habuerit 3). "ber git bas beste lebent houbt, bas er hat, ze valle -.wa aber bas beste houpt verseit wurde, ond ein bofer houpt "geben wurde, — ba follen bie houpte beibe bas beffer und bas "böffer bem gogshuss burch recht bliben 4). ain vall, bas ist bas "aller pefte von feinem fage, und welcher fich bes felben pe-"ften wil entfeten ond weren ze gend, so ist er schulbig bas felb pefte und für fin ichulb bas nachgehenb aber bas beste geben. Db es aber were, bas er tain fiech ober ther hette ber ist fculbig ze geben finen harnisch ober mafen, bnb fine peften tlan: ber 4). bas beste gereibe, ein pferb, tuhe, teffel ober Meib 1). bas ist bas beste haupt vieh ohne eines ober hatt er tein "vieh, bas best faberwatt ohn ein vierzöpffig, ober hatt er tein "faberwatt, so git er sein kisten, und hatt er kein kiften, so nimpt men bie hustur vierdritig ober 5 den 6). einen val geben von finem lib mit einer ongespaltenen klawen ober mit einem "gefpaltenen flawen ob man nit andere findet. 38t bas nit, ,fo fol man nemmen barnach bas best mit vier beinen, set spendt wagen, kisten, find man das nit, so nimpt man was von "bier gopffen bas best ist, als beth und tuffen") ?).

<sup>1)</sup> hoftecht von Loen, f. 11 u. 13. vgl. Brebenich. hoffrolle bei Strobtmann, p. 54. vgl. oben f. 752 Rot. 88.

<sup>2)</sup> Bom heergewette in Unna bei Steinen, I, 1793.

<sup>8)</sup> Urf. von 1100, 1115 u. 1119 bei Schannat, vind. lit. I, 58, 70, 71 u. 89.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 32.

<sup>4</sup>a) Brimm, I, 187.

<sup>5)</sup> Orimm, I, 161 S. 2.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 656 §. 15.

<sup>7)</sup> Grimm, I, 658 vgl. noch eod. 1, 650. und Grimm, R. A. p. 364-

#### S. 754.

Man nannte biefes befte Haupt ein Befthaupt (optimum caput, optimale, optimae exuviae) ober etn jus capitale, census capitalis, capitalis justitia 16) ober Teuerst haupt 11), sobann hauptrecht (houptrecht ober huberecht) 12), hauptfall, Ball (jus caduci), Ballrecht, Sterbfall (mortuarium, morticinium 13), ultimus census) 14), Tobfall, To benzoll, tobte Hand (manus mortua, la main morte ober auch manumortuum) 15), ferner Lag ober Gelag 16), Lauf ober Belauß 17), Beleg, Beleffe, Glaes, Belaes ober Be laesse<sup>18</sup>), heredium ober Erfbynct<sup>19</sup>), Sterbhaber<sup>20</sup>), Erbrecht, Leibfall (Lipvalle), Leibpfenning, Leibbete (Lybsbete) 21), zuweilen auch Hauptzins (Heubtzins) 22), so viel wie census capitalis, weil das Besthaupt als eine Art von Leibzins betrachtet worben ift 23), sobann Gewanbfall, weil, wie wir gesehen, ein Gewand geliefert werden mußte. Aus bemselben

<sup>8)</sup> Urf. von 1327 bei Guden, III, 258. optimale, quod vulgariter dicitur ein Besteheubt. Urf. von 1015 bei Mager, de advoc. arm. c. 6, Nr. 758, p. 256. Urf. von 1295 bei Schannat, hist. Worm. II, 158. Stabtrecht von Annweiler von 1219, S. 2.

<sup>9)</sup> Alte descriptio hubarum im Codex Lauresh. I, 218.

<sup>10)</sup> Urf. bei Schannat, I, 72. Urf. von 1025 bei Mone, Anzeiger, VII, 444.

<sup>11)</sup> Grimm, III, 577.

<sup>12)</sup> Urf. von 1180, 1195 u. 1295 bei Schannat, II, 85, 88 u. 153.

<sup>13)</sup> Urf. von 1158 bei Hund, II, 262.

<sup>14)</sup> Urf. von 1015 bei Mager, p. 256.

<sup>15)</sup> Urt. bei Schannat, I, 72. Urt. von 1025 bei Mone, Ang. VII, 444.

<sup>16)</sup> Grimm, I, 240, §. 9 u. 10. u. 242.

<sup>17)</sup> Offin. von Rheinau, §. 8 bei Schauberg, I, 157. 18) Schauberg, I, 156. Schorn, h. v. p. 511 u. 554.

<sup>19)</sup> hofrecht von Effen, §. 1, 2, 12 u. 18 bei Rinblinger, bor. p. 259, 261 u. 262.

<sup>20)</sup> Erbacher Landrecht, p. 522. 21) Urf. von 1489 bei Bobmann, Besthaupt, p. 89. Grimm, I, 484.

<sup>22)</sup> Bergleich von 1808 bei Königsthal, I, 2. p. 8.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 784. "barumbe so verzinsent sie pme ben lip mit vellen." Brimm, I, 687. "so sollend fine erben einen val geben von finem 196."

Grunde Babmahl ober Watmal 26) ober bas befte Batmal (Bestewahtmal ober Bestewatmale) 20), weshalb auch vom verbestwatmalen in bemselben Sinne wie vom verbestheupten ge prochen wurde 26). Ferner Rurmebe (curmeda) 27), Churmott 20), Churmobe ober Churmoebe 20), Churmoibt ober Besthaupt 30), Rurmuth 31), Kirmuth ober Besthaupt 32), Cormebe 23), Core 24) u. f. w., weil bem Hof= ober Grundherrn ein Bahlrecht zuzustehen pflegte. Um jedoch bei der Auswahl mehr ben Zufall walten zu laffen und bem Colonen nicht zu wehe zu thun, follte in manchen Grundherrschaften bie Auswahl in nachfolgenber Weise geschehen, "es soll ber biener einen weissen ftod "nehmen und hinterrucks zu ben pferben ober kuhen geben, und "mit bem ftod eins berühren, welches er nun trifft, bas gehört "bem herrn, weiter nichts 26). Sobann Buteil, Buweteil 36), Bibel, bidella, Butel ober Butella7), Bubel ober Buoteil 30), welches jeboch in ber engeren Bebeutung wieber von bem mortuarium 30) und von dem Besthaupt, Hauptrecht ober jus ca-

ł

<sup>24)</sup> Urf. von 1295 bei Schannat, a. a. D. p. 158. Beisthumer von 1406 u. 1465 bei Bobmann, p. 56 u. 171. Chur. Pfalg. Lanbesto. tit. V, p. 59 u. 60. Dreper, verm. Abhl. III, 410-411.

<sup>25)</sup> Urt. von 1195 bei Schannat , p. 88. Bergleich von 1308 bei Konigsthal, I, 2. p. 8.

<sup>26)</sup> Urf. von 1859 bei Bobmann, p. 65.

<sup>27)</sup> hofrecht von Effen, §. 10. Grimm, II, 582.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 526.

<sup>29)</sup> Grimm, III, 161, S. 2 u. 8. 30) Grimm, III, 829.

<sup>31)</sup> Grimm, II, 536.

<sup>32)</sup> Grimm, I, 646.

<sup>38)</sup> Sofrecht von Effen, S. 10. Urf. von 1388 bei Kinblinger, hor. p. 261 n. 412.

<sup>84)</sup> Urf. von 1324, §. 7 bei Rinblinger, Gor. p. 888.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 162, S. 8.

<sup>36)</sup> Urf. von 1195 bei Schannat, II, 88.

<sup>87)</sup> Urf. von 1180 bei Schannat, II, 85. Morit, Borms, II, 151. unb Lehmann, p. 811.

<sup>38)</sup> Urf. von 1111 u. 1182 bei Remling, Urf. von Speier, p. 88 u. 122.

<sup>19)</sup> Urt. von 1275 bei Schöpftin, II, 7. Grimm, I, 765.

pitale unterschieben worden ist 40), indem unter dem Buteil ein bestimmter Theil (pars quota) des Nachlasses 41), insgemein ein Theil des Hausrathes 42), oder auch ein Theil der gesammten sahrenden Habe, 3. B. nach dem Hirschauer Zinsduche der britte Theil der sahrenden Habe an Frucht und an Futter 43), unter Besthaupt dagegen ein bestimmtes dewegliches Stück, ein Stück Bieh, ein Gewand u. dgl. m. verstanden zu werden psiegte. Daher nannte man auch jene Leistung im ersten Falle ein Buteil oder Butel, d. h. Bu-Theil oder ein Buweteil, Buteilunge, Butdelinche und Bancdelinge 44), oder auch Erbtheilung (ervideila) 45). Zuweilen nannte man das Besthaupt auch Ramhardt ("das besste Haubt oder den bessten Namhardt") oder Nahmherd von Nehmen und Heerde, weil das Besthaupt, wie z. B. der Heerdochse von der Heerde genommen zu werden psiegte 40).

<sup>40)</sup> Urf. von 1180 bei Schannat, II, 85. Urf. von Bergzabern von 1312 bei Mone, Zeitschr. V, 317. Stabtrecht von Annweiler von 1219, §. 2. Urf. von 1225 bei Guden, II, 46.

<sup>41)</sup> Urf. von 1225 bei Guden, II, 46. divisio substantie, quod buteil dicitur. — Urf. von 1111 bei Remling, Urf. von Speier, p. 88. und Lehmann, p. 306. — a parte illa quae vulgo bu dit heil vocabatur. — Remling sagt "bu de l." Urf. von 1261 bei Becmann, Gesch. von Anhalt, II, 78. — rerum suarum subdivisio, quod vulgariter baeedelinge nuncupatur.

<sup>42)</sup> Urf. von 1180 bei Schannat, 85. ratione supellectilis quae vulge bidella dicitur. Urf. von 1111 bei Lehmann, p. 306. de eorum supellectile quicquam auferre. — vgl. noch p. 307. Urf. von 1111 und 1182 bei Remling, p. 88, 89 u. 122.

<sup>43)</sup> Mone, Anzeiger, V, 305, VI, 284.

<sup>44)</sup> Haltaus, v. Butteil, p. 203—204. Auch bas Wort Butel bebeutet nicht bie ganze sahrende habe an Frucht und Futter, wie dieses Mone, a. a. D. glaubt, vielmehr nur einen Theil, baselbst den britten Theil — bes Bu's oder Banes. Uebrigens wird unter Butteilung und Butteplen zuweilen auch jede Erbschaftstheilung verstanden, z. B. im alten Gewohnheitsrechte zu Mainz bei Mone, Anzeiger, VII, 361.

<sup>45)</sup> hofrecht von Stockum, S. 2 n. 4. bei Kindlinger, Hör. p. 475. vgl. noch p. 140—146. Urf. von 1115 bei Gunther, I, 184.

<sup>46)</sup> Beisthum von Münchweiler bei Cramer, observ. jur. II, obs. 689, p. 224 u. 296.

Daß ber Sterbfall zuweilen auch Heerwette genannt wurde, ift bereits schon bemerkt worben (§. 750).

## S. 755.

Die Erhebung bes Besthauptes setzte von je her bas Dasein von successionsfähigen Erben voraus. (qui in huba mortuus sucrit, optimum jumentum cum vestitu superiori ecclesia habebit, et filius ejus haeres hubae erit<sup>47</sup>). residua haeredes retineant — cetera heredibus non diminuere — reliqua haeredes possideant 46). "das besthaupt bis auf ben hann, unnb "foll frauen und kindern bie andere haab laffenn") 49). Denn wenn gar keine Erben mehr vorhanden waren, fiel ber ganze Rach= las an ben hofs, Grunds ober Schutherrn. (quia sine haerede mortuus fuerit ecclesia substantiae illius haeres erit 50). optimum animal defuncti, vel si animalia non habuerit, optimam vestem illius accipiat, proximus vero haeres reliquam hereditatem tollat. Si autem herede caruerit, tota heredites ad altare pertineat 51). "be voget nemet bas befte Perb "off Rau —, in dat ander Nalaet volget be Erve des he hoffho-"rych fp. 98 bar nenn Lyfferve, fo nemet be Boget bat "Suet" 42). Eben fo follte ber gefammte Rachlaß in bem Falle an ben hofheren fallen, wenn bie Erben nicht mehr in ber Were ster in ungetheilter Gemeinschaft waren (S. 746). In späteren Beiten follte jedoch in manchen Grundherrschaften statt beffen nur ein größeres Befthaupt von bem hofherrn erhoben werben. ("waer aber, bas ain man abgieng ber kain kind hett ben vis "beraittin tinb, ba fol ain herr von Dw zway bie beften "gewand nemen, die er latt, ond ouch fin hoptval, waer bas

<sup>47)</sup> Urt. von 812 bei Leudfelb, antiqu. Poeld. p. 245.

<sup>48)</sup> Urf. won 1100 u. 1108 bei Schannat, vind. lit. I, 58, 60 u. 65. Urf.

ben 1101 bei Kinblinger, Hör. p. 229.
49) Grimm, III, 577. vgl. Urt. von 1180 u. 1181 bei Guden, I, 92 u. 99.

<sup>50)</sup> Urt. von 812 bei Leudfelb, ant. Poeld. p. 244.

<sup>51)</sup> Urf. von 1146 bei Kindlinger, D. B. II, 180.

<sup>52)</sup> Urt. von 1175 u. 1467, §. 8 bei Kinblinger, Hör. p. 606. vgl. noch Urt. von 1180 u. 1181 bei Guden, I, 92 u. 99. und oben §. 746.

"airn abgieng, ber vnberaittin kind liefs, so sol ain herr nüt "nen, benn ben hoptfal") 53).

## **S.** 756.

Die Fallpslichtigkeit reicht in sehr frühe Zeiten hinauf. Denn es wird des Besthauptes öfters schon in Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts <sup>54</sup>), sehr häusig aber bereits seit dem 11. Jahrhundert gedacht <sup>56</sup>). Nichts desto weniger ist der Ursprung des Besthauptes keineswegs im Klaren. Denn während es nach den Einen ein Aussluß des dem Hose oder Grundherrn zustehenden Eigenthums sein sulftichen Erben <sup>56</sup>), und wieder Andere für eine Beschränkung des Erbrechtes der natürlichen Erben <sup>56</sup>), und wieder Andere für eine Beschränkung des Erbrechtes der Hose oder Grundherren, seitdem sich das Erbrecht der natürlichen Erben mehr und mehr erweitert hatte <sup>57</sup>). Nach meiner Ansicht hatte das Besthaupt seinen historischen Grund theils in der Unsreiheit, theils in der Hospischt, theils und ganz vorzüglich in der Bogteiherrschaft, theils auch in vertragsmäßigen Bestimmungen.

Die Un freien hatten nämlich ursprünglich gar kein eigenes Bermögen. Bei ihrem Tobe gehörte baher ber gesammte Nachlaß ihrem Herrn. Im Laufe ber Zeit wurde aber dieses anfangs ganz unbeschränkte Recht des Herrn auf einen Theil des Nachlasses und zuletzt auf ein bloßes Mortuarium beschränkt, z. B. bei den Pe

<sup>58)</sup> Grimm, I, 240, S. 8 u. 9, 242 u. 294.

<sup>54)</sup> Urf. von 756 bei Schöpflin, I, 84. justiciis hominum, quae vulge val dicuntur. Urf. von 765 bei Calmet, I, 282. vgl. oben §. 758, Not. 87. Urf. von 812 bei Leudfelb, a. a. D. p. 244 u. 245. Urf. von 824 bei Schilter, de curiis dominical. p. 364. Si quis de familia ecclesiae obierit, optimum quod in pecudibus, vel in qualibet suppellectili possederat, in proximam dominicam curtim accipiatur. Borausgefest, des biese Urfunden echt sind.

<sup>55)</sup> Url. circa 1000 bei Mone, Angeiger, VII, 448. Url. von 1015 bei Mager, de advoc. arm. p. 256. — jus capitale. — Url. von 1075 Lecirca 1127 bei Bend, heff. L. Gesch. II, 51 n. 79. Alte descripte hubarum im Cod. Lauresh. I, 218.

<sup>56)</sup> Grimm, R. A. p. 371.

<sup>57)</sup> Bluntichli, I, 811. Geschichtsfreund von Lucern, I, 257.

lagier Leuten im Stifte Lindau u. a. m. 58). Daher burfte bas Fallrecht dfters nur bei Unfreien ober bei eigenen Leuten ausgeübt werben, z. B. im Hofe zu Nuheim im Kanton Zug 58), im Hofe zu Engelberg im Kanton Zürich 60), zu Hohngg 61) u. a. m. Und bas Fallrecht war sodann eine Art von Loskauf der Erbschaft von dem Leib= und Grundherrn, z. B. zu Engelberg 62).

Ju ganz gleicher Weise ging das Falls oder Hauptrecht bei benjenigen Hörigen, welche ursprünglich noch kein Recht ihren Rachlaß zu vererben gehabt hatten, aus der allmähligen Beschränstung des anfänglich unbeschränkten Erbrechtes des Hofs oder Grundsberrn durch die Erweiterung des Erbrechtes der natürlichen Erben bervor. So hatten die Pfalzgrafen in der Pfalz am Rhein den sogenannten Leibesfall und mit diesem das Recht die sahrende Habe ührer hörigen Leute zu sich zu nehmen. ("den Leybsfall, alle syn "sahrende Habe, zu unsern Handen mogen annemen und behalten"). Im 15. Jahrhundert wurde aber dieses Recht in eine bloße Leibess dete und in ein Besthaupt ("Lybsdete und Bestheupten") vervandelt 63).

Meistentheils scheint jedoch das Hauptrecht, wie wir sogleich seinen werden, aus der Schutherrschaft oder Bogtei und aus der damit verbundenen Hörigkeit hervorgegangen zu sein. Schon sein früh wurde dasselbe aber auch schon vertragsmäßig bei der hingabe in die Hörigkeit und bei Gutsübergaben sestgesett \*4). Desters war aber auch das Fallrecht eine Gegenleiftung für

<sup>56)</sup> Beisthum bei heiber, p. 490. vgl. oben §. 221.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 816. — "das nieman bem gobhus vallen fol, won der "bez gobhus eigen ist, und vallent von bem libe und nicht "von dem gute." —

**<sup>60)</sup> Grimm**, I, 2 u. 3.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 10.

<sup>62)</sup> Grimm, I, 2u. 8. — "vond ba ber val wirt gurichtet als vor guschriben "ist, ba mitte hant bes gophus eigenlute empfangen len vnb "erbe. — bas sal bas gophus ze valle nemen bas best hovbt bas er "hat, vnb föllent sinu kindt damit ir erb empfangen han."

<sup>68)</sup> Urt. von 1489 bei Bobmann, Besth. p. 88—89.

<sup>64)</sup> Urf. von 1075 und circa 1127, bei Wend, II, 51 u. 79. Urf. von 1150 bei Kinblinger, M. B. II, 190. Urf. von 1286 u. 1282 bei Bodmann, Besth. p. 52. Urf. von 1291 bei Guden, II, 269.

bie von dem Grundherrn seinen freien oder hörigen Hintersassen zugestandene Marknutzung, für die Walde, Weides und Wassers. Nutzung, z. B. zu Schwarzach im Schwarzwald. S. Gerade so wie in der Abtei Prüm die Hintersassen aus dem Grunde fronspflichtig waren, weil sie in Gemeinschaft von Wasser und Weide gewesen sind. (quia communionem habent in pascuis et aquis nostris).

Ein Ausfluß bes Eigenthumsrechtes ber Sof= ober Grundherren ift inbeffen bas hauptrecht ber hörigen Leute in keinem Falle gewesen. Denn ber Hof= ober Grundherr hatte, so lange ber Hörige am Leben war, gar kein Recht auf beffen Bermogen. Diefer burfte vielmehr, selbst zum Nachtheile bes Grund: herrn, innerhalb bes Hofverbandes frei über sein Bermögen unter Lebenben verfügen 67). Rur bei Berfügungen auf ben Tobesfall war berfelbe in vielen Grundherrschaften beschränkt (§. 748). Der Grundherr hatte bemnach bloß auf ben Nachlaß ein Recht. Und eben bieses Recht auf ben gesammten Nachlaß bes Grunbhörigen wurde seit ber Erweiterung bes Erbrechtes ber naturlichen Erben ber Borigen auf ein bloges Befthaupt beschrankt. Bei allen jenen Freien bagegen, welche sich einem Grund- ober Schutherrn unterworfen hatten, um nicht ganz schutzlos zu sein, war bas Wortuarium eine Art von Schutgelb es). Wer namlich keinen Schutzherrn hatte, ber war schutlos und als Schutlofer vogelfrei. Bei seinem Tobe fiel baher sein ganzer Nachlaß an ben Inhaber ber öffentlichen Gewalt, in spateren Zeiten also an ben Lanbesherrn. Daher unterwarfen fich alle Diejenigen, welche nicht als Grundherren ohnebies ichon unter bem Konigsichute ftanben, it: gend einem Schutherrn und wurden bessen Schuthorige. Für den Schutz und für die damit verbundenen Rechte mußten fie nun die fem ein Schutgelb ober irgend eine andere sogenannte Urtunde,

<sup>65)</sup> Grimm, I, 424. -- "ber git bem gothhuss einen valle von walbt "vond wehbe."

<sup>66)</sup> Caesarius ad registr. Prum. bei Hontheim, I, 664, 672 u. 678.

<sup>67)</sup> Grimm, R. A. p. 371.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 284 u. 285. Efcher, die freien Sotteshausleute im Archiv für Schweizer. Geschichte, VI, 22 u. 28.

meistentheils auch ein Besthaupt entrichten, woburch sobann ihr Rachlaß gesichert, und fie selbst in bessen Besitze geschützt waren.

So bezogen die Erzbischöfe von Mainz in ihrer Eigenschaft als Schirmherrn bas Besthaupt im Obenwalb .), bie Grafen von Sain das Hauptrecht, Besthaupt ober Kirmuth von den Lehenmannen zu Kirburg im Westerwalb 70), die Grafen von Habsburg und Kiburg in Andelfingen 71), die Bischofe von Konstanz in Neufilch im Alettgau von den hofhdrigen und nicht hofhbrigen Leuten 73), und bie Bifchofe von Münfter, von Worms und von Speier ben Sterbfall von ben Burgern zu Coesfelb 73), zu Worms 74) und m Speier 78). Aus bemselben Grunde bezogen viele herrschaftliche Rammerer, Schenke und andere Hofbeamte bas Besthanpt, 3. B. in der Abtei Lorsch 16). Eben so viele Bögte, Probste, Billici und andere Amtleute 77), die Ammanne, Kellner und Waibel in ber Comeig 18), ber Custos in Worms 10), sogar viele Gemeinben unb Benten .). In Augeburg erhielt ber Bifchof von ben in ber Stabt shnenben Zinsleuten (consualos — "Zinssbaren") bas beste Stück Bieh (optimum jumentum ad curiam — "bas best Biech "p hof") und fein Bittel bie Kleiber, in welchen ber Zinsmann arbeiten pflegte (vestimenta in quibus operari solebat prae-60ni suo) \$1).

<sup>60)</sup> Beisthum bes Rammerforftgerichts ju Borgftabt bei Miltenberg von 1465 bei Bobmann, Befib. p. 56.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 642, §. 9 u. 646.

<sup>71)</sup> **Grimm**, I, 100.

**<sup>72)</sup> Grimm**, I, 293 u. 294.

<sup>78)</sup> Urf. von 1806 u. 1878 bei Riefert, Münster Urfb. I , 2. p. 485 u. 494.

<sup>74)</sup> Urf. von 1180 bei Schannat, II, 85.

<sup>75)</sup> Urt. von 1111 bei Lehmann, p. 806.

<sup>76)</sup> Urf. von 1195 bei Bobmann, Befib. p. 57 u. 67.

<sup>77)</sup> hofrest von Effen, S. 1, 2, 9 u. 12 bei Kinblinger, Sor. p. 257 u. 259. Bobmann, p. 57.

<sup>78)</sup> Grimm, I, 240, 5. 9 u. 10, 245, 298 u. 294.

<sup>79)</sup> Urf. von Schannat, I, 72.

<sup>80)</sup> Bobmann, p. 57 u. 67.

<sup>81)</sup> Angsburger Stabtrecht von 1156 in Mon. Boic. 29, I, p. 381. und Lori, p. 5.

Aus bemfelben Grunde waren sogar frembe Leute bem Befthaupte unterworfen, z. B. in ber Wetterau \*2), gleichviel ob bieselben eines natürlichen ober eines gewaltsamen Todes gestorben waren 33) ober ob dieselben Hofguter besagen ober nicht 34). So auch im Schwarzwalbe. ("gat ober ritet ein fromber man burch "bas gericht, wer ber ist, vnb wirt bem we, ober im geschicht, bas "er da veruert, da sol ouch der herre einen val von im nemen fin "bestes haubet, bas er benne hat") 36). Im Obenwalbe u. a. m. ("Item fie sprechen, was Gefte (advenae) in ben vorgent "brii börfen kemen, vnb ftürben, bie, was si by jne hetten von "Rossen, Pferden ober Biebe, ba folten fie ein Beftheupt bauon "geben; vnb wer es ein Brawe, so solt man ein Batmal nemen "monem herren von Mente") 36). Diefe Besthauptpflichtigkeit ber Fremben hängt offenbar mit bem Schutrechte über Frembe, mit bem sogenannten Fremblingsrechte zusammen. Daher ift in manchen Weisthumern, nachbem von bem Fremblingsrechte im Allgemeinen die Rede war, unmittelbar nachher von ber Besthauptpflich tigkeit ber Fremben bie Rebe 87). Auch mußte beshalb bas von einem Fremben bezogene Befthaupt wieber herausgegeben werben, wenn binnen Jahr und Tag ein nachfolgenber herr tam. ("ist "aber, bas ein nachfolgender herre komet inwendig jar ond tage, "vnb ben man besetzet als recht ist, so fol man ime ben val wie "ber geben") 88).

Aus bemselben Grunde nahmen endlich auch die deutschen Könige den Nachlaß der geiftlichen Reichsfürsten und die Landes-

<sup>82)</sup> Grimm, III, 396. — "und ufs was landen er queme, in dem getichte "ftürbe, der solbe von alber frihit her zu rechte dem probste ein besteheupt "gebin."

<sup>88)</sup> Grimm, III, 396. — "von gotes gewalt abber fust von ungefelle, als "ob ein man erslagen worde —, so were er bem probste mit bem besten "houpte vorfallen."

<sup>84)</sup> Grimm, III, 477. "ftorbe eyn mann, er fy frembe aber inheymiff "off myns junghern eygenthum, er habe myns junghern eygenthums "aber nit, — ist mym junghern eyn besthaubt virsallen." —

<sup>85)</sup> Grimm, I, 333.

<sup>86)</sup> Beisthum bes Kammerforfigerichts ju Burgftabt, bei Bobmann, p. 56.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 882—888.

<sup>88)</sup> **Grimm**, I, 388.

und Schirmherren ben Nachlaß ihrer lanbsaßigen Geifilichen ober wenigstens ein Besthaupt in Anspruch.

### **C.** 757.

In früheren Zeiten ftanden nämlich bie Beiftlichen, bie Bifcofe eben sowohl wie die Aebte, die Domtapitel, und die übrige niebere Beiftlichkeit unter bem besonderen Schutze bes Konigs und ber Lanbesherrn, also unter ber Reiches ober lanbesherrs lichen Bogtei. Wie andere Schuthorige hatten baber auch fie, wie wir gesehen haben, ben Raifer und bie Landes = und Schutzberren, so oft biefelben in ihr Territorium tamen, zu beherbergen und zu verpflegen (§. 559 u. 572) und ihnen außerbem auch noch andere Raturalbienfte zu leiften. Der Probst, Dechant und bas Rapitel von Bruchfal g. B. follten ihren Schirmvögten, ben Berren gum hirschhorn, jebes Jahr an ben hohen Festtagen liefern zwo Theyen und zwo Schultern von gemesten schwehnen zu rech-"ter ewiger websung schicken jum hirschhorn uff bas schlosz unb "follen bie thepen gebacken fenn von sinem halben malter ongemulsterter tern. Der schultern foll jebe 15 pfund wiegen, bazu follen "thepen zuvor, ehe fie zum Hirschhorn bracht, schulteifen und gericht zu Eschellbach behendiget, und ba uff gelübt und end er-"tahnbt werben, ob biefelben gerecht fepen ober nicht" 80). Und in Borms mußte noch nach ber Rachtung von 1526 bie Geiftlichkeit iches Jahr am St. Georgen Tage ber Stabt und bem Stabtrathe che Soutgelb von 150 Gulben entrichten, "bamit fie auch ben "ihren Frepheiten zc. gefchütt und gefchirmt werben mogen" 90).

Da nun die Geistlichen nach den auch ins römische Recht Vergegangenen Bestimmungen des kanonischen Rechtes hinsichtlich des Rechtes ein Testament zu machen sehr beschränkt waren \*\*a) und des Edlidates wegen auch noch unverheirathet, also ohne Desandenten waren, so siel ihr Nachlaß, wie dei Hagestolzen und bei anderen erblosen hörigen Leuten an ihre Grund = oder Schutherrschaft, von welcher sie ihre Investitur erhalten hatten, und zwar

<sup>89)</sup> Grimm, I, 446.

<sup>90)</sup> Schannat, II, 412.

<sup>90</sup>a) L. 42, S. 2. C. de episc. et clericis (I, 8). Nov. 181, c. 18.

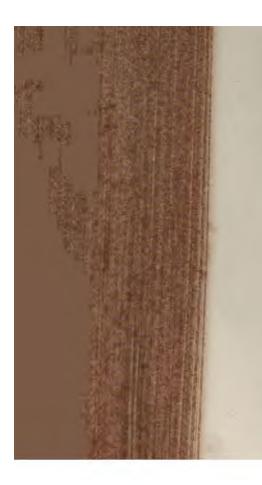

fall zu geben, der Buteil wurde vielmehr zwischutherrn getheilt, z. B. in der Herrschaft einigen Herrschaften waren sogar alle freier die vog teipflichtigen Leute, ganz frei von Sterbfalles oder Besthauptes, z. B. die freier vielen in den Kantonen Zürich und St
Klöstern 29).

Endlich hatten auch die herrschaft wenn sie hörig waren, was in früheren Zeiten Zeiten aber noch sehr häusig der Fall war, eine richten (§. 390), und in manchen Grundhere So sollten z. B. im Elsaß, wie wir so eben Meier (villici) einen doppelten Ball entrichten Sterbfall wie seber andere Hörige und außerdeten wegen ihres Amtes 30).

§. 759.

Das Besthaupt war bemnach ursprünglich Last ber unsreien und hörigen Leute. Der Sem Leibe, nicht von dem Gute erhoben. ("vond "libe, von nicht von dem gute a1). ze fäl ge "lyb das best gewannb") 32). Man nannte und Hörigen auch fällige und besthauptpi Rach und nach wurde sedoch in den meisten Gr

Personallast eine Reallast von Grund und Boben. ere ouch in sant Peters gerichten gefessen ist, wenn ber bet, ber git bem gotthus einen valle von malbe und wenbe") 34). man nannte sobann auch bie Guter, auf welchen ber Sterbaftete, fellige Guter, fallbare Guter, Fallguter ober Rallhofe 26). Wenn baber ein Colone mehrere Sofguter t, so mußte er, weil es nun eine Reallast war, von jebem t ein Befthaupt entrichten. ("hat er zwen gube, er foll geben 🔊 bestheupt; hat er bry gube, er sal geben bry bestheupt. Als tich gube enner hat, als manich bestheupte sal er geben") 38a). wenn er nur eine halbe ober eine Biertels hube befaß, fo bte er auch nur bie Salfte ober ben vierten Theil bes fur eine Bube beftimmten Besthauptes zu entrichten. ("hetten fie eine E hube landes, fo follen fie bestheupt geben vierczig phennige; fle aber enne halbe hube landes, so gebent fie halp als vil; fie aber enn firteil enner huben, so gebent fie enn firteil bes -) 36). Wenn nun aber ber Colone bas hofgut nicht felbft so war sobann ber hintersaffe, burch welchen er baffelbe ließ, fallpflichtig. ("Ware aber, bas ein erber man ber erb bem goghufe bett vand felber baroff nit enfase vand ein binffen bar vff hette, von bemfelben hinderseffen nimpt bas. gotben fal") 27). Sogar freie Leute, Ebelleute, Nebte und Nebm nicht ausgenommen, maren baber, wenn fie fällige Guter m, fallpflichtige Leute 38).

Die erste Beranlassung zu bieser Uebertragung ber ursprungersönlichen Last auf ben Grund und Boben scheint mir in bem
bausiger werdenden Erwerbe der hörigen Muter von freien
n, von Stadtbürgern, von Ebelleuten und von Kirchen und
ern zu suchen zu sein. Denn, da auch sie, so lange sie im
ber hörigen Guter blieben, besthauptpslichtig sein sollten, so
kan sich nach und nach daran gewöhnt auf das Gut zu über-

Orimm, I, 424.

Grimm, I, 59. vgL oben \$. 448.

Beisthum über Richtelbach von 1440 bei Bobmann, Besth. p. 52.

Orimm, I, 517.

Orimm, I, 61.

Repp, Gefc. II, 1. p 296. Bluntfoli, I, 818. vgl. oben \$. 648

zeitig ift auch für bie lanbfäßigen Abteien und Stifter baffelbe ge schen, z. B. im Herzogthum Braunschweig, in ben Stiftern Sil besheim, Konftanz und Osnabrud, in ben Abteien St. Gallen und Pfeffers u. a. m. 1). Es bauerte jeboch lange Zeit bis bas Spolienrecht wirklich außer Gebrauch tam. Denn wiewohl bie Raifer und bie Lanbesherrn jenem Rechte entsagt hatten, übten fie es bennoch fortwährend aus. So hatten bie Markgrafen von Branbenburg bereits im Jahre 1244 jenem Rechte entfagt. Aber erft nachbem Innocenz IV. sich im Jahre 1245 über die Nichtbefolgung beschwert hatte, wurde es im Jahre 1310 nochmals abgeschafft 1a). Gben so hatte ber Herzog Otto von Baiern im Jahre 1811 jenem Rechte, wie es im erften Freiheitsbriefe heißt, aus befonberer Snabe entfagt und alle folgenden Herzoge hatten anch diese Freiheit beftatiget. Richts besto weniger wurde auch in Baiern jenes Bersprechen nicht gehalten, wie biefes aus ben Beschwerben ber Land ftanbe vom Jahre 1458 hervorgeht 7b).

Allein nicht bloß die Kaiser und die Landes- und Schirmherrn und die freien Städte, sondern auch die Domkapitel und die Archidiakonen nahmen hin und wieder den Nachlaß der unter ihnen stehenden Geistlichkeit ganz oder zum Theile als Erwien in Amspruch, z. B. im Stifte Magdeburg<sup>9</sup>) und im Stifte Osnabrūch<sup>9</sup>), wo die Entrichtung eines Erwienthalers von der niederen Geistlichkeit die auf unsere Lage gekommen ist <sup>10</sup>). In manchen Lerri

<sup>7)</sup> Urk. von 1268 bei Mader, p. 282. Urk. von 1328 bei Scheibt, vom Abel, p. 581. Urk. von 1217 bei Mbser, III, 339 u. 347. von Arr, II, 173. Grimm, I, 284.

<sup>7</sup>a) Urf. von 1246 bei Riebel, cod. dipl. Brand. I, 8, 256. Urf. von 1245 bei Gerden, Stifts-hiftorie, p. 461. Urf. von 1810 bei Gerden, vot. march. I, 594 ff.

<sup>7</sup>b) Beschwerbe von 1458 bei Krenner, Bair. Landt. Brhl. II, 175. "Jem "in bemselben Brief ist begriffen, baß man sich keines Pfaffengut nach "seinem Abgang unterwinden soll, anders dann die Frenheiten innhalten "Wird auch nicht gehalten."

<sup>· 8)</sup> Urf. auß 18. sec. bei Ludewig, rel. Mpt. II, 484.

<sup>9)</sup> Aref, v. Sends u. Archibiatonwes. p. 24. archidiaeoni vestes, equum, aut certam pocuniae summam nomine exuviarum recipere.

<sup>10)</sup> Misser, patr. Ph. III, 889.

bis auf unsere Tage geblieben. Inbessen reifte boch auch für kmablig eine neue Zeit.

Schon in vielen alten Hofrechten warb auch für bie Colonen gt, indem es ihnen gestattet wurde, für bas Natural Besthaupt gewiffe Gelbsumme zu entrichten, und bamit ben Sterbfall zu 3. B. in ber Abtei Liesborn ("bes Doben overfte Kleit, und en bat mpt achte Pennynge") 40), im Stifte Munfter (melius le, quod ex gratia Domini floreno rhenensi aureo rei poterit) 41), im hennebergischen ("begehrt die frau ober kinder teuersthaubt zue losen, so soll mansz ihnen zue losen ge-)42), in ber Abtei Prum ("lofet aber ber gehöffner bie mott mit Gelt") 43), im Stifte St. Florian ju Roblenz bestheupt magh ber nechst erbe bes verstorbenen loesen mit b, wie ber icheffen ober hobener bas icheest")44), in ber Schweiz, Betterau u. a. m. 46). In manchen Herrschaften burfte bas Beft= : fogar unter bem mahren Werthe abgelößt werben ("und foll benfelben fahl benfelben erben funff pfening naher geben Bfen, ben er werth ist") 46). Daber reichte es in man-Derrichaften gulett bin, wenn bei bem Tobe eines Borigen Meine Gelbsumme (4 Pfennige) entweber vor ber Beerbigung htet ober wenigstens auf ben Seerb niebergelegt wurde ("Item tot Luttingen stirvet up bes hoeffs guet, die tot synen iaren pin is, die is den here des hoeffs schuldich vier pennyge, ben bie her bes hoeffs boen eisschen, eer men ben boben uit breigt, off die here des hoeffs by neit en bede eisschen, so sall men beir pennynge leggen in bat haill in behueff bes heren onb gen ben boben ban uit") 47). Auch tommen icon fruh einzelne

<sup>1</sup> Urt. von 1467 S. 5 bei Rinblinger, Sor. p. 605.

Privileg. censualitat. §. 26 bei Rinblinger, M. B. II, 405.

Orimm, III, 577.

Orium, 11, 526, 586, 543.

Grimm, III, 829.

Brimm, I, 240 S. 10, 242, 247, III, 896. Gefchichtsfr. von Lucern, I, 169 u. 257.

Grimm, I, 285. vgl. noch I, 240 §. 10 u. 107.

Defreift von Luttingen, c. 5 bei Lacomblet, Arch. 1, 200 Saill ober Dit beift ber haden für ben Reffel am heerbe, ober auch ber Reffel felbft.

Auch mußte das Besthaupt von allen Arten von hörigen Leuten, nicht allein von den eigentlich Grundhörigen, sondern auch von ben schuthdrigen und vogteipflichtigen Leuten entrichtet werben, 3. B. von ben Wachszinsigen in ben Stiftern Effen, Remnaben, Münfter, Soeft, Kanten u. a. m. 17). Eben fo von ben Bogteihörigen in den Abteien Liesborn und Chiemfee 18), von den freien Bogtleuten zu Engwil bei Gottlieben in ber Schweig 19), von ben Bogtleuten im Löwensteinischen Bogteigerichte zu Babern in heffen u. a. m. 20), sogar von vielen Stabtburgern, z. B. in Coesfelb, in Worms und in Sprier (§. 756). Wenn baber ein Bogteiboriger zu gleicher Zeit grundhörig war (§. 196), so mußte er ein bop peltes Besthaupt, eines an ben Grundheren und ein zweites an ben Schutz- ober Bogteiherrn entrichten, z. B. im Fronhofe gu Cappel. ("ist er aber ein friman so git er zwene velle, und witt "ber erste bem vogte, und ber ander unserme herren von bem gute "so ber man ftirbt") 21). Eben so zu Norbenstat, wo bie Herren von Eppstein in ihrer Eigenschaft als Schutherrn von jedem Grund hörigen einer anberen Herrschaft ein Besthaupt erheben bursten, und von ihren eigenen Grundhörigen fogar zwei, eines als Schut herr und ein zweites als Grundherr. ("von einem iebern armet "man baselbst ber von tobswegen abgehet, sollen s. gn. bas best "haupt nemen, ba berfelbig anbern leuten zugehört; ge "hort er aber f. gn. felbft an, ba muge er nehmen zwei "befteheupter") 22). Sodann in der Abtei Liesborn, in welcher bie hofhörigen Leute an ben Erbogt und an ben Grundherrn ein Besthaupt entrichten mußten 23) u. a. m. Dahin barf jedoch nicht mit Gichhorn bas hofrecht ber Abtei Gbersheimmunfter gerechnet

<sup>17)</sup> Urf. von 1142, 1150, 1160, 1372 u. 1607 bei Kinblinger, M. S. I.
173, 180, 190 u. 405. Urf. von 1321, 1361 u. 1380 bei Kinblinger, Hör. p. 380, 460 u. 487.

<sup>18)</sup> Urf. von 1175 u. 1467, §. 8 bei Kindlinger, Sor. p. 606. Urf. w. 1440 in Mon. Boic. II, 485.

<sup>19)</sup> Grimm, I, 285.

<sup>20)</sup> Ropp, Heff. Gr. Beil. p. 176. vgl. oben §. 212 u. 213.

<sup>21)</sup> Grimm, I, 824.

<sup>22)</sup> Grimm, I, 566, §. 7.

<sup>23)</sup> Urf. von 1175 u. 1467, §. 5 u. 8 bei Kinblinger, Sor. p. 605.

# e. Strafrecht.

S. 761.

Das alte Hofrecht hatte nicht bloß bas Civilrecht ber Hofn zum Gegenstand. Es umfaßte vielmehr auch bas hofrecht Strafrecht, fo weit ein folches überhaupt, ber öffentlichen Lit gegenüber, möglich war. So wie es nämlich einen Rönigst zu handhaben und zu bem Ende einen Koniges und Blutgegeben hat, so gab es auch einen hoffrieben und zu bem einen hofbann (§. 429 u. 430). Bu bem Ronigsbann und ann gehörten alle Zuwiderhandlungen gegen ben Königsfrie-Ho bie eigentlichen Friedbrüche. Zu ihrer Aburtheilung was B offentlichen Gerichte ober vielmehr bie Gerichte ber offents Sewalt bestimmt. Für ben hofbann und für die Fronhof: blieben bemnach nur biejenigen Bergeben ber Sofborigen welche nicht zum Blutbann und nicht zur Zuftanbigkeit ber Den Gerichte gehört haben. Und so ist es benn im Ganzen men bas ganze Mittelalter hindurch bis in neuere Zeiten ge-Bur Buftanbigkeit ber Fronhofgerichte gehörten bemnach Der Dorf= und Feldpolizei (g. 382) und abgesehen von den

ben ober landesherrlichen Berleihungen des Blutbanns, seit Sroßen nur bie unbebeutenberen Bergehen und Zuwibermgen ber unfreien und hörigen Leute, die sogenannten Frevel inbel. Der Blutbann bagegen und bie sogenannten Male waren ihnen allenthalben entzogen, wenn nicht eine ausbe Berleihung bes Blutbanns hinzutam (§. 673). Die Grunblage bes von ben Fronhofgerichten anzuwenden-

Strafrechtes waren, wie bei bem hofrechte überhaupt ), altes Bertommen, welches von ben hinterfaffen felbft en wurde, und autonomische Bestimmungen, welche Brundherrn gemeinschaftlich mit ben hinterfassen jen und sobann ebenfalls in die Weisthumer und hofrechte wommen worden find, 3. B. in bas Weisthum über bas freie e Gericht Wahlingen in Braunschweig Luneburg 63), enblich

Beir. Regierungebl. von 1808, II, p 1935 S. 5 u. 8. Gefetbl. von 1848, Rr. 13. p 97 ff.

Beisthum aus 17. sec. bei Grupen, discept. forens. p 849 u. 850. ugl. oben 5. 641.

Die von ben Sofgerichten auszusprechenben guweilen gang eigenthumlicher Urt. Go bie Gier ftrafe bei Streitigkeiten unter Frauen ("welche fra "tochter ber anderen an ihr ehr freventlich redt und "geben hundert eier 55). "Bo fich zwei weiber "balgen, ropfen, schelten ober schlagen, so soll ein "gn. hern ein malter fefs ober ein gulben verfe Gben fo bas Gingraben bes Beichabigers eines an ben Sals, um ihm fobann mit bes Aderban Pferben langfam ben Ropf herunter gu adern und an Strafen mehr ("einer ber ein martftein wiffentlich "felben foll man in die erden graben pifs "bnb fal dan vier pferbe, bie bes adere nit "an einen pflug fpannen, ber bo neu fen, und foll "mer gezogen bnb ber engt nit mer geern, nach b "mer ben pflug gehalten haben, und im als la "hals ern, bis er nm ben hals ap geern ! bas Tragen eines Pflugrabes tommt als ein Strafe ber Bauern in folden Fallen vor, in weld und Ritterbürtigen einen Sund ober einen Gattel (vetus consuetudo pro lege apud Francos et 8 ut — ad confussionis suae ignominiam, nobil sterialis sellam, rusticus aratri rotam

wimum comitatum gestare cogatur) 50). Auch bas Setzen ein Pferb kömmt öfters als eine eigenthümliche Strafe ber Horfamen Bauern, 3. B. in bem Fronhofe zu Frankfurt am E vor 50), und, wie wir sogleich sehen werben, bas Reiten win em Esel.

Sm Sanzen genommen waren jeboch auch die von den Fronzichten auszusprechenden Strasen dem Landrechte nachgebildet, Die Strasen zu Haut und Haar (cutem et capillos amitcorium et capillos perdat). das Brennen mit etz Iühenden Eisen auf die Wangen e1), das Abschlagen and und von Fuß, oder von einem von beiden, ("den der scheffen vmb ein hand vnd Fuse e2). wmb ein handt foust e3). wirdt vnserm hern dessen Faust zuerlant") e4), des Steintragen der schimpfenden Frauen Tol tragen den pagstain von der khirchen bis zu dem Creuz dem aigen") e6), der Pranger, das Stäupen, Schnellen, en, Brechen, in die Geige Spannen u. a. m (§. 716). besonders häusig waren aber die Gelbstrasen e7). Die von

besonders häufig waren aber die Geldstrasen 1). Die von Fronhosgerichten zu erkennenden Geldstrasen wurden zuweilen be Wedden genannt zum Unterschiede von den großen den (pene majores que appellantur vulgariter groesse de), welche an den Schirmvogt, als den Inhaber des Blutstielen. Bon den kleinen Wedden sielen öfters nur zwei e an den Grundherrn und ein Tritttheil an den Schirms

D Otto Frising, de gestis Frid. II, 28 bei Urstis. p. 470

Deisthum bei Konigethal, 1, 2 p. 83. vgl. oben 5. 697.

b) Leg. St. Petri von 1024 § 20 u 30. vgl Sāchi. Landr. II, 18 §. 1, III, 64 §. 11.

<sup>1)</sup> Leg. St. Petri 5. 80.

B Grimm, II, 560.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 254.

<sup>4)</sup> Otimm, II, 259.

<sup>5)</sup> hofrecht von Delbrud §. 15. Grimm, III, 590. oben §. 718.

<sup>5)</sup> Grimm, III, 684. vgl. III, 680 u. 685 Befonders ausführlich ift bie alte Ensborfer Gerichtsordnung in Mon. Boic. 24, p. 289.

<sup>7)</sup> Grimm, III, 630. hofrecht von Delbrud, §. 14 u. 15 bei Kinblinger, Sor. p. 548. und Bigand, Provinzialr. von Paberborn, III, 70.

tragen, was ursprünglich bloße Personallast war und auch i teren Zeiten noch bei ben besitzlosen Hörigen, welche kein : erhalten hatten, eine personliche Last geblieben ist.

### §. 760.

Die Art und Weise, wie das Besthaupt erhoben und immer häusiger und häusiger werdenden Theilungen bis instliche gesteigert worden ist (§. 740), machte dasselbe sehr der und lästig. Daher erklärten es schon die Bauern im Bauer am Ansang des 16. Jahrhunderts für einen der christlichen swidersprechenden Gebrauch ("wir wollen den brauch genar "todt sall ganz ond gar abthun haben, denn nymmer "noch gestatten, das man witwen wahsen das ihr wider Gweren, also schentlich nemen berauben sol, wie es an vit "(mayngerlen gestalt) geschen ist, ond von denn, so sie "vond beschirmen solten, haben sie vons geschunden und gesche "das Gott nit mer lenden wil —")". Der Aufruhr der Award zwar unterdrückt. Hell sehenden Grundherrn diente er zur Warnung. Und die alte Härte wurde in vielen Gruschaften wenigstens gemildert.

Am frühesten ist in ben Städten die Besthauptpstit gänzlich verschwunden. Denn mit der städtischen Freiheit sich weber die Unsreiheit und Hörigkeit der Bürger, noch eine soder Schutherrschaft über dieselben vertragen. Und so wer alten Bollfreien oder die Grundherren eines Schutherrn hatten, eben so wenig konnten nun die gleichfalls wieder wordenen Stadtburger eine Grund, oder Schutherrschaft er Mit der Unsreiheit und Hörigkeit, so wie mit der Grund Schutherrschaft mußten aber auch die damit zusammenhär Lasten verschwinden. Auch zu Gunsten der Lehensleute, der sterialen und der anderen vornehmen Leute, so wie der hoh niederen Geistlichkeit wurde die Besthauptpstichtigkeit, wie sehen haben, frühe schon abgeschaft. Nur für die Bauern

<sup>39)</sup> Sauptartifel aller Bauerichaft, Art. 11 bei Benfen, Gefc. bes frieges, p. 519.

Last bis auf unsere Tage geblieben. Inbessen reifte boch auch für sie allmählig eine neue Zeit.

Schon in vielen alten Hofrechten warb auch für bie Colonen geforgt, indem es ihnen gestattet wurde, für bas Natural Besthaupt eine gewiffe Gelbsumme zu entrichten, und bamit ben Sterbfall zu lofen, 3. B. in ber Abtei Liesborn ("bes Doben overfte Kleit, und "lofen bat myt achte Bennynge") 40), im Stifte Munfter (melius mobile, quod ex gratia Domini floreno rhenensi aureo redimi poterit)41), im Bennebergischen ("begehrt die frau ober kinder "bas teuersthaubt zue lofen, so soll manez ihnen zue losen ge= "ben") 42), in ber Abtei Prum ("löset aber ber gehöffner bie "durmott mit Gelt") 43), im Stifte St. Florian zu Roblenz ("bas bestheupt magh ber nechst erbe bes verstorbenen loesen mit "Gelb, wie ber icheffen ober hobener bas ichecht")44), in ber Schweiz, in ber Wetterau u.a.m.46). In manchen Herrschaften burfte bas Best= haupt sogar unter bem mahren Werthe abgelößt werben ("und soll "och benfelben fahl benfelben erben funff pfening näher geben "te lofen, ben er werth ist") 46). Daher reichte es in manden Herrschaften zulett hin, wenn bei bem Tobe eines Borigen eine Meine Gelbsumme (4 Pfennige) entweber vor ber Beerbigung entrichtet ober wenigstens auf ben Heerd niebergelegt wurde ("Item "wie tot Luttingen ftirvet up bes hoeffs guct, die tot synen iaren "tomen is, bie is ben here bes hoeffs schulbich vier pennyge, ben fall bie her bes hoeffs boen eisschen, eer men ben boben uit breigt, ind off die here bes hoeffs by neit en bede eisschen, so fall men "die veir pennynge leggen in bat haill in behueff bes heren vnb "bragen ben boben ban uit") 47). Auch kommen ichon früh einzelne

<sup>40)</sup> Urf. von 1467 S. 5 bei Rinblinger, Bor. p. 605.

<sup>41)</sup> Privileg. censualitat. §. 26 bei Rinblinger, D. B. II, 405.

<sup>42)</sup> Grimm, III, 577.

<sup>43)</sup> Grimm, II, 526, 586, 543.

<sup>44)</sup> Grimm, III, 829.

<sup>45)</sup> Grimm, I, 240 S. 10, 242, 247, III, 896. Geschichteft. von Lucern, I, 169 u. 257.

<sup>46)</sup> Grimm, I, 285. vgl. noch I, 240 §. 10 u. 107.

<sup>47)</sup> Sofrecht von Luttingen, c. 5 bei Lacomblet, Arch. 1, 200. Saill ober Sal heißt ber haden fur ben Reffel am heerbe, ober auch ber Reffel felbft.

Befreiungen von ber Fallpflichtigkeit vor. In Baiern hat schon Lubwig ber Baier eine ganze Hofmark, die "Hofmarch ze Perngow", von dem Hauptrechte befreit 48). Und noch häufiger kommt die Befreiung von dem an den Schirmvogt zu entrichtenden Ball vor, z. B. in der Probstei Beurberg in Baiern 48).

Weit mehr noch geschah jedoch für die hörigen Bauern, setzbem die Gesetzgebung sich auch dieses Gegenstandes bemächtiget hatte, was hie und da schon im 17., noch häusiger aber seit dem 18. Jahrhundert der Fall war. Die Erhebungsfälle und die Art der Erhebung des Besthauptes wurden genauer bestimmt und die Ablösung selbst mehr und mehr erleichtert, z. B. im Erzstifte Mainz. Im Fürstenthum Osnabrück wurde der Sterbsall in eine jährliche Abgabe, in einen sogenannten Eruvienthaler oder Eruvienpfenning, d. h. in eine sessstehende Tare verwandelt. Die Leibeigenschaft selbst wurde abgeschafft von Leopold I im Jahre 1704 in der Grafschaft Hauenstein, von Joseph II in Oesterreich, von Karl Friedrich in der Martgrafschaft Baden, von Friedrich Karl Joseph im Erzstisste Mainz und durch das Preußische Landrecht auch in Preußen. Und mit der Leibeigenschaft selbst verschwanden theilweise auch ihre Folgen.

Der Hauptanstoß zu ben Reformen ber bäuerlichen Berhältnisse kam jedoch erst durch die Französische Revolution. Und rasch
nach einander wurde benn seitbem die Leibeigenschaft und die Hörigkeit auch in Deutschland mehr und mehr, und zwar in manchen
Territorien mit allen ihren Folgen ausgehoben, in anderen Territorien dagegen nur mit den persönlichen aus der Leibeigenschaft
oder Hörigkeit hervorgehenden Leistungen. Das Letzte war im
Jahre 1808 auch in Baiern der Fall, die denn das Jahr 1848
auch noch den aus Grund und Boden haftenden Abgaben den Untergang gebracht hat 52).

Deffnung von Riber vnnb Mattmenhaste Art. 24 bei Schauberg I, 3. "so möchtend in einem fin hal ober keffel nemen."

<sup>48)</sup> Urf. von 1325 bei Oefele, I, 753.

<sup>49)</sup> Urf. von 1278 u. 1367 in Mon. Boic. VI, 408 u. 431.

<sup>50)</sup> Bobmann, Befth. p. 58-59.

<sup>51)</sup> Möfer, patr Pfant. III, 883, 844 u. 845. Rlöntrup, v. Sterbfall. Rr. 4.

eine Freiheit, z. B. zu Soest \*\*) u. a. m. Im Resultate sebeutete jedoch das Eine so viel wie das Andere. Sehr ungenüsgend hat diese Freiheit von den Gogerichten und von den anderen iffentlichen Gerichten Möser aus der Verdindlichkeit der Hörigen, als Reiter beständig bei ihrem herrn gegenwärtig sein zu mussen, auf gertlären gesucht, indem dieselben keine Zeit gehabt haben, auf ven ungebotenen gemeinen Dingen zu erscheinen \*\*).

Mit biefer Freiheit von ben öffentlichen Gerichten hangt aber and bie Freiheit bes Immunitatsgebietes von bem Butritt ber Mentlichen Beamten zusammen. Denn, wenn über bie genoffenicaftlichen Angelegenheiten nur allein die Frondofgerichte erkennen follten, fo mußte es auf ber anberen Seite auch ben öffentlichen sber landesherrlichen Beamten verboten fein, sich in die hofangelegenheiten zu mengen und zu bem Enbe bas freie Gebiet zu betreten. Und auch biefer Grunbfat ift in vielen hofrechten und Beisthumern ausbrudlich ausgesprochen worben, z. B. in Baiern n. a. m. ("kein landamtman hat in ber hofmart T. nicht ze han-"bein noch ze schaffen 91). barein noch barwiber hat kain lanbrich-"ter noch niemant ander zu sprechen ober zu reben 92). Thain Landrichter hat in die hofmart mit thainerlai vandnuss ze griffen moch barin ze ichaffen 92). unfer Gotshaus hat bie Ere und Frenmng, bas tain Richter noch tain fein Umptman in unferm clofter "wichts ze schaffen fol haben, weber wenig noch vil; und ob bas wer bas ainer schuldig wurd von ains tobschlags wegen, wenn "ber in unfer clofter tumpt, ber fol Frid barinnen haben, als un= fer Fregung Sertommen ist") 94). In manchen Immunitatoges bieten burften die Landrichter und die übrigen öffentlichen Beamten

<sup>89)</sup> Ginfunfteverzeichniß von 1275 bei Commer, p. 119 u. 122. liberi ab omni judicio libero et gograviatus, ita quod scultetus curtis judicat in omnibus istis — omnes curtos, que dicuntur Ammethove cum mansis in easdem pertinentibus sunt libere ab omni judicio, quod dicitur gogerychte, vrigrafschap. —

<sup>90)</sup> Mofer, Dan. Weich. I, 68.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 640, §. 2.

<sup>92)</sup> Grimm, III, 671, vgl. p. 669.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 673.

<sup>94)</sup> Beisthum ben Altenmunfter in Mon. Boic. X, 372.

s. Rautet, Stonhof. IV.

Anordnungen ber Hof= ober Grundherren felbst. Zu bem Rechte bes Gebotes und Berbotes ber Hof= ober Grundherren hat nämlich auch, wie wir gesehen haben, bas Recht gehört in grundherrlichen und vogteilichen Angelegenheiten Strafverorbnungen zu machen 54).

### S. 762.

Die bon ben hofgerichten auszusprechenben Strafen waren zuweilen ganz eigenthumlicher Art. So bie Eier= und Rafe ftrafe bei Streitigkeiten unter Frauen ("welche frau, magb ober "tochter ber anderen an ihr ehr freventlich rebt und flucht, die foll "geben hunbert eier 56). "Bo sich zwei weiber mit einander "balgen, ropfen, schelten ober schlagen, so foll ein icklige vnferm "gn. hern ein malter tefs ober ein gulben verfallen fein") 56). Eben fo bas Gingraben bes Beschäbigers eines Martfteins bis an ben Sale, um ihm fobann mit bes Ackerbaus ungewohnten Pferben langsam ben Kopf herunter zu ackern und andere barbartiche Strafen mehr ("einer ber ein markstein wissentlich ausgrebt, ben "selben soll man in die erden graben piss an den halfe, "und fal ban vier pferbe, bie bes actere nit gewont senn, "an einen pflug spannen, ber bo neu fen, ond solle bie pferbe nit "mer gezogen und ber engt nit mer geern, nach ber pflughabe nit "mer ben pflug gehalten haben, ond im als lang nach bem "hals ern, bis er ym ben hals ap geern hat") 57). Auch bas Tragen eines Pflugrabes kommt als eine eigenthumliche Strafe ber Bauern in solchen Fällen vor, in welchen bie Ebelleute und Ritterbürtigen einen hund ober einen Sattel tragen mußten. (vetus consuetudo pro lege apud Francos et Suevos inolevit, ut — ad confussionis suae ignominiam, nobilis canem, ministerialis sellam, rusticus aratri rotam de comitatu in

<sup>54)</sup> Leg. famil. 8t. Petri von 1024, §. 30—32 bei Grimm, I, 807 f. sten §. 480.

<sup>55)</sup> Grimm, III, 630.

<sup>56)</sup> Grimm, I, 782.

<sup>57)</sup> Grimm, III, 590. Pergleichen Strafen kommen auch bei ben Markengerichten vor. Meine Gesch. ber Markenvers. p. 869—871.

proximum comitatum gestare cogatur) 50). Auch bas Sepen auf ein Pferd kömmt öfters als eine eigenthümliche Strafe ber ungehorsamen Bauern, 3. B. in bem Fronhofe zu Frankfurt am Rain vor 50), und, wie wir sogleich sehen werben, bas Reiten auf einem Esel.

Im Sanzen genommen waren jedoch auch die von den Fronhofgerichten auszusprechenben Strafen bem Lanbrechte nachgebilbet, 3 B. die Strafen zu haut und haar (cutem et capillos amittat — corium et capillos perdat). das Brennen mit ei= nem glühenben Gifen auf die Wangen 1), bas Abschlagen von Sand und von Fuß, ober von einem von beiben, ("ben "weist ber icheffen omb ein hand ond Fuse"). omb ein handt "ober foust"). wirbt vnferm hern beffen Fauft zuerkant") 64), ble Tobesftrafe 66), bas Steintragen ber schimpfenben Frauen ("bie fol tragen ben pagstain von der thirchen bis zu bem Creuz "bor bem aigen") 66), ber Pranger, bas Staupen, Schnellen, Bippen, Brechen, in bie Geige Spannen u. a. m. (§. 716). Canz befonders häufig waren aber die Gelbstrafen 67). Die von ben Fronhofgerichten zu erkennenben Gelbstrafen wurden zuweilen Meine Bebben genannt zum Unterschiebe von ben großen Sebben (pene majores que appellantur vulgariter grocsse Wedde), welche an den Schirmvogt, als den Inhaber des Blutbanns fielen. Bon ben kleinen Webben fielen öfters nur zwei Theile an den Grundherrn und ein Dritttheil an den Schirm=

<sup>58)</sup> Otto Frising, de gestis Frid. II, 28 bei Urstis. p. 470

<sup>59)</sup> Beisthum bei Konigsthal, I, 2 p. 83. vgl. oben §. 697.

<sup>60)</sup> Log. St. Petri von 1024 § 20 u. 30. vgl. Sächs. Landr. II, 13 §. 1, III, 64 §. 11.

<sup>61)</sup> Leg. St. Petri 5. 80.

**<sup>62)</sup> Grimm,** II, 560.

<sup>63)</sup> Grimm, II, 254.

<sup>64)</sup> Grimm, II, 259.

<sup>65)</sup> hofrecht von Delbrud §. 15. Grimm, III, 590. oben §. 718.

<sup>66)</sup> Srimm, III, 684. vgl. III, 680 u. 685 Befonbers ausführlich ift bie alte Ensborfer Gerichtsorbnung in Mon. Boic. 24, p. 289.

<sup>67)</sup> Grimm, III, 630. Hofrecht von Delbrüd, §. 14 u. 15 bei Kinblinger, Sor. p. 548. und Wigand, Provinzialr. von Paberborn, III, 70.

vogt 60). Daß bie an ben Bogt fallenben Gelbstrafen von ben Bogtgelbern verschieben gewesen find, braucht taum bemerkt zu werben, inbem bie Bogtgelber feine Gerichtsgefälle, fonbern Sous gelber waren (S. 546 ff.). Meistentheils fielen jedoch alle von ben Fronhofgerichten ausgesprochenen Gelbftrafen an bie Soft ober Grundherren. Oftere fielen fogar bie von ben öffentlichen Berichten gegen Grundholben ausgesprochenen Gelbstrafen an die Grundherrschaft, z. B. in Baiern 6.). Bemerkenswerth ift es auch, bag auch in ben Grundherrschaften bie alte Strafe bes Ronigsbanns (60 sol.) noch sehr häufig vorkommt, z. B. in ben Bairischen hofe marten 70), in bem freien abeligen Gerichte Bahlingen in Braum schweig Luneburg 71) u. a. m. Auch burften bie Strafen an Haut und haar und bie Tobesftrafen, wie gur frantischen Zeit, losge tauft werben, und zwar nicht bloß von dem Berurtheilten felbft 72), sondern auch von feinen Freunden und Bermandten, 3. B. im Rlofter Ofterhofen in Baiern 73), bann in Defterreich u. a. m. 74).

Eine ganz eigenthümliche Strafe trat bei ber weiblichen Hausthrannei ein. Im ehemaligen Fürstenthum Fulba sollte nämlich das fürstliche Hofmarschallamt, wenn ein Mann von seiner Ehefrau Schläge erhalten hatte, die Sache untersuchen und zur Strafe das Wohnhaus des Chepaars durch die fürstliche Dienersschaft abbecken lassen. Die Hossaquaien in voller Livrée, der Hossa

<sup>68)</sup> Grimm, II, 740.

<sup>69)</sup> Urf. von 1931 bei Seyfrieb, Gefc. ber ftanbifc. Gerichtsbarteit, I, 229 - 230.

<sup>70)</sup> llrf. von 1172 in Mon. Boic. XII, 346. advocato 60 num. pro pelle -.

<sup>71)</sup> Beisthum bei Grupen, discept. forens. p. 849. — "auf 60 Rard "Strafe ertennt".

<sup>72)</sup> Juramentum pacis von 1095 bei Pertz, IV, 59. — si servus aut lite quinque solidos persolvat, aut cutem et capillos perdat.

<sup>73)</sup> Urf. von 1172 in Mon. Boic. XII, 346. Horum reus vadiabit advecato 60 num pro pelle et capillis suis. Si pauper est et bannum persolvere non potest, si quis amicorum eum redimere voluerit, datis fidei jussoribus ne amplius culpabilis fiat (also wenn bie Freunde sich für sein Wohlverhalten verblürgten) advocatus renuere non poterit.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 687. vgl. oben f. 713.

fourier an ihrer Spite, begaben fich in feierlichem Buge mit einer Fahne, worauf die hausliche Scene abgebildet war, nach ber Wohnung ber Cheleute, beckten bas Dach ab, und zogen sobann eben fo feierlich wieder ins Soflager gurud 75). Diefes gang eigenthumliche Recht bes Hofmarschalls in Fulba hängt offenbar mit der alten fehr ausgebehnten Gerichtsbarkeit ber Hofmarschalle am Orte bes Hoflagers zusammen. Und es hat fich bieses Recht in Fulba bis an das Ende des 18. Jahrhunderts erhalten (§. 325). In beffen mußte bie boje Frau auf einem Efel reiten und ber Chemann, ber fich hatte schlagen laffen, ben Gfel führen. Es beftanb baselbst ein eigenes Eselslehen, beren Inhaber (bie Familie von Frankenstein) ben Gel zu stellen hatten. Und bis an bas Enbe bes 16. Jahrhunderts wurde ber Frankensteinische Gel balb nach Darmftabt, balb nach Pfungftabt, nach Rieber Ramftabt und an andere Orte ber Graffchaft geholt 76). In Frankreich wurde, wenn ber geschlagene Shemann bavon gelaufen war, sogar ber nächste Rachbar und zwar verkehrt auf ben Efel gesetzt und erhielt als Zaum ben Schwanz bes Efels in die hand 17). Und in England hatte unter dem Namen Skimmington eine seierliche Prozession fatt, welche an bem Hause, in welchem die Frau das Hausregiment führte, ftille hielt, bis bie Schwelle bes Sauses mit einem Befen gefehrt war 78).

# **§**. 763.

Außer ben Strasen selbst war übrigens auch das Strasversschren bem Landrechte nachgebildet (§. 708). Das Hofrecht war bemnach auf dem Wege zur Ausbildung eines eigenen Strasrechtes. Und ohne den anarchischen Zustand des Mittelalters, welcher großentheils in den vielen fast unabhängigen herrschaften selbst seizemen Grund hatte, würde sich dieses sehr wahrscheinlich in ähnlicher Weise, wie das bäuerliche Civilrecht entwickelt haben. Der Kampf

<sup>75)</sup> Journal von und für Deutschland 1784. St. II, Rr. 14, p. 136 f.

<sup>76)</sup> Bend, Seff. 2g. I, 519-521.

<sup>77)</sup> Henschel, I, 483. unter Asini caudam in manibus tenere.

<sup>78)</sup> Balter Scott, Rote zu Riegels Schichalen, übersetzt von halem, ll, 213. Ueber die auch sonst noch übliche Strase bes Efelreitens vgl. Schmeller, I, 118.

Bauerngüter hat es jeboch in spateren Zeiten nicht mehr gegeben (S. 674).

Die Hauptfreiheit ber Fronhöfe, welche man auch vorzugsweise die Immunität zu nennen psiegt, bestand aber in der Freiheit von dem Zutritt der öffentlichen Beamten in das freie Gediet (in die Hofmark) und in der Freiheit von den öffentlichen Gerichten. Und die Eine wie die Andere war eine nothwendige Folge des Austritts aus der Markgemeinschaft und der unter den Hospfdrigen mit ihrem Hospfdrern bestehenden Genossenschaft und der und der damit zusammenhängenden Geschlossenden Genossensihnen bewohnten Gedictes. Auch wurde diese Immunität bereits zur fränkischen Zeit in den Immunitätsprivilegien von der öffentlichen Gewalt selbst anerkannt.

## §. 765.

Da nämlich alle genossenschaftlichen Angelegenheiten an die Fronhosgerichte gebracht werden mußten (§. 671), so lag in diesem Gebote zu gleicher Zeit das Berbot, diese Angelegenheiten an ein auswärtiges Gericht also, insbesondere auch an ein öffentliches Gericht bringen zu durfen oder, was dasselbe ist, es lag darin die Freiheit von den öffentlichen oder landesherrlichen Gerichten. Und in vielen Hofrechten und Weisthümern wurde dieser Grundsah auch ausdrücklich ausgesprochen, in den Einen als ein Verbot, z. B. in Westphalen 37), insbesondere auch im Lande Delbrück 38), in Baiern u. a. m. (§. 671); in anderen dagegen

<sup>86)</sup> Bgl. oben S. 96. Meine Einleitung, p. 189, 236 f. u. 239-242.

<sup>87)</sup> Grimm, III, 45, §. 18. "es soll kein vestgenoete ben andern verbodden "lassen in ein ander gerichte." vgl. §. 19. Hofrecht von Loen, §. 24 bei Grimm, III, 148. "so is dat oer recht, dat sie gennen gogrenen volgen "endoruen." vgl. noch §. 28.

<sup>88)</sup> hofrecht von 1415, §. 16 bei Kinblinger, hor. p. 548. "Item en fal "nemant ben anberen laben ut bem Lanbe mit Burgerichte eber Goge"richte vorder ban vor ben hageborn."

als eine Freiheit, z. B. zu Soest 80) u. a. m. Im Resultate bebeutete jedoch das Eine so viel wie das Andere. Sehr ungenüsgend hat diese Freiheit von den Gogerichten und von den anderen diffentlichen Gerichten Moser aus der Berbindlichkeit der Hörigen, als Reiter beständig bei ihrem Herrn gegenwärtig sein zu mussen, auf verklären gesucht, indem dieselben keine Zeit gehabt haben, auf den ungebotenen gemeinen Dingen zu erscheinen 90).

Mit biefer Freiheit von ben öffentlichen Gerichten hangt aber and bie Freiheit bes Immunitatsgebietes von bem Butritt ber Iffentlichen Beamten zusammen. Denn, wenn über die genossen-Maftlichen Angelegenheiten nur allein bie Fronhofgerichte erkennen follten, so mußte es auf der anderen Seite auch den öffentlichen sber landesherrlichen Beamten verboten sein, sich in die Hofangelegenheiten zu mengen und zu bem Ende bas freie Gebiet zu betreten. Und auch biefer Grundfat ift in vielen Hofrechten und Beisthumern ausbrucklich ausgesprochen worden, z. B. in Baiern n. a. m. ("kein landamtman hat in ber hofmart T. nicht ze han-"bein noch ze schaffen 91). darein noch darwider hat kain landriche "ter noch niemant ander zu sprechen ober zu reben 92). Thain Janbrichter hat in die hofmart mit thainerlai banchnuss ze griffen "noch barin ze schaffen 93). unfer Gotshaus hat bie Ere und Frenang, bas tain Richter noch tain sein Amptman in unserm closter michts ze schaffen sol haben, weber wenig noch vil; und ob das wer bas ainer schuldig wurd von ains todschlags wegen, wenn "ber in unser closter kumpt, ber fol Frib barinnen haben, als un-Jer Freyung Sertommen ist") 94). In manchen Immunitatsgebieten burften die Landrichter und die übrigen öffentlichen Beamten

<sup>89)</sup> Ginfünsteverzeichniß von 1275 bei Commer, p. 119 u. 122. liberi ab omni judicio libero et gograviatus, ita quod scultetus curtis judicat in omnibus istis — omnes curtes, que dicuntur Ammethove cum mansis in easdem pertinentibus sunt libere ab omni judicio, quod dicitur gogerychte, vrigraschap. —

<sup>90)</sup> Mofer, Dan. Gefch. I, 68.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 640, §. 2.

<sup>92)</sup> Grimm, III, 671, vgl. p. 669.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 678.

<sup>94)</sup> Beisthum von Altenmunfter in Mon. Boic. X, 372.

a Maurer, Fronhof. IV.

mit dem Faustrechte führte jedoch frühe schon zur Errichtung von Landfrieden mit eigenen Landfriedensgerichten, späterhin zu neuen Gerichts- und Landesordnungen, welche sich, wie z. B. die Oettingische Landesordnung von 1509, auch mit dem Strafrechte befasten 1°), und zuletzt in der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karl's V. zu einem gemeinen deutschen Strafrecht. Auf diese Weise wurde denn frühe schon die weitere Ausbildung eines eigenen hofrechtlichen Strafrechtes zum Wohle des deutschen Reiches und der einzelnen Territorien und Horrschaften selbst verhindert, und die Ausnahme strafrechtlicher Bestimmungen in die Hospechte und Weise thümer unnöthig. Daher sindet man auch verhältnismäßig so wenige strafrechtliche Bestimmungen in den Hospechten und Hospecisthümern.

### 6. Die öffentlige Gewalt in ben Fronbofen.

a. 3mmunitat ber Fronbofe.

## S. 764.

Jeber aus ber Markgemeinschaft ausgeschiebene Fronhof mit ben bazu gehörigen Länbereien bilbete eine Immunität. Denn die Immunität war, wie wir gesehen haben, eine nothwendige Folge bes Austritts aus der Markgemeinschaft und der unter den Hörigen mit ihrem Fronhosherrn bestehenden Genossenschaft (§. 98, 180, 187, 435, 626 u. 640). Daher reichen auch die Immunitäten him auf dis in die aller ältesten Beiten und sind nicht erst Folge einer späteren königlichen oder landesherrlichen Verleihung. Da nun im späteren Wittelalter die meisten Fronhöse aus der Markgemeinschaft, wenigstens aus der gemeinen Vorsmark, ausgeschieden waren, so bildet die Immunität der Fronhöse die Regel. Die Freiheit der Fronhöse war jedoch sehr verschieden, nach Verschiedenheit der damit verdundenen Rechte, und nach Verschiedenheit der darunter begriffenen Personen und Sachen.

Sinfichtlich ber Freiheit ber Fronbofe von ber Grund berrichaft und von ben grundherrlichen Leiftungen find

<sup>79)</sup> Detting. Land. D. von 1509 bei Lang, Materialien gur Detting. Gefd. I, 191 ff.

bie Fronhofe mahre Freihofe gewesen und ofters auch so genannt worden (S. 282). Die Freiheit von den grundherrlichen Diensten und Leiftungen bezog fich jedoch hauptfächlich nur auf die Hofober Grundherrn felbst, und auch auf sie nur so lange, als fle ihre Hoflanbereien, ohne biefelben an Colonen hingegeben gu haben, von ihrem Fronhofe aus felbst bauten ("wir weisen "bnfern herrn von Otterburg hie ihren setelhoff mit seinem be-"grif vnb zugehor frey lebig eigen aller beschwernus vnb bienstes, "wan fie ben felben ohn iren costen bawen, fo feint "fie niemant schulbig bauon pis zu thun, wan si ihn "aber verleien forber in ein frembbe hant, berfelbe foll "binen ond gemeinschafft haben gleich ein anderer gemeinsman 30). "Ban pfafen und ebellut ihre guter felbe buwen, fo feint fie "auch frei") \*1). Jene Freiheit bezog fich bemnach auf alle eigent= liche Saalgüter ("etliche gutter, feelgutter genant, biefelben fint "nit churmobigh") 82). Sie bezog sich also auf alle im unmittelbaren Befite ber geiftlichen und weltlichen Grundherrn befinblichen Guter ("Auch fall ein jeglicher, ber ba fipet zu terminien "bes ftiffts zu Obernmorftatt -, paffen und ihrem gefinbte "ufsgenommen, einem herrn von Limburgt alle jahre ein fafee-"nachthun geben" 83). quivis solvere debeat precarias sive exactiones — exceptis bonis ab antiquo liberis, videlicet dotibus ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum aut militarium) 84). Außerdem bezog fich jene Freiheit von grundherr= lichen Diensten und Leistungen aber auch noch auf jene Bauern= guter, welche wirkliches Gigen waren, welche also ebenfalls keiner Grundherrschaft oder Bogteiherrschaft unterworfen waren ("Auch .fo hait ein herre zu Konigstein vff iglichen huse inn bem gericht enn gehufft fomern habern vnnd ein hune, visgescheiben wer "vff fime eigen figet, ber gibt foliche nit") 35). Golche

<sup>80)</sup> Grimm, I, 790.

<sup>81)</sup> Grimm, I, 789.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 756.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 486. vgl. noch p. 539—540.

<sup>84)</sup> Grimm, II, 672 vgl. p. 677 u. 680.

<sup>85)</sup> Orimm, III, 472.

# 2) Die unfreien und borigen Leute.

# §. 769.

Außer ben Bollfreien und ben übrigen geifilichen mbn lichen Grundherren und ben freien Landsaffen ftanden aler die unfreien und hörigen Leute unter ber öffentlichen Genell, biefes auch in früheren Zeiten schon ber Fall war.

Rach bem bereits fruher Bemertten barf ich bier als ich voraussetzen, bag bie Unfreien und Sorigen im fruberen n fpateren Mittelalter unter bem Schute ber öffentlichen G geftanben haben (§. 180, 181) und bag auch bie Unfreien Borigen gu bem Ronigebienfte und gu bem lanbesh lichen Unterthanenbienfte verbunden gemejen fint. muß aber noch bemertt werben, bag burch bie 3mmunit Fronhofe auch in biefer Beziehung ein wefentlicher Unterfdiet ichen ben freien und borigen Leuten entfranben ift. Da n bie Beamten ber öffentlichen Gewalt feinen Butritt in bie 3 nitatslande gehabt haben, fo mußte bie borige Dannie einer jeben Grundherrichaft unter Anführung ihres Grundh ober bes grundherrlichen Beamten, bie Dannichaft Reichshofes bemnach unter bem Reichsvogte in ben Rrieg (§. 562 u. 596). Richts besto weniger stand boch bie geis Landwehr, alfo insbesondere auch bie Barnifcbeichau uwieder unter ber Aufficht und Leitung ber öffentlichen @ 3. B. in Baiern unter ben lanbesherrlichen Lanbrichtern 11). lag ber Dberbefehl und die Oberaufficht über bas Gange, ab freie und borige Mannichaft, in ben Sanben ber öffentliche walt, alfo in ben Sanben ber einzelnen Lanbesberrn und bei fere und bes Reiches.

### S. 770.

Daffelbe gilt auch von ber Steuererhebung. Di öffentlichen Beamten keinen Zutritt in bas Herrschaftsgebiet bi so konnten die Steuern nur von den grundherrlichen Beamten von den Grundherrn selbst erhoben werden. Bon ben grund

<sup>21)</sup> Urf. ben 1476 in Mon. Boic. VII, 301. bgl. eben §. 597.

iten Beten und Steuern verfteht fich biefes von felbft. Allein 1 nd jur Erhebung ber Reichsfteuern und ber lanbesherrlichen Remern mußten fich bie Beamten ber bffentlichen Gewalt an bie Immbherrn ober an bie grundherrlichen Beamten wenden. Begen ichebung ber Reichssteuer pflegte sich bemnach bas Reichsregiment bie Lanbesherrschaft und biese wieber weiter an bie gelftlichen weltlichen Grundherrn zu wenden. ("Rachbem Uns von R. 1126. D. und bes heiligen Reiches Regiment lett zu Rurnberg faft beriftlich und ben schweren Bonen geboten ift, Innhalt bes Reis es Ordnung zwischen hier und Jatobi schieriß Reiches Gilfgelb rwen ben Pralaten in unferm Fürstenthum, bie Aufschreiben unb Begifter ber armen Leute, und von ben Kirchen und Gottshäufern Demnach begehren Bir par ench -") 22). Eben so konnten auch die von den Landess ober Edirmherren ausgeschriebenen ober von ben Landständen bewilligeteuern nicht birett, vielmehr nur burch bie Grundherrn von sen grundherrlichen hintersassen erhoben werben 23).

Die landesherrlichen Beten und Steuern wurden in den geistkien und weltlichen Grundberrschaften insgemein von den grundjerrlichen Beamten, von den Schultheißen, Billici, Rellnern u. a. m.
schoben, und an die landesherrlichen Aemter oder Rassen abgeliejert. In der Mart Brandenburg sollten die grundherrlichen Schuljeiße oder die Billici oder die Grundherrschaft selbst die landesjerrlichen Abgaben erheben und an den landesherrlichen Steuerjeten (nuncius oder bedellus) abliefern 24). Anderwärts sollten zu

sem Ende eigene Steuererheber ernannt werden, z. B. in manchen
Tamieinden in der Abtei Seligenstadt. ("Eyn schultheisz sal dry
"Mesen. die sullen uff ire eide die bede sehen und kerden, sollen
hem schultheisz daz kerbholz geben, der sal umgehen und die bede
"ufsbeden") 28). In vielen Gemeinden wurde die Steuer von den

<sup>22)</sup> Befehl bes herzogs Albrecht an die Steueranleger im Oberlande von 1501 bei Krenner, Landt. obl. IX, 520, vgl. noch p. 524—526, 528— 531, 584 u. 535. Urf. von 1587 u. 1595 bei Lori, p. 297 u. 484.

<sup>28)</sup> Arenner, IX, 521, 526, XVIII, 214-216 u. 218. von Lang, Bait. Jahrb. p. 827.

<sup>24)</sup> Urf. von 1281 bei Gerden, vot. march. I, 22.

**<sup>26</sup>**) **G**rimm, I, 511.

nicht einmal vom Pferbe steigen, weil sie badurch allein schon bie Rechte bes befreiten Gebietes verletzen, z. B. in Oesterreich die Landrichter, die Scharfrichter u. a. m. ("ob ain frembber land"richter durch obgenanten markt Zwedl raist ober reit, und ob
"er ainen trunk wolte dun, so soll ern auf dem ros dun ob er
"aber abstehen wolt, so solt er den ainen fuess in dem stegraif oder
"das ros dei dem zaumd halten. solches halt innen unsers
"marktis freihait und gerechtigkait vol. don wegen der
"freiheit des markts Windhag soll kein scharfrichter, er
"habe zue schaffen was der woll, nit abstehen, od er aber aines
"branck halber oder sonsten etwas vom ros stünde, so möcht er
"den ainen suess im stegraif halten" —) »).

Diese Freiheit von den öffentlichen Gerichten und von dem Zutritte der öffentlichen Beamten gab den hörigen Leuten Freiheit, Friede und sicheres Geleit. ("Der hof ist auch in "dem recht und in der frenheit gelegen, dasz alle die hüber, alle in "diesen hof hörent, sollent friede haben her und hinan") \*7). Sogar die in einen Fronhof gestüchteten Missethäter fanden daselbst ein sicheres Aspl (§. 708 ff.). Daher nannte man auch das freie Gebiet eine emunitas \*8), ein Jmmunitätsgebiet ober ein Mundat, z. B. das Gebiet der Abtei Weisenburg, sodann eine Freiheit ober Freiung ("ein Gehoer off frenheit") \*9), und den baselbst Schutzuchenden einen Freiunger 1).

Was bisher von der Immunität der Fronhöfe bemerkt worden ift, gilt insbesondere auch von den landesherrlichen Fronkhöfen und von den Reichshöfen. Denn auch die Konigshöfe und die Reichshöfe waren nichts anderes als Fronhöfe des Kalfers und Reichs. Die Reichshöfe standen daher zu den Reichsgerichten ganz in demselben Berhältnisse, wie die landesherrlichen Fronhöfe

<sup>95)</sup> Grimm, III, 684. Rot.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 684.

<sup>97)</sup> Grimm, I, 714. vgl. 695.

<sup>98)</sup> Urf. von 1157 u. 1168 in Mon. Boic. VI, 172 u. 177. - in emusitate monasterii. -

<sup>99)</sup> Hofrecht von Effen, S. 19 bei Sommer, p. 221. Steinen, I, 1765. vgloben §. 713.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 685.

ming, Landshut, Burghaufen und Munchen in vier Steuerbe Mrte 31). Und für jeben Steuerbegirt wurde eine Angahl von Menererhebern, fogenannte Steurer, mahricheinlich gemeinschafte bon bem Bergog mit ber Lanbichaft ernannt 22). Diefe Steus mer follten in ihren Steuerbegirten umberreiten 33) und bie in ben herzoglichen Landgerichten von ben Landrichtern, in Dofmarten aber von den geiftlichen und weltlichen Grundweren ober von ben grundherrlichen Beamten erheben laffen. Die Apalaten und Cbelleute follten ben Steutern verfprechen ("gelub. "ben"), baß fle bei ber Steuererhebung ihre hinterfaffen nicht beelden, von ihnen nicht mehr als bie ausgeschlagenen Steuern erieben wollten. ("daß fie auf ihre arme Leute nicht mehr schlagen med auferlegen und ernennen wollen, bann was ihnen von ben Stenerern zugeschrieben und befohlen werbe") 34). Um jeboch bie Beener gehörig ausschlagen zu können, mußten sich bie Steurer was ben Grundherrn eine Uebersicht über das Bermögen ihrer hinwfassen vorlegen lassen 26). Die von den Steurern gehörig ausefchlagenen Steuern wurben sobann von ben Pralaten und Gbeluten ober von ben grundherrlichen Beamten von den hinterfaffen **hoben.** ("ein jeder Edelmann foll von seinen Hofmarcheleuten, Bogtleuten und andern seinen Unterthanen die Steuer, so ihm raefchrieben, und auf bic armen Leute und Ehehalten gelegt kt, selbst einbringen") 36).

In dieser Weise wurden die landesherrlichen Steuern auch in späteren Zeiten noch in Baiern von den landesherrlichen Steuspern in den geistlichen und weltlichen Grundherrschaften erhoben, b. im Jahre 1511 27), im Jahre 1537 28), im Jahre 1548

<sup>81)</sup> Rrenner, XVI, 244.

BE) Urt. von 1453 bei Rrenner, I, 245. "bagn ihr bann von Uns unb etlichen aus unfrer Lanbichafft in bem Gerichte Rietenburg gu "Steurern ermablt und gefeht femet."

<sup>88)</sup> Rrenner, XVI, 244. "Die Steuerer follen in jebem Rentmeifteramte "allenthalben in bie Lanbgerichte und Gerichte umreiten."

<sup>84)</sup> Rrenner, XVI, 245.

<sup>35)</sup> Steuerer Ordnung von 1507 bei Rrenner, XVI, 245-246.

<sup>36)</sup> Steuerer Orbnung von 1507 bei Rrenner, XVI, 246.

<sup>87)</sup> Arenner, XVIII, 214-216 u. 218.

<sup>36)</sup> Drei Urf. von 1587 bei Lori, p. 297-298.

birett unter Raifer und Reich, als landesherrliche Ritterschaft aber unter ben lanbesherrlichen hofgerichten. Gben barum ftanben bie geiftlichen und weltlichen Grundherrschaften, welche nicht von ber Graffchaft (comecia) ober Bogtet (advocatia) befreit worben waren, unter ber lanbesherrlichen Schirmgewalt (comecia ober advocatia), 3. B. die bem Rlofter Steberburg im Bergogthum Braunschweig gehörige Burg Tibe nebst ben bazu gehörigen Ländereien. Auch die Hofmarken in Baiern ftanden ursprünglich unter ben berzoglichen Grafichaftsgerichten, welche ben Blutbann hatten . Die Bitterschaft in Baiern ftanb unter ben herzoglichen Landgerichten und Bipbomamtern 1). In den Grafschaften Bertheim und henne berg ftanben die Ebelleute und die Geiftlichen unter ber Bogtei ber Grafen, also gleichfalls unter ben Gerichten ber öffentlichen Gewalt . Auch die Fronhofe selbst mit dem dazu gehörigen Se biete (ambitus curiae) und mit ben barin befindlichen Kirchen u. a. m. ftanben, so lange fie noch nicht von berselben befreit worben waren, unter ber Bogtei, alfo unter ber offentlichen Gewalt, 3. B. in ber Abtei Goslar 9). Daher mußten auch die landfäßigen Stifter und Rlofter in ben Bogteigerichten entweber felbft erfcheinen ober ftatt ihrer einen Stellvertreter, ihren Bogt ober Schaffner schicken, wie bieses bei ben längst eingegangenen Klöstern Scebach und Schönfeld bei Durtheim in ber Pfalg gu gefchehen pflegte. ("bas bie zwei clofter, Seebach und Schonfelt, die follen ire fchef

<sup>5)</sup> Urf. von 1819 bei Rehtmeier, Efineb. Chr. p. 625. castrum in Thide et sex mansos — ab omni jure tamen comeciae, advocatiae et servitute prorsus liberos. —

<sup>6)</sup> Urf. von 1295 bei Ried, I, 679. — judicia sive jurisdictiones ad comecias speciantes, que vulgariter Grafschaft-Gericht vocantur, in hofmarchiis — vendidimus et tradimus cum omni juris, — memorata judicia, que citra penam sanguinis pecuniariter cohercentur. —

<sup>7)</sup> Rechteb. Raifer Lubwigs, c. 55. 1. Freiheitsbrief von 1811. vgl. oben §. 678.

<sup>8)</sup> Grimm, III, 557, 559 u. 580.

Urf. bei Heineceius, antiquit. Goslar. p. 186. ambitum curiae totum in quo ecclesia illa fundata consistit, a jure et potestate advocati absolventes. —

"ner auch babei han, und welcher nit da were ber bricht 1 K hul.") 10). Als baher in späteren Zeiten die Sebelleute und Ritterbürtigen für ihre Person einen privilegirten Gerichts stand vor einem höheren Gerichte erhalten hatten, weil sich nur baselbst noch ihre Genossen als Urtheilssinder vorfanden, so blieben wenigstens ihre Fronhöse mit den dazu gehörigen Fronhosgerichten unter den lans besherrlichen Aemtern. Daher haben denn auch die Patrimonialgerichte in Baiern noch, die zum Jahre 1848 unter den königlichen Landgerichten gestanden. Auch konnte und durfte schon aus diesem Grunde kein Landrichter Hosrichter werden, weil kein Beamter unter sich selbst siehen und die Aussichte stand selbst siehen und die Aussichte siehen siehe stand (§ 1840).

## **S.** 767.

Daffelbe, was von ben Fronhofherrn und von ben geiftlichen und weltlichen Grundherrschaften gilt, gilt aber auch hinfichtlich ber übrigen teiner Grundherrichaft unterworfenen Freien. Daher ftanben bie Pfleghaften und bie freien Lanbfaffen in früheren Zeiten unter ben Schultheißen = und Gogerichten 11) und fpaterhin unter ben Bogtei: ober landesherrlichen Gerichten, namentlich in ben geiftlichen herrschaften unter ben Bogteigerichten. Deshalb mußten 3. B. im Rlofter Ganbersheim in bem Bogteis gerichte erscheinen außer ben Borigen (litones) und ben Fronhof= beamten (villici) auch noch alle ber Grundherrschaft nicht unterworfenen Leute (forenses homines) 12). In der Bogtei Knonau, in welcher bas Gotteshaus zu Schennis die Grundherrschaft, die Familie Mener von Knonau aber die Bogteiherrschaft hatte, mußten außer ben hörigen Genoffen auch bie freien Colonen in ben Rais und herbstgerichten bes Bogtes erscheinen 13). Eben so stan= ben in ber Bogtei Burgau im Ranton St. Gallen auch die freien teiner Grundherrschaft unterworfenen Leute ("er fig fry ober aigen") unter ben Bogteigerichten und wurden daher auch Bogtleute ge-

<sup>10)</sup> **Grimm,** I, 788.

<sup>11)</sup> Sachs. Landr. I, 2. §. 3 u. 4.

<sup>12)</sup> Urf. von 1178 bei Leudfelb, hist. Gand. p. 804. Lünțel, bauerl. Laften, p. 92-98.

<sup>15)</sup> Offn. ber Bogtei Knonau, S. 8 bei Schauberg, I, 76.

nannt 14). Daffelbe gilt, wie wir gesehen haben, von den Bargilben, Biergelben, Pfleghaften, Malmannen, Muntleuten und ander ren freien Landsassen (§. 195—199).

Auch galt dieses nicht bloß von der Person und von der persönlichen Freiheit der freien Leute, sondern auch von ihrem Eigen 1.5). Daher standen z. B. in der Abtei Quedlindurg, in welcher die Schirmvogtei den Grasen von Falkenstein zustand, alle Allodialgüter unter der Bogtei, nicht allein die Allodien des Stistes (advocatiam quinque mansorum allodii) 16), sondern auch noch alle anderen Allodialgüter, insbesondere auch die Waldungen (advocatiam tam sylvae quam allodii) 17), und die Wiesen und Weiden (quod idem salictum a jugo et jure advocatiae semper liberum permanedit) 18).

In späteren Zeiten, seit bem 13. und 14. Jahrhundert, wurden zwar viele Stifter und Klöster von der Schirmvogtei oder von der Grafschaft befreit, z. B. nach den so eben angeführten Urkunden die Abteien, Klöster und Stifter Quedlindurg, Stederburg und Goslar. Durch diese Befreiung wurden dieselben jedoch keineswegs ganz frei von aller öffentlichen Gewalt. Sie wurden vielmehr nur frei von der Schirmgewalt oder von der landesherrlichen Bogtei, und sie kamen sodann wieder direkt unter die Bogtei des Reiches. An die Stelle des Schirmvogtes oder Landesherrn trat demnach nun wieder der beutsche König (der Kaiser) selbst als oberster Schirmherr des Reiches. Wie denn auch die Reichshöse und die mit den Reichshösen zusammenhängenden Reichsstädte und Reichsdörfer, und die Reichsritterschaft unter Kaiser und Reich, und unter der Reichsvogtei gestanden haben.

# **§**. 768.

Auch die Königshöfe ober Reichshöfe stanben nämlich, wie alle übrigen Fronhöfe und wie die geistlichen und weltlichen Grund-

<sup>14)</sup> Grimm, I, 192.

<sup>15)</sup> Sachs. Landr. I, 2. §. 2 u. 8.

<sup>16)</sup> Urf. von 1281 bei Reitner, antiqu. Quodl. p. 255.

<sup>17)</sup> Rettner, p. 256.

<sup>18)</sup> Urt. von 1280 bei Retiner, p. 258.

herrschaften unter ber öffentlichen Gewalt. Schon bie Billen Rarls bes Großen haben hinfichtlich bes Königs = und Blutbanns unter ben Baugrafen gestanden. Seitbem nun aber bie meisten Baugrafen im fpateren Mittelalter Erbgrafen und baburch unabhangig bom Raifer und Reich geworben, ober anberwarts die gaugräflichen Rechte an machtige Grund = und Immunitatsherren hingegeben worben waren, seitbem konnte ihnen bie Schirmgewalt über bie reichsunmittelbar gebliebenen Reichshöfe und über die bazu gehörigen Reichslande nicht mehr überlaffen bleiben. Daber fetten bie Raifer über bie reichsunmittelbar gebliebenen Territorien, und über bie barin gelegenen Konigshofe entweder, wie im Burggraf: thum Rurnberg, eigene Reichslandvögte (§. 368), ober auch aber einzelne Ronigs = ober Reichshofe befondere Reichsvögte, Reichsichultheiße ober Reichsamtleute, wie biefes g. B. in bem Reichehofe Elmenhorft in Westphalen 19), in ben Reichsbofen Rorfchach, Tufenbach (Tunbach) und Mulach (Muhlen) in ber Schweig 26) und in vielen Reichsftabten ber Fall mar.

Dasselbe nun, was hinsichtlich ber Reichshöfe und ber bazu gehörigen Reichsstädte und Reichsbörfer, gilt auch bei ber Reichstriterschaft, wie bieses hier nicht weiter ausgeführt werden kann, ber Hauptsache nach aber schon von Sichhorn in seiner ausgezeichneten Staatse und Rechtsgeschichte entwickelt worden ist. Denn beibe, die Reichshöfe mit den dazu gehörigen Reichsstädten und Reichsbörfern und die Reichsritterschaft unterschieden sich von den landesherrlichen Fronhöfen, von den Landstädten und von den landesherrlichen Oörfern, und von der landstädten Ritterschaft nur dadurch, daß sie nicht unter der landesherrslichen Bogtei, vielmehr dierkt unter der Reichsvogtei standen.

An die Berbindlichkeit der geiftlichen und weltlichen Hofs ober Grundherren und der übrigen Freien zu dem alten Königsdienste und zu den landesherrlichen Unterthanendiensten brauche ich hier nur zu erinnern, indem davon schon umständlich die Rede gewessen ist.

<sup>19)</sup> Eimenhorster hofrecht bei Sommer, p. 45 u. 46-47.

<sup>20)</sup> Urf. von 1851, 1464 u. 1466 bei Beiber, Linbau, p. 788 u. 789.

### 2) Die unfreien unb bbrigen Leute.

### §. 769.

Außer den Bollfreien und den übrigen geiftlichen und weltlichen Grundberren und den freien Landsaffen standen aber auch die unfreien und hörigen Leute unter der öffentlichen Gewalt, wie bieses auch in früheren Zeiten schon der Fall war.

Rach bem bereits früher Bemerkten barf ich hier als bekannt veraussehen, daß die Unfreien und Hörigen im früheren wie im Spateren Mittelalter unter bem Schute ber öffentlichen Gewalt gestanden haben (S. 180, 181) und daß auch die Unfreien und Borigen zu bem Konigsbienste und zu bem lanbesherr licen Unterthanenbienste verbunden gewesen sind. muß aber noch bemerkt werben, bag burch bie Immunitat ber Frenhofe auch in biefer Beziehung ein wesentlicher Unterschied zwischen ben freien und hörigen Leuten entstanden ift. Da nämlich bie Beamten ber öffentlichen Gewalt teinen Zutritt in bie Immunitatelande gehabt haben, fo mußte bie borige Mannichaft einer jeben Grundberrichaft unter Anführung ihres Grunbherrn ober bes grundherrlichen Beamten, bie Mannichaft eines Reichshofes bemnach unter bem Reichsvogte in ben Krieg ziehen (§. 562 u. 596). Richts besto weniger stand boch bie gesammte . Landwehr, alfo insbesondere auch die Harnischbeschau u. a. m. wieder unter ber Aufsicht und Leitung ber öffentlichen Gewalt, 3. B. in Baiern unter ben lanbesherrlichen Lanbrichtern 21). Auch lag ber Oberbefehl und die Oberaufsicht über bas Bange, über bie freie und hörige Mannschaft, in ben Banben ber öffentlichen Se walt, also in den Händen der einzelnen Landesherrn und des Raifere und bes Reiches.

### §. 770.

Daffelbe gilt auch von ber Steuererhebung. Da bie diffentlichen Beamten keinen Zutritt in bas herrschaftsgebiet hatten, so konnten bie Steuern nur von ben grundherrlichen Beamten ober von den Grundherrn selbst erhoben werden. Bon den grundherr-

<sup>21)</sup> Urf. ven 1476 in Men. Beic. VII, 301. vgl. oben \$. 597.

lichen Beten und Steuern verfteht fich biefes von felbst. Allein and jur Erhebung ber Reichsfteuern und ber lanbesherrlichen Steuern mußten fich bie Beamten ber dffentlichen Gewalt an bie Grundherrn ober an bie grundherrlichen Beamten wenben. Begen Erhebung ber Reichsfteuer pflegte sich bemnach bas Reichsregiment an bie Lanbesherrschaft und biese wieber weiter an bie geiftlichen und weltlichen Grundherrn zu wenden. ("Rachbem Uns von R. Ro. MR. und bes heiligen Reiches Regiment iett zu Rurnberg faft "ernftlich und ben schweren Bonen geboten ift, Innhalt bes Reis "des Ordnung zwischen hier und Jakobi schieriß Reiches Hilfgelb "bon ben Pralaten in unferm Fürftenthum, bie Aufschreiben unb "Register ber armen Leute, und von ben Kirchen und Gottshäufern "bas gefallene Gelb über zu antworten. Demnach begehren Wir "an euch —") 32). Eben so konnten auch bie von den Landes- ober Schirmherren ausgeschriebenen ober von ben Lanbstanden bewilligs ten Steuern nicht birett, vielmehr nur burch bie Grundherrn von ben grundherrlichen hintersaffen erhoben werben 23).

Die lanbesherrlichen Beten und Steuern wurden in ben geistlichen und weltlichen Grundherrschaften insgemein von den grundsberrlichen Beamten, von den Schultheißen, Billici, Rellnern u.a.m. exhoben, und an die landesherrlichen Aemter oder Kassen abgeliesert. In der Mark Brandendurg sollten die grundherrlichen Schultheiße oder die Billici oder die Grundherrschaft selbst die landessberrlichen Abgaben erheben und an den landesherrlichen Steuersbeten (nuncius oder bedellus) abliefern 24). Anderwärts sollten zu dem Ende eigene Steuererheber ernannt werden, z. B. in manchen Gemeinden in der Abtei Seligenstadt. ("Ehn schultheisz sal bry "Nesen. die sullen uff ire eide die bede sehen und kerden, sollten zum sehen schultheisz daz kerbholz geben, der sal umgehen und die bede "nschwichteisz daz kerbholz geben, der sal umgehen und die bede "nschweis") 28). In vielen Gemeinden wurde die Steuer von den

<sup>22)</sup> Befehl bes herzogs Albrecht an die Steueranleger im Oberlande von 1501 bei Krenner, Landt. obl. IX, 520, vgl. noch p. 524—526, 528— 581, 584 u. 555. Urf. von 1587 u. 1595 bei Lori, p 297 u. 484.

<sup>28)</sup> Krenner, IX, 521, 526, XVIII, 214-216 u. 218. von Lang, Batr. Sahrb. p. 827.

<sup>24)</sup> Urf. von 1281 bei Gerden, vet. march. I, 22.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 511.

Gemeinbevorstehern, in mehreren Gemeinben ber Abtei Seilgenstadt von ben Heimburgern erhoben 26). Daher ist baselbst bas Amt bet Heimburger späterhin auf die Rentmeister übergegangen 27). Erst bann, wenn die herrschaftlichen Beamten ober die Gemeinde vorsteher bei der Steuererhebung säumig waren, dursten die landesherrlichen Steuerbeamten direkt in den Grundherrschaften einschretten und dann insbesondere auch die hintersaffen auspfänden 20).

Bei biefer Art ber Erhebung ber öffentlichen Steuern war es naturlicher Beise für die Grundherren nicht schwer, die Erhe bung ber nicht von ihnen bewilligten Steuern zu verhindern. Das her wurde ihnen bas Recht ber Steuererhebung ofters von ben zur Willfür geneigten Lanbesherrn beftritten, &. B. in Baiern von Albrecht IV. Ober es wurde ihnen jenes Recht, wenn Biberftanb gu beforgen war, nur aus Gnaben, alfo nur ausnahmsweife gestattet. ("Herzog Albrecht ließ (1489) erklären, baß er aus Gna-"ben zugeben wolle, daß die Mitterschaft solches hilf = ober Reife-"gelb unter ihren armen Leuten felbst anlegen und einbringen, und "sobann ibm einliefern sollte, allein bie genannten Inbividuen fan-"ben bas Anerbieten nicht annehmbar") 29). Durch solche willkab liche Handlungen pflegten jeboch bie Lanbesherrn nur in Streitigkeiten mit ihren Stanben verwickelt und gulest immer wieber gum Rachgeben genothiget zu werden. Darum sehen wir auch in Baiern spaterhin wieder die geiftlichen und weltlichen Grundherren im unbestrittenen Besitze bes Rechtes die lanbesherrlichen Steuern von ihren hintersaffen zu erheben.

Das ganze Land, ganz Altbaiern, wurde nach ben bestehenben Rentämtern in Steuerbezirke eingetheilt, im Jahre 149) nach ben fünf Rentämtern Landshut, Oberland, Burghausen, Basserburg und Weiben in fünf Steuerbezirke.), und nach ber Steuerordnung von Jahre 1507 nach ben vier Rentämtern Strau-

<sup>26)</sup> Weisthum von 1889 bei Steiner, Celigenft. p. 886. und Rinblinger, Sor. p. 428. Grimm, I, 504.

<sup>27)</sup> Orbnung von 1527 bei Steiner, p. 871.

<sup>28)</sup> Urf. von 1281 bei Gerden, vot. march. I, 22.

<sup>29)</sup> Rrenner, X, 166. vgl. Rubhart, Gefc. ber Lanbftanbe in Baiern, I, 256.

<sup>80)</sup> Rrenner, XII, 826-880.

bing, Lanbehut, Burghausen und Munchen in vier Steuerbe girte 31). Und fur jeden Steuerbegirt murbe eine Angahl von Steuererhebern, sogenannte Steurer, wahrscheinlich gemeinschafts lich bon bem Bergog mit ber Lanbschaft ernannt 22). Diese Steurer follten in ihren Steuerbezirten umberreiten 33) und bie Steuern in ben berzoglichen Lanbgerichten von ben Lanbrichtern, in ben Sofmarten aber von ben geiftlichen und weltlichen Grundberren ober von ben grundherrlichen Beamten erheben laffen. Die Bralaten und Ebelleute follten ben Steurern verfprechen ("geillbi "ben"), baß fie bei ber Steuererhebung ihre hintersaffen nicht bebruden, von ihnen nicht mehr als bie ausgeschlagenen Steuern erheben wollten. ("baß sie auf ihre arme Leute nicht mehr schlagen "noch auferlegen und ernennen wollen, bann was ihnen von ben "Steuerern zugeschrieben und befohlen werbe") 34). Um jeboch bie Steuer gehorig ausschlagen ju tonnen, mußten fich bie Steurer von ben Grundherrn eine Ueberficht über bas Bermögen ihrer hinterfaffen vorlegen laffen 35). Die von ben Steurern geborig ausgefchlagenen Stenern wurden fobann bon ben Pralaten und Gbelleuten ober von ben grundherrlichen Beamten von ben Sintersaffen erhoben. ("ein jeber Ebelmann foll von seinen hofmarchsteuten, "Bogtleuten und anbern seinen Unterthanen die Steuer, so ihm "mgefchrieben, und auf bie armen Leute und Chehalten gelegt "wirb, felbft einbringen") 36).

In dieser Weise wurden die landesherrlichen Steuern auch in späteren Zeiten noch in Baiern von den landesherrlichen Steuerern in den geistlichen und weltlichen Grundherrschaften erhoben, 1. B. im Jahre 1511 37), im Jahre 1537 38), im Jahre 1543

<sup>81)</sup> Rrenner, XVI, 244.

<sup>82)</sup> Urf. von 1458 bei Rrenner, I, 245. "bagu ihr bann von Uns unb "etlichen aus unfrer Lanbichafft in bem Gerichte Rietenburg ju "Steurern ermählt und geseht fenet."

<sup>88)</sup> Rrenner, XVI, 244. "Die Steuerer follen in jebem Rentmeisteramte, allenthalben in die Landgerichte und Gerichte umreiten."

<sup>84)</sup> Rrenner, XVI, 245.

<sup>35)</sup> Steuerer Ordnung von 1507 bei Rrenner, XVI, 245-246.

<sup>36)</sup> Steuerer Orbnung von 1507 bei Rrenner, XVI, 246.

<sup>87)</sup> Rrenner, XVIII, 214-216 u. 218.

<sup>38)</sup> Drei Urf. von 1587 bei Lori, p. 297-298.

u. f. w. ("Die vom Stand bes Abels follen von ihren hofmarch & "leuten, Bogtleuten und andern ihren Unterthanen, wie "von Alter herkommen ift, wo bie allenthalben in ben Bits-"bomamten und Landgerichten figen — bas Steuergelb einbringen" u. f. w.) 29). Die von ben Grund = und Hofmartsherren erhobenen lanbesherrlichen Steuern und fonftigen Abgaben follten ben landesherrlichen Behörben, insgemein ben Steurern, verrechnet und in die landesherrlichen Raffen abgeliefert werben 40). Roch in ber Lanbsteurer Instruction von 1543 heißt es: "Die vom Stanb bes "Abels follen -- folch Steuergelb und Regifter ben Steurern in "bie Malftatt bes Bigbomamts barein berfelb Lanbfaß gebort, qu-"schiden und antworten") 41). Seitbem fich jedoch bie verschiebenen Stanbe zu lanbstanbischen Rorporationen vereiniget hatten, seitbem wurden die Steuerverwilligungen nicht selten von der Bebingung abhängig gemacht, bag bie von ben Stanben bewilligten Steuern in bie Banbe eines lanbftanbifchen Ausschuffes niebergelegt werben follten. In Baiern pflegte schon seit bem 14. Jahrhundert ein landständischer aus 8 Rittern und 8 Burgern bestebender Ausschuß zur Erhebung ber von den Landständen bewilligten Steuern niebergesett zu werben. Die Steuern follten burch bie von dem Ausschuß ernannten Steurer erhoben, in bie Hände des Ausschusses niebergelegt und sobann von diesem verausgabt und verrechnet werben 42). Die von bem Ausschuß ernannten Steurer wurden, jum Unterfchiebe von ben landesherrlichen Steurern , Ritter: und Pralatenfteurer genannt 43). Auf biefe Beife find benn in vielen Territorien eigene, aus ben von

<sup>39)</sup> Lanbsteurer Justruftion von 1548 in Lanbtag von 1548, p. 182.

<sup>40)</sup> vou Krenner, IX, 531-588, XII, 827, 828 u. 880.

<sup>41)</sup> Lanbtag von 1548, p. 182.

<sup>42)</sup> Urf. von 1356 bei Rodinger, bie lanbständischen Freibriefe, p. 204. — "baz dieselben sechtzehen vollen gewalt haben suellen von vnsern genaden, "bie selben stewr ze beforgen und ze beschen in allen gerichten vebenst "in unserr berschaft ze obern Beyern nit stewrern und mit schreibern." — Urf. von 1459 bei von Krenner, II, 201. "Es soll auch darauf solch "Dilse still liegen bey benen die von gemeiner Landschafft dazu geordnet." vgl. noch p. 202. und Rubhart, Landst. I, 280.

<sup>48)</sup> Someller, III, 655.

ben Lanbstäuben bewilligten Steuern gebilbete, Lanbschaftstassen und Steuertassen entstanden, welche in Baiern, Sachsien, Hannover, Wirtemberg u. a. m. von den Landständen selbst oder von landständischen Ausschüssen bis auf unsere Tage verwaltet worden sind. Gine äußerst zweckmäßige Ginrichtung, welche heute noch in jenen Ländern berücksichtiget zu werden verdiente, in welchen keine jährliche Steuerbewilligung besteht.

In vielen Herrschaften mußten auch die Schut: und Schirmherrn, wie wir gesehen haben, sich der grundherrlichen Beamten zur Erhebung der vogteilichen Abgaben und Zinsen bestenen (S. 541).

# S. 771.

Außer bem Königsbienfte unb bem landesherrlichen Unterthanenbienfte ftanben bie unfreien und hörigen Leute auch noch binfichtlich bes Ronigsbanns und bes Blutbanne unter ber bffentlichen Gewalt. Die unfreien und hörigen Leute felbft ftanben zwar nicht birett unter bem Ronigs = und Blutbann, birett vielmehr nur unter bem hofbann und unter bem hofheren ober Grundherrn. Da jedoch bie Bollfreien und alle Grundherren, bann ber Bertehr mit Fremben, die Rechte und Berbindlichkeiten ber Unfreien und Borigen und bie Freiheit felbft unter bem Schute bes Ronigsbanns und ber öffentlichen Gewalt ftanben, bie Buftanbigteit ber Fronhofgerichte aber auf genoffenschaftliche Angelegenheiten beidrantt war, fo gehörten nothwendiger Weise auch die Streitigteiten ber Unfreien und Borigen mit Fremben, gleichviel ob Freien ober Borigen, so wie über ihre eigene Freiheit vor die öffentlichen Berichte. So war es in früheren Zeiten (§. 180—183), und so ift es auch im fpateren Mittelalter geblieben. Daher gehörten in Baiern alle Streitigkeiten ber Borigen und Fremben, b. h. mit nicht borigen Genoffen bor bie lanbesherrlichen Gerichte , 3. B. im Riofter Alberspach u. a. m. 44). Im Stifte Worms gehörten bie

<sup>44)</sup> Urf. von 1288 in Mon. Boic. V, 888. quod si homines ecclesie contra aliquem alium, qui conditione servili dicto cenobio non quicunque talis fuerit noster vel alterius, tunc examinatio, tio talis cause ad abbatem non pertinet, sed noster judga.

Streitigkeiten ber Hörigen mit fremben freien und hörigen Leuten vor das Gaugericht 45). Nach dem Hofrechte von Oethmarsen gehörten die Civilstreitigkeiten der Hospiorigen mit Fremden nicht hörigen Leuten vor das Gericht der Grasen von Bentheim 46). Denn die Streitigkeiten mit Fremden mußten nach Landrecht, also von den öffentlichen Gerichten entschieden werden 47). Ursprünglich psiegte zwar jeder Ladung eines Hörigen vor ein öffentliches Gericht eine Aufsorderung an den Herrschaftsrichter, dem fremden Kläger zu seinem Rechte zu verhelsen, vorherzugehen (S. 181, 184 u. 186). Davon war jedoch im späteren Mittelalter nicht mehr die Rede. Dagegen dursten nun auch die Streitigkeiten mit Fremden in gewissen Fällen und unter gewissen Einschränkungen an die Fronhosgerichte gebracht werden. Und es sollten sodann die Fronhose oder Grundherren auch bei den fremden Fronhosgerichten ihre eigenen und hörigen Leute schützen und vertreten (S. 672 u. 717).

Streitigkeiten über die personliche Freiheit blieben aber zu allen Zeiten von der Zuständigkeit der öffentlichen Gerichte. Daber wurde in Baiern über die Hörigkeit eines Muntmannes bei den herzoglichen Landgerichten verhandelt 48). Und im Stifte Korvei saß der Abt selbst mit seinen Ministerialen und freien Kittern (liberi milites) über Liten zu Gericht, welche sich von ihren Frondsen entsernt hatten und deshalb vindicirt und bestraft werden sollten 40).

les actiones cognoscere et judicio terminare. vgl. noch 1. Bair. Friiheitsbrief von 1811.

<sup>45)</sup> Urf. von 1014 bei Schannat, II, 40. Si autem extra familiam cum extraneo aliquo rixam habuerit, advocatus suus comiti pro eo justitiam faciat, et si alicui libero homini ullam injusticiam fecerit advocatus suus similiter pro eo justitiam faciat. —

<sup>46)</sup> hofrecht von Dethmarffen, art. 6 u. 9. bei Strobtmann, p. 125 u. 182.

— "enbe oof in Civil faeden als anber Luibe, bie nicht hoffhor "righ en fyn, mit ben Luiben tho boene hebben."

<sup>47)</sup> Sachf. Lanbr. III, 79, S. 2.

<sup>48)</sup> Urf. von 1406 in Mon. Boic. IX, 239-240.

<sup>49)</sup> Güterverzeichnis aus 11. sec. §. 11 bei Kindlinger, M. B. II, 1. p. 188.

Auch die Streitigkeiten über bas freie Gigen und über Leben geborten nicht vor bie Fronhofgerichte. Die Streitigfeiten aber bas freie Eigen gehörten vielmehr, wie in fruheren Zeiten, gum Konigebann, alfo an die öffentlichen Gerichte, 3. B. in Baiern an bie berzoglichen Lanbichrannen ober Lanbgerichte 50), und bie Streis tigfeiten über Leben an bie Lebensgerichte 81). hinfichtlich ber Leben, Bauernleben natürlich ausgenommen, ift es meiftentheils auch fpaterhin babei geblieben. Das freie Eigen wurde jeboch theils an bie grundherrlichen ober vogteilichen Gerichte, theils an bie neu errichteten lanbesherrlichen Sofgerichte gewiesen. Seitbem namlich bas von ben borigen hintersaffen beseffene Eigen in ben Sofverband gegogen und unter bie Fronhofgerichte gestellt worben, für bie Ritterburtigen aber eigene Gerichte errichtet worben finb, feitbem geborten auch die Streitigkeiten über bas freie Eigen theils an bie herrschaftlichen Fronhofgerichte, theils an die für die Ritterschaft errichteten höheren Gerichte (S. 462, 673 u. 674).

Enblich gehörten auch alle Streitigkeiten über die Rechte ber Grundherrn <sup>82</sup>), insbesondere auch die Streitigkeiten der Hinters saffen mit ihren Hof = oder Grundherren vor die öffentlichen Gestichte. Um so mehr also auch die Streitigkeiten der Grundherren, 3. B. des Abtes von Fürstenfeld, mit einem Fremden <sup>83</sup>), und die Streitigkeiten der verschiedenen Grundherren unter sich <sup>54</sup>). Und wenn die Grundherren ihre Hintersassen und willkurlich behandelten, so sanden dieselben auch in diesem Falle Schutz bei der öffentlichen Gewalt (S. 536).

# **S.** 772.

Much binfichtlich bes Blutbanns ftanden bie unfreien und

<sup>50)</sup> Urt. von 1180 n. 1881 bei Seifrieb. Gefc. ber ftanbifchen Gerichtsbarteit, I, 228. "ausgenommen um Grund und Boben, fie gehöret in unser "Landsschran." — 1. Bair. Freiheitsbrief von 1811. — "on vmb "aigen."

<sup>51) 1.</sup> Bair. Freiheitsbrief von 1811. — "on vmb aigen und leben, bas "richtet unfer Richter." —

<sup>52)</sup> Urf. von 1800 u 1488 bei Repfcher, wurtenberg. Stat. R. p. 4 u. 45.

<sup>58)</sup> Urf. von 1846 u. 1854 in Mon. Boic. IX, 183 u. 192.

<sup>54) 1.</sup> Bair. Freiheitsbrief von 1811.

borigen Leute unter ben Gerichten ber öffentlichen Gewalt. Denn nur bie zu bem hofbann gehörigen Frevel und Bergeben gehörten, wie wir gesehen haben, zur Zuftanbigkeit ber Fronhofgerichte (S. 678 u. 761). Ursprünglich ging zwar bieser Hofbann sehr weit. Denn er erftrecte fich über alle von einem Borigen an feinen borigen Genoffen begangenen Bergeben und Berbrechen (S. 108, 186, 187 u. 673). Seit Karl bem Großen wurden jeboch bie schwereren Friedbrüche zum Bluthann, also zur ausschließlichen Row peteng ber höheren öffentlichen Gerichte gezogen. Daber gehörten seitbem auch bie von den unfreien und hörigen Leuten begangenen ichwereren Berbrechen zu bem Blutbann, alfo zur Zustanbigfeit ber höheren öffentlichen Gerichte, inbem ber Blutbann von je ber ben Rechten ber öffentlichen Gewalt gehört hat. Da jeboch be Unfreien und Borigen nicht Genoffen ber Bollfreien waren, alfo feinen unmittelbaren Butritt ju ben öffentlichen Berichten gehabt haben, ba ferner auch die öffentlichen Beamten teinen Zutritt in ben grundherrlichen Immunitaten hatten, fo mußten bie unfreien und hörigen Diffethater, wenn fie vor bie öffentlichen Gerichte ge ftellt, gelaben ober gebannt werben follten 55), bon ber Grundhenschaft an biefelben ausgeliefert und baselbst je nach ben Umständen geschütt unb vertreten werben.

# **S.** 773.

Was nun zuerst die Auslieferung des Wissethäters betrifft, so hat in früheren Zeiten hinsichtlich des Versahrens, je nachbem der Missethäter in ein Immunitätsgediet gestohen war, oder das Verbrechen in einem Immunitätslande begangen worden war, ein Unterschied bestanden. Und wiewohl sich in dieser Beziehung im späteren Mittelalter manches geändert hat, so ist dennoch auch im späteren Mittelalter noch einige Verschiedenheit geblieben. In früheren Zeiten sollte nämlich, wenigstens nach den Anordnungen Karls des Großen, der in eine Immunität gestohene Missethäter

<sup>55)</sup> Auch die Borladung der Hörigen vor die Gaugerichte geschah mittik einer dannitio, wie dieses aus den Immunitätsprivilegien hervorzett.
3. B. Urf. von 980 im Codex dipl. Ratisponeas. dei Pez, I, 3, p. 58.

— publicum ad mallum oos danniat. —

watmann notturftig wurd eins vogtherren zu tagen ober recht zu ruchen, so foll ein vogther ben ersten tag über fin eigen sten by im stan, hilstich und rättlich sin, one taglon, ob er im begert, und ob er inn zu benselben sachen me bann ben ersten ag brucht, so bann sol er inn versolben unnb vercosten nach kuichhait") 12).

#### S. 778.

Die unfreien und hörigen Leute ftanben bemnach, wie auch bie eien Lanbfaffen, bie Schöffenbar Freien und alle Grunbherren unr ber öffentlichen Gewalt, und unter ben öffentlichen Beamten und lerichten. Zwischen beiben hat jedoch ber wesentliche Unterschied eftanben, bag bie freien Lanbfaffen, bie Schöffenbarfreien und bie beunbherren unmittelbar unter jenen Gerichten, bie Unfreien so Brigen bagegen, ba biefelben hintersaffen ober Untersaffen wer, nur mittelbar unter ihnen geftanden haben, und baber on ihren Grundherren baselbst vertreten mußten (§. 630 u 777). bach und nach wurde biefes jedoch anders. Und bie Entftehung. iner landesherrlichen Bogtei hat baran offenbar keinen geringen tetheil gehabt. Je mehr fich nämlich bie lanbesherrliche Bogtei icht bloß über bie freien Lanbfaffen, sonbern auch über bie unfreien borigen hintersaffen verbreitete, besto naber tamen auch bie Brigen ihrem lanbesherrlichen Schutherrn, und bedurften baber ner weiteren Bertretung burch ihren Grundheren nicht mehr. Mit Begfallen biefer Bertretung anberte fich aber bie gange Lage ab Stellung ber unfreien und hörigen Leute. Sie wurden nun en fo unmittelbar wie bie freien Lanbfaffen und zulett eben fo ete Staatsburger, wie biefes bie freien Lanbfaffen und bie vollfreien ente von je ber gewesen find (§. 798).

Die öffentliche Sewalt fing nämlich schon zur franklichen Zett nie Unfreien und hörigen gegen ihre Leib= und Grundherrn zu hühen (S. 181). Und so ist es auch im späteren Mittelalter gessteben. Mit der landesherrlichen Bogtei ist dieses Schutzrecht sogar och erweitert worden. So sollten die im Dienste krank gewordenen unfreien und hörigen Leute, wenn sie von ihrem herrn vernachläfs

<sup>18)</sup> Stimm, I, 92.

Ein ähnliches Berfahren, wie bei biesen grundherrlichen Immunitäten, fand in England bei ben freien Immunitäten statt, welche man baselbst Freipflegen (plegia liberalia) genannt hat. Daselbst hatten jedoch aus der Freipstege genommene Sidhelser zu entscheiden, ob der Missethäter den öffentlichen oder königlichen Beamten zur Bestrafung ausgeliefert werden solle oder nicht. Oder mit anderen Worten, die Sidhelser hatten zu erkennen, ob der Missethäter bei den öffentlichen Gerichten angeklagt und zu dem Ende ausgeliefert werden solle. Denn ohne ihr Berdikt durste niemand vor den öffentlichen Gerichten angeklagt werden. Und aus diesen Sidhelsern ist in England, wie ich nachzuweisen gesucht habe, die Anklage Jury hervorgegangen 60).

# S. 774.

Mit ber Auslieferung bes Miffethaters ging jeboch bas Recht bes Grundherrn bie Sache ju vergleichen noch feineswegs, wenige ftens ursprünglich noch nicht verloren. Der Grundherr war nam lich nach wie vor berechtiget bem von ben landesherrlichen Behorben mit feinen Grundholben vorzunehmenden peinlichen Berhore beiguwohnen ("Unnd ob er mit peinlicher frag gegen im fürnemen wurdt, "so soll er bas bem Herren ober Pfleger, Richter ober Ambtmann, "bem der Thätter ober verprecher zugehört ober in bes grundt ober "verwaltung er betretten worden, verfunden, ber mag alfsbann "ob jm gemaint ist selbs ober burch hemanbt von seint wegen zu "ber peinlichen frag ond bem rechten thomen ond bie "bernemen") 61). Wenn fich nun ber Grundherr bei bem pein lichen Berhore ober auch spaterhin noch aus eigenem Antreibe ober auf die Bitte eines Anderen geneigt fand die Sache zu vergleichen, so burfte er bieses auch nach ber Auslieferung an bie öffentlichen Gerichte noch thun. Und ist Baiern ist biefes noch im Laufe bes

corrigibilis extiterit, tunc ab advocato eidem praesentetur, judiciariae potestati —. rgl. oben §. 181, 185—188, 712 u. 715.

<sup>60)</sup> Meine Abhandl. über bie Freipflege, p. 31-37.

<sup>61)</sup> Reformation vnnb ernewerung ber Landtgerichts Ordnung des Erbherjogthumb's Desterreich von 1540. vgl. noch die Desterreichische Landgerichts Ordnung von 1514 §. 5 ff.

15. Jahrhunderts mehrmals geschehen. Im Kloster Ensborf &. B. wurde ein wegen Drohung ("brd wegen") verhafteter Rlofter Hinterfaffe noch nachbem berfelbe bereits in bas Gefängniß ber Borftabt von Regensburg, also in ein lanbesherrliches Gefängniß abgeliefert worben war, von bem Abte, alfo von bem Grunbherrn begnabiget und wieber in Freiheit gefett 62). Dasfelbe gefchah in ben Rioftern Ettal, Fürftenfelb, Dichelfelb u. a. m. 62). Die alfo Entlaffenen mußten jeboch bei ber Entlaffung versprechen, auf jebesmaliges Begehren fich wieber vor ben lanbesherrlichen Gerichten ftellen zu wollen ("vnb ab bas were ab ich in fünfftigen zenten "rechtens notturftig wurde gegen ben gebachten mennen gnebigen herrn von Micheluelt bes foll vnb wil ich mich benugen laffen an "ben enden bo bas pillichen ist, vor bem lanntgericht ober hoffge-"richt am Aurbach on ferrer maigerung") 64). Bei ber Entlaffung mußten bie Miffethater ferner Urphebe schwören, daß fle fich wegen ihrer Gefangenschaft an niemanden rächen wollten ("baz ich, noch "tain main friunt noch haelffer noch niemant von meinen wegen "bester veinter sullen fein, und niemant tainen schaben von ber "bandnugg wegen zu ziehen suellen 66). meinem herrn von Ettal feinen Bothaus, und allen iren Lanben und Läutten, auch allen "ben, bie an meiner vandnus Ratt ober Tatt getan habent, chain "Rach, Bech, noch Beintschafft haimlich, noch offenlich zuziehen fol, "noch mit werten, noch chain mein freunt, noch nyemant von mei-"nen wegen") 66). Da jeboch bie Verbrechen zum Blutbann, also

<sup>62)</sup> Urt. von 1401 in Mon. Boic 24, p. 162 "Das mich h. Pfieger zu "Ruben Gun in vanichnügz in ber vorstat zu Regenspurg pracht bat von solcher sach vnb bro wegen, bi ich getan het meinen Stewschinden, bi "gefezzen find hinder bem erwirdigen herren herren Wilhalm Abbt bez "Gohhaufs zu Enstorf. Ru hat ber selb mein genabiger herr ber "Abbt, an gesehen erberger läwt pet, vnb hat mich aus ber selben "vankonligz genabilleich comen lazzen."

<sup>68)</sup> Urf. von 1406, 1419, 1444, 1470, 1473 u. 1477 in Mon. Boic. VII, 272, 283, IX, 258, XXV, 818, 842 u. 372.

<sup>64)</sup> Urf. von 1470 in Mon. Boic. 25 p. 818-819. vgl. Urf. von 1478 u. 1477, eod. 25 p. 842-848 u. 874.

<sup>65)</sup> Urf. von 1406 in Mon. Boic. VII, 272.

<sup>66)</sup> Urf. von 1444 in Mon. Boic. VII, 284. vgl. Urf. von 1470 u. 1477 eod., 25 p. 318 u. 872 f.

gur Buftanbigfeit ber lanbesberrlichen Beamten gebort haben, fo mußten bie barüber ausgestellten Urfunben biefen, alfo im Rlofter Ettal bem Pfleger von Werbenfels, ober bem Lanbrichter von Murnau 47), im Rlofter Fürstenfelb aber bem Pfleger von Friebberg ausgestellt und übergeben werben 68).

lleber bie Art und Weise ber Auslieferung ber Miffethater finbet man in ben verschiebenen Sofrechten, Beisthumern und fonftigen Urtunden eine Menge fehr ine Ginzelne gehender Beftimmungen. Die Grundibee bei fast allen mar bie, bag bie Auslieferung an ber Grenze ber hofmart ober Grundherrichaft an einer bagu bestimmten Stelle, g. B. an einem bestimmten Stein .) ober Baum 70), an einem bestimmten Thurm 71), an einem bestimmten Gatter u. f. w. 72), meistentheils auch zu einer bestimmten Zeit geschehen folle. Der auszuliefernde Miffethater wurde faft allenthalben wie ihn ber Gurtel umfangt, b. h. faft ganglich entfleibet, übergeben und, nachdem ber öffentliche Richter an bem gur Auslieferung bestimmten Ort zur Uebernahme aufgeforbert worben war, symbolisch festgebunden, so daß berselbe sehr leicht entkommen konnte. Die bem Miffethater gehörige Habe blieb hie und ba seiner Berwandtschaft, meistentheils war fie jedoch ber Grundherrschaft ober ben grundherrlichen Beamten verfallen, ober fie murbe, wie g. B. in Baiern, unter beide vertheilt 73).

In biefer Weise geschah die Auslieferung in den Reichsternt torien an ben faiferlichen Landvogt, 3. B. in Schwaben ("Begrift "man ainen scheblichen man in bem Dorff zu Erringen, ben fol ber "ribter - antwurten bem lanbuogt für ben etter, als in

<sup>67)</sup> Urf. von 1406 u. 1444 in Mon. Boic. VII, 278 u. 288 - 284.

<sup>68)</sup> Urf. von 1419 in Mon. Boic. IX, 253.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 81. — "antwurten an ben Argenflein."
70) Schauberg, I, 88. "antwurten gen Baben zu bem langen Birtbaumb."

<sup>71)</sup> Grimm, II, 678 u. 676. "jum harbtthurn liebern."
72) Grimm, III, 797 u. 798. — "liebern abn ebn plat, beifcht auch ber "gaber -

<sup>78) 1.</sup> Baier. Freiheitsbrief von 1811.

"bie gürtel begrift, vnb waz er gutes hat, daz ist bem richter "veru allen nach genaden") <sup>74</sup>). In der Schweiz an die Landgrasen von Kiburg <sup>78</sup>), oder an die Herren von Landenberg <sup>78</sup>), und in der Landvogtei Ribau an den Landvogt <sup>77</sup>). Im Elsaß an die Herzzoge von Schwaben als den Bannherrn ("und sullent in über des "thors schwelle antwurten dem banherrn oder sinem boten") <sup>78</sup>). In den Reichshösen in das Reichsgefängniß ("So mus der gesanzene am dritten Tage dem obersten Hossenmittelbaren Stiftern und Richsgefängnuss") <sup>70</sup>). In den reichsunmittelbaren Stiftern und Richsbeamten, z. B. in Hamburg u. a. m. <sup>80</sup>).

In ben lanbesherrlichen Territorien geschah bie Auslieferung bes verhafteten Missers bei ben geistlichen wie bei ben weltslichen Grundherrschaften an die lanbesherrlichen Beamten. In Baiern an die herzoglichen Landgerichte ("am britten tag sollen wir "ihn ben gesangenen und schäblichen mann aus der hosmarch ins land gericht mit willen und wissen ben hosmarchsherrschaft ant"worten, ihn an eine fallthorsäule mit einem strohband an"binden 1). Und in dreyen tagen soll er den schedlichen menschen dem land gericht oder seinen amtleuten, als er mit gürtl umfan"gen ist, an die ausser felterseul mit einem seiden oder zwirinen "sehen binden, und das gut, dass er herein bracht hat, soll hinner "der hosmarch dem gotshaus beleiben, und ist niemant nichts davon "schuldig. Und so das geschicht, kumbt der landrichter, oder jemant

<sup>74)</sup> Grimm, III, 644.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 79.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 81.

<sup>77)</sup> Grimm, I, 182.

<sup>78)</sup> Orimm, I, 689.

<sup>79)</sup> Pofrecht bes Reichshofes Besthoven §. 12 bei Sommer, p. 38. Gebräuche bes Reichshofes Westhoven bei Steinen, I, 1567. "Sonst moet ehr an "bem berben Dage van bem haves- und Amtsvronen gelevert werben in "bes Repfers Gevandenisse."

<sup>80)</sup> Urf. von 987 bei Lindenbrog, script. septentr. I, 180. Quod si quispiam illorum incorrigibilis extiterit, tunc ab advocato eidem praesentetar judiciariae potestati. —

<sup>81)</sup> Grimm, III, 640 §. 6.

"von seinen wegen, und nimbt ben scheblichen menschen, läst man "beschen; kumbt aber niemant, so soll und mag bes gotshaus "richter in an ber faul stehen lassen, und sein treu von im "nemen, bafs er bem gotshaus land und leuten unfcheblich und "niemant bester feind wolle fein") 32). Auch in Defterreich geschah bie Auslieferung an bas Landgericht ("bem landrichter bie fcheb-"lich person auf bem marchweg ober graniz auf ein bestimbte "stund antwurten. Wo aber ber lanbrichter am britten tag zu be-"stimbter zeit nit kam und benselbigen anneme, soll man ber scheb-"lichen person bic zwen baumen mit einem rogtenstrohalm zusam-"men binben, bem lanbrichter breimal burch ben nachrichter ruefen "laffen, und so alsban niemand von landgerichts wegen erfchine, "soll man bieselbig person, wie fie mit gurtl umbfangen, laufen laffen 83). — ond wenn man jn fürt auf bas march, fo fol man "im bas antlicz verpinden, die hent hinder ben rutch mit ainem "ruhalben, vnb sol in cheren von bem aigen, vnb sol in lauffen "laffen 84). vnb wier folten in antwurten zu bem chreut, alfs er "mit gurtl ombfangen ist, und was er sonsten hat, bas fol fich ein "richter unterwinden, -, ond wenn man in zu bem chreut pringt, "fol man ben landtrichter bren ftundt rueffen. Chombt ber "landtrichter ober fin anwalt nicht, so haben wier bas recht ben "gefangenen que pinben an einen rughalm qu bem dreut") 36). In ber Abtei Echternach geschah die Ablieferung an bem Gatter an ben Landesfürsten ("vnb fall inen bhan buiffen ben eber liebern "ahn ehn plat, heischt auch ber gaber, mit ehnem fuess barbuffen "mit bem andern barbynnen, bem fürsten in seine handt") 36). Anderwarts sollte ber Miffethater an einem bestimmten Thurm an ben Gewaltherrn (Lanbesherrn) abgeliefert werben ("zum hardt "thurn liebern") 87).

<sup>82)</sup> Grimm, III, 669-670. vgl. III, 688 §. 9, 678, 680 §. 1. 1. Freiheits: brief von 1811.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 685. Rot.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 685.

<sup>85)</sup> Grimm, III, 694. vgl. 684 u. 694 Rot. Desterreich. Landr. aus 18. sec. §. 36 bei Senkenberg, vis. p. 267. Reformation ber Landgerichtsorbn. von Desterreich von 1540.

<sup>86)</sup> Grimm, III, 797. vgl. 798.

In benjenigen geistlichen Grundherrschaften endlich, in welchen bie öffentliche Gewalt in den Handen eines Schirmvogtes lag, geschah die Auslieferung des Missetzers an den Bogt, z. B. in der Abtei Limburg ("würde ein man zu Dorkeim gesangen, der den "lib verwirkt het, den sol der schultheis über nacht halten und sol "dem nemen, was er über sime gürteil hat, das ist eins schultheissen und sol in den feuden beselhen") 88). In der Probstei St. Cassus in Bonn ("wan einer umb missthat angeclagt wirdt, "off den dritten tag geburt schultis und geschworen des dingstucks "zu Endenich zu lieueren ahn den blawen stein mit schuldt und "vnschuldt dem vogt und schessen, de sonn, die sollen alba erzischen, vnd den also entsangen") 89). Eben so in der Abtei Prüm 90), im Elsaß u. a. m. 91).

Kuch bei Gelegenheit ber Auslieferung ließen sich die grundsberrlichen Beamten zuweilen von dem Missethäter eine Urphede schwören, daß er sich nicht rächen und niemand Schaden zufügen wolle ("und mag des gotshaus richter in an der saul stehen lassen "und sein treu von im nemen, daß er dem gotshaus land und leuzten unschedlich und niemant dester seind wolle sein") \*2). Nur dann, wenn der grundherrliche Beamte abwesend oder verhindert war, durfte der öffentliche Beamte, also in Baiern der herzogliche Landrichter, das befreite Gebiet betreten und den Missethäter daselbst verhaften ("wer aber des Herrn Umptmann da nicht, so mag es "voser Richter thun an so, vod sol jhn des niemandt seren, vod sol "auch in sahen, als er mit gürtel ist vodsangen, vod sol auch es "dem nächsten nachpauren kundt thun, der dem mann gesessen ist, "den er bestend") \*2).

# S. 776.

In allen Fällen, in welchen bie Auslieferung bes Berhafteten

<sup>87)</sup> Grimm, III, 678 u. 676.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 783.

<sup>89)</sup> Grimm, II, 661.

<sup>90)</sup> Grimm, III, 833.

<sup>91)</sup> Grimm, I, 756.

<sup>92)</sup> Grimm, III, 670.

<sup>98) 1.</sup> Baier. Freiheitsbrief von 1811.

Miffethaters hergebracht ober geboten war, follte bie Auslieferung ben öffentlichen ober lanbesherrlichen Beamten angeboten und biefelben zur Uebernahme aufgeforbert werben ("ob fach war, bafs "ein scheblich mensch herein in die hofmark kam, es sei frau oder "mann, so mag bes gotshaus richter nach seinem leib und gut grei-"fen und in annehmen und bewahren, und foll bas bann bem "landrichter kunt und zu wiffen thuen, wie er einen folchen "menschen hab, base er kam, er woll ihm ben antwurten aus ber "hofmark nach recht und freiheit bes gotshaus") 4). War auf bie Aufforderung zur Uebernahme niemand erschienen, so burfte ber Miffethater, wie wir gefehen haben, symbolisch mit einem seibenen ober leinenen Faben 35), ober mit einem Strohbanbe 36), ober mit brei Strobhalmen 91), ober auch nur mit einem einzigen Strobhalm feftgebunden und fobann jeinem Schicffal aberlaffen werben 03). In manchen Grundherrschaften geschah bie Auslieferung bes Berhafteten burch bloße Uebergabe bes Schluffels bes Gefangniffes, in welchem ber Miffethater faß ("und fol ben fluffel bem vogt ant-"wurten") 99).

Wenn jedoch die Auslieferung nicht von den grundherrlichen Beamten angeboten worden war, so durfte dieselbe auch von den öffentlichen Beamten begehrt und sodann nicht von den grundherrlichen Hosbeamten verweigert werden, z. B. in Oesterreich, Baiern u. a. m. ("Ob aber ainer gerichtmessig wer, so mag in das land-"gericht dreimal erfordern mit wahrer tat begriffen oder auf in "bracht, so ist man in schuldig zu antworten"). so soll in der land"richter vodern an des gotshaus richter, und das er in antwurt, "als oden geschriben stet, wan kain landrichter hat in die hosmart "mit keinerlei vänchnuss ze griffen noch darin ze schaffen"). bensels

<sup>94)</sup> Grimm, III, 669. vgl. III, 640 S. 6, 694 u. 798.

<sup>95)</sup> Grimm, III, 670.

<sup>96)</sup> Grimm, III, 640 f. 6.

<sup>97)</sup> Grimm, III, 684.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 685.

<sup>99)</sup> Grimm, I, 756.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 684.

<sup>2)</sup> Grimm, III, 678.

"ben foll ber lanbrichter an vnfern probst vobern, ber soll in bems "selben antwurten —") 3).

Ohne vorhergegangene Aufforberung burfte inbessen bas Immunitatsgebiet felbft nicht von den öffentlichen ober landesherrlichen Beamten betreten werben. So oft nämlich öffentliche Beamte etwas in ber Grundherrichaft zu thun hatten, mußten fie fich, ehe fie selbst einschreiten burften, an die Grundherrschaft ober an die grunds herrlichen Beamten wenden. Diese mußten ihnen aber nach geichehener Aufforberung halfreiche Sand leiften und benfelben je nach ben Umftanben jogar ben Zutritt geftatten ("tein lanbamtmann "hat in ber hofmark E. nicht ze handeln noch ze schaffen, wo er "aber von eines gerichts wegen in ber hofmarch ze thuen hett, bas "foll er zuvor an die hofmartsherren anbringen, die werden ihm "alle billigfeit verhelfen und ihm verschaffen") 4). Selbst Borlabungen bor bie Soch= ober Blutgerichte, bie fogenannten hochgebote, mußten von ben grundherrlichen Beamten, alfo bei mehreren Grundberren, von jammtlichen grundherrlichen Beamten gemeinschaftlich beforgt werben ("ban bat hochgebot fal gescheen mit recht vnb enn= "munblich famender handt durch die meiger ond scholtisen der brier .herren bes hoeffs von Pronzuelt in alfulcher maiffen" -) .

# S. 777.

Wollte nun eine Grundherrschaft ben Missethäter nicht ausliefern, so mußte sie ben entstandenen Schaben ersetzen ("wenn wier einen schäblichen mann in den aigen begreiffen, wo das "ist im gricht, den megen wier gesertigen oder nicht, wollen wir in "serdigen, so solen wier dem landtrichter —; wer aber das sie den "gesangenen nit besserten, und das hinchamb, das wier des schaden "nämen, das solen wir haben dase dem von Meussau und auss "den dersserten" —). Denn jeder Leide und Grundherr haftete sur seine unfreien und hörigen Leute und hatte dieselben in aller und jeder Beziehung zu vertreten (advocatus suus comiti pro

<sup>3)</sup> Grimm, III, 899. vgl. noch Mon. Boic. I, 482, VI, 249, X, 92.

<sup>4)</sup> Grimm, III, 640 \$. 2. vgl. oben \$. 765.

<sup>5)</sup> Grimm, II, 555.

<sup>6)</sup> Grimm, III, 694.

eo justitiam faciat 1). "Er muse für ben fnecht antworten 3). "Wir wollen, bas niemand theinen fnecht behalte, noch biener, er "seh hoch ober nieber, er well in ben verantwürtten") . Bu bem Enbe burfte ber Leib= und Grundherr bem peinlichen Berhore feiner eigenen hörigen Leute bei ben lanbesherrlichen Gerichten beiwohnen (S. 774). Daher mußte er fie bei allen fremben Gerichten vertreten, bei ben fremben Fronhofgerichten eben fo mohl (§. 672 u. 717), wie bei ben öffentlichen Gerichten ("Ez mag ain iglich Berr ober "sein gewaltiger Amptmann zuo seinem man sten in baz recht, und "mag im bez rechten helffen. — ob ain gaiftlich man aigen laeut "hat ez full ain iglich herr zuo seinem aigen sten auf baz recht") 10). Denn die hörigen Leute hatten, eben weil fie hörig waren, ursprunglich keinen freien und selbständigen Butritt zu ben fremben Gerichten und konnten baber baselbst weder sich selbst noch andere vertre: ten ("Warumb ihn sein herr vor gericht muss vortretten? Ich sage "barumb, bas kein eigener sich felbst vor gericht vortheibigen mag, "fintemal er im Rechten vor tobt geachtet wirb 11). Doct follen befe "eegen hoffhorige Lube nimant te Rechte borven staen, want fie "sick selben nicht geweren können vor dem Gerichte undt boot syn "in ben Rechten, ban alleen vor haeren heeren") 12). Seit bem 16. Jahrhundert, seit bem veranderten Schutverhaltniffe, mar jeboch eine solche Vertretung nicht mehr nothwendig. Denn auch bie horigen Leute burften seitbem selbständig bei ben Gerichten auftreten Nichts besto weniger war jeboch noch lange Zeit bei ihren Rechtsftreitigkeiten bie Ginwilligung ihres Grundherrn ober wenigftens eine Anzeige bei ihm nothwendig 12a).

Der Grund= und Vogteiherr mußte die Vertretung in ber Regel auf eigene Koften leiften ("Ob es sich wurd fügen, bass ein

<sup>7)</sup> Urf. von 1014 u. 1056 bei Schannat, II, 40 u. 57.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 540 §. 20.

<sup>9)</sup> Urf. von 1290 bei Oesele, II, 115.

<sup>10)</sup> Rechtsbuch Raiser Ludwigs, c. 149 u. 150. vgl. Sachs. Landr. III, 32 §. 9 und oben §. 218.

<sup>11)</sup> Gloffe jum Cachf Lr. III, 82 p. 856.

<sup>12)</sup> hofrecht bes Reichshofes Westhofen von 1822 bei Steinen, I, 1568-

<sup>12</sup>a) Münsteriche Eigenthumsorbn. von 1770, IV, 5 S. 9 u. 10.

"bruchen, so soll ein vogther ben ersten tag über sin eigen ober recht zu "bruchen, so soll ein vogther ben ersten tag über sin eigen "costen by im ftan, hilstich und rättlich sin, one taglon, ob er "fin begert, und ob er inn zu benselben sachen me bann ben ersten "tag brucht, so bann sol er inn versolben unnd vercosten nach "billichhait") 12).

#### S. 778.

Die unfreien und hörigen Leute ftanben bemnach, wie auch bie freien Lanbfaffen, die Schöffenbar Freien und alle Grundherren unter ber öffentlichen Gewalt, und unter ben öffentlichen Beamten und Berichten. Zwischen beiben hat jedoch ber wesentliche Unterschied bestanben, bag bie freien Lanbfaffen, bie Schöffenbarfreien und bie Grundherren unmittelbar unter jenen Gerichten, bie Unfreien und Hörigen bagegen, ba bieselben hintersaffen ober Untersaffen waren, nur mittelbar unter ihnen geftanben haben, und baber bon ihren Grundherren baselbst vertreten mußten (S. 630 u. 777). Rach und nach wurde bieses jedoch anders. Und bie Entstehung. einer lanbesherrlichen Bogtei hat baran offenbar feinen geringen Antheil gehabt. Je mehr fich nämlich bie lanbesherrliche Bogtei nicht bloß über die freien Lanbfaffen, sonbern auch über die unfreien und borigen Sintersaffen verbreitete, besto naber tamen auch bie Borigen ihrem lanbesherrlichen Schutherrn, und bedurften baber einer weiteren Bertretung burch ihren Grundherrn nicht mehr. Mit bem Begfallen biefer Bertretung anberte fich aber bie gange Lage und Stellung ber unfreien und horigen Leute. Sie wurben nun eben so unmittelbar wie die freien Landsaffen und zulett eben so freie Staatsburger, wie biefes bie freien Lanbfaffen und bie vollfreien Leute von je her gewesen sind (§. 798).

Die öffentliche Gewalt fing nämlich schon zur franklichen Zeit an die Unfreien und Hörigen gegen ihre Leib= und Grundherrn zu schützen (§. 181). Und so ist es auch im späteren Mittelalter gesblieben. Mit der landesherrlichen Bogtei ist dieses Schutzecht sogar noch erweitert worden. So sollten die im Dienste krank gewordenen unfreien und hörigen Leute, wenn sie von ihrem Herrn vernachläs

<sup>18)</sup> Grimm, I, 92.

siget worden waren, von Rechtswegen ihre Freiheit erhalten, und baher unmittelbar unter bie öffentliche Gewalt fallen ("Swer eigen "liute hat, unbe tumet ber einez in finem bienefte in fiechtuom, "unbe wil im ber herre an finer notburfte niht ze ftaten ften, unbe bertribet eg von sinem buse unde von finer helfe offenlichen, unde "half im niht bo er im wol gehelfen mohte: ber mensche ist iefa "vri als er gesunt wirt 14). Der aigenn leut hat vnd chumpt ainer "in seinen binft zu armuet vnnb wil jm ber herr in seiner notturfft "nit zue staten kommen vnd vertreibt in von seiner hilff vnnd von "seinem haus offennlich vnnd kumbt er jm zue hilff nicht ba er jm "helffenn mocht, ber mensch ist als fren als ein chind bei XVII "jaren") 18). Wenn ein Herr seinen Unfreien und Hörigen tobts geschlagen hatte, sollte ein solcher Tobtschlag wie ber Morb eines anberen fremben Mannes bestraft werben ("Swer sinen eigen kneht age tobe flehet, ber fol got unde werlbe, ob er in ane schult fleht, "mit grozerem rehte gelten, unde bem richter, ob man in vor gerichte "beklaget, buezen, banne ob er einen bremben haete erflagen, unbe "nimet im finen lîp") 16). Und je weiter bic landesherrliche Bogtei ausgebilbet und auch auf bie Unfreien und Hörigen ausgebehnt worden ift, besto mehr konnten biefelben von ber öffentlichen Bewalt gegen ihre Leib= und Grundherren geschützt werben.

Mit dieser erweiterten landesherrlichen Bogtei war nun auch eine Oberaufsicht über die Grundherrschaften und über die grundherrlichen Beamten und Schöffen verdunden. Daher mußten die Fronhosbeamten nicht allein ihrem Fronhosherren, sondern öfters auch noch ihrem Schirmherrn einen Amts – oder Huldigungseid schwören, z. B. in der Pfalz, im Erzstifte Mainz u. a. m. ("schwenzen, vnsern hern von Otterdurg dem closter und dem carftvant "getrew und hold zu sein"). In manchen Grundherrschaften hatte der Schirmvogt sogar die Dorsbeamten zu ernennen ("auch hat wie "ser herr glockner, flurschützen, hirten zu seinen) 18). Daher wur

<sup>14)</sup> Schwäb. Lr. W. c. 58. vgl. §. 448.

<sup>15)</sup> Ruprecht von Freifing, I, 49.

<sup>16)</sup> Schwäb. Lr. W. c. 58. vgl. Ruprecht von Freifing, I, 50. und ober §. 228.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 791 u. 811. vgl. oben \$. 425.

<sup>18)</sup> Grimm, III, 559.

ben bie Fronhofgerichte nicht blog im namen bes Grundherren, sonbern öfters auch noch im Namen bes Schirmvogtes gehegt (S. 652). Und wenn irgend ein Gebrechen in ber Grundherrichaft bemerkt warb, konnte man sich im Wege ber Beschwerbe an ben Inhaber ber öffentlichen Gewalt, also auch an ben Schirmvogt wenben, und bie Abftellung bes gerügten Gebrechens begehren, 3. B. im Fronhofe zu Pronzfelb bei Prum ("aff fach were, bas ein scholtis von Raffaw ennich gebrech bet in bem gericht, so fal ein "icoltis macht han bem vogt zu fagen, bat he hym ben scheffen "mane vmb sein gebrech, bat ist ber vait alsban schulbig zu "boin") 19). Sogar bie Beschwerben ber unfreien und hörigen Leute gegen ihren Fronhofherrn selbst konnten an die Bogtei= ober Lan= besherrschaft gebracht und von bieser untersucht und entschieben werben. So gingen in ber Herrschaft Birkenfelb alle Beschwerben gegen ben Grundherrn (ben Erzbischof von Trier) an ben Grafen von Spanheim, welcher baselbst Schirmvogt war 20). Eben so gingen bie Beschwerben ber hofleute zu herbebe gegen ihre Grundberren, bie herrn von Elberfelb, an ben herzog von Cleve, Julich und Berg ("an ben burchluchtigen Sochgebornen Fürsten und Serrn, "hertogen tho Cleve - unfern Guabigen herrn") 21).

Neberhaupt burfte man sich an den Schirmvogt oder Landessberrn in allen den Fällen wenden, in welchen die Grundherren und ihre Beamten nicht helsen konnten oder nicht helsen wollten ("wann ein hoisser etwas zu clagen hat, so sol er by den hoisse "schultessen gane, vnd ime clagen, kan er ime nit helssen, so sol er "h von Brüm suchen, kan er ime abermals nit helssen, so soll er m.

"h. von Prüm suchen, kan er ime abermals nit helssen, so soll er m.
"h. von Prüm ben vauth by sich nemmen vnd ime helssen 22). Ist "aber die sache so wichtig, dass der grundherr ihm nit helssen kund, "so soll der grundherr seinen vogt zu sich nehmen, vnd dem man "zu recht helssen 23). ein buwmeister sol von dem buwampt recht

<sup>19)</sup> Grimm, II, 554.

<sup>20)</sup> Jura Archiepiscopi, XVIII, 11 bei Lacomblet, I, 889. Comes vere judicabit archiepiscopo de omni injustitia que desertur ad ipsum.

<sup>21)</sup> Bergleich von 1568 bei Sommer, I, 2 p. 104.

<sup>22)</sup> Grimm, III, 830. vgl. 885.

<sup>28)</sup> Grimm, II, 589.

"naemen in bem hofe vor einem meiger, und mag er nit vegerichten, "so sol ein vogt ez richten in bem hose") 24).

### S. 779.

Dahin gehörte insbesondere auch ber Fall ber Rechtsverweigerung. Wenn nämlich weber bei bem Fronhofbeamten noch bei bem Fronhofherrn felbst Recht zu erlangen war, so burfte man bas von bem Grundherrn verweigerte Recht bei ben öffentlichen Berichten suchen, also von ben grundherrlichen an bie öffentlichen Gerichte appelliren, b. h. im Weg ber Beschwerbe sich an bie öffentlichen Gerichte wenden. Denn etwas Anderes waren bamals bie Appellationen nicht. So in Desterreich (Si autem per eundem prepositum et conventum in Ranshoven eisdem colonis sive hominibus iustitia negata fuerit, tunc iidem coram judice competente suas poterint prosequi questiones) 25). In Baiern ("ber sol "bas Recht fobern hint benfelben herrn, ober seinem Amptman, "vnd sol er ihn das Recht thun, als sitleich vnd gewöhnlich ist. "Thet aber er bes nicht, so sol er es vnserm Richter kundt thun, "bnb fol ber seinen Boten fenben ju bemselben herren ober Ampt "man, vnd sol vnserm mann das Recht forbern. Thet man im das "bann nicht in breien vierzehen tagen, so soll es onfer Rich-In ben Grundherrschaften ber herren von Raffan "ter") 26). (wid en were sach, bat hym bas recht bynnen bem hoeff geweigert were, aff bat geschee, so mach he aussgain und seinen herren clas "gen sonder ennich buefs zu vermachen, were hym ban bat recht "geweigert") 27). In der Abtei Seligenstadt (.enhulfe daz nit, "so sollte meins hern bobe, schults und cleger hinuff gen in die "stad zu ehme voibe, ber solte herab riben, und stoszen und slagen "als lange, biz bem cleger recht geschiht") 28). Im Stifte Effen ("Nemant van den hoveners is myt Recht verbunden den Abvoca-

<sup>24)</sup> Grimm, I, 163.

<sup>25)</sup> Urf. von 1288 in Mon. Boic. III, 848.

<sup>26) 1.</sup> Baier. Freiheitsbrief von 1811. vgl. Grimm, III, 665 §. 1 u. 8. Urt. von 1405 bei Lori, p. 98.

<sup>27)</sup> Grimm, II, 554.

<sup>28)</sup> Grimm, I, 511.

"ten, et en si ober were Sake, beh vogeth nycht rychten en wolben "ober kunde") 29). In der Abtei Prüm 30), zu Obereisensheim in Unterfranken u. a. m. 31).

Che man jedoch bas in ber Grundherrschaft verweigerte Recht bei ben Gerichten ber öffentlichen suchen burfte, mußte man zuvor bie Fronhofgerichte und die Fronhofheren selbst anrusen und diesels ben zum Rechtsprechen aufforbern ("Welcher ben andern mit recht "ansprechen wolt im hoff Selrich, jum ersten foll berfelbig ben "hoffsichulteissen berohalben ansprechen: so ber schultheise bem nit "recht wolt thun, soll er v. g. h. amtman barnach ahnsuchen; in "bem ber ambtman ihme auch nit helffen wurdt, und ehe er weiter "ansuech, soll zuuorn v. g. h. anruffen" —) 32). Denn man burfte fic erft bann an bie öffentlichen Gerichte wenben, wenn man zuvor feine Rlage bei bem grundherrlichen Gerichte angebracht, bort aber sein Recht nicht erlangt hatte 33). Auch follte die Rechtsverweiges rung formlich constatirt werden. Dieses geschah meistentheils in symbolischer Weise. In der Abtei Brum 3. B. sollte der Recht Suchende am hause des herrschaftlichen Schultheißes drei Spane ausschneiben zum Zeichen, bag er bei ihm bas Recht gesucht, aber teines erhalten habe. Und barauf erft konnte berfelbe sein Recht weiter bei ber öffentlichen Gewalt suchen ("ob jemants were, ber "Magen wolt ober must, soll zuerft dem hoffsscholthess klagen, wel-"den er suchen foll einmahl, 2 mahl, 3 mahl für recht, vnb gum Aten mahl ober recht; ond wofern base er ihne ban nit find, so "foll er fein meffer aufsziehen, bamit er fein brot fcneibt, .ond foll ahn ber euffersten buhren am haus bren fpan aufeichneiben, bnb bie mit ihm tragen, bamit tan er ihnen feiner flag fur ein mahrzeichen vberzeugen; vnb mann

<sup>29)</sup> hofrecht von Effen S. 4 bei Rinblinger, Bor. p. 258 u. 260.

<sup>80)</sup> **Grimm**, 11, 548, 111, 886.

<sup>31)</sup> Dorfordnung von 1553 S. 87 bei Wigand, Wehl. Beitr. III, 193.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 548 vgl. I, 511. und 1. Baier. Freiheitsbrief von 1911.

<sup>88)</sup> Urf. von 1264 bei Rinblinger, Sör. p. 293. Grimm, Ill, 618 f. Kt amplius, nullus eorum, qui ecclesie beati Petri attinent, potest in tali plebiscito conveniri pro aliqua re vel excessu, — nisi primo in curia domini prepopiti vel conveniatur vel publice moneatur —.

"er ben schulthes findt, soll er sein Magt auffthun, vnb ber schul"tese soll ihnen anhören, vnb zu recht vnb gehör stellen u. f. w. 24).

# **S.** 780.

Außer bem Kalle bes verweigerten Rechtes hatte ursprünglich teine Berufung an bie Gerichte ber öffentlichen Gewalt ftatt ("bat ennich man in bem hoeff zu boin het, ond lang "bie amptleut des vurgeschrieben hoeffs ginge, ba he vnber gefessen "were und bouffen ben hoeff ginge clagen, ib were gu Schoneden, "zu St. Beith ober hartelftein, an ber amptleut ennich, fo ist ber man "umb die buefs —, id en were fach, bat hym bas recht bynnen bem "hoeff geweigert were") 35). Denn man konnte und follte fein Recht nirgends anders als bei bem Fronhofgerichte und bei bem Oberhofe der Grundherrschaft suchen (S. 671 u. 705). Auch sollten sich die öffentlichen Gerichte unaufgefordert nicht in die Angelegenheiten ber Grundherren, wie umgekehrt bie grundherrlichen Gerichte nicht in die Angelegenheiten ber öffentlichen Gewalt und ber öffentlichen Gerichte mischen 36). In bem bekannten Ewingherrenftreit im Kanton Bern im 15. Jahrhundert, in welchem bie Stadt Bern fraft ber ihr zustehenden Landeshoheit die Behauptung aufstellte, daß von allen Urtheilen ber Twingherren an ben Stadt rath von Bern appellirt werben konne, waren baber bie Ewingherren, welche biefes beftritten, volltommen in ihrem Rechte 27). Nach und nach hat fich jedoch auch biefes geanbert, zum Theil schon im 13., meistentheils aber erft im Laufe bes 15. ober 16. Jahrh. ober noch später.

Da nämlich die öffentliche Gewalt, wie wir gesehen haben, ein Oberaufsichtsrecht über die Fronhofgerichte gehabt haben, und die gegen die Hofgerichte vorgebrachten Beschwerden annehmen und entscheiden durften; da ferner alle jene Fälle, in welchen die Fronhofbeamten nicht helfen konnten oder wollten, vor die Behörden der öffentlichen Gewalt gebracht werden burften, so gewöhnte man sich

<sup>84)</sup> Grimm, II, 588-589.

<sup>85)</sup> Grimm, II, 554.

<sup>86)</sup> Urf. von 1254 bei Guden, i, 649.

<sup>87)</sup> vgl. Stettler, Rechtsgefch. von Bern, p. 68.

nach und nach baran auch feine Rechtsbelehrungen bei ben öffentlichen Gerichten zu holen, z. B. bei ben Lanbsiedelgerichten in der Betterau u. a. m. 38), und an bie öffentlichen Gerichte zu appelliren, fo oft man fich burch ben Spruch eines Fronhofgerichtes beschwert glaubte, z. B. in ber Schweiz ("wirt ein vrteil stoefsig, so "fol mans für ein vogt ziehen") 39), in Baiern u. a. m. (si aliquis dubietatis — abbati vel ejus officialibus super sententiis sub diversitate prolatis emerserit, non ad alium quam ad nostram erit ab eo presentiam appellandum 40). "Db ber "Urthail hat fich Hannis Rauner beschwerbt, und berueft sich ber "für und an ben burchläuchtigen hochgebohrnen Fürsten und Herrn .- und feiner Gnaben Rath als fur hocheres und beffers Ge-"richt") 41). Auf biese Weise wurden benn bie öffentlichen ober lanbesherrlichen Gerichte schon seit bem 13., noch häufiger aber seit bem 15. und 16. Jahrhundert auch für die grundherrlichen Gerichte die Oberhofe und die Berufungeinstanz. Go mar bas Landgericht zu Crombach bereits im 15. Jahrhundert ber Oberhof für manche grundherrliche Gerichte in der Wetterau. ("und diese "obgemelte untergericht — haben ihren oberhof und ihre urtheil "zu holen an bem obgemelten landgericht zu Crombach") 42). Im herzogthum Julich und Berg bagegen ging schon in ber Mitte bes 16. Jahrhundert die Berufung von den Fronhofgerichten in manchen Aemtern an die landesherrlichen Ober-Gerichte, in anderen aber noch an die Fronhofherrn, allenthalben jedoch wenigstens in britter Inftang an ben Landesherrn felbst ober an fein oberftes lanbesherrliche Gericht. ("Couill bie Appellationen von ben

<sup>38)</sup> Grimm, III, 402. "hetten spe ein vrtentl, inne bes spe fich nicht ver"kunden, bas soln spe fich erlernen an den lantscheffen zu Richenbach
"voh soln dan das vistprechen be vierzeben tagen off dem fronhoffe zu
"Richenbach." vgl. III, 400 u. 407.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 163. vgl. 165.

<sup>40)</sup> Urf. von 1298 in Mon. Boie. IX, 114. vgl. noch Urf. von 1271, cod. p. 99.

<sup>41)</sup> Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 289. Auch nach bem 1. Bair. Freiheitsbriefe von 1311 wurde in gewissen Fällen ein Gebing an ble "landesherrlichen Gerichte zugelassen."

<sup>42)</sup> Grimm, III, 407.

v. Maurer, Frombof. IV.

"Hoffsgerichten vnnb Laetbencken belangen thuet, bieweil beren et"liche an vnsere hauptgerichter, etliche auch an die Hoffs"ober Latenherrn gehen, soll es damit bei eines jeden habendem
"brauch vnd alter herkumpft gehalten werden. Jedoch so jemandt
"sich des Hoss- oder Latenherrn sentens vnd ergangen vrtheils
"in der zweiten instant beschweren wurde, soll berselbig in
"ber dritter instant an vns, als den Landtfürsten, und
"nicht ausslendig appellieren mögen" —) 43). Auch in Baiern
ging die Berusung von den Hosmark- oder Niedergerichten bereits
seit dem 15. Jahrhundert an den Landesfürsten "und seiner Gna"den Räthe" 44), und seit der Mitte des 15. Jahrhunderts an den
herzoglichen Hospath. ("für unsere als der Landssürsten Hospäthe
"alher beschehen") 48).

# S. 781.

Endlich stand auch ber Bollzug ber von ben Fronhofgerichten gesprochenen Urtheile unter bem Schutze ber öffentelichen Gewalt. Daher mußten die Landesherrn und die landesherrlichen Beamten und in anderen Territorien die Schirmobgte babei hilfreiche Hand leisten 48).

In bemselben Verhältnisse nun, wie die Fronhofgerichte zu ben landesherrlichen und schirmvogteilichen Gerichten, standen auch diese wieder zur obersten öffentlichen Gewalt, b. h. zur obersten Vogtei von Kaiser und Reich. Daher durfte man sich, z. B. in der Abtei Weisenburg, wenn der grundherrliche Schultheiß nicht helsen konnte oder wollte, an den Vogt wenden und, wenn auch dieser nicht helsen konnte, an den kaiserlichen Landwogt. ("Wann sich aber zutrüge, daß etwan einer von den erto"berten Güthern nicht weichen wolte, und der Kläger also zu der "seinigen nicht kommen möchte, solle er den Schultheißen umb

<sup>43)</sup> Julich u. Berg. Berordnung von 1558 in ber Reformation von 1583, p. 135.

<sup>44)</sup> Urtheil von 1487 in Mon. Boic. VIII, 289.

<sup>45)</sup> Urf. von 1540 u. 1549 bei Lori, p. 802.

<sup>46)</sup> hofrecht von Loen, §. 77. Gerichtsschein von 1588 bei Kindlinger, M. G. II, 898 u. 894. vgl. noch oben §. 888.

"handthabung anrusen, so ber Schultheiß zu schwach wäre, soll er "ben Bogt aufuchen, wo ber Bogt zu schwach sein wollt, soll ber "Schultheiß umb handthabung ben Landvogt anrusen, damit ber "Aläger möge gehandhabt werben, wie bann solches ein alter brauch "und herkommen ist, und haben die Schöffen des Staffelgerichts "serner mit solcher handthabung nicht zu thun") 47). Allenthalben hatte aber auch in grundherrlichen Angelegenheiten eine Berufung an die Reichsgerichte statt, insbesondere auch in Baiern 48).

Die grundherrlichen Gerichte ftanden bemnach junächst zwar unter ben landesherrlichen Gerichten ober unter der Bogtei, in letzter Inftanz jedoch auch noch unter dem Schutze von Kaiser und Reich und unter den Reichsgerichten, bis auch dieser Schutz seit ber Ertheilung von kaiserlichen Privilegien de non appellando wieder wegsiel, was z. B. in dem Herzogthum Jülich und Berg bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts geschehen ist 40).

#### c. Beamte ber öffentligen Gewalt in ben hofmarten.

# S. 782.

Die Frondofe standen, wie wir gesehen haben, sammt und sonders unter der öffentlichen Gewalt. Daher sindet man ursprüngslich in allen Frondosen und Hosmarken zweierlei Beamten neben oder vielmehr über einander, außer den Frondosbeamten auch noch Beamte der öffentlichen Gewalt. Ursprünglich waren dieses die Gaugrafen, z. B. im Stifte Worms 50), im Stifte Frizlar 51), in der Abtei Stablo 52), im Rheingau u. a. m. 53), oder auch die Markgrafen und Herzoge 54). Seit der Erblichkeit des gaugrässichen

<sup>47)</sup> Ungebrudtes Beisenburger Munbat Recht.

<sup>48)</sup> Grimm, III, 642, §. 19.

<sup>49)</sup> arg. Julich u. Berg. Berordnung von 1558 in der Reformation von 1582, p. 185.

<sup>50)</sup> Urf. von 1014 u. 1056 bei Schannat, II, 40 u. 57. comiti pro eo justitiam faciat. —

<sup>51)</sup> Hofrecht von 1109 bei Kinblinger, hör. p. 230. cum comite advocatoque ejusdem familie Wernero. vgl. p. 238.

<sup>52)</sup> Dehrere Urt. bei Rit, Urt. bes Rieberrheins, I, 89 u. 41.

<sup>53)</sup> Bobmann, II, 688 f.

<sup>54)</sup> Urf. von 974 bei Lindenbrog, sept. septentr. I, 182. — nalius dux,

und herzoglichen Amtes waren es aber bie Erbgrafen und Erbherzogen, also bie späteren Landesherrn und bie landesherrlichen Beamten, 3. B. in ben geiftlichen und weltlichen hofmarten in Baiern 86). Eben so in ben meiften weltlichen Grundherrschaften in ben verschiedenen Territorien und in vielen geiftlichen Herrichafs ten (§. 766-770). In ben Reichshöfen und Reichsherrschaften find es die Reichsvögte, Reichslandvögte, Reichsschultheiße, Reichs-amtleute und Landgrafen gewesen, 3. B. in Schwaben 50), in ber Schweiz 57), im Elfaß, in Franken, in Westphalen u. a. m. (§. 768). In ben geiftlichen Grundherrschaften endlich waren es zwar ofters ebenfalls bie Lanbesherrn. Sehr häufig hatten aber bie geiftlichen Herrschaften auch eigene Schirmvögte. Und es hatte sobann nicht selten jebe Grundherrschaft ober sogar jeber einzelne Fronhof in einer größeren Herrschaft seinen eigenen Schirmvogt. So waren in bem Fronhofe bes Klofters Rommersborf bie Grafen ju Sann bie Schirmvögte 58), in bem Fronhofe bes St. Peter Stiftes in Mainz zu Krotenburg (curia sita in villa Crotzenburg) bie Grafen von Riened 60), ju Ribbe bie herren von Eppftein, ju Rentnich die Erzbischöfe von Köln u. s. w. 60). Sben so hatte ber Fronhof zu Fleringen seinen eigenen Bogt 61). Und baffelbe gilt auch von ber Bogtei bes Berghofes in Schwaben 62).

Befanden sich nun in einer und berfelben Billa mehrere Fronhofe, so konnte ein jeder von ihnen seinen eigenen Bogt haben. Daher findet man in manchen Billen mehrere, sogar brei bis steben

7

neque marchio vel comes, aut alia quaelibet judiciaria potestas. vgl. p. 185, 186 u. 187. Grimm, I, 689. "ber hof zu Baffenheim ist ein "freihof, und hat anderes vogtes nit, wan ben herzogen von "Schwaben."

<sup>55)</sup> Grimm, Ill, 640, §. 2 u. 6, 666, §. 8 u. 11.

<sup>56)</sup> Ørimm, III, 644.

<sup>57)</sup> Grimm, I, 79, 159, 162, 165, 166, 260 u. 264.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 617. "foll ein graue ju Sann jur zeit wie ein vogbt und "fchirmherr bes hoffs und bes herrn abts angeruffen werben."

<sup>59)</sup> Grimm, III, 504 u. 507.

<sup>60)</sup> Grimm, I, 527, 529, II, 788.

<sup>61)</sup> Grimm, II, 522 u. 524.

<sup>62)</sup> Urf. von 1267 bei Lori, p. 11.

solder Bogte. (modo habentur in villis sancti Petri multi advocati, immo raptores, in aliquibus quinque, in aliquibus quatuor, in aliquibus tres, in aliquibus etiam septem) 63). Richt selten standen jedoch auch mehrere Fronhofe unter einem und bemfelben Schirmvogte, g. B. unter bem Kaftenvogte von Det fünf Fronhöfe bes Bischofs von Strafburg. ("Ich spriche im zu "recht, bas er ist vogt über fünf hofe, bie ber ftift angant") 64). Die Grafen von Arnsberg hatten bie Bogtei in fehr vielen erzstifs tifc Rolnischen Fronhöfen und mit ber Bogtei große Berechtigun= gen in biefen Sofen 65). Die Grafen von Pfenburg hatten bie Bogtei über fünf Fronhofe bes Stiftes Werthen. (advocatias quinque curtium) . Die Grafen von Riened hatten bie Bog= tei in ben brei bem Rlofter Schonrein gehörigen Dorfern hofftetten, Raffenbach und Halsbach et). Auch hatten zu Lehen die Grafen von Falkenstein mehrere Bogteien über einzelne Sofe (mansi) von bem Stifte Quedlinburg 66) und die herren von Lo von bem Stifte Minben . Andere zumal kleinere Grundherrschaften hatten aber insgemein nur einen einzigen Bogt, z. B. bas Kloster Waldtirch im Breisgau 10), die Abtei Limburg bei Durtheim 71), die Abtei Pfeffers und in früheren Zeiten auch die Abtei St. Gallen 12).

<sup>68)</sup> Fulcardi epistola ad Henricum IV, in libello de gestis abbatum Lobiensium bei D'Achery, II, 747. vgl. noch Urf. von 1116 bei Zylles. p. 51. Bodmann, II, 684 ff. Hullmann, Gesch. bes Urspr. des Stände II, 71.

<sup>64)</sup> Grimm, I, 757.

<sup>65)</sup> Urf. von 1254 u. 1272 bei Bigand, Archiv, VI, 22%. jus in ipsis curtibus ratione advocatie recipere. vgl. p. 242.

<sup>66)</sup> Urf. von 1225 u. 1226 bei Kremer, atab. Beitr. jur Gilich: unb Bers gifch. Gefch. II, 121 u. 122.

<sup>67)</sup> Grimm, III, 542--549 u. 551.

<sup>68)</sup> Mehrere Urf. von 1231 bei Rettner, antiqu. Quedlinb. p. 254-256. de advocatia praedictorum mansorum — advocatiam quinque mansorum. —

<sup>69)</sup> Urf. von 1247 bei Treuer, Gefchl. hift. ber von Munchausen, p. 12. advoacaciam trium mansorum in Rogelage. —

<sup>70)</sup> Grimm, I, 368 u. 869.

<sup>71)</sup> Grimm, I, 783.

<sup>72)</sup> von Arr, I, 810, Rot. b.

Ursprünglich pflegten bloß weltliche Herren oder ber König selbst Schirmvögte zu sein. Späterhin sindet man aber auch geistliche Stifter und Erzstifter als Schirmvögte von zumal geistlichen Grundherrschaften. So hatten die Erzbischöse von Köln die Schirmvogtei zu Kentnich <sup>73</sup>), die Bischöse von Utrecht die Bogtei in drei Fronhösen des Stiftes Essen im Saallande <sup>74</sup>). Auch haben sich die geistlichen Grundherrschaften in späteren Zeiten mehr und mehr von ihren weltlichen Schirmherrn loszumachen gesucht, und mit der össentlichen Gewalt überhaupt auch die Schirmvogtei erworben. So in der Abtei St. Gallen <sup>75</sup>), im Stifte Konstanz <sup>76</sup>), im Erzstifte Mainz <sup>77</sup>) u. a. m.

Aus bem Bisher Bemertten ift zu entnehmen, bag bie Schirmvögte Inhaber ber öffentlichen Gewalt gewesen find. Und aus bem Folgenben wird sich bieses immer klarer und beutlicher herausstellen. Daher war diese Bogtei von der Fronhofgerichtsbarkeit wefentlich verschieden. Die Fronhofgerichtsbarkeit ist nämlich eine grundherrliche Gerichtebarteit gewesen, ober fie ift wenigstens aus einer Bogtei, welche ohne alle öffentliche Gewalt war, also aus einer Privatvogtei, welche felbst grundherrlicher Natur war, hervorgegangen. Jeber Grund : und Schutherr (grundherrlicher Schutherr ohne öffentliche Gewalt) hatte bemnach und zwar, wie wir gesehen haben, ohne alle Berleihung von Oben, eine altherge brachte Gerichtsbarkeit über seine grund- und schuthorigen Leute hinfichtlich aller und jeber Streitigkeiten unter biefen. Rur allein bei ben Berührungen mit ber öffentlichen Gewalt und mit Dritten, entweber mit freien Leuten ober mit Hörigen einer anberen herr schaft, standen die grund und schuphörigen Leute unter der öffent: lichen Gewalt und unter ben öffentlichen Gerichten. Seit ber Be freiung ber Grundherrschaften von bem Zutritt ber öffentlichen Beamten hatte man baher in ben Immunitatslanden eigene Beamten nothwendig zur Ausübung ber öffentlichen Gewalt in bem

<sup>78)</sup> Grimm, II, 788.

<sup>74)</sup> Urf. von 1824 bei Rinblinger, bor. p. 882. Grimm, III, 877.

<sup>75)</sup> Grimm, I, 228 u. 288.

<sup>76)</sup> Grimm, I, 288.

<sup>77)</sup> Bobmann, II, 689.

befreiten Gebiete. Und eben biese Beamten waren in den geiststichen und in vielen weltlichen Grundherrschaften die Bögte. Diese Bogtei war demnach ein Ausstuß der öffentlichen Gewalt. Und zu ihrem Bestige ist allzeit eine königliche Berleihung nothwendig gewesen, z. B. in dem Fronhose der Stistkkriche zu Frizlar. (advocatum hadeant, nisi unum legalem qui dannum Regis hadeat) <sup>76</sup>) u. a. m. Auch die Abtei St. Gallen besaß daher die Bogtei zu Tablatt, zu Rorschach u. a. m. von Reichs wegen. ("Die "vogth zuo Korschach ist ains herren vnnd sins gozhus zuo sant "Gallen von des richs wegen.") <sup>79</sup>).

# §. 783.

Sinfichtlich ber Verleihung ber öffentlichen Sewalt bat ein wesentlicher Unterschied zwischen ben geiftlichen und weltsichen Immunitatsherrschaften und ben Erbgrafschaften und Erbzentgrafschaften bestanden, über welche nun noch Einiges im Allgemeinen bemerkt werben muß.

In ben geiftlichen und weltlichen Immunitatelanben wurde nicht felten die hohe ober die niedere Bogtei von dem König verliehen, je nachbem bie öffentliche Gewalt ganz ober theilweise verliehen werben sollte. Aber auch die niedere Bogtei konnte wieber auf boppelte Weise verliehen werben, entweder dem Grundherrn felbst ober einem Dritten, ber aber ebenfalls wieber Grundherr in einer anberen Herrschaft sein konnte. Das Erstere geschah öfters gleich bei ber Berleihung ber Immunitat von bem Zutritt ber öffentlichen Beamten, zuweilen aber auch mittelft einer eigenen spateren Berleihung. Daher wird nicht selten auch in spateren Zeiten noch biefer befonderen Verleihung Erwähnung gethan. Da jedoch noch häufiger teine eigene Berleihungs-Urtunbe ausgefertiget wor ben, ober biese wieder verloren gegangen ift, so findet man sehr baufig ben Grundherrn im Befite ber nieberen Bogtei, alfo im Befite ber vollftanbigen nieberen Gerichtsbarkeit, ohne daß bie Berleihung felbst nachgewiesen werben kann, die aber bennoch, wenn nicht ausbrücklich, boch wenigstens ftillschweigend erfolgt sein muß,

<sup>78)</sup> hofrecht von 1109, S. 1 bei Kindlinger, Sor. p. 280.

<sup>79)</sup> Grimm, I, 288. vgl. p. 228.

indem ohne königliche Verleihung niemand ein Recht auf die öffentliche Gewalt haben konnte. Die niebere Bogtei, b. h. bie niebere Berichtsbarkeit ober bie sogenannte Civilgerichtsbarkeit, wurde aber öfters auch einem anberen als bem Grundherrn verlieben, meistentheils einem mächtigen Herrn, ber anderwarts Grundherr war. Und bann pflegte bieselbe in einer Uebertragung ber Zent= gerichtsbarkeit ihren Ursprung zu haben, in einer ausbrücklichen ober stillschweigenden Uebertragung von Seiten bes Inhabers ber öffentlichen Gewalt. Als stillschweigende Uebertragung ift insbesonbere auch die Erblichkeit bes Zentgrafenamtes zu betrachten. Und sehr viele Inhaber ber nieberen Bogtei ohne Grundherrschaft find offenbar die Nachkommen ber früheren Zentgrafen. In jenen geiftlichen Immunitatelanben, in welchen bem Grundherrn, bem Bischof ober Abt, die gesammte Grafengewalt ober auch nur die Zentgrafengewalt (bie hohe ober bie niebere Bogtei) übertragen worben war, wurbe ofters bie Bogtei (bie hohe ober niebere Bogtei) von biefem einem anderen Grundherrn übertragen, meistentheils zu Leben gegeben. In vielen geiftlichen Grundherrschaften hat übrigens auch ber Konig felbft fich bie Schirmvogtei vorbehalten, und diese sodann burch einen Stellvertreter, burch einen von ihm ernannten Bogt, ausüben laffen.

In ben Erbgrafichaften bagegen gehörte natürlicher Beife bie hohe Gerichtsbarkeit und fehr häufig auch bie niebere ben Erbgrafen, und bie Eine wie die Andere wurde sodann von ihren Stellvertretern, in spateren Zeiten also von ben landesherrlichen Beamten verwaltet. Bur Ausübung ber hohen Gerichtsbarkeit (bes Blutbanns) pflegten insgemein Lanbrichter, Pfleger, Amtleute, Landvögte, Bicebome u. f. w., in späteren Zeiten aber Hofrichter angestellt zu werben. Die unter ihrem Borfite gehaltenen Gerichte find bemnach an die Stelle ber Gaugerichte getreten. Die nie bere Gerichtsbarkeit bagegen wurde in ben Fronbofen und Grundherrichaften ber Erbgrafen, beren jeber Erbgraf eine größere ober geringere Angahl zu besitzen pflegte, insgemein bem lanbesherrlichen Fronhofbeamten übertragen und auf diefe Weise die Fronhofgerichtsbarkeit mit einem Theile der öffentlichen Gewalt vereiniget. Viele landesherrliche Aemter sind baher aus solchen Fronhofgerichten hervorgegangen. In anderen Theilen ber Erbgrafschaft bagegen, in welchen ber Erbgraf nicht selbst Grundherr, die Grundherrschaft vielmehr in anderen Handen oder gar teine Grundherrschaft vorhanden war, in diesen Theilen der Erbsgrafschaft wurden entweder eigene Gerichte für die niedere öffentsliche Gewalt (für die niedere Bogtei) errichtet und diese mit einem landesherrlichen Beamten besetht; oder es hatte der alte Zentgrafsein Amt erblich gemacht und ließ nun durch einen Stellvertreter, welcher ebenfalls den Namen Bogt oder auch Zentgraf zu sühren pflegte, die niedere Bogtei verwalten; oder der Erbgraf ernannte als seinen Stellvertreter zu dem Ende einen der in seiner Erbgrafschaft ansäßigen Grundherrn und verlieh ihm die niedere Bogtei als ein Erblehen, und dann pflegte auch dieser von dem Erbgrafen belehnte Bogt wieder zur Ausübung des Amtes einen Stellvertrester, den wirklichen Beamten, zu ernennen.

In vielen Fallen tann nun die Entstehung ber hohen und ber nieberen Bogtei, also beren Berleihung ober beren Bereinigung mit ber Fronhofgerichtsbarkeit nachgewiesen werben, in ben meisten Fallen aber nicht. Daher findet man in spateren Zeiten so viele Grundherren und auch Anbere, welche in ber Bogtei selbst keine Grundherrichaft hatten, im Befite ber hohen ober niederen Bogtei, ohne bag eine Berleihung von Seiten ber öffentlichen Gewalt nach= gewiesen werben tann. Allein auch in biefen Fallen muß allzeit eine Berleihung vorausgeset werben, eine Berleihung ber Grafengewalt, ber Reichsvogtei ober ber Zentgrafengewalt von Seiten bes Raifers und Reiches, ober in ben lanbesherrlichen Territorien eine Berleihung ber hohen ober nieberen Bogtei (ber hohen ober nieberen Gerichtsbarkeit) von Seiten bes Lanbesherrn. Denn ohne tomigliche ober landesherrliche Berleihung hatte niemand die öffent= liche Gewalt, weber die hohe noch die niebere Bogtei (§. 433). Daher ber nur zu oft migverstandene Grundsat, daß bie Gerichtsbarteit von der königlichen ober landesherrlichen Ge walt ausgehe. Denn biefer Grunbsat ift nur hinfichtlich ber öffentlichen Gerichtsbarkeit mahr. Er muß bennach auch auf bie öffentliche Gerichtsbarkeit beschränkt werben.

Für die Fronhosgerichtsbarkeit nämlich war, wie wir gesehen haben, eine solche Berleihung nicht nothwendig. Denn diese Gerichtsbarkeit besaß jeder Grund= oder Schutherr schon von Rechts= wegen. Sie war demnach auch kein Aussluß der königlichen oder landesherrlichen Gewalt (§. 433). Sie erstreckte sich jedoch nur

auf die grunds und schuthörigen Leute, keineswegs aber auf die in der Grundherrschaft angesessenen Freien. Da nun aber sämmtliche Streitigkeiten unter den hoshörigen Leuten einer Herrschaft, also auch die Streitigkeiten über deren Erb und Eigen zur Zuständigskeit der Fronhosgerichtsbarkeit gehort haben, so stand auch den Fronhosgerichten eine vollständige, natürlicher Weise nur auf die Hörigen beschränkte, niedere Gerichtsbarkeit zu.

Zwischen ber nieberen Bogtei und ber Fronhosgerichtsbarkeit hat bemnach eine gewisse Aehnlichkeit bestanden. Denn keine von beiben hatte einen Blutbann, beibe hatten aber alle übrigen nicht im Blutbann liegenden Rechte, also eine vollständige niedere Gerichtsbarkeit, die sogenannte Civilgerichtsbarkeit, welche jedoch bei den öffentlichen Gerichten auf die Freien und bei den Fronhosgerichten auf die Hörigen beschränkt war. Und eben diese Aehnlichkeit beiber mag zu ihrer Berwechselung und zu ihrer gegenseitigen Bermengung und Bermischung nicht wenig beigetragen haben, wie ich dieses in einem eigenen Werke weiter zu entwickeln gedonke.

#### S. 784.

Die Beamten ber öffentlichen Gewalt, welche burch eine königliche ober landesherrliche Berleihung der hohen oder der niederen Bogtei oder durch die Erblichkeit des Amtes selbständige Inhaber der ganzen oder theilweisen öffentlichen Sewalt geworden waren, pflegten den allgemeinen und vieldeutigen Namen advocati, Bögte, Faute u. s. w. zu führen. Zum Unterschiede von jenen Bögten, welche keine öffentliche Gewalt gehabt haben, nannte man die Bögte mit öffentlicher Gewalt sehabt haben, nannte man die Bögte mit öffentlicher Gewalt sehabt haben, im Espas u. a. m. 30). Freie Bögte nannte man sie eben deshald, weil sie Inhaber der öffentlichen Gewalt waren und daher nur freie Leute die Bogtei besitzen konnten. ("sol auch das gerichte nieman densitzen denne ein frige hant von Ochsenstein." Die Herren von Ochsenstein waren nämlich die Schirmvögte) 31). Außerdem nannte man die Inhaber der Bogtei auch Bogthern 32), Schirms

<sup>80)</sup> Grimm, I, 868, 369, 699, 704, 713, 728.

**<sup>=,</sup> I, 699.** 

<sup>.</sup> II, 524, 585.

herrn \*3), Schirmvögte, Gewaltherrn \*4), Gewaltvögte (Gewaltvogt, Gewaltvoigt, Gewaltvaigt, Gewaltvaidt) \*85), Gewaltboten (Balpoben, Balppoben) \*6), Gewaltschirmherrn \*7), Bannherrn \*8), Bannvögte\*3), Kastenvögte (Kastenvogt\*6), Kastenvögte (Kastenvogt\*6), Kastenvögte (Kastenvogt\*6), Obrigkeit \*4) ober bie vogteiliche Obrigkeit, z. B. in Franzten \*8). Und unter günstigeren Umständen, als die Habsburger in der Schweiz gehabt haben, ist aus dieser Schirmvogtei die Landes-hoheit hervorgegangen.

Auch diese Schirmvögte hatten, wie bereits bemerkt worden ist, ihre Stellvertreter, welche den eigentlichen Dienst zu besergen hatten. ("der freie vogt mag einen an seine statt sehen der "den tag richtet") \*6). Und auch diese Beamten der Schirmvögte naunte man wieder Bögte oder Faute, z. B. in der Abtei Limsburg. ("Die Bohlgeborne Herren Grauen zu Leyningen undt "Dagspurgst zc. sindt Fauth zu Durrckeim und tragen die Fausthen von dem Gloster Limpurgst, und von den Gnaden des heisligen Creuzes zu Lehen, und darmit die Fauthen in Ihrer "G. Ramen verwaltet, haben sie ein Fauth ghen Durrsheim zu "sehen, alles das shenige zu gebrauchen, Gerechtigsheit zu su"den, was die Grauen von Alters herbracht" —) \*7). Eben so

<sup>88)</sup> **G**timm, I, 617, 775, 776, II, 589.

<sup>84)</sup> Orimm, II, 581, 548, 673, 675, III, 831.

<sup>86)</sup> Grimm, II, 581, 532, 111, 797 u. 838.

<sup>86)</sup> Grimm, I, 627, 628 u. 629.

<sup>87)</sup> Grimm, II, 582.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 682 u. 689.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 684.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 288, 776, 776. Urf. von 1640 bei Seiber, p. 846.

<sup>91)</sup> Ocimu, I, 278, 288, 757.

<sup>92)</sup> Grimm, I, 790 u. 792.

<sup>98)</sup> Grimm, I, 167.

<sup>94)</sup> Grimm, III, 616.

<sup>95)</sup> Wehner, observ. p. 495.

<sup>96)</sup> Grimm, I, 868.

<sup>97)</sup> Ungebrudtes Beisthum im grünen Buch von Durtheim. vgl. Grimm, I, 788.

in ber Schweig, im Elfaß u. a. m. 98). Diefe Stellbertreter ber Inhaber ber Bogtei nannte man aber öfters auch Untervögte (subadvocatus 90) "Bnbervogt") 1), Bicevogte (viceadvocatus2). qui vice advocati) 3), sobann Amtleute (officiati, 3. B. au Kentnich am Nieberrhein 1), "Amptlut — Umptmann — Amt-"mann" -), 3. B. in ber Schweiz, in ber Pfalz, in Franken u. a. m. b), ferner Schultheiße u. f. w., g. B. in ber herrschaft Konigstein, in ben Grafschaften Sann, Riened und Bertheim u. a. m. .). Und nicht felten follten biefe ftellvertretenben Bogte, wiewohl fie die Trager ber öffentlichen Gewalt in ber Herrschaft waren, ans ben Bogtleuten felbst genommen werben. Rur burften biese nicht in Diensten bes Grundherrn stehen. ("Der von Och-"senstein (ber Inhaber ber Bogtei) sol ouch einen bogt kiesen ufser "ber voegtigen, ber vor nit ein ambahtman ist eins bischofes von "Strafsburg" b. h. bes Grundherrn) 1). Diefes war aber naturlich nur in jenen Herrschaften julaffig, in welchen teine vollfreie Leute anfägig maren, indem vollfreie Leute unter feinem borigen Beamten fteben tonnten.

# d. Rechte und Berbindlichfeiten ber Benmten ber öffentlichen Gewalt und ihrer Stellbertreter.

**§**. 785.

Alls Inhaber ber öffentlichen Gewalt hatten bie

<sup>98)</sup> Grimm, I, 163 u. 700.

<sup>99)</sup> Urf. bei Rit, Urfunden jur Gefch. bes Rieberrheins, I, 64.

<sup>1)</sup> Grimm, I, 111, S. 17. Offn. von Knonau, §. 22 bei Schauberg, I, 78.

<sup>2)</sup> Urt. von 1126 bei Rinblinger, M. B. II, 154.

<sup>3)</sup> Urf. bei Rit, I, 41.

<sup>4)</sup> Grimm, II, 738. ad ejus (advocati) officiatum (b. h. ben Amtmann ober Stellvertreter bes Bogtes) — ratione advocatie spectat desensie et juris dictio dicte curtis. —

<sup>5)</sup> Grimm, I, 162, 195, 775, III, 543, 549, 566 u. 571.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 572, 574, 619, III, 493, 528, 565, 566 u. 571.

<sup>7)</sup> Grimm. I, 700. Das Wort viser bebeutet hier offenbar so viel als aus, nicht außerhalb. Denn in bemfelben Beisthum wird es in biefem Sinne gebraucht. Es heißt 3. B. "erbere lute ufser ir gemeinbe."

nhaber ber öffentlichen Gewalt war nämlich nichts weniger als ber ganz ober theilweise auf sie übersbann, also bas Recht ben Königsfrieden zu handerhalb ber Grenzen ber königlichen ober öffentlichen ten und zu verbieten (§. 429). Mit diesem Bannsauch die öffentliche Gerichtsbarkeit zusammen, über chher weiter zehandelt werden soll, nachdem zuvor er die Bogtei ohne Gerichtsbarkeit bemerkt

n nämlich zuweilen Schirmvögte vor, welche wohl rmen, aber teine Gerichtsbarteit, und inebe-Blutbann baben follten. Go tommt im Rlofter Erneben ober vielmehr über bem Fronhofbeamten auch ogt und ein Lanbrichter, offenbar ein faiferlicher Der Freivogt follte bem Rlofter Meier bei Aus-Umtes helfen. ("er fol einen freien vogt anruefen, ffen ribten bie fach"), und ihn schuten und schirmen. in hatte er jeboch nicht. Diefer gehörte vielmehr bem elder auch Oberlanbrichter genannt wurde. Da= Diffethater an biefen ausgeliefert werben 62). In Bernach hatte ber Gewaltvogt zwar bas Recht ben ewaffneter Sand zu schirmen. ("mit gewapneter handt aufften ichwert ju beichirmen") und ben Diffethater ("ob jemanbte ben leib vermacht hette bynnen bem nnen bem borff, ben fall gruffen ber gewaltvogt ober Der, ond ber vogt fall hain enn ftod ba ftaen ond fall halten bren tage lang bnb fall nach bem fürsten ober melhaber fchiden"). Den Blutbann felbst hatte jeboch firft felbft. Der verhaftete Diffethater mußte baber an an feinen Stellvertreter, an ben Befchlehaber ausgeen 63). Aus biefen und anderen Beispielen folgt inbefviel, bağ bie Schirmvögte zuweilen nicht bie gesammte Gewalt, vielmehr nur einen Theil berfelben, entweber Schirmgewalt ohne Gerichtsbarkeit ober, wie wir fogleich

m, I, 704.

m, III, 787. vgl. 798.

Herrn von Erimberg sollten als Inhaber bes Lanbgerichtes zu Gebern bie Lanbsiebel bes herrschaftlichen Gerichtes von Milhaufen ichuten und schirmen 11). Dieselbe Berbinblichkeit hatten bie lanbesherrlichen Amtleute und Burggrafen im Rheingau u. a. m. =). Sie sollten bie zu bem Fronhofe gehörige Herrschaft mit Schilb und Rolben gegen außere und innere Feinde fchuten und fchte men. (advocatus defendere tenetur ecclesiam sancti Petri predictam, sua bona et suos homines cum clypeo et clava contra omnes et singulos suos injuriatores et inimicos, si et in quantum requiretur 13). "ber faub sp schulbig zu "fchuren unde zu fchirmen mit fchilbe unde mit tolben, bie "egen Herren bechand und capittel ir lip unde ir gut, unde ir borf, "unde ir armen lube zu Cropenburg widder alle ir und ires stiffts "fiende und schediger, als bicke bes uoit geschiet, und als bicke er "es geheiszen unde gemanet wirbet") 14). Wenn baher ein Höriger gefangen genommen worben war, fo follten bie Schirmbogte ungefaumt, gekleibet wie sie waren, felbft ohne Schube mit blogen Füßen, bas ungesattelte Pferb befteigen, bem Gefangenen nacheilen und, wenn berfelbe mittlerweile schon in eine Festung gebracht worben, biefe belagern, bis ber Gefangene wieber frei war. ("Und "wenne ein man bon ben vogetigen gevangen wurt, fo fol er "one sume uffigen barvussig, obe bas pfert nit gesattelt ist, und "wo er ouch an eime fusse barfus, er sol sich nut sumen unge er "ben anbern schuch angelege, und sol noch ilen ben man zu erretntende. Und wurde er uf ein vesten gefurt, so sol er fur die ve-"sten vallen, und uber naht bo ligen mit gewalt, und sol hinder "sich senden zu eime bischofe ober zu sinen pflegern und in die vo-"getigen umb helfe") 18). Und biefe Bilfe mußte ber Schirmvogt wenigstens für eine turze Zeit (einen Tag und eine Racht) auf eigene Roften leiften. ("ombe ben bienft solle ein vougt my nfant Beters man baren einen bag bnb ein naht in fyme toften,

<sup>11)</sup> Grimm, III, 405.

<sup>12)</sup> Urf. von 1289 bei Bobmann, I, 151.

<sup>18)</sup> Stimm, III, 504.

<sup>14)</sup> Grimm, III, 512.

<sup>15)</sup> Grimut, I, 701. vgl. 748.

"bebarf er fie me, fo fol er mme fo liep thun 16). welcher huber "underwegen, so er ben hof suchen wolt, gevangen wurde, so foll "aber ber vogt mit feinem pferbe und fnecht in feinem costen "ten tag und die nacht zu riten nacheilen") 17). Der Schirmvogt follte zu bem Ende nöthigenfalls auf eigene Rechnung fogar ein Pferb zu tob reiten ("hebben be frien noth, so si be mener schulbig "to riben ein pferd zum bobe, und bat ander pferbt fo he bat och "tom bobe rith, sien se ehm schülbig tho betalenbe" 18). Der Bogt war sogar gehalten so lange zu kampfen, bis er selbst überwältiget war ("Unbe wer ist, bag ir borf ober armen lube zu Eropenburg "genobiget ober geschebiget wurden, so sal ber faut bag unberfteben .ju weren, unbe ftehen an ber falterporten, unbe vor bie ftryben "unde fechten bieg als lange, bag er gestochen ober geslagen wirbet, "bag er off finen Inghen ftebet") 19).

Insbesondere follten bie Schirmvögte auch die Fronhofgerichte mit bewaffneter Sanb ichuten und ichirmen, und zu bem Enbe ben Situngen, fo oft es begehrt wurde, beiwohnen ("ber foll "fiben nieben ahn zur linden handt ben ben grundtherrn mit ge-"wapneter hand, vnb ein schwerdt haben in feiner hand, vnbt aufs "biefer ursachen, wannehe iemanbt wehre — vnb ber vogtherr an-"gesprochen wurd, soll er ihnen schirmen vor gewald und vor bn-"recht") 20).

Enblich hatte ber Inhaber ber öffentlichen Gewalt, ba er bie Brundherrichaft ichuten mußte, auch noch bas Oeffnungsrecht, b. h. bas Recht, wie bie Weisthumer sagen, die Herrschaft zu foliegen und wieder zu entschliegen 21), und die festen Thurme und bie Coluffel zu ben Thurmen und Pforten in feinen Sanben 22).

<sup>16)</sup> Grimm, 1, 785.

<sup>17)</sup> Grimm, I, 748 vgl. I, 699, III, 191 S. 5 u. 6.

<sup>18)</sup> hoffprache ber Betterfreien S. 12 bei Grimm, III, 191.

<sup>19)</sup> Grimm, III, 512.

<sup>20)</sup> Grimm, II, 546. rgl. noch Grimm, II, 546. und oben §. 692.
21) Grimm, III, 559. vgl. oben Rot. 10.
22) Grimm, III, 803. "Mir whien auch dem schirmeherrn, der ben hoen thorn "ine hait ond bie fluffell von ben portten, vor recht." -

### §. 786.

Mit ber Schirmgewalt hangt auch bas Geleitsrecht gufammen. Auch bie Grundherren hatten, wie wir gefehen haben, ein wiewohl nur auf ben Sofbann beschränktes Geleitsrecht (§. 431 und 432). Neben und über biefem grundherrlichen Geleitsrechte hatten nun auch bie Inhaber ber öffentlichen Gewalt bas Recht bes sicheren Geleites, welches jumal wegen bes Berkehres mit Freien und mit Fremben, welche ber Grundherr nicht schutzen konnte, nothwendig war ("Auch han fie vnferm hern" — bem Grafen von Wertheim als "oberften herren bnb faut — gewist, bass er geleit "habe zu geben off allen ben guten zu hartheim, fie fin wefs fie "fin") 23). Bermoge biefes Geleitsrechtes mußte nun außer bem Grundherrn auch noch ber Schirmvogt bem in einen Fronhof geflohenen Miffethater sicheres Geleit geben und bie Freiheit bes Fronhofes felbst huten und bewahren helfen ("die herren sollen ben "gelenden eine banmeile wegis, wohin bafs er begehrt, und bie "herren von f. Florin und die vogte follen follches gelette thun 24). "und was ieman missetete und brin teme, ber foll brinne fribe han "und foll ime auch nieman nachvolgend fin in bem hof - und "wer bas breche, ber beffert bem Mofter von f. Stephan lib und gut, "und sulent ban die vogte helfen twingen und die frieheit behu-"ten") 25). Und die höfhörigen Leute mußten auch hiebei ben Inhaber ber öffentlichen Gewalt unterfrühen ("fie wieseten, bafe ber "hof frie were, und wer baruf qweme, ber were frie, und ben sulle wein burggreve eine mile geleiten mit ben hofigen luben, be-"borft her fin anbere bargu") 26).

Vermöge eben bieses Schutz- und Geleitsrechtes hatten bie Schirmvögte und bie anderen Inhaber ber öffentlichen Gewalt auch in ben Grundherrschaften bie Märkte und bie Kirchweihen zu schürmen, entweber bie Schirmvögte allein ober gemeinschaftlich mit ben Grundherren und mit ben grundherrlichen

<sup>28)</sup> Grimm, Ill, 558 u. 559. vgl. noch oben \$. 431.

<sup>24)</sup> Grimm, II, 412.

<sup>25)</sup> Grimm, I, 679 S. 1.

<sup>96)</sup> Orimm, III, 487.

Beamten. Und es ftanb ihnen zu bem Enbe auch die Marttpolizei ober wenigstens irgend ein Antheil an der Marktpoli= gei zu (pas ein fawbt zu Rienecke fal komen off einen kirbabent "gein Schoname felbbritte, vnb follen schirmen ond schawernn ba-"rinn und hinaufsen, wo bes not ist bife off ben firbmengeltag zu "mittetage 27). Auch hat vufer herre alle markte zu hartheim an ichuten und zu schirmen, unnd niemand andere 28). "bas ber "foibt meyer fol mit syben scheffen bes sampstags zu abent onder "ber lynden fteen, wanne die taufflut wollen tommen fent zu hals "ten, ben fulle ber mener orlaub geben, ond ein plat ba fy fenl .fullen halten, viszeichnen 29). das mener und gericht sullen zu der "erften noinzeit und zu ber zweiten mit iren gewer off ber firmifsen "fien und die kirmiss hoden, abe etwass vberbracht geschen, soll ber "meyer mit bem botten ond scheffen dieselbigen angriffen ond thun "burgen machen 20). wer of die firbe tomme, ber moge freven tauf "haben und treiben und frey fein, er verbrech es bann mit hand "ober mund, bnb wer ba freuelt und boch ben leib mit verwirkt, jo foll bes closters schultes so viel zu im nemen, benfelben angreiffen bud gen Ravengirsburg liefern, tont aber ber schulteifs "mit feinem anhang ben nit gewältigen, fo foll er alebann "bes fcirmberru vogt anruffen, ber foll ihme von ftundt an "half ond benftand thun, dauon hat er fein ftehende "gult") 31). Daber erflaren fich auch bie Abgaben und Dartt= golle, welche bie Schirmherrn und Bogte von ben Rramern erheben burften ("bas bie fremmer fullen bem foibte und foibinnen jeberm "ein par hentsichen geben, foll jeber par IIII alb. werd fien; vnb "funft ander boffelwerd, alfe troege, poet ond ichuffeln foll man ju "30ll heben") 23).

Enblich gehörte zu biefem Schutz und Geleitsrechte auch noch bie Abhaltung bes Deggerichtes (bes Miffenrechtes) zur Abur-

<sup>27)</sup> Grimm, III, 586.

<sup>28)</sup> **Grimm**, III, 559.

<sup>29)</sup> Grimm, II, 78.

<sup>80)</sup> Grimm, II, 79.

<sup>31)</sup> Grimm, II, 192. vgl. noch oben \$. 431 u. 432.

<sup>82)</sup> Grimm, II, 79.

s. Rantet, Stonhof. IV.

theilung ber Markt= und Meßgeschäfte. Der Bogteiherr hatte babei ben Borsit. Die Urtheilssinder waren Scheffen. Der Grundherr hatte als schweigender Richter den Beisit und in Sachen seiner Zuständigkeit auch den Borsit ("wer das missenrecht besitzen soll, "daruff der scheffen erkannt, ein foidher zu Monckeler sull das "mussen recht besitzen, und der grunther sull auch ein beseis "darby hann; und wann der foidher syn sach gericht hab, were "dan dem grunthern etwass noit zu reden, so sol der foidt"herre dem Grunthern den staff lihen, das er auch den "scheffen bruich") 33).

Einigermaßen hangt mit biesem Schutz und Geleitsrechte und mit der dazu gehörigen Marktpolizei auch noch die Aufsicht über Maß und Gewicht zusammen, welche daher in vielen Grundsherrschaften ebenfalls dem Schirmvogte allein oder gemeinschaftlich mit dem Grundherrn zugestanden hat, z. B. in der Grafschaft Wertheim dem Bogte ("auch hat vnser herre vnrecht gewicht, vnrecht "maße, vnrecht fleisch, vnrecht elen zu bussen vnd niemant anz"ders") <sup>34</sup>). Im Grzstiste Trier dem Bogte ("der saigt mag desenselben abents die massen vnd das broit vsnemen zu besehen, ab "sp gerecht sein —") <sup>35</sup>). In Franken den Mittel = Rieder = Fraissherrn ober Bogtherrn ("Item salsche Maaß und Metzen ben den "Bürthen, Becken, Bauern, Müllern. Item salsch Sewicht ben den "Becken, Metzen, Krämern, Webern —") <sup>36</sup>).

### **S.** 787.

Die Schirmherrn hatten alle Bewohner ber Grundherrschaft, also auch biejenigen zu schützen und zu schirmen, welche teinen anberen Schutzherrn hatten. Daher standen alle Fremden, welche ohne in einem grundherrlichen Verbande zu stehen in einer Grundberrschaft ansässig waren, unter dem Schutze der Schirmherrn. Die Schirmherren hatten das Gebot und Verbot über die

<sup>88)</sup> Grimm, II, 78. vgl. oben S. 698.

<sup>84)</sup> Grimm, III, 559.

<sup>85)</sup> Grimm, I, 621.

<sup>86)</sup> Wehner, p. 495.

Fremben ("Auch haben sie vnserm herren gewist, dass er frembben "leuten zu verdieten habe, vand die vff zuhalten, vad niemand ans"bers") <sup>27</sup>). Und in benjenigen Territorien, in welchen nicht alles Land grundherrlich geworden war, hatten die Schirmherrn, da niemand ohne Schutherr sein sollte, das Recht die fremden Ansiebler als ihre Leibeigenen zu behandeln, wenn dieselben Jahr und Tag shue nachfolgenden Herrn in der Schirmvogtei ansässig waren, z.B. in der alten Grafschaft Wertheim u. a. m. <sup>28</sup>). Dieses ist auch der Ursprung des sogenannten Wildsangrechtes, welches die Pfalzgrasen bei Rhein in den benachbarten Territorien, in welchen sie bie Schirmherrn waren, hergebracht hatten (§ 227).

#### S. 788.

Die Schirmherrn hatten bemnach alle in einer Grundherrfcaft wohnenben Leute, insbesonbere also auch die Grundherren felbft, bann bie grundherrlichen Beamten und bie hörigen Leute zu schützen und zu schirmen ("Also bas bie Bogt schirmen "folent biefelben menger als annber lut, bie in ben hofen gefeffen "finb") 30). Ihr Leib und ihr Gut follte gefchutt und gefchirmt werben ("biefelben vogtluth in ben gerichten fefshaft, allbiempl fp "zwinghorig findt, so soll man schirmen ir lib und gut rethen, by-"ftendig und hilfrich fin 40). Das ein vogt hanthabe vnb fchirm "wiber alle boeswiht und boefselute bie kilchen ze Burich mit allen iren gutern, rechten vnb ir luten, die fie hatt vnb befitt in bem "Dorf ze hoengg 41). Der vogt, ber über ben hof und guter vogt ist, ber fol ben hof ben meier und bie guter und gotteshausleute sichirmen vor unfugen und vor gewalt auf den gerichten und ans bern ftaten, da es ihnen noth burftig ist") 42). Die Einen wie bie Anberen follten im ruhigen Befite ihrer Guter geschütt werben ("ber vrige voget fol ime friede beren und beschirmen, also bass

<sup>87)</sup> Grimm, III, 559.

<sup>88)</sup> Grimm, III, 568. vgl. noch oben §. 226 u. 227.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 81.

<sup>40)</sup> Grimm, I, 281.

<sup>41)</sup> Grimm, I, 6.

<sup>42)</sup> Grimm, I, 174.

"ber abbet geruwet fite und fribeliche uf bemefelben gute 43). foll "sein als ander selegut ber eptissen, und sullent die vogte bie ep-"tiffin baruf schirmen") 44). Daher sollten bie Schirmherrn bie Grundherren gegen ihre Grundholben und bie Grundholben wieber gegen ihre Grundherren schützen und schirmen ("vnb fol ber vogt "ba warten und besechen, bat bem gothus von fant Blefien fink "recht und fin notdurft wider var, und fol ba schirmen bag gote "hus vor ben genoffen, vnb och bie genoffen vor bem goghus") 45). Benn baber bie Grundhörigen aus ber Grundherrschaft herausgeheirathet hatten, ober wenn fie ihre grundherrlichen Leiftungen nicht erfüllen wollten oder sonft ungehorsam waren, so hatten bie Grundherren Anspruch auf ben Beistand und auf die Unterftupung bes Schirmvogtes ("War aber bag nemant aug bem Gothams "Gwalt cheret mit henrat, begert man sein (bes Bogtes) hilf bargu, fo fol er ung geholfen fein, bag berfelb peggert werb und "geftrafft") 46). 38t ein man in biefen hof horenb, ber ber ftift "fein gut wil unreichen, fo fol ber meiger an ben bogt gan und "fol im bas tunben, und fol ben vogt mit ime furen uf bas bing, "und fol ime ben man zeigen, und fol er ben man zwingen mit "seinem leib und mit feinem gut, bas bas ftift fein gut nit ber-"liere 47). Und ob ainer ober aine waren die bem Probst ze "Chyemfee ober feinen Capitl nit gehorfam wolten fein, fo mochten "in bas an dem Bogt pringen, ber in barinnen geholfen fol fein. "und Benftandt thun, bamit berfelbig Mann bem Probst ge Chyem-"see und bem Capitl gehorsam wird und sen") 48). Allein umgekehrt mußten die Schirmherrn auch die hörigen Leute gegen die Willfür ber Grundherrn schützen und schirmen ("desgleichen ob ain "Hintterfas burch ben Probst und Capitl beschwärt wurd so mocht berfelbig ben Bogt wol anrueffen 40). Der Bogt fol auch bie

<sup>43)</sup> Grimm, I, 672.

<sup>44)</sup> Grimm, I, 679 \$. 8 vgl. noch p. 674 u. 681 \$. 20.

<sup>45)</sup> Ørimm, I, 300.

<sup>46)</sup> Urf. von 1867 in Mon. Boic. VI, 481.

<sup>47)</sup> Grimm, I, 757. vgl. p. 753 u. 754.

<sup>46)</sup> Mif. von 1440 in Mon. Boic. II, 427. Grimm, III, 727 §. 7 vgl. noch Dffn. der Bogtei ju Anonau S. 14 bei Schauberg, I, 77. Brebenfo. Poffrolle bei Strobtmann, p. 78. Hofrecht von Loen, §. 77.
49) Urf. von 1440 in Mon. Boic. II, 427—428. Grimm, III, 726 §. 7.

"Urbar beschirmen, bie unserm Convent angehörent in ir Oblay") 50). Benn baber ber Grundherr bie Belchnung mit bem hofgute verweigerte, konnte fich ber Borige zu bem Enbe an ben Bogt wenben 51). Eben fo bann, wenn ber Grundherr bie hergebrachten Abgaben willfürlich erhöhen ober die grundherrlichen Dienste und Leiftungen einseitig abanbern wollte (§. 218 u. 435). Desgleichen bei willfürlichen Beräußerungen ber Sorigen 62), ober bei anderem Unrecht. ("ein iglicher lebenherr mag omb fein rechten gins pfen-"ben, wil er aber bem armen man vnrecht thun, fo mocht berfelbe "arme queres vber ben weg zihen, so sal ime enn vont zu Lichten=
"berg vertendingen und ben recht behalten") 53). Daß man sich bei verweigertem Recht ober wenn bei dem Fronhof= ober Grund= herrn kein Recht zu erlangen war, an die öffentliche Gewalt wenben burfte, ift bereits schon bemerkt worben (§. 779 u. 780). End= lich hatten die Schirmvögte auch die althergebrachten Rechte ber Borigen zu schützen und zu schirmen. ("bat wy ben hylligen Lube, "weller overste Boget wy fyn, gelovet hebben, to holdene ind to "beschermene in eren alben Rechte, als bat myt ber Waerbe ons "angebracht is 64). Das fie (bie Bogete) fullen fin zu allen bin= "gen und helfen beschirmen bes hofes recht, und theten fie bas "nicht, so ist die eptissin nicht schulbig in ze gebende bas vorgeschr. "recht") 56). Denn ohne Mitwirfung ber Görigen und ohne ihre Zustimmung burfte ihr Recht nicht geanbert werben (§. 641). Und wenn biefes bie Grundherrschaft bennoch einseitig gethan hatte, fo waren auch die hörigen Leute frei von ihren Berbinblichkeiten (S. 426 u. 435).

Konnten nun aber bie Juhaber ber öffentlichen Gewalt bie borigen Leute nicht schügen und nicht schirmen und ihnen nicht zu

<sup>50)</sup> Urf. von 1867 in Mon. Boic. VI, 431.

<sup>51)</sup> Grimm, III, 548. vgl. oben \$. 407.

<sup>52)</sup> Herecht von Essen, §. 8 bet Kinblinger, Her. p. 257 u. 260. siquis liberorum ecclesie se conferre voluerit, advocato dabit II solidos — si forte quis in posterum eos ab ecclesia alienare voluerit, advocatus eos juramento prestito gratis tueatur.

<sup>53)</sup> Grimm, III, 580. vgl. noch oben §. 778.

<sup>54)</sup> hofrecht von Effen, pr. bei Rinblinger, bor. p. 382. Grimm. III, 877.

<sup>55)</sup> Grimm, I, 680, §. 8.

ihrem Recht verhelfen, fo follten fie biefes ben Sorigen Rund thun. Und biese burften sobann ihr Recht anderswo suchen, wo fie es zu finden glaubten. Sie burften fich um andere Silfe umfeben und sogar ungehindert bie Grundherrichaft verlaffen, 3. B. in ber Abtei Brum, in ber alten Graffchaft Wertheim u. a. m. ("wannehr ihre "gnaben auch nit zu seinem recht verhülffe, als barnach berfelbig "von i. gn. erlaubnus pitten, recht zu suchen, wohe er gebent ime "geholffen möge werben 34). were auch, bafs berfelben armen lute "einer ober mehr, von ihr aigen herrschaft wegen, feindtichafft ge-"wonnen, vnnb vnfer obgenannten herrschafft abgeflagt wurben, fo "soll vnser herrschafft obgenannt sie bas wissen lassen, vnnb konnte ger sie bann nit beschirmen, so mochten sie hinweg giben vnb fich "behelffen, wo fie sich behuten mochten") 57).

Mit ber öffentlichen Gewalt hatten bie Schirmvögte und Lanbesherrn auch bas Bannrecht (Zwing und Bann) 56), ober bas Recht zu gebieten und zu verbieten ("Sie bekennen und wei-"sen einen grauen von Wiebe vor einem gewaltherrn gu gebie-"ten bub verbieten, ju richten vber halt vnb haubt 80). bem "vogt wist man hals vnb hande, verbote vnb gebote, buffe "vnd bruche und alle obirteit". Die Inhaber ber offentlichen Gewalt hatten bemnach jenes Bannrecht vollständig ausgebrückt: "Zwing vnd bann, auch alle herlichait vnnb gwaltsami, hoche vnb "nibere gricht, vnb alle andere obertait vnb gerechtigtait vnb alle "pott und verpott." 41). Diefes Bannrecht war jeboch wefentlich verschieben von bem ben Grundherrn zustehenben Bannrechte. Das

<sup>56)</sup> Grimm, II, 548. 57) Grimm, III, 573. vgl. noch p. 567.

<sup>58)</sup> Grimm, I, 192. "bas ber vorgenannt jundherr Rubolff Giel fin erben " ond nachtomen — vogt und herren find, und figen an ben enben ito "gericht zwing und penn und alle herlicheit mit aller gewaltsami." vgl. noch I, 171 u. 172.

<sup>59)</sup> Grimm, I, 833.

<sup>60)</sup> Srimm, III, 878-879. vgl. I, 199, III, 797 u. 881.

<sup>61)</sup> Grimm, I, 202—208. vgl. noch I, 192 u. 218.

Bannrecht ber Inhaber ber öffentlichen Gewalt war nämlich nichts mehr und nichts weniger als ber ganz ober theilweise auf sie überstragene Königsbann, also bas Necht ben Königsfrieden zu hands haben und innerhalb ber Grenzen ber königlichen ober öffentlichen Gewalt zu gebieten und zu verbieten (§. 429). Mit diesem Bannsrechte hing baher auch die öffentliche Gerichtsbarkeit zusammen, über welche gleich nachher weiter gehandelt werden soll, nachdem zuvor woch Einiges über die Bogtei ohne Gerichtsbarkeit bemerkt worden ist.

Es tommen nämlich zuweilen Schirmvögte vor, welche wohl **schützen und schirmen,** aber keine Gerichtsbarkeit, und insbefonbere teinen Blutbann haben follten. Go tommt im Rloster Erftein im Elfaß neben ober vielmehr über bem Fronhofbeamten auch noch ein Freivogt und ein Lanbrichter, offenbar ein taiferlicher Lanbrichter vor. Der Freivogt sollte bem Rloster Meier bei Ausabung feines Amtes helfen. ("er fol einen freien bogt anruefen, "ber fol im helfen ribten bie fach"), und ihn ichuten und schirmen. Einen Blutbann hatte er jeboch nicht. Dieser gehörte vielmehr bem Lanbrichter, welcher auch Oberlanbrichter genannt wurde. Daher sollten alle Missethater an biefen ausgeliefert werben 62). In der Abtei Echternach hatte ber Gewaltwogt zwar bas Recht ben Fronhof mit bewaffneter hand zu schirmen. ("mit gewapneter handt "bnb emm geraufften schwert zu beschirmen") und ben Diffethater au ergreifen. ("ob jemanbte ben leib vermacht hette bynnen bem "eber ober bynnen bem borff, ben fall gruffen ber gewaltvogt ober .fon beuelhaber, ond ber vogt fall hain enn ftod ba ftaen ond fall jnen da behalten bren tage lang und fall nach bem fürsten ober "senem beuelhaber schicken"). Den Blutbann selbst hatte jedoch ber Lanbesfürft felbst. Der verhaftete Missethater mußte baher an biefen ober an seinen Stellvertreter, an ben Beschlshaber ausgeliefert werben 43). Aus biefen und anderen Beispielen folgt inbefsen nur so viel, daß die Schirmvögte zuweilen nicht die gesammte öffentliche Gewalt, vielmehr nur einen Theil berfelben, entweber eine bloge Schirmgewalt ohne Gerichtsbarteit ober, wie wir fogleich

<sup>62)</sup> Grimm, I, 704.

<sup>68)</sup> Orimm, III, 787. vgl. 798.

feben werben, nur die hohe ober die niedere Bogtei gehabt haben. Gine Bogtei mit offentlicher Gewalt ohne alle Gerichtsbarkeit kommt jeboch nur ausnahmsweise vor (§. 796).

#### S. 790.

Die zur nieberen Bogtei gehörige öffentliche Gerichtsbarteit umfaßte, wie wir gesehen haben, bie gesammte Civilgerichtsbarteit und bie Strafgerichtsbarteit, wie fie ben alten Bentgrafen gugeftanben hat, also bie gange niebere öffentliche Berichtsbarteit mit Ausschluß bes Blutbanns. So in ber Bogtei zu Malters, ("Ein "Bogt sol och richten allu vreuin, vnt an bz bluot") 4) und in ber Bogtei Burgau, wo bie Junter Giel bie Bogteiherrn waren. ("vogt und herren find, und figen an ben enden iro gericht zwing "vnb penn vnb alle herlicheit mit aller gewaltsami ufs-"gelaufsen bie hohen gericht" 65). Eben fo in ber Bogiei Nieberburen in ber Schweiz. ("bie vogthe zue Niberburen vber Iftit "vnnb vber guott ist ains herren von fant Sallen vnnb bes got-"hus, visgenommen bas malafit, was vom leben gum tob "bracht wirtt") 66). In der Bogtei Hunoltstein an der Mosel. ("weisen ein hern von Honolstein ein vogt und richter vber eigen "vnd vber erbe, vber scheltwort vnd vber blubige wunden, vber "helffgeschrei, — visgescheiben bas ba bauch und halt antrifft, "bas weisen wir in bas hochgericht") 67). In ber Bogtei Breiti in ber Schweiz 68). In ber Bogtei Oberwinterthur 60). In ber Bogtei zu Birmensborf und Urborf 70). In ber Bogtei Knonau 71). In ber Bogtei von Dubenborf, welche bie Stadt Burich an fich gebracht hat. ("vnb hat (ber Bogt) vmb alle ftud ze richten vigenom-"men bie hohen gericht bas ist omb tupp ond omb frefnen bie

<sup>64)</sup> hofrecht von Malters im Gefdichtsfreund, IV, 71.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 192.

<sup>66)</sup> Grimm, I, 218.

<sup>67)</sup> Grimm, II, 849.

<sup>68)</sup> Grimm, I, 79 u. 80.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 124.

<sup>70)</sup> Grimm, I, 87.

<sup>71)</sup> Offnnung f. 1 u. 16 bei Schauberg, I, 75.

"bas bluet anruerend, barumb hat ein vogt von Kyburg zue rich-"ten") 12). Sobann bie Nieberfrais: ober Bogtherrschaft in Franten 72) und die vogteiliche ober niebere Gerichtsbarkeit ber sogenanns ten Bogtsjunker in ben vogteilichen Ortschaften in ber Pfalz am Rhein 74). Diese niebere öffentliche Gewalt mar jeboch ursprunglich befdrantt auf bie freien Leute. Sie finbet fich baber auch nur in jenen Berrichaften, in welchen es freie Leute, wenn auch nur neben ben Borigen gegeben hat 76). Denn bie Borigen ftanben, wie wir gefeben haben, hinfichtlich ber Civil- und nieberen Strafgerichtsbarteit unter ben Fronhofgerichten. Nur bei Streitigkeiten mit Fremben ober bei verweigerter Rechtspflege u. f. w. burften sich auch bie Hörigen an bie öffentlichen Gerichte wenben (§. 778-781). In benjenigen Grundherrichaften, in welchen es teine freie hinterfaffen gegeben hat, war bemnach eine niebere Bogtei gar tein Bebarfniß. Daher findet man auch in späteren Zeiten bie niebere bffentliche Gerichtsbarkeit (bie niebere Bogtei ober bie niebere Frais) nur noch in jenen Territorien, in welchen fich freie Leute gefunden und erhalten haben, also, wie wir so eben gesehen haben, in ber Schweiz, in Franken, in der Pfalz u. a. m. Da nun die öffentlichen Gerichte unter teinem Grundherrn und unter teinem Fronhofgerichte geftanden haben, und als freie Gerichte auch nicht unter benfelben fteben konnten, so haben auch bie Gerichte ber nieberen Bogtei (bie sogenannten bogteilichen Gerichte) nicht unter einer Grundherrschaft und öfters auch nicht unter bem Inhaber ber hohen Bogtei gestanden. Diese freiere Stellung ber Inhaber ber nieberen Bogtei machte es ihnen baber möglich sich frei, nicht nur von aller Grundherrschaft, sondern auch von den Inhabern ber hohen Bogtei und von der Landeshoheit selbst, also unmittelbar unter Raifer und Reich zu erhalten. Daber standen auch in spateren Zeiten noch bie Inhaber ber nieberen Bogtei, g. B. in Franten, in ber Pfalz u. a. m. weber unter einem grundherrlichen noch unter einem lanbesherrlichen Gerichte, vielmehr unmittelbar unter

<sup>72)</sup> Deffin. von Dubenborf §. 1 bei Schauberg, 1, 98.

<sup>78)</sup> Wehner, p. 495-497.

<sup>74)</sup> Bibber, I, 854, 855 u. 407.

<sup>75)</sup> Offn. ber Bogtei Anonau, S. 8 bei Schauberg, I, 76.

Auch ber Bollzug ber von ben vogteilichen Geichen fundenen Urtheile, insbesondere auch der Bollzug der Studdenisse gehörte zur Zuständigkeit dieser Gerichte 22). Der be der Straferkenntnisse wurde jedoch öfters, wir wir gestien ben Fronhosgerichten überlassen. (S. 716).

#### S. 793.

Das Berfahren bei ben öffentlichen ober vogteiliden ten war bemnach im Bangen genommen baffelbe, gleichviel t freie und Borige ober freie Leute vor Gericht ftanben. ! fichtlich ber Urtheilefinder (§. 792) und binfichtlich ber An bigfeit einer Bertretung ber Unfreien und Borigen bur Sof- ober Grundherrn bestand noch eine Beit lang ein Unt (S. 772, 777 u. 794). Biewohl auch biefe Bertretung bie gen nicht gehindert hat fich felbft bor Gericht gu vertheitig bie fie betreffenben Gibe felbft gu fcmoren. ("Es mag ain "herr ober fein gewaltiger amptman zuo feinem man fin "recht, und mag im beg rechten helffen, und fol ber man fill "gen; get eg aber juo bem ande, ben fol ber man fe ren") 53). Allein auch biefer Unterschied ift feit bem 15. m Sahrhundert verschwunden, indem die Bertretung der Benge nothig geworben und fobann außer Gebrauch gefommen i hörigen Urtheilsfinder aber in ben neuen Juftigreformen ihm tergang gefunden haben.

Ursprünglich hatten nämlich nur vollfreie Leute selbstin Zutritt zu den öffentlichen Gerichten. Die Unfreien und hie bedurften daher, so oft sie bei den öffentlichen Gerichten zu hatten, einer Bertretung. Ebenso durften wohl schöffenda Leute in Sachen des Blutbanns über Hörige zu Gericht leber die schöffenbar Freien selbst aber konnten natürlicher

<sup>52)</sup> Grimm, I, 694. et cum per sententiam damnati fuerint, pres buntur advocato puniendi ferro vel aliis tormentis. truncationes pitis vel suspensionem — vgl. cocn §. 781.

<sup>53)</sup> Rechtsbuch Kaifer Ludwigs, c. 149. Urf. von 1406 in Mon B 289 u. 240.

"und unfern Ampleuten behalten haben zu hören und ze richten" 30). Judicabit preter tres, videlicet manifestam mulierum oppressionem, quod vulgariter dicitur Notnuft, et homicidia et furta burggravio assignabitur judicandus \*\*). Quod judex ducis nihil aliut habet ibi judicare, nisi fluentem sanguinem et stuprum mulierum et furtum) 91). In anderen bairischen Sofmarten gehörten ju bem Blutbann in ben Ginen einige Falle mehr, in ben Anberen einige Falle weniger, allenthalben jeboch nur Falle, auf benen Tobesftrafe ftanb. ("Umb alle Sache, bann umb "Totflach, Rotnufte, Diefe, swar floggent wunden 92). Das tein "unfer amptman mit bem gericht ichts ze schaffen habe, es ensei "banne umb bie Sache, bie zu bem Tobe gehorent, ober umb "fliefsent wunden, bie mit scharffen Orte geschehent" 93). Exceptis his tantum, que mortem hominis exigunt, in illis judex noster) 94). In einigen bairischen Hofmarten, zumal in früheren Beiten, gehörten zum Blutbann alle Fälle, auf welchen bie alte Strafe des Blutbanns (60 sol.) stand. (quinque vero solummodo cause ad ejus examen spectant, id est, vehtat, notnunft, nahtprant, heimsovechunge et furta. Horum reus vadiabit advocato LX num. pro pelle et capillis suis) 95). In ber Abtei Siegburg u. a. m. gehörten jur öffentlichen ober vogteis lichen Gerichtsbarleit brei Falle. (sanguinis effusio, furta, violata pax) . In Franken gehorten zu bem Blutbann bie vier fogenannten hohen Rügen, nämlich "Rachtmord, bewißter Dieb-"fahl, Rothzwang und Branb" 37). In herbigheim an ber Saar fünf Falle. ("Diepftail, noitzucht, nachtbrant, morbt vnd meiffel-"wonden") 30). Und im Erzstifte Erier und anberwarts an ber

<sup>89)</sup> Urf. von 1269 in Mon. Boic. V, 248.

<sup>90)</sup> Urf. von 1283 in Mon. Boic. V, 386.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 657. vgl. noch Urf. von 1880 in Mon. Boic. I, 297, 481 m. VIII, 519.

<sup>92)</sup> Urf. von 1800 u 1405 in Mon. Boic. II, 140 u. 149.

<sup>98)</sup> Urf. von 1814 in Mon. Boic. VIII, 826.

<sup>94)</sup> Urt. pon 1076 in Mon. Boic. IV, 297.

<sup>95)</sup> Urf. von 1172 in Mon. Boic. XII, 846.

<sup>96)</sup> Urk. von 1064, 1076 u. 1116 bei Lacomblet, I, 181, 148 u. 180.

<sup>97)</sup> Wehner, p. 498, 495 u. 497. 98) Grimm, II, 22.

Mosel sogar noch mehr Fälle. ("vomb messer reussen, beuren stössen, "schwerdtreussen, wassengeschrei, biebstall und alle gewalt."). vber "bauch vnd vber hals, zu senden, zu erdrenden, zu uerbirnen vnd "was criminalsachen sein, weisen wir geruerten vogthern zu rich="ten"). In dem Kloster auf dem Johannisberg gehörten zum Blutbann außer dem Diebstahl, Raub, Brand, Tobschlag auch noch alle anderen schweren Berbrechen (aliisve gravioribus culpis). Anderwärts wurden aber auch nur zwei Fälle als zu dem Blutdann gehörig genannt, Diebstahl und schwere Berwundung.), oder gar nur der Tobschlag. jedensalls aber nur Fälle, auf denen Toebesstrase stand. ("on allein das den tod verschult hat").

#### e. Berfahren bei ben öffentligen Gerigten in ben hofmarten.

#### **S**. 792.

Das Berfahren bei ben dffentlichen Gerichten war im Sanzen genommen basselbe, gleichviel ob imfreie, hörige ober freie Leute vor Gericht standen. Es gilt baher auch von diesem Bersahren basselbe, was bereits vor 40 Jahren in meiner Geschichte bes altzgermanischen Gerichtsversahrens nachgewiesen worden ist.

Die in ben Grundherrschaften zu haltenden öffentlichen Gerichte führten von dem vorsitzenden Richter öfters den Namen Bogteigerichte ("Faudesdinge"), Bogtgedinge"). Jarvoltgezinge 3), Fauds Gerichte") 9), sodann Landgerichte, Pflegegerichte, z. B. in Baiern, im Essaß, in der Wetterau u. a. m. 10),

<sup>99)</sup> Grimm, I, 621. vgl. 880.

<sup>1)</sup> Grimm, II, 290.

<sup>2)</sup> Urf. Beinrichs V. bei Bobmann, I, 114.

<sup>3)</sup> hofrecht von Friglar, f. 1-8 bei Rinblinger, Bor. p. 280.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 37. "wann allein bie ben tobichlag rurent."

<sup>5)</sup> Offn. ber Bogtei Anonou, §. 1 u. 16 bei Schauberg, I, 75. Grimm, I, 218. Desterreich. Landr. aus 18. sec. c. 36 bei Sonkenberg, vis. p. 267.

<sup>6)</sup> Grimm, III, 508.

<sup>7)</sup> Grimm, II, 848 u. 849.

<sup>8)</sup> Grimm, II, 557.

<sup>9)</sup> Grimm, III, 509, 512 u. 518.

<sup>10)</sup> Grimm, I, 704, III, 899 u. 400.

werben mußte, ift bereits schon bemerkt worben. (§. 773 — 777). Benn nun ber Miffethater an bie öffentlichen Gerichte ausgeliefert worden war, fo hatte ihn ber Leib- ober Grundherr auch im spateren Mittelalter noch vor ben öffentlichen Gerichten zu vertreten und für benselben zu haften Er mußte fich benn selbst von aller Schuld losichwören tonnen. ("ware fein brobherr auch baben "berügt, ber mag fein unschuld thun mit feinen magen binnen 14 stagen in ber gemeinde, wo er bezüchtigt wird, thut er feine un= -fchulb nicht, er muss für ben knecht antworten 59). Außerdem burfte er aber auch noch, wie bereits zur frankischen Zeit, seinen Leibeigenen Mann losschworen, wenn er eiblich erhartete, bag berfelbe ber That unschuldig sei. ("die herre mot wol ot nemen enes finen egenen man, svenne he verbelt is, of he bat geweren barn sppe ben hilgen, bat he fin inboren egen fi, onde bat he ber bat "unschlbich si") 60). Zwar will Sachise biese Stelle auf die im Danfe ihres herrn gebornen und aufgewachsenen Leibeigenen befcranten 1). Allein in ber Stelle felbst fteht biefes nicht. Unb bagegen spricht bas altere Recht und was bie Glosse als Grund jenes seltsamen Rechtes anführt. "Dess ist die vrsach diese, bas "wane man einen fregen Dan feinen leib verteilt, folches ift "allein fein fchabe. Bann man aber ein eigen Dan verurteilt, "folches ift seines herren schabe. Darumb schweret er billig für feine onschulb, bub lediget jon gleich ob er "ichwure, bas fein tue ober pferd niemand ichaben ge-"than hette" 62). Wit bem Rechte ber Bertretung feiner unfreien und hörigen Leute hat sich jedoch auch das Recht seine leibeigenen Beute loszuschwören frühe schon wieder verloren. Denn schon im schwäbischen Landrechte, im Ruprecht von Freising u. a. m. wird biefes Rechtes nicht mehr erwähnt. Wollte nun aber ber Leib- ober Grundherr seine unfreien und hörigen Leute nicht vertreten, was, wie bemerkt, in spateren Zeiten gar nicht mehr nothwendig und

<sup>59)</sup> Rheingauer Landricht aus bem Ente bes 14. sec. c. 20 bei Grimm, I, 540.

<sup>60)</sup> Sachf. Lanbr. II, 19 5. 2.

<sup>61)</sup> Sachife, biftorijche Grunblagen, p. 455

<sup>62)</sup> Gloffe jum Cachf. Lanbr. II, 19, p. 211.

Die Berhandlungen waren öffe meiftentheils unter freiem Simmel, 3. B bem Relterhaus 24), an ber Schranne b gensburg 25) u. a. m., fruhe jeboch auch fo men, 3. B. im Stifte Friglar in bem Be riensi praetorio) 26) In ben geiftlichen Mofel in eigenen Dinghaufern ("albie f "bafs foll fteben auff vier fteillen und fol "ren und zwo gefallen fenftern, - barin "Beben icheffen") 27). In ber Abtei Limb nate u. f. w. ("Dren Geding foll ein fa "nate haben, an ber Remenate foll ein "barin ber hofman befs Fauths mappe "barfombt. - Die Remenate foll auch "rauff bie Leuth fiten und eine ichornft "foll man guet Feur ben Leuthen machen "fchehe bas nit, fo mogen bie Lenth vo "maden. Da foll auch ein Private an b "Fanth ober die anbern ihres gangs woll "finben") 28).

Much bei biefen Bogtei = und Schra Beiden jum Beginne ber Gipung mit be "fol zuo brumalen an bas jargricht mi "ten") 29). Und bie Sitzung felbft begant gung, g. B. im Ergbiethum Trier 30), burg 31) u. a. m. Die hof= und grund biefen für fie gehaltenen öffentlichen Berid

<sup>24)</sup> Grimm, I, 619.

<sup>25)</sup> Beisthum bei Freyberg, V, 56.

<sup>26)</sup> Sofrecht von 1109, §. 1 bei Rinblinger, &

<sup>27)</sup> Grimm, II, 413.

<sup>28)</sup> Ungebrudtes Beisthum im Dürfheimer ober bas Privet nennt man in ber Bolfsft ben Abtritt.

<sup>29)</sup> Grimm, I, 209. vgl. I, 621, II, 350. 30) Grimm, I, 619. "herr vogot, ibr follet b 31) Beisthum bei Frebberg, V, 56 u. 67 f.

\*man in bas haist") 68). Sicherheitsgefährliche Leute burfte jeber= mann anklagen, auch wenn er mit bem Verletten gar nicht verwandt war. Es hatte bemnach gegen sie eine Art öffentlicher An-Clage ftatt. ("wa lut genarlich in ber vogty zu Burgow giengen, "ba fol ain pegtlicher gewalt haben, ob ain amptman nit "barby weri bieselben zu rechtuertigen") 69). Der Privatantlager mußte jedoch Burgen ftellen. ("Item ist auch hoffsbrauch, welfrecher einen an recht stellen will, soll ber meyer burgen stellen lafsen, bafe er nit vnrecht anclaigt, vnd ben beklagten guttlich laffen erfceinen") 70). Go oft sich aber ein Privatankläger einfand, hatte biefer ben Borzug vor bem öffentlichen Anklager. Klar unb beutlich geht dieses aus der Frankfurter Reformation hervor, welche micht bloß von bem peinlichen Berfahren gegen Stabtburger hanbelt, sonbern auch von bem Berfahren gegen die in bem Stadtge= biete anfäßigen Borigen. ("Go ber Entleibt Freunde vnd Ber-"wanbten in biefer Stadt hett: fo foll benfelben burch vufern Dber-"ften Richter, an vnfere Statt, angefagt ond aufferlegt werben, "fich in einer dazu beftimpten Zeit zu erklaren, ob fie ben Tobt-"fchläger für Gericht peinlichen beklagen wollen, ober nicht: bamit "man sich barnach wisse zu richten, vnb bas Malesit nicht vnge"ftrafft bleibe. Würben sie bann sich zu bem peinlichen Proces "gutwillig erbieten: fo folle ihnen ber Vorgang gelaffen werben-"So bann niemands von beg Entleibten Freunden fich bes pein-"lichen Proces gegen bem gefangenen Lobischläger undernemmen "wollte: bamit bann folch schweres Malefit nicht ungerechtfertigt "bnd bngestrafft bleibe: Go soll vnser Oberfter Richter, altem "bertommenem Gebrauch nach, von Oberfeit wegen, ben "Cobtschläger peinlich anklagen, auch folden peinlichen proces bis "zu Ende vnd Befchluß vollnführen. Es mochten auch ihme bem "Dberften Richter, etliche von beg Entleibten Freundtichafft, ob fie wollten, assistentiam vnd Benftandt lenften 71). Wenn jeboch fein Privatanflager auftrat, fo erhielt fobann ber von Amts wegen

<sup>68)</sup> Grimm, I, 201.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 200.

<sup>70)</sup> Grimm, II, 551 S. 11.

<sup>71)</sup> Grantfurter Reformation, X, 5. \$. 2 u. 4. vgl. noch \$. 1, 8 u. 5.

Es hatte bemnach bas freie und Borige ftatt, ur klage, 3. B. in der Schie Baiern u. a. m. ("We "ein bogt richten fol, over raubt, treibt "frevni<sup>63</sup>). und femb "tem occisi, si pe "felbigen foll ma , jo lieffert er den bet vent=, Halfsgerichts oder "bmbfangen hat, aus best Tobten ober Toble auch thun") 75). .cen auch die Hörigen bas Recht . aufs befs Tobten ober Tobiid "ten wellen" waren außer occisi), fcir gu führen 70) ober burch Reinigunge Bormund 3u führen 16) ober burch Reinigunge burften b' der 17), und burch gerichtlichen Zweitam bem En Allnd außer ben Parteien felbst wurden jedoch = 3meifampfe zugelaffen. (ex supradictis Ruhr doo eligantur ad pugnam et cum duelle ben mil" (35 11) Gimm, I, 124. "ber gibt VI a br, bund bem deger, "ber eleger nit clagen wellt, ond ber vogt elagen mit "bir brit n ju ben VI f br. — 75) @rimm, III, 673. 74) Brimm, III, 641. §. 6. Wedner, p. 496. Nr. 16 Schwäb. Lr. W. c. 39. "enmac man fi es nibt in mit bem ichube ober mit gegingen." Rupt

"wass barüber wurdt verthan, bas foll bie Gemeind best borfs "geltten") 473.

Ber mit bem in bem Vogtbinge gesprochenen Urtheile nicht zufrieden war fonnte baffelbe an ben Schirmherrn, alfo an ben Gerichtsherrn felbst ziehen, und bie Berufung ward sodann mundlich burch Boten ("hat er felb bry henb") überbracht. ("welher ain "vrtail ziechen wil in ber vogty, hat ber felb bry hend, die finem "vrtail gevolgt hand, so mag er wol von bem richter und ben vr-"tailsprechern ziechen für ainen vogt ber gericht") 48). Bon biesem Bieben eines Urtheiles an ben Oberhof wurde jedoch frühe schon (im 15. Jahrhundert) die Appellation unterschieden. Man bediente fich nämlich ber Letteren ju Burgau im Ranton St. Gallen in bem Falle, wenn man keine Boten hatte ("nit hend genug "hetti"). Die Appellation scheint bemnach schriftlich geltenb gemacht und fobann bem Schirmherrn übersenbet worden zu fein. ("welher in ber vogty mit ainer vrtail beschwerbt wer vnb boch "nit hend genug hetti zu ainem zug, ber mag wol fur ainen vogt "ber gericht bes ersteu appellieren nach appellierens recht bub ber-.tommen") 49).

Der unterliegende Theil hatte auch bei ben Bogteigerichten bie Koften zu tragen. Er mußte im eigentlichen Sinne bes Wortes die Zeche bezahlen. In der Bogtei Knonau sollten die untersliegenden unfreien und hörigen Leute den Urtheilsfindern ein Mahl und nach dem Essen noch ein Maß Wein geben, und außerdem uoch gewisse Gebühren an den Bogt und an die Urtheilssinder entrichten 50), Auch mußten sie dem Kläger und dem Bogte die verwirkte Buße bezahlen. Und diese Buße sollte für den Bogt das Dreifache der an den Kläger zu entrichtenden Summe betragen. ("was man einem Kleger buesset bas buesset man vmb all fressel "einem vogt drysalt") 51).

<sup>47)</sup> Ungebrudtes Beisthum im grünen Buch von Durtheim. Bemerkt muß noch werben, daß Durtheim jur Zeit ber Abfassung bieses Beisthums noch ein Dorf war.

<sup>48)</sup> Grimm, I, 196.

<sup>49)</sup> Offn. ju Burgau ron 1469 bei Grimm, I, 169.

<sup>50)</sup> Offn. ber Bogtei Anonau, §. 12 bei Schauberg, I, 77.

<sup>51)</sup> Offn. von Knonau, S. 5—8.

Auch ber Bollzug ber von ben vogteilichen Gerichten gefundenen Urtheile, insbesondere auch der Bollzug der Straferkenntnisse gehörte zur Zuständigkeit dieser Gerichte \*2). Der Bollzug der Straserkenntnisse wurde jedoch öfters, wir wir gesehen haben, den Fronhosgerichten überlassen. (§. 716).

#### S. 793.

Das Verfahren bei ben öffentlichen ober vogteilichen Gerichten war demnach im Ganzen genommen daffelbe, gleichviel ob Unfreie und Hörige ober freie Leute vor Gericht ftanben. Rur binsichtlich ber Urtheilsfinder (§. 792) und hinsichtlich ber Rothwenbigkeit einer Bertretung ber Unfreien und Borigen burch ihre Hof= ober Grundherrn bestand noch eine Zeit lang ein Unterfchieb. (S. 772, 777 u. 794). Wiewohl auch biefe Bertretung bie Boris gen nicht gehindert hat sich selbst vor Gericht zu vertheibigen und bie fie betreffenben Gibe felbst zu schwören. ("Ez mag ain iglich "herr ober sein gewaltiger amptman zuo seinem man ften in baz "recht, und mag im bez rechten helffen, und fol ber man ftill swei-"gen; get ez aber zuo bem ande, ben fol ber man felb sweren") 53). Allein auch biefer Unterschied ift seit bem 15. und 16. Jahrhundert verschwunden, indem die Bertretung der Borigen um nöthig geworben und sobann außer Gebrauch gekommen ift, bie hörigen Urtheilsfinder aber in ben neuen Juftigreformen ihren Umtergang gefunden haben.

Ursprünglich hatten nämlich nur vollfreie Leute selbständigen Zutritt zu den öffentlichen Gerichten. Die Unfreien und Hörigen bedurften daher, so oft sie bei den öffentlichen Gerichten zu thun hatten, einer Bertretung. Ebenso durften wohl schöffendarfreie Leute in Sachen des Blutbanns über Hörige zu Gericht sigen. Ueber die schöffendar Freien selbst aber konnten natürlicher Beise

<sup>52)</sup> Grimm, I, 694. et cum per sententiam damnati fuerint, presentabuntur advocato puniendi ferro vel aliis tormentis. truncationem capitis vel suspensionem — vgl. oben §. 781.

<sup>58)</sup> Rechtsbuch Kaifer Lubwigs, c. 149. Urf. von 1406 in Mon. B. IX. 289 u. 240.

nur ebenburtige freie Leute bas Urtheil finben 84). Seitbem fich jeboch bie schöffenbar Freien mehr und mehr einem herrn unterworfen hatten, und bie offentlichen Gerichte felbst herrschaftliche Berichte geworben waren, wie biefes in einer Geschichte ber öffents lichen Gewalt weiter entwickelt werben foll, seitbem war kein Grund mehr vorhanden den grund- und vogteihörigen Leuten den felbstänbigen Butritt gu ben öffentlichen Gerichten zu verfagen. Sie pflegten zwar eine Zeit lang noch an ber Seite ihres Bertreters zu erscheinen. Spaterhin erschienen fie aber ebenfalls allein. In ben für fie errichteten öffentlichen Gerichten, in ben fogenanten Bogteigerichten, mußten fie fogar, wie wir gefehen haben, bei Strafe erscheinen, bei ben geboteneu Dingen, wenn sie vorgelaben waren, ebensowohl wie bei ben ungebotenen. Denn fie waren selbft bie Urtheilsfinder, sogar in Sachen bes Blutbanns 55) und bilbeten baselft ben hörigen Umstand (§. 792). Daher war nun eine Bertretung ber Sorigen burch ihre Grundherrn nicht mehr nothwendig (S. 778). Die öffentlichen und grundherrlichen Gerichte unterschieben fich vielmehr von nun an nur noch burch ben verschiebenen Serichtsvorstand, welches im erften Falle ber Inhaber ber öffentlichen Gewalt ober sein Stellvertreter, im letten Falle bagegen ber Grundherr ober ber grundherrliche Beamte war. Daher konnten jehr wohl beibe Gerichtsvorstande, ber öffentliche und ber grundherrliche Richter, neben einander als redende und schweigende Rich= ter zu Gericht fiten, und abwechselnd in berselben Gerichtssitzung nach ber Buftanbigkeit eines jeben ben Gerichtsstab und mit biefem ben Borfit übernehmen (S. 698). Denn bei beiben Gerichten, bei ben öffentlichen wie bei ben grundherrlichen Gerichten, waren die Urtheilsfinder hörige Leute. Die Urtheilsfinder und ber gesammte Serichtsumftand beftand, je nach Berschiebenheit ber Falle, entweber aus ben grunds ober vogteihörigen Leuten, ober aus den lans besherrlichen Bogtleuten, bis die Juftigreformen bes 15. und 16. Jahrhunders auch ihnen, ben grundhörigen Urtheilsfindern ebenfowohl wie den vogteihörigen und dem hörigen Umstande selbst den

<sup>54)</sup> Sachf. Landr. II, 12 §. 2, IV, 19.

<sup>55)</sup> Urf. von 1235 bei Kopp, Seff. Gr. I, 240. Grimm, I, 704.

Untergang gebracht haben, und ständige gelehrte Richter bei versichlossenen Thuren an ihre Stelle getreten find.

Rur hinfichtlich bes Strafverfahrens hat fich bei uns freien und hörigen Leuten noch langere Zeit ein etwas verschiebes nes Berfahren erhalten, über welches nun noch Einiges bemerkt werben muß.

#### S. 794.

Ursprünglich war bas Strafverfahren gegen unfreie Leute verschieden von bemjenigen gegen Sorige (S. 187 u. 188). Und auch im späteren Mittelalter wurden die Unfreien lange Zeit noch wenigstens nicht zum Reinigungseib zugelaffen. Sie mußten sich vielmehr, wie in früheren Zeiten, mit ber Feuerund Wasserprobe reinigen. (ad juramentum non admittatur, sed, sicut qui ingenuus non est, ferventi aqua vel candenti ferro se purget 56). Si ministerialis noster hujus rei rector est (b. h. der Urheber war) juramento se in reliquiis nostris purgabit: si lito, judicio ferri igniti synodalia sententia se liberabit)<sup>57</sup>). Auch hatte ber Leibherr in manchen Territorien noch bas Necht ben Unfreien als Schabenserfat hinzugeben (noxae dare) ober bie Buße für ihn zu zahlen 58). Nach und nach hat sich jedoch auch dieser Unterschied noch verloren. Und es wurde sodann auch gegen die Unfreien in derfelben Beife verfahren, wie bereits gur frankischen Zeit gegen bie Hörigen.

Daß ber in einem Immunitätsgebiete verhaftete unfreie ober hörige Missethater auch im späteren Mittelalter noch vor die öffentlichen Gerichte gestellt und zu bem Ende an die öffentlichen Richter ausgeliesert und, wenn die Auslieserung von dem Grundherrn verweigert worden war, der entstandene Schaden von ihm erset

<sup>56)</sup> Decretum Gratiani. C. 2, qu. 5, c. 15.

<sup>57)</sup> Urt. von 1036 bei Schaten, I, 844. Unter bem qui ingenuus non est und bem lito find hier offenbar unfreie Leute gu verfieben.

<sup>58)</sup> Andr. Suncf. ober Leges terrae Scaniae, V, c. 8 bei Westphal, IV, 2051. De homicidio quod facit servus. Pro servi homicidio semper cum sex marcis nummorum ad arbitrium et electionem domini, vel noxae est dandus servus ipse.

werben mußte, ist bereits ichon bemerkt worben. (§. 773 — 777). Benn nun ber Diffethater an bie öffentlichen Gerichte ausgeliefert worben war, so hatte ihn ber Leib= ober Grundherr auch im spateren Mittelalter noch bor ben öffentlichen Gerichten zu vertreten und für benselben zu haften Er müßte fich benn selbst von aller Schuld losichwören konnen. ("ware fein brobherr auch daben "berügt, ber mag fein unschulb thun mit seinen magen binnen 14 "tagen in ber gemeinde, wo er bezüchtigt wird, thut er seine un-"fculb nicht, er mufs fur ben tnecht antworten 50). Außerbem burfte er aber auch noch, wie bereits zur franklichen Zeit, seinen leibeigenen Mann losschwören, wenn er eiblich erhartete, bag berselbe ber That unschuldig sei. ("die herre mot wol ot nemen enes "finen egenen man, svenne he verdelt is, of he bat geweren barn "uppe ben hilgen, bat he sin inboren egen si, onde bat he ber bat "unsculdich st") 60). Zwar will Sachffe diese Stelle auf die im hause ihres herrn gebornen und aufgewachsenen Leibeigenen befcranten 1). Allein in ber Stelle felbft fteht biefes nicht. Unb bagegen fpricht bas ältere Recht und was die Gloffe als Grund jenes seltsamen Rechtes anführt. "Dess ist die vrsach diese, bas "wane man einen fregen Man seinen leib verteilt, solches ift "allein sein schabe. Wann man aber ein eigen Dan verurteilt, "foldes ift feines herren schabe. Darumb fcweret er billig für feine onichulb, bud lediget jon gleich ob er "fowure, bas fein tue ober pferd niemand ichaben ge-"than hette" 62). Wit bem Rechte ber Bertretung feiner unfreien und hörigen Leute hat sich jedoch auch bas Recht seine leibeigenen Leute loszuschwören frühe schon wieder verloren. Tenn schon im schwäbischen Lanbrechte, im Ruprecht von Freising u. a. m. wird biefes Rechtes nicht mehr erwähnt. Wollte nun aber ber Leib= ober Grundherr seine unfreien und hörigen Loute nicht vertreten, was, wie bemertt, in spateren Zeiten gar nicht mehr nothwendig und

<sup>59)</sup> Rheingauer Landrecht aus bem Ende bes 14. sec. c. 20 bei Grimm, I, 540.

<sup>60)</sup> Sachf. Landr. II, 19 5. 2.

<sup>61)</sup> Sachise, historische Grundlagen, p. 455.

<sup>62)</sup> Gloffe jum Cachf. Landr. II, 19, p. 211.

auch nicht mehr gebräuchlich war, so wurde sobann auch gegen bie unfreien und hörigen Leute wie gegen freie Leute bei den öffent- lichen Gerichten versahren, wie dieses auch schon zur franklichen Zeit der Fall war. (§. 188).

### §. 795.

Es hatte bemnach bas Anklageverfahren auch gegen Unfreie und Hörige statt, und zwar in ber Regel eine Privatanklage, z. B. in ber Schweiz, in ber Pfalz, im Stifte Borms, in Baiern u. a. m. ("Wer ouch, bas behein klag fur gienge, bie "ein vogt richten fol, — es wer benn bas peman klegti vmb "frevni 62). und kemb ieman ber rechtung begert 64). Proximi au-"tem occisi, si persequi voluerint proximos occisoris. Den "selbigen soll man antwurten aus ber hoffmarch als in gurttel "vmbfangen hat, vnb foll nhembt mit geen, bann bie in berech-"ten wellen") 66). Zur Privatanklage berechtiget und verpflichtet waren außer bem Berletten felbst auch seine Berwandten (proximi occisi), seine Erben und, wenn biese noch unmundig waren, ihr Bormund ober ber Bormund bes Tobten. (§. 733). Offenbar burften bie Berwandten fammt und fonders, wenn fie wollten, ju bem Enbe vor Gericht auftreten. (§. 726). Den Angeklagten follte jeboch in ben bairischen Hofmarken u. a. m., wahrscheinlich um Ruheftorungen zu verhindern, niemand babin begleiten. Denn nur ben Anklägern war es baselbst gestattet bem Angeklagten zu bem Gerichte zu folgen. ("und foll niemant mit gen, benn die in be "rechten wellent") 67). Außer ber Privatanklage war jeboch auch eine Anklage von Amtswegen burch einen Amtmann, Se richtsboten ober burch einen anberen öffentlichen Beamten guläffig 3. B. in ber Schweiz u. a. m. ("bas ain amptman ober wab "bel alle gebott, frauel ond bufsen in benn gerichten melbenn fol "und ainem vogtherren fagen och bie rechtvertigen, fo

<sup>68)</sup> Grimm, I, 151.

<sup>64)</sup> Grimm, I, 789.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 807 §. 30.

<sup>66)</sup> Grimm, III, 638 S. 9, vgl. III, 678.

<sup>67)</sup> Grimm, III, 678 vgl. III, 688 §. 9.

"man in bas haist") 68). Sicherheitsgefährliche Leute burfte jebermann auflagen, auch wenn er mit bem Berletten gar nicht verwandt war. Es hatte bemnach gegen sie eine Art öffentlicher Ans Mage ftatt. ("wa lut genarlich in ber vogty zu Burgow giengen, "ba fol ain hegklicher gewalt haben, ob ain amptman nit "barby weri biefelben zu rechtuertigen") 69). Der Privatanflager mußte jedoch Burgen stellen. ("Item ist auch hoffsbrauch, wel-"der einen an recht ftellen will, foll ber meber burgen ftellen laf-"fen, bafs er nit vnrecht anclaigt, vnb ben beklagten guttlich laffen "erscheinen") 10). So oft sich aber ein Privatanklager einfanbe hatte biefer ben Borzug vor bem öffentlichen Anklager. Klar unb beutlich geht dieses aus der Frankfurter Reformation bervor, welche nicht blog von dem peinlichen Berfahren gegen Stadtburger hanbelt, fonbern auch von bem Berfahren gegen bie in bem Stabtgebiete anfäßigen Borigen. ("So ber Entleibt Freunde und Ber-"wandten in biefer Stadt hett: fo foll benfelben burch bufern Ober-"ften Richter, an vnsere Statt, angesagt und aufferlegt werben, "fich in einer bagu beftimpten Beit zu erklaren, ob fie ben Tobt-"fclager für Gericht peinlichen beklagen wollen, ober nicht: bamit "man sich barnach wisse zu richten, vnb bas Malesit nicht vnge"strafft bleibe. Burben sie bann sich zu bem peinlichen Proces "gutwillig erbieten: fo folle ihnen ber Borgang gelaffen werben. -"So bann niemanbs von beg Entleibten Freunden fich bes pein= "lichen Proces gegen bem gefangenen Tobtichlager unbernemmen "wollte: bamit bann folch schweres Malefit nicht ungerechtfertigt "bnb bngeftrafft bleibe: Go foll bufer Oberfter Richter, altem "hertommenem Gebrauch nach, von Oberteit wegen, ben "Cobtschläger peinlich anklagen, auch solchen peinlichen proces bis "zu Ende ond Beschluß vollnführen. Es möchten auch ihme bem "Oberften Richter, etliche von beg Entleibten Freundtichafft, ob fie "wollten, assistentiam und Benftandt lenften 71). Wenn jeboch tein Privatantlager auftrat, fo erhielt fobann ber von Amts wegen

<sup>68)</sup> Grimm, I, 201.

<sup>69)</sup> Grimm, I, 200.

<sup>70)</sup> Grimm, II, 551 S. 11.

<sup>71)</sup> Frankfurter Reformation, X, 5. §. 2 u. 4. vgl. noch §. 1, 8 u. 5.

Klagende öffentliche Beamte, außer ber ihm als öffentlichem Anklasger gebührenden Wette auch noch die für den Kläger bestimmte Buße, 3. B. in Oberwinterthur 72).

Auch die Ueberführungsftücke mußten mit vor Gericht gebracht, und daher der Leichnam des Getödteten nebst den übrigen Ueberführungsstücken von den grundherrlichen Beamten an den össentlichen Richter ausgeliesert werden. ("was aber, das ein tod"schlag geschäh in der hosmart, so soll man den toden leichnam "auch antwurten". Wo man aber dasselbig (guet oder geld) aus "der hosmarch zu leihen begert, damit der arme überwunden wurde, "seind wir das schuldig". Wo einer in dess Mittels Nidersraiss"oder Bogtherrn Flecken einen entseibt oder raubt, treibt Nothzucht "oder brennt, und wird ergriffen, so lieffert er den todten Corper "oder ben Thäter dem Hohenzents, Halssgerichtss oder Fraissberrn "stür seine Obrigkeit hinauss, will der Zents oder Fraissberr ein "Ledzeichen, oder Span aus dess Todten oder Todtschlägers Thor "nehmen, mag er es auch thun") 75).

Endlich hatten auch die Hörigen das Recht ihre Beweise durch Zeugen zu führen <sup>76</sup>) oder durch Reinigungseide mit oder ohne Eidhelfer <sup>77</sup>), und durch gerichtlichen Zweikampf (duellum. Kampf) <sup>78</sup>). Und außer den Parteien selbst wurden auch die Zewgen zum Zweikampse zugelassen. (ex supradictis duodus testimoniis duo eligantur ad pugnam et cum duello litem decernant) <sup>79</sup>).

<sup>72)</sup> Grimm, I, 124. "ber gibt VI g br, vnnb bem cleger, III & hr. Ob aber "ber cleger nit clagen wellt, vnb ber vogt clagen mufst, so werbennt im "bie brit g gu ben VI & hr. —

<sup>78)</sup> Grimm, III, 678.

<sup>74)</sup> Grimm, III, 641. §. 6.

<sup>75)</sup> Wehner, p. 496. Nr. 16

<sup>76)</sup> Schwäb. Lr. W. c. 89. "enmac man si es niht überkomen vor gericht "mit bem schube ober mit gezingen." Ruprecht von Freising I, 34. Grimm, I, 807 S. 31. Auch bei bem Probsteigericht zu Regensburg nach Weisthum bei Freyberg, V, 57, 59 u. 60.

<sup>77)</sup> Leges St. Petri §. 18, 19, 30, 32 bei Grimm, I, 806. Constit. ben 1156 §. 8 u. 9 bei Pertz, IV, 102 f.

<sup>78)</sup> Leges St. Petri, § 19, 20, 30 u. 32. Grimm, I, 305, 668 u. 806.

<sup>79)</sup> Loges St. Petri, §. 81.

Die Feuer- und Bafferprobe tam baher nun auch bei Borigen nur noch ausnahmsweise z. B. bann zur Anwendung, wenn bie Berwanbten bes Getobteten nicht mit bem Diffethater tampfen wollten 30), ober wenn bas Berbrechen fo schwer und ent= ehrend war, bag ber Miffethater sein angebornes Hofrecht verloren hatte (ut legem sibi innatam propter furtum perditam habeat) 1), b. h. rechtlos geworben war. ("Die ir recht mit roue "ober mit Dube verloren hebbet") 82). Denn in einem folchen Rafte blieb auch ben borigen Diffethatern nur noch bie Feuer- ober Bafferprobe und nur bann auch noch ber Zweitampf übrig, wenn bie Bermanbten bes Berletten mit bem Miffethater tampfen woll= ten. (ut legem sibi innatam propter furtum perditam habeat, et si ab aliquo de aliqua re inculpatus fuerit, non se expurget juramento, sed aut duello aut bullienti aqua aut ferventi ferro. Similiter faciat ille, qui in perjurio publico captus est, similiter et ille — 83). "Die ir "recht mit roue ober mit buve verloren hebbet, of man fe buve "ober roves anderwerue sculbeget, se ne mogen mit irme ebe "nicht vnsculbich werben. Se hebbet brier fore: bat "tlogende ifern to bragene, ober in enen wallenben fetel "to gripene bit to bem ellenbogen, ober beme tempen fit to we-"renn") 44). Auch bei bem gerichtlichen Zweifampfe ber Borigen galt nämlich ber Grundfat, bag nur Ebenburtige mit Ebenburti-gen zu tampfen brauchten. ("Bo ain Man gen ben anbern tempf-"lich spricht auf sein leib ober auf sein gut ober aigen ober auf "sein Gre und ber antwutter gich er fei fein hamsgenoffe .nicht, bas welle pringen er sei hawsgenosse wol —") 85). Auch burfte ber Sohere, wenn er mit bem Nieberen nicht felbst fampfen

<sup>80)</sup> Leges St. Petri, §. 30. si autem nullus proximorum occisi cum occisore pugnare voluerit, ipse se bullienti aqua adversus episcopum expurget

<sup>81)</sup> Leges St. Petri, S. 82.

<sup>82)</sup> Sachf Lanbr. I, 39.

<sup>88)</sup> Leges St. Petri, §. 32 bei Grimm, I, 808.

<sup>84)</sup> Sachs. Landr. 1, 39. vgl. Schwäb. Lr. W. c. 39. Ruprecht von Freifing, I, 84

<sup>85)</sup> Defletreich. Er. aus 18. sec. bei Senckenberg, vis. p. 247.

wollte, einen Stellvertreter für ben Kampf ftellen. (si autem tam digna persona est, qui pugnare cum eo pro tanta re dedignetur, vicarium suum ponat 86.

#### f. Bereinigung der öffentligen Gewalt mit der grundherrligen.

S. 796.

Die öffentliche und grundherrliche Gewalt find wesentlich von einander verschieden gewesen und ursprünglich auch von verschiedenen Beamten ausgeübt worden. Allein schon zur franklichen Zeit ist wenigstens in den Königshösen ein Theil der öffentlichen Gewalt den Herrschaftsrichtern übertragen und dadurch mit der Fron-hofgerichtsbarkeit vereiniget worden. (S. 190). Und im späteren Wittelalter ist dieses immer häusiger und häusiger auch in den lawdesherrlichen Territorien geschehen, in den geistlichen eben sowohl wie in den weltlichen. (S. 675).

In vielen Herrschaften ist den Grundherren ein Theil der öffentlichen Gerichtsbarkeit, die niedere Bogtei, übertragen worden. So hat die Abtei St. Gallen zu Niederburen außer der Grundherrschaft ("alle herlichait") auch noch die niedere Bogtei erworden. ("die vogthe, visgenommen das malasik") \*7). Ebenso zu Tablatt \*8), zu Norschach u. a. m. \*9). Das Gotteshaus Petershusen im Kanton Zürich besaß zu Wiesendangen außer der Grundherrschaft auch noch die gesammte Bogtei mit Ausschluß des Blutbanns \*9). Die Probstei Neuenburg dei Fulda hatte außer dem Fronhosgerichte auch noch das Landgericht mit der niederen Bogtei \*1). Sehr häusig haben aber die Grundherren auch noch die hohe Bogtei mit dem vollständigen Blutbann erworden, nicht bloß geistliche Grundherren, z. B. die Aebte von Chiemsee\*2) und

<sup>86)</sup> Leges St. Petri, S. 19.

<sup>87)</sup> Grimm, I, 218.

<sup>88)</sup> Grimm, I, 228.

<sup>89)</sup> Grimm, I, 232 u. 288.

<sup>90)</sup> Grimm, I, 140 §. 1, 2, 29 u. 80.

<sup>91)</sup> Grimm, III, 896 u. 897. vgl. oben §. 788.

<sup>92)</sup> Grimm, III, 671 u. 672.

bie Aebte von Siegburg 92), bas Stift Buden u. a. m. 94), sonbern auch viele weltliche Grundherren, 3. B. die Freiherren von Gum= penberg zu Botmes in Baiern 95), bie acht abeligen Geschlechter in Braunschweig Lüneburg, welchen bas freie abelige Gericht Wahlingen gehört hat ••) u. a. m. So waren namentlich auch bie Grafen von Limburg im Hofe zu Arenbogel die Erbschultheiße (hereditario jure sculthetus) und zu gleicher Beit bie Bogte (et advocatus curtis) 97). Allein auch bie geiftlichen und weltlichen Grundherren, felbst wenn sie bie hohe Bogtei mit bem Blutbann, aber nicht bie Landeshoheit erworben hatten, ftanden noch unter ber öffentlichen ober landesherrlichen Gewalt und, wenn es Reichs= ftifter ober reichsunmittelbare Herrschaften waren, unter Kaiser und Reich. Daher stand bie lanbesherrliche Abtei Chiemsce unter ben berzogen von Baiern. Die herzoge waren bie Schirmvögte. (bes "Gotshaus helfer ond Schermer") 98). Und fie hatten in biefer Eigenschaft für ben Bollzug ber von ben Hofmarkgerichten gesprochenen Strafertenntniffe zu forgen 90) und insbesonbere auch ben Bofmartrichtern ben Blutbann zn verleihen. ("unfere gottshaus "richter foll bas recht besiten, und foll von bem lanbfürsten "borhin pan und acht werwen") 1). Gbenso ftand bie Abtei Siegburg, wiewohl fie felbst auf ihrem Sofe Pleis ben Blutbann erworben hatte, noch unter bem Grafen von Sain, welcher baselbst ber Schirmvogt (advocatus ecclesiae) war. Da jedoch dieser Schirmvogt keine Gerichtsbarkeit hatte, so hatte er in ber Regel auch keinen Zutritt in bie zu jenem Hofe gehörige Herrschaft. (infra bannum et infra ambitum predii de Pleisa nullum comitiale jus vel comitialis potestas intrare debet). Ter Zutritt war ihm vielmehr, wie bei anderen Schirmvögten ohne Gerichts: barteit, nur bann geftattet, wenn er von bem Abte felbst jum

<sup>98)</sup> Urf. von 1182 bei Lacomblet, I, 842.

<sup>94)</sup> Grimm, III, 212. vgl. noch oben \$. 196.

<sup>95)</sup> Urf. von 1840 in Regest V, 180. vgl. oben §. 488.

<sup>96)</sup> Beisthum bei Grupen, discept. forens. p. 847.

<sup>97)</sup> Urf. von 1322 bei Kremer, atab. Beitr. II, 140-141.

<sup>98)</sup> Grimm, III, 671 u. 679.

<sup>99)</sup> Orimm, III, 671.

<sup>1)</sup> Grimm, III, 671.

Schute ber Abtei gerufen worben war. (nisi forte si abbas indiget auxilio advocati ecclesie ille vocandus est) 2).

#### S. 797.

In sehr vielen Grundherrschaften, in welchen die niedere oder auch die hohe Bogtei von der Grundherrschaft erworben worden war, pflegten nun die Grundherren, zumal die geistlichen Grundherren, irgend einem weltlichen Herrn die Bogtei zu Lehen zu geben, entweder auf Lebenszeit, wie z. B. im Stifte St. Alban zu Basel<sup>3</sup>), oder auch als erbliches Lehen, z. B. in der Abtei Limburg, wo die Grasen von Leiningen die belehnten Bögte waren<sup>4</sup>), im Stifte St. Beter zu Mainz, in welchem die Grasen von Rieneck die Bogtei als Erblehen besaßen<sup>5</sup>), und in dem Frauensstifte zu Mainz, wo die Herren von Eppstein die von jenem Stifte belehnten Bögte waren<sup>6</sup>). Eben solche erbliche Gerichtslehen waren insbesondere auch die berühmte Lindaussche Bogtei im Rheinzau<sup>7</sup>) und die verschiedenen Bogteien in den Stiftern Paderborn und Korvei<sup>8</sup>).

In viclen anderen Grundherrschaften, in welchen die Grundscherren die Bogtei an sich gebracht hatten, wurde jedoch die dffentliche Gewalt mit der Fronhosgerichtsbarkeit in der Art vereiniget, daß die Eine und die Andere von demselben Beamten ausgeübt werden sollte, entweder von dem Fronhosbeamten auch die öffentliche Gewalt oder von dem dffentlichen Beamten auch die Fronhosgerichtsbarkeit. Das Erste geschah unter Anderem in dem Kloster Petershusen, wo die Ausübung der mit der niederen Bogtei vereinigten Fronhosgerichtsbarkeit dem herrschaftlichen Reier

<sup>2)</sup> Urf. von 1182 bei Lacomblet, I, 342. vgl. oben §. 789.

<sup>8)</sup> Grimm, I, 658 §. 2. "dass ein probst zu st. Alban hat auch über solle "chen Dinghof zu sezen einen vogt, — bemselben lubet er die vogtei zu "lehen nach lehensrecht sin en Lebtag und nit lenger zu keinem erb." voll. noch I, 662 §. 1.

<sup>4)</sup> Grimm, I, 783. vgl. oben \$. 784.

<sup>5)</sup> Grimm, III, 507.

<sup>6)</sup> Grimm, I, 527 u 529.

<sup>7)</sup> Bobmann, II, 689.

<sup>8)</sup> Bigand, Provinzialr. von Paberborn, II, 181.

ibertragen worden war<sup>9</sup>). Senso ist in den fünf Haupthösen zu Soest, seitdem sie Immunität von dem Gogerichte und von dem Freigerichte erhalten hatten, dem herrschaftlichen Schultheiß die Ausübung des Blutbanns übertragen worden<sup>19</sup>). Das Lette war aber in den Stiftern Paderdorn und Korvei der Fall <sup>11</sup>), sosann im Rheingau <sup>12</sup>) und in anderen landesherrlichen Territorien, in welchen jedoch östers, wie in den Königshösen und in den Reichssogteien, auch das Erste zu geschehen pflegte. (§. 189, 190, 201, 1868, 386 u. 783).

Dievon verschieben war ber anbere wiewohl feltenere Fall, wenn zwar bie Grundherrichaft und bie Bogtei in ben Banben berichiebener Grundherren, bie Ausübung beiber Gerichtsbarkeiten aber in ben handen eines und beffelben Beamten vereiniget war. Gine folche Bereinigung ber öffentlichen und ber grundherrlichen Gerichtebarkeit hat in Rent: nich am Nieberrhein bestanden, wo die Grundherrschaft bem Stifte ber 11000 Jungfrauen in Koln 13), die Bogtei aber bem Erzstifte Roln gehört hat. Denn ber Schultheiß von Bruhl hatte in feinem Fronhofgerichte (judicium curtiale) auch die vogteiliche Gerichtsbarkeit auszuüben. (schultetus in Brula, ratione advocatie et sui schultetatus officii — tria judicia curtialia). Die He gung bes Gerichtes geschah baber im Namen beiber, ber Aebtissin und bes Erzbischofs, also im Namen bes Grundherrn und bes Begteiherrn. (bannum penale posuit nomine domine et capituli corumque in cadem curti advocati, videlicet domini nostri archiepiscopi coloniensis) 14).

Mit biefer Bereinigung ber öffentlichen und ber grundherrs lichen Gerichtsbarkeit beginnt, wie wir in einer Geschichte ber ofsfentlichen Gewalt sehen werben, eine ganz neue Zeit. Denn es

<sup>9)</sup> Grimm, I, 142, §. 26, 29, 86 u. 40.

<sup>10)</sup> Güterverzeichniß aus 14. sec. bei Kinblinger, M. B. III, 263, 264, 269 u. 270.

<sup>11)</sup> **B**igand, a. a. O. II, 150 u. 181.

<sup>12)</sup> Bobmann, II, 680.

<sup>18)</sup> Die Zahl 11000 beruht befanntlich auf einem Irrthum.

<sup>14)</sup> Grimm, II, 788. vgl. 789. — ratione sui officii et jure advocationis. vgl. oben \$. 652.

warb baburch ber Grund gelegt zur Umwandelung der öffentlichen Gewalt in eine herrschaftliche. Auch wurden durch diese Bereinigung die landesherrlichen Fronhöse und Aemter weit über die übrigen Fronhöse und Fronhöserichte erhoben, und diese den landesherrlichen Aemtern auch dann unterworsen, wenn dieselben aus landesherrlichen Fronhöserichten hervorgegangen waren. Da nämlich die Fronhöse, wie wir gesehen haben, unter der öffentlichen Gewalt standen, so mußten sie nun auch unter den landesherrlichen Fronhöserichten stehen, nachdem diesen die öffentliche Gewalt übertragen worden war. Endlich hat auch diese Bereinigung der öffentlichen mit der grundherrlichen Gerichtsbarkeit zur Besestigung der Landeshoheit und zur Untergrabung der Fronhösersafsfung selbst nicht wenig beigetragen.

# V. Beränderungen in der Berfaffung und Berwaltung der Fronhöfe.

### 1. 3m Allgemeinen.

#### **§**. 798.

Die Fronhofe und beren Verfassung gehoren, wie wir gesehen haben, zu ben germanischen Ureinrichtungen. Die Fronhofe aller freien Leute waren ursprünglich in berselben Gemeinde gleich groß, und allenthalben hatten fle biefelbe Berfaffung. Erft im Laufe ber Beit ift ein Unterschied in ber Große bes Besithums, bann aber auch in der Einrichtung und Verwaltung der Fronhofe entstanden. Die Fronhöfe ber Könige und Lanbesherrn wurden bie Site ber Berwaltung bes Reiches und bes Landes, die Fronhöfe der übrigen Freien aber Rittersitze und ritterliche Schlöffer. Und so wie bie Könige und Landesherrn von ihren Fronhöfen oder Palatien aus das Reich und das Land, so verwalteten die ritterburtigen Grundherrn von ihren Burgen, und bie geiftlichen Grundherrn von ihren Domhöfen, Schlöffern und Rlöftern aus ihre Herrschaf ten. Wie ber König im ganzen Reich ber oberfte herr war, fo war auch der Lanbesherr wieder der oberfte Herr und König in seinem Territorium, und ber geiftliche und ritterburtige Grundherr ber König in seiner Grundherrschaft. Reiner von ihnen hatte aber

eine unumschränkte Herrschaft in seinem Gebiete. Denn wie ber Ronig bei ben Hof= und Reichstagen und bei ben Hof= und Reichs= gerichten nur ben Borfit, nicht aber bie Entscheibung gehabt hat, so hatten auch bie Lanbes- und Grundherrn und ihre Beamten bei ber Berathung und Entscheidung ber landes- und grundherrlichen Angelegenheiten nur allein bie Leitung ber gerichtlichen und anderen Berhandlungen. Das Reich verwaltete fich bemnach, und awar ohne allen Rachtheil für die wirkliche Gewalt ber Raifer und Rbnige gewiffermaffen von felbft. Und baffelbe war auch in jedem einzelnen Lande und in jeber Grundherrschaft und, wie ich bem= nachmeisen werbe, auch in jeber einzelnen Gemeinbe ber Fall. Die Ibee ber Selbstregierung (selfgovernment), wie wir sie beute noch in England realisitt sehen, ift baher teine frembe 3bee. Das freie England hat bie germanischen Ginrichtungen nur treuer ju bewahren und weiter auszubilden gewußt, als biefes im germanischen Mutterlande leider ber Fall war. Roch zur Zeit unserer großen Reformation warb zuerft von der Ritterschaft unter Sicingen und spaterhin auch noch von ben Bauerschaften, von einem jeben von ihnen freilich nach seiner Beise, ber Bersuch gemacht, bas gesammte Deutsche Reich im Sinne ber alten Zeit zu reformiren. Und nur weil man die brohenben Zeichen ber Zeit nicht begriffen und ben mahren Bedürfniffen nicht abgeholfen, ihnen vielmehr gang offen entgegen treten zu follen geglaubt hat, ift es zu einem breisigjährigen Kampfe, wozu bie Religion nur ben Ramen und ben Bormand hergegeben hat, und burch biefen langen Kampf jum Umfturze alles Rationalen, zulest sogar zur Auflösung bes beutschen Reiches felbft getommen.

Bwar wurden im Laufe des 16. Jahrhunderts auch in der Hofverfassung bedeutende Resormen, zuerst am Desterreichischen Hofe und nach dessen Beispiele auch an den übrigen Deutschen Hofen vorgenommen. Die Reichs- und sandesherrlichen Beamten wurden von den eigentlichen Hosdienern geschieden, und für die ersteren eigene Stellen und Collegien geschaffen. Auch wurden die Gerichte selbst ganz neu organisirt. Allein wie die Hosversassung unter dem Einstusse des spanische Surgundischen Eeremoniels und späterhin unter französischem Einstusse neu geschaffen worden ist, so wurde auch gleich von Anfang an dei den Reichs- und Landesseregierungen, wie bei den neu errichteten Reichs- und landesherre

lichen Gerichten ein frembes Element, die Doctoren bes römischen und tanonischen Rechtes, eingeführt. Als daher nach den unseeligen Kämpsen eines breißigjährigen Bruberkrieges Ludwig XIV. von Frankreich das Borbild ber Deutschen Fürsten geworden war, jeder Deutsche Fürstenhof ein Versailles im Kleinen werden sollte, und jeder, auch der aller kleinste Deutsche Fürst in seinen engen Käumen, ebenfalls nach französischem Muster den Souverain spielen wollte, da war es den Doctoren der fremden Rechte möglich, in den Landständen, Grundherrschaften und in den Gemeinden auch noch die letzten germanischen Elemente zu untergraben.

An die Stelle bes altgermanischen Hofregimentes trat nun, wie in Frankreich, ein bureautratisches Cabineteregiment! Das Deutsche Reich, die Landes = und Grundherrschaften und die einzelnen Sofgemeinben gingen aber feitbem ihrem Berfall, bas Reich, die Grundherrschaften und die Hofgemeinden fogar ihrem Untergang entgegen. Beschleunigt ward biefe traurige Richtung ber Zeit durch ben Umftanb, bag bie Unterthanen von ihren eige nen Fürsten baran gewöhnt wurden, nicht bloß ihre Moden und Sitten, sondern auch ihre Weisheit aus Frankreich zu holen. All fich baber im Jahre 1789 bas frangofische Bolt gegen seinen Rinig, — eigentlich gegen sein Cabinetsregiment und gegen bie bamit verbundenen Migbrauche erhob, ba glaubte auch bas beutsche Boll nicht zurückleiben zu burfen. Jebe neue Umgestaltung in Frank reich hatte seitbem ihre Ruckwirkung in Deutschland. Und so if benn auch die Erhebung bes Deutschen Bolfes in ben Marztagen bes Sahres 1848 nichts Anderes gewesen, als eine Erhebung gegen bas bureaufratische Cabinetsregiment mehr ober weniger nach ben Borbilbe ber Februar-Erhebung in Paris, nur mit dem Unterschiede baß bie beutsche Erhebung, — wenn man bei Nevolutionen über haupt von einer Berechtigung reben fann! -, weit berechtigter war als bie Französische, indem man sich in Deutschland gegen eine nicht Deusche Regierungsweise erhoben hat, was naturis in Frankreich nicht ber Fall war, indem das Cabinetsregiment mit ber damit verbundenen Bureautratie selbst französischen Ursprung und von dort erst nach Deutschland verpflanzt worden ist. Bei nämlich das Deutsche Bolt, mehr ober weniger bewußt ober und wußt, mit ben Marzereigniffen gewollt hat , ift nichts Anberes ge wefen, als Abschaffung bes bureautratischen Cabinetsregiments wi

Rücklehr zu bem altgermanischen Selbstregiment, wie sich bieses in England zum Heile des Thrones wie des Bolkes dis auf unsere Tage erhalten und bewährt hat. Daher wird auch berjenige wenn auch kleine Deutsche Fürst, welcher dieses zuerst, aber auch mit allen Consequenzen begreift und dem gemäß seinen Hof und seine Regierung einrichtet, — wenn auch nicht dem Namen, doch dem Einsluße nach, Kaiser eines neuen Teutschen Reiches werden. Wir leben jetzt wieder in den Zeiten eines großen Interregnums. Und so wie im 13. Jahrhundert auf das große Interregnum der kleine Graf Rudolf von Habsburg gekommen ist, so wird nach dem Gang der Weltzeschichte auch auf das jetzige Interregnum wieder eine seite Centralgewalt, vielleicht sogar ein neuer Rudolf von Habsburg solgen.

Dieses jedoch weiter zu verfolgen ist hier nicht der Ort. Nur aber die Beränderungen, welche mit den Fronhösen und mit ihrer Bersassung so wie mit den Bauernhösen vorgegangen sind und mit dem Untergang der alten Fronhosversassung geendiget haben, erlaube ich mir hier noch Einiges zu bemerken, um dasjenige, was zum Theile schon gesagt worden ist, klarer und beutlicher und für die Gegenwart verständlicher zu machen.

# 2. Auflöfung ber alten Fronhofberwaltung und ber alten großen Billitationen.

#### §. 799.

Die Auflösung der alten Berwaltung der Fronhöfe und der alten Billikationen selbst reicht in ihren ersten Anfängen dis ins 12., 18. und 14. Jahrhundert hinauf, im Rheingau eben sowohl wie in den Stiftern Baderborn und Korvei u. a. m. 15).

Die Bebruckungen und Mißbrauche ber Billici und ber übrisgen Fronhofbeamten haben offenbar die erste Beranlassung zu diessen Beränderungen gegeben, indem dieselben den Fronhofs oder Grundherrn eben so nachtheilig waren, wie den Unfreien und Höstigen selbst. Das Loos der Unfreien und Hörigen wurde jedoch burch jene Beränderungen frühe schon bedeutend gemildert und vers

<sup>15)</sup> Bobmann, II, 680, 681, 726 u. 784. Wigand, Archiv, I, 4. p. 57 f. Bigand, Provinzialr. von Paderborn, II, 258—269

p. Diaurer, Fronhoj IV.

bessert. Und die Folgen bavon waren auch für die Fronhosberrn eben so groß wie für die Colonen. Die neuen Meier und anderen Colonen, gleichvicl ob noch hörig ober nicht, erhielten baburch neuen Muth. Sie strebten weiter, schusen aus öbe da liegenden Gründen und aus Walbboden blühende Felder und sorgten noch auf andere Weise für eine bessere Landeskultur. Die Fronhosberrn selbst erhielten aber ein weit reichlicheres und viel sicheres Einkommen.

So lange nun die alten Billikationen von den Fronhöfen noch nicht ganz getrennt, vielmehr durch hingabe der Bauernhöfe an Colonen nur die Bauart verändert worden war, so lange dauerte noch der alte Hofverband, nur in einer etwas veränderten Beise fort. Denn die Colonen mußten nach wie vor den Fronhof besuchen, um den hergebrachten oder vertragsmäßig bestimmten Zins daselbst zu entrichten, und dei Colonatstreitigkeiten ebendaselbst ihr Recht zu suchen. Und viele Grundherrschaften mit den dazu gehörigen Patrimonialgerichten sind aus solchen in neuer Form fortgesetzen Bilslikationen hervorgegangen.

Allein die Verwaltung der Fronhöfe ward nun eine ganz andere. Bieles, was früher durch unfreie oder hörige Leute direkt vom Fronhofe aus besorgt worden war, erhielt nun eine neue Einrichtung. Die Künstler und Handwerker namentlich zogen nun meistentheis in die Städte und auf dem Lande blieben nur uoch einzelne Handwerker als bloße Beisassen in den Dörfern zurück. Denn an den grundherrlichen Hösen sind nun sast alle mit der alten Hoswirthschaft zusammenhängenden Nemter verschwunden. Nur auf jenen Fronhösen, auf welchen die Herrschaft selbst ihren Sit hatte, wurden nach wie vor noch eigene Hostöche, Hosbäcker, Hosschneiber u. a. m. unterhalten. Andere Geschäftszweige, z. B. die Bienenpstege nebst dem Honigdau und mit der sogenannten Zeibelweide, wurden aber eigenen Genossenschaften zu Lehen gegeben, z. B. in den Fränklichen Markgrasschaften i. in dem Burggrafthum Nürnberg u. a. m. (§. 373).

§. 800.

Biel weiter greifenber waren bie Beränberungen bann, wenn

<sup>16)</sup> Lang, Gefch. von Baireuth, I, 51 u. 52.

einzelne Stücke ober sammtliche Bauerngüter von dem Fronhose veräußert und die einzelnen Theile als Beneficien oder Lehen ober als Pachts oder Meiergüter hingegeben oder an Auswärtige veräus gert worden waren. Denn die Auslösung des Hosverbandes selbst war davon meistentheils wo nicht die unmittelbare, doch wenigstens die spätere Folge.

Sehr viele alte Fronhofe find nämlich burch Berfeten, Bertauschen ober Berkaufen ber Fronhöfe ohne bie zu ihnen gehörigen Bauerngüter und nur mit einem Theile berselben ober burch ben . Berkauf ber Bauerngüter allein ohne ben Fronhof zersplittert, bie Aronhofe baburch ihrer Bauernhofe und diefe wieder ihrer Fronbofe beraubt, - bie Ginen wie bie Anberen in Lehengüter, Erb. ober Zeitpachtguter verwandelt worden. Und aller Hofhörigkeitsverband war bamit ganglich verschwunden, schon seit bem 11. und 12. Jahrhundert in der Oberpfalz 17), in Weftphalen u. a. m. 18), im Stifte Baberborn insbesonbere ichon seit bem 11. Jahrhundert 19). Ramentlich wurden, jedoch erft im 14. und 15. Jahrhundert, auch im Amte Meppen im Stifte Munfter burch Beraugerung ber gu einem Fronhofe gehörigen Guter viele Fronhöfe nach und nach in ber Beije zersplittert und in fleinere Guter aufgelößt, bag gulest bie Fronhofe felbst fich unter ben übrigen Bauernhofen fogar bem Ramen nach ganglich verloren 20). Und ahnliche Zerfplitterungen ber alten Billitationen hatten im Stifte Berse in Weftphalen bereits im 13. Jahrhundert statt 21).

Schon burch die Beräußerung einzelner Stücke von einem Hofgute wurden die nicht veräußerten noch im Hofverbande befindslichen Güter hin und wieder so sehr geschwächt, daß sie die hergesbrachten Zinsen und Steuern nicht mehr zu tragen vermochten ("das si nit wol getragen möchten Zinse und Stür") 22), indem

<sup>17)</sup> von Fint, in Munchner, gel. Anzeigen vom December 1841, p. 1010 - 1023.

<sup>18)</sup> Riefert, bas Recht bes hofes zu Loen, p. 28.

<sup>19)</sup> Urf. aus 11. sec. bei Biganb, Archiv, V, 122. quendam locum cum quatuor mansis — et decimationem super quandam villam — excepta curte. — vgl. oben §. 233, Rot. 55.

<sup>20)</sup> Diepenbrod, Gefch. von Meppen, p. 194, 199, 205 u. 207.

<sup>21)</sup> Urf. von 1246 u. 1264 bei Wigand, Archiv, V, 884 u. 885.

<sup>22)</sup> Urtheilsbrief von 1885 und 1502 bei Beiber, p. 709.

bie Inhaber ber einzelnen veräußerten Stücke sich stillschweigend von bem Hofverbande lossagten und auch die hofhdrigen Dienste nicht mehr leisteten. Gegen bergleichen Bestrebungen wurden zwar im Stifte Lindau schon seit dem 14. Jahrhundert dis ins 16. einz geschritten, und das regelmäßige Besuchen der grundherrlichen Pfalzgerichte, dann die Entrichtung der hergebrachten Abgaben von Zeit zu Zeit wieder eingeschärft 22). Allein unterstützt durch die landesberrliche Bogtei ist es bennoch vielen solchen auswärtigen Inhabern von einzelnen veräußerten Hofgütern gelungen sich ganz von dem Hofverbande zu befreien.

In manchen Territorien wurden die Villici und Schulten auf ben Besit ihres Fronhofes beschrantt, von welchem fie zwar, wie jeber andere Hofgutsbesitzer, Abgaben entrichten, im Uebrigen aber teine Umtegewalt über bie fruberen Sofhörigen mehr haben sollten. Dieses war z. B. im Stifte Korvei hinsichtlich bes From hofes Haversford ber Fall. Dem Billicus wurde nämlich jener Hof nach Schulzenrecht (jure sculteti) gegen einen jährlichen Bins, bie Berwaltung ber Billikation aber fammt ber Gerichtsbarkeit bem Prior als Cuftos der Kirche übertragen 24). Anderwärts wurden für bie ehemaligen Hörigen folcher Fronhöfe mit Ausschluß alle Hofrechtes eigene Bermaltungen, fogenannte Rammern ober Softammern geschaffen, und von biefen sodann bie Gintunfte erhoben und von bem Rammergerichte bie babei vorfallenben Streitigkeiten entschieden 25). In vielen Territorien ift bieses ber Ursprung ber weit verbreiteten Kammern und Hoftammern. Darum finbet fich auch bei ihnen meistentheils feine Spur mehr von hofrecht.

## **§**. 801.

Biele alte Billikationen sind auch badurch aufgelößt worden, daß die Fronhöfe allein ober mit den dazu gehörigen Hofgütern, oder die Hofgüter allein ohne den Fronhof ganz oder theilweise als einzelne Bauernlehen oder auch als Hoflehen oder als

<sup>28)</sup> Urtheilsbriefe von 1385 u. 1502 bei Beiber, p. 709-711.

<sup>24)</sup> Urf. von 1176 bei Wigand, Korv. Gesch. II, 226—227. vgl. hierūbet noch oben §. 392 u. 896.

<sup>25)</sup> Biganb, Dienfte, p. 75-76.

rechte Lehen an die Villici und Amtleute, ober an andere Diensteleute und Basallen hingegeben worden sind. In der Oberpfalz allein sind auf diese Weise über 10,000 Bauernlehen entstanden 20). Und als Hostehen oder als rechte Lehen hingegebene Fronhöse und Bauernhöse sindet man in allen Deutschen Territorien. So erhielzten z. B. die Grasen von Arnsberg den Amtshof zu Lodicken zu Lehen 27). Die Herren von Harrthausen erhielten einen Theil der Billikation Enenhus dei Paderborn in ihrer Eigenschaft als Hoszweister ("Hovemeister") zu Lehen. Und mit dem Erbhosmeisteramte des Fürstenthums Paderborn hat sich jenes Lehen dis auf unsere Tage im Besitze jener Familie erhalten 28). Nehnliche Berleihungen von Fronhösen oder von Fronländereien sindet man im Stifte Korvei u. a. m. 29).

Mit bergleichen Berleihungen ist zwar meistentheils die Hofbörigkeit mit dem Hosverbande verschwunden, z. B. in der Oberpfalz. An und für sich hat jedoch die Lehenseigenschaft noch keineswegs den Hosverband, also auch die Hoshörigkeit noch nicht gelößt.
Es mußten vielmehr hin und wieder, z. B. im Stifte Korvei, die Hintersassen solcher Basallen noch lange Zeit gewisse Abgaben
und Rekognitionen an ihren alten Fronhof entrichten. Die
St. Bit's Freien im Lippeschen mußten sogar noch dis auf unsere Tage eine Anzahl Gier und einen Schilling und, wenn Giner
von ihnen starb, auch noch den besten Rock nach Rorvei liesern.
Im Lause der Zeit sind jedoch die meisten Abgaben dieser Art ihrer
Undebeutendheit wegen spursos verschwunden 30).

Sehr viele alte Villikationen find auf biefe Beife gang ober

<sup>26)</sup> ron Fint, Münchner gel Angeigen von 1841, p. 1010. Das Formular zu einem solchen Lehenbriefe über einen Meierhof findet sich im Notariats buch Frankfurt. 1535 fol 59.

<sup>27)</sup> Urf. von 1251 bei Bigand, Archiv, VI, 225. curtim de Lodike in officiali feodo - advocato nostro. -

<sup>28)</sup> Gehrten bei Wigand, Archiv, II, J. p 55, III, 3. p. 53-64.

<sup>29)</sup> Bigand, Gefch. von Korrei, II, 2, p. 75. Güterverzeichniß aus 12. sec. bei Bigand, Archiv, I, 4. p. 54-55. Migand, Korreischer Güterbefit, p. 27, 28, 86 u. 154. Güterverzeichniß von 1106 bei Kindlinger, M. B. II, 139 u. 140.

<sup>30)</sup> Bigand, Dienfte, p 77.

theilweise in die Sande von Colonen ober auch von Bafallen, Amtleuten und von anderen Ministerialen gekommen. Zu noch weit größeren Beränberungen haben jeboch bie ewigen Fehben und ber bamit verbundene ritterliche Aufwand, zumal aber bie Kreuzzüge geführt. Die meiften ritterlichen Geschlechter, beren es in fast jebem Porfe eines ober auch mehrere gegeben hat, find nämlich in ben Stürmen bes 12., 13. und 14. Jahrhunderts untergegangen, entweder ausgestorben ober nach zahllosen Theilungen, Berpfandungen und anderen Beräugerungen ihres Grundbefites im buchftablichen Sinne bes Wortes verborben. Und fie find sobann sogar bem Namen nach gänzlich verschwunden. In Oberhessen allein find auf diese Beise in ben letten Jahrhunderten gegen 200 fol-Bell febenbe cher ritterschaftlichen Geschlechter verschwunden 31). Landes: und Grundherrn haben von biefer Lage ber Dinge bebeu: tenben Rugen gezogen, unter ihnen auch bie Stifter und Rlofter, bor allen Anderen jedoch bie in bie Sohe strebenben Stabte. Sie wußten eine grundherrliche Besitzung nach ber anderen und zulet sogar nicht unbedeutende Territorien zuzummen zu bringen, wie bas Beispiel der sehr ausgedehnten Territorien von Augsburg, Rurn: berg, Regensburg, Frankfurt, Hamburg, Bremen und Lübeck bim reichend beweißt.

### **S.** 802.

Wichtiger noch als diese Lehensverleihungen und Beräußerumgen waren für die Ausstösung der alten Villikationen und des demit zusammenhängenden Hosverbandes die Verpachtungen der Frondsse und der dazu gehörigen Ländereien und deren Hingabe als bloße Pachts oder Meiergüter. Schon seit dem 12. und 13. Jahrhundert und späterhin noch weit häusiger pflegten nämlich die Fronhofs oder Grundherrn ihre Fronhöse und die dazu gehörigen Hofs oder Saalländereien so wie auch die heimgefallenen Hofgüter in kürzere oder längere Pacht, als Freistist oder Herrengunst, auf Lebenszeit oder als Leibzeding oder Leibzewinn, als Zeits oder Erbpacht, oder wenigstens auf zwei oder drei Leiber u. s. w. hinzugeben, wie in der Oberpfalz 22), so auch in der Rheinpfalz 23), in

<sup>81)</sup> Archiv für Heff. Gefch. VI, 268.

<sup>82)</sup> von Fint, in Munchner, gel. Anzeigen von 1841, p. 1021-1023.

<sup>88)</sup> Bibber, I, 890, III, 481. Fren, III, 49.

Paiern <sup>34</sup>), im Stifte Korvei <sup>35</sup>), im Erzstifte Mainz <sup>36</sup>), im Stifte Rempten seit bem Jahre 1878 <sup>37</sup>) u. a. m. <sup>38</sup>). Insbesondere sind im Stifte Paderborn auf diese Weise einzelne Theile von früheren größeren Billikationen als Erbpachtguter dis auf unsere Tage gezkommen. So ein Theil der großen Villikation Enenhus bei Paderborn als ein als Erbpachtgut hingegebenes fürstbischösliches Hoftammergut <sup>39</sup>). Eben so ein Theil der alten Villikation Heriskelle, ein aus der franklichen Geschichte bekannter Ort, als ein dem Staate gehöriges Erbpachtgut <sup>40</sup>).

Diefes im Sanzen genommen heute noch in England beftebenbe Reit= und Erbpachtipftem hat uun aber wesentlich gum Untergange ber alten Sofverfaffung beigetragen, indem bie neuen Beit- und Erbpachter meiftentheils in keiner Borigkeit mehr ftanden, vielmehr perfonlich freie Leute waren 41). Bei aller Aehnlichkeit mit bem in England heute noch bestehenden Pachtsusteme hat jedoch zwischen beiben ein wesentlicher Unterschied bestanden. Rach bem in England bestehenden landwirthschaftlichen Systeme pflegen nam= lich von ben englischen Grundherrn gange von je ber beisammen gewesene Billitationen einem einzigen Bachter als große Bachtguter auf furgere ober langere Beit hingegeben zu werben, mah= rend in Deutschland bem Spfteme ber fleinen Bachtguter ber Borzug gegeben worben ift. Die alten großen Billikationen, statt biefelben wie in England beifammen zu behalten und einem ein gigen Bachter hinzugeben, pflegten nämlich in Teutschland in viele tleine Pachtguter zerschlagen und biefe sodann ben Bauern in Zeit = ober Erbpacht hingegeben zu werden. Und nichts hat viel= leicht auf ben in politischer Beziehung von England so verschiebenen Bang ber Deutschen Geschichte größeren Ginfluß gehabt, als eben

<sup>84) 11</sup>rf. von 1281 u. 1426 in Mon. Boic. 11, 209, XIX, 114

<sup>35)</sup> Urf. von 1158 bei Falke, trad. Corb. p 657.

<sup>36)</sup> Urf. von 1191 bei Guden, I, 307.

<sup>87)</sup> Saggenmüller, I, 218 f.

<sup>38)</sup> Schmat. Lr. W. c. 34. Ruprecht von Freifing, I, 30. vgl. oben \$. 396.

<sup>89)</sup> Gehrben bei Wigand, Archiv, III, 8. p. 61.

<sup>40)</sup> Jante, bei Wigand, Archiv, II, 2. p 145.

<sup>41)</sup> von Fint, in Milnon gel. Ang von 1841, p. 1012 u 1021-1028.

biefes Syftem ber Zerftückelung ber großen Gater in fo viele Kleine.

## §. 803.

In bie Kategorie ber Zeit = und Erbpachtguter geboren insbesondere auch die Berleihungen von Soffandereien zu freiem Bindrechte an freie Colonen. Solche Zinsleihen mit gegenseitigem Auffünbigungerechte kommen frühr ichon in ben Rechtsspiegeln vor 42). Und sie haben sich spater immer weiter und weiter verbreitet. Es gehoren babin namentlich bie weit verbreiteten Deier= guter und Meierhofe, welche von ben alten burch Meier ober Rellner verwalteten Hofgütern wesentlich verschieden find. Die alten Meier ober Villici waren nämlich wie die Rellner und Schulten herrschaftliche Beamte. Und auch nachdem ihnen bie Fronhofe mit ober ohne die Hoffanbereien nach Schultenrecht ober nach Amtmanusweise zum Genuß (S. 392, 396) ober gegen einen Bacht: gins eingeräumt worben waren, find fie noch herrschaftliche Beamte geblieben, welche die Herrschaftsgerichte zu halten, die Herrschaft bei ihrer Ankunft auf bem Fronhofe zu empfangen und zu beber: bergen, und die herrschaftlichen Gefälle zu erheben hatten. Je mehr inbeffen bie Soflanbereien zerfplittert und unter immer mehr und mehr Meier, Kellner und Schulten vertheilt worben find, - wie biefes bei vielen Meierhöfen, Rellnhöfen und Schultenlehen ber Fall war, — befto mehr haben fich biefe Meier, Rellner und Schulten bem Berhaltniffe ber blogen Bachter genahert.

Von biesen alten Meierhöfen verschieben sind nun aber bie besonders seit ber Anwendung des römischen Rechtes immer häusiger werdenden, auf kurzere oder auf langere Zeit verliehenen Pachtguter gewesen, welche man ebenfalls Meiergüter zu nennen psiegte. Sie unterschieden sich von den alten Meierhöfen wesentlich badurch, daß die Weier keine Art von Amtsgewalt hatten, daß sie also keine herrschaftliche Beamten mehr, vielmehr bloße persönlich freie Pächter gewesen sind 423). Auf der Grenze zwischen

<sup>42)</sup> Sachf. Lr. II, 59, §. 1 u. 2. Schwab. Lr. W. c. 182 u. 878.

<sup>43)</sup> Bgl. 3. B. bas Rechtsbuch Kaiser Lubwigs, c. 152 u. 153. Grimm, I, 375.

ben alten und neuen Meiergutern liegen jene Binsguter, welche awar nach Schulzen= ober Meierrecht einem Meier (villicus), aber nur gegen einen jahrlichen Bins ohne alle Amtsgewalt verliehen worben find, wie biefes im Stifte Korvei noch im 12. Jahrhundert vorgekommen ist. Nach einer Urkunde von 1153 wurde nämlich ein herrenhof (domus) gegen einen jährlichen Bine einem Meier (villicus) und feinem Sohne nicht zwar als ein Beneficium ober Leben, sonbern gleichsam als ein Amt verlichen (domum non tamquam beneficium sed quasi officium tenerent), und bestimmt, baß fie, so lange fie ben Bins gehörig entrichteten, nicht aus ber Sutsverwaltung entfernt werben follten. (Et ne-villicus ejusdem domus et filius ipsius de administratione proiiciantur quamdiu censum solvere poterunt). Eine wirkliche Amtsgewalt hatte aber ber villicus boch nicht, wiewohl in jener Urkunde von quasi officium und von administratio bie Rebe ift. Das Gut war bemnach seinem Wesen nach ein bloges Zins = ober Meiergut 44). Die neuen Meierguter beruhten allzeit auf einem Bertrage. Und wiewohl eine schriftliche Aussertigung nicht zum Wesen eines Pacht= ober Meiervertrags gehort hat, so fing man boch seit bem 12. Jahrhundert ichon an sogenannte Meierbriefe (litterae 45), hovetbreffe, Meierzettel u. f. w.) barüber auszustellen 40).

Reben diesen neuen Meiergutsbesitzern sind nun zwar in vielen alten Fronhöfen auch noch hörige Mansenbesitzer geblieben. Und es haben sich sodann die Meier, wenn sie in der Minderzahl waren, öfters unter den Hörigen verloren und sich mit denselben zu einer gemeinschaftlichen hörigen Genossenschaft verschmolzen. Roch häusiger ward jedoch die Hörigen Genossenschaft verschmolzen. Roch häusiger ward jedoch die Hörigen Genossenschaft verschmolzen. Noch häusiger ward jedoch die Hörigen Genossenschaft dus freie Meierverhältniß gänzlich verdrängt, z. B. in den Stiftern Korvei, Paderborn u. a. m. 47). Denn, wiewohl auch die freien Zinsbauern und Meier nicht selten in einer vertragsmäßigen Zinsgenossenssenstenschaft zu stehen psiegten und wie die Körigen den Herrenhof besuchen mußten, um daselbst den

<sup>44)</sup> Urf. von 1153 bei Falke, trad. Corb. p. 657. vgl. noch oben §. 800.

<sup>45)</sup> Urf. von 1191 bei Guden, I, 307.

<sup>46)</sup> Gefenius, Meierrecht, II, 198-200.

<sup>47)</sup> Bigand, Archiv, I, 4. p. 56 ff. Bigand, Provingialr. von Paderborn, II, 258 ff. u. 258-269.

bunbenen Fronhofgerichten bie fogenannten Serifdells mit trimonialgerichte bervorgegangen. Bugten nun bit Grabe was in Baiern hinfichtlich ber Sofmartsberrn bin und nicht Fall war, zu ihrer althergebrachten Fronbofgerichtetelt = noch einzelne Theile ber öffentlichen Gewalt ju enerten, is hielten fie badurch bie gange niebere Berichtebarfeit it über ihre unfreien und horigen Grundholben, fenten u noch über ihre freien Sinterfaffen. Daber ift bie imme m beftrittene Behauptung, bag bie niebere Gerichtsbarten be be ichen hofmartsheren ichon vor ber landesherrlichen Beriebung Gerichtsbarfeit bestanden habe, theils gegrundet theils obn unrichtig. Gegrundet nämlich ift fie in jo fern, all iden ber Berleihung eine Fronhofgerichtsbarfeit über bie unfrit " borigen hinterfaffen beftanden hat, ungegrundet jebed it giebung auf bie öffentliche Berichtsbarteit über bie freien be faffen, welche bie Grundherren erft einer lanbesbertiden leihung verdanten (S. 433 u. 783.)

Die späteren Grundherrschaften und Rittergüter sind ben nichts als eine Fortsehung der alten unveräußerten Billitations in einer etwas verschiedenen Form. Während nämlich ist alten Villitationen das meiste Land vom Hof aus gedam peben pflegte, sind späterhin auch die Saal- und Hofländeren stentheils an Colonen hingegeben worden. Das Grunden wenigstens das echte Eigenthum, das sogenannte Vernigswoder dominium directum, gehörte jedoch nach wie ver das herrschaft, und diese war nur auf die Erhebung und Beiber Zinsen und Gilten oder der sogenannten Dominicalien der anderen grundherrlichen Dienste und Leistungen, und mit Ausübung der Hofgerichtsbarkeit beschränkt.

Indessen wurden benn boch auch von den underied Billikationen bei weitem nicht alle Fronländereien an Columb gegeben. Sehr viele blieben vielmehr in den Sänden der kabern eben sowohl wie der Grundherren. Und dieses sich biesenigen Güter, welche man Cameralgüter, hoffens güter, Cameralwaldungen, Fronwaldungen, Inen u. s. w. zu nennen pflegt. (§.363). Aber auch sie, die Ballein ausgenommen, sind wieder in sehr vielen Territorie. Feit dem 18. Jahrhundert, in Zeits oder Erdpacht und in im

Fronhof sehr wahrscheinlich Sanct Liborii zu Barkhausen war. Bie bei anderen Billikationen, so wurde auch in Barkhausen ber alte Billitus fpaterhin ein Amtmann, bie Billitation also ein Amt, welches zu St. Liborii im alten Fronhofe seinen Sit hatte, und bie hofhörigen wurden Amtshörige Leute. Seitbem nun ber alte Fron: ober Amtshof veräußert und die Hofverfassung auf= gelößt worben war, seitbem wurde bas ehemalige Amt ein freies Amt, ein, frigges Ampt funte Liborii to Barchusen." Und die ehe= maligen Amtshörigen wurden nun freie Amtsleute ober Freiamtsleute ("enn frng Amptesman"), welche auch, ba fie nun freie Meier waren, Freiamtsmeier genannt worden find. ("ampt= "meigers bes frigen amptes sunte Liborii to Barchusen"). Wie jebe andere Dorfgemeinbe mit Markgemeinschaft hatte nun auch biefes fogenannte Freiamt seinen Borftand und bie Gemeinde bilbete eine geschlossene Dorfmarkgenossenichaft, aus welcher niemand ohne Bustimmung ber Gemeinheit austreten, und in welche niemand ohne beren Consens aufgenommen werben burfte. Da inbessen bie freie Gemeinde aus einer Hofgemeinde hervorgegangen war, fo führte auch ber Vorsteher des Freiamtes noch ben alten an die Hof= hörigkeit erinnernben Namen eines geschwornen Fronen bes Freiamtes. ("eyn gesworen frone bes friggen Amptes"). Und bie Aufnahme in bas Freiamt, wie bie Entlassung aus bemselben geschah noch in ben alten Formen ber Hofverfaffung. Bei ber Aufnahme wurden unter Anderem nicht allein sammtliche mit bem Freiamte verbundene Rechte bem Aufzunehmenden zugefagt, fondern bemfelben insbesondere auch noch versprochen, daß diese Rechte ihm nicht wieber ohne seine Zustimmung entzogen, er selbst also nicht wieber verwechselt ober sonst aus ber Gemeinde entlassen werben solle. ("unde mach gebruten aller frigheit unde rechtticheit, ber enn frng "amptes man to B. gebruken unbe geneten moge gelinch offt he in "bem Ampte geboren were, unde en willen noch en scholen ben "vorfer. D. nicht vorweffelen 40) eber jenige wys vorlaten, et "en geschege mit synem egenen guben friggen willen"). Die Ents laffung aus bem Gemeinbeverbande geschah aber noch in ben

<sup>49)</sup> Neber bas Berwechseln ober Bertauschen ber hörigen vgl. oben §. 454. und Riefert, hofrecht von Loen, p. 89. Rot.

alten Formen ber Freilaffung, wie na Freibriefen. ("bat se vor sich unde be "Ampts hebben vom such uthe bem Ar "ledich und los gelaten — aller fri "tesman gebrucken mag" u. s. w.) 50).

So wie nun dieses Freiamt mi Spite aus der alten Hofverfassung herv auch manche sogenannte Freigerichte, der Wetterau und anderwärts mehr sind denen oder freigebliebenen alten Villikati wie dieses auch bei manchen Frondoten zu sein scheint. Da nämlich frana bei auch noch bei anderen Völkerschaften hat <sup>51</sup>), so konnte der Borsteher einer Gemeinde eben sowohl wie einer hörigen Burrichter führen, und sodann die Frugericht mit einem Frondotengericht wich später in einer Geschichte der Stadt kommen werbe.

S. 805.

Auch die Beräußerung vieler Fron auswärtige Stifter und Klöster, an Gbelle bürger, und an andere freie Leute hat terung der alten Villikationen und zur beigetragen Zwar sollten die freien Gebelleute, die Städte, Stifter und Klöstiger Güter befanden, zinde, dienste u auch zum Besuchen der Fronhofgerichte jedoch durch den Besitz eines hörigen Gu unbeschadet ihrer Freiheit vielmehr nur gers oder Dingmannes verbunden waren eines hofhörigen Gutes durch einen nicht nicht unbedeutende Beränderung in dem

<sup>50)</sup> Diefe wichtige Urf. von 1497 bei Biganb

<sup>51)</sup> Richthofen, p. 757.

in bem Hofverbande selbst. Da nun außerbem noch sehr viele Stadtburger, Sbelleute und geistliche Stifter und Rlöster sich auch noch von der Stellung eines Trägers, von der Entrichtung der hörigen Dienste und Leistungen und von dem Besuchen der Fronshofgerichte selbst frei zu machen gewußt haben, so hat sich sodann bei ihnen die Hörigkeit selbst nach und nach gänzlich verloren. (§. 647—650).

Rebenfalls murbe burch biefen Erwerb ber Sofguter von fremben freien Leuten und Stiftern und baburch, bag viele borige Leute in fremben Stabten und Herrschaften ansäßig waren, bie Ausübung ber Fronhofgerichtsbarkeit bedeutend erschwert, nach und nach sogar gang untergraben. (§ 456). Da nämlich bie hofgerichtsbarteit auf die hofguter und auf die hörigkeiteverhaltniffe beschränkt war, fo ftanben bie freien Inhaber von folden Hofgutern und auch die hörigen Leute, welche sich in der Fremde niebergelaffen hatten, in ber Sauptfache unter frember Gerichtsbar= teit, nämlich unter ber Gerichtsbarkeit berjenigen Stabt ober Herr= schaft, in welcher fie anfäßig waren. Ewige Conflitte, Reibungen und Streitigkeiten zwischen ben Sof- ober Grundherrschaften mit ben auswärtigen Stabten und herrschaften, jumal mit ben Lanbesherrschaften, waren bemnach die unausbleiblichen Folgen biefer verschiebenen mit einander concurrirenden Gerichtsbarkeiten, indem bie Grundherrschaften zuweilen ihre Rechte weiter, als ihre grundherr= lichen Rechte reichten, ausbehnen wollten 52), ober indem noch haus figer bie auswärtigen Herrschaften, zumal bie Landesherrschaften, bie Sorigen gegen ihre Grundherrschaft in Schut nahmen, und fobann bie entfernten und die unbedeutenberen Sofgerichte meistentheils ben Rurgeren zogen.

Zwar ließen sich die Hof= ober Grundherrschaften schon seit bem 15. Jahrhundert, z. B. im Stifte Buchau in Schwaben, von ihren auswärtigen Grundholden Reverse ausstellen, daß sie die grundherrlichen Gerichte nach wie vor besuchen, darin Recht spreschen und Recht nehmen wollen. ("sie seyen ober wohnen in den "Städten ober auff dem Land") 52). Andere Grundherrschaften

<sup>52)</sup> Solche Streitigfeiten im Stifte Linbau bei Beiber, p. 374.

<sup>58)</sup> Revers von 1471 bei Beiber, p. 845-846.

Schranten bes auf genoffenschaftliche Freiheit ge ichen Rechtes zu burchbrechen und ber moberner beit ber Rechte gegrundeten Geftaltung unferes Bahn zu brechen. Allein ohne ein inneres Bed Ginführung bes romifden Rechtes entgegengeto ihm nimmer gelungen, in fo furger Zeit auf b ben Boben Burgel zu ichlagen. Durch bas An jumal war nämlich ein neuer Berfehr berbeige welchen bas großentheils nur auf Grundverhalt germanische Recht nicht mehr ausreichte. Zwo bie neuen Berhaltniffe nach und nach auch wied men gebilbet haben. Statt beffen fand man e ein bereits ausgebilbetes ben neuen Beburfniffen bes frembes Recht anzunehmen, wie man auch f ftenthum eine gebilbetere beffere Religion, in ber lofophie eine bereits fertige Biffenschaft und i Sprache eine ausgebilbete Schriftsprache angenor fo tiefe Bunben une auch bas romifche Recht giehung geschlagen hat, so barf boch auf ber ar nicht übersehen werben, bag unfere Rechtsbilbu Recht nicht weniger verbanft, als unfere allgen claffischen Literatur. Man ift zwar in unseren mehr wieber bestrebt, sich von bieser claffischen S Bilbung zu befreien und an ihre Stelle eine no

Lanbsassen sich vielmehr unter ber gemeinschaftlichen Benennung von lanbesherrlichen Unterthanen unter einander in der Art verloren, daß man in manchen Territorien, 3. B. in Braunschweig Lüneburg, lange Zeit geglaubt hat, daß es baselbst eine wahre Hörigkeit niemals gegeben habe 58).

Richts besto weniger sind boch in manchen Territorien neben ben landesherrlichen Aemtern auch noch landesherrliche Fronhöfe mit einer eigenen freilich sehr beschränkten Hofgerichtsbarkeit gebliesben, z. B. zu Schwerte, zu Dalingen u. a. m. in dem alten Herzzogthum Engern und Westphalen 57). Dahin gehören insbesondere auch jene ungebotenen Zins- und Bauerngerichte, Baudinge u. s. w., welche in manchen Territorien, wie wir sehen werden, dis auf unsiere Tage fortvegetirt haben, dann die Eigengerichte in Hessen u. a. m.

## **S.** 807.

Durch die Beräußerung und Zersplitterung der Fronhöse und der bazu gehörigen Billikationen und Hofgüter ist demnach die alte Hosversassung nach und-nach aufgelößt worden und sodann gänzlich verschwunden. Und mit dem alten Hosverbande hat sich meistenztheils auch die damit verdundene Hossgerichtsbarkeit, der Retract u. s. w., mit der Ursache, nämlich mit der Hosherrschaft und der Hossgenossenschaft, auch die Folge derselben verloren. In der Billikation Herstelle im Stifte Paderborn z. B. ist mit dem Hosverbande auch das grundherrliche und genossenschaftliche Borkaufsrecht und der Retract gänzlich verschwunden 38). Durch die Ausstössung des Hosperbandes siel aber für die Hörigen nur die Hoshörigkeit weg. Denn die aus jenem Verbande hervorgegangenen Abgaben und Leistungen sind allenthalben nun als Grundlasten geblieben.

Sehr viele alte Billikationen sind indessen auch ganz ober wenigstens :heilweise bei ihrem Fronhofe im alten Berhältnisse geblieben, und aus solchen Billikationen sodann die späteren Grundsberrschaften und Hosmarksberrschaften, sowie aus den damit vers

<sup>56)</sup> Eichhorn, R. Gich. III, §. 448. Rot. e.

<sup>57)</sup> Steinen, I. 1454-1455.

<sup>56)</sup> Bigand, Archiv, II, 2. p. 146.

bunbenen Fronhofgerichten die sogenannten herrschafts- und Batrimonialgerichte hervorgegangen. Wußten nun bie Grundherrn, was in Baiern hinsichtlich ber Hofmarksberrn bin und wieber ber Fall war, zu ihrer althergebrachten Fronhofgerichtsbarkeit auch noch einzelne Theile ber öffentlichen Gewalt zu erwerben, so erhielten sie baburch bie ganze niebere Gerichtsbarkeit nicht bloß über ihre unfreien und hörigen Grundholben, sondern auch noch über ihre freien hintersassen. Daber ift die immer noch bestrittene Behauptung, bag bie niebere Berichtsbarkeit ber bairischen Hofmarkeherrn schon vor ber landesherrlichen Berleihung ber Gerichtsbarkeit bestanden habe, theils gegründet theils aber auch unrichtig. Gegrundet nämlich ift fie in fo fern, als fcon vor ter Berleihung eine Fronhofgerichtsbarteit über bie unfreien und borigen hintersaffen bestanden hat, ungegrundet jeboch in Be giehung auf die öffentliche Berichtsbarkeit über bie freien Sinterfaffen, welche bie Grundherren erft einer landesherrlichen Berleihung verbanken. (§. 433 u. 783.)

Die späteren Grundherrschaften und Rittergüter sind bemyach - nichts als eine Fortsetzung der alten unveräußerten Billikationen nur in einer etwas verschiedenen Form. Während nämlich bei den alten Billikationen das meiste Land vom Hof aus gedaut zu werden pflegte, sind späterhin auch die Saal- und Hossabereien meistentheils an Colonen hingegeben worden. Das Grundeigenthum, wenigstens das echte Eigenthum, das sogenannte Obereigenthum ober dominium directum, gehörte jedoch nach wie vor der Grundherrschaft, und diese war nur auf die Erhebung und Beitreibung der Jinsen und Gilten oder der sogenannten Cominicalien und der anderen grundherrsichen Dienste und Leistungen, und auf die Ausübung der Hosgerichtsbarkeit beschränkt.

Indessen wurden benn boch auch von den unveräußerten Billikationen bei weitem nicht alle Fronländereien an Colonen hingegeben. Sehr viele blieben vielmehr in den Känden der Landescherrn eben sowohl wie der Grundherren. Und dieses sind eben biejenigen Güter, welche man Cameralgüter, Hofkammergüter, Cameralwaldungen, Fronwaldungen, Domänen nen u. s. w. zu nennen pflegt. (§.363). Aber auch sie, die Waldungen allein ausgenommen, sind wieder in sehr vielen Territorien, zumal seit dem 18. Jahrhundert, in Zeits oder Erbpacht und in sogenans

ten Erbbestand hingegeben worden, wie dieses auch bei den nicht veräußerten Fronhöfen selbst der Fall war. Denn auch die Fronshöfe mit dem darauf ruhenden Amte oder auch ohne das Amt pslegten, wie wir gesehen haben, als Weierhöfe verpachtet zu wersben. (S. 800—802).

#### 3. Einfing Des Städtemefens.

#### **§.** 808.

Auch bas Stäbtewesen und bie bamit verbundene Freiheit hat, abgesehen von der erwähnten Beräußerung vieler Fronhöfe an die Stabtburger und Stabte (S. 805), machtig gur Untergrabung ber Unfreiheit und Borigkeit, so wie zur Sebung bes Bauernstandes mitgewirtt. Das Entstehen und Aufbluben ber Stabte ift fogar noch weit wichtiger, als bie Auflösung ber alten Billikationen, und and fur die Unfreien und Hörigen Spoche machend gewesen. Denn es wurde die Freiheit nicht allein in ben emporftrebenben Stabten felbft, sonbern auch noch in ben von ben Stabten erwor= benen Grundherrschaften auf jegliche Beise begunftiget. Go warb 3. 8. von ber Stadt Bern bei ber Erwerbung ber Herrschaften Ribau, Oltigen u. a. m. ben unfreien und hörigen hintersaf= sen gegen Entrichtung einer Lostaufssumme die Freiheit zugefichert, "bann fie (bie Stabt Bern) in ihrem Gebiet und Landen fein "eigen Lut haben wollint" 50). Die Stabt Bern fand es fogar ber Politit ihres bamals noch ganz bemokratischen Gemeinwesens angemeffen die Borigen ber benachbarten Grundherren gegen bie Bebrudungen ihrer Herren in Schutz zu nehmen, z. B. in ben Jahren 1877 und 1892 die Landsleute von Rieder-Simmenthal und von Trachselwalb 60). Außerbem zogen nicht bloß bie auf bem Lanbe überfluffig geworbenen Kunftler und Handwerter in bie Stäbte (§. 799). Auch die vor ihren harten Leibheren und Grundberren fliehenben Unfreien und Hörigen fanden in jenen neuen Bollwerken ber Freiheit Schutz und den nöthigen Unterhalt. Daher kommt es, daß manche nicht sehr bedeutende Ortschaften,

<sup>59)</sup> Ansselm, Berner Chronif, I, 408. Stettler, Gemeinder und Burgerrechtsvl. in Bern, p. 14, 15 u. 19.

<sup>60)</sup> Stettler, Rechtsgeich. von Bern, p. 80, 85 u. 47.

v. Maurer, Fronhof. IV.

nium ward nun auch in Deutschland geltend gemacht" bil b perium nebft bem gefammten öffentlichen Rechte ben Linklen jugesprochen, ben Grundheren bagegen nur noch bas dom als reines Privatrecht gelaffen. Die übrigen nicht in ben de nium liegenden herrschaftlichen Rechte, 3. B. bie Sof- obn ben monialgerichtsbarteit u. a. m., follten fie aber nun - fo lien es bie Doctoren ber Rechte - nur noch fraft eines laffen ober landesherrlichen Privilegiums befigen. Die Rittergiter u ren bemnach nun, nach ber Theorie ber Doctoren ber Recht, fache Landguter, bie Grundherren felbft aber bloge Gutthem # Grundeigenthumer geworben. Zwar beftanben bie alten beriat lichen Rechte, auch bie Patrimonialgerichte und bie übrigen m herrlichen Rechte binfichtlich ber Sintersaffen, wenn auch the ber blogen Form nach, fattifch noch fort. Allein bie mit Grundlage war ihnen genommen. 3hr urfprunglicher Eim t ihre alte mahre Bebeutung hat fich baber nach und nach in Beife verloren, daß jene Rechte nur noch als Refte einer in untergegangenen Beit betrachtet gu merben pflegten, beren I fung fich gewiffermaßen von felbft icon verftebe 12).

# 5. Ginfluß ber landesherrlichen Bogtei und Gefengeburg

S. 812.

Es hat ursprünglich sehr vielerlei Arten von Bogtein pien. Im Wesentlichen waren sie jedoch nur Bogteien wie ohne öffentliche Gewalt. Zu den Letzteren gehörten auch die wund schutherrlichen Brivatvogteien. Die Privatvogteien, wi selbst ohne alle öffentliche Gewalt waren, haben von jehr war öffentlichen Gewalt, also ursprünglich unmittelbar unter kie und Reich und seit Entstehung einer Landeshoheit unter dies standen. Je mehr sich baher die öffentliche Gewalt in den wennen Territorien zu einer Landeshoheit ausgebildet und unter kannen einer landesherrlichen Bogtei der landesherrliche Schus kannen einer landesherrlichen Bogtei der landesherrliche Schus über das ganze Land ausgebehnt hat, besto mehr ist die eine

<sup>71)</sup> Bgl. 3. B. Hugo Grotius, de jure belli ac pacis, II, c B. §. 4. 72) Bgl. Friedrich Liebe, ber Grundabel, p. 50 ff., 295 ff. n. 825.

eigenen Leute und der Laten nicht mehr das beste, vielmehr nur das nächst beste Stück ("bat Stücke negst dem besten") nehmen. Und, um neue Ansiedler anzuziehen, wurde nach dem Beispiele Heinrichs des Löwen, welcher schon niederländische freie Colonen herbeigerusen hatte, den neuen Ansiedlern das Recht der freien Landsassen, sugesagt. ("Och schullen alle unses Landes inkomende Lude, frier Landtsette recht hebben"). Und den bereits anssäsigen freien Colonen wurde die hergebrachte Freiheit neuerdings bestätiget. ("Waret och dat vrie Lude in Unsen Lande unde Herzelassen, oder seten, — de schol den di oreme rechte blisven").

Die ben fremben Unfiehlern zugeftandene Freiheit blieb aber auch für die einheimischen Unfreien und Sorigen nicht ohne Fol-Denn in die Lange konnte ihnen doch nicht verfagt werben. was felbft ben Fremben zugeftanden worben war. Nicht wenige Unfreie und Borige erhielten baber bie ehemaligen Sofguter nun gleichfalls als freie Bachter ober Meier. Und bas in einem Lanbe gegebene Beispiel konnte auch in ben anderen Territorien nicht ohne Rachfolge bleiben, indem nicht bloß das gegebene Beispiel, sonbern weit mehr noch bie gleiche Nothwendigkeit zur Nachahmung zwang. Denn fo wie heute noch tein Acterbau ohne Bewerbe, noch weniger aber bas Gewerbswesen ohne Ackerbau bestehen kann, so hatte auch bamals schon, ba auch die Landes- und Grundherren bem Strome ber Zeit folgen mußten, bas Aufbluben ber Stabte bie größere Bluthe bes Lanbes zur nothwendigen Folge. burch ben Handel und das städtische Gewerbswesen vermehrte Beburfniß machte namlich eine beffere und erweiterte Landestultur, beibes aber auch auf bem Lande eine größere Anzahl von Arbeitern nothwendig. Um nun biefe zu erhalten, mußten fie geschont, ihr Berhaltnif mehr und mehr gemilbert und genauer bestimmt, ihre Lage in jeglicher Weise verbessert werden. Und so begann benn mit bem Stabtewesen auch fur die auf bem Lande guruckgebliebenen Unfreien und Hörigen eine gang neue Zeit.

<sup>68)</sup> Braunschweig. Lüneb. Bero. von 1488 bei Schottelius, p. 49-50.

"hoch vnnb Obrigkeit nichts zuwider erkant oder gemest ein, wurd so durch einig Hossisching oder Laetbend anders wegen "hetten ihr vnis die gelegenheit iheder zeit zuwerkenden Und auch anderwärts pflegten noch die landeshertlichen dem jenen Gerichten beizuwohnen. In Dürkheim in der Paul haben die Bögte noch die ans Ende des 18. Jahrtunder schweigende Richter den Rügegerichten beigewohnt.

Dieje Belegenheit benutten nun viele fanbesberfiche Su um bie landesherrliche Gerichtsbarfeit gum Rachtheile ber herrlichen mehr und mehr auszubehnen. Gie machten mit ju bem Enbe Eingriffe in bie Befugniffe ber grundherfion richte, mas benn g. B. im Rlofter Ettal in Baiern gu rifte ! gen und Beschwerben 16), aber bennoch gu feiner Abbille, im auch im Klofter Ettal zu einer mit ber grundherrfichen ant renben lanbesherrlichen Berichtsbarfeit geführt bat. (. Beite "bie Befcham und Aufheben ber Dafs und Gewichts, but it "ser Lantrichter gw Dachaw tun, mit fambt bes von Gtal !! "in bemfeben seinem Gericht") 27). Und auch bei ben pur terung ber landesherrlichen Gerichtsbarfeit gemachten haben wieder die Doctoren ber Rechte ben Landesberm mig Seite geftanben. Gie nahmen fogar in allen emphytentifche den bie Gerichtsbarfeit fur ben Landesberrn in Anfprud 31,1 mit fie jeboch nicht allenthalben burchbrangen, 3. B. nicht Fulba 79). Auch in Baiern geriethen bie geiftlichen und mit hofmartsherrn wegen ihrer hofmartsgerichtsbarfeit mit ben be fchen Bergogen in Rampf. 3. B. in ber Sofmart Ettal 1.

<sup>75)</sup> In ber Julich Berg. Reformation von 1582, p. 136.

<sup>76)</sup> Urf. von 1476 in Mon. Boie. VII, 299. "clast ist, eine id publicule und Beswarung, die im und dem benanten gehönd in "sern Lantrichtern und Ambtleuten unsers Landgericht in Lata "irm Gericht beschehen" — und p. 300. "Ru ist de und Dunicht, dass noch andre gobbeuser wider ir Frenhait, Gericht aufer au besweren, ober in ainicherlai Ubergriff, der "välle darinne zu thun, oder unsern Ambtleuten best zu gesam"

<sup>77)</sup> Mon. Boic. VII, 301.

<sup>78)</sup> Mynsinger, consil. 78. Nr. 19.

<sup>79)</sup> Wehner, observ. v. Fulbisch. Leben, p. 141.

Wie bem nun aber auch set, so ist jedenfalls die Hosversafssung unter dem Einflusse des fremden Rechtes, des kanonischen Rechtes und des longodardischen Lehnrechtes ebensowohl wie ganz vorzüglich des römischen Rechtes völlig umgestaltet worden. Denn es wurden nicht nur alle genossenschaftlichen Elemente nach und nach gänzlich untergraben, sondern auch die grundherrlichen wie die bäuerlichen Rechte ganz neu unter jenem Einstusse gestaltet. (S. 496 u. 822). Sogar auf die Weisthümer erhielt das fremde Recht Einsluß 4, seitdem zur Abfassung derselben "hochgelehrte "Reister und Doctores und Licentiaten in geistlichen Rechten" beisgezogen zu werden psiegten 45).

#### **S.** 810.

Die rechtliche Natur ber eigenen und hörigen Leute fo wie ber beutschen Bauerngüter wurde völlig mißkannt unb burch Anwendung bes romischen Rechtes wesentlich verandert .. Denn es wurden nicht bloß bie romischen Emphyteusen auch in Deutschland eingeführt, sonbern auch noch viele acht beutsche Bauernguter als romische Emphyteusen behandelt, z. B. die Erbrechtsund Baurechtsguter in Baiern, Die Erbrechtsguter und Erbenginsguter in ber Schweiz u. a. m. (§. 496). Unbere Bauernguter, 3. B. bie Erbbestandsguter in ber Rheinpfalz, die Erbleihen im Solmfischen und bie Berleihungen zu rechtem Erbe im Beffischen, in Julba und Strafburg wurden wenigstens Emphyteusen genannt 67), oder wie die Leibgedinge, Ncuftifts= und Herrengunfts Guter in Baiern als irregulare Emphyteusen behandelt 68). Die borigen Leute selbst wurden aber als Leibeigene betrachtet. Da jeboch bas römische Recht nicht ganz anwendbar schien, so murbe bie Barte bes romischen Rechtes ("bie alte viehische Dienstbarkeit")

<sup>64)</sup> Bgl. 3. B. Grimm, I, 158 S. 84 u. 35, III, 409.

<sup>65)</sup> Grimm, I, 661.

<sup>66)</sup> Eichhorn, R. Gesch. III, §. 448 Rot. b., IV, §. 545.

<sup>67)</sup> Churpfalz. Landr. II, tit. 5, pr. Solms. Landr. II, tit. 6. Kopp, Presben bes Lehnt I, 290—298

<sup>68)</sup> Bair Lanbr IV, c. 7. §., 29-31.

Stabte begriffen find) und bes Landesherrn ale bet dien ber öffentlichen Gewalt hervorgegangen. Bas aber ven im im ftanben beschlossen worben war, bas mußte im gangen kutt, ut von ben grund- und schuthörigen Hintersaffen befolgt weben, wie bei ben Landtagen alle Grund = und Schutherrn Zutill ben burch sie aber auch ihre Hintersaffen gehörig vertreten warn.

Daber famen auch bei ben grundberrlichen Gerichten in fcon bie lanbesherrlichen Gefete und Berordnungen jur Im bung, 3. B. in Baiern bas Rechtsbuch Raifer Ludwigs in im Rlofter Ettal 82), in ber Hofmark Dofen, in ber Graffort be benfels u. a. m. 83). 3m Erzstifte Roln follte auch in am angelegenheiten bie tolnifde Reformation und Ordnung pu wendung fommen 84). Und feit bem 15. und 16. Jahren erichien feine Landes: und Berichtsorbnung und fein Lantige ichied mehr, in welchen nicht auch Beftimmungen über bit ? bofverfaffung, über bie grundherrlichen Sofgerichte und in Rechte und Berbindlichfeiten ber Sinterjaffen enthalten gran maren Ja fogar eigene lanbesberrliche Berordnungen und 666 über die Fronhofgerichtsverfaffung und über die Rechte mit bindlichfeiten ber Sinterfaffen u. a. m., - mas fruber all in griff in bie Autonomie ber Grundberrichaften und ber grude lichen hofgerichte betrachtet worben mare, - find nun fein 15. bis ins 18. Jahrhundert in mehr als einem gande einem In ihnen wurde jedoch bie Lage ber Sinterfaffen meiftenten beffert. Go erichienen im Bergogthum Julich und Berg mit berbnungen von 1558 und 1570 über bie Bofe- eber Lutund über bie Lactbante 85). 3m Ergftifte Roln eine eigen fo

<sup>82)</sup> Urf. von 1405 bei Leri, p. 98. "Kundschafft gern laffen nad is in "Recht, und bez Suche Sog." Urf. von 1476 in Man Bair U.S u. 301. "Daß in bemselben irm Gericht bas Buc von Alant "gelegen — mit sambt bes von Etal Richter in bewielben simb "ticht, nach bes Burch Sag."

<sup>83)</sup> Grimm, III, 655 u. 658.

<sup>84)</sup> hofferbnung von Ohr und Ger von 1612 u. 1614 be fim p. 198 "unfere hoffs-Schultheiß, Geschworen und Gerichtschie i "ber fellnisch. Reformation und Ordnung allerdings gemts verlebt"

<sup>85)</sup> Julid. u. Berg. Reformation von 1582, p. 134-137.

Auf die Reallasten endlich wurden sogar die Grundsätze des römischen Rechtes über Servituten angewendet und dieselben als eine eigene Art von Dienstdarkeiten im Thun (servitudes in faciendo) betrachtet, die durch neuere historische Forschungen ihre wahre Natur erst wieder gleichsam neu entdeckt worden ist.

## **S**. 811.

Mehr noch als die Bauern haben jedoch die Grundherren selbst unter dem Einflusse bes fremden Rechtes und der Doctoren der Rechte verloren. Schon früh wurden ihnen unter dem Titel von Regalien sehr bedeutende im echten Eigenthum liegende Rechte entzogen. Auch der Fund gehörte ursprünglich dem Grundherrn. (S. 416 u. 417). Seit dem Einflusse des römischen Rechtes erhielt indessen auch der Finder, so wie jeder Eigenthümer, wenn er auch kein echtes Eigenthum hatte, also kein Grundherr war, seinen Antheil, wovon sich auch in den Rechtsbüchern und in den Weisthümern schon Spuren finden 70).

Mit jeber Grundherrschaft war ferner eine Bogtei und Gerichtsbarkeit, sobann die Bertretung ber Sintersaffen und bas Recht ju gebieten und zu verbieten (bas Bannrecht) verbunden. Dazu hatte ber Grundherr auch noch ein Recht auf die Land= und Ge= richtsfolge, auf bie Hulbigung und auf andere Dienste und Leiftungen seiner hintersaffen. Jeber Grundherr ift bemnach gemiffermaffen ein König in seiner Grundherrschaft, und jedes Rittergut ein kleines Territorium, also kein bloges Landgut, vielmehr eine herrschaft im eigentlichen Sinne bes Wortes gewesen. Dem romischen Rechte war nun aber ber Begriff bes echten Eigenthums und einer bamit verbundenen Bogteiherrschaft ganglich unbekannt. Rach römischem Recht hatte vielmehr das dominium einen rein privatrechtlichen Charafter, während Alles was mit bem öffentlichen Rechte und mit ber öffentlichen Gewalt zusammenbing, zum imperium gerechnet und baher ber Staatsgewalt zugewiesen zu werben pflegte. Derfelbe Unterschied zwischen imperium und domi-

<sup>70)</sup> Sowab. Lr. W. c. 280 u. 281. Ruprecht von Freifing, I, 211. Grimm, - III, 881-832.

nium warb nun auch in Deutschland geltend gemacht 71), bas imperium nebst bem gesammten öffentlichen Rechte ben Lanbesberrn zugesprochen, ben Grundherrn bagegen nur noch bas dominium als reines Privatrecht gelaffen. Die übrigen nicht in bem dominium liegenden herrschaftlichen Rechte, 3. B. die Hof= oder Patrimonialgerichtsbarkeit u. a. m., sollten sie aber nun — so lehrten es die Doctoren der Rechte — nur noch traft eines kaiserlichen ober lanbesherrlichen Privilegiums besitzen. Die Ritterguter maren bemnach nun, nach ber Theorie ber Doctoren ber Rechte, ein= fache Landguter, die Grundherren felbst aber bloge Gutsherrn ober Grundeigenthumer geworben. Zwar bestanden bie alten herrschafts lichen Rechte, auch die Patrimonialgerichte und bie übrigen grundherrlichen Rechte hinfichtlich ber Hintersaffen, wenn auch theilweise ber bloßen Form nach, faktisch noch fort. Allein die rechtliche Grundlage war ihnen genommen. Ihr ursprünglicher Sinn und ihre alte wahre Bebeutung hat sich baher nach und nach in ber Weise verloren, daß jene Rechte nur noth als Reste einer langst untergegangenen Beit betrachtet zu werben pflegten, beren Abichaf: fung sich gewissermaßen von selbst schon verstehe 22).

# 5. Ginfing ber laubesherrligen Bogtei und Gefengebung.

# S. 812.

Es hat ursprünglich sehr vielerlei Arten von Bogteien gegeben. Im Wesentlichen waren sie jedoch nur Bogteien mit ober ohne öffentliche Gewalt. Zu den Letzteren gehörten auch die grundund schutherrlichen Privatvogteien. Die Privatvogteien, da sie selbst ohne alle öffentliche Gewalt waren, haben von jeher unter der öffentlichen Gewalt, also ursprünglich unmittelbar unter Kaiser und Reich und seit Entstehung einer Landeshoheit unter dieser gestanden. Je mehr sich daher die öffentliche Gewalt in den einzelnen Territorien zu einer Landeshoheit ausgebildet und unter dem Namen einer landesherrlichen Bogtei der landesherrliche Schutz sich über das ganze Land ausgebehnt hat, desto mehr ist die alte Be-

<sup>71)</sup> Bgl. 3. B. Hugo Grotius, de jure belli ac pacis, II, c. 8. \$. 4.

<sup>72)</sup> Bgl. Friedrich Liebe, ber Grundabel, p. 50 ff., 295 ff. u. 825.

beutung ber Privatvogtei gesunken und zuletzt sogar gänzlich versichwunden. In manchen Territorien z. B. in Baiern wurde selbst die Hingabe als Mundmann oder als Bogtmann unter einen solschen Bogtherrn, das sogenante vermunden oder vervogten, das vogtbaren oder vogtbar machen, und das mannen ausdrücklich verdoten <sup>72</sup>), so wie denn auch schon in den verschiedesnen Landsrieden das Halten von Mundmannen verdoten worden war. ("Es en schol nieman beheinen muntman haben, oder er ist "fribrech") <sup>74</sup>). Bon der alten Privatvogtei blieben demnach den Hintersassen nur noch die Lasten und die Leistungen ohne den das süntersassen nur noch die Lasten und die Leistungen ohne den das hintersassen. Die Lasten der Hintersassen sind also geblieben, die Gegenleistung der Grunds und Schutzberrn ist aber unterblieben.

Mit ber Lanbeshoheit und mit ber lanbesherrlichen Bogtei war auch eine Oberaufficht über bie grundherrlichen Beamten und Berichte und über bie Grundherrschaften selbst verbunden (§. 778 bis 780). Um nun biefe Oberaufficht geltenb zu machen, follten auch seit ben Juftigreformen bes 16. Jahrhunderts noch die landesherrlichen Amtleute und Bogte ben grundherrlichen Hofgerichten beiwohnen, um baselbst die Rechte bes Landesherrn gehörig zu mah= Und biefes konnte um so leichter geschehen, ba die öffentlichen Beamten auch in früheren Zeiten ichon ben grundherrlichen Sofgerichten als schweigenbe Richter beiwohnen burften (§. 690 – 693). So verordnet z. B. eine Julich Bergische Berordnung von 1558: Bannhe bie Hoffsgeschworen ober Scheffen vnnfere Lantfürstliche "hoch vnb Obrigkeit, bergleichen ber hoffsherrn gebur und gerech-.tigkeit aufsweisen ober wroegen, so ift vnser meinung bas Du vn= "ser Amptman vnnd ihm fall beiner verhinderung, Du vnser Bogt "sampt vnserm Gerichtsschreiber mit barben erscheinest vnd fleissig "auffmerdens habest, bamit vnfe an vnser habenber landtfürftlicher

<sup>78)</sup> Lanbtags Mrtifel von 1460 bei von Krenner, Lanbt. Hanbl. II, 218. Lanbgebot von 1468 eod. V, 880 u. 339. Lanbgebot von 1501, eod. XI, 584—585. Lanbesherrlicher Befehl von 1502, eod. XIII, 350. vgl. oben §. 229.

<sup>74)</sup> Landfrieden von 1281, c. 15. bei Pertz, IV, 428. vgl. noch Landfrieden von 1285, c. 9, von 1281, c. 6, von 1287, c. 17, eod. IV, 815, 488, 487, 449 u. 576.

"hoch unnb Obrigkeit nichts zuwider erkant ober gewroegt werde, "und so durch einig Hoffsgeding oder Laetbenck anders vorgenomen, "hetten ihr unfs die gelegenheit iheder zeit zuuerstendigen. Ind auch anderwärts pflegten noch die landesherrlichen Beamten jenen Gerichten beizuwohnen. In Dürkheim in der Pfalz z. B. haben die Bögte noch die ans Ende des 18. Jahrhunderts als schweigende Richter den Rügegerichten beigewohnt.

Diese Gelegenheit benutten nun viele lanbesherrliche Beamte um bie landesherrliche Gerichtsbarteit jum Rachtheile ber grundherrlichen mehr und mehr auszudehnen. Sie machten nicht felten ju bem Enbe Eingriffe in bie Befugniffe ber grundherrlichen Gerichte, was benn g. B im Rlofter Ettal in Baiern zu vielen Rlagen und Beschwerben 70), aber bennoch zu feiner Abhilfe, vielmehr auch im Kloster Ettal zu einer mit ber grundherrlichen confurrirenben lanbesherrlichen Gerichtsbarkeit geführt hat. ("Beitter omb "die Beschaw und Nusheben der Mass und Gewichts, das sol un: "ser Lantrichter gw Dachaw tun, mit sambt bes von Stal Richter "in bemfeben feinem Gericht") 77). Und auch bei ben gur Erweiterung ber landesherrlichen Gerichtsbarkeit gemachten Berfuchen haben wieder die Doctoren ber Rechte ben Landesherrn ruftig gur Seite gestanben. Sie nahmen sogar in allen emphyteutischen Sachen bie Gerichtsbarkeit für ben Lanbesherrn in Anspruch 78), womit sie jeboch nicht allenthalben burchbrangen, 3. B. nicht im Stifte Fulba 79). Auch in Baicrn geriethen die geiftlichen und weltlichen Hofmarksherrn wegen ihrer Hofmarksgerichtsbarkeit mit den bairischen Herzogen in Kampf, z. B. in ber Hofmark Ettal u. a. m.

<sup>75)</sup> In ber Julich Berg. Reformation von 1582, p 136.

<sup>76)</sup> Urf. von 1476 in Mon. Boic. VII, 299. "clagt ist, etwe vull irrung, "Einvalle und Beswarung, bie im und dem benanten gobhauss von un"sern Lantrichtern und Ambtleuten unsers Landgericht zu Dachaw in
"irm Gericht beschehen" — und p. 300. "Ru ist ve unser Mainung
"nicht, dass noch andre gobheuser wider ir Freyhait, Gerechtigkait und
"altes herkomen zu besweren, ober in ainicherlai Ubergriff, ober Ein"välle barinne zu thun, ober unsern Ambtleuten des zu gestatten." —

<sup>77)</sup> Mon. Boic. VII, 301.

<sup>78)</sup> Mynsinger, consil. 78. Nr. 19.

<sup>79)</sup> Wehner, observ. v. Fulbisch. Lehen, p. 141.

Sie erhielten aber zulest burch lanbesherrliche Berleihung in ben Freiheitsbriefen bie vollftänbige niebere Gerichtsbarkeit, nicht bloß über ihre hörigen hintersaffen, sonbern auch über ihre freien hintersaffen, also, wie wir gesehen haben, in manchen hofmarken sogar mehr noch als sie früher gehabt hatten (§. 807).

#### S. 813

Eine eigentliche gesetzgebenbe Gewalt hatten urfprunglich meber bie Grund: und Schutherrn, noch die Schirm: und Landes: herrn. Gin jeber von ihnen hatte zwar bas Recht innerhalb feiner Grund =, Schut= ober Lanbesherrichaft, fo weit die grundherrliche, vogteiliche ober öffentliche Gewalt reichte, zu gebieten und zu verbieten (§. 429-432 u. 789). Auch burfte vermöge biefes Bannredtes ein jeber von ihnen fur ben Umfang feiner Berrfcaft Berordnungen machen. Dieses Recht hatten insbesondere auch bie Lanbesherrn vermöge ber ihnen zustebenben öffentlichen Sewalt. Und bie von ihnen erlaffenen landesherrlichen Berordnungen hatten auch fur bie Grund = und Schutherrschaften, ba biefe unter ber öffentlichen Gewalt standen, verbindende Rraft. Biele Lanbesherrn haben biefes Bannrecht zum Schute ber unfreien und hörigen hintersaffen gegen ihre Grundherrn benutt. So Kaifer Karl IV. in ber Landvogtei Bauten und Gor= lit, in ber Grafschaft Glat u. a. m. 80). Und baffelbe geschah noch im 17. Jahrhundert im Fürftenthum Schlesien u. a. m. 81).

Eine wahre bas ganze Land verbindende Sesetzgebung ift jeboch erft mit den Landstanden entstanden. Was nämlich die Präslaten, die Ritterschaft und die Städte gemeinschaftlich mit ihrem Landesherrn beschlossen hatten, das mußte vermöge des einem jesden in seiner Herrschaft zustehenden Bannrechtes nun in allen herrschaften, also im ganzen landesherrlichen Territorium befolgt werden. Die gesetzgebende Gewalt ist demnach aus dem vereinigten Bannrechte sämmtlicher zur gemeinschaftlichen Berathung und Bereinbarung versammelten Grundsund Schutherrn (worunter auch die Prälaten und die freien

<sup>80)</sup> Briefe von 1855 u. 1868 bei T. und Stengel, p. 571 u. 572. Rot.

<sup>81)</sup> Erflärung von 1652 bei L. u. Stengel, p. 170. Rot.

Stäbte begriffen sind) und bes Lanbesherrn als bes Inhabers ber öffentlichen Gewalt hervorgegangen. Was aber von den Landständen beschlossen worden war, das mußte im ganzen Lande, auch von den grund= und schuthörigen Hintersassen befolgt werden, weil bei den Landtagen alle Grund= und Schutherrn Zutritt hatten, durch sie aber auch ihre Hintersassen gehörig vertreten waren.

Daher kamen auch bei ben grundherrlichen Gerichten frühe schon die landesherrlichen Gefete und Verordnungen gur Anwenbung, z. B. in Baiern bas Rechtsbuch Raifer Ludwigs in bem Rlofter Ettal 82), in ber Hofmart Mosen, in ber Graffchaft Berbenfels u. a. m. 83). Im Erzstifte Koln sollte auch in Fronhofangelegenheiten bie kölnische Reformation und Ordnung zur Anwendung kommen 84). Und seit bem 15. und 16. Jahrhundert erschien keine Landes = und Gerichtsordnung und kein Landtagsabschied mehr, in welchen nicht auch Bestimmungen über die Fronhofverfassung, über bie grundherrlichen Sofgerichte und über bie Rechte und Verbindlichkeiten ber hintersaffen enthalten gewesen waren Ja sogar eigene lanbesberrliche Verordnungen und Gefete über die Fronhofgerichtsverfassung und über die Rechte und Verbindlichkeiten der Hintersassen u. a. m., - was früher als ein Gingriff in die Autonomie ber Grundherrschaften und der grundherr lichen Hofgerichte betrachtet worben ware, — sind nun seit bem 15. bis ins 18. Jahrhundert in mehr als einem Lande erschienen. In ihnen wurde jedoch die Lage der Hintersaffen meistentheils gebeffert. So erschienen im herzogthum Julich und Berg zwei Ber ordnungen von 1558 und 1570 über bie Hofs = ober Laetgebinge und über bie Laetbante 85). Im Erzstifte Koln eine eigene Bof-

<sup>82)</sup> Urt. von 1405 bei Lori, p. 98. "Runbschafft geen lassen nach bez Canbs "Recht, und bez Puchs Sag." Urt. von 1476 in Mon. Boic. VII, 300 u. 301. "Daß in bemselben irm Gericht bas Puch von Alter her "gelegen — mit sambt bes von Etal Richter in bemselben seinem Gerricht, nach bes Buech Sag."

<sup>83)</sup> Grimm, III, 655 u. 658.

<sup>84)</sup> Hofsorbnung von Ohr und Chor von 1612 u. 1614 bei Sommer, p. 198 "unfere hoffs-Schultheiß, Geschworen und Gerichtsschreiber fich "ber tollnisch. Reformation und Ordnung allerbings gemäß verhalten." -

<sup>85)</sup> Jülich. u. Berg. Reformation von 1582, p. 184—187.

ordnung ober Hofgerichtsordnung von 1614 für die beiben Fronhofe Ohr und Chor, in welche bas alte Hofrecht, naturlich nach Beit und nach Umftanben geanbert, aufgenommen worben ift. ("ein sichere bestandige Soffsordnung, mit darzu einverleibte und "incerirten hoffsrechten uffgericht") 36). In Braunschweig Lune burg wurde mit Buftimmung ber Landstande im Jahre 1433 ber Digbrauch ber Baulenunge, Baubelinge und Bebemund abgeschafft, das Befthaupt gemilbert und die Ansiedelung freier Leute erleich= tert 87). Und ebendaselbst wurde durch einen Landtagsreces von 1542 bas Recht ber Grundherren ihre Meier nach Willfur ju feten und zu entseten bahin gemilbert, bag bie Entsetzung ber Reier nur noch in wenigen Fällen zulässig sein und weber bie alten noch bie neuen Meier mit neuen Laften beschwert werben sollten 88). In der Grafschaft Ravensberg wurden in einer mit Buftimmung ber Lanbstande erlassenen Gigenthums Orbnung von 1669 die Rechte ber Eigenbehörigen und der Gutsherrn genauer beftimmt, ber Wechsel ber Eigenbehörigen an frembe Gutsherren gang abgeschafft und ber Freikauf ber Gigenbehörigen erleichtert und begünstiget 89). Und noch genauer wurden jene Rechte bestimmt in ber Eigenthumsorbnung bes Fürstenthums Minben und ber Grafichaft Ravensberg von 1741 90). Achnliche Beftimmungen findet man in ber Osnabrudischen Gigenthums = Ordnung von 1722 1) u. a. m. Auch enthalten bie bairischen und preußischen Landrechte fehr milbe Beftimmungen über die Rechte und Berbind= lichkeiten ber hörigen Leute 92).

Endlich find auch die seit bem 16. Jahrhundert begonnenen

<sup>86)</sup> Receg und Berordnung von 1612, 1614 u. 1691 bei Sommer, I, 2. p. 192 u. 196.

<sup>87)</sup> Landesordnung von 1433 bei Schottelius, de singular. jur. c. 2, §. 13, p. 48-51.

<sup>88)</sup> Spittler, Gefch. von Sannover, I, 113 u. 114.

<sup>89)</sup> Eigenthumsordnung von 1669 und Berordnung von 1697 bei Bigand, Provinzialrecht bes frürstenthums Minden, II, 301-318.

<sup>90)</sup> Die Eigenthumsorbn. bei Wiganb, a. a. D. II, 332 ff.

<sup>91)</sup> Bigand, Provinzialrecht von Paberborn, III, 144 ff.

<sup>92)</sup> Bairijch. Landr. von 1753, I, 8. Preußisch. Er. von 1794, II, tit. 7, §. 87 ff.

Justizresormen und die mehr ober weniger mit ihnen zusammenhängenden Gerichts- und Landesordnungen und die Landrechte von den Doctoren der Rechte, also von dem Standpunkte des fremden Rechtes ausgegangen, und sie waren sammt und sonders auf die Bermehrung der landesherrlichen Gewalt berechnet, daher haben auch sie nicht wenig zur Untergradung der Fronhosversassung und der Fronhosgerichtsbarkeit beigetragen.

#### 6. Giufing ber Reformation und ber neueren Philosophie.

#### §. 814.

Auch die Reformation, indem sie die individuelle Freiheit begunftigte, und die mit ber Reformation beginnenbe neue Zeit hat nicht wenig zur Abschaffung ber Leibeigenschaft und ber Borigteit und ber mit ben bauerlichen Berhaltniffen gufammenhangenben Abgaben und Leiftungen, ober wenigftens zu ihrer Milberung beigetragen. In ber Schweiz wurde schon im Laufe bes 16. und 17. Jahrhunderts die Leibeigenschaft mit ihren Folgen ganglich abgeschafft, in St. Gallen im Jahre 1562, im Kloster Einsiedeln im Jahre 1638 93), im ganzen Kanton Bern um biefelbe Zeit 96) und in Zurich bereits schon im Jahre 1525 aus bem fehr ichonen Motive, "bas wir alle kinder Gottes find, und brüberlich gagen "andern follend laben" 95). Anderwarts wurde ihre Abschaffung wenigstens versucht, z. B. in der Abtei Fulda 96). Auch in bem Erzstifte Trier follten leibeigene Leute nicht mehr gebulbet werben 97). Und in Braunschweig Lüneburg wurde bie Leibeigenschaft und das Meierverhältniß schon im Laufe des 16. Jahrhunderts in ber Art gemilbert, daß das Wort leibeigen nur noch wenig gehört mard 98).

<sup>93)</sup> Bluntschli, II, 13.

<sup>94)</sup> Manbatenbuch, II, 417, 420 u. 422. Stettler, Gemeindes unb Burger rechtsbil. p. 41.

<sup>95)</sup> Bullinger, herausgegeben von hottinger und Bogeli, I, 271.

<sup>96)</sup> Urf. von 1510 bei Kindlinger, Bor. p. 657-658.

<sup>97)</sup> Urt. von 1586 bei Rinblinger, Sor. p. 721-722.

<sup>98)</sup> von Spittler, Gefch. von hannover, I, 113-114.

Dazu tam nun seit bem 17. und 18. Jahrhundert auch noch jene neuere Philosophie, welche zwar viel Unheil, aber boch auch bas Sute gebracht hat, bag bie Regierungen und die Gerichte für ben armen gebrückten Bauernftanb milber gestimmt worben find 90) und daß hellsehende Grundherrn, wie z. B. ber Graf Chriftoph von Ranzau schon im Jahre 1688 1) und große Fürsten, wie Raifer Joseph II., Markgraf Karl Friedrich von Baben, ber Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Mainz u. a. m., bem Geiste bieser Philosophie und bem bereits im Anfang bes 18. Jahrhunderts von Breußen gegebenen Beispiele folgenb 2), sich veranlagt gefunden haben, aus eigenem freien Antriebe bie Leibeigenschaft sammt ihren Folgen abzuschaffen, und so eine Reform zu beginnen, welche auch anderwarts, g. B. in Weftphalen unter bem Freiherrn vom Stein fortgesett 3), nach und nach in friedlicher Beise zu bemfelben Biele geführt haben murbe, welches burch bie Sturme ber frangofischen Revolution freilich etwas schneller erreicht worden ist (S. 228 u. 760). Leiber hat man sich aber fast allenthalben mit ber Abschaffung ber Leibeigenschaft begnügt ohne auch nur baran zu benten, bag bie Freilaffung ohne gleichzeitige Anweisung eines Eigenthums ober wenigstens eines Pachtgutes und ohne die nothigen Mittel ju einem Gewerbe ober ju einem anderen Erwerbe, und ohne eine bem Stande ber aus ber Leibeigenschaft Entlassenen angemeffene Erziehung einen fehr zweibeutigen Werth haben, unter gewiffen Umftanden sogar eben so schädlich als gefährlich sein werde, indem dieselbe nothwendiger Beise zu einem Proletariate führen mußte, welches man vordem, weil jeber Grundherr seine verarmten hintersaffen felbft ernahren mußte, gar nicht getannt hat.

## 7. Beräuberungen in ber Görigfeit.

S. 815.

Die Auswanderungs- und Abzugsfreiheit in eine fremde Berr-

<sup>99)</sup> Bigand, Provinzialr. von Paberborn, II, 232, 837 f. u. 880.

<sup>1)</sup> Fald, Sanbb. bes Schleswig : Selft. Br. R. IV, 214 ff.

<sup>2)</sup> Dorfordnung vom 16. December 1702, §. 6 bei Mylius, V, 3, p. 245. Ebict vom 5. Marg 1708 bei Bigand, Provingialr. von Minben, II, 325.

<sup>8)</sup> Bert, Leben bes Minifters Freiherrn vom Stein, I, 202-204.

ichaft hat unter gewiffen Umftanben von je her beftanben (§. 457, 458, 478-475). Seitbem nun noch ber freie Bertehr unter ben porbin erwähnten Ginfluffen mehr und mehr erweitert worben war, seitbem ift von ber alten Grund: und Bogteihörigkeit gulett nur noch bie Entrichtung bes Abzugs = ober Abfahrtsgelbes, bie sogenannte Rachsteuer übrig geblieben. Aber auch biefe grundund vogteiliche Nachsteuer ift noch unter bem Ginflusse ber landesberrlichen Gesetzgebung mehr und mehr eingeschränkt und zulett meistentheils ganz abgeschafft worben. In manchen Territorien ließ man bereits feit bem 16. Jahrhundert teine nachsteuer mehr erheben. Die Landesherrn gestatteten vielmehr völlige Freizugigfeit und schützten bie hörigen hintersaffen gegen ihre eigene Grundherren, z. B. in Sachsen. Als im Jahre 1508 Jobst von Salhaus fen einen seiner hörigen Unterthanen gu Baberit im Amte Meißen nicht wegziehen laffen wollte, verfügte ber Herzog Georg ber Bartige, "aber uns bekuntt nicht zymlichen, daß enn fren man alse "follt verbunden senn, bas er von fennem gute nicht zohen und "bes sennen hern überantworten moge." Und am 23. November 1508 erging ein ähnliches Rescript an hans Marschall zu Tetschen, welcher bas Wegziehen seiner armen Leute verboten, bie Annahme ihrer hofguter verweigert und bie armen Leute fogar ins Gefangniß geworfen hatte, indem mit dem Aufgeben bes Gutes auch alle Berbindlichkeiten aufhören mußten. ("die weil kein Mann bem an-"bern ferner dan von seinem gut verpflicht ist und so er das über-"gibt") 4).

Auch die alten mit dem Hofverbande zusammenhängenden Beschränkungen des rechtlichen Berkehres mit Fremden haben sich unter denselben Einflüssen mehr und mehr verloren. Und zulet ist davon nur noch eine Abgabe, der Abschoß ober das Erbschaftsgelb, oder das sogenannte Stockbrittel, und ein Retractrecht geblieben (S. 459—463 u. 476). In manchen herrschaften wurde das mit dem Hofverbande zusammenhängende Berbot des freien Berkehrs sogar ganz aufgehoben, und z. B. in dem Salmischen Flecken Morchingen im Jahre 1501 die freie Ber-

<sup>4)</sup> Die beiben Rescripte von 1508 bei Rarl von Beber, aus vier Jahrhunberten Mittheilungen, II, 461 u. 462.

fügung über die Hofguter und die freie Vererbung berfelben auch außerhalb bes Hofverbandes gegen das Versprechen geftattet, bafür eine jährliche Steuer an die Grundherrschaft zahlen zu wollen b.

Auch bas Berbot ber Berehelichung mit fremben unsfreien und hörigen Leuten wurde unter bem Einflusse bes Christensthums nach und nach gemilbert, und durch Erweiterung der Sesnossenschaft zum Zweck der Wechselheirathen auch die nachtheiligen Folgen der ohne herrschaftlichen Consens eingegangenen Ehen dieser Art mehr und mehr abgewendet und zuletzt das Verbot selbst wenigstens zu Gunsten der Landesherrschaft und auch zu Gunsten anderer Herrschaften aufgehoben (§. 464—466 u. 476). Anderwärts wurden die Wechselheirathen wenigstens unter den verschiedenen Aemtern desselben Territoriums gestattet. So wurde von dem Rathe zu Basel in den Jahren 1532 und 1545 die Erlaubniss ertheilt, ohne Bezahlung der Ungenossame von einem Amte in die andere zu weiben und zu mannen 6). Die Landvögte und Schultheiße suhren jedoch nach wie vor die auf unsere Tage sort eine Sedühr für die Ungenossame zu erheben (§. 464).

Bei Shen zwischen Unfreien und Hörigen mit einheimischen ober fremben freien Leuten traten ursprünglich, wie wir gesehen haben, mancherlei Nachtheile ein. Sogar die Shen der Abeligen mit Freien vom Bürgerstande galten noch als Mißheirathen (§. 467). Seitdem jedoch die Unfreiheit und Hörigkett allenthalben abgeschafft worden und an die Stelle der Landeshörigkeit das freie Bürgersthum getreten ist, seitdem kommen natürlicher Weise Shen mit Unsteien und Hörigen gar nicht mehr vor, sintemal es keine Unsreien und Hörigen mehr gibt. Aber auch die Shen der Abeligen mit Bürgerlichen sind nun rechtlich ohne alle nachtheiligen Folgen. Sie sernerhin noch als Mißheirathen zu betrachten, gehört daher ebensfalls zu den Borurtheilen einer bereits untergegangenen Zeit. Nur bei den standesherrlichen Familien kann wegen ihrer Geenbürtigkeit mit den landesherrlichen Häusern heute noch von Mißheirathen die Rede sein.

Much bie fruberen Beichrantungen ber Rechtsfähig-

<sup>5)</sup> Freiheit von Morchingen bei Konigsthal, I, 2. p. 7.

<sup>6)</sup> Das, Gefch von Basel, VI, 60 u. 878 s.

w Maurer, Fronhof. IV.

keit innerhalb bes Hofverbandes sind nun nach und nach gänzlich verschwunden. Bon ber Nothwendigkeit der Einwilligung bes Hof- ober Grundherrn in die She seiner Grundholden ist weiter nichts als die Bezahlung eines Spegeldes, Hochzeitgeldes, Braut- ober Frauengeldes übrig geblieben, aber auch diese Leistung in manschen Herrschaften frühe schon gemildert und in unseren Tagen allenthalben abgeschafft worden (§. 469, 477 u. 808). Nur die sehr lästige Bevormundung der Grundholden ist noch die auf unsere Tage geblieben (§. 468 u. 477).

Bas bisher von der Grund = und Bogteihörigkeit bemerkt worden ist, gilt in ganz gleicher Weise auch von den Reichs = und landeshörigen Leuten. Auch die Reichs = und Landeshörigkeit wurde nämlich mehr und mehr gemildert und zuletzt auch noch das Erbschaftsgeld und die Nachsteuer nebst den übrigen Beschränkungen des freien Berkehres unter den Deutschen Bundesstaaten abgeschafft. Nur die Landesherrliche Bevormundung ist die auf die jetzige Stunde geblieben (§. 478 — 481). Aber auch sie wird bei den neueren Freiheitsbestrebungen noch verschwinden und mit der Einführung eines Reichsbürgerrechtes auch jede andere Besschränkung des freien Verkehres unter den Deutschen.

# §. 816.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für den Untergang der Hofhörigkeit war zumal die Vermehrung der Sonderleute und die Entstehung einer neuen milberen Leibeigenschaft.

Unter Sonberleuten verstand man alle freien und unsfreien Colonen, welche entweder in keinen Hosverband aufgenommen worden, oder baraus wieder freiwillig oder, weil die Hoshörigkeit zuweilen zur Strase verloren ging, gezwungener Weise ausgeschieden, also ganz duchstäblich aus dem Hosverbande gesonderte Leuten waren (§. 220, 633 u. 637). Zu den freien Sonderleuten gehörten demnach alle Zeit- und Erbpächter, die Weier und alle anderen freien Colonen, welche schon seit dem 12. und 13. Jahrhundert, noch mehr aber seit dem 16. und 17. Jahrhundert in einem großen Theile von Deutschland an die Stelle der Hörigen getreten sind. Zu den unfreien Sonderleuten aber gehörten salle diesenigen Colonen, welche freiwillig oder gezwungen aus dem Hosverbande ausgeschieden waren. Durch den Aus-

tritt aus bem Hofverbande ober burch ben Berluft bes Hofrechtes wurden sie nämlich zwar frei von ber Hofhörigkeit, sie sanken jeboch meistentheils in eine weit größere Abhangigkeit von ihrem alten ober neuen Gutsherrn herab, als fie in ihrem früheren Berbaltniffe zu ihrem hofheren geftanden hatten. Gie wurden namlich nun, ba fie fich zu keiner vollen Freiheit, - nicht zur Selbstftanbigteit erheben fonnten, insgemein Gigenhörige, Gigene ober Leibeigene ihres alten ober neuen Gutsherrn, und fie ta= men baburch in eine um fo größere Abhangigkeit, ba fie als Son= berleute bes in bem hofverbande liegenden Schutes entbehrten. Darum eben mar, wie wir gesehen haben, mit bem Berlufte bes Hofrechtes nicht felten die Leibeigenschaft ober Eigenhörigkeit verbunben (S. 220). Und in vielen Hofrechten wurden unter ben eigenen und eigenhörigen Leuten fogar immer folche unfreie Sonderleute verstanden i). Auch hat biese Ausscheidung aus dem Hof= berbande nicht wenig zur Auflögung ber alten Hofverfassung beigetragen, bie und ba fogar zu ihrem ganglichen Untergang geführt.

### §. 817.

Was aber ganz vorzüglich zur Vermehrung der Sonderleute und dadurch zur Auflößung des Hörigkeitsverdandes beigetragen hat, das war die Entstehung einer milderen Leibeigenschaft seit dem 15. und 16. Jahrhundert. Je mehr nämlich die Lage der Unsreien gebessert worden (S. 223 u. 814), der mit dem Hosversdande verbundene Schutz aber unter dem Ginflusse der landesherrslichen Bogtei verschwunden war (S. 812), desto mehr suchten sich die hörigen Leute als freie oder unsreie Weier und Pächter dem Hosverbande zu entziehen, indem dieser ihnen nun unter den gänzslich veränderten Umständen nur noch Nachtheile, aber keinen Bortheil mehr brachte. Dazu kaden nun noch die Bestrebungen der allzu dienstsertigen herrschaftlichen Beamten, welche die verschiedenen Arten von Freien und Hörigen entweder mit den Eigenleuten versmengt und vermischt haben, wie dieses im Lande Blankenberg der Fall war 3), oder anderwärts die freien und hörigen Leute zu Eisen

<sup>7)</sup> Riefert, Recht bes hofes ju Loen, p. 114-116. vgl. oben §. 637.

<sup>8)</sup> Rechte bes Lanbes Blankenberg von 1457, §. 1 bei Rinblinger, Sor.

genhörigen und Leibeigenen herabgebrückt haben, wie bieses im Altenhaßelauer Freigerichte von einem hanauischen Kanzleirathe gesichehen. und in Schlesten von fast sammtlichen herrschaftlichen Beamten vom 16. Jahrhundert bis ins 18. 10) und bei den Bechstischen Freien im Münsterlande im 16. Jahrhundert versucht worden ist 11).

Auf diese Weise ist denn, verbunden mit der ganz eigenthumslichen Anwendung des römischen Rechtes (§. 810), seit dem 15. Jahrhundert, mehr noch aber seit dem 16., eine mildere Leibeigenschaft entstanden, welche die Hörigkeit selbst nach und nach verdrängt und zu der sehr verbreiteten irrigen Ansicht geführt hat, als sei die Leibeigenschaft selbst erst seit dem 16. Jahrhundert entstanden 12). Zwar erhielten sich neben diesen Leibeigenen, welche man insgemein Eigenhörige, eigene Leute, Halseigene u. s. w. genannt hat, auch noch wirklich hörige Leute, in manchen Territorien, z. B. in Westphalen sogar noch die auf unsere Tage 13). In den meisten Territorien haben sich jedoch die Hörigen in der Weise mit den Leibeigenen verwengt und sich auch dem Ramen

p. 586. Grimm, III, 18. "Item so waren in bem vorg. tanbe vonf"ferlepe tübe, eyn ydlich bii syme besunderen rechte ind kneichte, der
"dat gelt van yn up zoheven, ind dem rentmeister zo Blandenberg zo
"leveren plach; ind bat waren dienstlübe, burgere, eygenlübe,
"vryen ind vaitlübe; ind die hait Johann vame Zwyvel,
"zor zyt be amptman zo Blandenberg was, ins is umb eyn zyt
"van XX jaren geleben, under ennander gemenget."

<sup>9)</sup> Freiheit bes Altenhaßl. Gerichtes von 1570, S. 60 u. 63 bei Daswigk, Eranien, I, 57 u. 58. "Das Gericht Altenhaselau ist niemands Leb "eigen, auch vor alters kein Best haubt gethaibiget worben sondern erk "ben Manns gebenden burch einen hanauischen Canzelen rath, nahmens "Achilius, das best haubt zu thätigen, bezwungen worden, der es zu "verantworten haben mag, wass gnäd. Herschafft leib eigen ist." — vgl. Meine Gesch. der Markenverfassung, p. 423.

<sup>10)</sup> Laichoppe und Stenzel, Urtf. p. 168-170 u. 571 Rot. 3.

<sup>11)</sup> Beschwerbeprotofoll von 1577 bei Rinblinger, Sor. p. 718-720. vgl. noch oben §. 214.

<sup>12)</sup> Kinblinger, Hör. p. 3 ff. Fald, Hanbb. bes Schlesw. Holft. Pr. R. IV. 196 u. 200 ff.

<sup>18)</sup> Riesert, bas Recht bes hofes zu Loen, p. 81-82 u. 119.

nach unter benfelben verloren, daß die eigentliche Hörigkeit in unferen Lagen burch hiftorische Forschungen gleichsam erft neu wieber entbeckt werben mußte. Daher reben bie Rechtsbucher seit bem 16. Jahrhundert und auch die späteren Gigenthumsordnungen und handbücher über das beutsche Privatrecht, sogar noch jenes von Eichhorn, nur von ben eigenen und unfreien Leuten, von Eigenbeborigen und Leibeigenen. Der Hörigen wird entweder gar nicht mehr ober boch nur im Borübergehen gebacht. Sie ftellen aber ben Rechten nach bie eigenen Leute ben Freigelassenen und Borigen gang gleich. So schon bas Statutenbuch von 1553 und 1572. ("Bor Zeiten haben bie leibengene Anecht, innhalt geschriebener "Recht, gar nichts engens gehabt, sonber was fie überkommen, ift "alles bes herren gewesen. Es werben aber bie Recht in bisem "Fall fonberlich bei vne Teutschen gar nit ghalten, vnd unfere "leibengen leut ben Freigelafenen, in Latein liberti ge-"nannt, vergleichet. Besihen engne guter, wonen in engnen "beufern, werben auch under bem haufsgefind bes herrn gar nit "gelt. Item fie mogen auch Richter sein, vnnb eben fo wol, als "bie freien personn, mit und on Testament Erben haben, in gericht "ftehn, in Recht und fonft Beugen sein, inen felbe zu nut gewerb "treiben, vnd Rauffmanschafft üben, haben barinn mit ihren leib: "beren tein sondere gemennichafft, bann bafe fie zu zeiten ihre Sofe "vnb Guter, bestandts ober zinfsweise umb einen zinfs bawen, fo "ift inen mit irn herrn ander gewerb zu treiben auch onverbot-"ten") 14). Eben fo bie fpateren Gigenthums-Orbnungen, Gefețe und Berordnungen und viele Handbucher über bas Deutsche Pris vatrecht 16). Diese Bermengung ber Hörigen mit ben Leibeigenen tounte aber um so leichter geschehen, als bie Hörigen, seitbem bie grund = und schutherrliche Bogtei in ber landesherrlichen Bogtei

<sup>14)</sup> Statutenbuch von 1558 u. von 1572, fol. 5 u. 6. a.

<sup>15)</sup> Eigenthums Drbnung ber Grafichaft Ravensberg von 1669 und Eigensthums-Ordnung bes Fürstenthums Minden und der Grafichaft Ravensberg von 1741 bei Bigand, Provinzialt. von Minden, II, 801 ff. u. 832 ff. Osnabrücksche Eigenthums Drbnung von 1722 bei Bigand, Provinzialt. von Paderborn, III, 144 ff. Alöntrup, v. Eigenbehörige I, 290 ff. Gelchow, §. 882. Runde, §. 588 u. 546. Eichhorn, D. Br. R. §. 50 u. 69—72.

untergegangen und auch bie Hofgenoffenschaft nach und nach versichwunden war, nun ebenfalls bes früherhin in dem Hofverbande liegenden Schutzes entbehrten, ihre beiderseitigen Rechte und Berbinblichkeiten also ziemlich gleich waren.

# 8. Beränderungen in ben Dienften und Leiftungen ber Görigen.

# §. 818.

Mit ber Hörigkeit find auch bie Dienste und Leiftungen ber Hörigen nach und nach verändert, und in unseren Tagen mit ober ohne Entschäbigung gang abgeschafft worden.

Ursprünglich waren alle Dienste und Leistungen ber Unfreien und Hörigen Naturalbienste und Naturallieferungen, bie Gelbleiftungen aber nur eine Ausnahme von ber Regel. Much waren fie meistentheils ungemeffen, wenigstens noch nicht alle firit Im Laufe ber Zeit sind sie jedoch auf ein bestimmtes Maaß reducirt worben, die Zwangsbienste sogar hin und wieder gang außer Gebrauch gekommen 16). Auch sind die Naturallieferungen eben sowohl wie bie Frondienste fehr häufig in Gelbleiftungen verwandelt und sodann, wie die Zeit- und Erbpachtgelber und wie die sonstigen Zinsen und Leiftungen ber Meier und ber anberen freien Colonen von ben herrschaftlichen Beamten erhoben und verrechnet worben (S. 521 u. 531). Einzelne Naturallieferungen mußten jeboch bei den damaligen gelbarmen Zeiten und fo lange gur Beftreitung ber laufenben Ausgaben noch keine Sof= oder Rammerkaffen bestanden, auch in späteren Zeiten noch direkt an ben Fronhof felbst gemacht, z. B. die bei Hofe nothwendigen Fruchte, Fische, Weine, bas Wildpret u. f. w. bireft in bie Hoffuche, in bie Hofbackerei und Hoffellerei geliefert werden. Auch haben sich manche biefer Naturallieferungen bis auf unfere Tage erhalten. Die meiften von ihnen find jeboch im Laufe ber Zeit ebenfalls in Gelbleiftungen verwandelt worden, wie biefes 3. B. in Baiern in Ansehung ber sogenannten Ruchenbienfte ber Fall mar (S. 292, 503 u. 525).

Die Gelbleiftungen hatten zwar vor den Naturaldiensten und

<sup>16)</sup> Wigand, Provinzialr. von Paderborn, II, 394. vgl. oben S. 528.

Leiftungen die leichtere Erhebung und Berwenbung voraus. Nebrigen haben jeboch die bienftpflichtigen Bauern ebensowohl wie bie Grund= und Landesherrn bei ben Gelbleiftungen nur verloren. Es herrschte nämlich bei ben Fron- und anderen Naturalbienften bie freundliche Sitte bie geschulbete Leiftung burch kleine Gefälligteiten möglichst zu milbern. Rein Dienst= ober Zinsmann pflegte baher seine Dienste und Abgaben zu entrichten ohne wenigstens ein Stud Brob ober ein Glas Wein erhalten zu haben. In vielen Herrschaften sollten bie Dieust= und Zinsteute sogar vollstanbig verköftiget und hie und ba auch noch gekleibet und mit Mufik und Tang erfreut werben. (§. 530, 527 u. 537). Dazu kam noch die eben so milbe als gerechte Erhebung ber Abgaben, selbst bis zu bem Spalten bes nur gur Salfte geschulbeten Gies; insbesonbere bie wohlwollende Behandlung und Unterstützung ber Kindbetterinnen und ber fibrigen Kranken und Armen. Denn es follte bas Rind nicht in ber Wiege geweckt und ber hahn auf bem Gatter nicht erschreckt werben 17). Diese freundliche, milbe und wohlwols lenbe Behandlung hat fich feboch ganglich verloren, seitbem an bie Stelle ber Naturalleiftungen mehr und mehr Gelbleiftungen und an bie Stelle ber nicht mehr unter ihren Grunbholben lebenden freundlicheren Grund- und Landesherrn ihre harteren und ftrengeren Beamten getreten finb.

Allein nicht bloß die dienstpflichtigen Bauern, auch die Grundund Landesherrn haben bei diesen Gelbleiftungen bedeutend verloren. Da nämlich der wahre Werth und der Preis der Naturalien von der mehr oder weniger großen Nachfrage abhängt, diese aber im Laufe der Zeit bedeutend gestiegen ist, so hat sich bei dem Steigen des Werthes der Naturalien der Werth des Geldes gewissermußen vermindert. Durch die Verwandlung der Naturalabgaben in Geldleistungen haben daher die Grund- und Landesherrn in demselben Naaße verloren; als der Werth der Naturalien ge-

<sup>17)</sup> Hanbschrift aus 15. sec. bei Kremer, Gesch Friedrichs I. von ber Psalz, p. 164. Rot. Ucber die große Milbe gegen Kindbetterinnen vgl. noch Grimm, R. A. p. 408 u. 446. Offin. von Bonnstetten bei Schauberg, I, 12. vgl. noch oben S. 414, 491 u. 541.

<sup>18)</sup> Wam Smith, I, c. 11. Abth. 8. Th. I, p. 804-827.

stiegen, ber Werth bes Gelbes also wenigstens scheinbar gesunden tst. Der früher sehr bebeutenbe Ertrag ber Grundherrschaften hat sich aber badurch ganz gewaltig vermindert. Hie und da ist bersselbe sogar, im Vergleiche mit früheren Zeiten, auf fast nichts resbuckt worden.

## **S.** 819.

Außer ben grunds und vogteiherrlichen Diensten und Leiftunsen ift aber auch noch mit ben öffentlichen Diensten und Leisftungen eine sehr große Beränderung vorgegangen.

Die ursprünglichen ber öffentlichen Gewalt zu leistenben Dienste und Abgaben bestanden sammt und sonders in den Reichssteuern und in ben für ben Reichsbienst nothwendigen lanbesherrlichen Abgaben und Diensten, sobann in ben auf die Landes und Schirmherrn übergegangenen Ronigsbiensten und Ronigszinsen und in ben an beren Stelle getretenen Schutgelbern berjenigen freien Lanbfaffen, welche ber lanbesherrlichen Bogtei ober einem Schirmherrn unterworfen waren, enblich in ben Diensten und Steuern ber nicht zum Roßbienfte verpflichteten Burger und Bauern. Alle biefe öffentlichen Dienste und Abgaben lasteten auf bem Grund und Boben, nicht auf ber Person bes Besitzers. Sie wurden de her wie andere ftändige Reallasten mit dem Grund und Boben veräußert und, nachbem sich ihr Ursprung verloren, mit ben grundund vogteilichen Laften vermengt und vermischt. Daber find bie selben auch bann noch geblieben, als bie Ritter und Ritterbürtigen Teine Ritterbienste mehr leifteten, die Burger und Bauern vielmehr auch ben Naturalkriegsbienst noch übernehmen und bazu noch bie ju bem Enbe nothwendigen neuen Steuern entrichten, mit ba alten also auch noch bie neuen Steuern und außerbem auch noch ben Naturalfriegsbienft felbft, fur welchen fie bie alten Steuern zu entrichten hatten, leiften mußten.

Auf biese Weise sind benn auch die öffentlichen Dienste und Leistungen auf ben Bürgers und Bauernstand gewälzt, die Abeligen dagegen von den Einen wie von den Anderen ganzlich befreit worden. Denn erst in unseren Tagen ist die Steuerfreiheit des Abels, in Preußen — wer sollte es glauben, zwar erst im Jahre 1861 nach einem heftigen Kampse in der Herrenkammer, abgeschafft worden. Auch ist erst in unseren Tagen die Kriegebienstpflichtigkeit bes alten Wehrstandes wieder zur Bahr beit geworben.

#### 9. Beränderungen in ber Bofgenoffenfaft.

**S.** 820.

Die zu einem Fronhofe gehörigen vollberechtigten Hofleute bilbeten ursprunglich eine mahre Benoffenschaft. Sie hatten bie vollstänbige Autonomie, mußten bei allen wichtigen Angelegenheiten beigezogen werben, und bie Sofs ober Grundherren hatten bei ber Berhandlung über Hofangelegenheiten nichts als ben Borfit. Jebe Bofgenoffenschaft führte bemnach bas Sofregiment und regierte sich gewiffermaßen selbst, wie biefes bei jeber anderen mahren Benoffenschaft von je her ber Fall war. (§. 641—642). Seitbem jedoch unter bem Ginfluffe bes romifchen Rechtes, bann ber lanbesberrlichen Bogtei und ber lanbesherrlichen Gefetgebung die Rechte ber Grundberrn und ber Colonen und die Genoffenschaft felbft untergraben, die Hörigen felbst aber mehr und mehr burch die freien und unfreien Meier und Bachter und burch bie anberen Sonberleute verbrangt worben waren, ba lößte fich bie Genoffenschaft nach und nach von selbst auf wegen mangelnder genoffenschaftlichen Autonomie und aus Mangel an hörigen Genoffen. Die hofgemeinben wurden nun nicht mehr berufen. Die Hofherrn und ihre Stellvertreter, die Doctoren ber Rechte, besorgten vielmehr die wenigen ihrer Beforgung noch überlaffenen Sofangelegenheiten allein. Den ehemals so selbständigen Hofgenossen blieben bemnach von bem früheren Hofregimente und von der genoffenschaftlichen Freis heit und Herrlichkeit nur noch bie Lasten.

Burben nun schon baburch die Colonen ihren hofs ober Grundherren und das ganze Land seiner Landesherrschaft entfremsbet, so stieg biese Entfremdung tagtäglich mehr und mehr, seitbem die Grunds und Landesherrn nicht mehr auf ihren Fronhösen und Burgen in unmittelbarer Berührung mit ihren hintersassen und Unterthanen lebten. Denn eben jene tägliche Berührung hatte zu jenem freundlichen Berhältnisse und zu jener schönen Sitte geführt, durch kleine Gegendienste und Gefälligkeiten sich die geschuldeten Dienste und Leistungen möglichst zu erleichtern. Dieses wahrhaft patriarchalische Leben ist jedoch gänzlich abhanden gekommen, seits

bem die Landesherrn ständige Residenzen bezogen und dahin auch die in ihrem Lande ansäßigen Grundherren gezogen hatten. Denn an die Stelle der näheren und freundlicheren Grund- und Landes- herrn waren nun ihre strengeren und unfreundlicheren Beamten getreten. Durch dieses neue Hosseben sind nun aber nicht allein die Grundherren ihren Grundholden, sondern auch die Landesherrn ihrem Lande mehr und mehr entfremdet worden, dis zuletzt jener Gegensat zwischen Land und Hos und zwischen Hintersassen und Grundherren entstanden ist, wie wir ihn mit wenigen Ausnahmen heute noch sehen.

# 10. Beränderungen in bem Bofrecte.

#### §. 821.

Schon bas alteste Sofrecht hat, wie wir gesehen haben, eine freiere Grundlage gehabt und in mehrfacher Beziehung mit bem freien Bollsrechte, nämlich mit ben alten Bollsrechten (leges) gufammengehangen. Um fo leichter tonnte fich baber auch bas fpatere Hofrecht nach Analogie bes Lanbrechtes und nach beffen Borbilbe in ganz ähnlicher Weise ausbilben, wie bas Recht ber freien Leute felbft. Darum auch in späteren Zeiten noch bie Aehnlichkeit beiber Rechte und bie Leichtigkeit fich mit einander zu einem Ganzen zu verbinden, so daß das Hofrecht schon im 15. Jahrhundert ein Landrecht genannt und als foldes bem Lehnrechte entgegengesett werden konnte, g. B. in ber Schweiz ("bie anderen gophuse "gueter, bie man licht nach landtsrecht -") 19). In vielen Territorien tann bas Lanbrecht fogar als eine Art von Hofrecht gewissermaßen als ein erweitertes Sofrecht betrachtet werben, 3. B. bas Delbrücker Lanbrecht und bas Rietberger Lanbrecht (§. 481 und 719). Seitbem nämlich die landesherrlichen Fronbofe in landesherrliche Acmter übergegangen und die Sinterfassen bes Landesherrn mit ben freien Landsaffen unter bem gemeinschaftlichen Namen von landesherrlichen Unterthanen vermengt und unter die selben Gerichte gestellt worden waren, (§. 200 — 202, 478, 783 u. 806), seitbem konnte bei den landesherrlichen Aemtern nicht mehr

<sup>19)</sup> Grimm, I, 276.

von einem Hofrechte und eben so wenig von einem freien Landssassen Rechte (Landrechte) die Rede sein. Aus der Berbindung des Hofrechtes mit dem alten Landrechte hat sich vielmehr bei sedem Amte nun ein neues Amtsrecht und aus den verschiedenen Amtsrechten unter dem Einstusse der landesherrlichen Obergerichte, so dann des römischen Rechtes und der landesherrlichen Gesetzgebung ein neues Recht für sämmtliche landesherrliche Unterthanen gebildet, welches man zum Unterschiede von dem alten das neue Landrecht nennen kann.

Diefes neue Landrecht hatte jedoch nicht bloß in den landesherrlichen Aemtern für bie-Unterthanen bes Lanbesherrn verbinbenbe Kraft. Es tam vielmehr auch, wie wir gesehen haben, in ben in bem Territorium liegenben Grundherrschaften für alle Hinterfaffen zur Anwendung. (S. 812 u. 813). Und ba mit der Hofgenoffenschaft und mit ber genoffenschaftlichen Autonomie auch bas Hofrecht seine alte Bebeutung und bie Möglichkeit ber weiteren Ausbildung verloren hatte, so warb bas Landrecht auch in ben Grundherrichaften fehr balb gur Regel, mahrend bas Sofrecht nur noch als ein Specialrecht für bie bauerlichen Berhaltniffe Geltung behielt. Das hofrecht beruhte nämlich, wie bas alte Bolks- unb Lanbrecht, auf einer von bem romischen Rechte burchaus verschiebenen Grundlage. Denn es beruhte auf ungetheilter Gemeinschaft und auf Sof= und Familiengenoffenschaft. Auch hing baffelbe mit ber Schutz und Rachepflicht zusammen. Da nun bas neue Lands recht bas hievon wefentlich verschiebene romische Recht zur Grund= lage erhielt, so warb unter bem Ginflusse bes romischen Rechtes nicht bloß bas Landrecht, sondern mittelbar burch bieses auch das hofrecht bollig umgeftaltet. Und was von bem alten hofrechte noch übrig blieb, bas bauerte nur noch als ein Bauernrecht fort.

## 11. Beränderungen in Den Gronhofgerichten.

## S. 822.

Durch den Erwerd der Hofgüter von fremden freien Leuten wurde die Ausübung der Fronhofgerichtsbarkeit, wie wir geschen haben, bedeutend erschwert, nach und nach sogar ganz untergraden. (§. 805). Wit der Hofgenossenschaft und mit der genossenschaftslichen Autonomie verloren nun auch noch die Fronhofgerichte selbst

ihre alte Bebeutung. Sie wurden unter dem Einstusse ber Doctos ren der Rechte und der landesherrlichen Gesetzgebung entweder ganz umgestaltet, oder sie haben sich nach und nach, ohne je abgesschafft worden zu sein, dis auf wenige Ausnahmen ganzlich versloren.

Aus den landesherrlichen Fronhofgerichten sind, wie wir gesehen haben, meistentheils landesherrliche Lands und Pslegegerichte ober andere Obers oder Untergerichte ober Aemter, oder auch zur Erhebung der herrschaftlichen Gesälle eigene Rentämter, Kastenämter, Kellereien, Schaffnereien oder andere sogenannte Kameralämter mit oder ohne Gerichtsbarkeit hervorgegangen. Amn auch mit diesen Rentämtern ist nicht selten eine Gerichtsbarkeit verbunden gewesen, z. B. in Baiern noch im 17. Jahrhundert <sup>28</sup>), und in vielen Amtskellereien und Schaffnereien in der Psalz am Rhein sogar noch dis auf unsere Tage <sup>21</sup>). Auch in Hessen, wo die Eigengerichte dis ins 18. Jahrhundert fortgedauert haben, ist seit dem 16. Jahrhundert ein Rentmeister an die Spitze des Gerichtes gesstellt worden <sup>22</sup>).

Allein auch jene Patrimonials und Herrschaftsgerichte, welche die Justigresormen des 16. und 17. Jahrhunderts glücklich überlebt haben, sind nun unter dem Einstusse des römischen Rechtes und der Doctoren der Rechte und der landesherrlichen Sesetzgebung gänzlich umgestaltet worden, östers nicht ohne Verschulden der Hörigen selbst. Diese zogen sich nämlich, als jene Neuerungen begannen, mehr und mehr von den Fronhosgerichten zurück, oder ließen sich von dem Besuchen der Gerichte, z. B. in der Abtei Lindau von dem Besuchen von zwei Gerichtssitzungen dispensiren und erschienen daselbst nur noch ein Mal im Jahre dei Gericht 22). Oder sie konnten nur durch wiederholte seierliche Versprechungen von ihren Grundherren dahin gedracht werden, daß sie wieder bei Gericht erschienen, um daselbst Recht zu nehmen und selbst Recht zu sprechen, wie dieses z. B. zu Weiler, zu Buchau, Lindau, Trauch

<sup>20)</sup> Schmeller, III, 114.

<sup>21)</sup> Bibber, II, 87, 526 u. 528.

<sup>22)</sup> Berordnung von 1513 bei Kopp, Deff. Gr. I, 850 ff.

<sup>28)</sup> Urf. von 1499 bei heiber, p. 802.

burg u. a. m. der Fall war 24). Anderwärts, z. B. in Jülich und Berg, suchte man den Gerichts Umstand, weil er zum Urtheil sinz den nicht mehr zu gebrauchen sei, durch Schöffen zu ersetzen. (§. 659). Dadurch wurden nun die Patrimonialgerichte mehr und mehr Schöffen gerichte und zwar, da doch die lausenden Gesichäfte besorgt werden mußten, gebotene Gerichte. Die alten Fronhose oder Patrimonialgerichte konnten daher um so leichter den neuen Resormen unterworsen und so nach und nach gänzlich untergraben werden.

Bie andere Schöffengerichte, so wurden nämlich auch die gebotenen Franhofgerichte, welche, wie wir gesehen haben, sammt und sonders Schöffengerichte waren (§. 659 u. 660) mit standie gen gelehrten Richtern befest. Und fie haben baburch, eben weil bie Urtheilsfinder teine Genoffen mehr waren, ihre alte Bebeutung völlig verloren. Wie andere ftanbige mit gelehrten Rich= tern befetzte Gerichte zogen auch fie mit ben laufenben auch alle übrigen Gefcafte an fich. Und bie ungebotenen Dinge, fruber bie Seele ber herrschaftlichen Berwaltung und Rechtspflege, wurben nun, auch ba wo sie sich bis auf unsere Tage erhalten haben, mehr ober weniger zu einer bloßen Formalität. (§. 675). Ueberhaupt wurden die Fronhofgerichte nach demfelben Vorbilde, nach welchem sie formirt worden sind, seit dem 15. und 16. Jahrhun= bert auch wieber reformirt. Daher wurde bas altgermanische öffentlich munbliche Berfahren, wie bei ben öffentlichen Gerichten, so auch bei ihnen nach und nach völlig untergraben.

Seit dem 15. Jahrhundert sollte die mündliche Berhandlung, so oft es die Parteien begehrten und auf ihre Kosten, niedergeschrieben werden 28). Nach der Gerichtsordnung von Heppenheim auf der Wiese von 1497 sollte schon sede Klage von dem Gerichtsschreiber aufgeschrieben und dei Hoffahrten an den Oberhof zu Grünstadt die ganze Berhandlung in erster Instanz niedergeschrieben und die Schriften dem Oberhof überbracht werden 286). Bei den Eigengerichten in Hessen sollte die Klage schrifts

<sup>24)</sup> Beiber, p. 845-846.

<sup>25)</sup> hofrecht von Kanten von 1468, c. 48. vgl. oben §. 687.

<sup>25</sup>a) Das Lagerbuch von Heppenheim auf ber Wiefe im Anhang jum III. Band Nr. 6. p. 574 f.

lich bei Gericht eingereicht und bem Beklagten "in Schrifften" augestellt werben 26). Auch follten seit jener Zeit nicht bloß gur Gintragung ber gerichtlichen Bertrage und Guterübertragungen, fondern auch zur Gintragung ber Antrage ber Parteien, und ber gerichtlichen Berhanblung überhaupt Gerichtsbücher eingeführt werben, z. B. bei bem Fronhofe zu Durtheim, zu Momersheim u. a. m. 27). Auch in ber Berordnung über bie Eigen= gerichte in heffen von 1513 wird eines Eigenbuch's erwähnt28). Und bei manchen Fronhofgerichten im Erzstifte Köln follten zwar bie ungebotenen Dinge nach wie vor regelmäßig noch zwei, brei bis vier Mal bes Jahres, neben ihnen aber von 14 zu 14 Tagen auch noch gebotene Gerichte gehalten und bei ihnen fcriftlich zu Prototoll verfahren werben. ("Solch Hoffge-"bings foll viermahl im jahre uff unferm hoff Ohr gehalten wer-"ben, gleichwohl ber Parteien frensteht ihre Handlung und Roth-"burft, da sie wollen, von vierzehn Tage zu vierzehn Tage ad "protocollum einzupringen, die Sach nach Nottburft zu inftrui-"ren -")29).

Mit her Münblichkeit ist aber auch die Oeffentlichkeit bei den gebotenen Fronhofgerichten von selbst verschwunden, was um so leichter geschehen konnte, da bei ihnen von je her nicht alle Genossen, vielmehr immer nur die geladenen Parteien und Zeugen zu erscheinen brauchten, das Dasein eines Gerichtsumstandes also ohnedies immer nur etwas bloß zufälliges war.

## **S.** 823.

Die ungebotenen Fronhofgerichte wurden meines Wissenst nirgends, weber in den landesherrlichen Territorien noch in den einzelnen Grundherrschaften, ausbrücklich abgeschafft, in manchen Territorien sogar bei Gelegenheit der neuen Reformen wieder aus-

<sup>26)</sup> Berorbn. von 1513 bei Ropp, Seff. Gr. I, 851.

<sup>27)</sup> Meisthum im grünen Buch von Durtheim, Meisthum von Flomersbeim im Anhang jum III. Banb Rr. 9, vgl. oben §. 670, 706 u. 707.

<sup>28)</sup> Repp a. a. D. I, 351.

<sup>29)</sup> hoferbnung von Ohr und Chor von 1612 und 1614 bei Sommer, p. 198.

brudlich bestätiget, 3. B. bie Subgerichte in ber Pfalz am Rhein ("besgleichen foll auch ben Sub- und Centgerichten nichts benommen ober abgestellt fenn") 30). Eben so bie Chehaftgerichte in Baiern ("insonderheit sollen die Dorfgerichte und Chehaften "in ihrem Gebrauche bleiben, als in ben alten Freiheiten begriffen "ist": 21). "Es follen auch bie Hofmarchherrn auf ihrer felbst "Roften und Darlegen bie Chehaften und Sofmarchrechte halten "und besethen") 22). Da bie ungebotenen Sofgerichte jedoch, seitbem bie lanbesherrlichen Aemter und die ftandig geworbenen gebotenen Patrimonialgerichte alle Geschäfte an sich gezogen, fast gar teine Rompetenz mehr hatten, so kamen sie in vielen Territorien und Grundherrichaften nach und nach gang außer Gebrauch, g. B. in ber Abtei Brum. ("Item flag man auch jahrgebing zu halten, "bas gefchicht auch nicht mehr") 23). Gben fo in ber Pfalz. ("ift barin über die viertig iahr tein hubgericht gehalten wor-"ben") 34). Ober fie fanken wenigstens fo fehr in ber Achtung, baß sie nur noch als Posse und als Kinderspiel betrachtet und behandelt zu werben pflegten, z. B. manche Chehaftgerichte in Baiern ("und bisweilen barunder folch lächerlich und abenteurlich schimpf= "poffen mitlaufen burfen laffen, bag nun die ehhafterechten gang "verächtlich, ja schier für chinberwerch wollen angehört worben "sein") 26). Anberwarts vegetirten fie zwar noch in alterthumlichen Formen fort bis ins 18. Jahrhundert, hie und da sogar noch bis ins 19., jeboch nur noch zur Berlefung ber Beisthumer, weshalb bieselben auch Weisthumstage genannt worben sinb 36), ober zur Erhebung ber herrschaftlichen Gefälle, ober wenigftens nur noch

<sup>80)</sup> Chur Pfalz. Er. tit. 1. §. 1, p. 9.

<sup>81)</sup> Erffarung ber Lanbesfreiheit von 1507 bei von Rremer Landt. Sol. XVI, 294. Landrecht von Ober: u. Rieberbayern von 1606, p. 418.

<sup>82)</sup> Erffärung ber Lanbesfreiheit von 1508 bei Rremer, XVII, 98.

<sup>83)</sup> Grimm, II, 551. §. 14.

<sup>34)</sup> Ungebrudtes Beisthum von Rottenbach.

<sup>35)</sup> Grimm, III, 666-667.

<sup>36)</sup> Grimm, II, 188. "gegen die weisthumstage in tommen und erscheinen" und p. 203. "geding ober weisthum zu halten." vgl. noch die hofssprache zu Lentzinghausen von 1710 bei Wigand, Prodinzialr. von Rinsben, II, 826.

als bloße Zinse und Bauerngerichte ober als sogenannte Rügesgerichte.

Zur Berlesung bes Weisthums sollten nach bem im Anhang beigefügten Weisthum zu Flomersheim in der Pfalz jedes Jahr vier ungebotene Gerichtstage gehalten werden. Nach demselben Weisthum sollte aber jedes Jahr nur noch ein ungebotenes Gericht, bei welchem die ganze Gemeinde erscheinen mußte, nur noch ein sogenanntes Ordinari Gericht oder Bollgericht, gehalten werden. Woraus solgt, daß die anderen ungebotenen Gerichte bloße Weisthumstage gewesen sind, dei denen niemand zu erscheinen brauchte, und die daher sehr bald ganz unterblieben. In anderen Weisthümern, z. B. in den in der Anlage beigesügten Weisthümern von Großtarlbach und von Heppenheim auf der Wiese, wird unterschieben, was von dem Weisthum dei Gericht vorgelesen und befolgt werden solle, und was gar nicht mehr vorgelesen zu werzen brauche, weil es doch nicht mehr befolgt werde. Und zuletzt wurden in den meisten Dörfern in der Pfalz gar keine ungebotenen Gerichte mehr gehalten Verleten in der Bfalz gar keine ungebotenen Gerichte mehr gehalten verd.

Zur Erhebung ber grundherrlichen Gefälle wurde bis ans Ende des 18. Jahrhunderts das Limburger Andreas Gericht zu Naumburg vor der Kellerei und später von dem naumdurgischen Amtstellner mit zwei Flurschüßen, welche die Stelle der Serichtsleute vertraten, in einem Hause zu Friedberg gehalten 37). Eben so das hösige Gericht in Schwalheim bei Friedberg, dei welchem sich die hörigen Leute jedes Jahr in der Wohnung des Schultheisen zu Schwalheim zu versammeln und von da unter Bortritt des Schultheisen mit einem jungen Haselstock in der Hand auf den Kirchhof zu ziehen psiegten, woselbst sodann das Gericht in altherzgebrachter Weise von dem Schultheiß mit dem ältesten Hufner gebegt worden ist 28). Ferner das Baramtgericht des Domstiftes Freising, welches zum letzen Male im Jahre 1804 zu Maucken gehalten worden ist 39). Eben dahin gehören noch viele Zins- und Hubengerichte in Celle, in der Pfalz, im Solmstiften u. a. m. 40),

<sup>86</sup>a) Band III, p. 570, 574, 580 u. 581.

<sup>87)</sup> Mereau, Miscellan. I, 136—188. Grimm, III, 460—461.

<sup>88)</sup> Mereau, Miscell. I, 139—141. Grimm, III, 461.

<sup>89)</sup> Oberbairifc. Archiv, III, 297—298.

<sup>40)</sup> Reinhard, jur. hift. Ausführ. I, 14.

insbesondere auch in Baiern die Baudinge, die Stifte und Baustifte, welche von den pacht= und stiftpslichtigen Bauern zulett nur deshalb noch besucht worden sind, um ihrem Grundherrn die grundsherrlichen Reichnisse zu entrichten<sup>41</sup>). Auch gehören dahin die Umstitte der Rentmeister in Baiern und die sogenannten Pfesserritte der Hostaftner von Sichstädt zur Erhebung der grundherrlichen Renten und Zinsen<sup>42</sup>), welche eine auffallende Achnlichseit mit dem Umritte des Kaseldinigs in Dürkheim zum Zwecke ider; Erhebung des Weidezinses in den Welde berechtigten Gemeinden gehabt haben <sup>43</sup>).

Eine mehr ober weniger summarische Berhanblung über bloß Zins- und Colonat-Angelegenheiten und die damit zusammenhängensben Rügen hatte noch die ins 18. Jahrhundert statt in den Meierdingen im Fürstenthum Hildesheim 44), in den Baudingen zu Waltenhosen bei Hohenschwangau, wo der Meierhos, in welchem jene Gerichte gehalten zu werden psiegten, offendar der alte Fronshof war 46), sodann in den Loewensteinischen Bogtgerichte zu Zensnern und Wadern in Hessen, dei vielen Hubgerichten in den Erzstistern Mainz und Trier, in der Grafschaft Sponheim u.a.m. 47), endlich noch in den Bauerngerichten im Erzstiste Trier in den Probstdings-, Hägerdings- und Zinsgerichten in Braunsschweig, in Pessen und in anderen Territorien, so wie in den Rügerichten und in den geschwornen Montagen an der Lahn in Pessen, in Wirtemberg u.a. m. 48). In Baiern wurden jedoch die Rügegerichte bereits im 14. Jahrhundert abgeschafft, "wann

<sup>41)</sup> Schmeller, I, 187.

<sup>42)</sup> Beirisch. Landr. von 1616, p. 407. Schmeller, III, 114. Geographisches Lexison von Franken, I, 610—612. Eine diesen Umritten sehr ähnliche Einrichtung bestand in Schottland in dem so genannten iter camerarii. vgl. Skenaeus, rog. mjest. Scot. fol. 162 ff.

<sup>48)</sup> Meine Gefch. ber Martenbrf. p. 801 f.

<sup>44)</sup> Geriden, Schottelius illustratus p. 178.

<sup>45)</sup> von Bint, Archiv, II, heft 5, p. 54 ff.

<sup>46)</sup> Ropp, Seff. Gr. Beil. p. 176-177.

<sup>47)</sup> Beisthumer bei Reinhard, jur. hift. Ausf. I, 36 — 42. Bobmann, II, 856.

<sup>48)</sup> Reine Gefch. ber altgerman. Gerichtsbrf. p. 380-332.

D. Raurer, Fronhof. IV.

"(b. h. weil) bavon großer vnwill vnt "wesen ift 40).

In manchen Territorien bauerten noch bis ins 19. Jahrhundert, hie und 3. B. im Großherzogthum Baben die Straßenheimerhofe bei Ladenburg. In wurde zwar ihre Rechtsbeständigkeit, a Landes- und Gerichtsverfassung unverein rung bestritten, zulegt aber bennoch ardings anerkannt.

Gehr merkwurdig ift auch bas S Freifing, welches bis zum Unfang bes ge fortbestanden hat. Es murbe zwei De Schiedenen Orten, ju Maucken und gu Borfit babei führte ber Reliner bes & ber Fronhof ben Ramen Raften erhalten beffen Stellvertreter, in ben legten ober Diener beffelben. Um ihm begrei fein anderes Recht als ber Borfit guftehi an bem Dungerhaufen, mahrend b ben befferen Plat unter ber fogenannten Geländer verfehenen vorfpringenden Dad waren bie Sausgenoffen, wenigftens wurben alle Binsangelegenheiten ber Bar b. h. ber "pawlämt die zu bem parampt alle Uebergaben bes Erbes bei Berheira alle Binbifationen und fonftigen Streitigt bie Stift. Much wurde von bem Rellner genommen. Dabei galt benn bie Beife ficht, welche man bei bem heutigen Schne mehr nothwendig hat, - baß Streitigkeit zu Mauden angebracht, um aber bie erft in ber nachften Gerichtsfitzung gu R ben follten. Die Berufung ging an be

<sup>49)</sup> Altes Bair. Lanbrecht bei Heumann, p. 1865.

b. h. an ben Domprobst zu Freising, ber inbessen selbst wieber Hausgenossen als Urtheilssinder beiziehen mußte. Die Rechtsquelle war "bez debar puchs sag," d. h. wohl die hergebrachten Gewohnsteten der Urbarsleute. Denn ein geschriebenes Urbarbuch ist wesnigstens mir nicht bekannt. Auch stehen jene Worte nur in einem Lexte und sie sehlen in allen übrigen. Diese öffentliche Justiz dauerte dis zum Ansang dieses Jahrhunderts. Die sehte Sitzung wurde im Jahre 1804 an dem Düngerhausen in dem Hause von Knoll zu Maucken gehalten. Bei der Sätularisation gingen alle Gelde und Raturalabgaben der Baramter an die Krone Baiern über. Sie wurden aber seit dem Jahre 1832 abgelößt, und das durch nun die Euter selbst ludeigen 50).

## 12. Beranderte Stellung ber hinterfaffen jur öffentligen Gewalt.

## §. 824.

Die Fronhöfe nebst ben unfreien und hörigen hintersassen haben von je her unter ber öffentlichen Gewalt und unter ben öffentlichen Beamten und Gerichten gestanden. Dieses gilt von ben Königsbiensten und von den landesherrlichen Unterthanendiensten eben sowohl wie von dem Blutbanne und von den übrigen in der öffentlichen Schirmgewalt liegenden Rechten. Da jedoch mit jeder abgemarkten Grundherrschaft eine vollständige Immunität verbunsen war, so standerrschaft eine vollständige Immunität verbunsen unmittelbaren Berhältnisse zur öffentlichen Gewalt, vielnicht nur in einer mittelbaren Berührung durch ihre Grundherren, von welchen sie in aller und jeder Beziehung vertreten werden mußten. (S. 768—778).

Durch die seit dem 15. und 16. Jahrhundert veränderte Bogsteis, Gerichts, Kriegs- und Stenerversassung hat sich jedoch dieses Mies nach und nach völlig geändert. Die unsreien und hörigen Hintersassen famen nämlich mehr und mehr in eine unmittelbare Berührung und in ein direktes Berhältniß zur öffentlichen oder landesherrlichen Gewalt. Sie wurden dadurch immer unabhäns

<sup>50)</sup> Grimm, III, 662-664. Ruprecht von Freifing, II, 104. Föringer im Oberbairifch. Archiv, III, 295-812.

herrlichen Beamten wenden. Seitbem jedoch die Grundherren nicht mehr schützen konnten, seitbem konnten sie natürlicher Weise ihre Hintersassen auch nicht mehr vertreten. Die hörigen hintersassen durften vielmehr nun vor ihren landesherrlichen Schirmherrn und vor den landesherrlichen Gerichten selbständig austreten. Ja sie mußten nun dort sogar bei Strase erscheinen, um daselbst Recht zu nehmen und Recht zu sprechen. Auch bedurften die landesherrlichen Gerichte nun, wenn sie gegen unfreie oder hörige Missethäter einschreiten wollten, der Bermittelung der grundherrlichen Behörden nicht mehr (§. 672, 774, 778—780 u. 793).

Vollenbet ward jedoch das neue Verhältnis der hintersassen zur landesherrlichen Gewalt erst durch die seit Entstehung der Landstände neu entstandene landesherrliche Gesetzebung und durch die dadurch unter dem Einflusse des römischen Rechtes und der Doctoren der Rechte bewirkten Resormen. Denn diese Resormen erstreckten sich nicht bloß auf das Recht und auf die Gerichte, sowdern auch auf die Quelle des Rechtes und auf die Quelle der Gerichtsbarkeit selbst.

Mit Hilfe ber Lanbstände entstand nämlich eine neue Gesetzgebung für das ganze Land. Das früher dloß für die landesherrlichen Grundholden und Bogtleute, d. h. für die landesherrlichen Unterthanen zu einem Landrechte erweiterte Hofrecht ward nun durch die Zustimmung der Landstände zu einem wirklichen Landscherrlichen Aemter, sondern auch für die darin gelegenen Grundherrlichen Aemter, sondern auch für die darin gelegenen Grundherrschaften. Dadurch ward nun aber an die Stelle der-Autonomie, welche auch die Fronhosgerichte gehabt und mittelst derzelben ein eigenes alle Rechtsverhältnisse der Hochtsquelle gesetzt und der Begriff des Hofrechtes dadurch in der Weise geändert, daß dasselbe, wie wir gesehen haben, nun nur noch für die bäuerz lichen Berhältnisse geblieben ist.

Roch weit folgenreicher für die Grundherrschaften war jedoch der Grundsat, daß alle Gerichtsbarkeit auch die grundherrliche Gerichtsbarkeit von dem Landesherrn ausgehe. Ursprünglich ift zwar der Grundsat, daß die Gerichtsbarkeit auf einer landesherrlichen Berleihung beruhe, also nur von dem Landesherrn selbst ausgehen könne, wie wir gesehen haben, nur hinsichtlich der öffentlichen Ge-

freien und hörigen hinterfaffen ausgebehnt und icon fett bem 15. und 16. Jahrhundert die grund = und schutherrliche Privatvogtei ganglich verbrangt hat, besto mehr kamen auch die Hintersaffen unter ben unmittelbaren Schut ber Lanbesherrn und ber lanbesherrlichen Beamten unb Gerichte. Die lanbesherrliche Gewalt schätzte und schirmte nun die hintersaffen ebensowohl wie die Grundherren felbft. Sie schützte nicht bloß die Grundherren gegen ihre hintersaffen, sonbern auch bie unfreien und hörigen hinterfaffen gegen ihre Grundherren. Es wurben baber Beschwerben ber Grundherren gegen ihre hintersaffen, aber auch Beschwerben ber hintersaffen gegen ihre Grundherren angenommen und entschieden. Und fett bem 16. Jahrhundert fanden es beibe Theile, die Grundherren wie die hintersaffen, ihrem beiberseitigen Interesse gemäß, and ihre Streitigkeiten fiber grunbherrliche Rechte unb Berbinb-Achteiten, ftatt wie in früheren Zeiten an bie Fronhofgerichte, nun mehr und mehr an die Landesherrn selbst und an die landesherrs lichen Beamten und Gerichte zu bringen, wie biefes z. B. im herzogthum Cleve, Julich und Berg, in ber Graffchaft Ravensberg n. a. m. öftere ber Fall war 51). Auch wegen verweigerten Rechtes konnte man fich beschwerend an die landesherrlichen Behörben und Gerichte wenden, und zuletzt auch noch bahin appelliren, was in früheren Zeiten etwas gang Unerhörtes gewesen ware (S. 778 -781, 788 u. 812).

Durch die Entstehung eines unmittelbaren landesherrlichen Schutzes ward aber die Stellung der unfreien und hörigen Hinterssaffen zur öffentlichen oder landesherrlichen Gewalt von Grundaus verändert. Ursprünglich durften nämlich die Unstreien und Hösrigen sogar in Sachen des Blutdanns, nicht selbständig vor den issentlichen oder landesherrlichen Gerichten auftreten. Sie bedursten vielmehr der Bertretung durch ihren Herrn, wie dei anderen fremden Gerichten, so insbesondere auch dei den landesherrlichen Gerichten. Auch durften die öffentlichen Beamten ursprünglich nicht birekt gegen die hörigen Wisselschafter einschreiten. Sie mußten sich vielmehr auch zu dem Ende an die Grundherren oder an die grundsvielmehr auch zu dem Ende an die Grundherren oder an die grunds

<sup>51)</sup> Urfunde von 1568 bei Sommer, I, 2. p. 104—107. Berordnung von 1560 bei Bigand, Provingialr. von Minben, II, 127 u. 290—291.

biefelben mit ber öffentlichen Gewalt in gu bringen. Muf Betreiben ber Lanbesber bes allgemeinen und öffentlichen gehalten werben, g. B. in Braunschweig Beftphalen u. a. m. 52). Gie wurden noth in Rugland, fogar gegen ihre Grundhe ftust 53). In manchen Territorien erhie Abgaben vor ben grundherrlichen fogar bi fo führte benn, wie icon Dofer bemertt b liebe ober bas Chriftenthum, vielmehr eine ftanbige Milig und Steuern gi orbentlichen Beranberung. Unfange hatte giehung feine birette Ginschreitung von Go walt ftatt (§ 769 u. 770). Seitbem jedoch pflicht auf bie Landesherrn übergegangen t und Steuern ohne bie Grundherrn weiter noch gegen einen Revers, daß es nicht vo nur mit gutem Willen geschehen fei 56), f allen Revers. Denn, was anfangs bl ward fpater zu einem Recht.

S. 827.

Die Folgen bieser veränderten Stellt ren sehr groß, für die hintersaffen eben so herrn. Denn die alte, in vieler Beziehn tige hosverfassung ward baburch mehr un lest sogar ihrem gänzlichen Untergang en

Die Lanbesherrn ffanden nun in i mit ben hintersaffen. Sie schützten und

<sup>52)</sup> Spittler, Geich. von San. I. 112-118 Migand, Provingir. Minben, II, 127 n. 2

<sup>53)</sup> Bigand, Brglr. von Minben, 11, 127, 28 -291.

<sup>54)</sup> Bigand, I. c. II. 286—289.

<sup>55)</sup> Gefch. von Den. 1, 82-83.

<sup>56)</sup> Sommer, I, 409. Samelmann, Befchrei 266. von Salem, I, 330

nun an allein, nothigenfalls fogar gegen ihren eigenen Grundberrn. Sie entschieden in letter Inftang über bie vor fie gebrachten Befowerben ber Borigen und über die Berufungen von ben grundherrlichen Gerichten. Dagu erhoben fie noch bie von ihnen ausgeschriebenen Steuern und die jum Kriegsbienfte nothige Mannfchaft. Und ba fie bei biefem Allem ber Bermittelung ber Grundherrn nicht mehr bedurften, so verloren diese nach und nach bas Recht felbst ihre hintersaffen zu schirmen und zu vertreten, mit ber Schirmgewalt aber auch ihre alte Bebeutung. Bon bem früheren iconen Berhaltniffe waren bemnach nur noch bie Laften geblieben, welche nun aber um fo brudenber wurden, ba bie für bie Bogtei zu entrich. tenben Abgeben nun, inbem biefelben fur einen nicht mehr geleiftes ten Schut entrichtet werben mußten, ohne alle Begenleiftung we ren, und dagu zu ben alten grund. und schupherrlichen Laften auch noch bie alten und neuen Steuern und bie übrigen öffent lichen Dieufte und Leiftungen hinzutamen. 3m Grunde genommen hatten baber bei biefer veränderten Stellung nur allein bie Lanbesherrn gewonnen, die beiben anderen Theile aber mehr ober weniger verloren.

Bunächst brachte zwar bieser Umschwung ber Dinge ben Grundheren weniger Nachtheil als thren Hintersassen. Zum Theile brachte er ben Grundheren sogar Bortheile. Denn sie suchten sich, zumal auf ben Landtagen, und zwar großentheils zum Nachtheile ihner Hintersassen, und zwar großentheils zum Nachtheile ihner Hintersassen, und zwerständigen; sich bas beneh, daß sie ihren hintersassen allen Antheil an dem Hofregismente entzogen, mehr und mehr von ihnen unabhängig zu machen, und alle Steuern und anderen öffentlichen Lasten auf dieselben zu wälzen. Daher der sich stets mehrende Druck des Bauernstandes und die lauten Klagen besselben, von welchen gleich nachher noch die Rede sein soll.

Allein auch die Grundherrn selbst hatten dabei nicht wenig verloren. Sie wurden zwar unabhängig von ihren Bauern, aber zu gleicher Zeit auch abhängiger von ihrem Landesherrn, da sie nun der Stütze ihrer Hintersassen entbehrten. Dieses hatte zwar weniger zu bedeuten, so lange noch die Landstände bei Kraft waren, bei denen sich auch die Grundherrn noch geltend machen konzten. Seitdem jedoch auch diese untergraden und seit dem dreisigsjährigen Kriege nur noch selten oder gar nicht mehr berusen, we-

biefelben mit ber öffentlichen Gewalt in unmittelbare Beri ju bringen. Muf Betreiben ber Lanbesherrn mußten fie if bes allgemeinen und öffentlichen Rubene weger, ! gehalten werben, 3. B. in Braunschweig Luneburg, Di Weftphalen u. a. m. 52). Gie wurden nothigenfalls, wie be in Rugland, fogar gegen ihre Grundberen gefchitt mi ftütt 53). In manchen Territorien erhielten bie lantel Abgaben por ben grundherrlichen fogar bie Prioritat 141, fo führte benn, wie ichon Dofer bemertt bat 55), nicht Renfe liebe ober bas Chriftenthum, vielmehr bie Rothmenti eine ftanbige Milig und Steuern gu haben ju bie orbentlichen Beranberung. Unfange hatte gwar auch in bi giehung feine birette Ginschreitung von Geiten ber bffentlich walt ftatt (§. 769 u. 770). Seitbem jeboch bie Schutz- unb ? pflicht auf die Landesherrn übergegangen war, nahm man ? und Steuern ohne bie Grundherrn weiter gu fragen, anfan noch gegen einen Revers, bag es nicht von Rechtemegen, nur mit gutem Willen geschehen fei 56), Spaterbin aber a allen Revers. Denn, was anfangs bloge Bergunftigung ward fpater zu einem Recht.

## S. 827.

Die Folgen dieser veränderten Stellung der hinterieser ren sehr groß, für die hintersaffen eben sowohl wie für die herrn. Denn die alte, in vieler Beziehung so freie und ud tige hosversaffung ward baburch mehr und mehr untergrade lett sogar ihrem gänzlichen Untergang entgegengeführt.

Die Landesherrn ftanben nun in unmittelbarer Betit mit ben hinterfaffen. Gie ichusten und ichirmten biefelle

<sup>52)</sup> Spittler, Geich. von San I. 112 - 113. von Salem, I, 136 Bigand, Provinglr. Minben, II, 127 u. 290-291.

<sup>53)</sup> Bigand, Brglr. von Minden, II, 127, 239—240, 244, 249 i 1

<sup>54)</sup> Wigand, l. c. II. 286—239.

<sup>55)</sup> Gefch. von Den. I, 82-83.

<sup>56)</sup> Sommer, I, 409. Samelmann, Beschreibung zc. von Doct

Auch waren ihre Dienste und Leistungen ursprünglich nicht so besishwerend und brudend, wie sie es großentheils späterhin erst gesworden sind. Denn wenn auch viele grund und vogteiherrliche Leistungen auf gewaltsame Weise entstanden sind, so waren doch bei weitem die meisten bloße Gegenleistungen für den erhaltenen Grundbesit oder für den grund oder vogteiherrlichen Schut (S. 542).

Seitbem jeboch bie Sofverfassung zu wanten begann und bie Grund : und Schutherrn nicht mehr fcuten tonnten und nicht mehr fcouben burften, bie bafur ju entrichtenben Laften und Leis ftungen aber bennoch geblieben find; seitbem zu ben alten noch neue Laften bingugekommen und auch biese noch willkurlich gesteis gert ober wenigstens burch eine ftrengere Saftung und burch eine größere Abhängigkeit erschwert worden sind, wie dieses z. B. in der Oberpfalz, in Baireuth, in Beftphalen, in Schlesien u. a. m. ber Fall war 51); feitbem bie Grund = und Bogteiherren begannen ihre herrschaftlichen Rechte auch über die Grenzen ihrer Grundherrschaft hinaus auszudehnen, wie biefes in Griedheim, in Bocenheim und in anderen Königsborfern ber Fall war (§. 542); seitbem endlich zu ben grundherrlichen auch noch die öffentlichen Dienste und Leiftungen hinzugekommen und auch biefe, je nach ben Umständen, noch erhöht worben waren, seitbem begannen bie Rlagen ber Bauern, und als biefen nicht abgeholfen warb, die Bauernauffanbe.

Neber die traurige Lage des Bauernstandes in Westphalen im 15. Jahrhundert sindet sich eine sehr interessante Beschreibung von Werner Rolewink von Lacr, der im Jahre 1490 als Kartheuser im Kloster St. Bardara in Köln gelebt und die den Bestphalen zum Borwurf gemachte Raubsucht und Untreue durch ihre traurige Lage zu entschuldigen gesucht hat 189). Nach diesem Rolewink von Laer psiegten damals die Raubritter zu singen: "Ruten, rowen, dat en is gheyn schande, dat donnt die besten

<sup>57)</sup> Fint, Gefc. bes Bicebomamtes Rabburg, p. 18 u. 96—98. Lang, Gefc. von Bair. I, 42. Riefert, hofrecht von Loen, p. 106. Bgl. noch \$. 228.

<sup>58)</sup> Rolewine à Laer, de Westphalorum situ moribus virtutibus et laudibus. lib. III, cap. X. de excusanda patria nostra in quibusdam. vgl. Dr. Gehrfen bei Biganb, Archiv, V, 404 f.

"von dem Lande," d. h. Stehlen und I bas thun die Besten in dem Lande. I barauf zu antworten: "Hangen, raden, k. "Sunde, were dat nit, wh en behelden i "Hangen, raden, köpfen, stechen, das ist "nicht, wir behielten nichts im Munde" schrift von 1440 wird klagend bemerkt: "hilfs oder scherm suechen von den edeln "gen, und sich dann darnach erczahzen "berchen oder mit schanckung zu hahlige "baraus ein recht und ewiger zir "Ebeln) eingeschriben in ir salbuch. Der "haben getan" oo).

Bum Rampfe felbft tam es aber gi bekanntlich ber Aufftand ber freien un Schwyz, Unterwalben und Uri zur vo Balb nachher, aber ebenfalls noch im 14. ten fich im Schwarzwalbe bie Sauenfteiner und sicherten sich baburch ihre eigene alti tung. Um Enbe bes 15. Jahrhunderts Abtei Kempten zu ben Baffen. Und auch bie Bürger und Bauern im Elfaß men. Der Gble Unfelm von Dagmunfte im Jahre 1468 im Elfaß ein Bannier auf (Bauernschuh). Er nahm jum Mithau bon Bafingen an. Gie wiegelten bei 200 schaft Magmunfter, Thann und Gennly einander, fie wollten aller Belt Fe fange bes 16. Jahrhunderts entstand ber gu Untergrunbach im Stifte Speier, und fcuh zu Leben bei Freiburg im Breisgar ftanben bie Bauernunruhen in Lucern, @ Bern, und ber Bunbichuh in Bafel 62)

<sup>59)</sup> Rolewinf von Laer, c. 10.

<sup>60)</sup> Schmeller, III, 30. Rot.

<sup>61)</sup> Das, Gefch. von Bafel, IV, 176 f.

<sup>62)</sup> Dos, V, 291 u. 292.

armen Konrad ober Koont im Remsthale in Birttemberg, die Unstahen in der Ortenau, in der Umgegend von Konstanz, von Ulm und von Augsburg, in Kärnthen, in der Bindischen Mark u. a. m. Alle diese Bauernaufstände und Unruhen hatten noch vor dem Jahre 1517, also vor dem Beginne der Reformation statt, zum Beweise, daß dieselben einzig und allein in den erwähnten Besichwerden, nicht aber in den Schriften Luthers ihren Grund hatten, wie man dieses nichts desto weniger auch in neueren Zeiten noch darzusstellen gesucht hat (3).

## S. 829.

Um blutigsten waren jedoch die Bauernaufstände in den Jahren 1524 und 1525, zuerst wieder im Schwarzwalde und in der Schweiz 46), sodann in Schwaden 45), in Tirol, am Neckar, am Main und am Rhein, in Westphalen und in Franken. Und auch in diesen Jahren kämpsten wieder die freien und hörigen Bauern für thre althergebrachte Freiheit gegen einen nach und nach unersträglich gewordenen Druck, wie dieses die berühmten zwölf Hauptartikel "aller Bauerschafft und Hynderscssen der Genstlichen und "Weltlichen oberkeyten, von welchen sie sich beschwert vermennen," hinreichend beweisen. Denn man verlangte auch damals, wie theils weise schon zur Zeit der Rechtsbücher (S. 220), nichts Anderes als:

<sup>68)</sup> Sogar noch 3. Dollinger, Luther. Freiburg. 1851. p. 88 ff.

<sup>64)</sup> Dold, V, 494-509.

<sup>85)</sup> Ueber die Banernausstände in Schwaben hat Cornelius sehr interessante Rachrichten mitgetheilt in Abhandl. der historischen Classe der Bair. Arab. der Wiss. IX, 1. p. 145—204. Der Aufkand begann im Jahre 1524 in den einzelnen herrschaften und Landschaften. Die Bauern der einzelnen Gertschaften handelten und unterhandelten ganz unabhängig von den anderen mit ihrer herrschaft und sorderten von ihr Abstellung ihrer örtlichen Beschwerden. Eine Eingade der memminger Bauerschaft an den Rath der Stadt Memmingen ist sehr wahrscheinlich die Grundslage der derühmten zwölf Artitel geworden. vgl. ood. p. 150, 154 u. 180—188. Im Jahre 1526 haben sich aber die ansangs getwenden Bauerschaften mit einander vereiniget, und zwar zu drei Bereinen, haufen genannt, zu den Baltringers, Algäuers und Bodenses haufen, nud diese der hausen sich hatte.

"gen, und fich bann barnach erczangen mit "berchen ober mit ichandung gu hahligen zeit "baraus ein recht ond ewiger gins u "Gbeln) eingeschriben in ir falbuch. Der lant "haben getan" 60). Bum Rampfe felbft fam es aber guerft bekanntlich ber Aufftand ber freien und bi Schwyg, Unterwalben und Uri gur bollen Balb nachher, aber ebenfalls noch im 14. 3ah ten fich im Schwarzwalbe bie Sauenfteiner Bau und sicherten fich baburch ihre eigene althergeb tung. Um Enbe bes 15. Jahrhunderte griffen Abtei Rempten gu ben Baffen. Und gu be auch bie Burger und Bauern im Gliaß gu e men. Der Gble Unfelm von Dagmunfter war im Jahre 1468 im Elfaß ein Bannier auf mit (Bauernichuh). Er nahm jum Mithauptmar von Zäfingen an. Gie wiegelten bei 2000 Ba Schaft Magmunfter, Thann und Gennbeim einander, fie wollten aller Belt Feind fange bee 16. Jahrhunderte entftand ber Bund gu Untergrunbach im Stifte Speier, und etwo fcuh zu Leben bei Freiburg im Breisgau. 11 ftanben bie Bauernunruhen in Lucern, Goloth and their periods for finite for owner. It was not beautiful from the form of the form of

Die Benern in Junibale verlangene aufernen ned "det G & DL Beginnen. Büsger und Ederpfel in derien dans mit gener, siedenen verdalungen verneigiber denbienen deriet "und bie "Lauringe wieder gebahre werden belein nur den Aliene wo

Die Tiebler Bauern endalt verlagiern ihaer das alle "Schlöser und beneinzung im Saut underzehrechen. — ein Mossment im Saut beseitzung im Saut underzehrechen. — ein Mossment im Saut beiege werden, dass Briter der zeichzeit Was "— an dem Ort, du die Regierung des lands is, ein dahr E duch and anischen und andere underhalten "Geben im Saut fruchten zemacht, — die Steinen und Ariben analigen "Säufer zu Spisaler gemacht, — die Steinen und Ariben analigen "häufer zu Spisaler gemacht, — die Steinen und Ariben analigen "häufer zu Spisaler gemacht, — die Steinen und Ariben analigen "ich erlassen werden sellen", woszen sie jetze verdrechen, das "von Roth zu Krieg und Uederfall gemeines Lands führfiel, wie "von alten herthommen unterthänig dienstlich und gewährig" den werden ").

Merkwürdig ift es auch, baß in benjenigen Territorien. In welchen wie 3. B. im Calenbergischen jene Beschwerten, weil bas Loos ber Bauern bereits wesentlich gebesiert worben war, nicht mehr bestanden, auch in jenen stürmischen Zeiten die Rube nitzenba gestört worben ist 71).

<sup>68)</sup> Benfen, p. 558. Dechsle, p. 285—286. Ligl. noch meine Gelch, best altgerman. Gerichtsverf. p. 810—312.

<sup>69)</sup> Dechsle, p. 498.

<sup>70)</sup> hormabr, Chronit von hobenschwangau, p. 181-182.

<sup>71)</sup> Spittlet, Gefch. von Bannob. I, 114-115.

§. 830.

In welch blutiger Beise jene Auffind, kann man bei Dechsle, Bens nachlesen. Um eine Bersöhnung mit de an eine wahre Berbesserung ihres Looses gebacht. Aus Klugheit ward zwar in Bürzburg und Bamberg, und auch in Loos etwas gemilbert <sup>72</sup>). Auch nahmen burg und Speier, und auch der Schwäßenern einigermaßen in Schup <sup>73</sup>). All rien, in welchen die neue Zeit keinen Loos der Bauern eher noch verschlimmert

Als unwissendes und dumnes Bol allenthalben von ihrer hergebrachten The angelegenheiten und von den Gerichten so verhaßten Doctoren der Rechte trate und bei den Gerichten an ihre Stelle. Leftige Urtheil über die Bauern nicht bl z. B. der berühmte Peter von Andlau 74) i ber z. B. Hagen 75) u. a. m. Sogar in de sehen nannte man sie das unverständige "chen Hosssgerichten der gemein vmbstar "chen mit vnuerstandt aussweist" u. s. n jerlichen Mandat von 1499 wird gesprod "sen und schnöben Bauersleuten, in w "abeliches Geblüt, noch Mäßigung, sond

<sup>72)</sup> Saggenmiller, I, 544-548. Benfen p.

<sup>73)</sup> Reichsabschieb zu Augsburg von 1526 §. §. 6 — 8. Mandat des Schwäbischen A p. 242.

<sup>74)</sup> Neque ulla major mihi abusio esse vi rus colunt, jus in provinciis dictari bei Romano Germanico, II, c. 16. p. 106.

<sup>75)</sup> Reimdronif von Coln, v. 1292-94.

<sup>76)</sup> Berordnung von 1558, "von ben hoffs Bergich. Reformation von 1582, p. 135.

"treue und Grobheit ift 77). Man überlegte aber nicht, bag man bie Bauern erft burch bie Ginführung eines fremden Rechtes, bas fie natürlich nicht verftanden, burch eine harte und willfürliche Behandlung und burch bas Entfernen von allen Geschäften unwisfend gemacht und gewiffermaßen verbummt hat. Gerade fo wie and bei ben übrigen Stanben ber politische Sinn und Berftanb erft bann, und zwar leiber in gang Deutschland verschwunden ift, seitbem man ihnen bie Gelegenheit ihn zu üben allenthalben genommen und bas Bolt von aller Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten entfernt hat. Denn noch in ben erwähnten Bauern= artiteln haben bie Bauern mehr praktischen Verstand und eine weit tiefere und gründlichere Kenntniß ber Bedürfnisse bes Landes bewiesen, als alle bamaligen Doctoren ber Rechte zusammen. Auch wurden bie Bauern erft burch biese verkehrte Behandlung und burch bas herabbruden bes ganzen Stanbes argwöhnisch und mißtrauisch, eigenfinnnig, roh, hinterliftig und schlau gemacht, wie biefes bei allen Schwachen und Unterbrudten von je her ber Fall war, fo baß nach ben Notaten eines Freiherrn von Bobmann vom Jahre 1705 ein Bauerlein am Bobenfee auf bie Zumuthung, baß er gu Oftern beichten solle, antworten konnte, "Na, ich laß mir kain neue "gerechtikait auf mein haus bringen 78)." Wenn man baber schon in früheren Zeiten Alles, was fein und höflich war höfisch und je ben gebilbeten und wohlgezogenen Mann einen Sofmann genannt hat, (§. 258), so konnte man nun um so mehr alles, was roh und unhöflich mar, im Gegenfate bes Soflichen baurifd nennen. Sogar die Bolkspoesie nannte man noch im 17. Jahrhundert einen bäurischen Gesang (den "die Bauern singent"), im Gegenfate bes höfischen und baber höflichen Meiftergefangs, ben man eine abelige Kunft zu nennen pflegte 29). Und noch früher ward bie Bolksiprache felbft im Gegenfate zu ber gelehrten und baher fur allein gebildet gehaltenen lateinischen Sprache eine Bauernsprache (lingua rustica) genannt, in Deutschland eben sowohl wie in Frankreich 80).

<sup>77)</sup> Dajs, IV, 577.

<sup>78)</sup> Schmeller, 111, 30.

<sup>79)</sup> Jacob Grimm, über ben altbeutschen Meistergefang, p. 31 u. 138. Bils belm Grimm, die beutsche helbenfage, p. 281 u. 286.

<sup>80)</sup> Coneil. Moguntin. von 847, c. 2 bei Hartzheim II, 154. — homilias v. Maurer, Fronhof. IV. 34

In vielen Grundherrschaften wurd bert auch die grundherrlichen Dienste un vermehrt, oft willfürlich gesteigert und ba immer gebrückter und harter, in Schlesw Pommern, Minden, Paberborn, Meckl u. a. m. 81) Auch wurden die aus ber Rechte nebst ber Leibeigenschaft selbst bu ben Grundherren neuerdings garantirt 82 jährigen Krieg kamen zu ben alten & hinzu. Daburch ift benn bie Belaftung im 17. unb 18. Jahrhunberts zu einer f bie Bauern im Fürstenthum Minden u. c alle biefe Laften ferner noch zu tragen. ben Grund in bem Uebermaße ber land Lanbesherrn bagegen in ben übermäßigen und Leiftungen. Statt baber biefe gang nen Laften auf ein billiges Dag berabzu ftritten fich bie Grund= und Landesherrn bei der Bezahlung 83).

Nichts desto weniger reifte im Lai in aller Stille auch für die Bauern ein Leibeigenschaft ward mehr und mehr ver unerträglich. Sie war daher zuletzt ga Die Freilassungen mehrten sich und wu men erkaust 85). Die Bauern begannen

transferre studeat in rusticam Rom tiscam. Urf. von 982 bei Grandidier, Argentinam civitatem, quae rustice Grimm, Spr. I, 13 — 16, Henschel, v. Cangii, Nr. XIII, cod. I, 8 u. 9.

<sup>81)</sup> Fald, IV, 202 u. 212. Wigand, Minben, berborn, II, 332. von Fint, Nabburg, p. 2 Nationalöfonomif an ber Grenzscheibe b. p. 267. vgl. noch Mittermaier, I, §. 90.

<sup>82)</sup> Reichsabichied von 1555, §. 24.

<sup>83)</sup> Wigand, Minden, II, 236-239.

<sup>84)</sup> Bigand, Minden, II, 241. Derfelbe, Baber

<sup>85)</sup> Bigand, Baderborn, II, 376-379.

anderen mit ihren Grundherren, difters nicht ohne Erfolg. Sie wagten es sogar damals schon gegen die Steuerfreiheit der Ritterschaft Beschwerbe zu führen 37). Und wenn auch diese und ähnliche Beschwerden damals noch kein Resultat hatten, so arbeiteten sie doch den Resormen vor, welche das 19. Jahrhundert wirklich gebracht hat. Was aber dabei dem Bauernstande ganz besonders zu statten kam, das war die offendare Gunst welcher sie sich zumal seit dem 18. Jahrhundert zu erfreuen hatten, nicht bloß ber Gunst vieler Fürsten und Landesregierungen, sondern auch der Gunst der Gerichte, der landesherrlichen ebensowohl wie der Reichszerichte 39. Als daher die Stürme der französischen Revolution hereinbrachen, sanden sie allenthalben einen gehörig vorbereiteten, ihnen nur all zu günstigen Boden.

Rasch nacheinander wurden bereits in den 1790ger Jahren, in der Landschaft Basel schon in den Jahren 1790 und 1791 30), seit dem Ansang des 19. Jahrhunderts aber allenthalben mit der Leibeigenschaft und Hörigkeit auch die damit zusammenhängenden Leistungen abgeschafft, in manchen Territorien nach dem Muster der französischen Gesetz alle grundherrlichen Abgaden, in den metken Territorien jedoch nur die persönlichen aus der Leibeigenschaft hervorgehenden Leistungen. Erst nach den im Jahre 1846 in Saslizien stattgehabten Gräuelscenen und nach den neuen Erhebungen der Deutschen Bauern im Jahre 1848 verschwanden auch noch die übrigen grundherrlichen Abgaden und Leistungen mit oder auch ohne Entschädigung.

Zwar ist hiedurch den Grundherren, die Sache vom rechtlichen Standpunkte betrachtet, ein sehr großes Unrecht geschehen. Allein, wie in anderer Hinsicht, so hat auch in dieser Beziehung wieder eine nur etwas verspätete Nemesis die Sünden der Borsfahren an den schuldlosen Nachkommen gerächt.

Hatte man, als es noch Zeit war, die Hofverfaffung, ftatt fie planmäßig ju untergraben, zeitgemäß reformirt. Satte man

<sup>86)</sup> Bigand, Paberborn, II, 832, 887 u. 380.

<sup>87)</sup> Wigand, Paberborn, II, 315 u. 816.

<sup>88)</sup> Bigand, Baberborn, II, 332, 837 u. 380. vgl. noch oben §. 818.

<sup>89)</sup> Ochs, VIII, 108—112.

ben Bauerschaften ihre hergebrachten Freiheiten und Rechte gelafsen, und sie nur zeitgemäß modificirt und weiter fortgebilbet. Hätte man nicht nach und nach alle Lasten auf den Bauernstand gewälzt und, — statt ihn zu heben, seine große Kraft gänzlich gebrochen! — Die Geschichte des deutschen Abels und Reiches ware eine ganz andere!

Die großen Lehren ber Geschichte, nur zu oft mit blutigem Griffel geschrieben, werben jedoch von niemand begriffen. Der sprüchwörtlich gewordene Satz, nichts gelernt und nichts vergessen, gilt baher ganz allgemein von Hoch wie von Rieber, — bezeichnet leiber einen Grundzug unserer Geschichte.

Darum die stets wiederkehrenden Revolutionen statt ber weit heilsameren Reformen.

Doch war auch bies nicht, wollten es nicht bie Götter.

<sup>90)</sup> Sophokles, Ajax. v. 915. 'Ουκ ἄν τάδ' ἔστη τήδε μη θεών μέτα.

# Register.

Bon Philipp Pfifter, Regierungs : Accefift in Munchen.

Die römischen Bahlen bebeuten ben Banb, bie arabischen Ziffern bie Seite unb ber Buchstabe R bie Note.

#### a.

Abfahrt ober Abzug in eine frembe Herrichaft III. 125. 177. 180. Abgaben, Milbe in ber Erhebung berfelben IV. 503. absa, absare (vronen) I 847. absae casae Dei (Gotteshauser) I. . 351. absi mansi, hobae absae etc. ibre Bebeutung I. 345. 349. Abschlagen von banb und guß als Strafe IV. 879. Abschoß II. 115. III. 140. 190. Abteigüter II. 428. Abtsbunben II. 426. Abaugs: (Abfahrt:) gelb III. 184.168. Achte (Echte) IV. 7. Achten (Achtthun) II. 425. III. 289. Achteleute, Achtbing, achtergelatene Güter IV. 9. Achtung, Anfpruch bes Schutherrn auf besonbere I. 58. Achtzahl III. 90. Aderbienfte (Fronbienfte) I. 396 III. 811.

Abel, im Dienftgefolge bes Ronigs I. 101. Abel, hoher, nieberer I. 188. Abelige seit bem 15. Jahrh. II. 50. Abelfreie II. 145. Abelefite II. 124. Abels Burichrerwandte III. 46. Aberlaffer (minutores) II. 312. advenae (adventitii) I. 35. advenae Romani I. 74. advocati, Bogte, Faute IV. 426. advocatus generalis II. 235. Memter (officia) II. 29. IV. 3. aerarium (Schattammer) II. 281. Miterbing, Mftergericht. IV. 166. agaso, stabularius, Marschalf II. 269. Mgnaten I. 45. 56. 62. Agnaten ber Chartularien I. 63. Agraz (agresta) II. 805. agri fiscales I. 88. Ahnenprobe I. 105. Ahtae, Achten, Sofachten II. 424 111. 289. aide, auxilium, Bulfe, Bete III. 881. aigen, Inbeigen, dominium plenum III. 8-

11. 98. alberga (albergue) III. 278. 286. Mbionen (aldiones, aldii) L. 12. 18. 45. 59. Aldionicia (Bins ber Albionen) 1. Muob, bauerliches IV. 317. Milgemeine, gemeine, lanbesherrliche Beten III. 586. Allgemeine Beerfteuer III. 511. Almenben (communiae) I. 338. Altarleute II. 17. Ammanner, Amtleute II. 439. 459. Amt, Amthof, Ambacht II. 463. IV. 5. Amtleute, oberfte und untergeordnete II. 297. 315. 367. 439. Amtmann IV. 160. Amtmannsweise II. 503. Amtmann IV. 160. Umtsgüter, Amtshuben, Amtshofe, Amteleben II. 498. Amtehöfe, Amtehäuser II. 121. 129. 139. Amtshörige II. 464. IV. 6. Amteteller II. 245. Amtstellereien II. 142. Umteleben I. 361. Amterecht IV. 15. Amtereisen grundherrl. Beamten, ihre Beberbergung hiebei III. 257. Amund I. 46. 52. 109.

Amund, Unterschied zwischen Amund

Ancilla, Benennung für Unfreie I 7.

Anerben im Befige bes hofguts IV.

Anerben, Erbrecht ber IV. 840.

Angaben, Angern III. 195.

und Fulfreal I. 51.

369.

Anbarchius I. 95.

Albani (aubains, advenae) I. 85.

fen ober Maulefeln befpannt I. 389. Angariae, Scharwerte III. 446. Angel, Angelfahrten, Angelweine III. 288. Anger (angariae) Angerwagen , Un: gerpferbe, Angerfahrten III. 288. Angerpfennige, Engerpfennige IIL 809. Anflage und Urphebe IV. 260. Anflageverfahren IV. 274. Annäherung ber Bauernguter I. 366. Annua dona I. 417. Anfebel II. 123. Unfiebelungen frember, meift freier Leute II. 72. Antaft, Angriff, erfter Angriff III. 86. IV. 263. Antruftionen I. 82. 147. Anwalte IV. 184. Anwesen IV. 848. araturae II. 447. arbeiten, werchen, operari I. 378 Arbeitshäufer für Frauen I. 115. 122. 135, II. 182. III. 325. Arm, Armmann, Armleute, arme Leute IV. 23. Armenta, Biebbofe II. 451. Armentarii, Bichfnechte II. 456. Armer Leute Leben III. 107. Abgelb III. 443. nhung, Abe III. 274 Aufgebot, allgemeines I. 448. III. 84. Auflaffung, gerichtliche IV. 141. Aufnahme in ben neuen Sofverband III. 158. Aufnahme in die hofgenoffenfcaft IV. 41. 140. Aufnahmeregifter, Dof=, Bulbigungs: bücher IV. 43. Auffate, Lojung , Rammerichat, Bete

III. 537.

Angariae, rom. Poftwagen, mit Och:

Aufzugsgelb, Aufzugsthaler IV. 47. Aulici, Sofleute II. 198. Ausfaute II. 467. besberrn IV. 438. Mustauf III. 179. Ausmanner IV. 151. Ausruftung ber Ritter I. 445. Musgefchloffene vom Butritte zu ben Fronhofgerichten IV. 183. IV. 514. Bargilben I 404. Ausschuß, Landausschuß III. 481. Ausschußmannschaft III. 482. Ausichuffer, Ausichöffer III. 482. Außerorbentlicher und orbentlicher Sofgemeinde IV. 474. bienft II. 874. III. 252. Barleute im Freifing'fchen II. 4. Musfiebler, Musleute IV. 38. barones (parones) I. 18. Auswahl ber Mannichaft jum Auf-Barfchalfen I. 18. 29. gebot III. 477. Bartenhufen II. 329. Auswanderung ber Grundholben III. Bauart ber Saufer I. 118. 185. IV. 495. Muszug, Reichsbeerbienft III. 391. - grunbherrlichen Bofell. 147. - - Burgen II 166. Ausjug, Ausjüger III. 482. auxilium, Bulfe, Bete III. 331. Baubingsmahl III. 275. Baurifc IV. 529. Bauermiethe III. 151. Baaramt, Paaramt IV. 6. Babebaufer, Badereien, Ruchen bei ben Fronhöfen I. 116. III. 515. Babeforbe. Fibeln, Beigen, Bippen IV. 270. III. 221. 228.

Baderamt II. 334 Badermeifter II. 283. 308. Barenbrob, Bernbreb III. 536 Baumen, unter, Ort ber Fronhofgerichte IV. 168. Bant, abelige unb gelehrte in Baiern. II. 247. Banigenoffen I. 148 Banfgerichte IV. 176. Banfrefen ober Banfreigen II. 167. Bann, bannus III. 161. Bannbeten III. 536. Bannbert III. 6. 61.

Auftragung, gerichtliche III. 16.

Bannhof, Bannfcloß, Bannholg II. 120.

Bannrechte ber Schirmvögte unb Lan-

Bannrechte auf ben Fronhofen III. 64. Bann : ober Zwingrecht, Bofbann, Soffrieben III. 61. IV. 491.

Baramtgericht bes Comftifts Freifing

Barfhausen in Weftphalen, eine aus ber Borigfeit hervorgegangene Dorfs

Barichalten, beren Berichwinden II. 1.

Bauer, ber, verbient fein Gut mit bem Sad, ber Ritter mit bem Pferb

Bauern (mansuarii) I. 28. 59. 70.

- verschiebene Befitrechte biefer
- Dienfte und andere Leiftungen
- biefer III. 230. grundhörige, beren Dienfte III.
- 237. vogteihörige, beren Dienfte unb Leiftungen III. 849.
- und Burger, beren Bewaffnung III. 488.
- Baumanne IV. 18. Bauernaufftanbe IV. 523. 525. R.
- 65.

Bauernbienfte L 375. 878. III. 230.

Bauerngüter, Zinsgüter, Bauernleben I. 319 366. Ill. 107.

- Annäherung ber verschiebenen Arten biefer I. 342. 366. III. 218.

Größe und Berloofung berfelben
 III. 200.

als precaria oblata L 68.
 R. 64.
 zum Unterhalt ber niebern

hofbiener gegen Bins I. 247.

— hörige, als ungetheilte Gange
IV. 821.

-- echtes Eigenthum ber Grundherrn an biesen III. 28.

- vermeffene III. 201.

— Lasten solcher III. 280.

Bauernhöfe I. 4. 314. 332. III. 105. — beren Bestanbtheile I. 133 III.

198. Bauernfönig im Fürstenthum Dettin-

gen-Wallerstein III. 17. Bauernleben I. 361. 364. III. 107.

Bauernflagen IV. 528.

Bauernrecht IV. 507, Bauernsprache IV. 529

Bauernstand, grundhöriger I. 59. 70.

ll. 25.

- Bebrüdung beffelben IV. 528. Bauerrichter II. 462.

Bauerschaft IV. 2.

Bauftonen III. 308. Baufunft feit Karl bem Großen I. 121.

Baumanne, Bauern IV. 18.

Baumeister II. 453.

Bauplat (area Sofestab) Bestandtheil bes Bauernhofs III. 193.

Baupolizei in Bezug auf bie Dof:

markgenossen III. 213.

Baurechtsgüter III. 224.

Bammiete (Chegelb) III. 168.

Beamte, öffentliche, bie benfelben zu leistenben Dienste I. 428.

grundherrliche, Beherbergung zefolcher auf ben Amtereisen III. 257.

- landesherrliche, beren Beber: bergung und Berpflegung III. 424.

- ber öffentlichen Gewalt in ben Hofmarken IV. 419.

— ber öffentlichen Gewalt u. ihre Stellvertreter, beren Rechte u. Berbindlichkeiten IV. 428.

Becheramt II. 286. Bebbemund, Ehegelb III. 168.

bedellus, bedellus, budellus, pedellus, Büttel III. 333.

Beben, Beten (petitiones, precariae, demandae) I. 423. III. 331. 334.

N. N. 67. 68.
— ihre Arten III. 337. 444. 531.

550. Beeibigung ber Fronhosbeamten unb

Ginweisung in ihr Amt IV. 61. Begnabigungsrecht ber Grundherrn,

beffen Entstehung IV. 244. Begüterte Leute, Begutte IV. 18.

Behandigung III. 16. Beherbergung und Berpflegung bes Königs und jährliche Geschenke I. 415.

— ber öff. Beamten, Gefandt: ichaften I. 423.

- ber grundherrlichen Beamten auf ben Amtereisen III. 257.

- und Berpflegung ber Lantesund Schirmberen III. 419.

Beherren, geherren, verberren fich II.

Beintersheim, Beisthum III. 577. Beifteuer, Beihilfe jur Ausruftung ber armeren Freien I. 445. 450. Beifteuer gum Rriegsbienft, Rriegsfteuer I. 476. III. 511.

Beiftude III. 149.

Beitrage gur Berpflegung öff. Beam: ten L 429

Befennen fich jur Echte IV. 41.

Beholgungerecht ber Colonen III. 29. Belehnung III. 16.

Belmunbig, leibeigen 1V. 64. Belmunbigfeit, Berluft bes Bofrechtes

Ш. 126.

beneficia u. precaria, Binspflicht ber Inhaber biefer 1. 360. 364. 384.

- Beneficien I. 69. 343. gum Unterhalt ber boberen Dofbeamten u. a. Großen I.
  - 247. 362. Gelb und Raturalien, Bezüge ber hofbeamten in biefen Il.

358. Berath nehmen IV. 223.

Berenniegster, Bernichat III. 508.

Bergfrieb, Berfrib, Berfrib II. 171.

185. Bermersheim, aus bem Dorfweisthum

III. 557. Bernbrob, Barenbrob, Bernefammer,

Berfammer, Bern III. 536.

Befitrechte, verschiebene, ber Bauern III. 221. 223.

Befferung III. 829.

Beftanbtheile bes Bauernhofs I. 383. Besthaupt Ul. 43. IV. 345. 353.

- 488. ดนอิ Personallaft allmäblig
- Reallaft IV. 873. Benennung beffelben IV. 356.
- doppeltes IV. 870.

Befthauptpflichtigfeit , Berfcwinben biefer IV. 374.

Bete und Stouern für bie Grundberr: fcaft III. 331.

Bete und Steuern für ben Lanbesherrn III. 527.

Beten, Betgelber III. 310. 851.

orbentliche und gewöhnliche, precariae, consuetae, ordinariae III. 583.

Betten in ben Remenaten IL 178.

Beuttelleben III. 224. Bevormunbung, grundherrliche III.

165. 184. IV. 498. lanbesherrliche III. 186. 192.

IV. 498. Bewaffnung ber Burger und Bauern

111.488. Beweinen, Beweinung III. 22. IV.

125. N. 24. Bezimmertes Gut II. 149.

Bezüge ber hofbeamten in Naturalien, Gelb und Beneficien II. 358.

Bierhalle I. 115. Bierfauf III. 22.

Biefterfrei II. 3. 94.

Birtenfelb, Pfalzgrafen von, Reicht= erblebensberrn bes Ronigreichs fahe

renber Leute II. 406. Bijchofsbunben II. 426.

Bifchofebienft III. 238.

Bifchofshöfe II. 128.

Bittmeise Begehr ber Beberbergung und Berpflegung Seitens bes Sout beren Ill 434.

Blutbann III 69. IV. 442. Blutrache, Recht ber Liten I. 21. IV. 294.

Boten auf ben Fronhofen Il. 478. Botenbienfte ber Borigen III. 298.

, landesberrliche Folge III. 448. Boten und Botichaftsbienfte (missa-

tica) als Frone I. 399. Branbmeifter, Berenmeyfter, Bernicas 111. 508.

Bauerngüter, Binsgüter, Bauernleben I. 319 366. Ill. 107.

Unnaberung ber verschiebenen Arten biefer I. 342. 366. III. 218.

Größe und Berloofung berfelben III. 200.

als precaria oblata L 68. Dr. 64. jum Unterhalt ber niebern

Sofdiener gegen Bins 1. 247. borige, ale ungetheilte Gange

IV. 321. echtes Gigenthum ber Grund. herrn an biefen III. 28.

vermeffene III. 201.

- Laften folder III. 280.

Bauernhöfe L. 4. 314. 332. III. 105. - beren Beftanbtheile I, 133 III.

Bauernfonig im Fürftenthum Dettingen-Ballerftein III. 17.

Bauernleben I. 361, 364. III, 107.

Bauernflagen IV. 523.

Bauernrecht IV. 507.

Bauerniprache IV. 529 Bauernstand, grundboriger I. 59, 70.

Bedrüdung beffelben IV. 528.

Bauerrichter II. 462.

Bauerschaft IV. 2.

Baufronen III. 303.

Baufunft feit Rarl bem Großen I. 121.

Baumanne, Bauern IV. 18.

Baumeifter II. 453.

Bauplat (area Gofestab) Beftanbtheil

bes Bauernhofe III. 193.

Baupolizei in Bezug auf bie Sof=

markgenoffen III. 213.

Baurechtegüter III. 224.

Bammiete (Chegelb) III. 168.

Beamte, öffentliche, bir beifen leiftenben Dienfe L (15

grunbbertliche, Beichen folder auf ten fimite 257.

fanbelbenlicht, ban bergung und Berfen 424.

ber öffentlichen Berat Sofmarten IV. 419. ber öffentliden Gend

Stellvertreter, betm fit Berbindlichfeiten IV. 48 Becheramt II. 286.

Bebbemund, Ebegelb M. 168. bedellus, bedellus, bulellu, lus, Büttel III. 333.

Beben, Beten (petitiones, In demandae) I. 423, III. 33

N. N. 67. 68. - ihre Urlen III. 337. 44

550. Beeidigung ber Fronhofbeamt Gintoeifung in ihr Amt I

Begnabigungerecht ber @: beffen Entfiehung IV. 344 Begüterte Leute, Begutte IV Behandigung III. 16.

Beberbergung und Benfin Ronigs und ifbilde !

I. 415. ber eff. Beamin. fcaften L. 428.

ber grunbhertlichen ! auf ben Amtereien !

und Berpflegung mi und Schirmberm II f

Behetren , gebetren , verbarra 112. Beinterebeim , Weisthum E

Beifteuer , Beibilfe jut 3:0 ber armeren Greien L 46.

## Regifter.

Cavalleriegelb III. 511. Cechifche Bauernhofe III. 196. census (Grunbsteuer) 1. 386. census regius, Rönigszins I. 404. censuales, censarii, homines censuales, censati I. 30. II. 3. Centgrafenhafer III. 362. Centmannichaft III. 482. Centner, decanus I. 281. 260. Cerarii, Bachszinfige 1. 58. Ceremonienmeister II. 381. Chartularii I. 45. 55. 58. Chartularii ingenui I. 60. 68. Chartularius I. 45. 63. 109. Chunben, Rumben II. 424. Churfreie IV. 343. Civil: und Strafgerichtsbarteit ber Brunbberrn über bie hinterfaffen I. 809 Civilfachen, Berfahren in biefen I. 515. Sivilftreitigfeiten unter ben bofborigen Leuten IV. 145. Civis romanus (tabularius) I. 45. 55. 58. 75. Clandaticum (reditus in glandibus, cellariensis), Abgaben für Geftat= tung ber Gichelmaft I. 841. Clert II. 228. Coenaticum III. 275. Collecta IIL 832. Colonat, beffen Entftehung I. 314. Colonatrecht (jus colonarium) I. 385. Colonen, unfreie I. 27. Colonen, unfreie, ibre Rupungerechte III. 29. Colonen, romifche I. 78. Colonen, romifche, ihr Canon I. 885. Colonen, romifche, ihr Bins: unb Fronpflicht 1. 387. Colonen, romifche, ihr heerbienft I. 462.

coloni I. 5. coloni rustici IV. 18. colonitium, colonaticum, Dienft ber freien Colonen I, 384. comitatus, Gefinb II. 193. communautés IV. 282. 290. communis labor I. 418. compares IV. 1. congesta L 357. conjectus, adjutorium, Ausruftungs: beifteuer I. 445. 451. Confent jur Che III. 151. conservi IV. 1. consiliarii familiares, summi consiliarii, Rathe II. 287. consortes (hospites) I. 34. consortes IV. 1. Contribution III. 511. convivae regis (commensales) Saus: und Tischgenoffen bes Ronigs. I. 148. convivium III. 275. Corecten, Chorechten IV. 7. corvadae, curvadae I, 894. III. 288. cotterie, tourbe III. 511. cultores, Pfleger I. 349. curia, curia dominicata II. 119. 144. curia villicales III. 106. curiae villicatus IL 124. curta seu fiscus juris proprie regalis I. 3. curtarii II. 3. curtes, curiae, mansi, coloniae, domus Bauernhofe. III. 105. curtis, c. dominica, indominicata I. 2. curtis dominicalis II. 119. II. 144. curtis episcopi, presbyteri I. 8. curtis regia, regis I. 8.

Ð.

Dach: ober Rofgelte III. 499.

II. 455.

Dienfigüter II. 498.

Darleben Schuthöriger an Frembe. I. 327. Decimation III. 180. defensio terrae, Landwehr III. 458. Degensaal L 115. denariales L. 47. 53. Denariales, homines denariales, denariati I. 47. 58. 60. 109. Deutsche Colonien II, 75. dictio Grunbherrichaft I. 272. Diele I. 119. III. 195. Dienen (servire) 1. 873. Dienen, fleuern III. 230. Dienenbe Leute, sorviontes, servi L. 29. II. 81. Diener (hof=) höherer, nieberer L 100. 149. 176. 189. 196. Dienft (servitium), (Berpflegung) III. 274. Dienft, öffentlicher, Fronbienft biefür I. 480. Dienft, öffentlicher, Beranberung in bemselben IV. 504. Dienfte I. 375. Dienfte, ben öffentlichen Beamten gu leiftenbe I. 423. Dienfte ber grundhörigen Bauern III. 287. IV. 828. Dienste ber grunbhörigen Bauern, außerorbentliche, an hof= unb Be= richtstagen III. 252. Dienfte ber Freigelaffenen 1. 54. 64. Dienfte ber Sanbwerfer und Rünftler an ben Sofen II. 323 Diensteib IV. 109. Dienstfifche II. 325. Dienstfrauen II. 385. Dingftühle IV. 177. Dienstgefolge ber Großen bes Reiches Dingtage IV. 54. und ber Gemeinfreien I. 167. Doctoren ber Rechte als

Dienstigefolge bes Ronigs 1. 143. 146.

dagewardi, Dagefchalten, Tagwerder

Dienfiherren II. 875. Diensthufen IL 328. Dienstmannen IL 27. Dienstmannen, ihre Gbenburtigfeit aur Ritterfcaft II. 48. Dienstmannrecht IV. 15. Dienftpfennig III. 865. Dienstpflicht bet freien Leute I. 412. 418. Dienstrollen (breves) I. 446. Dienfttange 111. 806. Dienfte und anbere Leiftungen I. 875. 378. Dienfte und anbere Leiftungen, Beranberung in benfelben IV. 502. Dienste und Leiftungen ber Bauern III. 280. Dienfte und Leiftungen ber vogteiborigen Bauern III. 849. Dienfte und Leiftungen, öffentliche u. grunbherrliche, ihre Berfcmeljung III. 551. Dienfte und Raturallieferungen ber hörigen Frauen III. 821. Dienfte unb Raturallieferungen für bie Lantwirthschaft III. 811. Dienstzeit und Fronbienft, Roft unb Rleibung mahrenb beffen III. 307. Dienstzwang und Zwangsbienft ber Grundhörigen III. 289. IV. 502. Dinghaufer (Gerichtsgebaube) IV. 174. Dinghofmeier II. 459. Dinghöfe II. 121. Dingmanne IV. 80. Dingpflichtigfeit IV. 64. 95. Dingpflichtigfeit ber Colonen IV. 182.

Schreiber, Rangler II. 223.

Notare,

239. doma (Dom, Tuom) herrenhof I. 2. Domainen II. 485. IV. 480. Domhof I. 8. II. 123. domicellae IL 387. domicelli II. 303. domini terrae, Lanbesherren III. 9. dominicata I. 2. dominium IV. 488. dominium directum III. 7. dominium eminens III. 9. dominium utile III. 225. 229. IV. 486. dominus (herero, herro, herr) I. 343. domus herrichaftswohnung I. 118. II. 144. domus castrensis II. 167. domus dominica II. 119. 144. dona annua, donativa I. 417. Doppeliblbner III. 498. Dorfburgen U. 168. Dorfmartgenoffen IV. 67. Drechslerhufen II. 829. Driftfamer, Schapfammer II. 289. Drofte II. 262. Drud bes Ronigsbienftes 1. 452. Dungerlieferung für bie Berrichaft u. als Lanbesfron III. 811. 448.

Doctoren ber Rechte als hofrathe II.

Ennaften, ihre hofhaltung II. 896.

Durchichlächtig eigene Gilter III. 222.

Durchflacht lebig, ludeigen III. 7.

Calbormann (aldermannus) 1. 141. Echte, Achte IV. 7. Echtes Eigenthum 1. 843. III. 5. Echtes Eigenthum vorbehaltenes, Rechte n. Berbinblichkeiten III. 12. Echtes Eigenthum an ber Felb: unb Balbmark III. 208. Echte Noth, Beräußerungen hiebei 111. 13. Ebelfrauen, Ebelfinder 11. 887.

Chelftrie II. 145.

Ebelhöfe II. 128. III. 1.

Gbelfnaben, Knappen 11. 302.

Ebelfnecht I. 102. Ebikt bes Theoberich I. 71.

Eble Eigenknechte, Eigenleute II. 47.

Egen, Gigen, freies III. 145.

Gbe eines Biergelbner mit einem

schöffenbar Freien. II. 21.
— ber einweltigen Leute III. 151.

- ber Freien und Freigelassenen mit Unfreien bes Konigs und ber Kirche I. 90.

- mit fremben Freien, Unfreien und hörigen Ul. 149.

ber Freien mit einem Sörigen
 II. 77.

- eines Freigelaffenen mit einer Unfreien L 44.

 Jwischen Freigelassenen und unfreien Colonen L. 27.

her Freigelassen mit Rallfreim.

- ber Freigelaffenen mit Bollfreien I. 57.

— zwischen freien und unfreien Colonen 1. 38.

- ber Borigen mit Freien III. 160.

— unter ben Hörigen berfelben Derrichaft III. 166.

- unter ben börigen Genoffen berfelben herrichaft III. 151.

- zwischen Liten und Freien L. 24.

zwijchen landesherrlichen Untersthanen und grundherrlichen Leusten III.
 101.

 - Reichs= und Lanbeshöriger mit Fremben III. 191.

— Schuthbriger mit Fremben. Borbote I. 828. Ebe eines ichoffenbar Freien mit einem Ministerialen II. 44.

- amifchen Unfreien und Borigen
- I. 6. zwischen Unfreien und Freien 1. 9.
- amifchen Unfreien und Liten I. 19.
- ber Unfreien verschiebener Berr: schaften 1. 321.
- ber Bogtleute mit Fremben III. 180.
- unter ben Bogteihörigen berfelben Bogteiberrichaft III. 184.
- ber Bollfreien mit einem Colo: nen. I. 34.
- ber Bollfreien mit Roniglichen Fiscalinen 1. 97. ber Bollfreien mit Schuthörigen

I. 40. Chegelb III. 167. 171. IV. 498.

Chefchließung ohne Beigiehung eines Briefters IV. 296. 313.

Chrenamter, Chrenbiener II. 196. Ehrengeschenke ber Bollfreien an ben

Rönig l. 412. Chriat III. 22. IV. 345. Gib ber Treue, Fibelitatseib bei Soup: borigen u. Unterthanen I. 43. 111.

807. Gib ber Treue bei versammelter Dof: gemeinbe III. 56.

Eibhelfer ber Freigelaffenen I. 44. Eibhelfer bei Fronhofgerichten IV. 278.

Gibhelfer ber Borigen ber Rirche unb bes Rönigs I. 98.

Eibhelfer ber Liten I. 25.

Gibbelfer ber Romer 1. 77.

Gierftrafe IV. 378.

Eigen, nicht hofboriges Gigen IV. 27.

Eigen, freies ber Börigen III. 144. Eigene Chelleute II. 47.

Gigene, freieigene Guter IIL 221. Eigenhörige I. 320. Gigene, borige und ichuspflichtige Leute im fpateren Mittelalter II. 1. IV. 499.

Eigene Leute II. 4. 26.

Eigenfnechte IV. 135. Eigenthum, echtes I. 848.

Gigenthum nupbares IV. 486. Eigenthumb, Engenbom bes foiffs.

Eigenschaft, freies Gigen III 3.

Eingraben bes Beschäbigers eines Martfteins IV. 378.

Einfangen ber Leibeigenen und her: renlofen II. 85. 113.

Ginlöfungerecht IV. 819. 359.

Ginluden Guter III. 228. IV. 317. Einlude, Zweilude IV. 22. 23.

Ginlüftige Leute IV. 20.

Ginquartirungslaft, ihre Entftehung III. 509.

Ginreiten ber Berrichaft III 56 Ginrichtung ber Ronigshofe I. 127.

Einweisung in ein Gut III. 15. Einziehung bes Guts III. 26.

Gingugs , Gingangs:, Ginfdreibgelb IV. 47.

Ellenbe Meder, Leute II. 98. Elbern II 98.

Empfanggelb IV. 48. 828.

Empfängliche und nicht empfängliche Güter III. 17.

Empfangnus III. 22 Empfangung bes Guts Ill. 16. Emphyteufen I. 31. III. 224. IV. 485.

omunitas, 3mmunitategebiet IV. 386. Engerpfennige, Engergelt III. 310. Entziehen, Entfremben, fich ber herr: schaft III. 125.

Enwelbich, einer einzigen Berrichaft uns terworfen III. 150.

epistolarii ingenui 1. 48. 63. Erbe, haereditas I. 4. 97. 387. III. 221. Erbe, rechter IV. 340. Erbamter, bie vier II. 365. Erbbader, Erbichmiebe II. 830. Erb:, Erg: und Reichsbeamte II. 196. Erb=, Erg= und Dofbeamte, landes: herrliche II. 220. 362. Erbbroft II. 262. 365. 367. Erbenginsguter III. 224. IV. 485. Erbgraficaften und Erbcentgraficaf: ten, Berleibung ber öff Bewalt in biefen IV. 428. Erbguter ber borigen Leute, Buftan= bigfeit ber Fronhofgerichte IV. 146. 815. Erbgüter, Erbe III. 107. Erbherr, Erffberr III. 56 Erbhofmeifter II. 365. Erbhulbigung III. 50. Erbjägermeifter II. 365. 867. 372. Erbfauf, Erbichaftsgelb II. 115 Erbfammereramt II. 218. Erbfincer im Befit bes hofguts IV. 45. Erbfüchenmeifter II. 365. 372. Erblanbhefamter II. 375. Erbleben Ill. 107. 224. Erbleibgewinnstecht III. 226. Erbliche Athangigfeit ber Grundholben I. 808. Erbliche Rechte ber mansi ingenuiles L 358. Erbliches Befitrecht ber Bauern an ben Gutern III. 225, Erbliches Baurecht III. 226. Erbliches Colonat III. 226. Erbmaricall II. 219. Erbpacht III. 226. Erbrechte ber Agnaten ber Chartularien L 63.

Erbrechte ber borigen Blutsfreunbe IV. 334. Erbrechts: Erbgineguter III. 224. Erbrecht III. 226. Erbrecht ber hof: unb Schutherrn IV. 850. Erbschaftsgelb III. 140. 190. IV. 495. Erbichent II. 372. Erbfpielgraf II. 406. Erbtheilung ber Bermanbten IV. 849. Erbtheilung (Ervebelen) als Erbrecht bes Leibherrn II. 87. Erbthurmarter, Erbthormarter, Erb-thurbuter II. 365. Erbtruchfeß II. 372. Erbunterbeamte II. 867. Erbzins, Erbpacht, Berleihungen ju III. 224. Erbzinslehen III. 224. Erbzinerecht III. 226. Erhebung ber naturallieferungen und Gelbleiftungen III. 339. Erfer an ben Burgen IL 184. Ernbtefub, hiczu gehörige Abgaben III. 366. Groberung, Entftebung ber Bauern: guter, Sinberung I. 316. Erschat, Erschatung III. 22. erften Racht, Recht ber, im Befit bes Grunbherrn, ber Ortgeiftlichen III. 169. N. N. 92. 93. Erwerber, frembe, von hofgutern, ihre Aufnahme in ben hofverbanb IV. 51. Erwerbungen von Fremben aus ben banben von Schuthörigen I. 327. Ergämter II 211. Erg:, Erb: und Reichsbeamte IL 196. Erg:, Erb: unb Sofbeamte, lanbesherrliche II. 220.

Erg: und Erbhofbeamte, lanbesbette

liche II. 363. 367.

Ergfapellen, Ergfangler II. 198. 199. Erzlandhofamter II. 375. Efel, Reiten auf foldem als Strafe IV. 379. Etter, Baun II. 421. evectio, evectio publica, subvectio, scara I, 430. Ewige Beten, Binfen III. 584. exactio, Schapung, Schap III. 331. Grerciergufben III. 511. exercitales, exercitales (homines Seermanne) 1. 32. 77. expeditio, Reichsbeerbienft, Reife, Beerfabrt III. 391. 457. extraneus I. 36. Eruvien IV. 366. 8. III Fabelfager II. 404. Fahne als Beichen jum Aufgebot III. Fall IV. 345. 476. Fallgitter, Fallthor II. 171. Fallgüter III. 107. Fallhöfe III. 106. Fallpflichtigfeit (Befthaupt) 1V. 360. Fallthore, Fallthorfäulen, Falter: und Felterfäulen II. 420. Familiares, Rathe II. 237. Familie, borige I. 56. 92. Familie, innere und außere bes Bofberrn I. 256. Familie, höhere, und niebere hörige bes Fronhofs, unfreie Familie IV. 3. Familiengenoffen, borige IV. 282. 298. Familienhaupt IV. 303. 307. Familienrecht IV. 281. Familienvater IV. 299. Familie II. 456.

Fanggelb, Fahngulben II. 113.

Ergfammerer, Ergichenfen II. 213.

Fanten
Fant
Farzins
Faselvic
Fasselvic
Fasselvic
Fasselvic
Fasselvic
Fasselvic
Fautred
Fethde, 1
Fetersid
feeror
börig
Feierlid
ichaft
Feindeg
85.
Feindschier

Retor börig Weierlid fchajt Teinbeg 85. Weinbid I. 46 Feld= 1 fchaft Felber, III. Weldlebe Felb: 11 Felbma Teftung H. 1 Fettfuhr

Feuergel

452.

Feuerra Feuerzei

1. 30

First 1.

Fiscalin

Fiscalin

Fiecalin

nes o

Fiscallanbereien, Fiscalhuben II. 447. Fischbienft III. 281. Fifchelhuben II. 447. Fifcherei, Recht bes Grundherren an biefer III. 33. Fifchereifronen III. 806. Fifcherhufen, Fifchleben II. 828. III. 242. Fischernete als Naturallieferungen III. 246. Fifchleben III. 242. Fifchweibe und Rrebfen Ul. 38. Fisci, Ronigsbufen II. 489. Fiscus, foniglicher I. 3. Flachsernbte, Fronbienfte bei biefer III. 811. Fleischamt II. 884. Fliehen, flüchtig werben aus ber herrfcaft III. 125. Flomersheim, aus bem Lagerbuch biefes III. 579. Flug und Bug ber Bogel und Bienen III. 87. Förfter, herrichaftliche II. 478. Folge III. 84. 86. 297. Folge, lanbesberrliche III. 445. Folgen wegen ohne herrschaftlichen Confens mit Fremben eingegange: ner Chen III. 158. Folger und Brobeffer I. 142. forismaritagia, formariages 1. 322. III. 157. Forfte L 339. Forsthaber III. 865. Fourages, Services, Quartiergelb III.

511.

Frager i. e. Rechts I. 492.

Franken, zinspflichtige L 404.

p. Maurer, Fronhof. IV.

Frauen, beren Frondienfte L. 894.

franci homines IL 1. Franten, freie L 108.

Frager bes Fronhofrichter IV. 209.

Frauen, hubiche, hubifche. Dubicherin: nen, Bubsterinnen II. 848. Frauen, unguchtige, Schutgelb biefer II. 848. Frauen u. Ritterbürtige , Saus: u. hofhaltung biefer II. 412. Frauen, borige, beren Dienfte III. **321**. Frauen ju bem Zutritt ju ben Fronhofgerichten ausgeschloffen IV. 188. Frauen unter Bormunbichaft IV. 801. Frauen in Franfreich als Leibeigene II. 115. Frauen gehörten ju ben Richtvollberechtigten IV. 87. Frauenarbeitsbaufer I. 115. 122. Frauengelb III. 168. Frauenhäuser I. 181. 186. 241. 895. — u. öff. Frauen 11. 843. Frauenhaus, Frauenzimmer in ben Burgen 2c. IL. 179. 394. III. 825. Frauenrichter in Bien Il. 848. Frei ergebene Berfonen, Berlaffen ber Grunbherrichaft burch biefe III. 187. Freiamtsmeier IV. 475. 476. Freibankgüter IIL 222. Freibrief, Freigelb 1. 46 ff. UL 124. 125. 172. Freie Il. 145. Freie Dorfschaften IL 74. Freie Chel II. 145. Freie Franken L 108. Freie Dinghofe, freie Bofe, Freihuben, freie Büter, Freiheit IV. 258. Freie Behandigung, freie Band am Sofgute IV. 26. Freie hintersaffen L. 107. Freie Jago, freier Fifche und Bilbfaug ber hofmartgenoffen III. 211. Freie Anechte, freie Lazen I. 18.

Freie Lanbfaffen, freie Bauern II. 18.

25.

Freie Leute, Ronigsbienft biefer I. 412. Freie u. unfreie Manfen 1. 386. Freie Burfc III. 46. Freie Reichsleute unb Lanbfaffen 1. 63. 332. Freie Rittersleute II. 145. Freie Ctabte I. 104. Freie Bogte, Freivogte IV. 426. Freie Bogtleute I. 104. Freienschilling III. 329. Freienurfunde III. 329. Freier Bug III. 134. 179. Freies Gigen ber Borigen III. 144. 233. Freigelaffene I. 38. 48 ff. IV. 486. - Binspflichtigfeit biefer 1. 385. Römer 1. 78. - Arten berfelben 1. 48 ff. 58. Freigelb III. 172. 179. Freigut III, 146. Freigüter III, 222. Freiheit, Gerechtigfeit, Recht IV. 7. Freiheiten I. 292. Freiheiten, fürftliche, taiferliche, fonig= liche IV. 259. 387.-Freiherrn, Briberrn I. 266. II. 145.

Freie Leben, freie Sanbleben III. 107.

Freie Leute III. 119.

Freilassung III. 171.
Freilassung mit der Hand I. 60.

— von Unsreien u. Hörigen ohne Zustimmung der Herrn I. 327.
Freilassung der Bogteihörigen III.
185.
Freilassungburfunden I. 48.
Freilass I. 18. 45. 59.
Freissten ober Freiungen IV. 402.
Freisitten oder Freiungen IV. 246.
386
Freisitsgüter III. 228.

Freihöfe II. 122.

Freiwaffer III. 35. Freizug III 187. Freigugigfeit, freier Bug L Si Frembolingerecht 1 37. IL 1 Fremd, Begriff bieron IL 96 Frembe, homines extrane I Frembe freie, unfreie u bit Che mit biefen III. 149. Fremde Herrichaft, Abjug fahrt in eine folde III 11 IV. 495. Frembe beburften einer mirli nahme in ben hofverbent Frembe mußten fich gur En bes Sofrechts beng w machen IV. 47. Frembe, beren Aufnahme in genoffenichaft bei Anten fenfchaftlicher Rechte IV. 4 Frembe von bem Butit Fronhofgerichten andges 183. Freundschaften IV. 282. Friedbrüche 1. 311. Friebeweberinnen L 227. Friedgelb (fretum) 1. 311. Frilag und Frilegen L 18 Frifchinge III. 108. Frombbe, frembe Berienen II Fronen III. 289. Fronaltar III. 20. Fronbote IV. 135.

Fronbote, ftebend bei ber @

Frondienft ber mansi sertin

Frondienft für ben bifentide

IV. 178

1. 430.

Frondienft 1. 396.

Freifinblguter III. 222

Freiungen, Freiunger IV. 30

Freitgaben II. 164.

368.

ibienft ber handwerter u. Runfts r an ben Sofen Il. 825. wienft im Allgemeinen, Frontag, röntag III. 287. tbienft u. Dienftzeit, Roft u. Rlei: ing wahrend biefer III 307.

ibienft in Gelbleiftungen umge: anbelt III. 309. ibienft unb Spannbienfte gebot: n gur lanbesherrlichen Folge Ill.

ien, ein Gut III. 25. ififcer II. 824. III. 305. ifuhren 1. 399. ibofe, Ureinrichtung Germaniens

16.

- 1. 1. 2. 112. 120. und beren Berfaffung in ben alteften und farolingifchen Bei-
- ten 1. 2. in vorfarolingifchen Beiten 1. 112.
- feit Rarl bem Großen 1. 121. - mit ben Bauernhöfen ein Ban:
- ges 1. 882.
- offentliche Gewalt in biefen 1. 505. IV. 382.
- und beren Berfaffung im fpa: teren Mittelalter II. 119.
- und beren Berwaltung Il 132. 138.
- Berwaltung ber ju einem Fron: bof geborigen Lanbereien II. 415.
- Berwaltung ber ju lanbes: ober grunbberrlichen gehörigen Länbereien II 446.
- ber Gerichtes unb weltlichen Grunbberrn II. 148.
- tonnen nur Ritterburtige be: fiben Ill. 1.
- fle ftanben unter ber öffentlichen Gewalt IV. 887.

Fronhofe, Beranberung in ber Berfaffung unb Berwaltung biefer IV. 462.

Fronbof, Herrenhof, Salhof 1. 2-112 ff.

Fronhof, Ginrichtung beffelben 1. 126. Fronhofangelegenbeiten IV. 462. Fronhofbeamte, beren Babl aus ben börigen Genoffen IV. 59.

- beren Beeibigung unb Ginffib: rung in ihr Amt IV 61.
- beren weitere Funttionen aufer ben gerichtlichen IV. 161. Fronhofbeten Il. 479.

Fronhofgerichte I. 484. IV. 84.

- Beranberung in benfelben IV.
- 508. beren Beit IV. 162.
- beren Ort IV. 168.
- für bie Leibeigenen IV. 157.
- beren Ramen IV. 95.
- gemeinschaftliche III. 103. IV.
- 93.
- feierliche begung biefer IV. 200
- Fronbofgerichtsbarfeit Ill. 68. 101. IV. 75 140.
- Fronbofgerichtsbarfeit , Musnahmen IV. 155.
- Fronhofberen ober Grunbheren 1 265. II. 119.
- Fronbofberen, beten Rechte u. Berbinblichfeiten im Allgemeinen IIL 1. 2. IV. 82.
- Fronbofberen als Gerichtsberen IV. 84 92 191.
- Fronhofoerwaltungen, alte, unb ber alten großen Billifationen Aufibjung IV. 465.

Fronjagben III. 106. Frontoft III. 287.

Fron: ober herrenlanbereien 1. 267.

### Rigifier.

Freiftuhlgüter III. 222.

Freie Leben, freie Sanbleben III. 107. Freie Leute IIL 119. Freie Leute, Ronigsbienft biefer I. 412. Freie u. unfreie Danfen I. 386. Freie Burich III. 46. Freie Reichsleute und Lanbfaffen 1. 68. 382. Freie Rittereleute II. 145. Freie Ctabte L 104. Freie Bögte, Freivögte IV. 426. Freie Bogtleute I. 104. Freienschilling III. 329. Freienurtunde III. 829. Freier Bug III. 184. 179. Freies Eigen ber Bbrigen III. 144. 288. Freigelaffene I. 88. 48 ff. IV. 486. - Binepflichtigfeit biefer I. 885. Römer L 78. - Arten berfelben 1. 48 ff. 58. Freigelb III. 172. 179. Freigut III. 146. Freigüter III. 222. Freiheit, Berechtigfeit, Recht IV. 7. Freiheiten I. 292. Freiheiten, fürftliche, taiferliche, tonig= liche IV. 259. 887. Freiherrn, Briberrn I. 266. Il. 145. Freihöfe M. 122. Freilaffung III. 171. Freilaffung mit ber Band 1. 60. - von Unfreien u. Hörigen ohne Buftimmung ber herrn I. 827. Freilaffung ber Bogteiborigen III. 185. Freilaffungsurfunben I. 48. Freilag I. 18. 45. 59. Freipflegen in England IV. 402. Freistätten ober Freiungen IV. 246. 386 Freiftiftguter III. 228.

Freitgaben II. 164. Freiungen, Freiunger IV. 246. 258. **868**. Freiwasser III. 85. Freizug Ill 187. Freigugigfeit, freier Bug 1. 57. 11. 74. Frembblingerecht 1. 87. Il. 96. Fremb, Begriff bievon Il. 96. Frembe, homines extranei III. 118. Frembe freie, unfreie u. horige Leute, Ehe mit biefen III. 149. IV. 497. Frembe herrichaft, Abjug ober Abfahrt in eine folde III. 125. 177. IV. 495. Frembe beburften einer wirflichen Aufnahme in ben hofverband IV. 48. Brembe mußten fich gur Erwerbung bes hofrechts borig unb hulbig machen IV. 47. Frembe, beren Aufnahme in bie hofgenoffenfchaft bei Anfpruch genof: fenschaftlicher Rechte 1V. 49. Frembe von bem Butritt gu ben Fronhofgerichten ausgeschlossen IV. 188. Freundschaften IV. 282. Friebbrüche 1. 811. Friebeweberinnen 1. 227. Friebgelb (fretum) l. 311. Frilag und Frilegen I. 18. Frischinge Ill. 108. Frombbe, frembe Perfonen Ill. 118. Fronen III. 289. Fronaltar III. 20. Fronbote IV. 185. Fronbote, ftebenb bei ben Gerichten IV. 178 Frondienft 1. 896. Fronbienft ber mansi serviles 1. 352.

Fronbienft für ben öffentlichen Dienft

1. 480.

Fronbienft ber Sandwerter u. Runft= ler an ben Sofen II. 825. Fronbienft im Allgemeinen, Frontag, Frontag III. 287.

Frondienft u. Dienftzeit, Roft u. Rlei: bung mabrend biefer Ill. 307.

Fronbienft in Gelbleiftungen umgewanbelt III. 809. Arondienft und Spannbienfte gehor: ten jur lanbesherrlichen Folge III.

Fronen, ein Gut III. 25. Fronfischer II. 324. III. 805. Fronfuhren 1. 899.

446.

Fronbofe , Ureinrichtung Germaniens 1. 1. 2. 112. 120.

und beren Berfaffung in ben alteften und farolingischen Beis ten 1. 2.

in vorfarolingischen Beiten L 112.

feit Rarl bem Großen 1. 121. mit ben Bauernhöfen ein Ban=

ges 1. 882. bffentliche Gewalf in biefen

1, 505. IV. 382. und beren Berfassung im fpa=

teren Mittelalter Il. 119. und beren Berwaltung Il 182.

188. Berwaltung ber zu einem Fronbof gehörigen Lanbereien I.

415. - Berwaltung ber zu lanbes:

ober grunbberrlichen geborigen Lanbereien II. 446. ber Gerichtes und weltlichen

Grundherrn II. 148. tonnen nur Ritterbürtige be= fiben Ill. 1.

fie ftanben unter ber öffentlichen Gewalt IV. 887.

Fronhofe, Beranberung in ber Betfaffung und Berwaltung biefer IV. 462.

Fronhof, Herrenhof, Salhof L 3-112 ff.

Fronhof, Ginrichtung beffelben 1. 126. Fronhofangelegenheiten IV. 462. Fronhofbeamte, beren Wahl aus ben

borigen Benoffen IV. 59. beren Beeibigung und Ginfub: rung in ihr Amt IV 61.

beren weitere Funktionen au-Ber ben gerichtlichen IV. 161.

Fronhofboten It. 479. Fronhofgerichte 1. 484. IV. 84.

Beranberung in benfelben IV. 508.

- beren Zeit IV. 162.

- beren Ort IV. 168.

für bie Leibeigenen IV. 157. beren Namen IV. 95.

gemeinschaftliche III. 103. IV. 93.

feierliche Begung biefer IV.

200. Fronhofgerichtsbarfeit Ill. 68. 101.

IV. 75 140. Fronhofgerichtsbarfeit , Ausnahmen

IV. 155. Fronhofheren ober Grundheren 1. 265.

11. 119. Fronhofberen, beren Rechte u. Berbinb=

lichfeiten im Allgemeinen IIL 1. 2. IV. 82.

Fronhofheren als Gerichtsberen IV. 84 92. 191. Fronhöfverwaltungen, alte, und ber

alten großen Billifationen Auflos fung IV. 465. Fronjagden III. 105.

Frontoft III. 287.

Fron: ober Berrenlanbereien 1. 257.

Gelbleiftung ftatt Beberbergung III. Gemaine Lofe, Fleden III. 208.

Gemeine Mart I. 338.

Gemeine Balbungen u. Biefen L. 838. Gemeinbebienfte I. 375.

Gemeinbewalbungen III. 204.

Gemeinbewege II. 471. Gemeinfreies Bolf I. 188.

Gemeinmarten III. 204.

Gemeinschaft, ungetheilte IV. 285.

genealogia, Grunbherrichaft I. 278.

Generallanbesbirectionen II. 248. Genoffen , Gnoffen , genöffifch Dan

IV. 1.

Genoffenicaften , Genosfchefte, Onofamefcaft, Baurfcaft I 479. IV. 2.

Mitglieder berfelben IV. 15. Genoffenschaftliche Rechte und Ber-

binblichfeiten L. 488. IV. 49. Benoffenfcaftlichfeit ber Fronbofge-

richtsbarkeit IV. 94.

Gerabe IV. 346. Berathichaften auf ben Ronigshofen L

127.

auf ben Fronhöfen II. 457.

Berechtigfeit, Recht, Freiheit IV. 7. Berichte, gebotene, ungebotene IV.

102. 509. 511.

Gericht begen, fpannen, bannen, Gerichtsbant fpannen IV. 208.

Berichte, öffentliche, beren Competeng L 511.

öffentliche in ben hofmarten, Berfahren berfelben IV. 445.

Berichtsbarteit ber Ronige, ber geiftl. und weltl. Grunbherrn I. 809.

mit ber Grunbherrichaft ver-

bunben III. 47.

Berichtsbesethung bei ben Fronhofge: richten III. 186.

Gerichtsbrief III. 125.

Gerichtsfolge I. 402. III. 86. 297.

- als Lanbesfrone III. 449.

als öffentlicher Dienft I. 415.

IV. 95. Gerichtsgefälle, beren Uebertragung an

ben Grundherrn I. 312. Berichtetoften IV. 220.

Berichtsherr I. 808. 485. III. 78. Berichts: ober Boftage, feierliche, außer:

orbentlicher Dienft ber Grunbhörigen III. 252. Gerichts: ober Landtage IV. 56.

Berichtsring, Ring IV. 175.

Gerichtsschreiber IV. 140. 177.

Gerichtsfigung IV. 207.

Gerichtsflab IV. 187. Berichtsftatten ober Freiungen IV. 259.

Berichteftühle, Dingftühle IV. 177.

Gericht verbürgen, vertröften IV. 222.

Gertentrager III. 498. Gerüffte, Gefchrei, Baffengefchrei IV.

Befammtgewere IV. 285. 317.

Befanbtichaften, beten Beberbergung

I. 424. Geschenke, jährliche, an ben König L

415. Geschenke an ben König bei feierlichen Belegenheiten unb in Kriegszeiten III. 408.

Geschiecht IV. 283.

Beidlechtsvormunbicaft IV. 802.

Geschoß, Schoß, Schatzung IIL 881. 527.

Geschrei, Zeichen jum Aufgebot ill. 85. 416.

Geschworne IV. 119.

Gefcworne Montage IV. 165. 445. Befellige Unterhaltung, Sofbiener biefür II. 397.

Defetgebung IV. 491. Befehliche Dienfte, Ronigsbienfte I. 418. Defind, comitatus I. 188. 163. II. 198. 298. Befinbebienstzwang III. 292. Gefindemefen I. 138. Gespilberecht IV. 327. Bewalt, gesetgebenbe IV. 491.

- Bffentliche, Ausbilbung berfelben IV. 488.
- in ben Fronhofen I. 505. IV. 882.
- in ben hofmarten, beren Beamte IV. 419.
- beren Bereinigung mit grunbherrlichen L 587. ber IV. 458.
- Rechte und Berbindlich= feiten ber Beamten und ihrer Stellvertreter IV. 428.

Gewaltbeten III. 535. Bewaltherren, machtige herren III.8.

Bewalthöhen III. 365. Gewandte, Berwandte, Bugemanbte III. 233.

Gewere an Unfreien J. 10.

- bes herrn am Leibeigenen IL 85.
- nach hofrecht I. 358.
- an ben Bauerngütern III. 218.

Gewerff, Schol, Schat, Schatung III. 832. 583.

Gewerte Leute IV. 18.

Bewinn III. 22.

Bezeugniß III. 328.

Bezogen güter, ftude, Ader III. 26.

Bilten, Belten III. 584. Biltzinsgüter III. 221.

gistum, giste, gîte IIL 278.

Glashufen II. 328.

glebae adscripti, glebarii, servi glebae II. 75. Glode, Aufgebot mittels biefer III.

84. 476. Guabe bes Grunbheren in Bezug

auf Marknugung III. 207.

Golbichmiebeamt II. 384.

Gotteshausleute IL 3. Grafen I. 149.

- Gofhaltung berfelben II. 346. Grafenamter, beren Uebertragung an

Freigelaffene L. 100. Grafenbienft III. 549.

Grafen: und Bogtichat, Grafen- und Bogthafer, Rechthafer, Grafenbete, Grafenbühner III. 262.

grania I. 117.

granarium, camera II. 140.

grangia II. 142.

Grasmiethe III. 239.

Greben II. 172.

Grebengerichte IV. 242. Greifen nach bem herrenlofen Rann

(Wilbfang) II. 113. Großhofmeifter II. 282. 381.

Groß : Carlenbach, Lagerbuch (Beis: thum ber Pfalg) III. 581.

Großvogt II. 285. 282. 314.

Grundbuch II. 64. III. 121.

Grundbienft III. 281.

Grundgerechtigfeit III. 4. Grunbherren, vollfreie Gigenthumer 1. 343.

- ober Fronhosherren I. 265.

Rechte und Berbindlichkeiten berfelben 1. 306.

mehrere in einer Dorfmart III. 97. IV. 275.

Sof - und Billenverfassung berfelben I. 249.

unter ber öffentlichen Gewalt I. 585.

Grundherren, ihre Beberbergung und Berpflegung III. 257.

- beren Fronbofe II. 148. 144.
- geiftliche und weltliche, beren Gerichtsbarfeit I. 809. IV. 98.

Grundherrliche und bffentliche Dienfte u. Leiftungen, beren Berfcmelgung III. 551.

Grundherrschaft, dominicum I. 269. 273.

Grundherrschaft, die mit berselben vers bundene Bogtei und Gerichtsbarkeit III. 47.

Grundhörige II. 64. III. 121.

Grunbhörige Bauern, beren Dienfte III. 287.

- Liten, Albionen I. 24.
- und Schuthbrige 1. 322.
- - beren Ronigs. bienft 1. 454.

Grund : ober fcuthörige hinterfaffen I. 806.

Grundhörigfeit I. 56. 61. 65.

Grundholben, Solbe, fideles, homines servi, officiales I. 807. HI. 117.

Grunblaften, beren Entftehung, neuer Begriff 1. 873.

Grunbrichter IV. 147.

Grundruhrrecht III. 85.

Grunbfteuer (census) 1. 886.

Grundgins ber Borigen III. 826.

Grundzinegüter III. 231.

Grundzinstragerei III. 202. IV. 388.
Guot, Guoßleute III. 141.

Gut, Territorium, praedium II. 418. Gutsveranberungen III. 12.

Gutsverleihung, Belohnung III. 16.

- Guer, an welchen ber Bauer Eigen: thum hat III. 221.
  - an welchen ber Bauer erbliches Befitrecht hat III. 223.

Güter, an welchen ber Bauer fein Etgenthum hat III. 228.

— walgende III. 149. IV. 317. Gütermeinschaft, eheliche IV. 292 Güterveräußerung IV. 318.

gynaeceum, geniceum, genezeum, genetium, Frauenhaus, Frauenhimmer II. 179.

ø.

Habenichtsteuer III. 829.

Hadenschützen III. 498.

Sagermanner, Sagerleute, Sagerberrn, Sagerjunter, Sagergericht IV. 5.

hafenamt II. 284.

Safenleben III. 245. Saferbete III. 542.

hageftolze, heistaldi, beiftolte IV. 80.

- Rachlaß ber IV. 387.

hagmachen als Fronbienst III. 812. Hammer als Zeichen jum Aufgebot III. 476.

Sand, freie, unhulbige IV. 72.

Sanbfronbienft ber befitflofen Leute IV.
24.

Sanbleben Ill. 107.

Sanblohn III. 22.

Sanfernbte, Frondienft bei biefer III. 811.

hanbichuhe, hanbtlicher als Raturallieferungen III. 247.

handwerter und Runftler auf ben Königshöfen, Aufficht auf biefe I. 241. 244.

- - Jum Dofgefinbe II.

Barbienft III. 281.

Harnaschbeschaue III. 485.

Barft III. 48.

harrheim, Bell, Rivern, Auszng aus bem Beisthum biefer III. 561.

haupt, ju haupt fahren, haupthof IV. 228. hauptartitel, bie zwölf ber Bauern IV., 526. Bauptfronhöfe ober Pfalzen ber Lan: besherrn und Dynasten II. 136. haupte und Rebengebaube bes Bauern: hofs III. 193. hauptherren IV. 81. Haupthof II. 129. Bauptmanner II. 283. 285. Hauptmannschaft IV. 830. Baufer leere, Bauschen, domunculae Ш. 198. Haus, Remnat, Palatium II. 144. 171. 174. Bausbeamte II. 375. Baus: und Sofbeamte I. 176.

III. 294. als Frondienft 1. 402.

Bausgenoffen II. 3. 9. IV. 2. 17.

Baus : und hofbienfte ber Borigen

Saus: und Sofgefind I. 168. Haushaltung 1. 144. Baus- und Sofhaltung ber Gemein= freien II. 193.

- Ritterbürtigen u. Frauen II. 412.
- — Rönige in vor: farolingifchen Beiten I. 187. Baushofmeifter II. 228.

Baueferl, Bustarl I. 143. 144. Dane: ober hofmeifter, hausoberft, hausmeier I. 190. Hausmarschall II. 289. Sausoberfter 1 209.

Baus: und hofverfaffung feit Rarl bem Großen I. 212. hausvogt II. 234.

haut und haar, Strafe ju IV. 879. Bebegelb III. 179.

heer, lanbesherrliches, beffen Berpflegung III. 500. Seere, flebenbe III. 486. Beerbann, heribannus, herpant, heet: fleuer, herfture I. 469. 472. Ill. 456 510. heerbgelb, heerbichilling, heerbrecht, heerbbienft IIL 530. Beerbienft, Beerfahrt I. 444. – lanbesherrlicher III. 451. Beergewette IV. 346. heerhütten Ill. 499. Beermanne, Beergenoffen I. 82. Beerpferd Ill. 415. 521. heerschau und militarische Abtheilun: gen Ill. 482.

Beerschild, Berrenschild III. 489. Deerschilling, heermalter, hostilicium L 472. III. 521. Beerfteuer IIL 894.

heerzug, gemeiner III. 452. Bege, begen IV. 3. 4. Begung, feierliche, bes Fronbofgerichts

IV. 200. Beilergeschrei, Beillalgeschrei IV. 263. Beilige Leute II. 70.

- Aeder Il. 427. – Pfleger II. 478.

Beimfallsrecht IV. 850. Beimlicher Rath, geheimer Rath, Beimlichfeit Il. 240. hembladen, hembschilling III. 168. Bengeifen, Bengpfel, Beinigifel 11. 472. hengstwärter, bengistfuotri Il. 456. heppenheim auf ber Biefe, Auszug aus bem Lagerbuche biefes Ill. 568. herberg, hospitium, herberggelber Ill. 273. 286.

herbergen, flänbige, mansionatica, für öff Beamte, Befanbtichaften I. 424. Berberggelb Ill. 448. Berbstgesellen, alte IV. 36.

Berbiefte Leute IV. 18. herbgenoffen L 148. herero, heroro, haeroro, herro, Derr L 348. herescarii L 488. Berfahrt, Reichsbeerbienft Ill. 391. 452. heribannus L 451. herimanno, heri, Diliggo : miles I. 75. herfommen IV. 278. herr und herrin bes Reichs, Ronig und Königin I. 187. herrelein, herrlein II. 303. herren, seniores I 267. - des Lanbes III. 9. herrengerichte IV. 445. herrengunft I. 865. 866. III. 288. IV. 485. herrengulben III. 151. herrenhand Ill. 25. herrenhaus I. 122. Il. 144. herrenhof und Loosqut, herrenhaus L 1. 2. Il. 139. herren: ober Fronlandereien L 257. herren: und ichuplofe Il. 3. 98. herrentaggelber III. 444.

Herrschaft L 270. III. 5.
— fremde, Absahrt ober Abzug
in eine solche III. 125. 177.

herrenwohnung ber Bollfreien I. 118.

herrlichkeit III. 4.

- herricaftliche Beamte L 247. IV. 88.

   Burgen und Schlöffer Ill. 88.

   Gafte, beren Berpftegung Ill.
- 271. herrichafterichter I 208. 281. 11. 489.

IV. 86. 160. herfte, herifte II. 454. herzogszins, herzogsforn III. 864. hefheim, Weisthum biefes III. 568. heubienfte III. 311.

Sepen, Saben, Saien, Seegen, Sagen, begen, Spen IV. 8.
Sepenmabl, Sepgebot IV. 4.
hoymanni IV. 4.
Silfen, juramina, Beten III. 587.
Silfgelb, Rriegssteuer III. 511.
Sintersassen, freie L. 107.

- in fleineren Grundherrschaften I. 275.
- grund: und schuthörige I. 306.
  beren Felbbienft I. 461.
- Rriegsfronen biefer I. 468.
- hintergefeffene, hinterfaffen, Unterfaffen IV. 18.
- als Bachter eines hofguts IV.
- 25.
   Ianbesherrliche IV, 516.

— landesherringe IV. 516. hirebmann, Schuthöriger L 824. hochgräfenhafer III. 862. hochhuber IV. 80. hochzeitgelb III. 168. hochzeitägebräuche IV. 812.

Hobe, Hobebrief II. 110. Hoben, Hen, Aemter, Pflegen IV. 8. Hobeschilling, Hobegelb III. 82. Höse, grundherrliche II. 145. — Bauart II. 147.

- Bauart II. 147. Dofifich IV. 529. Hor, Strigfeit, Strichte, Strung IV. 10. 495.

Hörig, hoshörig III. 115. Hörige, coloni, liberti I. 5 ff

- Hörige, coloni, liberti I. 5 ff — Leute I. 12 ff.
  - beren freies Eigen III. 144
     frembe, freie unb unfreie Leute,
    Ehe mit biefen III. 149.
  - bie Rechtsfähigkeit biefer ift auf ben hofverband befchrankt III.
  - Frauen, beren Dienfte Ill. 821.
  - Rönigsleute L 85 ff.
  - Rirchenleute I. 85 ff.

Sofbier

Sofbier

Sofbier

Sof- 1

Sofelid

Sofefac

Sofetel

Doffart

11. 3

Soffefte

Doffefte

Doffger

Soffifd

Doffrie.

Sofgeb

Bofgell

Sofgen

Dofger

Dofger

mur

52.

**Sofgeri** 

479.

III. 5

biefe

Borige, eigene und ichutpflichtige Leute im fpateren Mittelalter II. 1. 51. bes Reichs und ber Rirche II. 78. Saus = und Sofbienfte biefer III. 294. beren Bergeben competirten gu ben Fronhofgerichten IV. 151. Boriger Bauernftanb I. 70. Sörigfeit, Rlupp IV. 7. Beranberungen in biefer IV. 494. 501. Sof, hova, curtis, curia, mansus, domus I. 114. III. 105. Bufammenfunft auf ben Burgen, baber Turnier=, Stech=, Jungfraus, Rinbbetthof II. 191. Sofamter I. 102. 176. 196. - befonbere oberfte 11. 282. Sofammanne Il. 460. Sofanlagen III. 546. Sofbann, Soffriebe III. 61. Sofbau Il. 427. Sofbeamte, bobere und niebere I. 100. 149. 176. 189. 196. landesberrliche ber eigentlichen hofhaltung II. 261. oberfte, maren Minifterialen ober Freie Il. 292. ftete Begleiter und Rathgeber

ihrer herrn II. 294.

herrliche II. 220.

Sofboten II. 479. IV. 67.

- beren Bezüge in Gelb, Ratu-

Sofbücher, Sulbigungsbücher IV. 43.

- für gefellige Unterhaltung IL 397.

Sofbiener, untergeordnete II. 340.

ralien und Beneficien II. 358. Sof=, Erb= und Erzbeamte, lanbesDofgüter III. 106. ihre Untheilbarkeit IV. 821. Biebergewinnung biefer burch bie Gnabe bes herrn und bes Dof\$ IV. 49. fonnten nur hofhörige Genoffen befiben IV. 51. Dofhaltung ber fürftl. Familien II. 844. ber Grafen. Dynaften, Rlöfter 11. 346. Raturallieferung für folde Ill. 287. Dof: und baushaltung ber Bemein: freien Il. 198. Poffert, dominus, dominus curiae III. 5. beffen Rechte und Berbindlich: feiten L 806. hofhörigfeit I. 818. III. 115. hofieren, hofierer Il. 192. 898. foftammer 11. 246. 247. hoffammerer, Rammermeifter 11. 276. 281. hoffammergüter IV. 480. hoftapellen, hoftirchen I. 124. Il. 185. hoffaplane, hoffapler II. 311. 814. hoffanbereien 11. 426. Sofleute. Pofgefind, hirdhmenn, hospites, aulici I. 148. 146. ll. 3. 72. 198. hoflivren Il. 857. hofmad 11 427. Pofmann II. 192. IV. 529. hofmart, Mart 1 292. 11. 420.

Dofmarten, Bramte ber öff. Gewalt

Berfahren in ben öff. Gerichten

in biefen IV. 419.

in biefen IV. 444.

fofmarigemeinbe III. 205.

Pofgefind I. 7. 168. IL 298.

hofmartnutungen III. 210. hofmartenverbindlichfeiten Ill. 215. hofmartsprobst bes Abts von Rot IV. 61. hofmarschall 11. 288. hofmeifter und hofmeifterin II. 228. 280 282. 394. 453. Sofnarren II. 408. Sofpfaffen Il. 811. hofpfalggrafen Il. 196. hofpfennig III. 329. Sofpoeten 11. 408. hofprebiger IL 313. Sofrathe 11. 287. hofrath ftanbiger, Reichshofrath IL. 206. hofraum, Beftanbtheil bes Bauernhofs 111. 194 hofrecht I. 499. IV. 285. 278. beffen Bewinnung Ill. 169. Rachbilbungen beffelben III. 224. Sof: ober Amterecht IV. 15. 95. Beränberungen in biefem IV. 506. hofrechtliches Strafrecht IV. 877. hofregiment, Antheil an biefem IV. 54. 65. Sofrichter 11. 248. 489. 459. 1V. 106. judex curise ll. 226. Soffassen, Soffeute, Sovener, Dovelinge, Bofjunger IV. 17. hoffcoffen IV. 65. Sofichreiber L. 207. IV. 67. Soffculten 11. 476. Boffdutbefreite, Goffdutler 11. 333. Dofftabe II. 288. 381. hofftaat ber Königinnen und ihrer Töchter I. 226. hoftafel, feierliche Il. 804.

hoftage und Dingtage IV. 54. 67.

orbentlicher Dienft ber Grunbhoris gen an folden Ill. 252. Dofverband, Beräußerungen außerhalb biefes Ill. 188. Dofverfaffung, neue feit bem 15. Jahrhunbert 11. 880. Pofverfaffung, neue feit bem 16. Jahr: hunbert 11. 883. Dofverfassung siehe auch Baus- unb Bofverfaffung. Bof: und Billenverfaffung ber Grundberrn 1. 249. hofwart, hofbund I. 120. Sofweren III. 108. hofzwerge 11. 408. Bobeit III. 4. Doirachtige, horachtige Leute IV. 9. Bolbe, Grunbholbe, fideles, homines pertinentes, servi officiales I. 307. III. 117. folzberechtigung ber hofmartsgenof= fen IIL 212. holzfuhren als Landesfrone III. 448. Bolgins III. 345. holzmarten III. 204. homines I. 41. 107.

Dof: u. Berichtstage feierliche, auger:

- ingenui I. 19. 104. 107.
- sancti germani I. 29. 85.
- (Shuthörige) I. 89.
- votivi L 66.
- fiscalini, fiscales I 89.
- liberi, franci l. 104. 107.
   158.
- potestativi l. 266.
- absi l. 348.
- advocatitii, advocatici advocales, advocatiales, de advocatia Il. 12.
- pertinentes Ill. 117.
- extranei, alieni III. 118.
- ad ministerium III. 289.

- homines manentes IV. 17.
  - singulares, solivagi lV. 21.
  - speciales IV. 88.
- Sonighuben III. 240.
- honigpfennige Ill, 286. horcher (Läfterer) bei Gericht IV. 184.
- Horn, blasen mit biesem als Zeichen bes Aufgebots Ill. 476.
- hospes, hospites, hospitium, Gäfte, Landsaffen l. 34. 36. 11. 72. hospitia, hostiziae, hostisiae, hosti-
- zes, ostizes ll. 78. hospitium, hospitalitas, hostilicium
- III. 278. hostis, was barunter zu verstehen L
- 154. hestilitium, hostilicium, hostilesum,
- hostelitia, hostelicaricium l. 470. Ill. 286. 521.
- Hovawarth, Hoswart L. 114. Rote 45.
- hovetleute Ill. 829. IV. 24. hubae ingenuiles, u. serviles (hobe-
- nes, sortes ing. u. serv.) l. 842. hubae vacuae l. 850.
- hubae lidorum 1. 367.
- hubae lazes, lazeshubae, parscaichorum, parscalheshobae, servorum,
- serviles 1. 368. Suben, Subguter, bubige Guter Ill.
- 106. Suben ober Loosguter 1. 387.
- Suber, Subener, Sufener, Suvener, hubarii li. 8. IV. 16. 65.
  - Huberschaft IV. 2.
- hubgenoffen IV. 2.
- Bubgerichteschreiber 11. 479
- hubhofe, huobhofe, haupthofe II. 121. III. 106.
- hubmannschaften IV. 380. Rote 55. hubmeifter 11. 458.
- Subnet 1. 28.

Immunität 1. 112. 272. 278. 282. Subregifter 1V. 832. 292. 882. Ill. 82. Bubtage IV. 55. Bubiche, Bubifche Frauen, Bubiches rinnen, Bubslerinnen, curiales Il. 848. Buhner (Faftnacht, herbft: Dais Rauch:) Ill. 849. Bulfe, auxilium, Bete 111. 881. Oufeisen als Raturallieferungen Ill. 247. Bulben, huldam praestare, 111. 52. Bulben, Solben, Grunbholben 1. 807. Ш. 117. Bulber IV. 80. hulbigung Ill. 50. Sulbigung bes neuen Subers IV. 99. 71. hulbigungsbücher IV. 48. Sulbigungseib frember Butserwerber 104 IIL 19. humanitas, Beberbergung, Berpflegung 1. 430. Sund auf jeber Alpe Il. 457. hunbefteuer Ill. 540. hufaren: Simplum III. 511. hut als Zeichen jum Aufgebot Ill. Inveftitur bei Ginfepung in bas Banb: wertsamt Il. 319. 476. hyeding, hiensprache, hvenrecht IV. 5. Investitur bei Berleihung von Bauhben, benen, haben, hbemanne IV. 8. 114. 100. Jagermeifter im Stift Bamberg 11. 282.

Jahresbete, jarbede 111. 588. Jahreszins Ill. 829. Jahrmarfte II. 165. III. 65. Zesuiten unb hofprebiger II. 818. 3mbis Ill. 275. Immersheim u. Ottersbeim, Beisthumer III. 564.

Jagb, Gigenthum bes Grunbberrn

Zagdfronen 111. 305. 449.

Ш. 42.

Immunitat ber Fronbofe IV. 882. Immunitatsgebiet IV. 386. 3mmunitatsherrn unter ber öffents lichen Gewalt 1. 535. Ammunitateprivilegien 1. 278. 297. imperium IV. 488. incisura, Schatung III. 882. indigena l. 36. indominicata, indominicatura 1. 2. Infanterie III. 459. infendatio III. 16. ingenui l. 47. 60. 104. ingenui Romani u. Burgundiones I. ingenuus, Bebeutung bes Bortes 1. Ingenuität 1. 41. 47. 68. 78. 104. Inleut:, Infaffenfteuer 11. 829 integritas 1. 832. Intenbanten (hoftheater: hofmufit:) II. 411 inventura 1. 357.

erngütern 1. 848. Ill. 15. joculatores ll. 400. 408. Juben , taiferliche Rammertnechte U. Juncherrelin, Ebelfnaben Il. 844. Jungen (Notare, Sefretare, Schreis bet) ll 222. Jungherrinnen, Jungfrauen, Jungfraulein, Jungfern II. 887. Jungherrn, Junker II. 802. Junteregüter Il. 428. jus albinagii, droit d'aubaine ll. 96. jus castellanjae, Berghuet, Burghut

ll. 154.

Juftig von ber Bermaltung getrennt bei ben gronbofen IV. 106, 161. juramina, Silfen, Beten, Steuern 111. 537. 2. Raad, Rad, Rade IV. 269. Rabinet, Rabinetstanglei 11. 252. Rasbienfte III. 231. Raslehen III. 242. Rafelieferung , Pflicht ber Bogteibori= gen III. 350. Rajemutter II. 457. Rafestrafe IV. 378. Raiferliche Rammerberren 11. 384. Raiferlicher Gaal, Rammereramt bef= felben 11, 218. Raiferfaal, Ritterfaal II. 172. Rammer, Rameralgefälle, Rameralver= waltung, Rammerherrnichluffel II. 281 291. Ramerere 11. 297, 344. Rammerbienft III. 281. Rammer Echte IV. 7. Rammergüter, Rammeralgüter, Rammerlandereien , Rammerforfte II. 428, 435, Rammerhöfe II. 123. 129. Rammerjungfer II. 395. Rammerjunter II. 302. Rammermeifter, Rammerichreiber II. 244. 276. Rammerfchat, Bete III. 537. Rammerer I. 103. 193. 217. II. 261. 276. 300. 310. 384. 460. Ranmeriche, cameraria II. 414. Ranglei, Regierungstanglei II. 240. Rangler, Rangler I. 207 II 197. 199. 220. 222.

Rapellengüter II. 428.

Karrengelb II. 321.

Raffationshof II. 253.

Raftengüter III. 40.

III. 194. Reller und Reltern IL Rellerichluffelbewahrer ! Reliner (cellarius) 1 453, 459, 460, Relluhofguter III. 111. Relnhofe II. 124. Remmerlings Edte IV. Remnat, Remnaten, 144. 173. 177. 182 Reffelgut III. 488. Rinber, Gbeffinber IL 8 - bon bem Butritt hofgerichten auf 183. in ber Bere IV Rirche, Grund: 11. Go felben 1. 85. Rirche u. Rapellen, Red herren folde anguleg Rirchen u. Rirchbofe, 161. 163. Rirchenguter, precario 365. Rirchenleute 1. 39. Rirchbore 1V. 10. Rirchwege 11. 471. Ritgericht III. 103. Ribjungfer, Riptang Ill. Rleibung und Roft, Ge beamten und Diener Kleibung und Roft will bienftes III. 809. Rleibungeftude als gen III. 247. Riofter und Rloftericule

Biffenfcaft und Run

Raftel II. 167.

29.

Raten, Roten, Rothife

Raufichat, Raufgelb III

Reller, Beftanbtheil be

Riofter, hofhaltung berfelben 11. 846. Rönigsschut l. 111. 151. ll. 99. Rlops, Rlupps, Rlappen IV. 7. 9. 10. Anaben, wohlgeborene 11. 802. Rnaben, Ruchenjungen 11. 808. Anappen Knapones 11. 802. 335. 356. 361. Rnecht 1. 7. Rnechte, nicht vollberechtigt IV. 87. Rnechte, Magbe, Frembe von ben 448. Fronhofgerichten ausgeschlossen IV. 183. Röche 11. 808. Ronig, Grund: und Schuthorige bef= felben 1. 85. Ronig ber Mintftrels, Beiger, Spiel: IV. 24. leute, Spielgraf, Mufitgraf, Bfeiferfonig 11. 406. Ronig fahrenber Leute Il. 406. Ronig ber Romer 1. 83. Ronig, beffen Beherbergung und Berpflegung 1 415. Rossat 1. 276. Ronigliches Saus 1. 164. Ronigliche Bfalgen 11. 192. Rönigsbann 1. 589. Ronigsbienft l. 112. 149. 402. 111. 114. 230. 853. 878. 453. 549. eigentlicher, ber freien Leute 1. 412. ber grunde und fcutbbrigen Roter 111. 67. Leute 1. 454. beffen Firirung Ill. 876. Ronigefrieben 1. 110. Ronigsfutter Ill. 115. 403. 442. Rönigshof, Salhof, Fiscus, Pallaft 1. 8. 118. 121. ll. 123. 189. Ronigshof, Berwaltung ber biegu geborigen Lanbereien 11 436. Rriegsfuhren Ill. 518. Ronigshofe, unter ber öffentlichen Ge-walt 1V. 890. Rriegemunition 1. 450. Rriegsfteuer I. 451. 111, 510. 540. Ronigshufen (Koninhkgeshuive) 1. Rriegsverfassung, Renberung berfel. 867. II. 489. ben IV. 519. Ronigsleute 1. 39. Ruchenfnechte 11. 308.

Rönigsftragen 11. 471. Ronigsfteuer Ill. 402. Ronigefundern IV. 28. Ronigszins 1. 404. Ill. 114. 854. Rother (Celbner) 1. 28. 276. Roblenfuhren als Landesfronen III. Rolbenträger 111. 498. Ronferenzminifterium Il. 251. Ropfatziß, Ropffteuer Ill. 829. 886. Ropfgins 111. 328. 329. Ropfginspflicht ber befitofen Leute Rornboben, Rornftabel, Speicher (granarium) bei ben Fronhöfen ber Bapern 1. 116. Rornichreiber 11. 479. Rorveien (corvadae) Ill. 288. Roft, Rleibung mabrend bes Fronbienftes 111. 307. Roft, Gehalt, Rleibung ber hofbeam: ten und Diener Il. 349. Roten, Rothofe, Rotftatten, Gelben Taglohnerhaufer (casae, areae cossaticae) Ill. 198. IV. 29. Rrautamt 11. 284. Rreishauptmann 11. 285. Rriegsbienft als Fronbienft L 402. Rriegsbienftpflichtigfeit IV. 505. Rriegsfronen und anbere Dienfte I. 448. lll. 895. 517.

# Regifter.

Rüchenmeisteramt 11. 275. 282. 284, 308, Rüchenamt 11. 284. 308. Rüchenbienft, Rüchenfteuer Ill. 281. 242. 286. IV. 502. Rüchenbuber Ill. 242. Rüchentub, vogteiliche Abgabe, (Fulba) 111. 366. Ruchenichreiber IL 308. Ruchenwibgüter, Ruchenwibhofe III. 242. Runfiler auf bem Rönigshofe, Auf= ficht auf bieselben 1. 241. 244. Rünftler und Sandwerfer als hofbiener 11. 315. Rubbete, Rubhafer III. 866. 542. Runben, Chunben 11. 424. Runtmeifter, Runner 11. 472. Rurge Sanger , turge Fichler 11. 408.

Ruchenmeifter, Roche, Rüchenjungen,

## Ŀ.

Lager, hoflager Ill. 273. Laienfürsten, beren Dienftleute IL 41. Latentrauung IV. 296. 313. Ländereien, ju einem Fronhof gehörig, beren Berwaltung Il. 415. Lanbereien ju einem Ronigshof geborig 2c. 11. 436. Lanbereien ju einem lanbesberrlichen ober grundherrlichen Fronhof geborig, beren Bermaltung 11. 446. Landbeten, Landfteuern, Landbern Ill. Landbroftenamt 11. 264. Landbroften Sobe IV. 12. Landerbmarfchall Il. 287. Lanbesalmofen, Rame ber Oberbofe im Rheingau IV. 248. Lanbesbienft, Lanbesfronen, Lanbichars merfe III. 446.

Lanbesbienfte, Lanbesamter 11. 376. Lanbesherren, Lanbherren 11. 376. — (Lanbeshobeit) 111. 9. Lanbesherrliche Beten und Steuern 111. 527.

- Beamte, ihre Beherbergung und Berpflegung III. 419.
- Burgen, ihre Armirung Ill. 500.
  - Erb= u. Erzhofbeamte 11. 362.
- Fronhöfe, Kammerhöfe II. 123.
- Gefetgebung IV. 491.
- heerbienft Ill. 451.
- heerbienft, Berpflegung und Befolbung III: 500.
- Hofbienst III. 418. — Hosbeamte der eigentlichen Hos
- haltung II. 261.
- hof:, Erz: und Erbbeamte 11.
- hoftage, Landtage 11. 235.
- Pfalzen II. 136.
- Unterthanenbienst Ill. 409.
- Bogtei II. 11. IV. 488.

Landeshörige, Landesunterthanen I. 332. Il. 12. 25. Ill. 186.

Landeshoheit IV. 488.

Banbes: und Schirmherren, beren Beberbergung und Berpflegung Ill. 419.

Landfolge 1. 402. 111. 92. 297. 446. 452. 457. IV. 68.

Landgericht IV. 159. 444.

Landgrafenzins, Landgrafenhafer, Landgrafengarben, Landgarben III. 364. Landhofmeister II. 226. 228.

Lanblose freie 11. 94.

Landlosung III. 190.

Sanbrecht III. 163. IV. 275. 506-518.

Landregiment IL 246. Landrichter, (judex publicus) 1. 108.

25. IV. 483. Lanbichaftstaffen, ihre Entftebung IV. 397 Landichreiber II. 244. Landfiedel IV. 18. Landftande, Steuerwilligung, Antheil an ber Gesetigebung Ill. 547. IV. 492. 518. Landftragen II. 471. Landtage II, 235. Land: ober Gerichtstage IV. 55. Lanbrögte II. 233. 235. Landwehr (lantweri) I. 448. Ill. 453. 457. 511. IV. 68. Landzüglinge III. 138. Lantnaer 11. 348. Lafigüter III. 224. Laften ber Bauerngüter Ill. 280. Latelube I. 17. Laten, Laggen I. 12. 17. beren Ber: fdwinben Il. 1. Laten I. 13. 11. 72. Lätengüter, terrae lacticae 1. 103. Latenfchaft IV. 2. Laten: und Bofesfecretarien II. 479. Lauben, Liewen, Fenfternifchen, Erfer in ben Burgen Il. 184. Lauter Gigen Ill. 7. Lebensmittel und andere Bedürfniffe, ibre Berbeifchaffung für ben gan: besherrn III, 448. lectarium (lectum) L 127. N. 15. Ledig Gigen Ill. 7. Lebiges Gigen, Gut Ill. 7. 145 Lebige Leute, Lebigmanne 1V. 39. Ledige Pferbe, Fronpferbe, als Rriege: fronen Ill. 521. Leber: und Belgwerf als Maturallie: ferung III. 246. Leere Saufer III. 198. Legerbuve (absa) I. 347.

b. Maurer, Fronhof. IV.

Lanbfaffen 1. 63. 110. 332. Il. 13.

Leben, Amteleben, Bauernleben 1. 319. 361 11. 50. Lebenrecht, Rachbilbungen 111. 224. Lebenwaare, Lebengeld III. 22. Leibarzte II. 311. Leibeigene 1. 322. 11. 7. 80. IV. 485. 495. 499. Leibeigenschaft, neue, milbere IV. 498. Leibganfe, Leibhuhner III. 330. Leibgebing 1. 365 366 1V. 485. Leib= und Pferdebutten (Belte) Ill. 499 Leibrechts: u. Leibgebingegüter III. Leibzins, Leibpfennig , Leibschilling, Leibbeten, Leibgelb III. 328. Leibzucht Ill. 189. IV. 888. Leiftungen u. Dienfte, öffentliche u. grundherrliche, beren Berichmelzung 111, 551. Leiftungen ber Freigelaffenen 1. 53. Leiftungen u. Dienfte ber Bauern 111. 230. Regulirung berfelben III. 276. - als Laften ber Banern= güter III. 280. - ber vogteiborigen Bauern 111. 349. - Beranberungen in benfelben IV. 502. Leten, Liten, Laten, Laggen, Albionen u. Parlente 1, 12. - beren Berichwinden II. 1. Leben, Bruftwehr II. 170. Leute 1. 39. - bienenbe 1 29. - hörige 1. 12. ff. - fouthörige L 39. - vollfreie 1. 66.

lex colonilis, servilis, drictus 1. 504.

| -     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56    | 2                                  | Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 016   | ellarien 1, 47, 63.                | Mäg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ellarii L 31.                      | Tec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | erti (coloni, Hörige) 1. 5.        | Mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | entiaten ber Rechte als hofrathe   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 239.                               | Mab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | lohn, Liblon, Liblon, Lohn         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 293.                               | Mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | n (Laten, Latelube, litones, Lagge | 125 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e.m.  | liti, lazzi, lazi, lassi, la       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | luti, leuti, laet, Laffen) 1. 1    | The state of the s |
|       | 16. 29. 39. 59.                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | - beren Berichwinden II. 1.        | majo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 2   | - als Stand 1. 26.                 | do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ibre Rechtsverhältniffe L 18       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | - ihr Unterschieb von ben Bo       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | freien 1. 22.                      | ll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 014   | neib 1. 25.                        | Malı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.7.  | nrecht 1. 18 ff. IV. 275.          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | nonium, lidimonium, Zins b         | 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | liten 1. 24. 54. 383.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | men II. 7.                         | Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | en, geloben, schwören, hulben 1    | II. mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Loh   | n, Lieblohn III. 293.              | manc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lop   | nlinge III. 294.                   | Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Loc   | sgut und herrenhof L 1.            | mane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200   | eguter III. 203.                   | Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200   | 8: ober hubenguter I. 337.         | Man:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Loje  | ledige Leute IV. 21.               | mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200   | junfer, Loswinger 1V. 22. 33.      | per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Los   | ichmoren ber Unfreien burch be     | en ner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5     | eibherrn II. 87.                   | Mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Loli  | mgen 111. 537.                     | mans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lub   | eigen III. 7.                      | Manj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lub   | eigene Guter III. 221.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lujt  | und Bind, Gigenthum be             | tš —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | macht eigen III. 59. 147.          | - 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | rtrane II. 305.                    | Manj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | m.                                 | mansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SDEN  | etgelb III. 321.                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2/(1) | region and seat.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Maricalfegerichte U. 276.

Marftaller, Stallmeifter, Marftaller:

Ronferengminifterium Il. 251.

ministri senfores, Rammerer, Schent,

mansi serviles I. 851. 878.

– tributales, tributarii L 867.

216. ll. 219. 261. 269. 286. 300.

Marjchalfamt II. 809.

lidorum, lidi, lidiles, lediles, meifter Il. 300. lidiales, mansa laetilia I. 867. massaritiae, massaliciae, massilicae parscalchorum, parscalhesho-III. 106. Maulefel als Priegsfrone III. 522. bae, fiscalinorum, servorum, serviles I. 868. Meier, villicus u. major villae, hospes, Meiervögte L. 203. 231. 260. mansio, herberg Ill. 273. mansionarii, mansionales L 28. ll. 8. ll. 72. 458. 459. Meiergüter, Meierbriefe IV. 472. IV. 6. Meierhofe, Deiereien, Reierthumer IL mansionatica, mansio, Gerberg, Racht= lager I. 424. 426. 121. 124. 435. mansuenaticum, Bifchofebienfte III. Meiersche, Meierse I. 205. Meister bes handwerks IL 336. 283. mansuarii, mansoarii, manentes I. - - Pofs II. 458. 29. 842. Meifterfangerinnen IL 402. mansus, Manfen L. 3. 113. 886. 866. Mentage, Mantage, Renleben III. II. 119. 108. ingenuilis u. servilis L 105. Merftatt, Beisthum III. 567. 842. 854. 866. Defgericht, Diffenrecht IV. 438. hereditarius L 358. Meffen, Jahrmartte Il. 165. dominicatus, in dominicatu Methfaal I. 115. 11. 119. Miethlinge, Diethmanner III. 294. manumissi III, 128. Mildzins III. 239. Marileufus I. 95. Militairifche Abtheilungen unb Deetmaritagium I. 322. fcau III. 482. Mart, hofmart Il. 420. milites, heermanne L 32. - gemeine L 338. - Gleichftellung ber Romer mit Martetenber beim heere III. 505. biefen L 75. Martgenoffenschaft III. 205. militiae principatus ll. 228. Martfeld IIL 211. milituniae, Frauen ber milites, baber Marknutungen für bie Bewohner militissae I. 75. wirflicher Bauernhofe I. 837. ministeria, Frondienste, ministeriales Martfteine, Gingraben bes Befcabi= III. 289. gers eines folden bis an ben bals Ministerialen, ministerialis L. 103. IV. 378. 149. 176. 228. Il. 26, Martigolle, Martipolizei, Recht bes bes Lanbes II. 875. Grund:, Schut : und Bogtherrn ministerialis in Worms II. 282. Ш. 65. 67. Minifterialität I. 156. Minifterium, gebeimes Minifterium, Marichall, Marichall I. 102. 192.

Mufifaraf II, 406.

L 103.

Minne= und Meifterfänger II. 405. Diffethater, beren Auslieferung IV. 400. Chabengerjat, wenn bie Grunb= herrichaft sie nicht auslöste IV. 409. Miffethaten, Competenz in biefen L Mißbeirathen III. 160. IV. 497. Mistighren als Lanbesfrone III. 448. Dit Sand und mit Salm, Aufgeben bes Bauernguts bamit Ill. 19. Dite, mita, bei ben Romern meta, ein gegen ben Regen ac. gebecter Getreibebaufen L 116. Mitfelge III. 87. mitium, Grundberricaft L 271. Mittelamtleute 11 367. Moutag, geschwerner IV. 165. 445. Mentage, Montagader III. 108. Morbbrenner nach Murnau und Dun: chen geschickt III. 508. Mahlmeisteramt IL 334 Munblichfeit bei ben Grenbofgerichten IV. 185. - ibr Berfdwinden IV. 509 Mute. berumgetragen jum Beichen tei Aufgeboti III. 476. Mundat, immunitas L 272, 293. IV. 286 mundatorius I. 813. Munt. eter Shupbert 1. 22. Muntleute, mundiati I. 89 IV 489. Mundmannen und Malmaunen I. 404 20unifez: III. 863.

Munichent I. 193, 217. IL 261.

28% 41% Win 80

nuncea, munuscula L 430.

Senefchall, Lanbrichter und übrige

Mustetierichüten Ill. 493. Muß: und Doghaufer, Stein=Burg: häuser Il. 188. Mufterung Ul. 485. Mufterrollen, Mufterbucher III. 486. mutationes. mansiones, stationes, Poststationen 1 388. Muttgerichte IV. 445. 縏. Nachbarschaft IV. 2. Rachfolge, Racheile, Rachjagen III. 87. 127. 446. Rachgerichte IV. 445. Rachpflanzung ber gefällten Baume burch bie hofmarkgenoffen III. 214 Rachrense III. 446. 452. Nachfel, Nachzel, Rachszel, Rachfelbe **III**. 443. Nachsteuer III. 134. 180. IV. 495. Nachtfelbhaber III. 264. Nachtlager, Nachtstallung, Rachtselbe, Rachthelbe III. 273. Nachtleib III. 308 Nachtmahl III. 274. Rachtfelbe, Rachtpfennig III. 286. Nachtrögte IL 480. Rachft beftes Stud IV. 483. Räherrecht III. 14. 292. IV. 346. Nagelgelt III. 168. Rarren = und Gedengefellichaften Il. 411. Rarrenbaußle bas in Schwaben IV. 270 Rationale Unterhaltung, Sofbiener bicfür II. 397.

Raturalien, Beguge ber hofbeamten

Raturalleiftungen in Gelbleiftungen

in folden II. 358.

verwandelt III. 284.

Raturallieferungen ber Bauern III. 237. 311.

- und Dienfte ber hörigen Frauen III. 821.
- und Belbleiftungen, fiber Erhebung folder III. 839.
- flatt Beberbergung 2c. be8 Grundherrn III 441.

Reben= und Sauptgebäube bes Bauern= hojs III. 193.

Reuerungen, ungewöhnliche Reueruns gen Ill. 535. 545. Reuftiftebauernguter 1. 366. IV. 485. Riebereigenthum an ben Gutern III.

Riebergerichte, Fronhofgerichte IV. 100. Riebergerichtsbarteit IV. 480 491. 519.

Nieberlaffung hausliche genügte baufig gur Aufnahme in ben Sofverband IV. 43.

Rivern, Bell, harrheim, Auszug aus bem Beisthum biefer Ill. 561. nobiles servi, ministeriales Il. 47. Notare IL 220. IV. 189.

Rothbeten Ill. 535.

Nothwege Il. 471.

Rupeigenthum an ben Gutern III. **2**25.

Nutliche Berichaft III. 8. Rubniegung, Lanbereien als folde gegeben 1. 365.

# D.

Oberamtmanner Il. 283. Oberappellationsgericht Il. 250. 253. Oberauffichterecht über bie Fronlanbereien II. 468. Oberbader und Oberfüchenmeifter I. 221. Oberbete III. 536.

Oberer, major 1. 208 Oberhand IV. 230. Oberherrschaft, Oberherrlichkeit III. 9. Oberhöfe und Rechtsmittel 11. 475. IV. 222.

Oberbof Il. 129. IV. 276.

- oberfter Sof, oberfter Dinghof, Oberhaupt, oberftes Oberhaupt IV. 228.
- Berfahren bei foldem IV. 239.
- Strafverfahren babei IV. 248. Oberhofmeifter II. 232. 381. Oberin, puella prior 1. 205. Oberfarcher Il. 456. Dberfleiberbemahrer 11. 290. 883.

Oberfüchenmeifter Il. 381. Oberland, Overland III. 149.

Oberlandrichter IV. 439.

Obermeier IV. 80.

Oberfthofmarfchall Il. 889.

Oberftjägermeifter= ober Forftmeifer= amt II. 310. 383.

Oberft Rämmerer, camerarius, Remerline II. 276. 289. 888.

Dberft Silberfammerer Il. 290. 888. Dberft Stabelmeifter Il. 290. 388. Oberft Stallmeifter 11. 287. 882.

- Oberfte Amtleute II. 367. - besonbere Hofamter 11. 282.
  - Gerichtsftellen, Dberhofgerichte 11. 258
  - Schreiber, oberfte Schriber, oberfte Secretare II. 222.

Dberfter Sauptmann, oberfter Burgvogt, Oberhauptmann Il. 235. Oberthürhüter 1. 228. Il. 290. Obervormunbichaft III. 165 184. IV.

809. 498.

über bie Grundholben III. 165. Obmeifter, praepositus operis Il. 884. Obftleben Ill. 242. Ochiner, Ohiener, bovarii ll 456.

oblati, donati, addonati, condonati, homines votivi I. 66. oeconomi II. 460.

Deffentliche Gewalt in ben Fronhösen I. 505. 587. IV. 882.

- Beamte, biesen zu leistende Dienste I. 428.
- Gerichte, beren Competenz 1. 511.
- Dienste III. 230.
- und grundherrliche Dienfte u. Leiftungen, beren Berfcmeljung III. 551.
- Sipung, Berfahren in biefer IV. 271.

Deffentlicher und Privatichus I. 110.

- Dienft, Frone für biefen I. 480. Deffentlichkeit ber Fronhofgerichte IV. 181.

Deffnungsrecht ber Inhaber ber öff. Gewalt IV. 481.

Defonomiegebaube I. 115. 125. Delfopf III. 22.

officiati, officiales, officiales curiae
II. 459.

officium, officia I. 877. II. 29. IV. 5. Ohnverherrte Leute II. 113.

opera, scarrae (Scharmerte) corvadae, curvadae I. 394.

opus, operari, arbeiten, werchen l. 378.

Orbete, Orbore, orboda III. 580. Orbentlicher und außerorbentlicher hofbienft II. 374.

originarii I. 27.

Ornum ober hornome in Banemart I. 291.

Orloff i. e. Bustimmung ber Grundherrichaft gur Ghe III. 151.

Ortsvorstand I. 282. 260.

Ofterfteuer III. 857.

Ottersheim und Immesheim, Aus-

jug aus bem Beisthum biefer III.

\$.

Baaramt, Parampt, Parampter IV. 6. Bachiverträge 1. 315.

Pagen II. 802. palas, Pallast II. 171. 175.

Balatialverfaffung I. 212.

Palatien, kgl. u. kaiserl. II. 182. Balatium II. 171.

Ballaft, palatium u. palatium regium I. 3. 124. 212.

Pallafibamen II. 897.
perafredi, palafridi, paraveredi, hert-

pferbe III. 521. parangariae u. paraveredi, römifet

Pferbeposten u. Bostwagen I. 391.

— — Canbscharwerte III.

parata, paratam facere, Berpflegung I. 426.

— für Bijchofebienft III. 234. paraveredi parveredi etc. Pferbe jum Borfpann und ju andern Fron-

biensten und die Colonen, die folde halten mußten I. 401. III. 521. pares IV. 1.

Part, Parch, Pfärch I. 116.

Parlemente in Frankreich II. 258. Barleute I. 12 ff.

Parnamt II. 284.

Barfchalthuben III. 106. Barteien bei ben Fronhofgerichten IV. 180.

pastus III. 257.

patriani I. 84. Patrimonialgerichte IV. 508. 519.

Paulsrecht IV. 15.

pax, Grundherrschaft III. 50.

pax, without in the 30.

peculium, peculiare ber Unfreien l. 12.

10.

Belg: und Leberwerf als Raturallies Pfluggelb III. 821. ferungen III. 247. Pflugmeifter II. 458. Perfrib, Berchfrib, Bergfrib II. 185. Pergamenthufen II. 828. IV. 378. Perfonalfteuer 1. 387. petitiones, Beten, Beben I. 428. III. 831. 531. Pfaffenfteuer IIL 540. pisae I. 128. Pfahlgerichte IV. 176. Pfalz unb tonigliche Pfalzen I. 212. ll. 129. 182. 171. Pfalz, Beisthumer aus biefer IIL 555. Pfalzgerichte, Pfalztage, Pfalzrathe IV. . 507. 242. Pfalggerichtefnechte II. 480. L 81. Pfalzgraf I. 209. 214. 219. II. 193. 197. Pfandung IV. 273. II. 469. Pfarthof, curtis presbyteri I. 8. Pfeffer, 1 Pfund als Abgabe befit: IIL 67. polyptica 1. 356. Iofer Boriger und Unfreier III. 829. Pfeifertonig II. 406. Pfeifertage, Pfeifergerichte II. 407. Pfeil, herumgetragener als Beichen bes Aufgebots III. 476. Pfennig III. 328. Pfennigbienfte III. 281. Pferb, Seten auf ein foldes als Strafe ber ungehorfamen Bauern IV. 879. Pferbe, ledige als Rriegsfrone III. 521. Bferbe- und Leibhütten III. 499. Pferbepoften (paraveredi) u. Boftma: gen (parangariae) tom. L 891. Pferbefcaren III. 288. Pfingfttange III. 306. Pfifteramt II. 284. 881. Pflegen, pflichten III. 534. Pflegen, plegia IV. 8. Pfleger II. 459. 460. IV. 160. 40. Pfleggerichte IV. 444. Principailhofe II. 121. Principalsees II. 128. Pflichttage IV. 55.

Pflugrabtragen als Strafe ber Bauern Pfrunbner, Pfrunbnerinnen II. 494. Phiefel, Ofen, Gabeme II. 182. Philosophie, Ginfluß ber IV. 495. pisales, pisiles l. 246. plegia, Pflege IV. 8. Plünberung unb Branbichatung behufs Unterhaltung bes Beeres III. Pöbel, populus, il populo, le peuble Polizei (Orte:, Martt:, Felb:) unter ben herrichaftlichen Frenhofbeamten Bolizei bes Schut: und Bogteiherrn Possenreißer II. 408. possessores, römische I. 387. Boften, Boftftationen auf Staatsto: ften, cursus publici 1. 388. Postscheine I. 390. Postwagen L 389. potentes, Grunbherrn I. 809. praedium, predium, Gut II. 418. Pralatenfteuer IV. 896. prandium III. 275. precaria oblata I. 66. 106. 864. - u. beneticia l. 360. 364. - Binspflicht ber 3n= haber folder I. 884. precariae, Beten, Beben I. 428. III. Brecarien I 816 848. III. 581. Briefterfürften, beren Dienftleute II.

Principierit, servition privatum I. Brineffefbiener, Erivathoffteat II. 375. Principal L 110. properties III, 275, sceratures, previsures II 460. nieda, Kristerminis III. 391. Etoletaries IT. 435. Emisistentes II. 426. storeton IL 221: Designation II, 182, Statiszielisaték U. 337. pur serves L 7. neri regis, L 101. Burio, itrie, Büridpöffe III. 46.

Tilde, Good IL 366.

Qualitiens, tim Brimsom mit Pierber behannt jum Dunfport von Slavider L 190. Deservate, Carriett, Carriet, Strictle

Marc 10, 510.

Courtier, Service, Brutagegelb III. STL

Silling considers, frankers II. 237. Surje Reife, Berrichtt III. 452. Rafficul Pint feguns dentrarius's, unfor Beng Raffige, Gentlick IH. ES 459. Remobilien, Die Berrn von, Meichechidestern be Risignide fabmake there II, and Battigder PE 96. Surfrey non III 300. Smend, Sme bang Smeries nic, Amorphe III 530. Scoligher III. 558. IV. 687. Ströt, trendel, jein Stoffan IV. 484. presided, 1V. 276.

Recht genoffenicheftlichel, bin b nennung IV. 277.

- bet erften Micht fie beite. herrn u. Ortignitide Ritt. III. 169.
- Gerchtigfet, Breier II.1.
- belen IV. 235 Rechte, erbliche u. binglich in m ingenuiles L 550.
  - u. Berbinblichtiten ber fe marfgenoffen III. 211.
  - freie Gigen III 221.
- Beten, petitions, pro 111. 531. 534. u. Berbindlichteten, pu

fcaftlide IV. 40. Rechtbafer III 362.

Rechtsbücher bie, erwillam in b gen nicht II. b. Rechtsfäbigfeit nad Bell: ein !:

recht , Mangel biefe in fi bes fehlenben Berlift Schuthörigen mit gemi 230.

- ber Strigen IIL 168.
- ber Unfreien III. 170. ber Bogteberigen ti

Bogteiperhand beitrieb 182 Mechtsmittel u. Cherblfe IV. 22

Michterflege, ftreitige, jur Gen ber Frenheigerichte IV. 142 Rechtsverweigerung bei ber & fen IV. 414. Rechtiprecher bei Belberichten !

Retognitionen an ben grenhe l' Rebebebele III. 106. Rebenbe und ichmeigente Richt 194.

Rebuct II. 66, 182. Referenbarien , Referenbere 1 214, II. 198, 221

Reformation, Ginflug ber II. 92. IV. 494. Regalien IV. 487. Regent, Ctatthalter II. 235. Diegiment, Lanbregiment, Regierung, Regierungefanglei II. 240. 246. registra I. 357. Regler bie in ber Abtei Burch I 99. Reichsbauern II 9. Reichsbeamte gur Beforgung ber Un= gelegenheiten bes Reichs II. 196. Reichsbürger 11. 9. Reichsbienft 1. 375. III. 377. Reicheborfer II. 7. Reichs Gigen II. 437. Reichserbbeamte II. 214. Reichserbfüchenmeifteramt II. 217. Reichserbichatmeisteramt II. 217. Reichserbichent II. 218 Reicheerbtruchfeffenamt II. 217. Reichserzbeamte II. 211. Reicher, Erg: u. Erbbeamte II. 196 .. ReichBergfangler II. 199. Reichsforstmeifter II. 440. Reichsfreiheiten IV. 10. Reichsgrafliche Saufer, ihre bofhal= tung II 885. Reichsgut II. 436. Reichsheerbienft 1. 415. III. 390. Reichsbeerschild III. 396. Reicheherrichaften II. 487. Reichshofdienft III. 379. Reichshöfe unter öffentlicher Gewalt III. 390. Reichshofrathsprafibent u. Reichston= ferengminifter 11. 209. Reichehofrathe II. 206. 247. Reichehofrichter II. 204 Reicheborige II. 9. Reichstämmereramt II. 218. Reichstepler II. 215. Reichs: ober Ronigshofe II. 123.

ichultheiße, Reichsamtleute IV. 391. Reiche: u. landeshörige Leute 1. 332. III. 186. Reichsteute, freie 1. 63. 110. 332. Reichsleute (Schuppflichtige) Reichsbauern, Reichshörige, Reichshinter= faffen II. 9. Reichsmarschalte II. 219. Reicheritterschaft II. 9. 39. 50. Reichespielleute Il. 406. Reichesteuer III. 400. Reichstruchfeffenamt II. 217. Reichsunterbeamte (substituti officiales) Il. 214. Reichsunterfämmereramt II. 217. Reichsvicefangler II. 202. Reichsvicetruchfeffenamt II. 217. Reinigungecib IV. 273. Reife (Reicheheerbienft) III. 392. 452. Reifen bes Ronigs I. 416. Reifemarichall I. 224. 417. Il. 274. Reifevogtgelber III. 444 Reisgelb, Raisgelb, heerstener III. 394. 502. 511. Reisleute, Reismanne II. 348. Reiter fiebe Ritter. Reiterbienft (equitatus) III. 524. Reitergeld III. 514. Reithof II. 168. Reiterposten bei ben Römern J. 389. Remontepferde , ihre Lieferung jum Rriegsbienft III. 524. Rentfammern II. 246 Rentmeifter II. 245. Retract J. 484 III. 13. IV. 495. Reuter-Anlage III. 511. Richter II. 495. IV. 104. - rebenbe unb schweigenbe IV. 191. 489.

Richtereboje IV. 66.

Ring, Gerichtering IV. 175.

Reichstanbrogte, Reichsvögte, Reichs=

Regifter.

Rüge

rusti

Ruti

Ruti

Saal

Saa

Saal

Saal

Saal

Saal

Sach

Sabe

Sabe

12

be

Sall

salist

Sall

Saln

Săn

Sati

fro

scara

Schaf

€đã!

Schaf

Sha

**Edjal** 

Schal

1.

vé Schal

III

42

Ritter (cavallarii, caballarii) I. 32. 42. 445. II. 32. Ritterbürtige u. Freie, Saus: u. Sof: Rüft haltung berfelben II. 198. 412. mannliche Dienerschaft II. 302. fonnen nur Gronboje befigen III. 1. Ritterbürtigfeit, Ritterbienft I. 146. II. 29.49. Ritterbienft 1. 146. Ritterguter, Ritterherrichaften III. 1. Ritterliche Memter, ritterliche Bebie: nung II 294. Ritterlicher hofbienft Il. 300. - Sofftaat II. 38. Ritterliche Baffen ber Burger unb Bauern III. 488. 490. Ritterfaal, Raiferfaal (Pfalg) II. 172. Ritterfite, Ritterfeß, Abelefite, Rits terburgen II. 124. 151. Mitteraleute freie II. 145. Mitterfteuer IV. 396. Roben ber Felber ber herrichaft in ber Grone III. 311. Robung ber Balbungen burch bie Sofmartgenoffen III. 211. Momer I. 45. 70. 109. sasir Memifde Colonen I: 73. 385. - Emphyteufen III. 224. Gaur - Grafen I. 101. - Poffefforen 1. 73. 74. 387. scara

Romifdes Beftwefen I. 387.

1. 386.

rotuli 1. 857.

337.

Remifde Steuern, ibre Bermifdung

Memijde Tributarien 1. 74. 387.

Rudeladen, Sperladen II 176.

Rudfall ber bof: u. Erbguter IV.

Rog- ober Dachgelte III. 499.

mit ben germanifchen Grundlaften

Schanbforbe, Korbpranger IV. 270. Stabte. Heberreichen berfelben III. Schar fiebe scara. 83. Scaren, Lanbicharen III. 446. Somauß bei Aufnahme eines neuen Bubers IV. 49. Scharhube, Scharhufe I. 488. Ill. Schnellen, Schupfen (Strafe) IV. 270. **522**. Scharmannen, Schernen 1. 486. Schnellpoften bei ben Romern 1. 889. Schapfammer, Schaphaus II. 281. Schober (Scopar) I. 118. 289. Schöffen, ihre Benennung IV. 119. ihre Ernennung IV. 122. Schatfammerer II. 289. Schahmeifter II. 282. 290. ihre Bahl IV. 121. Schöffenamt IV. 66 116. **Б**фађинд, **Б**фа**ђ, Б**фођ III. **381**. Schellen an Meggewänbern II. 409. Schöffenbante, Schöffenstühle IV. 177. Schellentracht ber Schalfsnarren II. Schöffenbarfreie 11. 21. 409. Schöffenbücher IV. 144. Schelten, Wiberfprechen ber Urtheile Schöffeneffen IV. 126. IV. 224. Schöffengerichte IV. 88. 94. 509. Schent I. 108. 193. II. 266. 285. Schöffen, Gerichtebefehung IV. 188. 300. Schöffen jur Seite bes gerichtsfigen: ben Fronhofherrn IV. 88. 94. Schenfenamt II. 309. Scherfert III 288. Schöffenverfassung IV. 118. 116. Schergen II. 480. Schopfen, Schupfen (scofph) Stabel Scheuer, Bestanbtheil bes Bauernhofs auf ben Fronhofen ber Baiern l. 116. III. 194. Schot, Schof, Gewerf (Bete, Steuer) Schieben, bas Urtheil IV. 228. 111. 332. 533. Schiffbruden bei Bafferburgen II. Schraigt IV. 269. 169. Schrannengerichte IV. 176. 445. Schiffsbienfte als Frone III. 802. Schreiber II. 198. 220. 478. Shilbe , Shilbbauer , Shilbhofe, Schreine (scrinia) I. 115. Schilbleben Ill. 488. 489. Schub, Bug. Tag geben IV. 223. Schirmen, Schermen III. 499. Schuhe als Raturallieferung III. 287. Schirm: und Canbesherr, beffen Be-Schultheißen Amtsgelber III. 866. berbergung und Berpflegung III. Soultheiße, Subidultheiße I. 108. 281. II. 459. 419. Schirmvögte, beren Beberbergung III. Schulzenleben III. 224. Schupofen, Schupoffer, Schupofe III. 421. Shirmwein, Shirmgelb, Shirmha: 108. 203. IV. 323. Sout u. Schirm ber hinterfaffen fer III. 864. 366. Colaffale in ben Burgen II. 177. burch bie Schutherrn I. 313. Schlöffer u. Burgen II. 151. 175. Sout öffentlicher u. privater I. 110. Ш. 83. Schutbann III. 49. 61. Sologtapelle II. 171. Schutgeiber I. 54. III. 866. IV. 862.

Schluffel ber Burgen,

Shlöffer,

Schuthafer, Schutgelb III. 366.

Sebelmaier IL 458.

N 131

Seellaterrien, Seelguter, Seelhuben

Beck Anjetel, Brincipaljees II. 128.

Schutherr (Mundherr) I. 22. 89. Selben, Solben, leere Selben, ichlechte 49. 58. 62 79. Selben III. 198. Schuthörige 1. 38. 69. 82. II. 51. Selhof, Seelhoff II. 120. hinterfaffen 1. 306. Selbner, Rother I. 28. Semelleben III. 243. u. Grunbhörige I. 822. - Bindrflichtigfeit biefer I. 885.
- Ronigsbienft biefer I. 454. Seneschall, Seneschalf I 102. 103. 193. 216. II. 228. Sout: ober Bogteiborige III. 178. Seniorat 1. 270. Sennen, Sennerinnen II. 457. Souphorigfeit, Entstehung ber I. 42. sequela territorialis, Landfolge III. ibr Enbe 1. 57. Quelle u. Entftehung bes Co-446. lonats I. 317. sorvi, Unfreie, beren verschiebene Arten I. 5. 27. II. 81. Edutichen III. 110. Coup: u. Cerrenlofe II. 8. - beneficiarii 1. 93. 365. - idonei I. 5 Souspflicht, Schutzins, letterer als ewige Leiftung III. 867. 872. - inferiores I. 6. Edutrilichtige (homines liberi, incasati I. 11. 28. genui, franci) I. 70. 82. 104 ff. glebae, glebae adscripti IL **33**1. 75. - Rinepflichtigfeit biefer 1. 885. Service:, Fourage: u. Quartiergelb eigene u borige Leute im fpa: III. 511. teren Mittelalter 1. 1. 4. servitia, Dienfte, ihre verschiebenen - deren Abstammung II. 7. Arten I. 375. 377. 403. III. Sauprecht bes Ronigs II. 98. 230. regis, regalia I. 413. Samigen, Schwaighofe II. 451. Schwaiger II. 453. 457. 472. cotidiana, diurna, diurnalia Someinente u rebenbe Richter IV. III. 253. 194. servitus regia I. 88. Schweiger II. 456. Servituten IV. 487. Sercinmaft in ber gemeinen Mart servus regis ober regius unb - ecclesiae, ober ecclesiasticus, 1. 339. - der hofmarkgenoffen III. 211. servus fisci 1. 87. 89. Edwertmagen als Anerben IV. 845. massarius I. 852. scuria 1. 117. Setmeifter II. 471. se tradere, dare, subdere I. 43. Siegelgelb III. 125. 172. Serretare, Retare, Rangler II. 220. Silberfammerer IL 290. Entl. Enteltei, Seblhof, Siebelhaus Silberfcmiebhufen II. 329. II. 120. III. 106. Sinbmanne I. 169.

siniscalcus, haushofmeifter, Ernch-

Situng, öffentliche, Berfahren in bie

feß II 228. 263.

fer IV. 271.

łi

Bort für bie Fronhofgerichte, Einrichtung IV. 175. , Slegetur II. 171. es, Benoffenicaften I. 479. . 1. t II. 435. ausl, Ingehäuß, Ghauffenhaus 198. II. 120. er, Sompening, Sumerpening 63. imter IV 89 terichte IV. 445. jüter, Conberleute III 228. 17. 38. 498. leute, freie, unfreie 1V. 498. finfer III. 320. ifchein, Ablieferung bes fälligen 8 bei foldem IIL 842. ger 11. 327. m bes Gerichts IV. 204. neufte als Frone III. 299. und Frondienfte geborten au er landesberrlichen Folge III. 146. berumgetragener als Beichen Mufgebot III. 476. und Chilbe ber freien Burind Bauern III. 488. r, Beftanbtheil bes Bauernhofs 194. teifter II. 283. 308. iben, Behrgaben II. 182. ben IL 176. auf ben Burgen II. 191. ite an ben bofen II. 897. Rönig, Spielgraf II. 406. riber II. 402. roftiger, Aufgebot burch biefen

34.

nnen II. 402

lfte, Grbrecht ber IV. 845.

Spolium, Befthaupt IV. 866. Staatsbiener 1. 206. Staatsobereigenthum, dominium eminens III. 9. Staatsftragen, Poften auf biefen I. 388. stabularius, agaso II. 269. Stabrechtägüter III. 221. Stabel, scuria I. 118. II 121. III. 195. Stabeler II 453. Stabelhöfe II. 121. Stabe, Oberfthofmeifterftab x. IL. 288. Stabler II. 290. Stabte I. 103. - Untergang ber Borigfeit burch bieje IV. 84. 481. Stabtemefen, Ginflug beffelben IV. 481. Stanbe, Lanbflanbe, von biefen be: willigte Steuern III. 547. Staffeln, Sipungen ber Dberbofe auf biefen, Staffelgerichte IV. 241. Staffelfteine IV. 269. €tall I. 118. Stallgraf I. 103. Stallungen, Beftanbtheil bes Bauern= hofs III. 194. Stammerben IV. 340. Stammguter, bauerliche IV. 315. Stanbestechte ber vollfreien Leute 1. 68. Standtgenoffen IV. 2. Stangengerichte IV 176 stationes, mutationes, mansiones, Poftftationen I. 388. Statthalter II. 235 Stechgroiden III. 168 Stebenbe Beere III. 486. Stein und Cted, Gefängnif IV. 268. Steinbaus II. 145. 148. Steintragen ber Schimpfenben Grauen

als Etrafe IV. 379.

Stellung ber Freien, Sorigen u. Fiscalinen bes Ronigs I. 96.

- ber königlichen Diener I. 98.

Stellvertreter bei Fronhofgerichten I. 494.

Sterbfall IV. 328.

Steuer, Beis, Rriegsfteuer, tributum III. 286. 511.

Steuern, römische, beren Bermengung mit ben germanischen Brundlaften I. 386.

- und Beifteuer jum Rriegsbienfte L 450. 476.

- dienen III. 282.

- und Bete für die Grundherrs fchaft III. 331.

— — — ben Lanbesherrn III. 527.

- von den Landständen bewilligt III. 547.

— öffentl. und grundherrliche beren Berschmelzung III. 551.

- beren Erhebung burch bie Grunbherrn ober beren Beamte 1V. 892.

Steuerbegirte in Altbaiern IV. 894. Steuerfreiheit ber Ritterschaft IV. 504. 531.

Steuertaffen, beren Entftehung IV. 397.

Steuerverfaffung , Aenberung ber IV. 520.

Steurer IV. 395.

Stod und Stein, Befangniß IV. 268. Stodbrittel III. 140. IV. 495.

Stodwerter, Stoder, Stodmeifter, Stodhaus IV. 269.

Stoßen ins horn, Aufgebot hieburch III. 85.

Strafen wegen ohne herrichaftl. Confens mit Fremben eingegangener Ehen III. 156. Strafe u. Givilgerichtsbarteit ber Gerichtsberrn über die hinterfaffen L 309. 492.

Strafrecht, hofrechtliches IV. 877. Straffachen, Competenz und Berfahren

in biefen I. 518. 525.

Strafverfahren bei ben Oberhofen IV. 248.

- gegen unfreie Leute IV. 452. Strafzins III. 848.

Straßen: und Baffergerichtsbarteit IV. 155.

Streitige Rechtspflege jur Competeng ber Fronhofgerichte IV. 145.

Streitigleiten zwischen hofhörigen mit bem hof: ober Brundheren IV. 148.

ber hofgemeinbe IV. 148.
mit Fremben IV. 149.

Stuhlfreie Guter III. 222. Stulfeffen, Stuhlbrüber IV. 277.

Stulgenoffen IV. 2. 177. Subcollectationsrecht ber Lanbesherrn

III. 416. subvectio, evectio I. 431.

Succession in ein hofgut III. 117

— in ben Ansebel IV. 347. Successionsrecht bes hofheren IV. 353. summi consiliarii, Rathe II. 287.

T.

tabularius I. 45. 58. 63. Tafelbienfte ber Görigen III. 296. Tage, Gerichts = ober Landtage IV. 55.

Do.
Tag: und Wochenbienst ber grundhörigen Bauern III. 248.
Tagleistungen III. 258.
Tagman IV. 7.
Taglöhner, Tagwerfer III. 294.
tallia, taille, Schahung III. 382.
Tambourgelb III. 511.

Tanz, Tanzlieb als Unterhaltung auf ben Burgen II. 190.

Tanzfronen III. 305.

Tanztili, Tanzdiele III. 194.

Tegeber IV. 114.

Tegetgut, Tegethof IV. 66.

Tell, Telle, Steueraustagen III. 538.

terra nuda, arida, deserta im Gegensagen bon mansus vestitus

I. 849. 850.

terrae lacticae, Latengüter L. 14.

- censales, Binsgüter I. 861.
- aldionum I. 868. Territorialität II. 118. Territorialiofung III. 190. territorium, Gut I. 272. II. 418. Teftamente IV. 841. Than L. 139. Theillofung IV. 327. Theo, Theu, Knecht, Magh I. 7.

Thorhaus an ben Burgen II. 169. Thürhüter I. 228. 252. II. 167. 284. Thürme an ben Burgen II. 169. 183.

Lhurme an den Burgen II. 169. 183. Thurmwart II. 186. Thurslacht eigen, Egen III. 8. 7.

Tobte Sand III. 25. Tourbe, Cotterie IV. 7. Trabanten III. 519.

Eriger, Stellung folder burch frembe Erwerber III. 148. IV. 80.

- von Gerten III. 498.

Erene und Wahrheit geloben III. 52. tributarii, tributales I. 30. 40. 45. 58. 386.

tributum ber römischen Colonen I. 385.

trinoda nocessitas I. 413. R. 18. Tris: ober Tresetämmerer, Schap: tammerer II. 289.

Trittft bu meine huhn, so wirft bu mein hahn III. 160.

Truchses I. 192. 216. II. 228. 261. 263. 800. 808. trustis, Dienstgeschge bes Königs u. weitere Bebeutung I. 146. 147. Tuchlieferungen ber Bauern als Naturallieferungen III. 245. tuninum, Zwinger, Hofgaun I. 116. Tuom, Doma, Dom L 2.

## u.

Uebergenossen als Urtheilssinder IV.
94.
Ueberhos, Oberhos IV. 228.
Ueberland, Ueberlendt, Uedrigland III.
149.
Umstrage III. 89. IV. 274.
Umlande III. 149.
Umritt der Gerichtsherrn u. Gerichtsherrinuen IV. 86.
Umstand, Urtheilssinder IV. 110.
— bei den Fronhosgerichten IV.

- 179.
- Unfreie, sorvi, beren Arten :
  - angefehenere, servi idonei, probati aut docti, potentiores, majores.
  - minder angesehene, servi viliores, villissimi, inseriores, minimi 1. 5 ff. 27.
  - als Theil ber eigenen Leute II. 7.
  - ihre Rechtsverhaltniffe l. 7 ff.
  - Rirchenleute 1. 85.
    - Königsleute L 85. – des Königs und der Kirche L
  - des Rönigs und der Rirche 1
    86.
  - hand zieht bie freie nach flich Ul. 160.
  - Rechtsfähigkeit biefer III. 170.,
  - frembe freie und hörige Leute Ebe mit biefen III. 149.

Angelotene Franfolgerichte beren Schungstage IV. 16K.

— Dinge Erlibeinen hiebei IV. 18A.
Angenohame, Gebilte für biefe III.

Liu IV. 697. Ungereife. Erif, hospes IV. 2. Ungereite, ungerier Feute IV. 20. Ungereifnliche Seten III. 505. Untberge, ungehörige Berjenen III.

113. Insjernen ber Artien III. 483. Inspit der Seien III. 535.

Untroperante habitune II See. Unterhaltung untironle, habitune hisnie II SSC.

University, Transfullief, Univerantimain E. 476 University at 219 238

Enterjobeljeje II. 129 III. 106. Enterjojes, gusterjojes III. 538. IV. 19.

Unterjene 10. 25. Unterjene 10. 25. Unterjene 1 110 302 418.

Enterthanenthenije L 375, IL 408. SSL. Enterthanensis L 111.

Unthelburfeit ber geigiter IV. 321. 236.

Inglichter Jenner, Schatzelb biefer II 341. Urber II. 106. IV. 16.

Refereiente, Arberspelben, Untere IV-

Urbeite, Urbert, Orbeite, Orbeite III. 500. Urbeite III. 22, 218, 219.

Drinnistriennig, Drinningelb, Britante III. 318, 328.

Dippor a. Anthon IV. 200.

- Shading biger burd ben Miljehilder IV. bist.

United IV. 298.

w

Urrheilefinder bei ber Politigen ten 1 499, IV. 100. Urrheilefinder bei den fetage IV.S. Urrheilenstagen bend bis John

11501 IV. 108

Sajaller I 30 157, 167 Sajallität L 156.

Vassus, vasleine, valets, for 7. 40.

Berabidiebung III. 179, Berlin Ferungen ber Granifings :

Service in Granifings of Armite 1 28.

— ber heigilte wiene

- Des Calcina II II - calcina de bis bis

bentel II 18. — auf ber Tebeld

133.

Bertindlichteiten ber gemalen D. 113

brittlein feignets II
 and Rede, presided

IV. 49. Seriot, Suffer ju trajer II ili vercariae absac, Chilinis I i vercoli u. angariae, tin Isla

vercariae absas, Eddinir I verodi u. angariae, the felt I 391. Emplung and rism Intimo

endere III. 150. Berfaffung ber fel. Biller u. f

Market L 229.

Serfauf höriger Lente II ist Berfefer ber Schubsbeigen und fit ben L 30%.

redelicher mit Fernten Sei
 ber Begellente II. 180.
 reicht - und landstell

Sanern mit Frender II. Berfieltung, Serunterjadens Si

Serfeitung, Sermetejating St. IV. 262

ern mabrend ber Dienstgeit 11. 313. Berloofung ber Bauerngüter III. 200. Berordnungerecht IV. 491. Berpfanbungen bes Guts Ill. 12. Berpflegung und Beberbergung bes Königs 1. 415. und Beherbergung ber Landes= und Schirmherrn IIL 419. bes laubesherrl. Dienftheeres 111, 500, und Beherbergung ber Grund= herrn und ihrer Beamten auf Amtereisen III. 257. Berproviantirung u. Berpflegung bes Reichsbeeres Ill. 399. Berichmelzung ber öffent. u. grund: herrlichen Dienfte und Leiftungen 111, 551, Berfpruchgelb III. 366. Bermalter 1. 232. 11. 460. Bermaltung nach Coulten : Recht an bes Billifus Ctatt. 11. 492. Bermanbte, Gewandte, Zugewandte 111. 233. vestiaria, ancillae vestiariae l. 242. vestiti mansi l. 344. vestitores, vestitiones, vestes, Pflans zen, Pflanzungen u. Früchte 1. 349. Bicedome, Bigbome, vicedomini II. 230. 233. 282 Biccfangler II 225. Bicemaricall II. 219. Bicinalwege Il. 471. Biebhof Il. 168. Biehleben Ill. 242. Bichfteuer Ill. 286. Biebgucht, mit ihr jusammenhangenber Frondienft III. 312. villa, villicatio l. 3. 213.

villae regalis fisci II. 489.

v. Raurer, Fronhof. IV.

villani II. 3.

Berfoftigung ber frohnpflichtigen Baus

beren Berfaffung I. 229. ber Brundherrn, beren Berfaf: fung I. 249. villicatus, villicatio II. 124. villicationen Il. 447. Billicus ober Antmann I. 231. Bindication, Beichen biefur II. 86. viri ingenui, liberae conditionis II. Bögte, Bogtmeier 1. 203. 282. 860. II. 19. 233. 282. 439. 460. III. III. 8 49. IV. 426. Vogtbare Güter III. 176. Bogtbing II. 56. Bogtei, landesherrliche II. 11. IV. 488. Privat:, 'mit ber Grunbherr: fcaft verbunden III. 47. IV. 488. Bogteibienfte III. 232. Bogteigerichte IV. 159. 444. Bogteigüter, vogtbare Büter III. 110. - Investitur III. 17. Bogter ober Schuthörige III. 173. Bogteiborige Bauern, beren Dienfte u. Leiftungen Ill. 349. Bogteihulbigung III. 50. Bogteiliche Landfolge III. 94. Bogtbienft, Bogtidilling, Bogthühner, Begtichat III. 361. 865. Bogthafer III 349. 361 Bogtherren III. 8. 49. Bogtfas, Bogtfdube III. 869. Bogtland III. 110. Bogtleute I. 88. 82. 104. Bolf 1. 81. Bolfsrechtsichut, Borbehalt beffelben 1. 67. Bolles Gigen III. 7. Bollschuldig IV. 68.

Billen ber Ronige unb herrichaften,

37

Bolljug ber Strafe burch bie Fron:

hof: ober Grundherren IV. 268.

Batfeljahre IIL 292 bings IV. 15 Balbgang IV. 245. inor II 85 Balbmarf III. 203. 18. IV. 74 Belomarfjehnte III. 211. in, Minigat IV. 298. Selbungen, Gigentim b Andre brieften IV. 307. berrn an benjelben ill. 25 Balbungen u. Bico, ge Best, unt ein Geneffe IV. B. 250 ifire Benühung L 338. Bernmittelt bei Teitfflage Baffer u. Beite ber Sofmarfgeneffen III. Balgenbe Giter, Belblefen Seripeire II. 262 Storie bei Greidt IV. 85. Barte, Bertifurn, Barti Serpambienfe all Jame 1 389 Bajdamt II 284. nehm bei ber Franheigerichten Bafferburgen II. 160 FE. 178. Bafferprobe ber hofferien bei ben Gestagen IV. 52. 66. - ber Minifterialen II. 322. Baffer: u. Fruerpente IV. municipatung, Befoliung, Boll-Boffer : u. Strafengericht 300 FF. 262 155. inweite bei ber hauptirmhöfen A. Bechiel, Bechlefbeirathen I 459L 458L 497. Bechielbrief, legaginetthe Jiniperfee IV. 896. echselbrief, Bechselgelt, Freigeld, III. 124. 135. nete, Brounte II. 427. Wechfel boriger Leute (Min 8. IIL 123 (N 32) Subitierfte (worth out wards) L. Bechtage III. 108. 422 Webben, gruße, fleine IV. 37 Bublinfin (seari) 1 55, 58, 69. Begban als Kriegbirene II. E. 7. 18, 203 Begleffung III. 180 Sofin ja traja, Bedet AL 498. Berriefte IV. 18. Befineinigfeit, fein Berricht ber Schridaft III. 15. Sinjiniele & 28 Beibliche Daustprannel, ibn Befingeiden IV. 263. IV. 380. feffer, rettellebe ber Bauers unb Beibliche hofbienericait L Bitge: III, 458, 490. 385. agramite L 450. Bridgang III. 30. schillepitulationen, foferlich, lantes-Beibennuhung ber heimar berrlide III. 58. IIL 215 Beinberge, Boblindt frember Anfiebler beg. bes Naturallieferunge Sdutterm IL 109 III. 311.

Beingelt, Weinpfennig, Beinf

Engrang des Coinces III. 130.

Beinlehen III. 242. Beinmeister, Weinmanner II. 454. 471. Beinschenkamt II. 286. Beisenheim am Sand, Beisthum III. 579. Beißthungen IV. 445. Beisthümer I. 501.

- -- Einfluß bes fremben Rechts auf bieselben IV 485.
- Beisthümer aus ber Pfalz Auszüge hicraus III. 555.
  - 1. Bermersheim III. 557.
  - 2. Zell, harrheim und Rivern III. 561.
  - 3. Ottersheim, 3mmesheim III.564
  - 4. Merftatt III 567.
  - 5. heßheim III. 568. 6. heppenheim auf ber Biefe (aus bem Lagerbuche) III. 568.
  - 7. Beintersheim III 577.
  - 8. Weisenheim am Sand III. 579.
  - 9. Flomersheim III. 579. 10. Groß Carlenbach III. 581.
- Weisthumstage IV, 511. Welbig (gewaltig) III. 150. Beltliche Grundherren ber Fronhöfe

Weltliche Grundherren ber Fronhofe II. 143. Ber II. 170. III. 108.

Werchen, arbeiten, operari l. 378. Wercgabeme, Werchgaben, Phiefelgabeme, heizbare Arbeitshäuser II.

Bergelb ber Antruftionen 1. 151.

- ber Franken, Burguntionen, Römer 1. 72. 78. 76. 84.
- ber Freigelaffenen I. 55. 57.
  - ber Grafen I. 150.
- ber Grunbhörigen II. 76.
- ber Liten I. 21.
- ber Ministerialen II 44.

Bergelb ber ministri soniores, Soul's theißen und hofbiener I. 108.

- ber Schuphorigen 1. 42.

Berfmeister (magister operis) II. 335. Besthofen (Reichshof) II. 444.

Bichuser, Bighuser II 169. Bibersprechen, Schelten ber Urtheile IV. 224.

Biebereinlöfung bes Binsgutes 1. 67. Biefen, Balbungen, gemeine 1. 838.

Bilbbann Ill. 42.

Bilbfang, Bilbfangrecht II. 3 94. 96. 113. IV. 435. Biltfant rf. und in ber Erben III. 41.

Bindnublen, Recht ber Anlage von

Bintberge, Binnen II. 170. Binger II. 454.

Birthichaftsbeamte als Richter IV.

Birthfchaftsvertrag in ben fgl. Billen l. 237.

Birthichaftsgebaube bei ben Fronhofen u. Ronigshofen l. 115. 125.

Wochenbienft ber grundhörigen Bauern Ill. 248. 251.

Bohngebaube bes Bauernhofs III.
193.

Wohnung im Dorfe als Saupt bes Sangen III. 198. Boiwobengins III. 864.

Bolfshaupter, Bolfshauptträger II. 93. IV. 245.

Brointe, Fronlanbereien 1. 346 Bucherthiere III. 10.

R.

Babelfpiel II. 191. Bablung III. 89. Baun, Etter II. 421. Baun am hof III. 195 Baungelb III. 821.

87 •

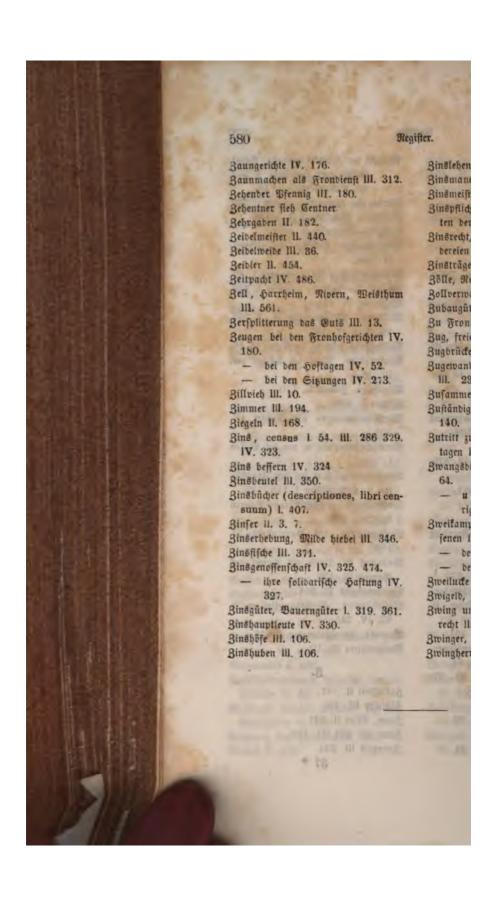

# Rachtrage und Drudfehler.

Im II. Band, p. 324. Die Metger waren jum Postdienste verbunden. Daber ließ sich hand Ulrich Krasst auf seinen verschiedenen Reisen im 16. Jahrhunbert in Deutschsand von einem Metger beritten machen, und reiste allzeit in Gesellschaft eines Metgers mit einem von dem Metger erhaltenen Pserde. S. Reisen und Gesangenschaft hand Ulrich Krassts. Herausgegeben von Dr. hadzler. Stuttgart, 1861, p. 6, 7 u. 362.

3m III. Band, p. 136 Not. 8. Hofgerichtsprocesses ftatt hochgerichtsprocesses.
p. 212. Zeile 16. Die Holzberechtigung richtete sich nach ber Größe bes Gutes. Daber hatte zu Beintersheim in ber Pfalz "ein ganger bawer Zweithell
"am gemeinen Holz, und ber einspenniger halb so viel." G. Band III, 578.

p 216, Zeile 23 Und nach der Größe der Berechtigung richtete sich auch die Größe der Berbindlichkeit. Wer baber größeren Antheil an der Marknuhung hatte, mußte in demselben Berhältnisse auch mehr zu den Gemeindebedürfnissen beisteuern und dienen, 3. B. in Beintersheim in der Pfalz. ("Gerngegen muß auch ein gander bawer zweh theil wo vonnöten in der gemein "zuelegen.") S. Band III, 578.

Ebenso in Sandhosen u. a. m. ("so möchten sie pbermann, ber seschaftig in "bem dorffe sesse, geben sein theill nach bem als er almenden genüsst." S. Grimm, I. 458. vgl. noch p. 459.

3m IV. Band, p. 1, Beile 5. in einen Fronhof gehörigen ftatt eine m.

p. 7, Beile 6. Tagwan ftatt Tagman.

p. 28, Beile 7. Reichshöfen ftatt Reichshöhen.

p. 31, Beile 2. a curia fatt acuria.

p. 34, Not. 64. omnia ftatt ommia.

p. 59, Beile 20 u. 22. Schultheiße ftatt Schutheiße.

p. 63, Beile 6. citirt werben ftatt worben.

p. 71, Beile 23. Schöffen ftatt Stöffen.

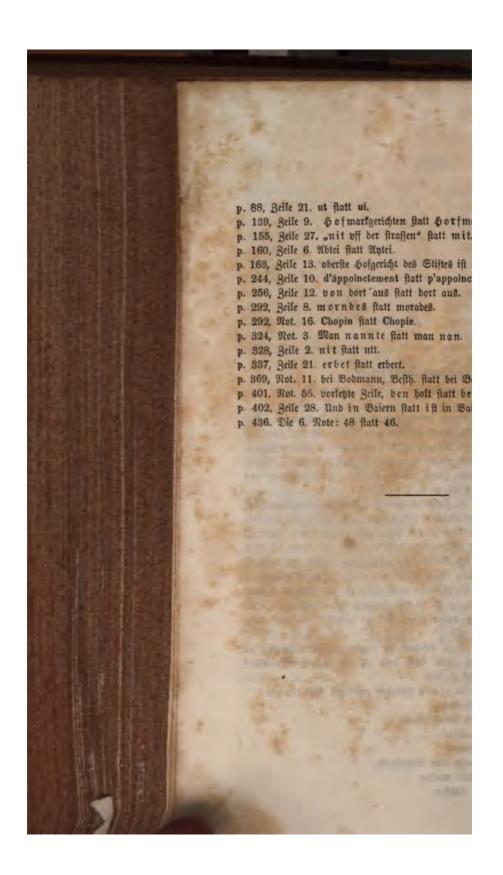

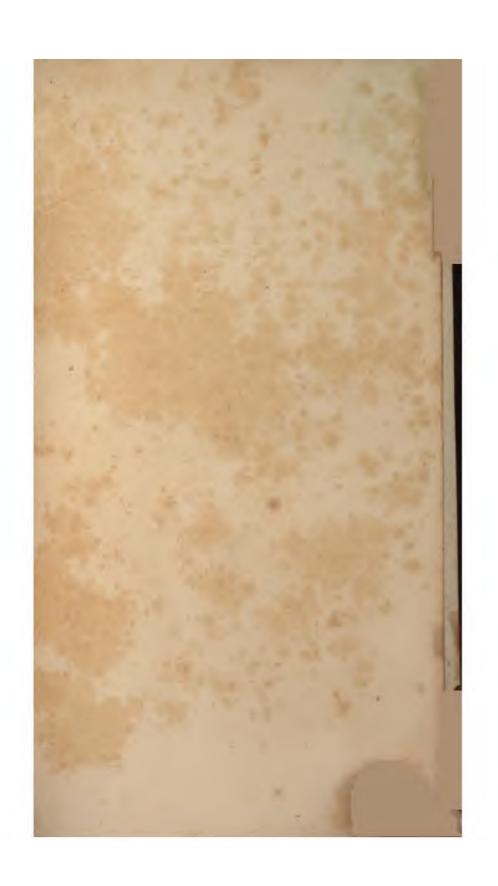

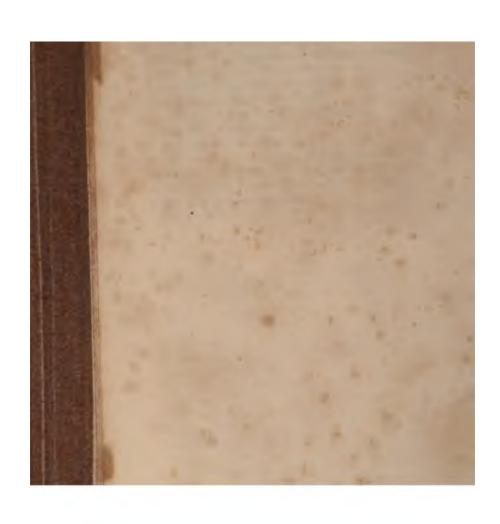



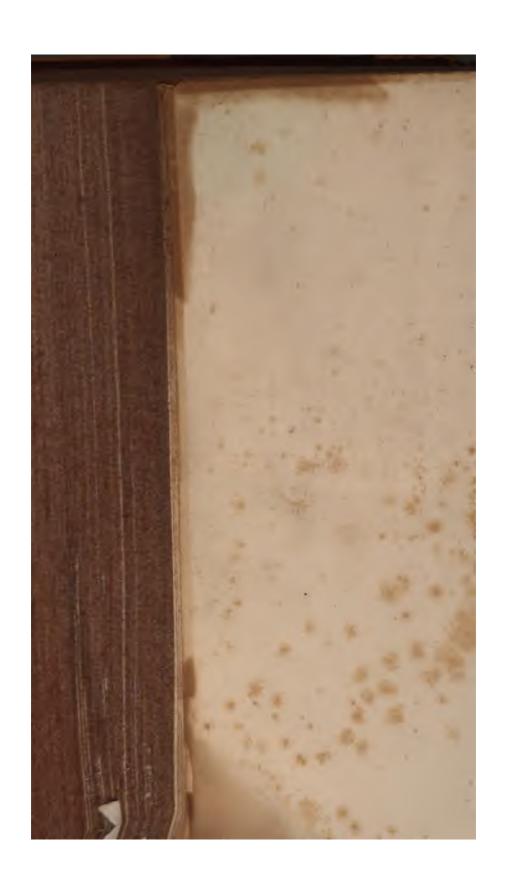

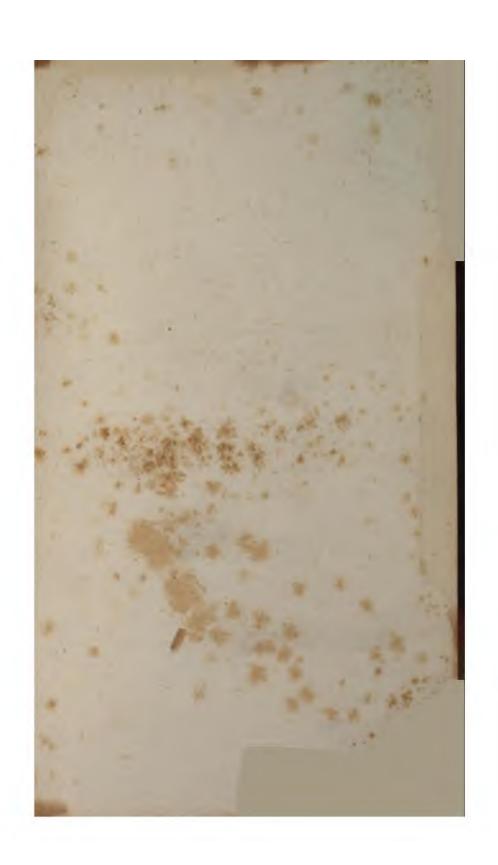